

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Tab Sch7.3

JP



1.31152

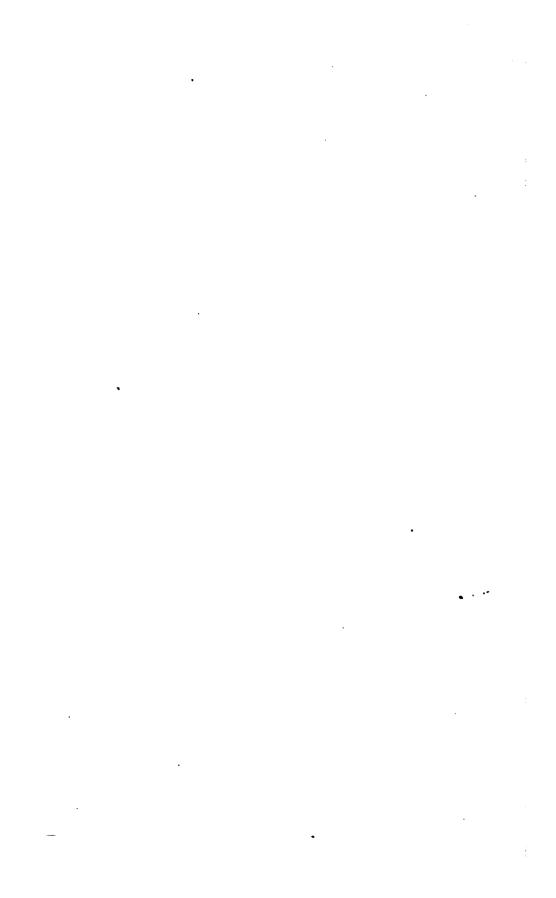

Handbuch der Forstchemie.

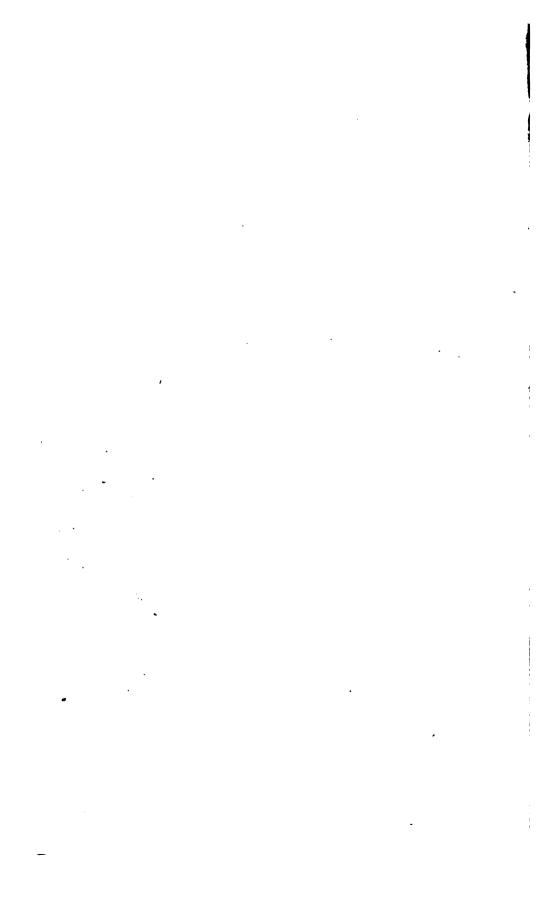

# Handbuch

ber

# Forst chemie

von

Dr. Ferdinand Schubert.

Mit 127 in ben Text eingebrudten Solgionitten.

Leipzig:

F. A. Brochaus.

1848.



· -- · > · --

forts:

nich mit lan= uche aden

bem au dür= Litera= handlung es Buches icht so balb

gegenwärtig keinen Shegegenwärtig keinen
spelben als Vorbereis
spührlicher gegeben wers
gestattet, während vieles
a werden braucht oder ganz
anger das Studium größerer
da so Manches seinen Plat,
nicht einreihen ließ.

Schwermetallen blos bas Eisen und handelt, weil sie als wesentliche Bev und der Pflanzen so vielfach in Betracht nahme der übrigen Metalle hätte eine so geng nöthig gemacht, daß biese Gedrängtheit

wahrscheinlich das Studium nur verleidet haben wurde. Ich suchte daher, die wichtigsten Eigenschaften sämmtlicher Metalle und ihrer vorzüglichsten Berbindungen in einer übersichtlichen Einleitung zusammenzustellen. Demjenigen, welcher mehr sucht, als gerade genügt, wird das Studium dieser Abtheilung eine im Allgemeinen hinreichende Vorstellung von dem chemischen Berhalten der gesammten Metalle verschaffen. Die eigen B beschriebenen Metalle sind indesses so beschriebenen Metalle sind indesses so beschnedet, daß der Ansfänger diese Abtheilung vorläusig wird überschlagen können, um sie für eine Zeit aufzusparen, welche ihm ein specielleres Stubium erlaubt.

Bei ber Ausarbeitung zog ich zahlreiche Werke zu Rathc. Ich will nur die vorzugsweise benutzten anführen, nämlich: Berzelius' Lehrbuch der Chemie; Egen, Constitution des Erdlörpers; Hartig, Lehrbuch für Förster; Köhler, Technische Chemie; Kruhsch, Wobenkunde; Lehmann, Theoretische Chemie; Liebig, Handbuch der organischen Chemie; Liebig, Agriculturchemie; Meyen, Pflanzenphysiologie; Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie; Wulder, Physiologische Chemie; Pfeil, Forstliche Bodenkunde in dessen Kritischen Blättern, 17. Band; Schleiden, Wissenschaftliche Botanik; Schubarth, Technische Chemie; Schule, Holzonservirung.

Bas die im Eingange zusammengestellte Literatur betrifft, sollte blos die Abtheilung "Forstchemie" einigermaßen auf Bollständigkeit Anspruch haben, das Übrige dagegen nur mehr beisspielsweise gelten.

Bas ich gewollt, glaube ich begreiflich gemacht zu haben; was ich vermocht, wird die Zukunft lehren.

Alle Mittheilungen, welche mir die Gebrechen meines Berfuches bezeichnen, werden mir, besonders wenn sie zugleich die Mittel zu ihrer Abhülfe bieten, im höchsten Grade willtommen sein.

Burgburg, im September 1847.

Der Berfasser.

# Inhalt.

#### Literatur.

| · Seite                                                | <b>G</b> eite |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Allgemeine Forstliteratur                              | Bobenkunde    |
| Agriculturchemie — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | benubung      |

### Allgemeiner Theil.

### Reine Chemie.

| Seite                                                            | Seite                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Einleitung 9                                                     | Polymerie                                                 |
| L. Allgemeine Chemie.                                            | Retamerie                                                 |
| Begriff von Chemie                                               | Sauren und Basen                                          |
| Ramen und Eintheilung der Elemente . —<br>Metalle                | Bafen 44<br>Salze 45<br>Romenclatur der demifchen Berbin- |
| Elettrochemische Reihenfolge der Ele-<br>mente                   | bungen49                                                  |
| Chemische Eigenschaften ber Körper . 14 Chemische Berwandtschaft | Chemische Operationen. 53                                 |
| Chemische Berbindung                                             | A. Borbereitung jum chemischen Projesse54                 |
| Chemischer Prozes                                                | 1. Berkleinerung der Raturkörper — 2. Auflösung           |
| Stöchiometrie                                                    | B. Einleitung ber chemischen Prozesse61                   |
| Chemische Beichen                                                | 1. Chemische Operationen ohne Kem- peraturerhöhung        |
| Dimorphie und Trimorphie                                         | Chemische Austofung 62<br>Präcipitiren 62<br>Reagiren     |

wahrscheinlich bas Suchte baher, bie wir und ihrer vorzüglicheinleitung zusammer als gerade genügt, im Allgemeinen hin Berhalten ber gesa beschriebenen Metall fänger biese Abtheiltsie für eine Zeit aur bium erlaubt.

Bei ber Ausa
Ich will nur bie
Berzelius' Lehr
Erdkörpers; HarIche Chemie; Kr
Chemie; Liebia
Agriculturchemia
Lehrbuch ber C
Forstliche Bu
Schleiben,
Chemie; E

follte blee ftändigker. spielswe

mas

ind



| - Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · der Dryde, Wirkung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carbonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hierischen Organismus 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sulphate 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hes Berhalten, an der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ritrate 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| erröhnlicher Aemperatur —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en bei höherer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| neląbarkeit, Flüchtigkeit, Bers 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aluminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en gu Cauren, gu Come-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ifalien 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leichtmetalle 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . auf Pflanzenfarben, Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kalium —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .ang, Anwendung 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kalifalze 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| metalle, Eintheilung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiefpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ratrium, Ratron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ratronfalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es Berhalten, Ertennung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| etion 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ammoniakfalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dung 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barpum, Barpt242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barytfalze 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| alze, Bortommen, Darftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strontium 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calcium, Ralferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raltfalze 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magnefium, Bittererde 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "" (ichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bittererbefalze 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des Löslichkeitsverhaltniffes 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aluminium, Thonerde 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thonerdefalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n Drganismus 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schwermetalle 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iches Berhalten, Arpftallmaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berwitterung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . Stibuteluiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alten bei böherer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| alten bei höherer Temperatur dimelabarteit) 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berbindungen des Eisens 256<br>Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alten bei höherer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alten bei höherer Temperatur dmelgbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berbindungen des Eisens 256<br>Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if naffem Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eisens 256<br>Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alten bei höherer Temperatur chmelgbarkeit) 193 ntigkeit 194 nandtichaftstafel ber Sauren if naffem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur .chmelgbarkeit) 193 ntigkeit 194 nandtichaftstafel der Sauren :f naffem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berbindungen des Eifens 256<br>Mangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| alten bei höherer Temperatur .chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 vandtschaftstafel der Sauren .ch nassem Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 vandtschaftstafel der Sauren if nassem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf affem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserioff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Lobie auf nassem Wege 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbindungen des Eisens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 reigkeit 194 randtschaftstafel der Säuven if nassem Wege. — randtschaftstafel der Basen auf assem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Lohle auf nassem Wege — Berhalten zu organischen Stoffen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berbindungen des Eisens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschiff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Robte auf nassem Wege — Verhalten zu organischen Stossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschiff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Lohie auf nassem Wege 198 vertalten zu organischen Stoffen 198 verwandtschaftstafel auf trockenem Wesea. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 halten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschaften, Phosphor, Shlor und Tohle auf nassem Wege 198 verhalten zu organischen Stossen Verwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 198 Berhalten zu organischen Stoffen 2 Verhalten zu organischen Stoffen 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganische Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Dralsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 282 Eraubensäure 284 Eitronensäure 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoffen, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege. 198 erwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem 196 rhalten der Salze zu anderen Thalten der Salze zu Wasserschoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Ashle auf nassem Wege 2 Berhalten zu organischen Stossen 2 Verwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Erkentschaftschaft auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstasel der Basen auf assem 196 rhalten der Salze zu Anderen Thalten der Salze zu Wassertoss, Schwesel, Phosphor, Shlor und Ashle auf nassem Wege 2 Berhalten zu organischen Stossen Verwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Ertennung der Salze auf nassem Wege 198 Ertennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Bass 199 Ermittelung der Bass 200                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Jalzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschaften der Salze zu Wasserschaften zu organischen Stossen 198 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassen 198 Erkennung der Salze auf nassen 199 Ermittelung der Basse 199 Ermittelung der Basse 199 Anorganische Sauren 199 Anorganische Sauren 199                                                                                                                                                                                                                  | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Jalzen 196 balten der Salze zu Wasserschließeschler und Tehalten der Salze zu Wasserschler und Tehalten der Salze zu Wasserschler und Tehalten zu organischen Stossen 198 Gerhalten zu organischen Stossen 198 Gerkalten zu organischen Stossen 198 Gerkalten zu organischen I98 Gerkannung der Salze auf trockenem Wege 198 Germittelung der Salze auf nassen 199 Germittelung der Basse 200 Anorganische Sauren 201 Organische Sauren 201                                                                                                                                             | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege. 198 erwandtschaftstasel auf trockenem Wege. 198 Erwandtschaftstasel auf trockenem Wege. 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege. 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege. 199 Ermittelung der Basse 200 Unorganische Sauren 201 Ungemeine Wichtigkeit der Salze 202                                                                                                                                                                                                               | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen der Salze zu anderen salzen 297 rhalten der Salze zu Wasserschoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Rohle auf nassem Wege 298 vierhalten zu organischen Stossen Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 298 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Basis 290 Ermittelung der Saure eines Salzes 200 Unorganische Sauren 201 Ungemeine Wichtigkeit der Salze 202 Chlorete, Darstellung 203                                                                                                                                                                  | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen I96 balten der Salze zu Wasserschiff, Schwefel, Phosphor, Ehlor und Kohle auf nassem Wege 198 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Salze auf nassem 201 Ungemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darskellung 203 | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten Wege 196 balten der Salze zu anderen I97 rhalten der Salze zu Wasserschiff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Lohie auf nassem Wege 198 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkentelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Salze auf nassem 200 Anorganische Säuren 201 Augemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darstellung 203 Erkennung 203 Erkennung 203                                         | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen er Salze zu Anglerstoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Rohle auf nassem Wege 198 erbalten zu organischen Stossen Verwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Basis 200 Anorganische Sauren 201 Augemeine Wichtigkeit der Salze 202 Chlorete, Darstellung 203 Eigenschaften 202 Eigenschaften 202 Eigenschaften 203 Sobete 204 Fluorete 205                                                                                                                                    | Berbindungen des Eifens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 2779 Dralfäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 284 Estronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Bernzeisaure 286 Ertsäure 287 Bernzeisäure 286 Ertsäure 287 Bernzeisäure 287 Bernsteinsaure 287 Bernzeisäure 289 Saluessäure 289 Sranische 289 Erganische Basen 299 Irganische Basen 299 Irganische Basen 299 Erganische 300 Pstanzen oder Holzsaser 300 Stärtmebl. 307 |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten Wege 196 balten der Salze zu anderen I97 rhalten der Salze zu Wasserschiff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Lohie auf nassem Wege 198 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkentelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Salze auf nassem 200 Anorganische Säuren 201 Augemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darstellung 203 Erkennung 203 Erkennung 203                                         | Berbindungen des Eifens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 2779 Dralfäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 284 Estronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Bernzeisaure 286 Ertsäure 287 Bernzeisäure 286 Ertsäure 287 Bernzeisäure 287 Bernsteinsaure 287 Bernzeisäure 289 Saluessäure 289 Sranische 289 Erganische Basen 299 Irganische Basen 299 Irganische Basen 299 Erganische 300 Pstanzen oder Holzsaser 300 Stärtmebl. 307 |

## Inhalt.

| <b>Sette</b>                         | Dette                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2. Chemische Operationen mit Anwen-  | Schweflige Saure 127                                                   |
| bung ber Barme 64                    | Schwefelfaure 128                                                      |
| Chemische Dfen                       | Schwefelmafferftoff 130                                                |
| Weingeiftlampe 69                    | Schwefeltoblenstoff 131                                                |
| Lothrohr                             | Phosphor                                                               |
| Sand =, Afchen =, Bafferbad 2c 72    | Phosphorsaure                                                          |
| Digestion                            | Phosphorwasserstoff                                                    |
| Aufguß, Abkochung re                 | Riesel                                                                 |
| Abdampfung                           | Riefelfaure                                                            |
| Destillation 78                      | Salabilder 138                                                         |
| Gabbereitung 82                      | Chlor                                                                  |
| Chemische Operationen auf troche-    | Chlorwafferstoff - ober Salzfaure 140                                  |
| nem Bege 87                          | 306                                                                    |
| Röften, Gluben                       | Brom, Fluor 143                                                        |
| Calcination, Camentation, Dryda-     | <b>E</b> yan                                                           |
| dation, Reduction, Bertniftern       | Metalle 145                                                            |
| (Decrepitiren) 88                    | Darftellung ber Metalle 146                                            |
| Schmelztiegel                        | Phyfitalifche Eigenschaften, Un-                                       |
| Trocene Destillation 91              | durchfictigkeit, Glanz 147                                             |
| Sublimation                          | Farbe, Geruch, Gefchmack, Schwere,                                     |
| Ritte und Befclage                   | Leitung der Elektricitat 148                                           |
| Brennmaterialien für chemische       | Magnetismus, katalytische Kraft . 149                                  |
| Operationen 93                       | Leitung der Barme, Gefchmeibig-                                        |
| C. Beendigung bes chemischen         | teit                                                                   |
| Prozesses                            | Harte, Klang, Schmelzbarkeit 152<br>Kroftallform, Flüchtigkeit 153     |
| Decanthiren, Coliren 94              | Chemifche Eigenschaften 154                                            |
| Kiltriren 95                         | Eintheilung, Leichtmetalle, Schwer-                                    |
| Stative 98                           | metalle                                                                |
| Das Reinigen ber Gefage 99           | Orphation ber Metalle im Baffer                                        |
| Gewichte bei chemischen Opera-       | und an der Luft                                                        |
| tionen 100                           | Anlaufen, Berbrennen ber Metalle 157                                   |
|                                      | Roften der Metalle 159                                                 |
| II. Specielle Chemie.                | Berhalten gum Schwefel, zu den Sa-                                     |
| Managaritha Etamia                   | loiden und anorganischen Sauren —                                      |
| Anorganisme Chemic.                  | Berhalten zu Salzfäure, verbunnter und concentrirter Schwefelfaure 160 |
| Richtmetallische Grundstoffe 101     | Berhalten zu Salpeterfaure 161                                         |
| Sauerstoff 102                       | Berhalten ju Konigsmaffer 162                                          |
| Berbrennung (phlogiftifches u. anti- | Berhalten ju Fluormafferftofffaure                                     |
| phlogistisches Spftem) 103           | und zu organischen Gauren 163                                          |
| Die Feuerstamme 104                  | Berhalten gu Retten 164                                                |
| Selbstentzündung 106                 | Berhalten zu Alfalien 165                                              |
| Bafferstoff                          | Berhalten zu Salzen auf naffem                                         |
| Baffer (Arten deffelben)             | Berhalten zu Salzen auf trockenem                                      |
| Stickftoff 110                       | Bege                                                                   |
| Atmofpharische Luft                  | Berbindungen ber Metalle unter                                         |
| Sticftofforpdul 116                  | fich (Legirungen)                                                      |
| Stickstofforpd                       | Bortommen, Darftellung, Scheidung 169                                  |
| Salpetrige Saure                     | Eigenschaften 170                                                      |
| Salpeterfaure                        | Ornha Starfommen 171                                                   |
| Unterfalpeterfaure 120               | Drybe, Bortommen 171                                                   |
| Rohlenstoff                          | Darftellung                                                            |
| Rohlenfaure                          | Farbe der Drobe                                                        |
| Leichtes Roblenwafferftoffgas 124    | Berhalten ber Drybe gu Glektrici-                                      |
| Schweres Roblenwafferftoffgas —      | tat und Magnetismus 176                                                |
|                                      | Or. H. at 1 4 8 . 14 . 00 . 14                                         |
| Schwefel                             | Aufloslichkeit, Geschmack berfelben -                                  |

| <b>2</b> 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er.tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>Carbonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geruch der Orpbe, Wirkung auf<br>den thierischen Organismus 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sulphate 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chemisches Berhalten, an ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ritrate 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bei gewöhnlicher Temperatur —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phosphate213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berhalten bei boberer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Somelybarteit, Fluchtigfeit, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Silicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| setung burch Erhiten) 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aluminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berhalten zu Sauren, ju Schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | www                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fel, Alfalien 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leichtmetalle 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reaction auf Pflanzenfarben, Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ralium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mittelung, Anwendung 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| muttanilly amortionilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalifalze 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Somefelmetalle, Gintheilung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiefpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romenclatur 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ratrium, Ratron 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darftellung 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ratronfalze 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Form, Farbe, Aufloslichfeit 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chemifches Berhalten, Ertennung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reduction 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ammoniatfalze 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baryum, Baryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barptfalze 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Retalisalze, Bortommen, Darftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strontium 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lung —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calcium, Kalkerbe —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Form 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raitfalze 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnefium, Bittererbe 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Austoslichteit 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bittererbefalze 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabelle des Loslichteitsverhaltniffes 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aluminium, Thonerde 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sefdmad 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thonerdefalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geruch, Birtung auf den thieri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schen Organismus 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwermetalle 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chemisches Berhalten, Arystallwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fer, Berwitterung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stahl 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256<br>Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256<br>Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganische Chemic.  Einleitung 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Aemperatur (Schmelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Säuven auf nassem Bege Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flückigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wassertoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flückigkeigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Effigsäure 278 Ameisensäure 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Dratsäure 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Säuven auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 196 Berhalten zu organischen Stoffen 196 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Dratsäure 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Aemperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstasel der Sauren auf nassem Bege 196 Bermandtschaftstaset der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wasserschsst, Schwesel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege — Berhalten zu organischen Stossen — Berwandtschaftstasel auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Effigsäure 278 Ameisensäure 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Bege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu Anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wassertoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohie auf nassem Bege 198 Berkalten zu organischen Stoffen 198 Erknung der Salze auf trockenem Bege 198 Erknung der Salze auf trockenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Essigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chmelzbarkeit) 193 Flückigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berbalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertlöff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 197 Berhalten zu organischen Stoffen 198 Berbalten zu organischen Stoffen 198 Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganisse Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 282 Araubensäure 284 Estronensäure 284 Estronensäure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chmelzbarkeit) 193 Kichtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassserschiff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Aohie auf nassem Wege Berwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege Erkennung der Salze auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Espigsäure 279 Cespigsäure 279 Dralfäure 281 Beinsteinsäure 282 Excubensäure 284 Citronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Beernsteinsäure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chmelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstasel der Sauren auf nassem Wege Berwandtschaftstaset der Basen auf nassem Wege Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertisch, Schwesel, Phosphor, Shlor und Aohle auf nassem Wege Berhalten zu organischen Stossen Berkanntschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege Erkennung der Salze auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exaubensäure 282 Exaubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu Wassertost, Schwefel, Phosphor, Chlor und Tohie auf nassem Wege 197 Berhalten zu organischen Stoffen Werhalten zu organischen Stoffen 198 Erknung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Bass 199 Ermittelung der Bass 200 Anorganische Saure eines Salzes 200 Anorganische Saure eines Salzes 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exaubensäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 288 Gerbsäure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu Wassertost, Schwefel, Phosphor, Chlor und Tohie auf nassem Wege 197 Berhalten zu organischen Stoffen Werhalten zu organischen Stoffen 198 Erknung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Bass 199 Ermittelung der Bass 200 Anorganische Saure eines Salzes 200 Anorganische Saure eines Salzes 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exaubensäure 282 Exaubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Klächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Bege Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu Anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertioss, Schwesel, Phosphor, Chlor und Aohie auf nassem Bege Berwandtschaftstafel auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Basis | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 279 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Beensteinsäure 288 Estelsäure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Klächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Bege Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu Anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertioss, Schwesel, Phosphor, Chlor und Aohie auf nassem Bege Berwandtschaftstafel auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Basis | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigläure 277 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 287 Benzoesäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 289 Galussäure 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Aemperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstasel der Sauren auf nassem Bege 196 Berwandtschaftstasel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassertoss, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege —— Berhalten zu organischen Stossen — Berkandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Erknittelung der Salze auf nassem Twege 199 Ermittelung der Saure eines Salzes 200 Anorganische Sauren 201 Allgemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darstellung 203 Eigenschaften 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 286 Grausssäure 288 Grebsäure 288 Grebsäure 289 Granische Basen 299 Indifferente Stoffe 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Kläckigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Bege Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu Anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassserschlift, Schwesel, Phosphor, Chlor und Aohie auf nassem Bege Berwandtschaftstasel auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf nassen Erkennung der Salze auf nassen Ermittelung der Basis Ermittelung der Basis Ermittelung der Basis Ermittelung der Sauren 201 Ungemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darstellung 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Kichtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berbalten der Salze zu Anderen Salzen 196 Berhalten ber Salze zu Wassertossten und Kohle auf nassem Wege 197 Berhalten der Salze zu Wassertossten 297 Berhalten der Salze zu Wassertossten 297 Berhalten zu organischen Stoffen 198 Erknung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 199 Ermittelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Saure eines Salzes 200 Anorganische Sauren 201 Augemeine Wichtigkeit der Salze 202 Eplorete, Darstellung 203 Ergenschaften 204 Erkennung 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans 263 Berbindungen des Mangans 263 Berbindungen des Mangans 268 Analyse b. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Estigsäure 2779 Dralfäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 282 Eraubensäure 282 Ertonensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 286 Grallussäure 287 Brangesäure 288 Greibsäure 289 Grallussäure 299 Irganische 299 Irganische 299 Irganische 300 Brangen 299 Indisperente Stoffe 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Aemperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Bege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wassferstoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 197 Berhalten zu organischen Stossen 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 198 Erkennung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Saure eines Salzes 200 Anorganische Sauren 201 Augemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ehlorete, Darstellung 203 Eigenschaften 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans 263 Berbindungen des Mangans 263 Berbindungen des Mangans 268 Analyse b. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Oralsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Brandensäure 288 Gerbsäure 289 Stänkesäure 299 Stänkessen 300 Pstänken oder Holzsäefer 300 Stärtmebl. 301                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tab Sch7.3

JP



MARCH, 1967

<del>بنة ابنت</del>

X ŗ eite 108 209 212 213 215 216 219 221 223 225 234 235 238 240 242 242 243 244 247 248 250 ... 253 .... 254 .... 256 .... 263 . . . . . . . . 268 in Rorper 271 re ....

-• • . •

Handbuch der Forstchemie.

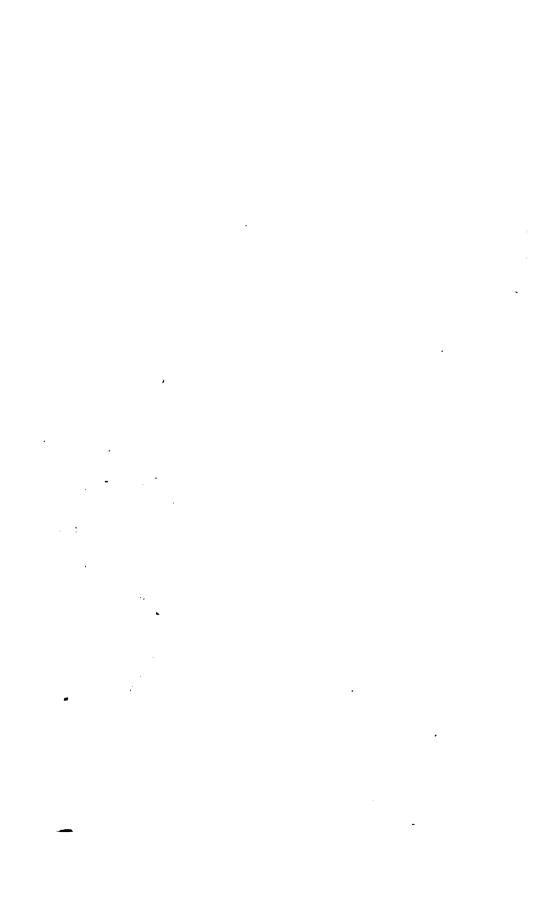

# Handbuch

ber



von

Dr. Ferdinand Schubert.

Mit 127 in ben Text eingebrudten Solgichnitten.

Beipzig:

F. A. Brodhaus.

1848.



JP



HF 1.31152

· .

.

. .

•

·

I

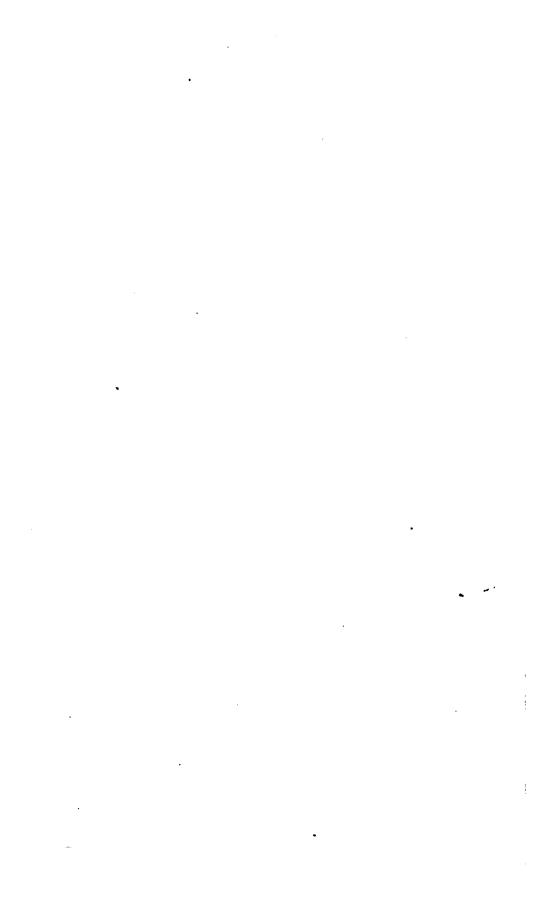

Handbuch der Forstchemie.

-• • • -

# Handbuch

1

ber

# Forst chemie

von

Dr. Ferdinand Schubert.

Dit 127 in ben Text eingebruckten Solgichnitten.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1848.

• • 

## Borwort.

Es find bereits mehrere Jahre, daß die Aufforderung an mich erging, den Forstrandidaten der hiesigen Hochschule Chemie mit Anwendung auf Forstwissenschaft vorzutragen. Durch den Mangel der Literatur an einem genügenden Lehr- oder Handbuche bieses Gegenstandes sah ich mich genöthigt, mir den Leitsaden sur meine Borlesungen selbst zu schaffen.

Dem Bunsche meiner Zuhörer, biese Borlesungen dem Druck zu übergeben, glaubte ich um so eher entsprechen zu bürfen, als bei dem beträchtlichen Auswande an Zeit und Literatur, welchen eine solche ganz neu aufzunehmende Behandlung des chemischen Stoffes erfordert, die Abfassung eines Buches dieser Art von irgend einer andern Seite her sich nicht so bald erwarten ließ.

Der allgemeine Theil enthält einen Grundriß der reinen Chemie, obgleich die Literatur an solchen allerdings gegenwärtig keinen Mangel hat, weil bei der Ausarbeitung desselben als Borbereitung für ein specielles Fach Manches ausführlicher gegeben werden muß, als ein kurzer Grundriß gestattet, während vieles Andere nur übersichtlich erwähnt zu werden braucht oder ganz wegbleiben kann, was dem Anfänger das Studium größerer Berke erschwert. Auch fand da so Manches seinen Plat, was sich im speciellen Theile nicht einreihen ließ.

Hier wird von den Schwermetallen blos das Eisen und Mangan besonders abgehandelt, weil sie als wesentliche Bestandtheile des Bobens und der Pflanzen so vielfach in Betracht tommen. Die Aufnahme der übrigen Metalle hatte eine so gesträngte Beschreibung nöthig gemacht, daß biese Gedrängtheit

Steintohlen-Ontflehung,

Rreofot und Eupion, von Moll; Dingler's polyt. Sourn. 63. S. 133.

Biegmann son., A. F., Ueber bie Entstehung, Bildung u. bas Befen bes Torfs; gekronte Preisschrift. Braunfcweig, Bieweg. 1837. 15 Rar. ober 54 Er. Erzeugung und Benugung bes Torfe, (Dekonom. Reuigkeiten 1840 S. 832.) Ueber ben Urfprung ber Stein : und Brauntoblen. (Defterreichifche Beitichrift 1840 **3.** 566.)

- Geminnung Bied, F. G., Torfbuchlein, ober Eigenschaften, Gewinnung und Benugung bes Torfe. Dit Abbilbungen von Torfpreffen, Bertoblungeofen, Trodenvorrich. tungen 2c. Chemnis 1839. 111, Rgr. ober 40 Ar.
  - Mofer, H. E., Torfbetrieb und Torfbenutung, aus eigenen Erfahrungen dar= geftellt. Rurnberg, Riegel und Biefner. 1840. 1 Ihr. ober 1 M. 48 Er.

Untersuchung. Balg, G. F., Untersuchung einiger Braunkohlenforten ber Rheinpfalg, in Berberger's allgem. Beitidrift fur bie technifden Gewerbe., 2. Bb. 6. Beft. 1845. **2.** 194—198.

- Baumfafte. Sponet, C. F. v., Ueber ben Anbau und die forstliche Behandlung des weinund fpisblattrigen Aborns mit Rudficht auf Buderbenugung. Mannheim. Schwan und Gos. 1811. 121/2 Rgr. ober 36 Er.
  - Bafdwis, 3. R. v., Der Buckeraborn. Forftbotanifchetechnologifche Stigge über Rultur , Raturalisation und Benubung Diefes Forftbaumes, besonders in Beziehung auf Buderfabritation. Erlangen, Blafing. 1837. 21/2 Rgr. ober 9 Ar. Bereitung von Champagnerwein von Birtenwaffer in Aufland. (Detonom, Newigteiten 1822. G. 488.)

Ueber Gewinnung und Gebrauch bes Birtenfaftes. (Ruff. Forfts. 1833. 1. Beft.) Benubung bes Birtenfaftes auf Bucer. (Detonom. Reuigt. 1838. C. 168.)

Ueber harge und Abeergewinnung in ben Saibegegenben um Borbegur, (Defon. Reuinkeiten 1837.)

## Allgemeiner Theil.

### Reine Chemie.

### Einleitung.

Die Raturwiffenschaften beschäftigen fich mit ben burch die Sinne mahrnehmbaren Gigenschaften ber Körper. Die Betrachtung biefer Gigenschaften tann auf verschiebene Beise stattfinden. Bezieht sie sich blos auf diesenigen Gigenschaften, woburch sich gewiffe Raturkörper einander ahnlich sind, und auf die Classification berselben nach dieser Aehnlichteit, so entsteht die Raturgeschichte.

Sat fie bie allgemeinen Eigenschaften ber Raturtorper und beren Urfachen jum Gegenstande, fo beißt fie Phyfit.

Sandelt fie bagegen von ben besondern Sigenschaften, wodurch fich bas Wefen ber einzelnen Körper beurtundet, so bildet fie bie Chemie.

Die Chemie wird je nach ber Art ber Behandlung ihres Gegenstandes Gintheilung auf verschiedene Weise eingetheilt.

Man nennt sie reine Chemie, wenn fie ausschließlich bie wiffenschaftliche Erweiterung ihres Gegenstandes jum 3wede hat, angewendete Chemie, wenn fie ihre Erfahrungsfage auf die Bervolltommnung anderer Wif-

fenfchaften bezieht.

Man unterscheibet theoretische und praktische ober Experimentalchemie, je nach der Art ihres Bortrags als Lehrgegenstand, synthetische und analytische Chemie, je nachdem sie vorzugsweise auf herstellung ober auf Zerlegung chemischer Berbindungen ausgeht.

Sie heißt allgemeine Chemie, wenn fie fich mit ben allgemeinen Gefegen der Berbindung und Trennung ber Korper in ihre Bestandtheile, mit ihrer Gintheilung, Romenclatur und ben chemischen Operationen beschäftigt.

Die fpezielle Chemie aber handelt von den einzelnen Stoffen und ihren Berbindungen inebefondere. Sie heißt:

Anorganische Chemie, wenn sie sich mit den im Mineralreiche vor- tommenden Körpern beschäftigt.

Die organische Chemie bagegen hat die Erzeugnisse ber Lebenstraft und die baraus bargestellten Verbindungen zum Gegenstande. Sie wird wieder abgetheilt in

Boochemie, ober die Chemie ber Thierfloffe, und Phytochemie, ober die Chemie ber Pflanzenkörper.

Beibe laffen sich ferner wieder eintheilen in angewendete und reine Thier- und Pflanzenchemie, je nachdem sie Anwendung auf andere Wissenschaften sinden oder nicht. So wird die Pflanzenchemie zur Agriculturchemie, wenn sie die chemische Erklärung des Begetationsprozesses auf den Ackerdau bezieht.

Die Forstchemie beschäftigt sich mit ber Untersuchung ber Bestandtheile und bem Lebensprozesse ber Forstpflanzen, sowie mit ber chemischen Begrundung ihrer Cultur und ber Darftellung ber im Bereiche bes Forstmannes aus ben holzgewächsen zu erzielenden Kunstprodukte.

Bedarf es auch zur chemischen Begründung der Forstwiffenschaft nur einzelner Theile der speziellen Chemie, so sesen doch diese einestheils die allgemeinen Gesete der Chemie voraus, andererseits ist zur volltommenen Erfassung der auf das Forstsach bezüglichen Theile der speziellen Chemie auch die wenigstens übersichtliche Renntniß der übrigen unentbehrlich. Es muß demnach dem Vortrage über Forstchemie sowohl der allgemeine, als spezielle Theil der reinen Chemie vorangeschickt werden, wenn er in einem dem Systeme der Forstwissenschaft entsprechenden Zusammenhange gegeben werden soll.

#### I. Allgemeine Chemie.

Begriff von Chemic.

Die Chemie ift, wie bereits angebeutet worben, die Biffenschaft von ben Gigenschaften ber Körper, welche fich auf bie Berichiebenartigfeit ihres Befens beziehen. Diefe Eigenschaften bestehen in Erfcheinungen, welche mit der Aenderung des Befens ber Korper auftreten, fie ergeben fich nicht unmittelbar, fondern erft nach Berbeiführung gemiffer Umftanbe, mabrend bie allgemeinen Eigenschaften ber Korper von den Sinnen unmittelbar mahrgenommen werden. Lestere andern fich für die einzelnen Körper mehr der Quantität, erstere aber ber Qualität nach. In Bezug auf die Biffenschaften, welche sich mit ben Ursachen biefer beiben Arten von Eigenschaften beschäftigen, heißen erftere bie chemischen, lestere bie phyfitalischen Gigenfcaften. Sind auch zur Erfennung der Ratur ober bes Befens eines Rörpers die chemischen Eigenschaften allein entscheibend, so werben doch diefelben durch die physitalischen Eigenschaften häufig modificirt und die Ertennung ber Körper burch bie Bergleichung biefer Eigenschaften unterftust Man läßt baher bei Beschreibung ber Rorper ben chemiichen Eigenschaften jedesmal die physitalischen vorangeben, und es ift beshalb die Physit ale eine Borbereitungewiffenschaft für die Chemie zu be١

tranten, obgleich auch biefe wieber in vielen Beziehungen nicht ohne chemifche Erflarungen bestehen fonnte.

Bur Erforichung bes Wefens eines Rorpers, ober um zu erfahren. was er ift, ober woraus er besteht, sucht man in fein Inneres zu bringen, man zertheilt ober zerlegt ihn baber. Man findet die badurch erhaltenen Theile entweder blos ihrer Form und Groffe nach verschieben, ihrem Wefen nach aber bem Gangen, woraus fie entftanben, und bemnach auch unter fich gleich; fie heißen die gleichartigen Theile eines Rorpers - ober fie find in ihren wefentlichen Eigenschaften weber einander felbft, noch bem Bangen gleich und heißen bann ungleichartige Theile ober bie Beffand. Beftanbebeite theile des Körpers. Man erhalt die gleichartigen Theile eines Körpers burch Cinwirtung auf die Cohaffionetraft ober burch Aufhebung bes Bufammenhangs mittelft mechanifcher Ginwirtung, bie lesteren aber burch Ginwirfung auf die chemischen Rrafte, burch Aufhebung ber chemischen Angiehung. Die Berbindung der gleichartigen Körper wird burch die Cobaffonstraft vermittelt, die der ungleichartigen burch Erregung ber chemifchen Anziehung.

Berbricht man g. B. einen Arpftall von fchwefelsaurem Gifenorpbul in Stude, fo tonnen bie einzelnen Stude unter einander ber Rorm, muf. fen aber vom Gangen ber Grofe nach verschieben fein, bem Befen nach aber find fie gleich; fie bestehen wie bas Bange, aus bem fie entstanden, aus fowefelfaurem Gifenorybul. Die fleineren Stude find die gleichartigen Theile bes großen. Berlegt man ben Körper aber burch Einwirkung auf die chemische Anziehung seiner Theile, so erhalt man zwei neue Körper, welche fich von einander felbft und bem Gangen, woraus fie entstanden, wefentlich unterscheiben; man erhalt Schwefelfaure und Gifenornbul burch Berlegung bes fcmefelfauren Gifenorybuls, welche fich auch fcon burch ibre phyfitalifchen Eigenschaften unterscheiben. Die Schwefelfaure ift eine Fluffigteit, bas Gifenorybul ein fefter, in Baffer unlöslicher, bas fchmefelfaure Gifenorybul aber ein fester, in Baffer leicht löblicher Korper. Um die gleichartigen Theile, die kleinen Stude des gerbrochenen Renftalls, wieber mit einander zu verbinden, gertheilt man fie noch mehr; man loft fie in Baffer und entzieht bann burch Abbampfen bas Lofungsmittel, bas Baffer; fo erhalt baburch wieber die Cohafionstraft über bie Bertheilung, über die Listichkeit das Uebergewicht, und man bekommt wieber einen Kryftall. Sind aber biefe gleichartigen Theile noch nicht vorhanden, fo muß ber Rorper erft burch chemische Anziehung entstehen, welche erfolgt, wenn die ungleichartigen Stoffe: Schwefelfaure und Gifenorydul, in unmittelbare Berührung fommen, während biefe Anziehung nicht erfolgen wurde, wenn andere Körper vorhanden maren, welche fie aufheben, g. B. Rali.

Infofern die Ratur eines Körpers nur bann mit Sicherheit erkannt werben tann, wenn er ale Beftandtheil eines zusammengefesten Körpers aus ber Berbindung heraustritt, ober indem er gum Beftanbtheil eines que fammengefesten Körpers gemacht wirb - mit einem andern Rorper eine Berbindung eingeht - fo betrachtet bie Chemie alle Korper ale Beftand: theile von Berbindungen.

Gintheilung ber Beftande theile ber Körper. Die Bestandtheile, welche man bei der Zerlegung der Körper erhält, können oft selbst wieder in mehrere Bestandtheile getheilt werden. Man nennt die Bestandtheile, welche man bei der ersten Zerlegung erhält, die näheren, die bei weiterer Zerlegung der letteren erhaltenen aber die entfernteren Bestandtheile. Durch fortgesetes Zerlegen kommt man endlich auf Stoffe, welche sich, wenigstens die jeht, mit Hülfe der Chemie nicht mehr weiter zerlegen ließen. Man nennt diese daher einfache Körper oder Grundstoffe, elementare Bestandtheile oder Elemente '). Man kennt die jeht 60 Elemente. Die Namen dersetben sind:

Ramen ber Elemente.

|           |              |                | ****            |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| Aluminium | Fluor        | <b>Niobium</b> | Tellur          |
| Antimon   | Gold         | Demium         | Terbium         |
| Arfen     | Ilmenium     | Pallabium      | Thorium         |
| Baryum    | <b>30</b> 0  | Phosphor       | Titan           |
| Bernllium | Zribium      | <b>Platin</b>  | Uran ·          |
| Blei      | Kalium       | Quedfilber     | <b>Vanabium</b> |
| Boron     | Robalt       | Rhobium        | Bafferftoff     |
| Brom      | Lohlen ftoff | Ruthenium      | Widmuth         |
| Cadmium   | Rupfer       | Sauerstoff     | 2Bolfram        |
| Calcium   | Lanthan      | Schwefel       | Sttrium         |
| Cerium    | Lithium      | Gelen          | Bint            |
| Chlor     | Magnefium    | Gilber         | Binn            |
| Chrom     | Mangan       | Silicium       | Birton.         |
| Didym     | Molybban     | Stickfoff      |                 |
| Eisen     | Natrium      | Strontium      |                 |
| Erbium    | Ricel        | <b>Tantal</b>  |                 |
|           |              |                |                 |

Gintheilung der Elemente. Bur Erleichterung des Studiums hat man die Elemente in Abtheilungen zu bringen gesucht. So sehr indessen einige derselben von andern in ihren Eigenschaften abweichen, so mag man sie boch von einer Seite betrachten, von welcher man will, immer bleiben einige übrig, deren Eigenschaften ebensowohl zu einer, als zur andern Abtheilung hindeuten.

Berzelius und nach ihm die meisten Chemiter lassen sie zunächst in zwei Hauptabtheilungen zerfallen, in Metalle und Richtmetalle oder Ametalle.

Die Richtmetalle nennt Bergelius auch Metalloide; boch ist bieser Rame nicht allgemein angenommen worben, weil die Endung oid eine Achnlichkeit ausbrückt, sonach Metalloid etwas ganz Anderes bezeichnet als Richtmetall. Früher nannte man die Leichtmetalle Metalloide, dis man übereinkam, sie den wirklichen Metallen beizuzählen. Liebig versteht unser Metalloiden eine Mittelclasse awischen Metallen und Nichtmetallen und achte

<sup>1)</sup> Unter ben Eiementen bes Ariftoteles versteht man die Reprafentanten von bem, was man jest Buftande nennt, Feuer als Reprafentant des Lichts und der Barme, Luft als Reprafentant der gasformigen, Erde der festen, Baffer der stüffigen Körper. Die Alchemisten fügten noch drei andere hinzu: Salz bezeichenete ihnen die Fähigkeit eines Korpers, eine Saure zu bilben, Schwefel war die Ursache der Brennbarkeit, und Mercurius bezeichnete die Metallität der Korper.

baan Phosphor, Arfenit, Boron, Silicium, Birton und Aluminium. folgen hier ber allgemein angenommenen Eintheilung von Bergeliuß in amei Abtbeilungen: in Metalle und Richtmetalle.

Die Metalle find im ifolirten Buftande bei gewöhnlicher Temperatur Metalle. nicht gasformig, fie find undurchfichtig, Leiter ber Glettricitat und gute Barmeleiter, befigen Detallglang ober nehmen ibn wenigftens burch Reiben Ihre niedrigfte Drydationsstufe ift eine Basis. Es sind ihrer 47.

Die Nichtmetalle find durchfichtig ober burchscheinend, Richtleiter ber Richtmetalle. Glettricitat, ichlechte Barmeleiter, haben ein geringes fpegififches Gewicht, welches bas bes Baffers nicht breimal überfreigt, find vorzugsweise eleftronegativ und bilben baher Drobe, welche nicht als Bafen auftreten. gibt beren 13, wovon 3 permanent elaftifch: Sauerftoff, Bafferftoff und Stickfoff, und 10 im festen Zustande vortommen: Schwefel, Selen, Phosphor, Chlor, Brom, Job, Fluor, Roblenftoff, Boron, Gilicium ').

Auch nach ber elettrochemischen Theorie (vgl. unten) findet Ginthellung ber Clemente fiatt. Dan theilt fie banach in elettro- in elettroppositive und elektronegative, je nachdem sie aus ihren Berbindungen am negativen ober positiven Dol ber galvanischen Saule ausgeschieben wer-Da bie Begriffe positiv und negativ in Begiehung auf Glettricitat nur relativ find, fo tann die Eintheilung nur auf je zwei Stoffe Anwenbeing finden.

Dan hat banach bie Elemente in eine Reihenfolge geordnet, in welcher Giettrochemis das erfte und leste Blied die größten elettrifchen Gegenfage bilben, worin folge ber Gieber Sauerstoff am meisten und gegen alle übrigen, also absolut elektronegativ, und umgefehrt bas leste Glieb, bas Ralium, am meiften elettropositiv ift, während alle übrigen nur relativ elektropositiv gegen die ihnen voramfiebenden, negativ aber gegen die ihnen nachfolgenben Glieder ber Reibe fend. Die betannteren Elemente folgen fich bangch in folgender Ordnung:

| ~ IT PREMIMITELY | encurrence booken | proy variately the | lendement errous |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Sauerftoff       | Boron             | Duedfilber         | Lanthan          |
| Schwefel         | Robienftoff       | Gilber             | Thorium          |
| Stidftoff        | Antimon           | Rupfer             | Sirconium        |
| Fluor            | Tellur            | Uran               | Aluminium        |
| Chlor            | <b>Tantal</b>     | <b>Bismuth</b>     | Httrium          |
| Brom             | Titan             | Zinn               | Berglimm         |
| Zob              | Riefel            | <b>2</b> 8lei      | Magnefium        |
| Gelen            | Bafferftoff       | Kadmium            | Calcium          |
| <b>Phos</b> phor | <b>G</b> old      | Robalt             | Strontium        |
| Arfen            | Demium            | Nicel              | Baryum           |
| Chrom            | Fribium           | Gifen              | Lithium          |
| Banabium .       | Platin            | Sint               | Retrium          |
| Molybban         | Rhodium           | Mangan             | Kalium.          |
| 2Bolfram         | Palladium         | Certum             |                  |

<sup>1)</sup> Ueber die Eintheilung ber Metalle vgl. auch Regnault in ben Ann. de Chim. et de Phys. Août 1836. S. 337 - 388, ober pharm. Centralblatt 1837. S. 65.

Chemische Gigenschaften ber Rörper. Die Beränderungen, welche sich mit dem Befen der Körper ergeben, und die man durch eigenthümliche Erscheinungen wahrnimmt, wenn sie mit gewissen andern Körpern in Berührung kommen, versieht man, wie bereits angegeben wurde, unter den chemischen Eigenschaften der Körper; gewöhnlich bezeichnet man den Inbegriff derselben mit dem Ausdrucke "chemisches Berhalten". Es wird durch Bereinigung gewisser Bedingungen (chemischer Bersuch) ermittelt. Die Erreichung dieses Iweckes wird bedeutend erleichtert durch Berücksichtigung der wichtigeren physikalischen Eigenschaften, wie Aggregatzustand, und die Fähigkeit, ihn zu verändern (Schmelzbarkeit und Siedepunkt), Form, Oberstäche, spezisisches Gewicht, Glanz, Durchsichtigkeit, Farbe, Bermögen, die Elektricität und Wärme zu leiten, Geruch, Geschmack, Klang 2c.

Chemifche Bermanbtfcaft. Man hat die unbekannte Urfache, warum jeber Körper gegen den andern ein verschiedenes chemisches Berhalten zeigt, mit dem Namen "chemische Berwandtschaft (Affinitat)" bezeichnet.

Da nämlich das chemische Berhalten wefentlich darin besteht, daß alle Körper mit gewissen anderen Berbindungen einzugehen vermögen, so gründete man darauf die Ansicht, daß zwischen solchen Körpern eine gewisse Zuneigung, gegen andere eine Abneigung herrsche, welche zuerst Boerhaave mit dem bilblichen Ausbrucke Berwandtschaft bezeichnete.

Man versieht also unter chemischer Berwandtschaft das Bestreben ber Körper, sich chemisch zu verbinden. Sie ist eine eigene Art der Anziehung, welche sich von den anderen Arten berselben dadurch unterscheidet, daß sie ungleichartige Körper zu gleichartigen zu vereinigen strebt, während jene die innere Constitution unverändert lassen.

Glettrochemifche Theoric.

Die Atomisten halten die Berwandtschaft für identisch mit der physischen Anziehungekraft. Die Ansicht, welche die Berwandtschaft als elektrische Aufregung betrachtet, heißt die elektrochemische Theorie. Bahrend man unter Elektricität eine Erscheinung versieht, welche in Folge chemischer Anziehung eintritt, wenn zwei ungleichartige Körper in unmittelbare Berührung kommen und als solche schon vor dem Eintritte der chemischen Berbindung und auch dann bemerkdar wird, wenn lettere gar nicht erfolgt — bezeichnet man mit Verwandtschen, wenn sie sich als solche durch auffallende Erscheinungen, wie die elektrischen sind, nicht zu äußern vermag und beshalb ihr Dasein erst aus der durch sie dewirkten chemischen Berbindung und den davon abhängigen Beränderungen in den Eigenschaften der Körper erkannt wird.

Arten ber Berwandtfcaft.

Je nachbem bie Körper als solche Verwandtschaft außern, ober nur ihre Bestandtheile zu benen eines andern, ober je nachdem gewiffe Körper zwischen anderen erst Verwandtschaft hervorrufen, unterscheibet man folgende Arten ber Verwandtschaft:

1) Ginfache ober mischende Berwandtschaft. Ein Rörper verbindet sich mit einem andern, ohne daß einer von beiden babei zersest wird.



a verbindet fich mit b zu ab, z. B. Ralterde und Schwefelsaure zu schwefel- faurer Ralterde.

- 2) Bahlverwandtschaft. Die Korper vertauschen ihre Bestandtheile gegen andere, mablen fich gleichsam andere aus. Sie gerfallt in:
  - a. Ginfache Bahlverwandtichaft, wenn nur eine Zersegung babei ftattfindet, so, bag sich ein Korper mit einem Beftandtheile einer Berbindung vereinigt und ben andern fur sich zuruckläßt.



- 3. B. Schwefelquedfilber (Zinnober) mit Eifenfeile erhist, gibt Schwefeleifen und Quedfilber wirb ausgeschieben.
- b. Doppelte Bahlvermandtschaft, wenn zwei Berbindungen zersest werben, wobei fich jeder Bestandtheil ber einen Berbindung mit einem Bestandtheile ber andern vereinigt.



- 3. B. burch Difchen von fcwefelfaurem Ammoniat und falpeter-faurem Kali entfteht falpeterfaures Ammoniat und fcwefelfaures Rali.
- 3) Pradisponirende oder vorbereitende Berwandtschaft. Ein Körper veranlagt Berwandtschaft zwischen zwei anderen, weil er zu der aus beiben entstehenden Berbindung Berwandtschaft hat.



- 3. B. ber Sticftoff und Sauerftoff ber atmosphärischen Luft haben teine so große Berwandtschaft du einander, daß sie sich du Salpetersaure verbinden. Wirft aber Kali mit, welches große Berwandtschaft du Salpetersaure hat, so verbinden sich jene du Salpetersaure und biese mit Kali du salpetersaurem Kali.
- 4) Berwandtschaft durch Contakt. Ein Körper veranlast Berwandtschaft zwischen zwei anderen, ohne daß er sich mit der entstehenden Berbindung vereinigt. So veranlast Platin Berwandtschaft zwischen Wasserkoff und Sauerstoff, so daß sie sich zu Wasser verbinden, Weingeist und Sauerstoff vereinigt es zu Essischure. Schweselskure oder Diastase vereinigt Stärtemehl und Wasser zu Stärtezucker. Solche Stoffe heißen daher Contaktsubstanzen. Wird im Gegentheile eine Verbindung durch die Gegenwart eines Körpers zerlegt, so heißt die Erscheinung Katalyse, die Kraft, wodurch man sie sich hervorgebracht denkt, katalytische Kraft, von h xaradioic, Zerlegung. So wird Wasserstoffhyperoryd durch Alka-

lien, burch Braunstein, Silber, Platin, Gold, Gifen zc. und burch organische Körper in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, so Weingeist in Aether und Wasser durch Schwefelsaure, so in Wasser gelöster Harnstoff burch Thierschleim in kohlensaures Ammoniak.



5) Induttive Bermandtschaft heißt jene, welche burch die Einwirkung einer galvanischen Kette veranlaßt wird. Der eine Bestandtheil a einer gewissen Menge eines Körpers (Elektrolyt) verbindet sich mit einem andern Körper c (Elektromotor). Der andere Bestandtheil b des zersesten

Clektrolyten derset bie ihm dunachst liegende noch ungersete Menge bes Elektrolyten und so wird die Verwandtschaft von einer Portion bes Elektrolyten auf die andere übergeführt, fortgepflandt, inducirt, bis am außersten Ende des Elektrolyten der Bestandtheil b übrig bleibt und sich nun dort mit einem andern Körper d (Elektromotor) verbindet, welcher mit dem andern Elektromotor c durch einen Leitungsdraht außer der Flüssteit in Verbindung steht und ebenso eine Verwandtschaft in b erregt, wie c in a, welche sich in berselben Weise auf das bei d übrig bleibende b fortpslangt.

6) Einleitende Berwandtschaft. Ein im Afte der chemischen Berbindung begriffener Körper hat die Fähigkeit, in einem andern, womit er in Berührung kommt, dieselbe Thatigkeit hervorzurusen, so, daß er sich mit einem dritten verdindet. Platin orphirt und löst sich für sich in Salpetersaure nicht auf, wohl aber mit Silber legirtes Platin. — Lupfer nimmt für sich den Sauerstoff des mit Schwefelsäure vermischten Wassers nicht auf; ist es aber mit Zink und Nickel verdunden (wie im Argentan), welche den Sauerstoff des Wassers aufnehmen, so löst sich auch das Kupfer vollständig mit auf. — Umgekehrt kann aber auch die Zerseung durch einen bereits in Zerseung begriffenen Körper in einem andern eingeleitet werden; so leitet Hefe die Zerseung des Zuckers in Altohol und Kohlensäure ein. Die Erklärung dieser Berwandtschaft s. unten: "Wie die Wirtung des Ferments zu erklären sei?" bei der Weingahrung.

Chemifche Werbindung.

Benn zwei ungleichartige, chemisch verwandte Körper in gegenseitige unmittelbare Berührung kommen, so verbinden sie sich zu einem dritten gleichartigen. Durch das Aufhören der Eristenz zweier Körper bei ihrer gegenseitigen Durchdringung entsteht durch Umwandlung ein neuer. Beide lösen sich vollständig in Eins auf, was erst wieder durch chemische Analyse entzweit wird, so, das die erstern Körper wieder entstehen. Man versteht demnach unter chemischer Berbindung die Ausgleichung ungleichartiger Körper zu einem gleichartigen. Rach der atomistischen Ansicht legen sich die kleinsten Theile der ungleichartigen Körper mit ihrer unveränderten Natur blos neben einander (Jurtaposition). Die erstere (dynamische) Ansicht ist die bestere, weil sie die der chemischen Berbindung stattsindenden Erscheinungen bester erklären läste.

Benn bei ber chemischen Berbindung aus beterogenen Stoffen eine homogene Maffe entsteht, fo hangt bamit nicht blos eine Abanderung ber demifchen, fonbern auch der physitalifden Gigenfchaften aufammen. ben beiden geruchlofen feften Gubffangen, ber buntel gefärbten Roble und bem gelben Schwefel, entsteht bei ihrer chemischen Berbindung ber Schwefeltoblenftoff, eine mafferhelle, farblofe Fluffigleit von außerft üblem Geruche; aus bem geschmadlofen Sauerstoff und fast geschmadlofen Schwefel die bochft faure und agende Schwefelfaure.

Somobl bas Probutt als ber Att biefer Bereinigung beift chemische Berbindung, Mifdung oder Gemifc, welches fich vom Gemenge baburch unterfcheibet, bag es homogen ift, wahrend bei Legterem heterogene Rörper im feinzertheilten Buftande fich neben und unter einender befinden. wohin auch die Auflosung gehört.

Rann auch mit ber demifchen Berbindung zugleich eine Auflöfung fattfinden, fo unterfcheibet fich boch die chemische Berbindung von der einfachen Auflofung:

- 1) Durch die bei einer chemifchen Berbinbung flattfinbenben Erscheinungen (val. bie Erfcheinungen beim chemifchen Prozeffe);
- 2) burch volltommene Abwesenheit ber Eigenschaften, welche bie Beftanbtheile vor ihrer Berbindung befagen.

Beiben Rennzeichen fehlt indeß zuweilen hinreichende Deutlichkeit. Für alle Kalle enticheibet hingegen:

3) Daß die Mengen ber Bestandtheile einer chemischen Berbindung jebergeit und unter allen Bebingungen in genau demfelben Bahlenverhaltmiffe au einander fieben (vgl. Stochiometrie), mabrend in bloffer Auflösung befindliche Stoffe innerhalb gewiffer Grengen in ben verschiebenften Berhaltmiffen au einander fteben tonnen.

Das Gegentheil ber chemischen Berbindung ift die Zerfenng: man Chemische verfteht alfo unter Letterer bie Berlegung eines gleichartigen Körpers in uneleichartige Theile. Rann die zersete Berbindung durch Biebervereinigung Diefer Beftandtheile nicht wieder hergestellt werben, wie bei vielen organischen Stoffen, fo heißt die Zerfegung auch Zerftorung.

In gleichartige Theile werben bie Körper durch mechanische Krafte gerlegt, welche größer find als bie Cohafionetraft, vermöge welcher fie ein Sanzes bilben, in ungleichartige bagegen burch eine Rraft, welche bie Kraft ber demifchen Bermanbtichaft, vermöge ber fie ein gleichartiges Ganzes bilben, zu überminden vermag. Dies geschieht entweder durch physifalische Rrafte der Materie, wie Erpansion, ober, wie bei Beitem in den meiften Fallen, durch einen höheren Grad der Bermandtschaft. Um baber eine demifche Berbindung ju gerfegen, braucht fie nur mit einem Korper in Berbindung ju fommen, mogu einer ihrer Beftandtheile größere Berwandtfcaft befist, als biefe ju einander felbft; erftere verbinden fich mit einander und bie Berbinbung ift zerfest.

Die Erfahrung hat noch teine Berbindung nachgewiesen, welche nicht gerfesbar mare. Doch mare es möglich, bag manche bis jest ungerlegte

Stoffe (Clemente) Berbindungen von folder Innigkeit find, daß fie den bieherigen Trennungeversuchen widerstanden.

Gdutte unb Drobutte.

Die heterogenen Stoffe, in welche eine Berbindung zerfällt, heißen Sdukte, wenn sie als solche in der Verbindung enthalten waren, also rein ausgeschieden wurden, d. h. sich weder mit dem zersezenden Stoffe, noch mit einem der Bestandtheile des zersezten Körpers verbinden, und Produkte, wenn sie während der Zersezung neue Verbindungen eingegangen haben. So ist die Rohlenfäure, welche sich beim Einwirken der Schweselfäure auf kohlensauren Kalk entwickelt, ein Edukt, der dabei entstehende schweselsaure Kalk bagegen ein Produkt.

Chemifder Projet. Chemifcher Prozest heißt jene Bewegung, welche chemische Berbinbungen und Scheidungen veranlaßt. So ift z. B. bei der Zersegung von salpetersaurem Baryt durch Schwefelsaure die Ausscheidung von Salpeterfäure und die Berbindung der Schwefelsaure mit dem Baryt ein chemischer Prozes, welcher die Zersegung von falpetersaurem und die Bildung von schwefelsaurem Baryt zur Folge hat.

Griceinungen beim demifcen Prozeffe. Die durch ben chemischen Prozeff eintretenben Beranderungen beiffen chemische Erscheinungen. Die gewöhnlichften find folgenbe:

Barmeentwidelung. Be nach ber Deftigfeit, womit eine Berbinbung ober Berfepung vor fich geht, ift biefelbe von einer mehr ober weniger bebeutenden Temperaturerhöhung begleitet. Die Körper behnen fich bei ihrer gegenseitigen Durchbringung aus; es muß alfo mit bem Bieberaufboren berfelben Barme frei werben, welche fich in manchen gallen bis jum Glühen steigert. Go erhist sich trockene Strontianerde beim Uebergiefen mit concentrirter Schwefelfaure bebeutenb, Barpt und Magnefia tommen babei fogar auf einige Beit ins Gluben. Ralium, in Baffer geworfen, verbindet fich mit beffen Sauerftoff unter Reuerentwickelung. 3 Theile Terpentindl brechen beim Bufammentreffen mit einer Mifchung von I Theil concentrirter Schwefelfaure und I Theilen Salveterfaure mit Deftigteit in Flammen aus. Das chlorfaure Rall, mit leicht orgbirbaren Stoffen gemifcht, gerfest fich beim Reiben ebenfalls unter Reuerentwickelung. Aber nicht blos bei Berbindungen, fonbern auch bei Berfepungen bemerkt man oft fehr bebeutenbe Barmeentwicklung; fo ift die heftige Berfepung, welche eintritt, wenn Chlorstickfoff bis 96 ober 100° C. erwarmt wird, von einer Feuererscheinung begleitet, obgleich teinerlei Berbindung, fondern einfach eine Bersetung in Chlor und Stickfoff babei ftattfindet. Selbst bei gewiffen eigenthumlichen Abanderungen mancher Berbindungen, wobei fie übeigens feine Beranberung in ihrer Bufammenfegung ju erleiben icheinen (ifomere Modification, vgl. Somerie), tritt biewellen Feuererscheinung ein. Erhipt man gittonerbe ober Chromoryd bis jum anfangenben Rothgluben, fo entsteht eine augenblickliche Feuererscheinung, nach welcher biefelben in Sauren unlöslich find, ohne in ihrer Bufammenfebung geandert zu wetben.

Berpuffung (Detonation). Man versieht barunter bas Geräufch, welches burch heftige Reibung ber Luft entstehe, wenn ein gasformiger Körper plöstich aus einer festen Berbindung in Freihelt gesest wird. Eine

Berpuffung, welche fo heftig ift, bag burch die babei erfolgenbe Ausbehnung bon Luftarten Gefage ober überhaupt in ber Rabe befindliche Gegenftande gertrummert und umbergeschleubert werben, beift Erplofion. geringerer Grab ber Berpuffung ift bas Anfbraufen, welches entfieht, wenn ein Gas fich allmälig, aber boch mit einem fcmpachen Geräusch aus einer Aluffigfeit entwidelt; man nennt es Werlen, wenn bie Gabentwidelung awar langfam, aber in größeren Blaschen erfolgt.

Die Fallung, Riederfcblagung ober Pracimitation erfolgt, wenn burch Berbindung zweier aufgelöfter Korper ein unanfloslicher entfieht, ober bei ber Zerfesung einer Berbindung ein für fich unauflöslicher Körper ausgefchieben wird. Der mauflösliche Körper trust aufangs die Atuffigkeit und fest fich bann unter Aushellung berfelben am Boben bes Gefäßes ab. Bisweilen fchwimmt er quetft auf ber Oberfläche, burch eingeschloffene Luftblasden ermorgehoben, fallt aber fbater boch noch zu Boben. Rur in feltenen Kallen ift et an und fur fich leichter als die Aluffigleit und bleibt bann an ber Dberflache, wie bie ausgeschiebenen Wettfauren (Stearin ., Margarin ., Claimfaure ).

Das Berfallen fludet nur bei wenigen Korpern ftatt, 3. B. beim Ralt, wenn berfelbe Baffer und Roblenfaure aus ber Luft anzieht. Auch bas Berwittern, bas Berfallen ber Korper burch Einwirkung ber Luft (gleichfam ber Witterung), gehört hierher; es findet bei Berfehungen ftatt, wie beim Berbunften bes Kruftallwaffers mancher Salze an ber Luft, A. B. beim Eryffallifirten fohlenfauren Ratron. Der Felbspath verwittert burch ben Berluft feines Alfaligehaltes.

Anch bas Berfließen rechnet man bierher. Ge ift aber nur die Folge einer einfachen Auflösung burch Bafferangiebung bugroffonischer Substangen aus ber Luft.

Die manchfaltigen Bebingungen, unter welchen fich bie verschiebenen Stoffe chemifch verbinden und die Berbindungen berfetben wieder gerfest werben, find ber Sanptfache nach von folgenden Gefeben abhangig:

1) Seber einfache, b. h. bis jest noch ungerlegte Stoff tam fich mit Affinitategeanderen verbinden, aber meiftens nicht mit allen, vielleicht weil man fie mifden Ber noch nicht unter ben erforberlichen Umftanben bamit in Berührung gebracht bat, vielleicht auch blos beswegen, weil andere entgegenwirtende Maturtrafte, wie Schwerfraft, Cohafion und Glafticitat bas Uebergewicht haben.

- 2) Rur Korper von gleich er Stufe ber Busammenfepung bilben feste Berbindungen, nur einfache mit einfachen zo.; boch verhalten fich in biefer Begiebung einige gufammengefette Rorper, wie Cyan, Ammonium, wie Elemente. Auch nehmen manche Berbindungen noch gewiffe Antheile eines ihrer Beftandtheile auf. Go verbindet fich einfach fchwefelfaures Rali mit einem weitern Antheile Schmefelfaure ju boppelt ichmefelfaurem Rali und umgetehrt Lesteres mit einem Antheile Rali ju einfach fchwefelfauren.
- 3) Gewöhnlich verbinden fich Rorper nur dann fehr feft, wenn Beibe einen gemeinschaftlichen Beftandtheil haben.
  - 4) Bei boppelter Berfebung ift bie Bermanbtichaft größer, als beim

unmittelbaren Bufammentritte ber Stoffe. Schwefel und Bafferftoff verbinden sich nicht birect, wohl aber bei der Zerfesung einer Schwefelverbindung durch Wasser.

- 5) Benn zwei Körper Bermanbtschaft zu einer Berbindung haben, so theilen fie sich in fie. So verbindet sich Natron beim Zusammenbringen mit doppeltweinsteinsaurem Kali mit einem Theil der Beinsteinsaure.
- 6) Die Affinität wirkt nicht in die Ferne, die zu verbindenden Stoffe muffen in unmittelbare Berührung gebracht werden, damit fie sich burchdringen können. Es wird daher oft die Einwirkung eines Körpers auf den andern gehemmt, weil die entstandene Berbindung letteren so umbullt, daß ersterer außer Berührung mit ihm kommt. Es erfolgt daher die Berbindung der Schwefelsaure mit Kalk nur langsam, wenn er einmal von einer Schichte unlöslichem schwefelsauren Kalk umbullt ift.
- 7) Die Affinität wirkt nicht wie die Abhafion blos auf die Oberfläche, sondern auf die ganze Maffe, fie hat sonach die Schwertraft, Cohasion und Elasticität zu überwinden.
- 8) Es muß daher gewöhnlich wenigstens einer ber zu verbindenben Stoffe flüssig, in einer Flüssigkeit aufgelöst, geschmolzen sein. Daher die alte Regel: Corpora non agunt, nisi fluida. Feste Körper verbinden sich nur schwierig, weil sie an zu wenig Punkten in Berührung kommen. Die höchst dunne Schichte der Berbindung, welche sich bilben kann, hindert als Scheidewand die gegenseitige Berührung, z. B. Kleesäure und Rakt. Werden indessen durch anhaltendes Reiben die Berührungspunkte erneuert, so erhält man eine chemische Verbindung, so bei feinzertheiltem Lupser und Schwefel. Am leichtesten erfolgt die Berbindung, wenn bei de Körper flüssig sind.
- 9) Oft ist Temperaturerhöhung erforberlich, auch wenn einer oder beibe Stoffe stuffig sind, meistens aber befördert sie wenigstens die Berbindung. Fester und geschmolzener Schwefel verbindet sich nicht mit Kohle, wohl aber Schweselbampf mit glühender Kohle. Kohle verbindet sich nur glühend mit Sauerstoff; Sauerstoff mit Wasserstoff nur, wenn sie durch einen glühenden Körper erhist werden. Rur wenige Berbindungen erfolgen leichter bei niedrigerer Temperatur. So absorbirt kaltes Wasser leichter Chlorgas als warmes, weil in lestevem die Expansion des Gaeses überwiegend wird.
- 10) In einigen Fällen kann das Licht eine höhere Temperatur ersehen. So vereinigt sich Chlorgas mit Wasserstoffgas zu salzsaurem Gase,
  ebenso mit Kohlenorydgas bei gewöhnlicher Temperatur nur unter Einwirkung des Lichtes. Sehr schwach gefärbtes Fensterglas färbt sich am Lichte
  in einem Jahre purpur, wahrscheinlich durch höhere Orybation des darin
  enthaltenen Mangans, während es im Dunkeln blaß bleibt.
- 11) Auch die Elektricität begünstigt die Berbindung vieler Stoffe, wobei sie vorzüglich durch Temperaturerhöhung, aber auch durch Compression wirkt. So bewirkt der elektrische Funke beim Durchschlagen die Berbindung von Sauerstoff und Wasserstoff.

- 12) Sasförmige Körper, beren Clasticität im gewöhnlichen Zuftande größer ift als ihre Verwandtschaft zu festen oder stüffigen, verbinden sich nur dann mit diesen, wenn sie in dem Augenblide mit ihnen in Berührung kommen, wo sie sich von einem fluffigen oder festen Körper trennen, im Entbindungsmoment (in statu nascenti). Die Verbindung des Wassers mit Sauerstoff zu Hyperopyd entsteht nicht direct, sondern nur bei der Entwickelung von Sauerstoff aus Baryumhyperopyd durch Salzfäure.
- 13) Die chemische Berbindung erfolgt um so schneller, je weniger ein fester Körper im Berhältniffe zu einem stuffigen, ober ein gasförmiger im Berhältniffe zu einem stuffigen ober festen beträgt, je mehr die Cohasion eines festen Stoffes durch Erwärmung, ober die Classicität eines gasförmigen durch Ertältung und Compression verringert wird, und je mehr endlich durch Zerkleinern des festen Körpers und durch Schütteln und Reidung die Berührungspunkte vermehrt werden; ferner je größer die Affinität und je geringer die Cohäsion und Differenz im specifischen Gewichte, je leichter die Stoffe durcheinander vertheilbar und je flüssiger die neue Berbindung.
- . 14) Je inniger die Berbindung, um fo größer ift in der Regel die babei erfolgende Abanderung in den Eigenschaften der fich verbindenden Körper. Bei losen Berbindungen beträgt sie oft nur so viel als nöthig ift zur Ausgleichung der Berschiedenartigkeit, mabrend die Eigenschaften einer innigen Berbindung fast in jeder Beziehung von denen der Bestandtheile abweichen, wie 3. B. bei der Berbindung des Quecksilbers mit Schwefel zu Zinnober.
- 15) Bei ben meiften demifchen Berbinbungen vermehrt fich bie Dichtig teit, die Berbindung nimmt einen Bleinern Raum ein als bie Beftandtheile vor ber Berbinbung; feltner erfolgt Ausbehnung, ober teines von Beiben. Bei ber Bereinigung ber Gafe ju gasformigen Berbindungen erfolgt meift Berbichtung und groar immer nach einfachen Dag. verhaltniffen. Go verbinden fich 2 Bolume Bafferftoff mit 1 B. Sauerftoff du 2 B. Baffergas, 1 B. Stidftoff mit 3 B. Bafferftoff ju 2 B. Ammonialgas, I B. Arfengas mit 3 B. Sauerftoff ju I B. arfeniger Saure, 1 B. Schwefelgas mit 9 B. Sauerstoff ju 6 B. Schwefelfaure. Bei mehreren erfolgt teine Beranberung bes Bolums, fo bag bie Berbindung das mittlere specifische Gewicht ber Beftandtheile befist. Go verbinbet fich 1 2. Stickftoff mit 1 B. Sauerstoff ju 1 2. Stickftofforybgas, 1 B. Chloraas mit 1 B. Bafferstoffaas zu 2 B. Salgaure. Rur eine Berbindung gasförmiger Stoffe ift bekannt, bei welcher Ausbehnung erfolgt: 1 B. Schwefelgas verbindet fich mit 6 B. Quedfilbergas zu 9 B. Schwefelquedfilbergas. Auch bei feften und fluffigen Rochern tritt felten Ansbehrung und bann nur eine febr fcwache ein, fo bei ber Berbindung von Job mit Kalium, Blei, Quedfilber ober Silber, von Schwefel mit Arfenit zu rothem Schwefelarfenit, eine ftarte bagegen bei Berbinbung von Schwefel mit Roblenftoff. Ausbehnung und Berbichtung zeigt jeboch

hier kein fo einfaches Berhaltnif wie bei ben Gafen, welche alle bei gleicher Temperatur gleiche Ausbehnung haben.

- 16) Der Aggregatzustanb veranbert fich fo, bag a. eine fefte Berbindung entfteben fann aus 2 Gafen (Conbenfation), fo Salmiat aus Ammoniat - und falgaurem Gas; aus einem gasformigen und einem tropfbarfluffigen (Berfcludung, Abforption), fo Quedfilberornd aus Sauerftoffgas und Quedfilber; aus einem gasförmigen und einem feften (ebenfalls Abforption), fo Gifenornd aus Sauerftoff und Gifen; aus 2 tropfbaren, fo Quedfilberbromib aus Quedfilber und Brom; aus einem tropfbaren und festen, so Kalthybrat aus Baffer und Kalt; b. eine tropfbare Berbindung aus 2 Gafen (Conbenfation), fo Baffer aus Bafferftoff und Sauerftoff; aus einem gasformigen und tropfbaren (Abforption), fo mafferige Salgfaure aus Salgfauregas und Baffer; aus einem gasformigen und einem feften (Abforption), fo Binnchlorid aus Chlor und Binn; aus zwei Fluffigteiten (Mifchung im engften Sinne), fo Schwefeltohlenstoff und Chlorschwefel; aus zwei festen Körpern, fo Rohlenkoff und Schwefel; c. eine bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Luft. brud gasformige Berbinbung entfteht nur aus groei permanenten Gafen, fo Bafferftoff- und Stidftoffgas; ans einem permanenten und unbeftandigen Safe, fo Bafferftoff und Salgfauregas; aus einem permanenten Safe und einer tropfbaren Aluffigteit, fo Bafferftoff und Brom, ober aus einem permanenten Gafe und einem feften Rorper, Sauerfloff und Rohlenftoff.
- 17) Die Schmelzbarteit der Berbindungen ift metstens größer als die ihrer Bestandtheile. So hat das Platinnickel die Schmelzbarkeit des Rupfers, obgleich Platin und Nickel für sich weit weniger schmelzdar sind. Die Legirungen von Blei und Jinn, Blei und Wismuth ze. schmelzen gleichfalls viel leichter als jedes dieser Metalle für sich. Das Eisen wird durch Verbindung mit dem unschmelzdaren Kohlenstoff (im Stahl und Suseisen) leichter schmelzdar als das Eisen für sich. So schmelzen für sich unschmelzdare Erden, wie Barpt, Strontian, Kalt, Vittererbe, Alaunerbe in Verdindung mit der fast unschmelzdaren Kieselerde. Manche Schwesselmetalle hingegen sind schwerer schmelzdar als ihre Bestandtheile, wie Schwesel-Kalium, "Bint, "Quecksilber.
- 18) Die Flüchtigkeit der Verbindungen ist meistens geringer als die ihrer Bestandtheile. Bisweilen ist sie wenigstens größer als die eines ihrer Bestandtheile, so bei den Verbindungen des Kohlenstoffs mit Sauerstoff, Basserstoff, Sticksoff, des Schwefels mit Sauerstoff und Wasserstoff, des Bleies, Silbers, Eisen z. mit Chlor; sehr selten ist die Verbindung flüchtiger als jeder ihrer Bestandtheile, wie der Schwefelsohlenstoff.
- 19) Die größte Beränderung tritt mit dem chemischen Berhalten und mit den physiologischen Birtungen ein. Bald werden auffallende chemische und physiologische Eigenschaften hervorgerufen, bald aufgehoben. Schwefel und Sauerstoff zeigen teine Affinität gegen Salzbasen, die aus beiden entstehende Schwefelsäure dagegen sehr starte. Beide lassen blaue Lackmusfarbe unverändert, Schwefelsäure röthet sie. Bahrend

Erftere gefchmachos und nicht agend find, fchmedt bie Lestere fauer und Biele Metalle werden erft ju Giften burch bie Berbinbung mit Squerftoff, Chlor ic., wie Silber, Quedfilber, Gold. Die Aufhebung ausaezeichneter phofiologischer Gigenschaften tommt porzuglich bei ber Berbinbung ber Sauren mit ben Salzbafen vor. Salzfaure riecht und fcmedt febr fauer und rothet Ladmus; Ammoniat riecht und fcmedt fiechend altalifch und blaut Ladmus, beibe wirten - aber auf verfchiebene Beife agend auf ben Organismus, mahrend ber aus beiben verbundene Salmiat falzig ichmedt und überhaupt feine biefer Gigenichaften befist.

20) Uberwiegende Cohafion gerfest chemifche Berbinbungen. Je Affinitatigegrößer die Cobafion des abgufcheibenden Stoffes und ber entftehenden Berbindung, befto leichter erfolgt bie Berfesung; je groffer bagegen bie Cohafion des zerfebenden Körpers und der zu zerfebenden Berbinbung, ein defto größeres Übergewicht der Bermandtichaft ift nothig gur Berfegung. 3mei in Baffer gelöfte Salze zerfegen fich nur, wenn wenigstens bas eine ber entstehenden Salze weniger löslich, alfo coharenter ift als jebes ber beiden urivrunalichen. Rein unlösliches Saly derfest fich mit einem löslichen in zwei lösliche, dagegen bilden zwei lösliche oft ein minder lösliches und ein unlösliches.

- 21) Auch die Abhafion vermag lofe themische Berbindungen aufaubeben. Beim Filtriren bes Effige burch Quarafand ift bie querft burchgebende gluffigfeit aller Gaure beranbt. Mit Baffer verdunnter Rartof. felbrauntwein liefert babei querft reines Baffer, bam wieder Beingeift, aber ohne Fufelol, bann bas unveranderte Gemifch. Auch Bolgfpane entziehen bem Effig aufangs fast alle Saure, noch ftarter wirtt die Solftoble, und es beruht auch barauf ihre entfarbende Rraft auf verschiedene Fluffigkeiten. Auch die Entwässerung des Beingeifts durch Thierblase gehört hierher.
- 22) Die Lebenseraft ber Thiere und Pflangen vermag ebenfalls demifche Berbindungen ju gerfeben. Grune Pflanzentheile gerfeben bei Ginwirfung bes Lichts die Roblenfaure ber Luft unter Sauerftoffentwickelung.
- 23) Die meiften und wichtigften Berfegungen veranlagt überwiegenbe Affinitat unter ben Bedingungen, welche fur die chemifche Berbinbung gelten.
- 24) Dft erfolgt, auch wenn ber eine Stoff fluffig ift, nicht eher Berfegung, als bis eine gewisse Menge Baffer jugefest wirb, weil bas in concentrirten Ganten und ihren Difchungen mit Beingeift unlösliche Berfegungsprodutt ben feften Rarper fo umbullt, daß bie Fluffigfeit nicht mehr einwirken fann. Gine Mifchung von I Theil Bitriolol und 6 Theilen abfolutm Alfohol zerfest fein trodenes toblenfaures Galg.
- 25) Bie bei ber Berbinbung kann auch bei ber Zerfepung Licht und Glettricitat eine hobere Temperatur erfegen. Biele Detalle entwideln ihren Sauerfloff im Lichte gang ober theilweise. Go zerfest fich braunes Bleihpperoryd in rothes und Sauerftoff, Gilberoryd in Metall und Sauerftoff, Salpeterfaure in faipetrige Saure und Sauerftoff unb wird baber gelb an ber Sonne.

Affinitategefese für Abanberung

Unter gleichen Umftanden treten immer biefelben Berfepungen ein, veranderte Umftande tehren aber bisweilen bie Bermandtichaft um (wechfelfeitige Bermanbtichaften). Es gelten hierfür folgende Gefete:

- 26) Jeber Theil einer Maffe ift chemisch thatig; je mehr also folcher Theile find, um fo großer bie Gefammtthatigfeit. Ein Uberfchuf bes einwirkenben Rorpers tann baber bie Bermanbtichaft bismeilen umtehren. Die Bermandtichaft ber Schwefelfaure ju Rali ift größer als bie ber Salpeterfaure, aber vermehrte Menge ber lettern gerfest ichmefelfaures Rali.
- 27) Die Abhafion awifchen awei Gafen ober einem Gafe und einem feften ober fluffigen Rorper tann eine entgegengefeste Berwandtichaft hervorrufen. Roblenfaurer Ralt verliert durch Gluben an ber Luft feine Roblenfaure vermoge beren Abhafion jur atmospharischen Luft, mahrend Agfalt in einem Strome toblenfaurem Gas gleich ftart geglübt. dieses reichlich aufnimmt.
- 28) Die prädisponirende Affinität des Lösungsmittels und die Unlöslichteit des Probutts tonnen ebenfalls in manchen Källen bie Bermandtichaft umtehren. Roblenfaurer Ralt wird burch mafferige Salgfaure gerlegt, burch eine Auflösung von Beingeift in Salgfaure nicht wegen ber prabisponirenben Affinitat bes Lofungsmittels aum einwirtenden Rorper, jur Salgfaure.
- 29) Auch die Temperatur andert bisweilen die Affinität. lenfaurer Barnt und fcmefelfaures Ratton gerfeten fich bei gewöhnlicher Temperatur; es entfteht ichwefelfaurer Barnt und toblenfaures Ratron. Berben bagegen die beiben lettern zusammengeschmolzen ober mit Baffer getocht, fo entftehen wieder die beiden erftern Berbindungen.

Affinitatagefend.

Bur Bestimmung ber abfoluten, in Bablen ausbruckbaren Große fene, ihre Orofe betref- ber Affinitat im Berhaltniffe ju anbern Raturftaften fehlen bis jest noch bie Mittel. Die relative Affinitatsgröße, b. b. bie gegenfeitig verglichene Affinitategröße ber einzelnen Korper ohne Rucficht auf anbere Raturfrafte ift awar auch noch nicht in Bahlen, aber boch infofern ermittelt, baß man mit einiger Sicherheit angeben tann, in welcher Drbnung fich bie Affinitaten verschiebener Stoffe gegen einen bestimmten Stoff ber Starte nach folgen. Bei ben Berbinbungen firer Rorper mit fluchtigen nimmt man an, daß die Affinität zwischen beiden um so größer sei, eine je höhere Temperatur zur Berfehung erforberlich ift. Bei ben übrigen Berbindungen. daß, wenn eine Verbindung aus zwei Stoffen (A, B) durch einen britten (C) zerseht wird, dieser zu dem einen der erstern (A) eine größere Berwandeschaft hat — da er sich damit verbindet — als der andere (B) zum erftern (A). Bird die Berbindung wieder durch einen vierten Korper D zerlegt durch beffen Berbinbung mit A und biefe wieber durch E 2c., und fest man A oben an und darunter die andern Stoffe B, C, D, E, wie ihre Affinität abnimmt, so erhält man eine Affinitätscolumne von A. Mehrere folder Columnen für verschiedene Rorper jufammengeftellt bilben eine Bermandtichaftstabelle. (Golde Tabellen find : Gergens und Bodheimer Tabellen über die chemische Bermanbefichaft ber Körper zc. Frant. furt a. Dt., Gichenberg. 1790; ferner in 2. Schnaubert's Untersuchung ber Bermandtichaft. Erfurt, Benning. 1803; Raftner's Grundzuge ber Physit und Chemie. 2. Aufl. Rurnberg 1832. I. 144.; in Leop. Gmelin's Sandbuch der theoretischen Chemie. 4. Aufl. Beidelberg 1842).

Für die Affinitatsgröße gelten folgende allgemeine Gefebe:

- 30) Wenn ein Stoff verfchiebene Mengen von einem anbern aufgunehmen vermag, fo binbet er bie fleineren Mengen bavon ftete fefter als bie großeren. Bleihnperornd wird in fcmacher Glühbise unter Sauerftoffentwicklung au Mennige, und biefe wieder burch ffartere Sibe au gelbem Dryb, diefes aber auch burch die flartfte Sige nicht weiter reducirt.
- 31) Je einfacher die Stoffe, um fo größer ihre gegenfeitige Affinitat. Die Elemente haben bemnach bie größte Bermanbtichaft gu einander und fehr vielfach ausammengefeste Korper meift gar feine.
- 32) Se ungleicher bie Rorper in ihrem phyfitalifchen Berhalten find, um fo größer ift in der Regel ihre Affinitat. Go haben bie Retalle geringe Affinitat ju einander, fehr große aber ju nicht metallischen Stoffen, wie Sauerftoff, Chlor, Job, Brom, Schwefel.

Reber Körper verbindet fich mit einem andern nur in einem ober uffinitatogemehreren beffimmten Mengeverhaltniffen. Rommen Stoffe in andern Berhaltniffen zusammen, so tritt ber im Überschuffe zugesette Antheil nicht in die Berbindung mit ein, andert bemnach auch feine Gigenschaften nicht, wie bie Steffe ver-Dies in Kolge chemischer Berbindung geschieht, sondern zeigt bas ihm zu- Boren man tommende chemifche Berhalten unverandert. Es ift dies das wichtigfte und Berbinbung unumftofliche Mertmal einer chemifchen Berbindung. Diefes Ge- ale folde etfet bilbet ben Gegenftanb ber

### Stodiometrie.

Sobald irgend eine Menge eines Rorpers mit einer fo großen Menge eines andern zusammenkommt, daß nichts als bie neue Berbinbung übrig bleibt, fo nennt man biefen Buftand bes Gleichgewichts Sattigung. relative Gewichtsmenge eines Korpers, welche ein anberer aufgunehmen vermag, beift bes lettern Sattigungscapacitat. Go verfteht man unter Sattigungscapacitat (Sattigungsvermogen) einer Saure bie Fahigteit, eine Bafe gu neutralifiren ober mit berfelben eine neutrale (in ber Regel auf Pflanzenfarben nicht einwirtenbe) Berbinbung zu bilben. Raafe ift die Sauerftoffmenge genommen, die in fo viel Bafis enthalten ift, als jur Sattigung von 100 Theilen ber mafferfreien Saure erforbert wird. Go fagt man, bas Sättigungevermogen ber Schwefelfaure fei 19,96, weil 100 Theile mafferfreier Schwefelfaure ein Quantum Alfali, Erbe ober Metalloryb fattigt, worin 19,96 Sauerftoff enthalten find.

Da fich bie Sattigungscapacitat ber Korper umgekehrt verhalt wie ihre Mifchungsgewichte (f. unten), fo erhalt man erftere burch Divifion bes De bes Körpers, beffen Sattigungscapacität man = 1 fest, also wenn bies ber Sauerftoff ift, burch Division von 100 burch bas DIS bes

Sättigungs.

lien, burch Braunstein, Silber, Platin, Gold, Eisen ze. und durch organische Körper in Basserstoff und Sauerstoff zerlegt, so Weingeist in Aether und Wasser durch Schwefelsaure, so in Wasser gelöster Harnstoff durch Thierschleim in kohlensaures Ammoniak.



5) Induttive Berwandtschaft heißt sene, welche durch die Einwirkung einer galvanischen Kette veranlaßt wird. Der eine Bestandtheil a einer gewissen Menge eines Körpers (Clektrolyt) verbindet sich mit einem andern Körper c (Elektromotor). Der andere Bestandtheil b des zersesten

Clektrolyten zersest die ihm zunächst liegende noch unzerseste Menge des Elektrolyten und so wird die Berwandtschaft von einer Portion des Elektrolyten auf die andere übergeführt, fortgepflanzt, inducirt, bis am äußersten Ende des Elektrolyten der Bestandtheil d übrig bleibt und sich nun dort mit einem andern Körper d (Elektromotor) verbindet, welcher mit dem andern Elektromotor c durch einen Leitungsdraht außer der Flüssigkeit in Berbindung steht und ebenso eine Verwandtschaft in b erregt, wie c in a, welche sich in berselben Beise auf das bei d übrig bleibende b fortpflanzt.

6) Ginleitende Berwandtschaft. Ein im Afte der chemischen Berbindung begriffener Körper hat die Fähigkeit, in einem andern, womit er in Berührung kommt, dieselbe Thätigkeit hervorzurusen, so, daß er sich mit einem dritten verdindet. Platin orpdirt und löst sich für sich in Salpetersaure nicht auf, wohl aber mit Silber legietes Platin. — Aupfer nimmt für sich den Sauerstoff des mit Schwefelsäure vermischen Wassers nicht auf; ist es aber mit Zink und Nickel verbunden (wie im Argentan), welche den Sauerstoff des Wassers aufnehmen, so löst sich auch das Aupfer vollständig mit auf. — Umgekehrt kann aber auch die Zersezung durch einen bereits in Zersezung begriffenen Körper in einem andern eingeleitet werden; so leitet Dese die Zersezung des Zuckers in Alkohol und Kohlensaue ein. Die Erklärung dieser Berwandtschaft s. unten: "Wie die Wirtung des Ferments zu erklären sei?" bei der Weingährung.

Chemifche Verbindung. Wenn zwei ungleichartige, chemisch verwandte Körper in gegenseitige unmittelbare Berührung kommen, so verbinden sie sich zu einem dritten gleichartigen. Durch das Aufhören der Eristenz zweier Körper bei ihrer gegenseitigen Durchdringung entsteht durch Umwandlung ein neuer. Beibe lösen sich vollständig in Eins auf, was erst wieder durch chemische Analyse entzweit wird, so, daß die erstern Körper wieder entstehen. Man versteht demnach unter chemischer Berbindung die Ausgleichung ungleichartiger Körper zu einem gleichartigen. Rach der atomistischen Ansicht legen sich die kleinsten Theile der ungleichartigen Körper mit ihrer unveränderten Natur blos neben einander (Jurtaposition). Die erstere (dynamische) Ansicht ist die bestere, weil sie die dei demischen Berbindung stattsindenden Erscheinungen besser erklären läst.

Benn bei ber chemischen Berbindung aus beterogenen Stoffen eine bomogene Daffe entfteht, fo hangt bamit nicht blos eine Abanderung ber demifchen, fondern auch ber physitalischen Eigenschaften gusammen. ben beiden geruchlofen festen Gubffangen, ber buntel gefärbten Roble und bem gelben Schwefel, entsteht bei ihrer chemischen Berbindung der Schwefeltoblenftoff, eine mafferhelle, farblofe Fluffigfeit von außerft üblem Geruche; ans bem geschmadlofen Sauerstoff und fast geschmadlofen Schwefel die hochft faure und agenbe Schwefelfaure.

Somobl bas Probutt als ber Aft biefer Bereinigung beift chemifche Berbindung, Difdung oder Gemifc, welches fich vom Gemenge baburch unterscheibet, bag es homogen ift, wahrend bei Legterem heterogene Körper im feingertheilten Buftande fich neben und unter einender befinden, wohin auch die Auflosung gehört.

Kann auch mit der chemischen Berbindung zugleich eine Auflösung flattfinden, fo unterscheidet fich boch die chemische Berbindung von ber einfachen Auflösung:

- 1) Durch die bei einer chemischen Berbinbung stattfindenden Erscheinungen (val. die Erfcheinungen beim demifchen Prozeffe);
- 2) burch vollkommene Abmefenheit ber Eigenschaften, welche bie Beftanbtheile vor ihrer Berbindung befagen.

Beiden Kennzeichen fehlt indeß zuweilen hinreichende Deutlichkeit. Für alle Kalle entscheibet hingegen:

3) Daß die Mengen ber Bestandtheile einer chemischen Berbindung jebergeit und unter allen Bedingungen in genau bemfelben Bahlenverhaltniffe gu einander fteben (val. Stochiometrie), mabrend in bloger Auflofung befindliche Stoffe innerhalb gewisser Grenzen in den verschiedenften Berhaltmiffen au einander fteben tonnen.

Das Gegentheil ber chemischen Berbindung ift die Zersehung; man Ghemische verfleht alfo unter Letterer bie Berlegung eines gleichartigen Körpers in ungleichartige Theile. Rann bie Berfeste Berbindung burch Biebervereinigung Diefer Beftandtheile nicht wieber bergeftellt werben, wie bei vielen organischen Stoffen, fo beift bie Berfegung auch Berftorung.

In gleichartige Theile merben bie Rorper burch mechanische Rrafte gerlegt, welche größer find als bie Cohafionefraft, vermoge welcher fie ein Ganges bilben, in ungleichartige bagegen burch eine Kraft, welche bie Kraft ber demifchen Bermanbtichaft, vermoge ber fie ein gleichartiges Ganges bilben, ju überwinden vermag. Dies geschieht entweber durch physifalische Rrafte der Materie, wie Expansion, oder, wie bei Beitem in den meiften Fallen, burch einen höheren Grad ber Bermanbtichaft. Um baber eine chemische Berbindung zu zersegen, braucht fie nur mit einem Körper in Berbindung ju tommen, mogu einer ihrer Beftanbtheile größere Bermanbtfchaft befitt, als biefe zu einander felbft; erftere verbinden fich mit einander und die Berbindung ift zerfest.

Die Erfahrung hat noch feine Berbindung nachgewiefen, welche nicht gerfesbar mare. Doch mare es möglich, bag manche bis jest ungerlegte Stoffe (Elemente) Berbindungen von folcher Innigkeit find, daß fie ben bieherigen Trennungeversuchen wiberftanben.

Coutte unb Probutte.

Die heterogenen Stoffe, in welche eine Berbindung zerfällt, heißen Sbukte, wenn sie als solche in der Verbindung enthalten waren, also rein ausgeschieden wurden, d. h. sich weder mit dem zersegenden Stoffe, noch mit einem der Bestandtheile des zersegten Körpers verbinden, und Produkte, wenn sie während der Zerfegung neue Verbindungen eingegangen haben. So ist die Kohlenfäure, welche sich beim Einwirken der Schweselfäure auf kohlensauren Kalk entwickelt, ein Edukt, der dabei entstehende schweselsfaure Kalk dagegen ein Produkt.

Chemifder Projef. Shemifcher Prozest heißt jene Bewegung, welche chemische Berbinbungen und Scheidungen veranlast. So ift z. B. bei der Zersegung von salpetersaurem Baryt durch Schwefelsaure die Ausscheidung von Salpeterfaure und die Berbindung der Schwefelsaure mit dem Baryt ein chemischer Prozes, welcher die Zersegung von salpetersaurem und die Bildung von schwefelsaurem Baryt zur Folge hat.

Griceinungen beim demischen Prozesse. Die durch den chemifchen Projeff eintretenden Beranderungen beifen chemifche Gricheinungen. Die gewöhnlichften find folgenbe:

Barmeentwickelung. Be nach ber Deftigfeit, womit eine Berbinbung ober Berfegung vor fich geht, ift biefelbe von einer mehr oder weniger bebeutenben Temperaturerhöhung begleitet. Die Körper behnen fich bei ihrer gegenseitigen Durchbringung aus; es muß also mit bem Bieberaufboren berfelben Barme frei werben, welche fich in manchen gauen bis jum Glühen steigert. Go erhiet fich trodene Strontianerde beim Uebergiefen mit concentrirter Schwefelfaure bedeutend, Barpt und Magnefia tommen babei fogar auf einige Beit ins Glüben. Ralium, in Baffet geworfen, verbindet fich mit beffen Sauerftoff unter Reuerentwickelung. Terpentinol brechen beim Bufammentreffen mit einer Mifchung von I Theil concentrirter Schwefelfaure und I Theilen Salpeterfaure mit Beftigkeit in Alammen aus.' Das Glorfaure Rall, mit leicht ornbirbaren Stoffen gemifcht, gerfest fich beim Reiben ebenfalls unter Reuerentwickelung. Aber nicht blos bei Berbindungen, sondern auch bei Berfehungen bemerkt man oft fehr bebeutende Barmeentwickelung; fo ift die heftige Berfepung, welche eintritt, wenn Chlorftickfoff bis 96 ober 100 C. erwarmt wird, von einer-Feuererschelnung begleitet, obgleich teinerlei Berbindung, fondern einfach eine Berfepung in Chlor und Stickfoff babei ftattfindet. Gelbft bei gewiffen eigenthumlichen Abanberungen mancher Berbindungen, wobei sie Abelgens feine Beranderung in ihrer Bufammenfegung ju erleiben icheinen (tomere Modification, vgl. Fomerie), tritt biewellen Feuererfcheinung ein. Erhipt man gittonerbe ober Chromoryd bis jum anfangenden Rothgluben, so entsteht eine augenblickliche Feuererscheinung, nach welcher dieselben in Sauren unlöslich finb, ohne in ihrer Bufammenfepung geandert ju wetben.

Berpuffung (Detonation). Man verfieht barunter bas Geraufch, welches burch heftige Reibung ber Luft entsteht, wenn ein gasformiger Rorper plöglich aus einer festen Berbindung in Freihelt geset wird. Eine

Berpuffung, welche fo heftig ift, bag burth die babei erfolgende Ausbehnung von Luftarten Gefage ober überhaupt in ber Rabe befindliche Gegenftande gertrummert und umhergeschleubert werben, beißt Erploffon. geringerer Grab ber Berpuffing ift bas Anfbraufen, welches entfteht, wenn ein Gas fich allmälig, aber boch mit einem fcmachen Geräusch aus einer Fluffigfeit entwidelt; man nennt es Berlen, wenn bie Gabentwidelung gwar langfam, aber in größeren Blasthen erfolgt.

Die Fallung, Riederfcblagung ober Praciwitation erfolgt, wenn burch Berbindung ameier aufgelöfter Rorper ein unanflosticher entfieht, ober bei ber Zerfesung einer Berbindung ein für fich unauflöslicher Korper ausgefchieben wird. Der mauflösliche Körper trübt aufangs die Atuffigkeit und fest fich bann unter Aushellung berfelben am Boben bes Befaffes ab. Bisweilen ichwimmt er querft auf ber Oberfläche, burch eingefchloffene Luftbias. den emporgehoben, faut aber fpater boch noch zu Boben. Rur in feltenen Fallen ift er an und für fich leichter als die Fluffigfeit und bleibt bann an ber Dberflache, wie die ausgefchiebenen Bettfauren (Stearin -, Margarin -, Elainfäure ).

Das Rerfallen findet nur bei wenigen Körpern ftatt, 3. B. beim Raft, wenn berfelbe Baffer und Roblenfaure aus ber Luft anzieht. das Berwittern, bas Berfallen der Korper durch Einwirkung der Luft (gleichfam ber Bitterung), gehort hierher; es findet bei Berfepungen ftatt, wie beim Berbunften bes Kruftallwaffers mancher Salze an ber Luft, j. B. beim Erpftallifirten fohlenfauren Natron. Der Relbspath verwittert burch ben Berluft feines Alfaligehaltes.

Anch bas Rerfließen rechnet man bierber. Es ift aber nur die Kolge einer einfachen Auflösung burch Bafferanziehung bugroftopischer Substanzen aus ber Luft.

Die manchfaltigen Bebingungen, unter welchen fich bie verfchiebenen Stoffe demifch verbinden und die Berbindungen berfeben wieder gerfest werben, find ber Sauptsache nach von folgenden Gefegen abhangig:

1) Jeder einfache, b. h. bis jest noch ungerlegte Stoff tam fich mit Affinitategeanderen verbinden, aber meiftens nicht mit allen, vielleicht weil man fie mifchen Bernoch nicht unter ben erforberlichen Umftanben bamit in Berührung gebracht hat, vielleicht auch blos beswegen, weil andere entgegenwirtende Maturtrafte, wie Schwertraft, Cohafion und Clafticitat bas Uebergewicht haben.

- 2) Rur Körper von gleich er Stufe ber Bufammenfegung bilben fefte Berbindungen, nur einfache mit einfachen r.; boch verhalten fich in biefer Beziehung einige zusammengesette Körper, wie Cyan, Ammonium, wie Elemente. Auch nehmen manche Berbindungen noch gewiffe Antheile eines ihrer Beffandtheile auf. Go berbinbet fich einfach fcmefelfaures Rali mit einem weitern Antheile Schwefelfaure ju boppelt ichmefelfaurem Rali unb umgefehrt Legteres mit einem Untheile Rali ju einfach ichwefelfaurem.
- 3) Sewöhnlich verbinden fich Körper nur dann fehr feft, wenn Beibe einen gemeinschaftlichen Beftandtheil haben.
  - 4) Bei boppelter Berfegung ift die Bermandtichaft größer, als beim

ftoff, Stickfoff, Chlor xc. weg und es find nach biefer Ansicht: H, H, H, HCl, KCl, HI, Cl, N, N, N, N, N, NH3, H10 C12 O10 (Zuder) das nämliche, was die Bolumtheorie bezeichnet mit H, H, Hel, Kel, H-l, Cl, N, N, N, N, N, NH3, H20 C12 O10.

So mahrscheinlich aber auch biese Annahme erscheinen mag, so ift boch bie Bolumtheorie noch von Berzelius und bei Beitem ben meisten Chemifern bes Continents beibehalten, wie es auch hier geschen foll, um Berwirrungen und lästige Reductionen zu vermeiben.

Es versteht sich von selbst: Aus je mehr Atomen eine Theorie ein Aq. bestehend benet, um so kleiner mussen die Atome sein. So ist nach ber Annahme, welche ein Aq. Wasserstoff nur aus 1 Atom bestehen läßt, das AG bes Wasserstoffs — 12,48, wahrend es die Bolumtheorie, welche es sich aus 2 Atomen bestehend benet, — 6,24 sest.

2) Wenn sich ein Metall mit dem Sauerstoff nur in einem Berhältnisse zu einer Salzbasis verdindet, so nimmt man, wenn nicht Gründe
des Isomorphismus (vgl. Nr. 4) dagegen streiten, dies als eine Berdindung aus 1 Atom Metall und 1 At. Sauerstoff an, z. N. Kali, Natron,
Lithion, Barpt, Kalt, Bitteretde, gelbes Bleioryd it. Bei Metallen, welche
sich in mehreren Berhältnissen mit Sauerstoff zu Salzdasen verdinden,
nimmt man die stärkste Salzdasis als eine Berbindung von 1 Atom Metall und 1 At. Sauerstoff an. So z. B. beim Eisen und Jinn das Orybul, beim Duecksilber und Kupfer das Oryd als die stärkere Basis.

Die Erfahrung hat gelehrt, baf in ben neutralen Sauerstofffalgen bie Sauerstoffmenge ber Saure zu ber Basis in einem festen Berhaltnisse je nach ber Natur ber Saure steht; so ist basselbe in ben Reutralfalgen ber Salpeter., Thor. und Johanne = 5:1, ber Unterschwefelsaure = 5:2, ber Schwefel., Selen- und Manganfaure = 3:1, ber schwessigen und felenigen Saure = 2:1.

Enthält nun nach der obigen Annahme I Atom Basis I At. Sauerstoff, wie beim Kali, so enthält das Neutralsalz I At. Säure, und wenn diese Salpetersäure ist, so enthält sie 5, wenn Schwefelsäure, 3 At. Sauerstoff. Die Zahl der Atome des Nadikals der Säure bleibt hierbei unentschieden, kann aber auf andere Weise ermittelt werden. Z. B. chlorsaures Kali (KÖl) wird durch Glühen Chlorkalium (KGl), Kali nimmt aber so viel Chlorwasserssoff (HCl) auf, daß deren Wasserstoff (H) mit dem Sauerstoff (O) des Kali Wasser bildet. Da nun Kali nach der Annahme aus 1 At. Kalium (K) und 1 At. Sauerstoff — KO oder K, Wasser aber nach Nr. 1 aus 1 At. Sauerstoff und 2 At. Wasserstoff — H2O oder H, die Chlorwasserssoffsäure aus gleichen Atomen H und Chlor (Cl) besteht, so ist 1 At. KEl aus 1 Atr K und 2 At. Cl, also 1 At. chlorsaures Kali aus 2 At. Cl und 5 At. O zusammengeset.

Ahnliche Schluffe erhalt man, wenn bie Multipla bes Schwefels ober Chlors in einer Reihe von Berbinbungen befannt find, indem bas

burch Berfesung eines Drobs burch Chlormafferftofffaure ober Schwefelwafferftoff entftanbene Chior - ober Schwefelmetall biefem Drobe daufvalent ift. Rennt man alfo in Letterem bie Bahl ber Sauerftoffatome auf 1 Atom Metall, fo hat man auch die Bufammenfebung des Chlor- und Schwefelmetalls und burch bie Multipla bie ber gangen Berbindungereibe. Reunt man nur eine Berbinbungeftufe, ober tann man wegen Unlöslich. feit die Reutralitat nicht ausmitteln, fo muffen wieder andere Bahrfcheinlichteitsgrunde aushelfen, fo g. B. bei Riefel (Si) und Bor (B). Die am Saufigsten vortommenben Riefelfalge enthalten 3 Atome Sauerftoff auf 1 Atom ber Bafis; man betrachtet biefe als neutral und bie Riefelfaure (Si) ale aus 3 0 und 1 Si beftebend. Ebenfo beim Bor (B), weil man in neuerer Beit borfaure Salze entbedt hat, welche bas Sauerftoffverhaltnif =6: I barbieten. Ran betrachtet baber ben Borar, worin biefes Berhaltnif ftattfinbet, obgleich er alkalisch reagirt, ale ein faures Sala (NaB2).

Da sich Kohlenmetalle nicht wie Schwefel- und Chlormetalle bilben laffen, auch bas Berhalten bes Roblenftoffs jum Bafferftoff ein gang anberes ift, als bei Schwefel und Chlor, fo hat man beim Rohlenftoff angenommen, baf fich feine Orybationsstufen verhalten wie 1 : 2, und baf in benjenigen toblenfaueren Salzen, die man wegen ihrer größeren Stabilitat als neutral betrachtet, ungeachtet fie alkalisch reagiren, ber Sauerftoff ber Saure fich ju bem ber Bafis wie 2:1 verhalt, fo bag alfo 1 At. Roblenfaure aus 1 At. Roblenftoff und 2 At. Sauerftoff befteht. Die frangofischen Chemiter dagegen nehmen barin 1 At. Roblenftoff auf 1 At. Sauerftoff und baber in ben toblenfauren Reutralfalgen 2 At. Gaure auf 1 At. Bafis an.

3) Man nimmt an, daß Stoffe, die fich in phyfitalifchen und che- Beftimmung ber Atomacht mifchen Eigenschaften febr abnlich find, fich mit andern Stoffen in berfelben Atomaahl verbinden. Gind die Berbindungen bes Ricels mit u bem Cauerftoff au 1 : 1 und 2 : 3 angenommen, fo muß bies auch bei bem ihm gang dhulithen Robalt fo fein.

nach ber phyfitalifcen

4) Bon größter Bichtigkeit ist die Isomorphie (vgl. S. 35) für Bestimmung ber Atomyabl Bestimmung ber Atomablen. Bei einem Stoffe, ber einen anbern in einer Berbindung erfegen tann, ohne daß hierdurch beren Arnftallform geanbert wird, nimmt man an, bag bie Berbindung in gleicher Atomzahl ftattfindet. Solche ifomorphe Gruppen bilben a. B. Rupferoryb, Gifen = und Ranganorybul, Bintoryb rc., bann Thonerbe, Gifenoryb zc., ferner Photphot - unb Arfenfaure.

Dulong und Petit haben eine Bestimmung ber Atomzahl auf beit Phofitonifice Umftand begrundet, baf die specififche Barme ber Clemente bezogen auf beratomjahl. gleiche Gewichtsmengen bon ihnen im ffarren Buffanbe fich umgefehrt verhalte, wie bie Atomgewichte, ober, bag bas Probutt aus ber fpecififchen Barme in bas AS füt alle Elemente eine und biefelbe conftante Bahl ift. Je ausgebehnter nämlich, alfo je weniger bicht ein Rorper ift, ein um fo geringeres fpecififches Gewicht befist er. Run fteben aber bie MGB ber

Körper nahezu in geradem Verhältniffe zu ihren specifischen Gewichten, b. h. je schwerer ein Körper im Allgemeinen ist, ein um so größeres AG hat er auch. Nun erfordert aber ein Körper, um in seinem gewöhnlichen Aggregatzustande zu bestehen, um so mehr Warme (besist um so mehr specifische Warme), je ausgedehnter er, also je geringer sein specifisches Gewicht oder AG ist. Es stehen also specifische Warme und AG in umgekehrtem Berhältnisse. Wenn also jedesmal der Multiplicator um so größer wird, je kleiner der Multiplicand ist, so muß auch immer ein gleiches Produkt zum Vorschein kommen. — Man sindet demnach das AG eines Körpers durch Division dieser constanten Zahl durch die specifische Warme.

Inwiefern dieses Gefes begründet fei, ergibt fich aus folgender Safel, worin die specifische Barme bes Baffers = 1 gefest ift:

| Elemente  | Specifische<br>Wärme | Atomgewicht<br>nach<br>Berzelius | Produkt aus<br>der specifischen<br>Wärme ins AG |
|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wismuth   | 0,0288               | 886,9                            | 25,54                                           |
| Blei      | 0,0293               | 1294,5                           | 37,93                                           |
| Gold      | 0,0298               | 1243,0                           | 37,04                                           |
| Platin    | 0,0314               | 1233,3                           | 38,73                                           |
| Šinn      | 0,0514               | 735,3                            | 37,79                                           |
| Gilber    | 0,0557               | 1351,6                           | 75,29                                           |
| 3int      | 0,0927               | 403,2                            | 37,38                                           |
| Tellur    | 0,0912               | 802,1                            | 73,15                                           |
| Rupfer    | 0,0949               | 395,7                            | 37,55                                           |
| Nictel    | 0,1035               | 369,7                            | 38,26                                           |
| Gifen     | 0,1100               | 339,2                            | 37,31                                           |
| Robalt 1) | 0,1498               | 369,0                            | 55,28                                           |
| Schwefel  | 0,1880               | 201,16                           | 37,80                                           |

Man sieht, daß die meisten AGG in demfelben Berhältnisse abnehmen, in welchem die specifische Wärme der Körper für gleiche Gewichte zunimmt, wodurch man dei Multiplication beider Jahlen so wenig verschiedene Produkte erhält, daß man die kleinen Differenzen auf Rechnung von Beobachtungsfehlern bringen kann. Nur dei 4 sinden sich bedeutende Abweichungen, dei Silber und Tellur ist das Produkt doppelt, deim Wismuth 1/2 und deim Kodalt 1/2 so groß als dei den übrigen. Dulong und Petit schlossen AGG seien. Da aber hiergegen triftigere Gründe der Analogie ze. sprechen, so hat man diese Regulirung nicht gelten lassen, und der Schluß von Dulong und Petit, daß die Atome gleiche Wärmecapacität besitzen, scheint dahin beschränkt werden zu müssen, daß zwischen ihren Wärmecapacitäten ein einsaches Verhältniß stattsindet. Die Wärmecapacität der zusammengeseten Stosse Stosse ist noch zu wenig untersucht, um auch hier solche einsachen Verhältnisse aussinden zu können. Diese Ableitung

<sup>1)</sup> Rach Regnault ift die specifische Barme bes Kobalts ber bes Ricels gleich.

aus ber fpecififchen Barme fann jeboch nur gur Feststellung ber Bahlen, nicht aber ber Gewichte ber Atome bienen, ba fchwer zu fagen ift, ob bie Angaben ber fpecififchen Barme ber Korper richtig find.

Dbgleich Mischungsgewicht und Atomgewicht häufig verwechselt wer- unterfoiet den, fo ergibt fich boch aus dem Gefagten hinlanglich der Unterfchied zwiiden Beiben.

Die DIG verhalten sich zu ben AGG wie empirische Bahlenwerthe au wiffenschaftlichen. Nicht alle AGG fallen mit ben entsprechenden MGG aufammen, fie find oft nur die Salfte ber MGG. Man nimmt mehrere Aq. als aus 2 Atomen bestehend an, obgleich man teine Berbindungen fennt, in welchen diese Atome einzeln vorkommen, aus den eben angeführ= ten Grunden ber Bahricheinlichkeit. Das Atomgewicht ift fonach die durch Division des Aquivalents durch die in dem Ag. enthaltene Anzahl ber Atome (Atomzahl) erhaltene Bahl.

Das Berfahren, bie AGG zu ermitteln ift fur bie verschiebenen Glemente verschieden je nach der Möglichkeit, fie burch einen ober ben andern Stoff in ihren Berbindungen vertreten ju laffen. Da jedoch ber Raum nicht geftattet, fie bier einzeln aufzuführen, fo muß in biefer Beziehung auf Bergelius' Lehrbuch ber Chemie, 5 Aufl. 1845. Bb. 3. G. 1181-1231, ober Buchner's Lehrbuch ber analytischen Chemie und Stochiometrie, 1836. S. 851 - 876 verwiesen werben.

Um die flöchiometrische Busammenfegung einer chemischen Berbindung abemischen Beiden. fonell überfeben ju tonnen, hat Bergelius fatt ber alteren mangelhaften Beiden neue viel leichter verftanbliche Beichen für die Elemente eingeführt, welche fur zusammengefeste Körper zugleich bie Atomzahlen mit angeben.

Bebes Clement wird burch ben Anfangebuchftaben feines lateinifchen Beiden ber Ramens ausgebrudt. Saben zwei ober mehrere Elemente ben nämlichen Anfangebuchftaben, fo wird ber zweite ober irgend ein anderer bezeichnenber Buchftabe bes Bortes hinzugefügt. Go bezeichnet g. B. O ben Sauerftoff, Oxygenium; Os aber bas Detall Osmium; F Fluor; Fe Gifen; H Bafferftoff, Hydrogenium; Hg Quedfilber, Hydrargyrum; C Rohlenfoff, Carboneum; Cl Chlor. Nachstehendes Bergeichniß gibt die chemi= fcen Beiden für alle bis jest genauer befannt geworbenen Elemente:

| , <del>-</del> , · |    |                | -  |                  |    |
|--------------------|----|----------------|----|------------------|----|
| Aluminium          | Al | Cerium         | Ce | Robalt (Cobal-   |    |
| Antimon (Sti-      |    | Chlor          | Cl | tum)             | Co |
| biam)              | Sb | Chrom          | Cr | Rohlenftoff (Car | -  |
| Arfen              | As | Gifen (Ferrum) | Fe | boneum)          | C  |
| Baryum             | Ba | Fluor          | F  | Rupfer (Cu-      |    |
| Beryllium          | Be | Gold (Aurum)   | Au | prum)            | Cu |
| Blei (Plumbum)     | Pb | 3ob `          | I  | Lanthan          | La |
| <b>B</b> or        | В  | Zribium        | Ir | Lithium          | Li |
| Brom               | Br | Kalium         | K  | Magnefium        | Mg |
| Cadmium            | Cd | Riefel (Bai-   |    | Mangan           | Mn |
| Calcium            | Ca | cium)          | Si | Molybban         | Mo |
| I.                 |    |                |    | 3                |    |

| Natrium          | Na | Schwefel          | S                      | Uran             | U             |
|------------------|----|-------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Nicel            | Ni | Selen             | Se                     | Vanadlum         | $\mathbf{v}$  |
| Demium           | Os | Silber (Argen-    |                        | Wafferstoff (Hy- |               |
| Palladium        | Pd | tum               | $\mathbf{A}\mathbf{g}$ | drogenium)       | H             |
| Phosphor         | P  | Stickftoff (Nitro | -                      | Wismuth (Bis-    |               |
| Platin           | Pt | genium)           | N                      | muthum)          | Bi            |
| Quedfilber (Hy-  |    | Strontium         | Sr                     | Wolfram          | W             |
| drargyrum)       | Hg | <b>Tantal</b>     | Ta                     | Yttrium          | Y             |
| Rhodium          | Rh | Tellur            | Te                     | Şin <b>₹</b>     | Zn            |
| Sauerftoff (Oxy- | -  | Thorium           | Th                     | Binn (Stannum)   | Sn            |
| genium)          | 0  | Titan             | Ti                     | Birkonium        | $\mathbf{Zr}$ |

Chemifche Formeln. Ein solches Zeichen bebeutet als chemische Formel ein Atom bes Elements, welches damit bezeichnet wird. Mehrere Atome eines Elements werden durch Zahlen ausgedrückt, die man dem Zeichen vorsest, wenn es für sich allein steht, oder die Zahl für eine Berdindung von mehreren nebeneinander stehenden Elementen gilt. So bezeichnet 2 Fe zwei Atome Cisen, 2 Fe d zwei Atome einer Verbindung aus 1 At. Sauerstoff und 1 At. Eisen oder 2 At. Eisenorydul. Bezieht sich die Zahl blos auf ein einzelnes Element einer Verbindung, so wird sie als kleine Ziffer rechts unten angehängt; so drückt die Formel Fe2O3 1 Atom einer Verdindung von 2 At. Eisen mit 3 At. Sauerstoff, oder 1 At. Eisenoryd und 2 Fe2O3 2 At. Eisenoryd aus.

Um die Bertheilung der Elemente in einer Berbindung in nähere Bestandtheile auszudrucken, bedient man sich gewöhnlich eines zwischen die einzelnen Glieder einer Berbindung geseten Punktes, Komma's oder Pluszieichens. 3. B. schwefelsaures Eisenorydul besteht aus 1 At. Eisen, 1 At. Schwefel und 4 At. Sauerstoff Fe SO.. Nach der Annahme, daß in diesem Salze die erwähnten Elemente zu Eisenorydul und Schwefelsaure geordnet sind, ergibt sich die Formel Fe O. SO2, oder Fe O, SO2, oder Fe O+SO3.

Bei Berbindungen zweiter Ordnung scheidet das Pluszeichen die nachern und der Punkt oder das Komma die entferntern Bestandtheile, z. B. FeO. SO2 + KO. SO3 ein Doppelsalz aus schwefelsaurem Eisen und schwefelsaurem Kali, oder man nimmt bei bloßer Anwendung des Pluszeichens Paranthesen zu Hüse, z. B. (FeO + SO2) + (KO + SO3).

Man fest in den chemischen Formeln gewöhnlich das elettropositive Clement, 3. B. das Metall, oder in Salzen die Basis voraus, man schreibt baher KO.SO3 und nicht O3S.OK.

Abturgung ber chemischen Formeln.

In vielfach zusammengeseten Berbindungen werden die Formeln oft fehr lang und schwer zu übersehen, Berzelius hat beswegen einige Abkurzungen angebracht.

Man tann 2 Atome eines Elements mittelft eines Horizontalftriches burch bas untere Drittheil bes Buchftabens ausbruden, 3. B. Fe, Al, C = 2Fe, 2Al, 2C, 2 Atome Gifen, Aluminium ober Kohlenstoff.

Die Sauerftoffatome ber Ornbe und Sauren bezeichnet Berzelius burch Punite, 1. 23.  $\dot{\mathbf{F}} = \mathbf{F} = \mathbf{O} + \mathbf{SO}_3$ ;  $\ddot{\mathbf{G}} = \mathbf{Cl}_2 \mathbf{O}_3$ ;  $\ddot{\mathbf{G}} = \mathbf{Cl}_2 \mathbf{O}_3$ ;  $\ddot{\mathbf{G}} = \mathbf{Cl}_2 \mathbf{O}_3$ ; Sehr lange Formeln erhalten baburch eine bebeutenbe Rurge und gemahren dabei eine viel leichtere Überficht, & B. für den Alaun KS + AlS + 24 H flatt  $KO.OS_3 + Al_2O_3.SO_3 + 24H_2O_3$ 

Bie die Sauerstoffatome durch Puntte, bezeichnet man auch die Schmefelatome burch Rommate über ben Beichen ber Glemente, 3. B. K = KS; "K = KS,; As ober As = As S, Arfenberfulphid.

Die organischen Sauren werben wie bie Elemente burch bie Anfanasbuchftaben ihres lateinischen Ramens bezeichnet mit barübergefestem Minuszeichen ale elektronegative Substanzen. 3. B. A Effigfaure Acidum aceticum, B Bengoefaure A. benzoicum, C Citronenfaure A. citricum, F Ameifenfaure A. formicum, G Gallusfaure A. gallicum, H humusfaure A. humicum, L Mildefoure A. lactiqum, M Apfelfaure A. malicum, O Draffaure A. oxalicum, Qt Gichengerbfaure A. quercitannicum, S Bernfteinfaure A. succinicum, T Beinfteinfaure A. tartaricum, Uv Traubenfaure A. uvicum, Ul Ulmfaure, V Balerianfaure ic.

Die Alfaloide werden burch die Anfangebuchstaben ihres lateinischen Namens mit barübergefestem Pluszeichen ale elettropositive Gubftangen begeichnet, wie Ch Chinin, Ci Cinconin, M Morphin, St Struchnin.

Die demifden Beiden ber Minetalogen welchen einigermaßen von ben rein chemischen ab. Es ift nämlich barnach:

> S == 1 At. Riefelfaure = 1 At. Gifenornb A = ,, ,, Thonerde Gifenorndul = ,, ,, C = " " Ralferbe Mn = "" Manganoryd K == ,, ,, Rali mn = ,, ,, Manganopybul N = "" Natron Baffer ic. aq = ""

## Ifomorphie.

Gine von Gan-Luffac angeregte und von Mitscherlich ausgeführte Beobachtung hat gezeigt, baf gemiffe Rorper bei analoger Bufammenfegung gleiche Arnftallformen haben. Solche Rorper heißen ifomorph, bie Lehre von biefer Analogie ober bem Ifomorphismus beift Ifomorphie.

Es find also nicht alle Körper von gleicher Arpftallform isomorph. Ungleiche Arnstallform bei analoger Busammensetzung heißt Seteromor- peteromorvbismus ').

Im weitern Sinne heißen isomorphe Rorper folche, welche mit gleis

<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit Isomerie: Gleiche Busammensetzung berfelben Bestandtheile. Bgl. Isomerie G. 39.

chen Stoffen in gleicher Quantität verbunden stets dieselbe Arystallform haben. So sind Phosphor und Arfen, Phosphorsäure und Arsensäure isomorph, da sie mit gleichen Körpern verbunden stets dieselbe Arystallform annehmen, ebenso Schwefelsäure, Selensäure und Chromsäure, Alaunerde, Manganorph, Eisen- und Chromorph; Überchlor- und Übermangansäure 20.

Solche Körper zeigen entweber auch für sich einander gleiche Krystallform, wie Arsen und Antimon (beibe spisige Rhomboeber), ober eine verschiedene, wie Titan (in Burfeln) und Zinn (in sechsseitigen Saulen), obgleich Titan- und Zinnoryd in quadratischen Saulen trystallistren, also isomorph sind. Doch ist es möglich, daß diese Verschiedenheit auf Dimorphismus (f. unten) beruht. Die Vertretung erfolgt nicht blos nach gleichen, sondern auch nach ungleichen Aquivalentzahlen. So vertritt im übermangansauren Kali (KMn) ein Aq. Chlor — Gl zwei Aq. Mangan- Mn zu überchlorsaurem Kali KGl.

## Dimorphie unb Erimorphie.

So wie verschiedenartige Körper einerlei Arystallform annehmen, so kann umgekehrt ein und berselbe Körper zwei und selbst drei verschiedene Krystallsormen annehmen, gewöhnlich, wenn er bei verschiedenen Temperaturen krystallsfirt. Ein solcher Körper heißt dann im ersten Falle dimorph, im lettren trimorph. Damit steht auch gewöhnlich Berschiedenheit des specifischen Sewichts, der Harte, selbst des Geruchs, wie beim Phosphor und Arsenik, des Geschmacks und der Ausschlichkeit, wie bei den entsprechenden arsen- und phosphorsauren Salzen, und vieler andern Eigenschaften in Berbindung 1).

Das Quecksiberjobib krystallisitet aus Austösungen und bei der Sublimation in gelinder Barme in scharlachrothen quadratischen Tafeln, durch Sublimation bei höherer Temperatur in schwefelgelben rhombischen Tafeln. Die rothen Arystalle werden bei jedesmaligem Erwärmen gelb, beim Erkalten wieder roth. Die gelben bleiben beim Erkalten unverändert, aber bei der geringsten Reibung oder Berührung mit einer Spise farbt sich der berührte Punkt scharlachroth und diese Farbe pflanzt sich von da über die ganze Masse fort, welche dann durch Erwärmen wieder gelb, beim Erkalten wieder roth wird.

Das schwefelsaure Rickeloryd trystallisirt unter 15 ° C. in geraden rhombischen Saulen, zwischen 15 und 20 ° in spigen quabratischen Ottaebern und über 30° in schiefen rhombischen Saulen, ift also trimorph.

Der Kohlenstoff bilbet als Diamant burchsichtige farblofe Ditaeber, als Graphit metallisch glanzenbe, bleigraue, undurchsichtige, sechsseitige Zafeln.

Der Schwefel tryftallifirt aus einer Auflösung in Schwefeltoblenftoff, ober Terpentinöl unter 36° C. in rhombifchen Oftaebern, in welchen er

<sup>1)</sup> Den Unterschied amifchen Dincorphie und Isometie f. unter Isomerie G. 39.

. 1

auch natürlich vorkommt, beim Erkalten bes geschmolzenen Schwefels in ichiefen rhombischen Saulen.

Auch an Körpern, die nicht tryftallistren oder eine unbestimmte Kryftalligestalt zeigen, bemerkt man bisweilen eine beträchtliche Beränderung ber Eigenschaften. So ist das durch Fällen von Quecksiberchloriblösung erhaltene Schwefelquecksiber schwarz, während das sublimirte und durch Schütteln von Quecksiber mit Schwefelkaliumlösung bereitete roth (Zinnober) ift.

Diese Farbverschiedenheiten sind permanent und baher nicht zu verwechseln mit den von der Temperatur abhängigen vorübergehenden. So wird z. B. Zinkoryd durch starkes Erhisen citronengelb, beim Erkalten wieder weiß, die bei mittler Temperatur orangegelbe salpetrige Säure unter 0° fast farblos und in höherer Temperatur viel dunkter.

Manche Körper kommen nur felten in der einen ihrer dimorphen Formen vor, und es ist möglich, daß noch viele Körper dimorph sind, deren eine Form nur der Beobachtung entging, weil sie zu selten vorkommt, so, daß der disher angenommene Heteromorphismus (f. S. 35) vielleicht nur darauf beruht, daß gerade die isomorphe Gestalt heteromorpher Körper bei einem Körper gewöhnlich, beim andern aber so felten vorkommt, daß sie noch nicht beobachtet wurde, so, daß vielleicht alle Körper dimorph sind und keiner existit, der nicht mit einem andern isomorph ware.

## Amorphie.

Die festen Körper kommen nicht immer in Arnstallform vor, sondern auch oft im amorphen Zustande '). Es fehlt ihnen dann nicht blos die äuserliche, sondern auch bis auf die kleinsten Theile jede Art von krystallinischer Textur und Blätterdurchgang, sie sind nach allen Richtungen gleich leicht oder schwierig trennbar und zeigen keinen körnigen, sondern einen muscheligen Bruch.

Ein und berfelbe Körper kommt je nach ben Umftanben bei seinem Übergange aus bem fluffigen in ben festen Justand balb krystallisch, balb amorph vor. Manche haben mehr Reigung jum krystallischen, manche mehr zum amorphen Zustanbe, und viele kennt man blos in bem einen biefer Zustanbe. Mit bem krystallisiten Zustanbe steht in ber Regel größeres specisisches Gewicht und Hörte und geringere Löslichkeit und Schmelzbarkeit in Berbindung, als mit bem amorphen. Letterer tritt gewöhnlich bei rascher Erstarrung, namentlich bei jahen Flussisseiten ein.

Der amorphe Buftanb fann entfteben:

1) Durch Schmelzung, welche bann Berglafung beift, 3. B. gewöhnliches Glas, viele Schladen, Bimsftein, verglafte Bor-, Phosphor-,

<sup>1)</sup> Dies ift nicht zu verwechseln mit bem, mas die Mineralogen berb zc. nennen, ba solche Körper gewöhnlich aus Arystallen bestehen, die nur zu klein sind, um sie mit blogen Augen erkennen zu können. Ebenfo ist es mit vielen flockigen, anscheinend amorphen Rieberschlägen zc.

arsenige und Arseniksaure, verglaster Borar. Solche amorph erstarrenbe Körper bilben einen zähen Fluß. Geschmolzene Massen, welche beim Erstarren burchsichtig erscheinen, sind in der Regel als amorph zu betrachten, als trystallistet hingegen, wenn sie sich beim Erstarren trüben oder undurchsichtig werden, wie Kalihydrat, kohlensaures Kali, welche als ein Conglomerat von kleinen Arystallen zu betrachten sind, die durch ihre verschiedenen Richtungen den Lichtdurchgang hindern.

- 2) Durch Abbampfung ber Lösung. So bleiben Gummi, Leim, Eiweiß, Bafferglas und die meisten Harze dabei amorph zurud, weil sie, noch in sehr wenig des Lösungsmittels auflöslich, damit so dicke Lösungen bilden, daß hierdurch die Erystalltsche Ausscheidung gehindert wird.
- 3) Durch Fallung. Die meiften ober alle voluminöfen, gallertigen und schleimigen Riederschläge sind als amorph zu betrachten. Einige bavon behalten diesen Buffand und vertrodnen zu erdigen ober burchscheinenben Massen von muscheligem Bruch, wie Rieselsäure und Alaunerde, andere vereinigen sich später noch zu einem Aggregat von Arnstallen, wie Harnsaure und kohlensaurer Ralk.

Körper, welche sowohl im amorphen ale trystallisirten Buftande vor- tommen, find:

Der Kohlenstoff krystallisirt im Diamant und Graphit und ift amorph in ber Kohle.

Im Dunkeln unter Wasser ausbewahrter Phosphor überzieht sich mit einer weißen Rinde, welche reiner Phosphor ist und bei 40° C. wieber zu gewöhnlichem Phosphor zusammenschmilzt. Gmelin glaubt, daß einer von beiden ein amorpher sei.

Bis zur Didfluffigkeit erhister, in Baffer gegoffener Schwefel erftarrt zum weichen hyacinthrothen Glafe, welches aber nach einigen Lagen wieber tryftallinisch, b. h. undurchsichtig und gelb wirb.

Auch bas Platinschwarz scheint wegen seiner auffallenden Gigenschaften amorph zu fein.

Das gewöhnliche amorphe Glas fryftallifirt bei febr langfamen Er-falten.

Das bleigraue Grauspießglanzerz ift tryftallisirtes, der braunrothe Mineraltermes amorphes Schwefelspießglanz (Sb). Der Retmes, bei Luftabschluß geschmolzen, bilbet beim Erkalten eine mit dem Grauspießglanz übereinkommende Masse, umgekehrt bilbet das Grauspießglanzerz durch schnelles Abkühlen in Wasser nach längerem Schmelzen eine zwar bleigraue Masse, die aber in dünnen Schichten das Licht mit dunkelhyacinthrother Farbe durchläßt, von muscheligem Bruche, und die beim Zerreiben ein rothbraunes Pulver liefert, welches nur etwas dunkler als Kermes ist.

Geschmolzener Buder, g. B. als Gerftenzuder und Bonbons, befindet sich im glasigen Bustande, geht aber nach einiger Zeit in den Erystallisirten über, wird trub. Man nennt dies beim Buder Absterben. Ginige Körper gehen umgekehrt durch nicht bis jum Schmelzen gehende Erhisung in

den tryftallistren Bustand über. Es beruht hierauf das Todtbrennen bes Sypses, wonach er nicht mehr mit Wasser erhärtet, und das Entglafen des Glases, wenn man es langere Beit in der hise weich erhalt, in Folge der Trennung der Silicate von einander und deren Arystallisation.

#### Ifomerie.

Körper von gleicher Zusammensehung heißen, wie bereits angegeben, bimorph, ober trimorph, wenn ihre physitalischen Eigenschaften verschieden sind nebst den physitalischen auch die chemischen Eigenschaften verschieden, so heißen die Körper isomer, wenn man teinen Grund hat, anzunehmen, daß ihre gleichen entfernten Bestandtheile zu ungleichen näheren Bestandtheilen verbunden sind. Sie sind tros der Gleichheit ihrer Zusammenschung völlig verschiedene Substanzen, die nicht, wie die dimorphen Körper durch blose Temperaturveränderung oder mechanische, sondern nur durch chemische Einwirtung in einander umgewandelt werden können.

Biele der hierher gezählten Berbindungen find fpater als polymer (f. unten) ertannt worden. Rur die Phosphorfaure, tellurige und Tellurfaure, das Jinnopyd und die Beinfaure lest man bis jest noch für isomere Substanzen gelten.

Die Phosphorfaure kommt in drei isomeren Abanderungen vor, als die gewöhnliche, Pyro- und Metaphosphorsaure. Außer anderen Berschiedenheiten unterscheiden fie fich hauptsächlich durch verschiedene Sättigungscapacität. Die gewöhnliche sättigt 3, die Pyrophosphorsaure 2 und die Metaphosphorsaure 1 Atom Basis. Die gewöhnliche geht in diese Absaherungen über, wenn sie mit ein oder zwei Atomen Basis geglüht wird, und bleibt unverändert beim Glühen mit 1 Atom. Diese Abanderungen gehen durch längere Berührung oder Kochen mit vielem Basser wieder in die gewöhnliche über.

Die tellurige und Tellurfaure zeigen zwei burch ihre Löblichkeit verfchiebene Mobificationen.

Das aus Binnchlorib burch Alkalien gefällte Binnoryd ift viel leichter in Sauren löslich, als bas aus Binn burch Salpeterfaure erzeugte, welches auch noch im gelöften Buftanbe ein ganz anderes Berhalten zeigt.

Ebenso find auch in ihrer Löblichkeit und dem chemischen Berhalten völlig verschieden die Wein- und Traubensäure, obgleich beide vollkommen gleich zusammengeseht find. Man hat sie bieber noch nicht in einander unwwandeln können.

#### Polumerie.

Berbindungen von verschiedenen physischen und chemischen Sigenschaften bei gleichem Berhaltniffe in ihrer Zusammensehung heißen polymer, wenn sich ihre Berschiedenheit aus ber Annahme erkaren läßt, daß die relative Anzahl ber Atome ihrer Bestandtheile, also auch die procentige Zusammensehung zwar gleich, die absolute aber ungleich sei. Wenn z. B. eine polymere Berbindung aus 1 Atom A und 3 Atomen B besteht, so

tann bie andere aus 2 A und 6 B, eine britte aus 3 A und 9 B befleben. Das Gewicht bes jufammengefesten Atoms wird hierburch verfchieben, mahrend das Berhaltnif ber Beftandtheile in allen biefen Berbindungen gleich bleibt. Diese Annahmen ergeben fich aus ber Sattigungscapaeität biefer Berbindungen. (Bgl. S. 30. Nr. 2). Milchfaure 3. B. befieht ebensowohl wie bas Stärkmehl aus 44,91 Theilen Kohlenftoff, 5.11 Bafferftoff und 48,98 Sauerftoff. Dan tonnte alfo banach glauben. Mildfaure und Startmehl enthielten gleiche Aq. C, H und O; allein ba 100 Milchfaure 135 Bleiorob fättigen, in ber Milchfaure aber 48,40 Sauerftoff und im Bleiornd 9,68 O fich verhalten = 5 : 1, fo nimmt man bas 5 fache Ag. O in ber Dilchfaure an und fchreibt Co H10 Os, mabrend man aus abnlichem Grunde bas Startmehl ben Agg. nach fich aus C12 H20 O10 beftebend bentt; benn 100 Startmehl fattigen nur bie halbe Quantitat Bleioryb = 67,5 Th., in welchen nur 4,84 O enthalten find. Da fich 4,84 : 48,40 = 1 : 10 verhalt, fo muffen in I Aq. Startmebl 10 Ag. O enthalten fein.

Außer den unter "Somerie" aufgezählten Berbindungen, welche vielleicht alle noch zur Polymerie gerechnet werden durften, kommen befonders viele bei den organischen Berbindungen vor.

Folgende Verbindungen enthalten alle 1 Th. Wasserstoff auf 2 Th. Kohlenstoff: Steinol und ölbildendes Gas CH., Eupion C. H., stüchtiges Öl des Ölgases C. H., Weinol C. H., Et.

#### Metamerie.

Körper, aus benfelben entfernteren, aber verschiedenen naberen Beftandtheilen und nach gleichen Bahlenverhaltniffen zusammengefest bei verschiedenen physitalischen und chemischen Cigenschaften, heißen metamer.
Sie sind baher immer Berbindungen einer höheren Ordnung und zwar
nur organische.

So besteht der Eisessig und der Ameisensauremethylenather aus 4 Kohlenstoff, 8 Bafferstoff und 4 Sauerstoff, welche aber in Ersterem zu Essigfaure und Wasser — C. H. O. + H. O, in Lesterem zu Ameisensaure und Methylenather — C. H. O. + C. H. O geordnet sind.

# Eintheilung ber demifden Berbinbungen.

- 1) Rach ber Bahl ber Beftanbtheile. Die Berbindung eines einfachen Rorpers mit einem andern einfachen heißt eine binare Berbindung, eine ternare enthalt drei, eine quaternare vier Elemente.
- 2) Rach der Ginfachheit ober Bufammengefestheit ber Beftandtheile unterfcheibet man:

Berbindung en erster Ordnung, wenn die Bestandtheile der Berbindung Elemente sind — 3. B. Schwefelsaure besteht aus Schwefel und Sauerstoff, Kali aus Kalium und Sauerstoff, Thonerde aus Aluminium und Sauerstoff.

Berbinbungen ber zweiten Orbnung entftehen burch Ber-

bindung von felden ber erften Drbnung. Go entfieht aus Schwefelfaure und Rali ichmefelfaures Rali, aus Schwefelfaure und Thonerbe ichmefelfaure Thonerbe.

Berbinbungen ber britten Orbnung entfteben burch Rufam. menfebung aus benen ber vorigen. Go entfteht aus ichmefelfaurem Rali und ichwefelfaurer Thonerbe ichwefelfaure Ralithonerbe ober Alaun.

- 3) Rach ihrem Bortommen in ber Ratur theilt man fie ein in organische und anorganische Berbindungen. Unter Erfteren verfteht man jene, welche nur burch lebenbe Draanismen hervorgebracht werben. die Erzeugniffe der Lebenstraft. Die neuere Chemie hat zwar viele berfelben funftlich in einander umwandeln, aber noch fehr wenige aus anorganischen Stoffen wirklich erzeugen gelehrt. Berbindungen, welche fich in ber fogenannten leblosen Ratur erzeugen, im Mineralreiche ober auf bem Bege ber Runft, heißen anorganische. Biele von ihnen werben inbeg auch im organischen Leben erzeugt. Bahrend bie Manchfaltigkeit ber Letteren auf Berichiebenheit ber Elemente beruht, aus benen fie bestehen, grunbet fie fich bei ben organischen Berbindungen auf die Manchfaltigkeit ber Berbindungsweise von nur wenigen Elementen, indem biefe fast nur aus Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff befteben, wozu bei ben wenigsten noch Sticffoff, noch feltener aber Schwefel und Phosphor hingutommt. Die anorganischen Berbindungen find binare, die organischen meift ternare, ober angternare Berbindungen, wenn man fich Lettere nicht aus Berbindungen von Elementen mit binaren Berbindungen beftebend bentt. Diefe Gintheilung ber Berbindungen begrundet auch bie gewöhnliche Gintheilung ber Chemie in organische und anorganische. Erscheint auch dieselbe in manchen Beziehungen etwas gezwungen, fo bringt fie boch zur leichteren Überficht ihren Gegenstand in zwei im Ganzen wefentlich verschiebene Abtheilungen, wovon der einfachere, anorganische Theil bem Studium bes fdwierigeren organischen gewöhnlich vorangeht.
- 4) Rach bem elettrifchen Berhalten theilt man die Berbin- Gauren und bungen wie die Clemente ein in elektronegative und elektropositive. Der positive Bestandtheil einer Berbindung erfter Ordnung heißt im Allgemeinen bas Rabital 1); ben negativen nennen Ginige mit Delffe ben Bunber, weit gewöhnlicher aber beift er blos ber elettronegative Beftanbtheil. Der positive Bestandtheil einer Berbindung zweiter Ordnung heißt Bafis, ber negative Saure.

Bie bie Elemente balb negativ, balb positiv sich verhalten, je nach. bem fie mit negativen ober positiven Körpern ausammentommen, fo tonnen auch Berbindungen, welche fich gegen positive Stoffe wie Sauren verhalten, gegen negative als Bafen auftreten; boch findet biefes entgegengefeste Berhalten nur bei wenigen in gleichem Daafe ftatt. Bei ben mei-

<sup>1)</sup> Doch heißen Rabitale bisweilen auch alle conftanten Faktoren ganger Reiben von demifchen Berbinbungen. Dan unterfcheibet bann positive und negative Rabitale.

ften ift eine biefer Richtungen fo vorwaltenb, baf man die einen eigentlich nur als Sauren, die andern nur als Bafen tennt.

Diejenigen, welche weber ben Charafter ber Saure, noch ben ber Basis in ausgezeichnetem Grabe besigen, heißen amphotere ober indifferente Stoffe. Sie gehören größtentheils ber Abtheilung ber organischen Stoffe an, wie Juder, Gummi, Stärkmehl, Eiweiß, Harz. Die Rabitale ber anorganischen Sauren sind meist fehr negative Elemente, wie Schwefel, Chlor, Job, Brom, Sticksoff, die der anorganischen Basen sehr positive, wie die Metalle.

Früher waren biese Begriffe enger, namentlich ber ber Saure, worunter man nur sauer reagirende, b. h. Ladmus roth farbende Berbindungen verstand, allein es gibt entschiedene Sauren, welche biese Eigenschaft wegen ihrer Unlöslichkeit nicht zeigen, wie die Rieselsaure. Doch kommt ihnen wenigstens größtentheils diese Eigenschaft zu, da die meisten bavon löslich sind; sie besigen dann gewöhnlich einen sauren Geschmad, welcher jedoch auch sehlen kann; so hat die Borsaure, obgleich in Wasser auslöslich, keinen sauren, sondern einen bitterlichen Geschmad. Die löslichen Basen zeigen einen mehr scharfen oder bitteren Geschmad, stellen die geröthete Ladmusfarbe wieder her und färben Beilchensaft grün.

Gintheilung ber Gauren. Die Sauren werben eingetheilt nach ihrem constanten Bestandtheil in Sauerstoff., Bafferstoff., Schwefel., Selen. und Tellursauren. In den drei lesten Sauren bilden Schwefel, Selen und Tellur den negativen Bestandtheil, wodurch sich z. B. Schwefelsaure als Gattungsbegriff von der gewöhnlich sogenannten Schwefelsaure unterscheidet, in welcher Schwefel den positiven, Sauerstoff den negativen Bestandtheil ausmacht, während man z. B. eine elektronegative Schwefelverbindung wie Schwefelarsen, Schwefelantimon zc. zur Classe der Schwefelsauren rechnet.

Die Sauerstofffäuren, ober jene Säuren, die Sauerstoff zum constanten Bestandtheil haben, unterscheibet man wieder in solche mit einfachem und solche mit zusammengesetzem Rabital. Zu den Erstern gehören außer den Sauerstofffäuren der elektronegativen Richtmetalle, wie Schwesel, Sticksoff, Chlor, Brom, Jod, Selen, Phosphor, Rohlenstoff, Bor, Riesel, auch die höheren Sauerstoffverdindungen mehrerer elektronegativen Metalle, wie Arsen, Chrom, Antimon z., die sogenannten Metallsäuren. Die Sauerstoffsäuren mit zusammengesestem Radikal werden ebenfalls in zwei Classen getheilt, in solche, deren Radikal nur aus zwei Elementen, Rohlenstoff und Wasserstoff, oder Rohlenstoff und Stickskoff besteht, und in solche, deren Radikal drei Elemente enthält, gewöhnlich Rohlenstoff, Wasserstoff und Sticksoff. Bur ersteren Abtheilung gehören die Psanzen-, zur letzeren ein großer Theil der Thiersäuren.

Die meisten Sauren enthalten einen Antheil Baffer, welches nicht bavon abgeschieben werben kann, ohne die Sauren mit einem anderen Körper zu verbinden. Dieser Baffergehalt mindert ihre sauren Sigenschaften nicht, sondern erleichtert vielmehr die Berbindung mit anderen Stoffen;

denn völlig wafferfreie Körper wirken bei gewöhnlicher Lufttemperatur felten ober nicht auf einanber.

Die Bafferftofffauren beftehen aus Bafferftoff und einem elettronegativen Rorper, wie Schwefel, Aluor, Chlor, Brom, Rob, Phos-Ihr Rabital ift, infoferne man unter Rabital ben positiven Bestandtheil einer Berbindung verfteht, der Bafferftoff; doch wird nach Analogie ber Sauerstofffauren, wo man unter Rabikal nicht ben constanten. fondern ben wechfelnden Beftandtheil begreift, auch bei ben Bafferftofffauren febr häufig nicht ber positive (hier ber conftante) Beftanbtheil, ber Bafferftoff verftanden, fondern (ber wechfelnbe) ber negative, Schwefel, Fluor, Chlor 1c.

Die Bafferftofffauren find fehr ftarte Gauren und in ihren phyfiichen Gigenschaften ben Sauerftofffauren vollkommen ahnlich; allein fie verbinden fich nicht mit Sauerftoffbafen, wie man früher annahm, sonbern zerfeben fich mit benfelben fo, baf ihr Bafferftoff fich mit bem Sauerftoff ber Bafe zu Baffer, ihr elektronegativer Beftanbtheil aber mit bem Radital der Base verbindet. Go dachte man sich 3. B. die Einwirkung der Sydrochlorfaure auf Ratron früher als eine unmittelbare Berbindung derfelben mit bem Ratron. Rach ber neueren Ansicht entsteht aber tein hydrochlorfaures Ratron, fondern Chlornatrium und Baffer. Dan ftellte aber lestere Theorie, Die fogenannte Chlortheorie, anfangs nicht gleich Ghiortheorie. in biefem Umfange auf, fonbern lief fie nur fur ben trocenen Buftanb biefer Berbindungen gelten, mabrend fie bei ber Auflofung durch Baffergersehung fich in Berbindungen von Dryd mit ber entsprechenden Baffer-Rofffaure vermandeln follten. Bergelius behauptete lange Beit die altere Anficht in ihrem gangen Umfange, bis ihn die Beobachtung, baf trockenes Chlornatrium burch wafferfreie Schwefelfaure nicht gerlegt werbe, fonbern blos bei Gegenwart von Baffer, beffen Sauerftoff ans Ratrium und ber Bafferftoff ans Chlor trete, bewog, bie erwähnte Anficht nicht blos für biefe Berbindungen im trodenen, fonbern auch im aufgelöften Buftanbe gelten au laffen. Serturner will inbeffen bei bem angegebenen Berfuche Dobrochlorgas erhalten haben, Raftner felbft aus gefchmolzenem Chlornatrium und Chlorealclum mit verglafter Phosphorfaure. Mit Riefel - und Borfaure ftellte er jeboch teine Berfuche an. Ginen noch fraftigeren Beweis ergibt übrigens Longmaib's Beobachtung 1), baf man burch Erhigen von Chlornatrium mit schwefelfaurem Gifenornd, sowie burch bas Erhiten ber ausgetrockneten Chloribe verfchiebener Schwermetalle felbft, namentlich Gifen, Mangan, Rupfer, Bint und Blei in (burch Chlorcalcium) getrodneter Luft Chier, in gewöhnlicher feuchter Luft bagegen Chlorwafferftofffaure erhalt. Ferner bie Beobachtung S. Rofe's, bag mafferfreie Schwefelfaurebampfe von talt erhaltenem, trodenem Salmiat, Chlortalium, Chlornatrium zc. (Bgl. auch Rose in Pogg. Ann. ber Phys. u. Chem. 38.

<sup>1)</sup> Dingler's polytech. Journ. 26. 100. 1846. S. 296 aus London Journ. of arts, April 1846. S. 172.

S. 117 — 123; pharm. Centralb. 1836 S. 596 — 599) ohne Zerfehung absorbirt werden. Die Berbindungen der letteren Salze mit Schwefelsaure werden erft in der hihe zerset; es entwickelt sich etwas Chlor, dann Schwefelsaure. Endlich die Thatsache, daß, wenn man Chlorwassersschei Abschluß der Luft über erhiptes Gisen leitet, Wassersschaft entweicht und Eisenchlorur zurückleibt. Auch eine Gisenchloridauslösung entwickelt an der Luft Chlor unter Abscheidung basischen Chlorids.

Das Gefagte bezieht fich natürlich auch auf die übrigen Bafferftoff- fauren, bes Jobs, Broms, Schwefels 2c.

Die Wafferstofffauren zerfallen wie die Sauerstofffauren in solche mit einfachem Rabital und in andre mit zusammengesettem. Bu Letteren gebören die von Chan und Schwefelchan.

Schwefel-, Selen- und Tellurfaure find ben Sauerstofffauren analog gebildete elektronegative Berbindungen des Schwefels, Selens, Tellurs mit elektronegativen Metallen wie Arfen, Antimon, worin aber Lettere den positiven Bestandtheil bilden. Sie heißen nach Berzelius auch Sulphide, Selenide, Telluride.

Begriff ron

- Die Bafen sind meist Sauerstoffverdindungen der Metalle; doch rechnet Berzelius wie zu den Säuren die elektronegativen, so zu den Bafen die positiven Verbindungen dieser Stoffe als Schwefel-, Selen- und Tellurbasen und heißt dieselben Sulphurete, Seleniete und Tellurete, die übrigens wie die entsprechenden Säuren noch wenig gekannt sind. Es gehören hierher im weiteren Sinne auch viele ternären und quaternären Verbindungen, die verschiedenen organischen Basen.
- 5) In Beziehung zur Salzbilbung theilt Berzelius bie elettronegativen Stoffe folgenbermaßen ein:
  - a. Salzbilber ober Salvide, Corpora kalogenia; elektronegative Elemente, burch beren unmittelbare Berbindung mit ben Metallen Salze entstehen. Zu ben einfachen gehören Chlor, Brom, Jod, Fluor, zu ben zusammengesesten Chan und Schwefelchan.
  - b. Amphigene Körper, Sauren und Bafenbilder, ober ber Kurze wegen blos Bafenbilder genannt; Körper, welche mit den Metallen felbst nicht unmittelbar Salze, sondern elektropositive und elektronegative Berbindungen, Basen und Sauren hervorbringen, aus deren Bereinigung erst Salze entstehen, Sauerstoff, Schwefel, Selen und Tellur.
  - c. Körper, welche teine ber angegebenen Eigenschaften besitzen, aber mit ben Stoffen ber vorigen Abtheilung Sauren bilben, nämlich Stidftoff, Phosphor, Bor, Kohlenstoff, Riefel, Arfen und die elektronegativen Metalle.
- 6) Rach ber Atomgabl, wonach fich Sauren und Bafen verbinben, gerfallen
  - a. bie Sauren in einbafige, wenn I Atom bavon mit I At. einfauriger Bafis ein neutrales Salz bilbet, wie die Kohlenfaure, Riefelfaure, Titanfaure, schweflige und Schwefelfaure, in zweibafige,

:

wovon I At. auf 2 At. Basis kommt, wohin blos die Pyrophosphorfaure gehört, und in breibasige, wovon 1 At. 3 At. einfäuriger Basis ersordert, oder wenn 1 oder 2 At. Basis sehlen, dafür so viele At. Wasser. Hierher gehören die phosphorige, die gewöhnliche Phosphor- und Arsensaure. Auch die Thonerde, das Chrom-, Mangan- und Eisenoppd, in wieserne sie als Säuren auftreten, scheinen hierher zu gehören.

b. Die Basen zerfallen ebenso in einfäurige, wovon sich 1 Atom mit 1 At. einbasiger Säure zu Reutralfalz verbindet. Hierher gehören alle, welche 1 At. Sauerstoff auf I oder 2 At. Metall enthalten, wie Kali (K), Magnesia (Mg), Queckfilberorydul (Hg) und Dryd (Hg); in zweisäurige: 1 At. Basis auf 2 At. einbasiger Säure, sie enthalten 1 At. Metall auf 2 At. Sauerstoff, wie Banadium-(V), Molyddän-(Mo) und Zinnoryd (Sn), und in dreisäurige: 1 At. Basis auf 3 At. einbasiger Säure, sie enthalten 1 oder 2 At. Metall auf 3 At. Sauerstoff, wie Thonerde (Al), Chromoryd (Er), Uran-(V), Eisen-(Ke) und Antimonoryd (Sb) und arsenige Säure (As).

Man sieht hieraus, baß die 1-, 2- 3faurige Natur der Basen mit ihrem Sauerstoffgehalt zusammenhangt. Auf jedes Atom Sauerstoff der Basis kommt l At. einer einbasigen Saure, und das Sauerstoffverhaltniß zwischen Basis und Saure bleibt sich stets gleich. So verhalt es sich bei der Schwefelfaure zu dem einer Basis wie 3:1, sie mag 1-, 2- oder 3faurig sein, bei der Kohlensaure wie 2:1, bei der Salpetersaure wie 5:1, bei der Pyrophosphorsaure wie 5:2, bei der gewöhnlichen Phosphorsaure wie 5:3 zc.

Das Baffer bilbet gleichsam die Grenze zwischen den Säuren und Bafen. Man kann es sowohl als elektronegativen Körper, als Wafferstofffäure betrachten, als auch als elektropositiven, als Basis, und es verbindet sich auch mit den binären Verbindungen wie jede andere Säure oder Base und richtet sich in diesen Verbindungen, Hydraken, ganz nach den Gesesen der Sättigungscapacität; es vertritt Säure oder Basis, wenn diese ans ihren wechselseitigen Verbindungen treten, ja es läst sich meist aus der Bassermenge, welche das hydrat einer Säure enthält, auf die Jusammensehung ihrer Salze schließen, insofern ein gleiches Aquivalent Basis an dessen Stelle tritt, doch behält in manchen Salzen die Säure ihr hydraten.

#### Galge.

Früher verstand man unter Salz jeden in Baffer auflöblichen, durch Attere unsider die eigenthumlichen Geschmad und meist auch durch Arystallistrbarteit ausge- ealze. Beichneten zusammengesetzen Körper und theilte die Salze in 1) faure, unsere jesigen Sauerstoff- und Bafferstofffauren; 2) alfalische ober Lau-

genfalze, unsere jesigen Alkalien und 3) eigentliche Salze, weiche wieder zersielen in a) Reutralfalze, Berbindungen der Säuren mit Alkalien, b) Mittelfalze, Berbindungen der Säuren mit anderen Basen, bei benen man wieder unterschied in a) erdige Mittelsalze, Berbindungen der Säuren mit Erden und  $\beta$ ) Metallsalze, Berbindungen der Säuren mit Schwermetalloryden. Die in Wasser untöslichen Verdindungen der Alkalien, Erden und Metalloryde, wie Kalkspath, Bleivitriol wurden nicht zu den Salzen, sondern zu den Erden und Metalkalken gezählt, dagegen sah man den Zucker für ein vegetabilisches Salz an.

Mit Einführung ber antiphlogistischen Lehre befinirte man die Salze als Berbindungen ber Sauren mit falgfähigen Bafen.

Rach Aufstellung der Chlortheorie (vgl. S. 43) hätte indessen biese Desinition das Kochsalz (Na Cl), das doch den Namen Salz zuerst führte, sowie die ganze Reihe der Haloidverdindungen (vgl. S. 44) aus der Abtheilung der Salze ausgeschlossen, welchen sie sich doch sonst offendar in jeder Beziehung anreihen. Ferner hat Berzelius in Erwägung, daß Schwefel, Selen und Tellur sich ebenso wie der Sauerstoff mit anderen Stossen in mehreren Berhältnissen vereinigen und damit zwei Reihen von Berdindungen (vgl. S. 44) hervordringen, die sich als Basen und Säuren analog den Sauerstossverbindungen wieder mit einander verdinden — vorgeschlagen, auch diese Berbindungen in die Reihe der Salze auszunehmen. Desinition von Man versteht folglich nach diesen neueren Ansichten unter Salz die Berbindungen der Säuren mit Basen, sowie der den Säuren analogen Elemente, der sogenannten Salzbilder mit den Metallen. Eintheilung der Salze.

- 1) Rach ihrem elektronegativen Bestanbtheil (vgl. S. 41) theilt man sie in
  - a. Amphibsalze, Berbindungen einer Sauerstoff-, Schwefel-, Selen- ober Tellursäure mit einer entsprechenden positiven Sauerstoff-, Schwefel-, Selen- ober Tellurverbindung als Basis. Die meisten, wichtigsten und am Genauesten untersuchten sind die Sauerstoffsalze, welche durch Berbindung einer Sauerstoffsaure mit einer Sauerstoffbasis entstehen, wie Salpeter," Eisen- und Aupservitriol, Weinstein z. Weniger untersucht sind die Schwefelfalze, Berbindungen von Schwefelsäuren und Schwefelbassen (s. S. 44), z. B. die Verbindung des Schwefelsohlenstoffs mit Schwefelsalium, worin Ersterer die Basis, Lesteres die Säure bildet. Noch weniger ist von den Selen- und Tellursalzen bekannt.
  - b. Halvidfalze, Berbindungen ber Salzbilder, Salvide, wie Fluor, Chlor, Brom, Job und Chan, mit ben Metallen.
- 2) Eintheilung ber Salze nach ihrem positiven Bestandtheil.
  - a. Alfalische, die Berbindungen der Sauerstoffsauren mit Alkalien, Kali, Natron, Lithion, oder der Salzbilder mit deren Metallen, 3. B. schwefelsaures Kali oder Natron, Chlorkalium, Chlornatrium 2c.

L

- b. Erbige Salze, die Berbindungen der alkalischen Erden, wie Kalk, Baryt, Magnesia und wirklicher Erden, wie Thonerde, mit Sauerstofffauren, oder ihrer Metalle mit den Salzbildern, d. B. schwefelsaurer Kalk oder Baryt, Chlorcalcium, Chlorbaryum.
- c. Metallfalze, in benen die Schwermetalle oder ihre Orybe ben positiven Bestandtheil bilben.

Dieselbe Eintheilung gilt natürlich auch für die Schwefel-, Selenund Tellurfalze.

- 3) Eintheilung der Salze nach bem Bormalten bes eleftronegativen oder positiven Bestandtheile.
  - a. Rentrale Salze: Reiner von beiben Bestandtheilen ist vorwaltend. In den hierher gehörigen Amphidsalzen ist in der Regel 1 Atom Basis auf 1 At. Säure enthalten, doch erfordern manche zur Neutralität mehr Säure, andere mehr Basis. (Bgl. S. 44 6 a und 45 b).

Die Halvibsalze find neutral, wenn der Salzbilder fo viel Aquivalente beträgt, als Sauerfloff nothig ift, um das Metall zur Bafis zu machen.

Früher wurden nur jeme Salze neutral genannt, welche mittelft bes Geschmacks und ber Reaction auf Pflanzenfarben weber ein Borwalten der Basis, noch der Saure erkennen ließen. Allein sie zeigen diese Reutralität nur dann, wenn sie entweder unlöslich sind, oder wenn Basis und Saure gleiche Mächtigkeit haben. So ist z. B. im neutralen kohlensauren Kali (KC) die Basis sehr mächtig, die Saure aber schwach, es schweckt daher alkalisch und bläut geröthetes Lackmuspapier; beim schwefelsauren Kupfer (CuS) dagegen ist die Saure verhältnismäßig mächtiger, es reagirt daher sauer. Gmelin verwirft daher den Namen Neutralsalz als unpassend und schlägt dafür den Namen Normalfalz vor.

b. Saure Salze sind jene, welche mehr Atome Saure enthalten, als zur Bilbung ber Neutralsalze erforderlich sind. Saure Hallen, als zur Bilbung ber Neutralsalze erforderlich sind. Saure Hallen loidsalze mit den Basserftoffsauren ihres elektronegativen Bestandtheils. So ist z. B. saures, schwefelsaures oder doppeltschwefelsaures Rali eine Verbindung von 1 Atom Rali mit 2 At. Schwefelsaure (KS2), während das neutrale oder einsach schwefelsaure Salz nur 1 At. Saure enthält (KS), so ist saures Goldchlorid (AuCl2 + HCl) eine Verbindung von Goldchlorid mit Salzsaure. Man unterscheidet andertshalb-, zwei- oder doppelt-, drei- und vierfachsaure Salze, je nachdem die Menge der Saure ein Vielsaches von der Quantität im Neutralsalz ist.

Biele fauren Salze reagiren fauer, einige aber neutral und manche felbft alkalisch, wenn die Basis fehr ftark und die Saure fehr

fcmach ift, wie bei boppelt toblenfaurem Kali (KC2) und dem Borar, boppeltborfaurem Natron (NaB2).

c. Bafische Salze entstehen, wenn 1 ober mehrere Atome Neutralfalz noch 1 ober mehrere At. Basis aufnehmen, und heißen einfach, zweifach, breifach, halb zc. basische Salze, wenn zu 1 Atom Reutralsalz 1, 2, 3, 1/2 At., ober zu 2 At. Neutralsalz 1 At. Basis ober Metall hinzukommt. Haloibsalze nehmen aber hierbei kein Metall, sondern das ihrer Verbindungsstufe entsprechende Oryd auf, so daß z. B. unter basischen Chloruren Verbindungen von Chlorur mit Orydul zu verstehen sind.

Bafische Schwefel-, Selen - und Tellurfalze sind noch nicht bekannt.

Der größere Theil der basischen Salze ist unlöslich und zeigt daber teine Reaction.

- 4) Eintheilung ber Salze nach ber Stufe ber Bufammenfegung.
  - a. Ginfache, wenn nur eine Saure mit einer Bafis, ober ein Salgbilber mit einem Metall verbunden ift.
  - b. Doppelfalze sind Berbindungen von zwei Salzen von einerlei negativen und zweierlei positiven Bestandtheilen, wie der Alaun (KS + AlS3), das Platinkaliumchlorid (Pt Gl2 + KGl), das Chaneisenkalium (2KGy + FeGy), ober einerlei positiven und zweierlei negativen Bestandtheilen, wie der Datolith (CaB + CaSi), der Sphen (CaTi3 + CaSi3). Salze mit zwei Basen sind indessen weit häusiger als solche mit zwei Sauren.
  - c. Zwillingsfalze, Berbinbungen aus Salzen von ungleichen negativen und zugleich ungleichen positiven Bestandtheilen wie ber Borarweinstein (3 K  $\bar{T}_2$  + Na  $\bar{B}_2$ ).
  - d. Dreifache, Tripel- ober boppelte Doppelfalze find Berbindungen von zwei Doppelsalzen, welche ein Salz gemeinschaftlich haben, z. B. die Berbindung bes Kalialauns mit dem Ammoniakalaun, bes Kaliumeisenchanurs mit Calciumeisenchanur.

Andere Eintheilungen sind 3. B. nach der Säure in tohlenfaure, schwefelfaure 2c. Salze, ober nach der Basis in Kali-,
Ratron-, Kalt- 2c. Salze; in auflösliche und un auflösliche,
leicht und schwerlösliche, in trystallisirbare und nicht trystallisirbare, nach ihrem Berhalten an der Luft in luftbeständige,
wenn sie der Luft ausgesest teine Beränderung erleiden, wie Salmiat,
Salpeter, reines Kochsalz 2c., in verwitternde und zerfließende. Enthalten verwitternde Salze wenig Basser, so werden sie mit Beibehaltung
ihrer Form oft nur undurchsichtig und milchweiß, während sie bei größerem Bassergehalte zu Pulver zerfallen.

## Romenclatur ber demifden Berbinbungen.

In ben Beiten, wo man bie Busammenfebung ber chemischen Berbindungen noch wenig ober gar nicht fannte, wurden biefelben nach phyfitalifchen Eigenschaften, nach ihrer Anwenbung, ober nach geschichtlichen Beranlaffungen benannt. Biele biefer Benennungen find auch jest noch theils wegen ihrer großen Berbreitung, theils wegen ihrer Rurge in Ge-Die in neuerer Beit entbedten Berbindungen hat man bagegen nach ihrer demifden Bufammenfetung benannt, biejenigen ausgenommen, beren vielfache Bufammenfebung eine folche Benennung au fchleppend maden wurbe, wie namentlich bie große Bahl ber organischen Berbindungen, welche faft alle aus den vier Clementen Rohlenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff beftehen und fich von einander nur burch bie verichiebenartige Berbindungsweife biefer Glemente unterfcheiben.

Die Berbindungen ber Elemente unter einander felbit ober mit ben aufammengefesten Rabitalen werben nach ihren negativen Beftandtheilen, wie Sauerstoff, Chlor, Brom, Job, Fluor, Schwefel zc. benannt und man unterscheibet bemnach:

Sauerstoffverbindungen. Die neutralen und basischen oder elet- Romenclatur tropositiven heißen Dryde, von Orgen, Sauerftoff, die, welche faure Gis ftoffoerbisgenschaften zeigen (vgl. S. 41 u. 42), Sauren. Das Wort Dryd wird bem Ramen bes positiven Elements angehangt, wie Bafferftoffornb, Kaliumoryd, wovon bas erfte ein neutrales, bas andere ein bafisches Oryd ober eine Bafe ift. Berbindet fich ein und baffelbe Glement in zwei Berhaltniffen mit Sauerftoff, welche Beibe Bafen find, fo heift bas mit ber geringeren Menge Sauerftoff Drybul, bas andere Dryb, &. B. Gifenory: dul eine Berbindung von I Atom Gifen mit I At. Sauerftoff, Gifenornd: 2 At. Gifen mit 3 At. Sauerstoff. Die Berbinbungen, welche weniger Sauerftoff enthalten, als jur Bilbung einer Bafis erforderlich ift, heißen Suborpbe (Hyporybe, Unterorybe), folche, die mehr enthalten, Suverorube (Suver ., über . oder Perorube), &. B. Bleisubornd Pb, Bleiorgd Pb, Bleisuperorgd Pb, Manganorydul Mn, - Dryd An, - Hyperorod Mn, . Saure Mn und . Uberfaure Hn.

Bo zwei Subornde ober hyperoryde vorkommen, unterscheibet man wie beim basifchen Dryd ein Suborydul und Suboryd, ein Syperorndul und Syperoryd. Es find alfo Suborydul und Suboryd neutrale, Orydul und Oryd bafifche, und Superorydul und Superoryd ebenfalls neutrale Orpbe. Bisweilen brudt man ben Sauerftoffgehalt genauer aus, indem man unter Bioryb ein Drob verfteht mit zwei Dal, unter Sefquiornd eines, welches anderthalb Mal fo viel Sauerftoff enthält als das Dryd, ebenso verhalt es sich mit Sefauiorydul. Diese Bezeichnung wird nothwendig, wenn ein Metall mehr als zwei Bafen (Ornbul und Dryb) mit Sauerftoff bilbet; fo tennt man vom Bribium ein Drybul, Sefquiorybul, Dryb und Sefquioryb.

Die Franzosen und Englander zählen die Orpbe eines Metalls und benennen sie nach der Reihenfolge. Dasjenige, welches am wenigsten Sauerstoff enthält, heißt Protopph, dann folgt das zweite, Deutopph, dann das britte, Tritopph, oder wenn es zugleich das leste ist, Perorph.

Die Nichtmetalle bilben mit Sauerstoff keine Basen, sondern blos neutrale Oryde und Säuren. Man nennt aber dennoch die untern Berbindungsstufen Orydule und Oryde, die höheren Hyperoryde, wie Stickstofforydul und Oryd, Wasserstofforyd (Wasser) und Opperoryd.

Einige bafische Metalloryde, welche viel früher bekannt waren, als die Metalle aus denen sie bestehen, behielten ihre alteren Namen, wie Kali, Natron, Lithion, Baryt, Strontian, Kalt, Magnesia, Thonerde, Beryllerde, Yttererbe, Zirtonerde, Thorerde statt Kalium-, Natrium-, Lithiumoryd 2c.

Die Oryde des Kalliums, Natriums, Lithiums und das Ammoniat (aus Stickstoff und Bafferstoff bestehend: NH3) heißen Alkalien (von Rali, oder Alkali), die von Baryum, Strontium, Calcium und Magnessum, alkalische Erden, die vom Aluminium, Beryllium, Ittrium, Birtonium und Thorium heißen Erden. Die übrigen Oryde der Schwermetalle, gewöhnlicher blos Metallopyde.

Romenclatur ber Gauren.

Sauren. Man bangt bem Ramen bes positiven Elements bas Bort Saure an, wie Schwefelfaure, Chromfaure. Beim Bortommen zweier Sauren eines Glements bezeichnet man die mit der geringeren Menge Sauerftoff burch Umwandlung bes Ramens bes Elements in ein Abjectiv mit ber Endfolbe icht, ober gewöhnlicher ig, g. B. fcmeflichte, beffer ichmeflige Saure, mabrend im Lateinischen ein Abjectiv auf icum, frangof, ique, engl. ic die volltommene, auf osum, frangof. eux, engl. ous die schmächere Saure bezeichnet, z. B. Acidum sulphuricum, frangof. Acide sulfurique, engl. Sulfuric Acid; Acidum sulphorosum, Acide sulfureux, Sulfurous acid. Bei brei ober noch mehr Sauren eines und beffelben Rabitals wird die erste und britte nach der zweiten und vierten benannt burch Borfesung von Unter, sub, ober hypo, g. B. unter- ober hyposchmeflige Saure und Unterschmefelfaure zc., Acidum subsulphurosum ober hyposulphurosum und subsulphuricum ic. Gine Saure, welche mehr Sauerftoff, ale bie vollkommene Saure enthalt, wird burch Borfegung von Über ober hyper bezeichnet, z. B. Überchlorfaure, Acidum hyperchloricum.

Die Bafferftofffauren f. unter ben Bafferftoffverbindungen.

Wie von den Bafen haben auch einige Sauren, namentlich die organischen, die bekannten alteren empirischen Ramen behalten, wie Salpetersaure statt Stickfofffaure; Salzsaure wird noch ebenso häufig gebraucht als Chlorwassersfaure zc.

Die Berbinbungen bes Chlors, Broms, Jobs und anderer elektronegativer Clemente mit positiven werden ahnlich wie die Sauerstoffverbindungen bezeichnet. Es entsprechen nämlich den Oryden die Chloride, Bromide, Jodide, Fluoride, Chanide, Sulphide, ben Orydulen die Chlorure, Bromure, Jodure, Fluorure, Chanure, Sulphide, ben Orydulen die Chlorure, Bromure, Jodure, Fluorure, Chanure, Sulphüre. Auch hier wird der Gehalt am negativen Element wie bei den

Sauerftoffverbindungen burch bie Borter fefqui und bi ausgebrudt, Sefquichlorib. Bichlorib zc. Doch braucht man hierfur auch bie Ausbrude einfach, anderthalb, boppelt, g. B. Ginfachchloreifen, Anberthalbehloreifen, Ginfachchlorginn.

Die ben Soperoroben entfprechenben Chlorverbindungen find noch viel unbeftändiger ale diefe und zerfallen fo leicht in Chlorure ober Chloribe und Chlor, baf man taum ihre Griffeng nachweifen tann. Sauren entsprechenden Chlorverbindungen find in ber Regel viel beständiger und man hat ihnen bie Ramen Spperchlorure und Spperchloribe ober Berchloribe beigelegt. Go entspricht bas Manganhpperchlorib ber Übermanganfaure, fo hat man auch ein Arfenhyperchlorib. Wo nur eine Chlorverbindung vortommt, fest man bas Chlor einfach voraus, wie Chlorfiefel, Chlorbor.

Die als Bafen auftretenben positiven Schwefelverbinbungen heißen Sulphurete ober Sulphobafen, bie als Sauren fich verhaltenben Sulbbide ober Gulubofauren. Die Gubfulpburete entfprechen ben Gub-Sefqui -, Bifulphuret, Untersulphuret, einfach Schwefeleifen 2c. ornben. ergeben fich von felbft. Wo nur eine Berbindung vorhanden ift, fagt man schlechtweg Schwefelsilber, Schwefelgint ic. 1)

Bafferftoffverbindungen. Die Berbindungen beffelben mit Chlor, Brom, Job, Fluor und Cyan find Gauren und heißen Bafferftofffauren. Sie heißen Chlorwafferftofffaure, Chanmafferftofffaure, ober blos Chlormafferftoff, ober Sporochlorfaure ic. Gbenfo fagt man Schwefel-, Selen- ober Tellurmafferftofffaure, ober blos Schmefelmafferftoff, Sybrothionfaure ic.

Die Berbindungen bes Bafferftoffe mit Roblenftoff haben größtentheils noch empirische Ramen, wie Sumpfgas, ölbilbenbes Gas zc.

Die Berbindungen bes Phosphors, Kohlenftoffs, Riefels, auch des Stieffoffs mit den Metallen beißen gewöhnlich Phosphar-, Roblenfoff., Sticffoffmetalle zc., boch fagt man auch Gifencarburet u. bgl.

Die Berbindungen ber Metalle unter einander heißen Legi-Man benennt fie entweber nach bem in vorwaltender Menge vorhandenen Metalle, Gilber -, Rupferlegirung ic., oder Legirung des Gilbers mit Rupfer, bes Rupfers mit Bint zc. Die Legirungen bes Quedfilbers heißen Amalgame, 3. B. Gilberamalgam, Binnamalgam.

Bu ben Berbindungen ber zweiten Orbnung gehören vorzüglich Romenelgtur die Salge. Man bilbet bei ihrer Benennung aus der Caure ein Abjectiv, mahrend die Basis bas Substantiv ausmacht, 3. B. schwefelsaures Rali, Kali sulphuricum, schwefligsaures Rali, Kali sulphurosum etc. nur ein Dryd vorkommt, fagt man wohl auch blos ichmefelfaures Blei ftatt fcmefelfaures Bleiornb ic. 3medmäßig ift auch bie Übertragung ber frangofischer Romenclatur ber Salze, g. B. Bleifulphat, Sulphas plumbi von Sulfate de plomb, wo bie Saure als Substantiv mit bem Namen der Basis im Genitiv verbunden wird. Namentlich ift es bequem als

<sup>1)</sup> Dehr bierüber im befondern Theil bei ben Schwefelmetallen.

Bezeichnung einer ganzen Rlaffe, ftatt g. B. schwefelfaure, falpeterfaure, effigfaure Berbindungen gu fagen bie Sulphate, Ritrate; Acetate.

Die Schwefelsalze bezeichnet man gewöhnlich blos durch Rebeneinanberfegen der Namen der beiden Bestandtheile, z. B. Schwefelwafferftoff- Schwefelammonium, Antimonpersulphid- Schwefelnatrium zc.

Die Berbindungen der Chloride, Jodide Chanide 2c. unter einander heißen Doppelchloride, Doppelchanide 2c. Man fest die Ramen der Bestandtheile neben einander, den des negativen Bestandtheils gewöhn-lich aber blos einmal, 3. B. Platinkaliumchlorid, Kaliumeisenchanür u. f. w. oder auch Chlorplatinkalium, Chaneisenkalium 2c.

Die Berbindungen bes Baffers mit zusammengefesten Körpern beifen Sybrate, Ralibybrat, Cifenorybhybrat, Schwefelfaurebybrat.

Die Berbindungen von Sulphureten und von Chloriden mit Oryden heißen Dryfulphurete, Drychloride.

Bu ben Berbindungen der britten Ordnung gehören vorzüglich die Doppelfalze aus Sauerstoffverbindungen. Gewöhnlich sind nur die Bafen verschieden. Man fest dann das die Sauren bezeichnende Abjectiv nur einmal, z. B. schwefelfaure Kalithonerde, das Doppelfalz aus schwefelfauren Kali mit schwefelfaurer Thonerde.

Die organischen Berbindungen, beren Rabikale noch nicht mit Sicherheit erkamt sind, werben vorläusig mit empirischen Namen bezeichnet. Doch gibt man wenigstens ähnlichen Körpern eine gemeinschaftliche Endsplbe. So erhalten z. B. die Alkaloibe die Endung in, wie Chinin, Cinchonin, Alkaloide der Chinarinde, Strychnin, Alkaloid der Strychnobarten. Die Endung on bezeichnet die Verdindungen, welche entstehen, wenn einer organischen Säure durch eine starke Base Kohlensäure entzogen wird, z. B. Aceton, Stearon.

Bur Bergleichung ber beutschen, lateinischen, frangofischen und englischen Romenclatur mogen folgende Beispiele bienen:

| Deutsche.           | Frangösische.      | Englische.         | Lateinische.              |  |  |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| Kaliumoryd (Kali)   | Oxide de potasse   | Oxide of potasse   | Oxydum kalicum            |  |  |
| Gifenorgbul         | Protoxide de fer   | Protoxide of iron  | Oxydum ferrosum           |  |  |
| Eisenoryd           | Peroxide de fer    | Peroxide of iron   | Oxydum ferricum           |  |  |
| Schwefelfäure       | Acide sulfurique   | Sulfuric acid      | Acidum sulphuri-          |  |  |
| Schweflige Saure    | Acide sulfureux    | Sulfurous acid     | Acidum sulphuro-<br>sum   |  |  |
| Schwefelfaures Rali |                    |                    |                           |  |  |
| (Kalisulphat)       | Sulfate de potasse | Sulfate of potasse | Sulphas kalicus           |  |  |
| Schwefligfaures     | •                  | •                  | •                         |  |  |
| Natron              | Sulfite de soude   | Sulfite of soda    | Sulphis natricus          |  |  |
| Schwefelblei        | Sulfure de plomb   | Sulfuret of lead   | Sulphuretum<br>plumbicum  |  |  |
| Rohlenstofffulphid  | Sulfide de carbone | Sulfide of carbon  | Sulphidum carbo-<br>nicum |  |  |

### Chemische Operationen.

Biele chemifche Berbinbungen und Berfebungen erfolgen icheinbar von felbft, weil bie jur Erregung eines chemischen Prozeffes nothigen Bebingungen ichon burch die Ratur herbeigeführt worden find. Go verwandelt fich ber Buder bes ausgepreften Traubenfaftes ohne unfer weiteres Buthun bei gewöhnlicher Temperatur in Weingeift und Roblenfaure, weil bie Ratur ichon bie zu biefer Berfetung nothigen Bebingungen : Lofung bes Buders in Waffer und bie Gegenwart eines Körpers vermittelt hat, welcher aus ber Luft Sauerftoff anzieht unter Entwickelung von Roblenfaure und babei ebenfalls ben Buder jur Rohlenfaureentwickelung burch einleitenbe Bermanbtichaft veranlagt. Bollen wir, bag ein Stud Buder fich ebenfalls in Beingeift und Roblenfaure vermanbele, fo muffen wir die jur Berfebung nothigen Bebingungen tunftlich berbeifuhren, ibn in Baffer auflofen und mit einem die Berfetjung einleitenden Korper (Ferment) gufammenbringen.

Die Bewirtung eines chemischen Prozesses burch die Runft heißt chemi- Shemische Iperation. Die hierzu nothigen Gerathschaften heißen chemische Annarate, und ber Drt, wo biese Operationen ausgeführt merben, chemilaes Laboratorium.

Die chemischen Operationen bienen nicht blos gur Beranlaffung, fonbern auch jur Beforberung und Beenbigung bes chemischen Prozeffes.

Dan theilt fie nach ihrem 3med in Darftellungen einfacher ober Gintheilung gufammengefester Korper (Sputbefe), in die Untersuchung bes chemifchen Dernetionen. Berhaltens (Reaction, vgl. S. 63) und in die Ausmittelung ber chemiiden Bufammenfegung ber Körper, ober Analpfe.

Man theilt fie ferner nach ber Quantitat bes verarbeiteten Materials und ber biefer entfprechenden Große ber Apparate in mitrochemische und matrochemische Dperationen.

Mitrochemische Operationen beißen diefelben, wenn fie blos für wiffenfchaftliche Zwede angestellt werben, wo man mit Ungen, Drachmen und Granen feine Abficht erreicht, oft mit noch mehr Genauigfeit als bei großen Quantitaten, mabrend zugleich die Ersparnig an Beit und Material bedeutend ift.

Die matrodemifden Operationen werben auf Buttenwerten, in demischen Fabriten, pharmaceutischen Laboratorien zc. angestellt und sind ein Gegenstand ber angewendeten Chemie. Es wird bemnach bier nur vorzugsweise von mitrochemischen Operationen die Rebe fein.

Beibe Arten hat man wieber eingetheilt, je nachdem sie blos die Anberung ber Form ber Körper beameden, ober auf bas Befen ber Körper felbit einwirten, in mechanische und eigentlich chemische Operationen.

Beibe Abtheilungen laffen fich inbeffen nicht ftrenge von einander trennen, da manche Operationen in einem Falle blos mechanisch, in einem anbern aber wieber chemisch wirten fonnen. Go tann man &. B. burch Sublimation und Deftillation fowohl blos gemengte Rörper trennen, als auch demische Berbindungen gerseben, wenn durch die Erhigung die Erpanfivfraft eines Bestandtheils über die Bermanbtschaft jum andern vorwaltenb wird. So erhalten die meisten Körper durch die Austösung im Waffer eine zum chemischen Prozesse vorbereitende Zertheilung, mehrere Verbindungen aber werden durch Austösen in Wasser zersest, wie z. B. neutrales salpetersaures Wismuthoryd in saures austösliches und basisches unauflösliches Salz.

Man hat ferner die chemischen Operationen eingetheilt in solche auf naffem Bege, welche durch Auflösen der Körper in Flussigeiten bei niebrigeren Temperaturen ausführbar sind, und solche auf trodinem Bege, welche ohne Anwendung von Flussigeiten durch blose Temperaturerhöhung chemische Prozesse bewirken. Allein diese Eintheilung kann höchstens als Unterabtheilung dienen.

Wenn auch nicht genau, boch noch am wenigsten gezwungen, theilt man bieselben ein nach ber Folge ihrer Anwendung in solche, die 1) ben chemischen Prozes vorbereiten, 2) einleiten und befordern, und 3) beenden.

#### A. Borbereitung jum demifden Prozeffe.

Sollen chemisch verwandte Körper sich gegenseitig verbinden, so muffen sie vor allem in unmittelbare Berührung kommen. Um ihre Berührungsflächen zu vermehren, muß man die Körper möglichst zertheilen. Man such bie Cohasion aufzuheben oder zu vermindern durch Aussöfung der festen Körper, oder durch Zerkleinerung oder Schmelzung der unauftöslichen. Lestere gehört, wie die besonders dei Zersesungen nöthige Berstüchtigung, wegen gleichzeitiger Mitwirkung der Wärme, schon zu den Operationen, welche den chemischen Prozes unterstüssen.

## 1. Bertleinerung ber Raturforper.

Stofen. Harte Substanzen, namentlich in größeren Studen, werben auf einem stahlernen Ambos mit bem Sammer zerschlagen ober in einem Stahl-



mörfer geftogen, weniger harte in gußeifernen ober meffugenen Mörfern.



Berreiben.



81g. 4.

In kleineren Stüden vorkommenbe, namentlich weichere Körper werben in Reibschalen mit Renle (Piskill) von Gerpentin, hartere in solchen von Porzellan (Fig. 3), Glas, Granit, Feuer-

stein und Achat (Fig. 4) zerrieben, ober auf Platten von Porphyr mit Läufern (Fig 5).

Da die gröberen Theile eines Pulvers durch Einhüllung in die feineren der Einwirkung der Stoß- oder Reibkeule entgehen, so sondert man beide von Zeit zu Zeit durch Sieben ab. Die Siebböben sind entweder



aus Bolgfpanen, Metallbraht, Saar- ober Geibengeweben mit größeren sber fleineren Dafchen gefertigt. Das Durchgebenbe wird in einer an bas Sieb geftedten Trommel mit Pergamentboben aufgefangen und bas Sieb jur Berhutung bes Staubens mit einem abnlichen Dectel bebectt.

Um leichtere, in Baffer einige Beit fcwebenbe Pulvertheile von fchme- Colemmen. reren, wie a. B. Lehm ober humus von Sand ju trennen, fchlemmt man folche Gemenge, b. h. man vertheilt fie in Baffer und gieft bas Baffer mit ben leichtern Theilen ab, wenn fich die fcmereren ju Boben gefest baben.

Subftangen, welche fich wegen ihrer Babigfeit nicht jum Stoffen ober Berichneiben. Berreiben eignen, wie Rinden, Burgeln, Bolger, werden entweber gubor in ber Barme getrodnet, wodurch fie meiftens bie erforberliche Sprobigfeit erlangen, ober man gerfchneibet fie, wo teine fo feine Bertheilung nothig ift, a. B. jum Austochen mit Baffer, mit eigenen Schneibemeffern, einarmigen Bebeln nach Art ber Futtermeffer. Bolger werden auf befonbern Schneibemühlen gefchnitten.

Eine feinere Bertheilung für gabe Subffangen, wie Solg, Rinben ic., Rafpein. wird burch Rafveln berfelben, bei anbern burch Berftampfen erreicht.

Bur Bertleinerung ber Detalle bient Sammer und Ambos ober Bertleinerung ein Belgwert, um bunnes Blech ju erhalten, welches man bann gerfchneibet, ober man wendet Dreh: ober Felispane an, von beren Reinheit man jeboch überzeugt fein muß.

der Metalle

Sprobe Metalle, wie Antimon, laffen fich flogen, weniger fprobe tann Beilen man feilen, wenn fie nicht zu weich find, wie Blei, Bint. Dan braucht auch noch ju andern 3meden Rellen, wie jum Abfeilen und jur Durchbohrung ber Rortftopfel, jum Ginfchneiben von Glabrohren, Staben, Rol- und ben n., um fie abbrechen ju konnen. Dan hat baber flache, breitantige und runbe Reilen.

Beiche, leicht femelzbare Metalle werben baburch in fleine Rorner Granuliren. verwandelt, granulirt, daß man fie gefchmolgen in eine innen mit Rreibe beftrichene Bolgbuchfe gießt und nach Auffepung bes Dedels bis jum Erftarren bes Metalls heftig fchuttelt, worauf man es in fleine Rorner verwandelt findet, ober man gieft bas geschmolzene Detall über einen in Baffer befindlichen beständig gelinde geschüttelten Befen.

Bor ber Bertleinerung findet jeboch überall, mo fie anwendbar ift, megen der Gleichmäßigkeit ihrer Birkung ben Borgug die Bertheilung durch die

## 2. Anflosung.

Dan verfieht barunter bas Bufammenbringen von festen Körpern mit Muffigfeiten, beren Abhafionetraft für einander größer ift ale Die Cohafion des festen oder die Erpansiveraft des flussigen Körpers. Im ersteren Falle vermindert der Erftere, im zweiten vermehrt der Lettere feine Cohafion, bis beide einen gleichen Aggregatzustand, den des Tropfbarfluffigen erlangt haben. Darnach entfleht auch im erfteren Salle Ralte, wie beim Auflofen von Erp-Rallifirtem Chiorcalcium; im letteren Barme, wie bei ber Auflofung von geschmolzenem Chlorcalcium. Durch die Auflösung werden die kleinsten Theile des festen Körpers so leicht beweglich und verschiebbar, daß er von stüssigen Körpern leicht und schnell durchdrungen werden kann. Zum Auflösen der festen Körper benust man indifferente Flüsszeiten, welche weder auf den aufzulösenden Körper verändernd einwirken, noch selbst von diesem verändert werden, wie Wasser, Weingeist, Ather, Terpentinöl. Doch können auch diese in manchen Fällen schon wirkliche chemische Prozesse mit der Auslösung herbeisühren. So zerseht, wie schon oben angedeutet wurde, das Wasser neutrales salpetersaures Wismuthoryd und Antimonchlorür beim Aussösen in saures und basisches Salz, so verändert der Weingeist den blauen Beilchensaft in ein blassrothes Pigment, so wirken umgekehrt Chlor, Brom und Jod bei der Aussösung zersehend auf den Weingeist, indem sie Ather damit erzeugen, so verwandelt ihn ähendes Kali und Natron zum Theil in Essigläure und einen braunen Farbstoff zc.

Man bringt ben aufzulösenden Körper, am besten in gerkleinertem Bustande, mit der auflösenden Flüssteit, dem Auflösungsmittel zusammen in ein passendes Gefäß, d. h. wenn die Auslösung schon bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt, in irgend ein Glasgefäß, d. B. in einen Cylinder, wenn dagegen Barme angewendet werden soll, welche für manche Auslösungen nöthig, für die meisten andern aber wenigstens förderlich ift, in Glaskolben, Phiolen (f. S. 73), Porzellanschalen, oder um Lustzutritt oder den Berlust des verdampfenden Lösungsmittels (d. B. Beingeist, Ather) zu verhüten, in Retorten (f. S. 80).

Die Auflösung wird auch besonders badurch befördert, daß man die bereits mit Aufgelöstem gesättigte Flüssteit vom aufzulösenden Körper von Beit zu Beit entfernt und durch neue Flüssteit ersest. Dies geschicht durch Umschütteln des Gesäßes oder Umrühren der Flüssigkeit mit



Big. 9. Glasftaben ober Spateln von Bolg (Fig. 6), Porzellan, Gifen, Silber ober Platin von verfchiebener Form und Größe, auf ber einen Rlache etmas conver, auf ber anbern platt, gerabe wie Fig. 7, ober über die Flache gebogen, wie Fig. 8, a von ber glache und b von ber Seite gefeben; Platinspatel find bisweilen mit einem Löffel versehen, wie Fig. 9; ober man löft die Rörper in Reibschalen (Fig. 3 S. 54), eigenen Solutionsmörfern (Fig. 10, tiefe Reibschalen mit Ausguf) unter Reiben mit ber Reule unb öfterem Abgießen ber gefättigten Fluffigteit und Rachgießen von frischer; ober endlich man hängt ben aufzulöfenden Körper in einem Korbe ober Siebe ober in einem mit Glasskucken verflopften Trichter an die Dberfache ber Aluffigfeit in hoben Gefagen, wo bie gefattigte Aluffigfeit vermoge ihres größeren fpecififchen Gewichts, fortwährend ju Boben fintt, fo bag immer frifche Kluffigteit mit bem aufzulofenben Korper in Berührung fommt, bis enblich bie gange Aluffigfeit gefättigt ift.

Man tann aber nicht blos fefte, sonbern auch gasförmige Rorper in auffofung ber Fluffigteiten auflosen. Gewöhnlich bezeichnet man inbeffen biefe Operation Buffigteiten. mit: Schwängern, Sattigen, Impragniren einer Fluffigfeit mit Gas, ober Meriren. Diese Auflosung wird bewirft, wenn man bas in einer Alafche befindliche Gas mit ber Aluffigfeit ichuttelt, ober gleich bei feiner Entwidelung bis jur Gattigung in biefelbe einftromen lagt. Die Gattigung ergibt fich bei riechenden Gafen aus bem Geruch bes überfcuffigen Safes, ober im Allgemeinen baraus, baf bie Aluffigfeit vom Gas in groferer Menge aus bem Gefage verbrangt wirb als guvor, ober wenn nach langerem Schutteln beim Dffnen bes Gefages unter ber Sperrfluffigfeit ein Theil ber Letteren ins Gefag tritt, ober bag, wenn bas Gefag in ber Luft geoffnet wird, die Lestere mit Geraufch eintritt. Die Rabigfeit ber Fluffigfeiten, Gas aufzunehmen ober zu verfchluden (Abforptionsvermogen), wird burch Drud ober burch Rührvorrichtungen bebeutend erhöht (eine genaue Beschreibung biefes Berfahrens finbet fich in Berzelius' Lehrbuch der Chemie. 5. Aufl. I. S. 438-441).

Die Fluffigfeiten faugen in ber Regel um fo weniger Gas ein, je mehr fie fcon von einem feften ober gasförmigen Rorper gelöft enthalten. Geht jeboch ber aufgelöfte Körper eine chemische Berbinbung mit bem Gafe ein, fo fann bie Auflösung weit mehr Gas absorbiren als bie reine Fluffigkeit. Durch Auflofen von Salzen, wie Rochfalz, Glauberfalz, Bitterfalz, tann man bas Einfaugungebermogen bes Baffere fur Safe faft vollftanbig aufheben.

Die Capacitat ber verschiebenen Fluffigfeiten für ein und baffelbe Gas fieht im Allgemeinen mit beten Dichtigfeit im umgefehrten Berhaltnif, fo bag bie specifisch leichteften Fluffigteiten am meiften einfaugen, wie fich ans folgender Überficht ergibt. Sauffure befreite nämlich verschiedene Fluffigfeiten möglichft von Luft und fand, daß 100 Bolume Fluffigfeit bie beiftehenben Bolume Gas abforbirten:

| Absorbirte Gasarten    | <b>B</b> affer | Gefättigte<br>Rochfalz-<br>löfung | Altohol | Steinöl | Laven=<br>belöl | Baumõl |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|--------|
| Schwefligfaures Gas    | 4378,0         | -                                 | 11577,0 |         |                 | _      |
| Schwefelmafferftoffgas | 253,0          |                                   | 606,0   | _       | _               | _      |
| Roblenfauregas         | 106,0          | 67,0                              | 186,0   | 169     | 191             | 151    |
| Stidftofforybulgas     | 76,0           | 29,0                              | 153,0   | 254     | 275             | 150    |
| Dibilbenbes Bas        | 15,5           | 10,0                              | 127,0   | 261     | 209             | 122    |
| Sauerstoffgas          | 6,5            |                                   | 16,25   |         |                 | l —    |
| Rohlenorybgas          | 6,2            | 5,3                               | 14,5    | 20      | 15,6            | 14,2   |
| 2Bafferftoffgas        | 4,6            | -                                 | 5,1     |         |                 |        |
| Sticftoffgas           | 4,2            |                                   | 4,2     | -       |                 |        |

Die leeren Stellen bebeuten, baf hier teine Berfuche angestellt murben.

. 1

Die Confiftena (Dice ober Babigteit) ber Aluffigfeiten andert bas Abforptionsvermogen nicht. Doch erfolgt bei gaben ober breiartigen Fluffigfeiten bie Einfaugung langfamer, weil fich bas Gas langfamer burch bie gange Maffe gleichförmig verbreitet.

Ausziehung (Extraction).

Ginweichen (Maceriren). Réal'iche, hndroftatifche Preffe.

Berben nur jum Theil löslichen Korpern ihre auflöslichen Theile burch bie verschiedenen Auflösungsmittel entzogen, fo beift bies Anszie-Auszug. bung, Ertraction, bie erhaltene Lofung ber Andzug, welcher bei orga-Extratt. nifchen Substanzen im abgebampften, eingebicten Buftanbe Ertratt beißt. Beim Ausziehen muß bie Aluffigfeit langere Beit mit bem feften Rorper in Berührung bleiben, man nennt bies Erweichen. Maceriren. schnellsten und vollständigsten wird bie Ausziehung burch bie Real'iche, hydroftatische Presse bewirkt, wo durch den Druck einer fallenden Fluffigfeitsfäule, welche burchs auszuziehende Material hindurchgeprefit wird, alle auflöblichen Theile ausgezogen werden. Weniger Raum erforbert bie abgeanberte Extractionsmaschine mit verbichteter Luft, in welcher burch eine Berbichtungspumpe bie über ber Fluffigfeit eingeschloffene Luft verbichtet wird, ober es wird umgefehrt ber Raum unter bem auszuziehenden Daterial luftleer gepumpt, wodurch bie Aluffigkeit vermoge bes auf fie von oben frei einwirfenden Luftbruck hindurchgetrieben wird.

Berbrangung (Devlaciruna)

Bird burch eine Fluffigfeitefaule eine andere mit ber auszuziehenben Substanz in Berührung gebracht, ober z. B. ein faftreicher organifchet Rörper ausgepregt, fo nennt man bies Berbrangung, Deplacirung. Dan fand, daß in ben meiften Fällen auch niebrigere Fluffigteitefaulen bierzu binreichen, und hat nachher biefen Ramen für Ausziehung mit einer niedrigen Fluffigfeitefaule überhaupt gebraucht. Dan bedient fich hierzu eines

Fig. 11.



Berbrangungstrichters von Glas, von oben und unten etwas verjungter, bauchiger (Fig. 11), ober für kleinere Quantitaten von enunbrischer Form (Fig. 12); in Ermangelung beffelben auch eines gewöhnlichen hoben Glastrichters ober einer gewöhnlichen Bein - ober Caubecologneflasche mit abgesprengten Boben, beren Dunbung nach unten gerichtet in eine andere weitere Rlafche geftect und so weit verftopft wird mit Papier, Baumwolle, Glasftuden, ober burch Berbinden mit Leinwand, baß bie Fluffigfeit bas festgebruckte gröbliche Pulver bes auszuziehenden Körpers nur tropfenweise zu burchbringen vermag. Die Berbrangungsmethobe paft jeboch nicht für ichleimige und mit Aluffigfeiten fehr aufquellende Substangen, weil sie hier ju langfam jum Biele führen und bie Stoffe oft vor bem vollständigen Ausziehen in Gahrung und Faulnif übergeben murben, ober man mußte wenigstens folche Substanzen mit geschnittenem Stroh u. f. w. vermengen. Bill man (3. B. bei

Ather ober Beingeift) ben Berbrangungstrichter luftbicht (mittelft eines burchbohrten Korkes ober burch Einschleifen bes Trichters) in ben Hals ber Flasche (Recipienten) segen, so muß man Lestere zuvor burch Erwar-mung luftleer machen.

Um eine Substanz mit einer äußerst geringen Menge Ertractionsflussiglicht ichnell und vollständig und zugleich bei fast abgeschlosener Luft zu ertrahiren, empfiehlt Anthon, namentlich zu Auszugen mittelst Weingeist und Ather nachstehenden Apparat: Man füllt die auszuziehende Substanz, wie oben angegeben, in einen Berdrangungstrichter a,

Anthon's Extractions = apparat.



Dampfes angenommen hat, verbichten und biefelbe ermei-

chen. Bat fie enblich bie Temperatur bes Dampfes angenommen, fo gelangt Lesterer burch bie Robre h in bas Gefaff i, mo er fich durch die Abtublung des im Gefäße k befindlichen talten Baffers, Gifes ober Schnees gur tropfbaren Fluffigfeit verbichtet. Ift fo bie Fluffigfeit größtentheils aus g nach i übergetrieben, fo entfernt man die Beingeifilampe unter bem Ballon g. Durch bie baburch erfolgende Abfühlung entfteht in g ein leerer Raum, welcher alle in i verbichtete Fluffigkeit in ben Raum d aurudaiebt. Diefelbe burchbringt bie ichon erweichte Subftang und tropfelt mit den ausziehbaren Theilen berfelben gefattigt in g berab. Ift Lesteres vollftandig gefcheben, fo erhist man g von Neuem und wiederholt dies bis jur vollständigen Ausziehung. Db Lettere erfolgt fei, fieht man baran, wenn die Muffigfeit farblos abtropfelt, ober beffer, wenn man nach bem übertreiben bes größten Theils ber Fluffigfeit ben gefättigten Auszug aus g ausleert, die übergetretene Rluffigfeit aus i in g giefft und wie im Anfang verfährt.

Bei Ertractionen mit Ather und Weingeift gibt man nur wenige Tropfen ber Fluffigkeit in g, die hauptmenge aber in i und läßt fie auch nie ganz aus i zurudtreten, damit fich die übergehenden Dampfe leichter verdichten. Die Baumwolle sowohl, als die zu ertrahirende Substanz barf naturlich nicht zu fest eingebrudt werden, weil sonst durch die in g

entwidelten Dampfe leicht eine Explosion erfolgen tonnte. Bur Conbenfation ber Fluffigkeit tann man sich ftatt bes Gefages k beffer eines ber weiter unten beschriebenen Ruhlapparate bebienen.

Sicherer, bequemer und mit noch weniger Berluft an Beingeift ober

Mohr's Gretractionsape parat für Beingeift und Aether.



Auf bem mittleren Salfe a ber zweihalfigen Flasche A ift ber Extractions. apparat B mit dem Abflufrohr burch einen Rort luftbicht befeftigt. Derfelbe befteht aus einem Cylinder von Beigblech C (Fig. 15), welcher unten einen Siebboden bat, bie auszuziehende Substanz enthält und von einem etwas weiteren Blechenlinber c (Ria. 15) umgeben ift. Der Bwifchenraum Beiber foll nach Umftanben faltes ober marmes Baffer aufnehmen. innere Cylinder C ift oben burch bas Conbenfationsgefäß D und zwar baburch ziemlich bicht gefcbloffen, baf fein bunner (unverftarfter) Bledrand um bas tonifche Conbenfationsgefäß fe-

bernd anliegt. Aus bem feitlichen Salfe d ber Flafche A geht durch einen Rort eine gebogene Glas - ober Bleirohre e wieder burch einen Rort in

Fig. 16.

bem Rohre f (Fig. 14 u. 16) in ben engen Raum b (Fig. 15 u. 16). Die bis auf ben Boben reichende Einguftröhre g (Fig. 15) mit dem flachen Gefäß h (Fig. 14 u. 16) bient dazu, um kaltes Waffer in das Condensationsgefäß D zu füllen. Das warme Waffer fließt oben durch die seitlichen Ausgusse i und k (Fig. 14 u. 15) aus und wird durch die Röhre k in ein paffendes Gefäß abgeleitet. Durch die im Kork m befestigte Trichterröhre l wird Wasser in den Zwischenraum von c und b gefüllt.

Um mit dem Apparate zu arbeiten, gibt man, wie angegeben, die auszugiehende Substanz in den Raum C auf einer runden Flanellscheibe auf den Siebboden, nun wird so viel Ather oder Beingeist aufgegoffen, daß der ablaufende Theil einige Finger hoch in der Flasche steht. Hierauf sest man das Condensationsgefäß D und die Röhre e auf, füllt Ersteres und den Zwischenraum von b und e mit kaltem Waffer oder noch besser mit Eis oder Schnee und erwärmt die Flasche bei Anwendung von Ather in einem bis zu dessen Horcalcium- oder Sandbad. Der vom Auszug ver-

bampfte Ather ober Beingeift fleigt burch e und verbichtet fich amiichen b und c. flieft von ba auf eine jur gleichmäfigen Bertheilung bes Athers auf die auszuziehende Substanz aufgebrudte Rlanellicheibe, burchbringt die Substanz und die untere Rlanellicheibe nebst bem Siebboden und tropfelt von ausgezogenen Theilen gefärbt burch bas Röhrchen n in bie Rlasche zurud.

Diefen Rreislauf unterhalt man burch Erwarmen ber Rlafche bis jum Rochen ihres Inhalts fo lange, als noch etwas gefärbt abtröpfelt.

Ift ein Bulauf talten Baffere angebracht, fo tann man ben Apparat ftundenlang fich felbst überlaffen ohne merklichen Berluft an Ather ober Beingeift.

Bur Beendigung ber Operation hebt man den Apparat aus bem Dampfbab, läßt ibn völlig ertalten, entfernt bas Baffer aus bem Raume awifchen b und c burch Abwärtsbreben ber Röhre l, entfernt e und verftopft d, bringt f (Rig. 14 u. 16) burch eine turge Bleirobre mit einem Ruhtapparat (vgl. G. 79 ober 80) in Berbinbung und gieft tochendes Baffer burch I, wodurch aller in ber Substanz zuruckgebliebene Ather in ben Beht nichts mehr über, fo wird nun bie Rühlapparat überbeftillirt. Flafche wieder in heißes Baffer gebracht, nachdem ber Extractionsapparat demommen, a verftopft und d burch eine Glastohre mit bem Rublgefag in Berbindung gebracht worden ift, um ben Auszug bis zur Sprupbicke abaudampfen.

#### B. Ginleitung ber demifden Brogeffe.

Sie zerfallen in folche, welche bei gewöhnlicher Temperatur erfolgen, und in andere, welche in der Regel nur bei höheret Temperatur erfolgen.

# 1. Chemische Operationen ohne Temperaturerhöhung.

Benn verschiedenartige Korper gur chemischen Berbindung ober gut wechfelfeitigen Berfetung auf geeignete Beife vorbereitet, b. h. auf oben angegebene Art in jenen Buftand ber Bertheilung verfest worben find, in welchem fie einander in ihren kleinften Theilchen ungehindert durchdringen tonnen, fo genügt es in ben meiften Fallen fcon, fie miteinander in Berubrung zu bringen, fe zu mengen, bamit fie fich chemifch miteinanber verbinden. Dan braucht baber bie Auflösungen löslicher Substanzen nur gufammenzugießen, ja es reicht meiftens ichon bin, wenn fich nur einer ber ju verbindenden Körper in fluffigem Buftande befindet. Der chemische Prozek erfolgt bann querft auf ber Oberfläche bes festen und burchbringt ihn allmälig ganz.

(Chemifde auf naffem

Die Berfluffigung eines feften Korpers burch chemifche Beranberung ghemifche hat man ebenfalls Auflöfung genannt, weil sie jener Berfluffigung gleichfieht, wo ein fester Körper sich in einer indifferenten Aluffigkeit mit Beibehaltung aller feiner wefentlichen ober demifden Eigenschaften blos mechanifch vertheilt und bas Auflöfungsmittel allemal burch blofes Abbame pfen entzogen werden fann. Dan hat inbeffen icon lange eingefehen, bag awifden beiben Arten ber Auflösung ein Unterfchied ftattfinde, und hat beshalb

von der chemischen Bertheilung durch den Namen Lösung (Solutio) von der chemischen Berbindung eines festen mit einem flüssigen Körper — Anslösung (Dissolutio) unterschieden. Man ist übrigens von dieser Unterschiedung wieder abgekommen, weil es schwer ist, beide Ausbrücke in diesem Sinne allemal richtig zu gebrauchen; denn man kennt noch nicht einmal recht die Grenze zwischen mechanischer und chemischer Bertheilung sesten Körper in Flüssigkeiten. Es ist dei manchen Auslösungen nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob es wirklich eine chemische oder eine blos mechanische Aussösung ist (vgl. S. 17).

Beibe Arten ber Auflösung werben burch Erwärmung beschleunigt, allein die mechanische Auslösung unterscheidet sich von der chemischen, daß bei ihr die Lösungskraft in der Wärme zunimmt, während sie bei der letteren in jeder Temperatur gleichbleibt. Warmes Wasser löst z. B. von den meisten Salzen weit mehr auf als kaltes, Schwefelsäure löst dagegen Eisenoryd in jeder Temperatur nur in dem ihren beiderseitigen Mischungsgewichten entsprechenden Verhältnisse. Doch bleibt sich auch dei einigen mechanischen Auslösungen die Löslichkeit bei verschiedenen Temperaturen gleich. Obgleich das unbestimmte Verdindungsverhältnis, die leichtere Zerseharbeit und der Umstand, das die physikalischen Eigenschaften einer Lösung in der Regel das arithmetische Mittel aus den Eigenschaften der Verdindung sind, einen Unterschied zwischen mechanischer und chemischer Lösung zu ergeben scheinen, so gehen diese Eigenschaften doch dei Beiden so unmerklich in einander über, das sich derselbe keineswegs mit Bestimmtheit sessialen läst.

Sind beibe zu verbindenden Körper in den gewöhnlichen indifferenten Lösungsmitteln nicht auflöslich, so tann ihre Berbindung nur mittelft Temperaturerhöhung, durch Glühen ihrer innigen Gemenge in fein zertheiltem Justande oder durch Schmelzen bewirkt werden (vgl. unten: Glühen und Schmelzen).

Pracipitiren.

Wird im Gegentheil ein in Auflösung befindlicher Körper durch chemische Berbindung mit einem andern, ober durch Abscheidung aus einer löslichen Berbindung, aus einer Austösung in fester Form ausgeschieden, so nennt man dies Riederschlagen, Fällung oder Präcipitation. Der Körper, welcher eine solche veranlaßt, heißt das Fällungsmittel, der ausgeschiedene Körper der Niederschlag, Präcipitat. Man tann die Präcipitation in irgend einem beliedigen Gefäse vornehmen, doch eignen sich dazu besonders hohe Cylindergefäse, namentlich oben etwas engere als unten, damit sich nichts vom Niederschlage an den Wänden ansehe. Die Präcipitation wird erleichtert durch Erwärmung und durch Verdünnung, wenn die Flüsseit consissent oder der Niederschlag sehr fein zertheilt ist.

Reagiren.

Werden chemische Prozesse in rein wissenschaftlicher Absücht unternommen, d. h. um aus ihrem chemischen Berhalten ihre Natur zu erkennen, so heißt man dies auf einen Körper reagiren. Der Ausdruck reagiren wird aber auch und eigentlich ursprünglich von den Körpern selbst gebraucht, welche auf unsere Sinwirkung eine Rückwirkung (Reaction) aufern. So reagirt eine Substanz sauer, wenn sie die chemischen Eigen-

faften einer Saure befist, a. B. blaue Pflanzenfarben rothet, alkalifeb bagegen, wenn fie die gerotheten wieber blau macht. - Ran fagt aber auch, baf ein Korper auf einen anbern reagire, wenn er chemisch auf benfelben einwirft.

3m Allgemeinen verfteht man unter Reaction jebe auffallende Er= Reaction. ideinung, welche auf bie Ratur ober Gegenwart eines Rorpers ichließen laft, mag biefelbe burch Einwirfung eines anbern Rorpers ober burch bloge Temperaturerhöhung eingetreten fein, mag fie auf einer chemischen Berbindung ober Berfesung, ober auf beiben zugleich, ober auf bloßer Beranderung des Aggregatzustandes beruben.

Derjenige Korper, welcher bei ber Einwirfung auf einen anbern Er- neagens. fcinungen wahrnehmen läßt, welche lesteren von andern ahnlichen unterfcheiben, heißt ein Reagens für diefen Körper. Dft hat ein Körper eine Reaction mit einem ober mehreren andern gemein, und es muffen bann wieber andere Reactionen berborgefucht werben, welche lestere nicht mit ihm theilen, obgleich er vielleicht wieder diese mit britten Körpern gemeinfcaftlich haben mag. Schwefelwafferftoff ift ein Reagens auf Bleioryd. salze, indem es mit benfelben schwarze Nieberschläge bilbet, allein biefelbe Erfcheinung ergibt fich auch bei ber Ginwirtung bes Schwefelmafferftoffs auf andere Metallsalge, wie Aupfer ., Queckfilber ., Silbersalge, es untericheibet fich indeffen von benfelben durch feine Eigenschaft, mit Schwefelfaure einen weißen Niederschlag ju bilben. Theilt es auch biefe Eigenschaft wieber mit andern Stoffen, wie Barnt ., Strontian - und Ralferbe, fo läßt es fich boch von diesen durch den schwarzen Riederschlag mit Schwefelwafferftoff unterfcheiben, welchen biefe nicht zeigen.

Die gewöhnlichfte und am meiften charafteriftifche Ericheinung, welche Die Reactiobeim Reagiren erzielt mirb, ift bie Abicheibung eines Nieberichlags, welcher gewöhnlich in im Anfange und bei großer Berdunnung der Auflösung als Trübung Rieberfold. erfcheint. Die verfchiebenen Niederschläge unterfcheiben fich entweber burch ibre Karbe, oder bei gleicher Farbe burch ihre Form; man unterscheibet in biefer Beziehung pulvrige, tornige ober tryftallinische, flodige ober fafige, voluminofe, und wenn lettere jugleich burchicheinend find, gelgtinofe, gallertartige ober fleifterahnliche Rieberschläge. Benn fich ein fo reichlicher Rieberfchlag ausscheibet, bag er bie gange Fluffigteit in eine breiartige Maffe verwandelt, so heißt diese Erscheinung Gerinnung, Sefteben, Coagulation. Mit Gerinnfel, Coagulum wird jeboch meift une ein flodiger Nieberschlag bezeichnet, wenn die Floden beffelben ziemlich feft jusammenhangende Daffen bilden, wie getochtes Gimeiß oder der Rafeftoff in geronnener Mild. Es tonnen aber auch Fluffigfeiten ihre Farbe ohne feltner in angleichzeitige Erübung verandern, ebenfo fefte Rorper, auch das Aufbraufen, Dampf. und Geruchentwickelung, Berpuffen, Decrepitiren ac. tonnen als chemische Reactionen gelten.

Da die beim Reagiren erhaltenen Produkte gewöhnlich keinen andern 3med haben, als ihre Farbe und Form zu unterscheiden, so brauchen bie zu den Reactionen verwendeten Mengen der Körper nicht bedeutenber zu fein, als bag man nur biefe Gigenschaften binlanglich baran beobachten fann.

Man theilt die Reactionen, wie die chemischen Operationen überhaupt, ein in folche auf naffem und bie auf trodnem Bege (Lettere find bie Löthrohrverfuche).

Reagirglajer.



Bas die Erfteren betrifft, fo find namentlich für Fällungen nach unten tonisch zugespiste, ben Champagnerglafern abnliche Gefafe ( Drobieralafer) wie Rig. 17, und mo man zugleich Barme anwenden will, fleine unten jugeschmolzene Cylinder aus bunnem und gut abgefühltem Glas (Reagirevlinder) in Gebrauch, wie Fig. 18 in natürlicher Größe und Rig. 19 verkleinert in einem Stativ von Solg. Im ersteren Falle rührt man mit einem Glasffabe um, im lesteren fcuttelt man mit aufgesettem Daumen.

Die Reactionen muffen zuerft mit ber geringften Menge bes Reagens vorgenommen werben, bann erft wirb tropfenweise mehr augefest unter Schutteln ober Umruhren. Auch beim Erhipen muß man bie Beranberungen mahrend ber verschiebenen Stabien ber Erwarmung beobachten. Bei erfolgenben Rieberschlägen muß jebergeit auch untersucht werben, ob ber Diederschlag im überschuffe bes Fällungsmittels nicht wieber auflöslich ift.

2. Chemische Operationen mit Unwendung ber Barme.

Seizung bei Bur hervorbringung einer höheren Temperatur bebient man fich 1) gur demilicen Bearbeitung größerer Quantitaten ber Holg-, Holgtoblen- ober Steinkoh-Bur Hervorbringung einer höheren Temperatur bedient man sich 1) zur lenfeuerung in je nach Art und Starte ber Beigung verschiebenen Dfen, 2) bei kleineren Mengen ber Weingeiftlampen und 3) für gang kleine Berfuche ober Reactionen auf trodenem Bege bes Lothrohrs, ober wo beffen Sige nicht ausreicht, bes Anallgasgeblafes.

Chemifche Defen.

Man bebient fich jur Beizung bei chemischen Operationen eigener Dfen. Man unterscheidet daran im Allgemeinen folgende Theile:

1) Den Reuerraum, in welchen bas Brennmaterial eingebracht wird und — wenn ftartere Erhipung nothig ift — auch bas Gefaß mit ben gu erhitenben Körpern felbst, mahrend baffelbe, wenn nur niedrigere, etwa Rochtemperatur von Aluffigfeiten erforderlich ift, über ben Reuerraum geftellt wird.

- 2) Unter bem Feuerraum befindet fich ber Afchenraum ober Afchenfall, welcher zur Aufnahme ber abfallenden Afche und zur Luftzuleitung in ben Feuerraum bestimmt ift. Beibe Raume trennt
- 3) der Roft: er besteht aus vierkantigen, mit einer Rante nach oben, ober dreifantigen, mit einer Alache nach oben liegenden Borigontalftaben von Eisen, welche, je nachdem der Bug ftarter ober schmacher fein foll, mehr ober weniger von einander entfernt find. Die Ranten find besmegen nach unten gerichtet, um bem Luftzutritt feinen Wiberftand entgegenzuftellen.

Sowohl Reuer- ale Afchenraum find mit Thuren verfeben jum Ginlegen des Brennmaterials, Berausnahme ber Afche und Regulirung und Abfchließung bes Luftzugs.

Dfen, beren obere Offnung burch aufgesette Gefäße geschloffen ift, muffen mit feitlichen Bugröhren ober im oberen Umtreife mit Luftlochern verfeben fein. Die Dfen, welche das Arbeitsgefäß in ben Reuerraum felbft aufnehmen, werben mit einem concaven, in ber Mitte mit Bugrohr verfebenen Dedel (Ruppel, Dom) bebedt, wodurch ber Bug verftarft mirb, noch mehr burch Berlangerung bes Bugrohre burch Aufftecken eines langeren Rohre.

Man theilt die Ofen darnach, ob fie beweglich find ober nicht, in Gintheilung tragbare, aus Gifen ober Thon, und unbewegliche, gewöhnlich aus Bacffeinen aufgeführt; nach ber Art ber Buleitung ber bas Brennen unterhaltenben Luft in Rug - ober Binbofen, wenn ber Luftzutritt blos burch ben Druck ber außeren Luft ftattfinbet, vermöge beffen bie im Feuerraume erhiste und baburch fpecififch leichter geworbene Luft von ber burch den Roft vom Afchenraume aus brudenben Luftfaule fortwährenb nach oben durch den Ramin getrieben wird, mit beren Bohe alfo ber Bug gunimmt, und in Geblafeofen, wenn bie Luft in größerer Menge burch Blafebalge ober andere Blafevorrichtungen augeleitet wird.

Man hat für viele chemischen Arbeiten befondere Dfen conftruirt, fie laffen fich indeffen fur mehr rein miffenschaftliche 3mede auf folgende menige reduciren:

Bu ben Unbeweglichen gehören

Unbewegliche Defen.

- 1) die Destilliröfen, sie sind aus Backteinmauern aufgeführt und haben über bem Reuerraum eine colindrifche Erweiterung gur Aufnahme ber Deftillirblafe nebft einem feitlichen Ramin. Sie tonnen auch zugleich jum Beigen anderer Reffel bienen. Man benutt fie jum Deftilliren bes Beingeifts, des Baffers und anderer Fluffigkeiten, welche in größeren Mengen verarbeitet merben.
- 2) Ravellenofen, von berfelben Conftruction wie die vorigen, nur mit einem feitlichen Ausschnitt für ben entsprechenben in ber Rapelle, einem halbrunden guffeifernen Gefäge gur Aufnahme ber Retorten, beren

Salfe in ben ermahnten Ausschnitt zu liegen tommen. Sie bienen für Deftillationen, welche in Glasgefagen ausgeführt werben muffen, wie bie ber Sauren.



3) Tiegelöfen nennt man, obgleich auch verschiebene anbere Ofen vorzugsweise zum Schmelzen in Tiegeln bienen, gemauerte Jugöfen für Schmelze, Destillir und Röstarbeiten, bie einer sehr hohen Temperatur bedürfen. Man bringt baher ben Aschenfall möglichst tief, wo möglich im Keller an. Für die meisten Arbeiten ist die vierectige Form am zweckmäfigsten. Der Durchschnitt bes innern Raums ist ein Quadrat, bessen Seiten 1½ guß lang sind. e ist der Rost, welcher aus mehreren mit



einanber verbunbenen Staben von Guffeisen befteht und fich um eine Angel breht. Auf ber ber Angel entgegengefesten Seite ruht ber Rost auf ber Stange p; wenn biefe meggezogen wirb, fo fallt ber Roft herunter und hangt perpenbicular an ber Angel. Unterhalb bes Roftes geht ein Ranal d von berfelben Dimenfion noch ein Paar Fuß weiter fort und enbigt fich im Rel-Gerabe nach oben zu ift ber Dfen mit einer Platte aus Gifenblech A, welche inwendig mit Chamotte (feuerfestem Thon)

ausgefüttert ift, bebeckt; vermittelft einer Rette und einer Rolle r tann man fie leicht in die Bobe gieben, wenn man Kohlen aufwerfen ober bas Feuer

anschüren will. In dieser Platte ist ein kleines Loch n, welches man mit einem Eisenblech bedeckt und das dazu dient, von Zeit zu Zeit das Feuer zu beodachten. Aus dem Schmelzraum werden die heißen Gasarten durch den Kanal d, welchen man den Fuchs nennt, in den Schornstein o geführt, bessen Durchmesser ebenfalls ein Quadrat ist. Der Schornstein dieses Ofens hat eine Höhe von mehr als 50 Fuß. Den Fuchs d macht man gewöhnlich etwas zu groß, damit man ihn nach Verschiedenheit des Vrennmaterials und der Operationen, welche man vornimmt, wie es nothwendig wird, durch eingelegte Platten oder Steine willkürlich verengern kann. Den Schornstein kann man noch mit einem Schieder versehen, um damit gleichfalls den Zug zu reguliren. Will man den Ofen zum Schwelzen anwenden, so verschließt man die Öffnung i mit einem Stein und legt auf den Rost gleichfalls einen Stein, worauf man den Tiegel stellt.

4) Flamm: ober Reverberiröfen. Der Feuerraum wird mit flammendem Brennmaterial, holz oder Steinkohlen geheizt. Die zu erhisende Substanz kommt aber nicht in den Feuerraum selbst, sondern in einen horizontalen Ranal, welchen die Flamme passiren muß, um nach dem Schornstein zu gelangen. Diese Dfen dienen im chemischen Laboratorium besonders zum Rösten und Calciniren; häusiger ist ihre Anwendung im hüttenwesen.

Die gebrauchlichsten ber tragbaren Dfen find folgenbe:

Tragbare Defen.

1) Der Bindofen von cylindrifcher Form aus ftartem Gifenblech ober Gugeisen, gewöhnlich auf drei Fügen stehend, etwa 20 bis 24 Boll



hoch und 9 bis 18 Joll weit, innen mit Ziegelsteinen oder Lehm ausgefüttert, um Wärmeverlust durch das Leitungsvermögen des Eisens zu vershüten. Sie sinden bei den meisten chemischen Operationen Anwendung, wo nicht mit sehr grossen Quantitäten und heftigem Beisglühfeuer gesarbeitet werden muß. a ist die Thure des Aschenraums, bei d werden Kohlen eingelegt, c ist eine kleine Thure und ihr gegenüber eine andere zum Einlegen von Röhren.

2) Der Jug- ober Windofen von Thon, ursprünglich ein Probir- oder Musselsen, jest aber als gewöhnlicher Arbeitsofen für die meisten chemischen Operationen, für welche der Windosen zu groß ist. Er hat wie dieser eine cylindrische Form und ist etwa 6 Zoll hoch und ebenso weit. Zum Aussen der Kapelle erhöht man ihn durch einen gleichfalls etwa 6 Zoll hohen mit Ausschnitt für Retorten versehenen Aussach er ist aus seuersestem Thon gesertigt und mit Draht gebunden, damit er beim Springen des Thons nicht zusammenfällt. Fig. 24 zeigt einen solchen Ofen von Ausen, Fig. 25 im Durchschnitt. a b c d ist das Bodenstück, e f ein rund herum hervorstehender Rand, auf dem der Rost liegt, g ist eine Öffnung zum Einströmen der Luft, verschließbar durch einen passenden Sinsat aus demselben Material wie der Ofen. k ist eine ähnliche Öffnung zum Einlegen von Kohlen, gleichfalls verschließbar. a d k i ist der Aussach

welcher gewöhnlich nur fur Deftillationen, jum Abbampfen, überhaupt nur ba gebraucht wird, wo ein Gefäß über und nicht zwischen bie Rohlen





geseht werben soll. In I hat er einen halbzirkelförmigen Ausschnitt für Retortenhälfe und bergleichen. Auf diesem Ring liegt die Auppel in m. k. In I hat sie ebenfalls einen halbzirkelförmigen Ausschnitt, der mit dem des

Ringes eine runde Offnung bilbet, die nach Bedarf durch einen entsprechenden Einsas zu verschließen ist. An der Seite bei o hat die Ruppel eine Öffnung wie g h und ist wie diese mit einem gut schließenden Einsas versehen. p p sind Handhaben zum Abheben der einzelnen Theile. Bur Berstärkung des Zuges wird die Zugröhre q r ausgeset, welche mit einem Schloß q und einem Schieber r zur Regulirung des Feuers versehen ist. Das Mittelstück ist gewöhnlich mit zwei gegenüberstehenden Löchern versehen zum Durchlegen von Röhren, die geglüht werden sollen, oder zum Einlegen einer Blasedagröhre. Sonft sind die Löcher mit Thonstöpfeln verschlossen.

3) Der Röhrenofen, um Röhren von Eisen ober Porzellan ins Fig. 26. Glühen zu bringen. Er ist länglich viereckig,



Stühen zu bringen. Er ift länglich vieredig, etwa 22 Boll lang, unten 2, oben 6 Boll weit, an den schmalen Seiten mit Öffnungen für eine Röhre und einer pyramidalzulaufenden, in ein Rohr sich endigenden Auppel bedeckt. Der Ofen und die Auppel sind aus Eisenblech und innen mit Thon ausgefüttert.

Schmelzofen. 4) Der Schmelzofen mit Geblafe. Unter den verschiedenen Ar-Beblafeofen von Sefftröm der betrelben zeichnet sich besonders der Geblafeofen von Sefftröm durch Birtfamteit und Ginfachheit aus. 3mei Cylinder von Gifenblech mit Bo. ben ccc und ddd, wovon der fleinere in den größeren fo eingehangt ift,





daß er mit bemfelben oben burch einen Kranz von Blech e in Berbindung fteht, laffen bei einer Sohe und Beite bes außeren Cylinders von etwa 22 und 18 Boll zwischen einander einen Abstand von etwa 3 Boll sowohl am Boben als an ben Banben. Der innere Cylinder ift mit feuerfestem Thon (Charmotte) ggg fowohl am Boben ale an ben Banben ausgefüt-Durch einen ftarten Blafebalg wird bie Luft burch eine unten am großen außeren Cylinder befindliche Rohre a eingeblafen, von wo fie, in bem 3wifdenraume bbb burch bie Sige bes Dfens erwarmt, burch 8 fowohl ben Thonbefchlag, als ben inneren Cylinder burchbringende engere Blechröhren oooo in ben Keuerraum ausströmt. Daburch wird in dem Dfen eine folche Site erzeugt, daß man barin in 20 Minuten 1/2 Pfund Felb= fpath jum vollständigen Flug bringen tann. Gifen und andere fcwer fcmelgbare Metalle fcmelgen barin mit Leichtigfeit. Der größten Sige in diefem Dfen, welche man burch Steinfohlen erhalt, widerstehen felbft heffifche Tiegel nicht, indem fie anfangen ju fchmelzen.

Beim Arbeiten mit fehr kleinen Quantitäten und wo nicht mehr als Beingeiftftarte Rothglühhige erforderlich wird, bebient man fich ber Lampen, und awar weil fie fich vor ben Dlampen burch größere Sige, Geruchlosigkeit ber Flamme und größere Reinlichfeit auszeichnet, ber Beingeiftlampe. Der jum Brennen benutte Beingeift muß 80-90% Tralles zeigen, bei fcmacherem wird bie Temperatur weit niebriger.

%ig. 29.



Bum Rochen fleiner Quantitaten Baffer ic. reicht eine aus einem hohen Opodelbokglase conftruirte Lampe hin, burch beffen Pfropf man ein ben Docht ent= haltendes Blechröhrchen ftedt. Gewöhnlich haben fie aber biefe Form. Sie ift von Glas und ber Dedel a ift auf ben Sals b aufgefchliffen.

> Für ftartere Siggrade hat man die Beingeiftlampen mit Argand'ichem Princip.

Auche'iche

Die Lampe von Fuchs besteht aus einem Argand'ichen Dochtbehälter aus Meffing von gewöhnlicher Größe, welche von der Seite aus burch eine 4 — 5 Boll lange Röhre mit einem etwa 4 Boll breiten und



1 Boll hohen cylindrifden Beingeiftbehälter aus bemfelben Detall ober aus Binn in Berbindung fteht. Die in der Mitte befindliche Öffnung des Beingeiftbehälters wie der Docht tonnen burch luftbichte Dedel a und b verschloffen wer-

den. Diefe Lampe reicht ichon jum Rochen für mehrere Ungen Fluffig= feit und kleine Glubversuche bin. Wirksamer ift

Deppelzügige Lampe von Berzelius. Die boppelzügige Lampe von Berzelius. Sie ift gewöhnlich aus Meffing und besteht aus einem ringformigen Beingeiftbehalter a, wel-



der an einer Stelle burch eine parallelepipedische Kapsel b unterbrochen ift, welche ben Mechanismus e jum Aufund Abichrauben des Doch= tes c enthält. Der Mecha= nismus felbft befteht aus ei. gezahnten Stange g, welche burch bas gezahnte Rab e auf = und abgeführt wird und unten burch eine Querftange mit bem Ringe in Berbindung fteht, über welchen ber Docht gezogen In ber Mitte ift an biefe Rapfel ber Dochtbehalter befestigt. Der Beingeift-

behälter ift burch bie 3mifchenraume tt von ber Dochtfapfel getrennt und fteht einzig burch eine schief absteigende Röhre k bamit in Berbindung, weil bei birektem Ubergang bes Beingeifts in ben Dochtraum Anfammlung von Weingeiftbampfen in ber Lampe begunftigt wird, welche bei balbigem Bieberangunden ber Lampe erplobiren tonnen. An der Seite der Lampe ift eine Hulfe mit Schraube angelothet, woran man fie an einem Stativ auf - und abschieben tann. Über ben Docht ift ein einige Linien weiterer furger Blechcylinder, ber Schornftein aufgestedt, wodurch außer bem innern Luftkanal i auch noch einer außerhalb bes Dochtes, als ein doppelter Luftzug entsteht. m ift eine mit einem Rort verschloffene Dffnung jum Ginfullen bes Beingeistes und e ein Glasfenfter, um fehen zu konnen, wie viel Weingeist noch im Behalter ift. fraft biefer Lampe geht nach ber Stellung bes Dochtes von ber niebrigften Rochtemperatur bis zu ber, wobei ein kleiner Silbertiegel schmilzt. Lampe macht es fast ganz entbehrlich, mittelgroße Platintiegel ins Rohlenfeuer bringen zu muffen. Man kann barüber Mineralien durch Glühen mit tobienfauren Alfalien gerfegen, und fie reicht überhaupt ju vielen Dperationen bin, wozu fonft Roblenfeuer unentbehrlich mar. Rur muß man bei Arbeiten, wo Luftgutritt nothig ift, bas Gefaß ichief auffegen, weil er fonft durch ben von allen Seiten aufsteigenben seines Sauerftoffs beraubten Luftftrom verbinbert murbe.

Lothrobr heißt ein Instrument, womit Metallarbeiter fleinere Lo- Bibrobr.

thungen vornehmen. Es ift aber jest in ber Chemie eines ber unentbehr-Fig. 32.

lichften Inftrumente geworben für Untersuchungen anorganischer Stoffe auf trodenem Bege. Es besteht gum chemischen Gebrauche gewöhnlich aus einem tonisch fich verengenden 6-8 Boll langen Rohr (Fig. 32), an beffen engerem Theil ein Kleiner chlindrifcher Luftbehalter und an biefem wieder rechtwinklig ein in eine fehr feine Dffnung enbigendes turges Röhrchen befestigt ift. Am meiteren Ende bes Rohrs befindet fich eine Munbfpige von Elfenbein 2c., während die übrigen Theile gewöhnlich von Meffing find. Es bient bagu, um im Rleinen bebeutenbe Siggrade hervorzubringen, um Rorper auf ihr Berhalten in ber Site, auf ihre Flüchtigfeit ober Schmelgbarteit entweber für fich ober beim Bufammenbringen mit verfchiebenen Flugmitteln ju prufen, um fie ju orybiren unb besornbiren, je nachbem man fie in ben außeren ober inneren Theil ber Flamme halt. Man benutt bagu eine DI., Talgtergen- ober Beingeistflamme. Als Unterlage für ben ju prüfenden Körper braucht man Bolgtoble, befondere ju Reductionen, jum blogen Gluben ober Schmelgen eines Drahtes (Fig. 33), Bleches, feltner eines Löffels von Platin (Fig. 34).

Fig. 34.

Sollen fleine Studchen einer Substang auf ihre Schmelgbarteit unterfucht werben, welche ber Luftstrom des Lothrohrs entführen murbe, fo halt man biefelben mit einer eigenen fleinen Bange, Bothrohrgange,

Diefelbe ift entweber gang von Platin ober boch, wie in Pincette feft. ber Figur, menigstens ihre Spigen. Das Ubrige ift bann von Stahl ober



a b find amei Meffing. schmale Blätter von Stahl, an beren Enben bie Platinfpigen b c angenietet finb. Die Blatter find burch bas

Eifenftud e e an einander gefügt, wodurch eine boppelte Bange entfteht. Das Maul von Stahl a wird gewöhnlich jum Abbrechen fleiner Studchen von Mineralien benust, bas von Platin c jum Festhalten ber Löthrohrprobe in ber Flamme. Um Lesteres ju öffnen, hat jedes Blatt einen Knopf d, welche man mit bem Daumen und Zeigesinger gegen einander druckt. Beim Nachlaffen des Drucks bleibt das Maul c burch die Federkraft der Blätter geschlossen, mahrend sich umgekehrt das Maul a burch Druck schließt.

Die verschiebenen oben aufgeführten heizvorrichtungen kann man nicht in allen Fällen unmittelbar auf bas Arbeitsgefäß einwirken laffen, weil die Temperatur gewöhnlich nicht beständig genug ist, namentlich bei Erneuerung des Brennmaterials, wodurch einestheils Unregelmäßigkeit in der Bewegung der kochenden Flüssigkeit, wie Stoßen!), Auswallen, serner theilweise Zersehung, Andrennen, anderntheils das Springen der Gefäße herbeigeführt würde, welche raschen Temperaturwechsel, besonders anfangs eine zu schnelle Erwärmung nicht aushalten würden, ohne zu springen. Man bringt daher das Arbeitsgefäß gewöhnlich nicht unmittelbar über das Feuer, sondern in ein mit einer Flüssigkeit oder einem pulverigen Körper gefülltes über dem Feuer stehendes Gefäß. Man heißt eine solche Vorrichtung ein Bad.

Die pulverförmigen Körper, gewöhnlich Sand, dienen dazu, um diefen Temperaturwechsel möglichst auszugleichen und zu schnelle Erwärmung
zu verhindern, flussige Zwischentörper haben außer diesem Zwecke auch noch
ben, zu verhüten, daß sich die zu bearbeitende Substanz nicht über eine
gewisse Temperatur, nämlich die des Rochpunktes, der angewendeten Flussigteit erhise.

Canbbad.

Unter Sandbad versteht man eine Lage Sand, welche bem zu erhisenben Gefäße als Unterlage bient. Man kann zwar ben Sand in ein

Candfapelle.

Fig. 37.

Fig. 36.



beliebiges Gefäß bringen, welches die nöthige Erhisung verträgt; gewöhnlich aber verwendet man
bazu tiefe, schüffelartige Gefäße aus Gußeisen oder
Eisenblech mit gewölbtem Boden (Sandkapellen),
welche für Retorten am oberen Rande mit einem Ausschnitte i versehen sind, der in einen entsprechenben Ausschnitt des Ofens paßt. Sie muffen zwischen sich und der Ofenmundung einen Zwischenraum lassen, auf welchen sie mit einem Kranze, der
mehrere Luftlöcher kkkk, oder ein Zugrohr hat, auf
sien, damit die hise auch an die Seiten der Gefäße geleitet wird.

Afchenbab. Zalterbebab. Das Afchenbad besteht aus gesiebter Afche.

Das Talkerbebad bient blos bazu, um Platin - ober Porzellantiegel, welche freiem Kohlenfeuer nicht unmittelbar, sondern nur in einem Thon-

<sup>1)</sup> Ein anderes Mittel gegen Diefes Stoffen f. unten am Schluffe ber chemisichen Operationen unter "Stative".

tiegel ausgeset werben durfen, um bas Anschmelzen bei etwaiger Ermeidung bes letteren zu verhüten, ba Talferbe felbit nicht ichmelabar ift. Seboch muß fie frei von Ratron fein.

Die Borrichtungen jum Bafferbad ober Marienbad befteben ge- Bafferbad. wöhnlich aus tupfernen Gefäßen von abnlicher Form wie bie Sanbbaber.



um beren Rand ein borizontalstehender Kranz befeftigt ift, in beffen Dffnung man bas zu erhisende Gefaß einfest. Bu größeren Bafferbabern bienen tupferne Die entweichenben Reffel. Bafferbampfe merben burch ein in bem Rranze befestigtes nach ber Seite gerichtetes Rohr von dem zu ermarmenben ober zu trodinenben Gegenstande abgeleitet.

Fig. 38 ift eine Kleinere, Fig. 39 eine größere folche Borrichtung. Gewöhnlich Dampfbad. hangt man bas Abbampfgefag nicht unmittelbar ins Baffer, fonbern läßt es blos von den Dampfen bes tochenden Baffers bestreichen. Die Borrichtung heißt bann ein Dampfbab.

Bo höhere Temperaturgrade als ber Kochpunkt bes Baffers, wie gum Austrodnen organischer Substangen, erforderlich find, bebient man fich ftatt des Baffers verschiedener Salzlösungen, g. B. einer Chlorealeium = Chloreale lofung, welche bei 1,4 fp. Gew. eine Temperatur von 120° C. erreicht, eine gefättigte Lofung beffelben 179,5. Gefättigte Binfchlorid- Chlorzint., lofung ethist fich bis gegen 300, englifche Schwefelfaure bis gegen Comefel. 336 ° C., bas Dibab (3. B. Leinol) bis 300. Bur Erhaltung noch ho- bie und herer Temperaturen bienen die Metallbaber, wozu fich besonders eine Retallbad. leicht schmelzbare Legirung, wie bie von Darcet: 2 Bismuth, 5 Blei, 3 Binn eignet, welche bei 100° C. fcmilgt und eine ber Beifiglubbige nahetommenbe Temperatur erträgt, ohne Dampfe zu entwickeln.

Die chemischen Operationen, welche mit Bulfe ber Barme ausgeführt werben, find nun folgenbe:

Digeftion. Man verfteht unter Digeriren bas Erwarmen einer Digeftion. Ainffigteit ober eines in einer Fluffigteit eingeweichten feften Rorpers gwis fcen + 30° und bem Rochpunkte, gewöhnlich in möglichst verschloffenen

Fia 40. Fig. 41. Fig. 42. Fig. 43. Befagen, um bas Berbunften ber Fluffigteit ju verhüten. Dan verwenbet hierzu Glastolben (Fig. 40 u. 41), Reiben. Lugelförmige Befäße mit einem weiten fich nach oben gewöhnlich etwas verengernden Balfe, ober gewöhnlicher Phiolen (Fig. 42 u. 43), fugelformige Phiole.



Befage von Glas mit engem Salfe; beibe muffen von fo gleichformigem. bunnem und gut abgefühltem Glafe fein, bag man fie ohne Gefahr bes

Springens auch über freiem Zeuer erhisen Bei febr flüchtigen Fluffigteiten, wie Beingeift, wo jugleich nur geringe Barme angemenbet werben muß, verschließt man bie Dffnung mit naffer Thierblase, in welche man einige Nabelftiche macht, und fullt bie Befäße, um die Abdampfungefläche zu verringern, bis an ben Sale. Bo fich mehr Dampfe entwickeln, legt man eine Glasplatte ober einen Stöpfel loder auf, ober bigerirt in einer Retorte (f. S. 80). Beim Erhisen werben biefe Gefage auf einem Metallringe ober in einem Drahtgeflecht über bie freie Flamme gebracht, ober in ein Sand = ober Bafferbab zc. geftellt. Berbem muß man ihnen, wenn fie nicht platte Boben wie Rig. 43 haben, eigene concave Unterlagen geben. Man hat hierzu Strohfrange (Rig. 44 u. 45) ober fleine Rörbchen (Fig. 46).

Aufguß (In-

Für manche Körper, wie g. B Pflanzenftoffe, namentlich folche, bie wegen ihres Gehaltes an flüchtigen Bestandtheilen (atherischen Dlen) nicht lange und ftart erhist werben burfen, reicht es bin, fie mit beifem Baffer zu übergießen und einige Beit bamit in Berührung zu laffen (maceriren). Man nennt bies Überbrühen, Infundiren und unterscheibet einen talten und warmen Aufguß, Infufion. Letterer ift ber gewöhnliche. verwendet bagu Gefäße von gewöhnlichem Thon, Porzellan ober Binn mit gut ichließenben Dedeln.

Abtodung (Decoction).

Fluffigkeiten, die anhaltender und ftarker erhiet werden follen, bringt man langere Beit über Feuer bis jum Rochen, Abtochung, Decoetion. Die mit einem feften, namentlich organischen Körper getochte Fluffigteit beißt Absub, Decoct. 2Bo feine flüchtigen Bestandtheile zu verlieren sind, verwendet man bagu offene Befage, tupferne, eiferne, ginnerne Reffel und Pfannen, Porzellanicalen und Pfannchen mit Stielen, Silberund Platinichalen. Bei flüchtigen Substanzen bedient man fich ber Rolben und Retorten.

Papin'icher Topf ober Digeftor.

Will man mit höher gespannten Dämpfen, als bie Atmosphäre, und bei höheren Temperaturgraben, als der fonstige Siedepunkt der Fluffigkeiten ift, arbeiten, fo bient hierzu ber Papin'fche Topf ober Digeftor, ein aus verzinntem Rupfer ober Gufeisen gefertigter Topf mit fehr biden Banben, worauf ein Dedel mit gut eingeschliffenem Rande bicht anschließt und mit einer Schraube befestigt wirb. Um bas Berfpringen gu verhüten, ift ber Deckel mit einem Sicherheiteventil verfeben. A ift ber

Topf, mit einem umgebogenen Rande TT verfehen, BB ber Deckel mit einem Saten C jum Aufhangen verfchiebener Korper und einer Offnung G.

EE ift ein eiferner Salter, beffen gebogene Enben MM unter ben Rand T treten, DD eine Schraube, um ben Deckel auf ben Topf ju bruden, F ein Bebel, um bie Offnung G bes Dedels mittelft eines Gewichtes P ju berfchließen. Der Bebel ift mit einem platten eifernen Rnopfe G' verfeben, welcher bie Offnung G verfchlieft. L ift eine Boblung in der Dide bes Dedels BB, beftimmt, die Rugel eines Thermometers aufau-

nehmen. Beim Gebrauche legt man zwischen ben Dedel und Topf einen Ring von Dappe und schraubt ibn fest auf. Re nachbem bas an ben Bebel gehängte Gewicht auf jeben Quabratzoll bes inneren Bobens bes Topfes 10, 20, 30 bis 40 Pfund wiegt, nimmt bas barin erhiste Baffer eine Temperatur von + 113°, 123°, 133° und 140° C. an, che es bas Sicherheiteventil bebt.

Papin benutte ihn vorzuglich zur Bereitung der Knochengallerte. wird aber jest febr häufig auch zur Auflösung anderer Thier- und Pflansenftoffe angewenbet.

Bird bie Erhisung einer Auflösung in ber Absicht vorgenommen, um bas Lofungsmittel baburch ju verflüchtigen, fo heißt fie Abbampfung ) ubbampfung. (Sugueration, Concentration) ober Eintochung. Soll dabei die Muffigleit eine bicere Confifteng erhalten, wie bei Pflangenfaften, fo heißt bie Operation auch Ginbidung. Man verwendet dazu Porzellan. Dig. Ginbiden. tin- ober Silberichalen, Ubralafer, Reffel von Rupfer, Binn, Gifen, Blei, theils freies Feuer, theils bie verschiedenen Baber. Die Vorzellanschalen muffen am Boben gleichmäßig bunn fein, fonft berften fie über freiem Reuer wegen ungleicher Ausbehnung. Sie haben theils flache



Boben, wie Rig. 48, wenn bie Berbampfung möglichft rafch erfolgen foll, theils halbkugelige Boben, wie Fig. 49, wenn bie

Fluffigfeit auf ein fehr geringes Bolumen gebracht werben foll, mas in flachen Schalen nicht ohne Berluft gelingt. Auch gibt man lettere Form ben Platinfchalen, weil fie bei biefer Form am meiften Fluffigkeit faffen.

Am Baufiasten wird die Abdampfung jur Darstellung eines Körpers Rryfialisain Arnftallform, Arnftallifation, benust. Man barf hierbei weber gu

<sup>1)</sup> Die Abdampfung oder bas Berbampfen ift nicht zu verwechseln mit Ber: dunftung. Man verfteht nämlich unter Dampf eine durch Rochen (wobei burch die gange Fluffigfeit Dampfe entfteben), unter Dunft eine bei gewöhnlicher Luft: marme blos an der Dberflache gasformig gewordene Fluffigkeit, alfo unter Ber: dun ftung die Berflüchtigung bei gewöhnlicher Zemperatur. Bisweilen gebraucht man aber auch lettere Bezeichnung fur Berdampfung bei gelinder Barme.

wenig, noch zu viel verdampfen lassen, im ersteren Falle würde nur sehr Benig vom ausgelösten Körper und langsam Arystallform annehmen, anschießen, im letteren würde die Arystallbildung zu schnell und daher unregelmäßig erfolgen, man würde dann keine gehörig ausgebildeten Arystalle, sondern nur eine Masse von krystallinischem Gefüge erhalten. Die Probe, ob genug abgedampft ist, besteht darin, daß man einige Tropsen der heißen Aussösung auf eine Glasplatte oder Porzellanschale fallen läßt und beobachtet, ob bald Arystalle entstehen oder nicht. Schießen bald kleine Arystalle an, so ist genug abgedampft, gesteht aber der Tropsen sogleich, so ist schon zu viel verdampft. Oft bilden sich auch dei gehöriger Concentration auf der Oberstäche kleine Arystalle, Salz- oder Arystallhäutchen. Bei hygrossopischen Körpern entsteht basselbe nicht.

Die hinlänglich concentrirte Auflösung wird nun in die Arystallifationsgefäße gebracht, wozu bei mitrochemischen Arbeiten Porzellan- oder Steingutschalen, bei größeren Mengen Steingutgeräthe, hölzerne Bottiche, Wachsfässer (vom Wachsen der Arystalle so benannt), tupferne, eiserne Pfannen zc. dienen. Beim Erkalten der Flüsszeit mindert sich die Fähigkeit derselben, den sesten Erkalten der Flüsszeit mindert sich die Fähigkeit derselben, den sesten ab. Die Arystalle werden um so größer, vollständiger und regelmäßiger, je langsamer die Auslösung erkaltet. Man umgibt daher die Arystallisationsgefäße mit schlechten Wärmeleitern, Wolle, Werg, Stroh zc. Die Arystalle entstehen vermöge der Wärmeentziehung zuerst an den Wänden des Gefäßes und an der Oberstäche der Flüsszeit, sie sesen sich am leichtesten an Hervorragungen an, daher man Stäbe, Fäden zc. in die Flüsszeit einlegt. Die größten Arystalle erhält man bei freiwilligem Verdunsten an möglichst kühlen Orten, besonders wenn allmälig strenge Kälte eintritt, um so mehr, je enger die Mündung des Gefäßes ist ').

Die nach vollendetem Anschießen der Arystalle übrig bleibende Flüssigteit heißt Mutterlauge, sie kann durch weiteres Abdampfen zur abermaligen Arystallisation gebracht werden und dies so oft, als die anschiegenden Arystalle nicht zu sehr gefärbt werden durch vor und beim Abdampfen zufällig in die Aussösung gesommene Unreinigkeiten, wodurch die Auflösung beim fortgesetten Abdampfen bräunlich wird. Bei werthvollen Substanzen kann man den letten Rest der Mutterlauge durch Kohle entfärben
und dann wieder abdampfen.

Will man zwei ober mehrere feste Stoffe von verschiedener Löslichteit durch Arystallisation trennen, so werden die Arystalle leicht durch Aufnahme von Mutterlauge verunreinigt, man stört daher die Arystallisation durch Umrühren und bringt das erhaltene Arystallpulver (Wehl) auf ein Filtrum, wo die Mutterlauge leicht ablausen kann. Man kann auch den lesten Rest derselben noch durch etwas Wasser abspülen, oder besser durch eine concen-

<sup>1)</sup> Mulber bringt die gefättigte Salzauflösung in ein hohes Cylinderglas, welches er mit Blase verbindet. Man erhält dadurch selbst zerfließliche Salze in schonen Krystallen. Arch. d. Pharm. I. 3. S. 282—281; pharm. Centralbi. 1835. S. 606.

trirte Auflösung bes reinen Salzes. Um ein Salz von anderen gleich loslichen zu trennen, legt man Kruftalle biefes Salzes in Die concentrirte Auflofung, fo vergrößern fich die Arnftalle, bis die Fluffigteit nichts ober fast nichts mehr von bem verlangten Salze enthalt.

Rruftalle, welche in ihren Blatterburchgangen mechanisch Baffer eingefchloffen halten, vertniftern, becrepitiren beim Erbisen, indem der entflebende Bafferbampf die Swiftenraume mit Geraufch gerfprengt.

Manche Arpftalle verlieren an ber Luft burch allmalige Berbunftung ibr Rroftallmaffer, indem fie babei ibre Durchfichtigfeit an der Dberfläche verlieren und endlich gang ju Pulver gerfallen, man nennt bies Berwitterung, wie bei vielen Ratronfalgen.

Andere bagegen lofen fich allmalig in Baffer auf, welches fie aus der Luft angieben, sie gerflieffen, wie bas abende und toblenfaure Rali, Chlorcalcium zc. Biele und namentlich folde, welche fein Arpstallmaffer enthalten, erleiben teine Beranberung an ber Luft, fie find Iuftbeftanbig.

Die verwitternden und zerfliegenden Arpftalle muffen baber in mobiverschloffenen Befäßen aufbemahrt werben.

Mehrere Substangen effloreseiren (fatiseiren) beim Arpstallisiren, bilben baum- ober vegetationbartige Arpftallgruppen, welche rafch an ben Banben bes Gefages emporwachsen und fich von ba auf die Außenseite und Unterlage verbreiten, bie Aluffigfeit fteigt bann burch Capillarität burch biefe Arnftallgewebe in die Sohe und über bas Gefag heraus, fo bag fich nach einigen Tagen oft große Gefage mit gluffigfeit vollständig auf ben Tifch entleeren. Man tann bies einigermagen burch Beftreichen ber Gefagrander mit Rett verhuten. Sollen unauflobliche Korper durch Schmelgen troftallifirt werben, fo lagt man die Daffe fo weit im Tiegel erfalten, bis fich eine bide Krufte gebildet hat, bricht biefe bann auf und läfft bas noch Aluffige vorsichtig ausfließen. Ließe man Alles erkalten, fo murbe man blos ein truftallinisches Gefüge, aber teine einzelnen Rruftalle erhalten.

Beht man barauf aus, fefte Rorper von mechanisch anhängenbem Baf- Arodnen. fer zu befreien, fo entfteht bas Erodnen. Für größere Daffen, namentlich von Pflanzenstoffen, hat man eigene Trodenofen, welche mittelft eines burchgeleiteten Dfenrohre geheizt werben, ober man benutt bazu einen gewöhnlichen Bimmerofen, indem man bie Substangen in Korben ober Sieben baraufstellt.

Abfiltrirte Pulver 2c. bringt man mit bem Filtrum auf einer Unterlage von Fliefpapier auf Biegelfteine ober Gppsplatten, welche das meifte Baffer einfaugen.

Rleine Quantitaten zu trodnenber Substanzen trodnet man in einer Schale im Sand ., Baffer- ober Dlbab zc. je nach ber Temperatur, welche ber Rorper, ohne gerfest ju werben, erreichen fann.

Berfliefliche ober an ber Luft gerfesbare Substangen, g. B. Salze, welche nach dem hinlanglichen Abdampfen wieder Baffer aus der Luft angieben, fo, bag teine Arnftalle entstehen tonnen, bringt man unter eine am Rande mit Fett bestrichene auf eine Glasplatte geftellte Glasglode neben, uber oder unter eine ftart mafferangiehende Substang, wie concentrirte

١

Schwefelfaure, gefchmolzenes Chlorcalcium. Auch in Retorten kann man

Deftillation.

Werben die beim Erhigen von fluffigfeiten verfluchtigten Dampfe aufgefangen und wieder verdichtet, so hat diese Operation den Namen Destillation. Sie dient dazu, um flüchtige fluffigfeiten von nicht oder weniger fluchtigen festen oder fluffigen Substanzen zu trennen. Man unterscheidet brei Arten berselben, die aufsteigende, fcrage und absteigende Defillation.

Auffteigende Deftillation. 1) Bur auffteigenben Deftillation bringt man bie zu bestillirenbe Subftanz in einem Rolben a über freies Feuer ober in ein Bab, fest ben



luftbichtpaffenben Selm & barauf, einen tuppelförmigen Auffas, worin fich bie Dampfe fammeln und verbichtet burch ein ichief absteigenbes Seitenrohr abfließen, verbindet mit Blafen und legt an ben Schnabel beffelben eine Borlage, Recivient an, welcher ebenfalls aus einem Rolben ober aus einem Ballon (Glastugel mit 1 ober 2 Sahnen) Rolben und Selm find gewöhnlich von bestebt. Glas und tonnen auch aus einem Stude fein. Der Belm ift gewöhnlich tubulirt, hat an ber obern Wolbung eine mit einem Glasftopfel verfcbloffene Offnung c, um ohne Abnahme bes Belme nachfüllen ju tonnen. Diefe Borrichtuna findet übrigens jest nur noch felten zu fleinen Operationen Anwendung.

Deftillirblafe.

Für Weingeift, Baffer und andere indifferente Fluffigkeiten bebient man fich der Deftillirblasen. Sie bestehen aus tupfernen Keffeln mit großem flachen Boben, um dem Feuer eine große Flache darzubieten und Rig. 51.



verengerter Munbung gur Aufnahme bes Selms ober Sutes. Belmrobr führt bie Aluffigteit in ben Conbenfator, ein ichlangenformig aewundenes Rohr, burch ein Gefag mit Baffer, Rublfag, in bem ein fteter Buffuß von taltem Baffer burch ein bis auf ben Boben bes Gefäßes herabreichendes Rohr und Abfluß des heiß gewordenen Baffers von oben ftattfindet. a ift ber Afchenfall, b bie Reuerung, cc Buge, d ber Blafenteffel, o ber sinnerne Selm, mit einem meffingenen Rand verfeben, mittelft welchem berfelbe am Rand ber Blafenmundung befestigt wird, f bas Belmrohr, aus zwei zinnernen Röhren bestehend, g bas ovale tupferne Rühlfaß, A Bafferftand, i Sahn jum Ablaffen bes Baffers, & Abflugrohr bes marmen Baffers, I Buflugröhre fur bas talte Baffer. Im Ruhlfag ift ein doppelter Cylinder von Binn eingefest. Der außere mm hat ein Abflugrohr n, ber innere o ift oben offen, empfangt taltes Baffer burch bas Rohr p und bas warme flieft burch bas turge Rohr q in bas Ruhlfag. In bem engen Zwischenraume beiber Cylinber findet bie Berbichtung ber aus bem helmrohr eintretenden Dampfe fatt; bas Deftillat läuft burch n Das Rublfag hat beshalb eine ovale Form, um amei Conbenfatoren neben einander in der langeren Dimenfion aufnehmen zu konnen. Sier ift nur einer und amar in ber Mitte gezeichnet. Bei Deftillationen im Rleinen tublt man bie Borlage baburch ab, bag man fie in eine Schuffel mit taltem Baffer legt, ober mit einem wollenen Tuche belegt, worauf ein bunner Strahl taltes Baffer aus einem bober ftebenden Gefage mit Sahn tropfelt, wie in ber nachstehenben Rigur.

Bei Deftillationen fehr flüchtiger Fluffigfeiten, verbindet man die Re- Rabitorte ober ben Deftillirfolben mit einem 2 bis 3 Fuß langen mit feuchtem apparate.



Fliefpapier umwidelten Glasrohr. Dben läßt man aus einem Sahn fortwährend Waffer auf bas Papier tröpfeln. An feinem unteren Ende leitet man bas abfließende Waffer burch bas herabhängende Ende beffelben in ein untergestelltes Gefäß, damit es nicht burch ben Kort in die Flasche bringe. Ein befonders zwedmäßiger, auch für größere Quantitäten zu beftillirender Fluffigkeiten geeigneter Apparat ift folgender:



Das 2—3 Fuß lange, 3/4 Zoll weite Glasrohr abc ift am einen Ende in einen 4—5 Zoll langen, bei b ftumpfwinklig gebogenen, schmalen Schnabel bc mit ziemlich enger Mündung ausgezogen. Dasselbe wird mittelst durchbohrter Korke durch ein zweites 3—4 Zoll weites, kürzeres Rohr caf gesteckt, welches ebenfalls von Glas sein kann, am besten aber von lackirtem Weiß- oder Zinkblech ist. Der zwischen beiben Röhren bleibende Raum wird durch die Trichterröhre e mit Wasser gefüllt, bei größeren Destillationen aus einem Wassergefäß mit Hahn, wie in der vorigen Figur. Bei f läuft das erwärmte Wasser durch die hier eingesetzte heberförmige Röhre wieder aus. Mit dem Destillirgefäße steht dieser Kühlapparat durch die gebogene Röhre k mittelst durchbohrter Korke in Verbindung. Die Spise bc paßt in jede enghalsige Flasche. Man kann diesen Kühlapparat auf verschiedene Weise unterstüßen und befestigen. Eine sehr bequeme Vorrichtung ist ein Träger wie g, der jede Stellung und Bewegung gestattet.

Schräge De- 2) Bur fchrägen Deftillation braucht man Retorten, Rolben mit Retorte. an ber Bafis schief abwarts gebogenem Sals aus bunnem, überall gleich



ftartem, knotenfreiem Glafe, weil fie fich fonft ungleich erwarmen und berften, wie Fig. 54 fur mehr, Fig. 55 fur weniger fluchtige Fluffigkeiten. Sie haben gewöhnlich einen Enbulus, mit Glasftopfel verfchliegbare Offnung an der oberen Bolbung bes Bauches; weniger in Gebrauch find die nicht tubulirten Retorten, in welche man die Subffangen burch ben Sale einbringt, ben man bann wieber mit Baffer ausspullen muß. Dan hat auch Retorten von Gifen, Porzellan und heffischer Tiegelmaffe; felten merben folche von Blei und Platin (gur Darftellung ber Fluß- und Chromfaure) gebraucht. Bum Feftftellen ber Retorten bebient man fich ber oben (6. 74) bei ben Rolben angegebenen Borrichtungen ober ber Reforten. balter (f. am Schluffe ber chemischen Dperationen).

Bisweilen wird eine Fluffigfeit vorgefchlagen, b. h. in bie Borlage gefchuttet, theils um die übergebenden Dampfe gu binden, theils Gafe gu abforbiren, wie bei ber Deftillation ber Salgfaure und bes Salmigfgeiftes. Um ber absorbirenden Fluffigfeit eine größere Oberflache zu geben, ober um dem Berforingen der Borlage bei ju großer Spannung der Dampfe . Rig. 57.



vorzubeugen, hat man tubulirte (Fig. 56) ober mit Sicherheiteröhren verfebene Borlagen, wovon erftere burch eine gebogene Glafrohre in eine zweite, biefe in eine britte Borlage zc. munbet (Fig. 57); eine folche Borrichtung heißt ber Boolfiche Rlafdenapparat, bie lette Robre lagt Boolficher man unter Baffer ausmunden. Die Rohre ab führt bas Gas ber einen Flasche in die Fluffigkeit der nächsten und fleht mit der Röhre der vorhergebenden Flasche burch eine Kautschufröhre in Berbindung. cd ift eine Sicherheitsröhre, burch welche bas Gas nicht entweichen, aber fobalb fich diefes zufammenzieht, Luft von außen einbringen tann, ohne baf die Fluffigteit von einer Flasche in die andere gurudgezogen wirb.

Bur Berhutung des Zerspringens der Apparate wird bei manchen Bather'iche Deftillationen insbesondere bie Bekther'ide Siderheitsrohre angewen-Es ift eine im erften Drittheil ihrer Lange jur Rugel ausgeblafene,



am Ende mit einer tugelformig erweiterten Erichteröffnung verfehene Glasröhre, welche wie Fig. 58 u. 59 gebogen ift. Durch a wird bie Rugel b gu 1/2 mit Quedfilber ober Schwefelfaure gefüllt und mit bem Ende d burch einen Kort auf den Tubulus des Deftillationsapparats luftbicht eingefest. ber Deffillation fann fein Gas entweichen, weil es Buvor bas Quedfilber beim Entweichen von b nach a bruden muß. Lesteres gefchieht nur, wenn fich auf

einmal fo viel Dampfe entwickeln wurden, baf ohne biefe Borrichtung ber Apparat bavon zerfprengt murbe. Goll, wie g. B. bei ber Bereitung von Salgfaure ober Ammoniatfluffigfeit, ein Gas von Baffer aufgesogen werben, wobei fich nach beendigter Deftillation bie Luft im Gefäge abtublt und zusammenzieht, fo murbe baburch bie talte Fluffigfeit in bie noch warme Retorte herüberfteigen und biefelbe zerfprengen. Dies gefchieht aber bei Anwendung diefer Röhre nicht, die äußere Luft wird eher von a burch d ins Gefag gefogen als bie Sperrfluffigfeit, weil biefelbe bie nur Ria, 60 höchftens 3 Linien bobe Quedfilberfaule in ber Rugel mit Leichtig-

Damit aber die Quedfilberfaule in ber auffteifeit überminbet. genden Rohre möglichft turz werbe, fei bie Biegung bei c fo furz als möglich, wie in Rig. 58. Um bei etwaiger Auftreibung fein Quedfilber au vetlieren, verbindet man die Dffnung a mit Mouffelin.

Aur Schwefelfaure ift auch bie einfachere Form Fig. 60

ohne Rugel hinreichend.

Abfteigenbe Deftillation.

3) Die absteigenbe Destillation tommt felten mehr in Anwenbung, unter andern in England bei ber Binkbereitung aus Galmei. füllt einen am Boben burchbohrten mit einem irbenen burch lesteren und Fig. 61.

burch ben Roft und ben Unterfat b auffteigenben fentrechten Rohr t versehenen Tiegel A mit der zu bestillirenden Subftang c, verschließt ihn mit einem Dedel e luftbicht, fo fteigen beim Erhisen bes Tiegels an ben Seiten bie entwickelten Binfbampfe burch bas Rohr nieder, tublen fich ab und bas Detall sammelt fich tropfenweise in untergesesten Gefagen ! unter Baffer.

Absiehung.

Die Deftillation heißt Abgiebung, wenn eine Fluffigfeit über trodenen Cohobation. Substangen bestillirt wird, Cobebation, wenn bas Deftillat mehrere Male über eine frische Menge berfelben trodnen Substanz abgezogen with, um fie möglichft mit ber aufgunehmenben Substang gu fattigen, wie bei Bege-Rectification, tabilien, welche fehr fleine Mengen von flüchtigen Dien enthalten; Rectification, wenn eine Fluffigkeit zu wiederholten Malen für fich bestillirt wird, wie g. B. der Beingeift um ihn vom Baffergehalte gu befreien.

Als eine besondere Art ber Deftillation ift auch die Gasbereitung Gasbereitung ju betrachten. Die Entwickelung ber Gafe erfolgt entweber ohne Barme

ober, und mar gewöhnlicher, mittelft Temperaturerhöhung.

bei gemöhn-licher Temperatur,

Um ein Gas bei gewöhnlicher Temperatur zu entwickeln, bringt man die bazu zu verwendenden Substanzen, z. B. tohlensauren Ralt und Salz-

Fig. 62.



faure in eine Alafche mit weiter Munbung, welche man mit einem Rorf verschließt. Den Rorf burchbohrt ein kleiner Trichter b, beffen langes Rohr bis unter die Oberfläche der in der Flasche befindlichen Flüffigkeit reicht und eine kurz unter bem Kork enbigende, außerhalb mehrere Boll hoch auffteigende und bann bei c schief abwarts gebogene etwa in einer Alache mit bem Boben ber Alasche enbigende Gladröhre, Gadentbinbungdrobre. Um berfelben verfchiebene Stellungen geben ju tonnen, biegt man fie oben im rechten Bintel und verbindet ben turgen borigontalen Schentel durch eine Summirohre mit einer andern rechtwinklig gebogenen Glasröhre. Durch ben Trichter gießt man bie Fluffigfeit ein. Goll bas Gas von allem mit übergeriffenen Bafferdampf befreit werben, fo leitet man es burch ein mit geglühtem Chlorcalcium gefülltes Glasrohr.

Die Gasentwickelung mittelft Barmeanmenbung erfolgt entweber auf mittelft Gr. trodenem ober auf naffem Bege.

Erftere wird baburch bewirft, bag man bie Substang in einer gufei- auf trodenem fernen Retorte ober in einer fcmiebeeifernen Flafche, auch in einer glafernen Retorte (über ber Lampe) gluht und bas Gas burch Glasröhren ableitet, welche man in durchbohrten Korfen mit bem fühlen Theile bes Ausgangerohre (Retortenhale) verbindet.

Bur Gasentwickelung mittelft Erwarmung auf naffem Bege bebient auf naffem man fich einer Retorte ober einer ahnlichen Borrichtung wie bei ber Entwickelung bei gewöhnlicher Temperatur. Rur wird bier fratt einer gewöhn= lichen Flasche ein Rolben von bunnem Glas angewendet, welcher einen Temperaturwechsel beffer erträgt. Im Baffer aufgelöfte Gafe verbrangt man vollständig aus bemfelben, indem man es mit andern Gubftangen fattigt, g. B. mit Rochfalz ober Buder. Bur Roblenfaure insbefondere empfiehlt Schrötter Chlorcalcium. Natürlich wird nachher auch noch ermarmt. Um bas entwickelte Gas von zugleich mit erzeugten fremben Gafen zu reinigen, leitet man es burch eine Mittelflasche, welche eine ein folches Gas abforbirende Aluffugteit enthalt, 3. B. Ralemaffer, wenn Rohlenfaure abforbirt werben foll. Sollen Dampfe burch bie Sige gerfest werben, fo leitet man fie durch ein glühendes Pornellan - ober Alintenrohr.

Um die entbundenen Gafe in paffende Recipienten qu leiten, bebient auffangen ber man fich ber vueumatifchen Banne. Konnen, wie gewöhnlich, die Gafe pneumatifche unter Baffer aufgefangen werben, fo werben fie mit Baffer gefüllt. Die pneumatischen Bafferwannen befteben, wenn fie groß fein follen, aus bolgernen Rufen (Rig. 63), bei geringerer Ausbehnung aus vieredigen ober langlich



runden Gefäßen, je nach bem verschiebenen 3wed von verschiebener Tiefe aus Beigblech ober aus Glasplatten (Fig. 64) zusammengesest. Etwas unter ber Oberfläche bes Waffers wird ein horizontales Bret, Blech ober Glastafel (bie



Brude) eingehangt. Die Brude hat mehrere Öffnungen, über welche man mit Waffer gefüllte Glascylinder mit ober ohne Tubulus und hahn ftellt; unter die Öffnung der Brude wird die Gasentbindungsröhre oder ein mit Gas gefülltes Gefäß gebracht, deffen Inhalt durch das eindringende Waffer verdrängt, durch die Brude in die darüberstehende Glode ic. steigt und aus derselben das Waffer vertreibt.

Will man das nun mit Gas gefüllte Gefäß, welches sedoch noch etwas Wasser zum Absperren des Gases von der außeren Luft (Sperrwaffer) enthalten muß, aus der Wanne an einen anderen Ort bringen, so stellt man es unter Wasser in eine flache mit Wasser gefüllte Schale oder man schiebt eine geschliffene Glasplatte darunter, wenn man das Gas austreten lassen will, 3. B. um es anzugünden.

Nach Beendigung der Gasentwicklung muffen jederzeit die Gasröhren außer Baffer tommen, weil sich beim Abkühlen die innere Luft zusammenzieht, wodurch das Sperrwaffer in die heiße Retorte z. gesogen wird, so daß leicht Schaben entstehen kann (vgl. "Belther'iche Scherheitsröhre" S. 81).

Uber bas Schwängern von Fluffigfeiten mit Gas f. S. 57.

Quedfilbermannen.

Bei Gasen, welche vom Wasser absorbirt werben, bebient man sich ber Queckselberwannen; sie bestehen aus Materien, welche vom Quecksilber nicht angegriffen werben und zugleich einen starten Druck vertragen, wie Porzellan, Marmor, Guseisen. Bur Ersparung von Quecksilber haben sie nur eine geringe Tiefe und an den breiten Seiten 2 Brücken, aus dem Bollen gearbeitet, welche einen horizontal cylindrischen Raum für das Quecksilber zwischen sich lassen, um darin Cylinder füllen zu können. An der einen schichen Seite besindet sich ein vertikal cylindrischer Naum, um darin graduirte Röhren eintauchen zu können, wenn das aufgefangene Gas gemessen werden soll. Zu diesem ist am Rande der Wanne ein durch Glas verschlossener Ausschnitt angedracht, um das Auge mit dem Quecksilber in eine Ebene bringen zu können. Wenn größere Recipienten mit Quecksilber gefüllt werden sollen, so wird es aus der Wanne in den

Recipienten gepumpt mittelft einer im Tubulus deffelben aufgefcraubten Sauapumpe 1).

Louyet empfiehlt nachstehende Vorrichtung: Auf den Boden eines länglichen Kastens von Sichenhold, 4½ Centimeter (fast 2 Boll bayrisch) tief, 17 C. (6½") breit und 23 C. (9") lang, ist ein über dessen gange Fläche genau passendes Glas aufgekittet. In der Mitte einer schmalen Seite des Kastens ist ein längliches, 2 C. (¾") tiefes Grübchen zur Aufnahme der Ründung der Gasentwickelungsröhre angebracht. Um Gas aufzufangen, stellt er ein Glas mit eingeschlissenm Stöpfel, dessen Boden abgesprengt und dessen mit Schmirgel abgeschlissen, nöthigenfalls auch mit Sett destrichen ist, auf die abgeschlissene Glasplatte im Trog, füllt es durch die obere Össung mit Quecksilber, verstöpfelt es wieder, füllt dann die kleine Söhlung mit Quecksilber aus und bedeckt den Boden mit einer einige Millimeter hohen Schichte Quecksilber, schiedt dann das Glas über die Höhlung und bringt dort die Glasröhre unter das Glas. (Philosophical Mag. May 1846. S. 406. Dingl. polyt. Journ. 101 S. 96).

Soll das aufgefangene Gas gemeffen werden, so bedient man sich bazu graduirter ober calibrirter, b. h. in (gewöhnlich Pariser) Kubikzoll und Linien eingetheilter Glaschlinder und Glocken.

Bur Aufbewahrung der Safe hat man eigene Sabbehälter, Safome- Bofometer. ter genamt, weil die früheren Gabbehälter immer calibrirt waren, also dur Reffung der Safe benust werden konnten. Sie find so eingerichtet, daß man aus einem höher stehenden Gefäße in ein darunterstehendes mit Gas gefülltes Gefäß durch einen Sahn Baffer strömen laffen kann, wodurch



bas Gas durch eine Röhre herausgepreßt wird. Sie bestehen gewöhnlich aus einem cylindrischen Gefäß von Rupfer oder Zint, worauf ein anderes durch fünf Stäbe von demselben Metall befestigt ist, von denen zwei hohle Röhre sind, die mit dem untern Cylinder in Berbindung stehen. Das Nohr m, welches das eine hohle ist, geht die nahe auf den Boden des Cylindere; das andere Rohr n geht nur die an die odere Fläche, und beide Röhre sind mit Hähnen versehen, so daß die Berbindung des obern Cylinders mit dem untern unterbrochen werden kann. Bei l sindet sich gleichfalls ein kleines Rohr mit einem Hahn versehen, und unten ist eine größere Öffnung bei i, die mit einer Schraube verschlossen werden kann. Der Inhalt

<sup>1)</sup> Die Abbildung und genauere Befchreibung dieser und anderer Quecksilberwannen, welche man in Berzelius' Lehrbuch ber Chemie 4. Aust. X. S. 466—70 und Schubarth's Handbuch der technischen Chemie 3. Aust. I. S. 36—37 sindet, kann hier um so eher unterbleiben, als sie durch die Einfachheit und 3weckmäßigkeit der folgenden Borrichtung entbehrlich werden, die sich auch ohne Abbildung leicht begreift.

bes Gasbehälters beträgt I Rubiffug. Um ben Cylinder mit Baffer au fullen, perfcblieft man unten bie große Offnung mit ber Schraube, öffnet alle brei Bahne und gieft in ben obern Cplinder Baffer. Dies Baffer fließt burch bie Röhren m und n in ben untern Chlinder, und die Luft, bie barin enthalten war, strömt burch bas Rohr l aus; ift bas Baffer fo geftiegen, bag es burch biefe Dffnung anfangt auszustromen, fo verfchließt man bas Rohr burch Umbreben bes Sahnes und bie noch zuruckgebliebene Luft entweicht alebann burch bas Rohr n. Sft ber gange Behalter mit Baffer gefüllt, so verschließt man auch die beiden andern Sabne. g ift eine mit bem untern Colinder communicirende Gladröhre, in welcher man ben Stand bes Baffers im Cylinder ertennt. In Ermangelung folcher bequemerer Gefäße kann man auch Gas in gewöhnlichen Flaschen aufbemahren. Um einen Gasftrom, 3. B. Sauerstoff, in eine Flamme burch eine bunne Röhre ju preffen, füllt man einen Zubulatrecipienten mit bem Bafe, ichraubt eine mit einer Röhre verfebene Thierblafe auf ben Tubulus, fo füllt fich bie Blafe mit Gas, wenn man bie Glocke ins Baffer bruckt, man verschließt bann die Blafe mit einem Sahn und fchraubt fie pom Recipienten ab, um bas Gas beliebig gu vermenben.

Gudiometer.

Um ein Gas mit Sauerstoff zu verbinden, damit man aus der entstebenben Bolumverminderung das Bolum des beigemengten nicht brennbaren Gases bestimmen kann, z. B. den Gehalt der atmosphärischen Luft an Roblenfäure, bedient man sich eines Instruments, welches man nach seiner ersten Anwen-



bung Subiometer (Luftgütemesser) genannt hat. Der Eudiometer von Mitscherlich, welcher sich burch seine Einfachheit empsiehlt, besteht aus einer 18'—24 Joll langen, etwa 4 Linien weiten Glasröhre a von sehr bickem, wohl abgetühltem Glas, am oberen Ende zugeschmolzen, am untern offen. Ihr Inhalt ist genau in gleiche Theile getheilt und die Eintheilung auf's Glas geägt. Nahe ihrem zugeschmolzenen Ende sind zwei einander bis auf elektrische Schlagweite gegenüberstehende, außer der Röhre mit Haten versehene Platindrähte be eingeschmolzen

oder eingefittet, um mittelft eines burchftromenben eleftrifchen Funtens bie Berbindung der Gafe gu bewirten.

Um ber bei biefer Berbindung erfolgenden Explosion auszuweichen, bringt man nach Döbereiner in das Gasgemenge Rugeln aus 1/4 Gran Platinschwamm, 2 Gran Pfeisenthon und 11/2 Gran Riefelerde, welche die Berbindung langsam und ohne Berpuffung vermitteln, indessen seben sie keine genauen Bersuche, weil die Platinmasse ein bedeutendes Bolum von Gas absorbirt, man bestreicht daher blos mit dieser Wasse kleine Glaskugeln. Sie sind nur für Gemenge von Sauerstoff und Basserstoff mit Sticksoff brauchbar, weil verschiedene andere Gase ihre Wirkung verhinhindern oder vernichten.

Die Anregungen der chemischen Prozesse durch blofe Temperaturer- Chemische hobung ohne gleichzeitige Mitwirtung von bei gewöhnlicher Temperatur fluf- auf trodenem figen Körpern als Auflöfungsmittel beißen gewöhnlich chemifche Duerationen auf trodenem Bege, mahrend man zu ben Operationen auf naffem Bege fowohl folde rechnet, welche bei gewöhnlicher, als andere, welche nur bei höherer Temperatur erfolgen, wenn fie die Mitwirfung von Fluffigfeiten erforbern.

Bei der bloßen Ginwirtung der Wärme im trockenen Buftande wird entweber ber Aggregatzuftand ber erhisten Körper nicht veranbert, wie beim Röften und Gluben, ober biefe geben in ben tropfbar fluffigen Buftanb über, wie beim Schmelgen, ober in ben gasförmigen, wie bei ber trodenen Destillation und Gublimation.

Benn feste Substanzen in trockenen Bustande einer nicht ober nur Raften. bis jum ich machen Gluben gebenben boberen Temperatur ausgefest merben, fo nennt man bies Roften. Es hat entweder bie Berflüchtigung von Beimengungen jum 3med, wie bas Roften ber Schwefel- und Arfenikmetalle, um Schwefel und Arfenik auszutreiben, wobei bas Metall hafur Sauerftoff aus ber Luft aufnimmt; ober um eine theilmeife Berfesung ju bewirten, wie beim Roften vegetabilischer Substanzen. Go vermanbelt fich bas in taltem Baffer unlösliche Startmehl burch Roften in auflösliches Gummi; aus ben Beftanbtheilen des Raffee's entfteht ein wohlriechenbes brengliches DI und bas fogenannte Roftbitter (Affamar); es gerinnt dabei das dem Dl abhärirende Eiweiß öliger Samen, so daß dann das Dl vollständiger ausgepreßt werden tann.

Berben fefte Korper fo ftart erhibt, bag fie baburch leuchtenb wer- Gluben. den, ohne daß fie dabei eine Schmelzung ober Berflüchtigung erleiben pfo bezeichnet man bies als chemische Operation mit Gluben. nahme der Gasarten, welche dagu eine bobere Temperatur erforbern, tommen alle Körper ungefähr bei gleicher Temperatur ins Glüben. terfcheibet nach ber Starte bes entwickelten Lichts ober ber mehr rothlichen oder blaggelben Farbe beffelben Roth: und Beigglübhibe. unterscheibet man babei folgende Grade: Anfangendes Glüben: 525° C., 420° R. ober nicht gang 1° Bedgewood. — Duntelroth: 700° C., 560° R., 11/4° B. - Anfangendes Rirfcroth: 800° C., 640° R., 3° 28. - Bolliges Rirfdroth: 1000° C., 800° R., 5° 28. -Duntelgelbroth: 1100° C., 880° R., 7° 28. - Belles Gluben: 1200° C., 960° R., 8° B. - Beifglühen: 1300° C., 1040° R., 9° 28. - Startes Beifglühen: 1400° C., 1120° R., 11° 28. -Blendendes Beifgluben: 1500° bis 1600° C., 1200 bis 1280° R., 12 566 14° 93.

Das Glühen hat wie bas Röften bie Befreiung eines Körpers von mechanischen ober chemischen Beimischungen burch Berflüchtigung ober Berfebung, ferner die chemische Berbindung verschiebenartiger Substangen jum 3med.

Calcination.

Im ersteren Kalle heißt es Calcination ober Brennen: so wirb Die Dotafche calcinirt, um fie von anbangendem Baffer zu befreien und ben eingemengten Ertraftivftoff ju verbrennen, welcher fie braun farbt, fo brennt man ben Gope und ben Dder, um fie von Baffer, ben Raltftein, um ihn von Baffer und Rohlenfaure ju befreien. Der lettere Fall findet ftatt, wo ein fester Körper im glühenben Buftanbe von einem andern burch bie Glubbise gasformig geworbenen burchbrungen wirb. Man nennt bies Camentation. Camentation: fo camentirt man Aupfer burch Bint bei ber Fabrifation des Anittergoldes, Gifenftabe durch Rohle bei der Stahlbereitung.

Das Glüben findet entweder bei Luftzutritt ftatt, mo Sauerftoffaufnahme Drybation, beabsichtigt mirb, wie bei ber Drybation ber Metalle und bei ber Gin-Reduction. afcherung, ober bei Luftabichlug wie bei ber Bertohlung, bei ber Reduction. ober Befreiung der Metalle von elektronegativen Elementen, wie Chlor, Schwefel, besonders aber von Sauerstoff, wo sie dann auch Desornbation heißt. Die zu reducirenden Substanzen werden vor dem Gluben mit Roble ober tohlenstoffhaltigen Stoffen, wie Mehl, DI, Fett, Barg gemengt, ober Bafferstoffgas über bas glühende Metall geleitet. Doch kann auch die Rebuction auf naffem Bege ftattfinben, indem ein an fich elektropositives ober burch ben galvanischen Strom positiv gemachtes Metall ober eine orpbirbare organische Substanz in eine Metallsalzauflösung gebracht, sich bes Sauerftoffs und ber Saure ober überhaupt bes elettronegativen Beftanbtheils deffelben bemächtigt, wie &. B. Die Reduction elettronegativer De-

Berpuffen.

Bird beim Glühen eines Rorpers ein Gas ploblich und mit Gerausch entwickelt, fo nennt man bies Berpuffung, &. B. bei ber Orgbation mit Salpeter, wenn man die bamit gemengte Substanz in ein glübendes Gefaß bringt, fo entweicht ber Sauerftoff unter Berpuffung. Das Gemenge wird nur in Meinen Quantitaten eingetragen, weil fonft leicht ein Theilber Maffe aus bem Gefage gefchleubert wird.

talle burch Bink, Binn, Gifen, Dralfaure.

Bertniftern, Decrepitiren.

Gewiffe Salze werben, um fie von mechanisch anhängenbem Baffer ober Mutterlauge ju befreien, über Feuer in einem paffenben Gefage getrodnet. Beigen fie babei, wie bas Rochfalz, bie Eigenschaft, mit Geraufch heftig zu zerspingen, wobei die Bruchftude weit umbergeschleubert werben - verknistern, becrevitiren - fo nennt man biefe Operation bes Trodnens felbft Bertuikerung, Decrepitation.

Man hat die Erscheinung des Berknisterns der Berreifung der Arystalle durch die beim Erwarmen bewirkte Ausbehnung bes zwischen den Arpstallblattern eingeschloffenen Baffers zugeschrieben. Da aber auch Salze decrepitiren, welche tein mechanisch eingeschloffenes Baffer enthalten, wie schwefelfaurer Baryt und Strontian, schwefelfaures Kali, Chlor- und Bromtalium und - Natrium, einfach und boppelt chromfaures Rali, Fluffpath, Bleiglang zc., fo fucht fich Baubrimont bie Erfcheinung hier befonbers baraus an erklaren, bag bei ber lamellofen (blattrigen) Structur und fchlechten Barmeleitung ber Arpftalle beim Ermarmen bie außeren Lamellen fich schneller ausbehnen, als die inneren, und fich bemnach mit einiger

Gewalt abtrennen, wiewohl in anberen Fällen immerbin eingeschloffenes Baffer ober Gasentwickelung mittvirfen mogen.

Bisweilen glüht man fehr harte Mineralien, um fie burch nachheriges Abfchrecken in taltem Baffer (mittelft bes babei flattfindenden Berfpringens in fehr fleine Stude) murbe und leichter pulperifirbar ju machen.

Das Gluben wird, je nachbem babei Luftzutritt ftattfinden foll ober nicht, in Schmelztiegeln (f. unter Schmelzen), Retorten ober in besonderen Calcinirgefäßen, Camentirbuchfen zc. vorgenommen.

Die Überführung fester Körper in ben tropfbar flüssigen Zustand Somelzen. burch bie Barme ober bie Schmelzung beforbert bie Berbindung ber in Baffer und anderen indifferenten Fluffigkeiten unlöslichen Körper weit mehr als bas Bluben, und bei weitem bie meiften Rorper konnen nur burch Bufammenfchmelzen auf trodenem Bege vereinigt werben. Substanzen fcmelgen fur fich nur schwierig; fest man ihnen aber leicht fluffige Stoffe gu, fo tommen fie burch biefe viel fruber in Blug, obgleich fie fich nicht barin auflosen. Solche Korper heißen Rluffe ober Auschlage, wie 3. B. toblenfaures Rali und Ratron, ober beffer beibe gufammen, von jebem 1 Atomgewicht (864 Gewichtstheile KC und 666 Na C) 1), Borge, Cpantalium, Fluffpath und verschiedene Schladen (fiefelfaure Metalloryde) 2). Die Trennung eines leicht schmelzbaren Metalles von einem schwerer schmelzbaren burch Schmelzen auf einer geneigten Flache heißt Saigerung.

Bur Aufnahme ber schmelzenben Substanzen bienen bie Schmelze Schmelze tiegel. tienel, umgefehrt tonifche Gefage mit ober ohne Ausquf. Gie beftehen entweber aus Thon ober aus Metall.

Die Thontiegel bienen besonders jur Schmeljung ber Metalle, ba biefe mit ben Metalltiegeln zusammenschmelzen wurden. Dan unterscheibet

Fig. 67.

vorzüglich zwei Sorten: Die irbenen Tiegel von Groß. Deffice allmerobe bei Raffel, ichlechtweg beffifche Tiegel genannt, und bie Graphittiegel, auch Ipfer ober Paffauer Tie- Grarbitgel genannt, nach bem Orte, wo lange bie beften gemacht wurben, aus einem Gemenge von Thon und Graphit. Die Heineren find gewöhnlich oben breieckig und unten rund, bie größeren oben und unten rund. Die Thontiegel find mohl-

feiler und weniger poros als die Graphittiegel, fie konnen baber außer gu Metallreductionen unter Bufas von Fluffen auch zur Schmelzung mehrerer Salze verwendet werben, boch gefchieht bies nie ohne Berluft an Salz, weldes ben Tiegel burchbringt und ihn baber auch zu andern Operationen

<sup>1)</sup> Ueber fcwarzen und weißen Fluß vgl. beim tohlenfauren Rali.

<sup>2)</sup> Die Frage: in welchem Berbaltniffe man zwei Stoffe mifchen muffe, bamit bas Semeng bei ber niebrigften Temperatur fcmelze, beantwortet Dfann im Archiv für Chemie und Meteorologie I. S. 101 babin, bag bies ber gall fei, wenn man Beide im umgekehrten Berhaltnif ihrer Atomgewichte, b. f. im geraden Berhalt: niffe ihrer Gigenwarme, jufammenbringt.

untaualich macht. Die Graphittiegel baben bagegen ben Borzug, bas fie nicht fo leicht fpringen und daher fehr lange brauchbar bleiben, feboch nur gum Schmelden ber Metalle fur fich (dum Giegen), wodu fie fich auch besonders durch bie reducirende Birtung bes Graphits eignen. Für ichmer reducirbare Detalle füttert man die Thontiegel mit einer Raffe von Kohlenpulver und Roblentiegel. Tragantschleim ober Stärknehl aus und heißt sie dann Roblentiegel.

Porgellantiegel.

Sehr wenig brauchbar find die Porzellantiegel, namentlich wenn fie nicht febr bunn find. Sie fpringen febr leicht, zumal im Beblafefeuer und find babei ziemlich theuer. Da fie meniger poros find, als bie beffifchen und Graphittiegel, fo benutt man fie fur bunnfluffige ober werthvolle Salze, welche Metalltiegel angreifen murben, oder jum Gluben pulverformiger Substangen bei analytischen Bersuchen, wovon an ber rauben Fläche ber Thontiegel ju viel hangen bleiben murbe.

Metalltiegel.

Die Metalltiegel bienen fur bunnfluffige Substangen, welche ben Thon burchbringen und angreifen, wie Alkalien und Salze. Unter ben Platintieget. Metalltiegeln haben die Platintiegel die allgemeinste Anwendung und find beshalb in feinem chemischen Laboratorium zu entbehren. gen eine weit größere Sige als alle übrigen Metalltiegel, ba fie bei ben gewöhnlich zu chemischen Operationen verwendeten Sitegraben völlig unfcmelgbar find, und werben nur von folgenben wenigen Substangen angegriffen: 1) Kauftische Alkalien und alkalische Erben und baher auch bie ihre Salpeterfaure in ber Site verlierenden Nitrate berfelben. 2) Schwefelverbindungen und Sulphate mit Roble. 3) Regulinische Metalle. Phosphor ober Phosphorfaure mit Roble und anderen brennbaren Sub-5) Die Ornde mehrerer Metalle, wie die von Blei, Bismuth, Rupfer, Ridel burfen barin nicht weiß geglüht werben, weil fie babei oft ihren Sauerftoff verlieren. 6) Platin verbindet fich leicht mit Riefel, bie Platintiegel muffen baber nicht im freien Roblenfeuer, fondern in einer mit Bittererbe belegten ober mit Kreibe angeftrichenen Thon - ober Gifentapfel erhist werden, aber auch bloger Roblenftoff greift glubenbes Platin an.

Fig. 68.

Man barf fie baber, namentlich bei Lampen mit einfachem Luftzug nicht fo tief in die Beingeiftflamme bringen, bag fich Rug anfest. 7) Da man fie auch häufig auf naffem Bege fatt Schalen benust, fo hat man bort hauptfächlich Königswaffer, auch bas verbunntefte und überhaupt Chlor entwickelnbe Gemenge zu vermeiben.

fie zu lesterem 3med benugen zu konnen, haben fie gewöhnlich eine etwas flache Form, wie bie Figur zeigt.

Gilbertiegel.

Silbertiegel finden wegen ihrer leichten Schmelzbarkeit nur eine fehr beschräntte Anwendung, wie g. B. jum Schmelzen von Alkalien, gur Berfegung von falpeterfaurem Barnt, gewöhnlich nur über ber Beingeistlampe.

Giferne Tiegel.

Guffeiserne Tiegel braucht man am häufigsten jur Bereitung von Schwefeleisen, ba Robeifen von Schwefel taum angegriffen wird; bann, namentlich bie größeren jum Glühen von großen Quantitaten pulverformiger Substangen, wogu etwa Platintiegel ju flein maren, weil fie die Barme leichter durchdringen laffen als Thontiegel, und jum Schmelzen von Salgen, wovon fie nicht angegriffen werden und welche unterhalb bes Schmelg. punttes bes Buffeifens in Alug tommen. Mehr Sise halten fchmiebeeiferne Tiegel aus.

Bum Aufheben heißer Tiegel hat man eigene Tiegelgangen von verichiebener Form.



Die geschmolzene Substanz gießt man auf Stein-, Gifen- ober Rupferplatten, ober in umgetehrt tonifche Metallgefaffe, Giefbuckel, welche man innen mit Kett ausstreicht.

Ist der durch Erhisung aus einer chemischen Berbindung oder aus einem bloffen mechanischen Gemenge abzuschneibenbe Rorper flüchtig und muß baber befonders aufgefangen werden, fo entfteht bie trodene Deftil- Arodene Delation, wenn die burch die Erhigung eines festen, gewöhnlich organischen Rorpers, wie Bolg, Fett, Barg, Schierstoffe entstehenben Berfepungeprobutte bei gewöhnlicher Temperatur tropfbar fluffige ober gasförmige Substangen bilben, ober boch erft vom fluffigen in den feften Buftand übergeben, wie bei der Deftillation von Phosphor, Schwefel, Binn. Man bebient fich dazu gewöhnlich gußeiferner Retorten.

Benn eine fluchtige ftarre Substanz beim Abfühlen nach bem Berbampfen burch Erhibung nicht erft in ben fluffigen Buftand übergeht, wie bei der trodenen Destillation, sondern unmittelbar wieder in fefter Form fich an den fühleren Theilen der Gefäße ablagert, fo ift dies die Subli- Sublimation. Bu fleineren Berfuchen bedient man fich hierzu ber Glastohren, mation. mo sich beim Erhigen die Dampfe an den talteren Theilen der Röhre als Ring ablagern, ober man verwendet baju fleine Rolbchen, in ein Sandbad geftellte Medicinglafer, zwei über einander gefturzte vertlebte Schmelztiegel ober Retorten. Ift ber sublimirte Rorper ober Sublimat eine lodere Subftang, fo beift er Blumen. Gewöhnlich erhalt man aber dabei deutliche Arnftalle.

Beim Bearbeiten fluchtiger Substangen muffen die Offnungen ber Ritte und Befäße, wenn fie nicht ichon an fich (burch eingeschliffene Stöpfel und Dectel) luftbicht gefchloffen find, vertittet werben, andere belegt man gang und gar mit feuerfeften Daffen, Befdlage, wenn ihre Saltbarteit durch bie Erhipung leibet. Go find g. B. Glasgefäße dem Springen und Erweichen, eiferne ber Ornbation im Zeuer unterworfen.

Bum Berfleben von Fugen bienen folgenbe Daffen:

Mehl- oder Startetleister auf Papierstreisen gestrichen für Operationen, wo teine Sauren entwickelt und teine große Erhihung nöthig ist. Leinsamenmehl mit Startetleister oder auch bloßem Baffer zum Berstreichen der Korkstöpsel. Eine Masse aus Leinsamenmehl und bunner Leimauflösung widersteht auch Sauren und Ammoniat.

Fetter Kitt aus Leinölsirnis und fettem Thon widersteht den sauren Dampfen noch besser und haftet leicht an allen trockenen Flachen. Man muß ihn in verschlossenen Gefäsen vor dem Austrocknen bewahren.

Harzfitt aus harz und Ziegelmehl erträgt nur sehr schwache Erwarmung; ebenso Bachstitt ober Alebwachs aus gelbem Bachs mit 1/8 Terpentin. Beibe eignen sich besonders für Gasentwickelungen bei gewöhnlicher Temperatur.

Shpstitt aus gebranntem Gyps mit Baffer, welcher durch Zusat von Eisenfeilspänen oder wenn er statt Baffer mit Glaubersalz-, Borar- oder Alauntösung angemacht wird, eine bedeutende Härte erhält, und Kalftitt aus gebranntem und gelöschtem Kalf und Eiweiß, Leimaustösung oder frischem Kase (Käfekitt), werden sehr balb fest und widerstehen sauren Dämpsen. Letterer, namentlich der Käsekitt, sist aber so fest, daß er nur schwierig durch Ausweichen mit Basser wieder zu entfernen ist. Der Käsekitt eignet sich daher auch besonders gut zum Zusammenkitten zerbrochener Gefäße, von welchem Material sie immer sein mögen. Bei Bassergefäßen nimmt man aber statt gewöhnlichen — hydraulischen Kalk, weil eine Masse aus ersterem im Basser erweicht; auch etwas hammerschlagpulver kann man zuseken.

Bu Beschlägen für Netorten bient eine Masse aus I Theil Ziegelmehl, 2 Th. Eisenfeilspänen ober Hammerschlag, 1 Th. zerstoßenem Glas, mit Ochsenblut in Salbenconsistenz verwandelt, oder eine aus 10 Th. seuerfestem Thon (Charmottethon), 1 Th. gemeinem Töpferthon, 2 Th. groben Sand und 1/16 Rosmist mit Wasser angeknetet. Für niedrigere Temperaturen reicht Lehmbrei aus. Sinen Beschlag für Öfen erhältman durch Untereinanderkneten von 10 Th. Lehm, 15 Th. Ziegelmehl, 4 Th. Hammerschlag, 1 Th. Kochsalz und 1/4 Th. Kubhaare.

Ein Eifenkitt für Wassergefäße, Röhren zc. besteht aus 20 Theilen Schwefel, 100 Th. Gisenfeile ober Gußeisenfeilspänen und 5 Th. Salmiat mit Wasser zum steifen Teig gemacht. Die Masse wird beim Austrodenen so fest wie das Eisen selbst und kann nur ebenso schwierig wie dieses selbst getrennt werden. Der Salmiak hat den Zweck, das Eisen zuerst zu orydiren. Ein Theil Eisen zieht nämlich Sauerstoff aus der Luft an, während sich ein anderer mit dem Chlor des Salmiaks verdindet; es entsieht basisches Eisenchlorid. Aus diesem kann nun der Schwefel Schweseleisen abscheiden, das Chlor geht wieder an's Ammonium zuruck. Es ist daher eine verhältnismäßig kleine Menge Salmiak nöthig, weil derselbe nur vorübergehend zerset wird.

Einen fehr feften, aber nicht ber Barme, Alfalien, ftarten Sauren und Beingeift wiberftebenben Ritt fur Glas, Porzellan, Stein, Marmor,

Metall u. f. w. gibt folgende Mischung: 1 Th. Mastir in 6 Th. Weingeist aufgelöst; ebenso in 32 Th. Wasser 2 Th. Hausenblase und bann 1/2 Th. Ammoniakgummi gelöst und beibe Auslösungen gemischt.

Solg kittet man auch fehr bauerhaft mit am Lichte geschmolzenem ober in Beingeift gelöstem Schellad, befonbers wenn man vor ber Bereinigung ein Stud Tull ober Arepp (Flor) zwischen bie zu kittenben Flachen bringt.

Die Beigung ber Dfen wird für niedrigere hisgrade bei größeren Berfuchen burch Bolafeuer und bei binlanglichem Bug burch Stein- und Brauntohlen oder Torf bewirft. Für kleinere Operationen wendet man Bolgtoblen an und fur die bochften Digegrade unter Einwirfung von ftarten Geblafen, wie im Sefftrom'ichen Dfen, Steintoblen. Übrigens ift für gewiffe Operationen die Art bes Brennmaterials burchaus nicht gleichgultig. Es unterfcheibet fich namentlich burch feinen Ginflug auf bie chemis schen Prozesse bas Flammfener vom Roblenfener. So wie nämlich die Reductions - oder innere Flamme vor dem Löthrohr gang andere (eine reducirende) Birfung hat, als bie außere ober Drobationeflamme, fo ift es auch bei größeren chemischen Operationen feineswegs einerlei, ob man ben au erhisenden Körper awischen bas Brennmaterial felbst ober in ben au-Seren Theil der Rlamme eines Rlammfeuers bringt. Dbgleich die gewöhnlichen chemischen Dfen faft alle nur bie erftere Art ber Beigung gestatten, fo ift boch die Birtung bes mit Unrecht in ben wenigsten Laboratorien anantreffenben Flammofens eine von ben ber erfteren gang verschiebene. Das Riammfeuer führt Sauerftoff ju, wirkt orybirend, Rohlenfeuer aber Rohlenftoff, wirft reducirend. Beibe Stoffe durchbringen Thontiegel ichon bei einer Temperatur, wo leicht fliegende Glafer ju fcmelgen anfangen. Die Darftellung ber Glafer ober Berglasung gelingt nur burch größtmögliche Buführung von Sauerftoff, ober wenigstens Berhutung von Desorphation. Riefelfaure Berbindungen werden im Rohlenfeuer unvollkommen und fcmer geloft, Ralien, Salze und alkalische Erben werben in ihrer Birkung gefcmacht. Rann auch biefem Übelftanbe burch Bufas von Salpeter abgebolfen werben, fo ift es boch fcmierig, bas richtige Berhaltnif im Bufage an treffen, ba bei etwas ju viel leicht auch andere vorhandene Metalle ernbirt werben, beren Ornbation nicht bezweckt wirb. Im Flammofen wird bie doppelte Renge Riefelfaure von Alfalien oft weit vollkommener aufgelöft als bie einfache im Rohlenofen.

Ahnlich wie bas Feuer ber Zugöfen verhalt fich auch bas Geblafefeuer, und lagt auch die Stellung bes Tiegels hier bisweilen ein gunftigeres Refultat ju, fo ift dies boch unficher und fieht jebenfalls bem im
Riammfeuer weit nach.

Für Metallschmelzungen und Reductionen ift bagegen bas Kohlen-feuer vorzuziehen.

#### C. Beenbigung bes demifden Prozeffes.

Bei ben birect erfolgenden chemischen Berbinbungen ift mit ihrem Erscheinen die chemische Operation auch beenbigt. Bei Berfepungen und

Brennma= terialien für demifde burch Bahlvermandtichaft hervorgerufenen Berbindungen bagegen muffen bie chemifch getrennten, aber noch mit einander gemengten Rorper auch mechanisch von einander getrennt werben.

Cheibetrich.

Ungleichartige Aluffigfeiten konnen nur bann von einander getrennt werben, wenn fie nicht mifchbar und von verschiedenem specifischen Gewichte Man bringt bas Gemenge 3. B. von

sind.



Decanthiren.



Durchfeihen (Goliren).



Fig. 76.

atherischem Dl und Baffer in einen oben mit einem Stopfel b (Fig. 71) und unten mit einem Sahn a, ober blos mit bem Ringer (Rig. 72) au verschließenben Trichter (Scheibetrichter) und läßt zuerft die fcme rere Fluffigfeit ablaufen, bis bie leichtere allein übrig ift (vgl. G. 97). Befteht bas Gemenge aus blos feften,

aber auflöslichen Körpern, fo laffen fie fich gewöhnlich burch Arnstallifation, feboch nicht ganz genau tremen. Ift einer bavon fluchtig, fo wird er burch Berbampfung, Deftillation ober Sublimation getrennt. ber eine Rorper fest, ber andere aber fluffig, fo ift die einfachfte Trennungsweise die Decanthation, d. h. man gieft bie Aluffiateit vom festen Körper ab. Bei großen fcmerbeweglichen Gefäßen, ober mo ber Rieberfchlag fich vermöge feiner Leichtigkeit bei ber geringften Bewegung wieder in ber Rluffigfeit fuspendirt, bedient man fich eines giafernen Debers (Fig. 73), ben man mit Baffer füllt und mit bem fürzeren Enbe in bie zu becanthirenbe Aluffigfeit fenet. er eine Saugröhre wie Fig. 74, so braucht man ihn nicht mit Baffer gu fullen, fonbern faugt nach bem Ginfenten blos bie Luft aus, mabrend man ben langeren Schentel unten mit bem ginger schließt.

Um grobere, aber leichte Subftangen, wie Pflanzenfloffe, aus Huffigkeiten zu entfernen, feiht man fie burch. Man bebient fich jum Durchfeihen ober Coliren für bunnere Fluffigfeiten gewöhnlich eines Tuches von Leinwand ober Baumwolle, für bichtere des Flanells oder des Mühlenbeuteltuche, welches man auf vieredigen, an febem Enbe mit einem eifernen Stachel versehenen Rahmen (Tenatel), wie Fig. 75,

ausspannt. Hierbei werden aber in ber Regel bie feineren in der Kuffigkeit suspendirten Theile nicht zurudgehalten, die Fluffigkeit bleibt trube. Für größere Maffen werden die angeführten Zeuge zu langen konischen Benteln (Spigbentel), wie Fig. 76 zusammengenäht, die man mit dem Rand gleichfalls im Tenakel aufspannt.

Will man alle, auch die feinsten sesten Theile aus Flüssigkeiten ent-Filteren. sernen, so muß man sie so dichte Körper durchbringen lassen, daß deren Iwischenräume kleiner als jene suspendirten Theile sind. Man benuste dather zu einem solchen Durchseihen zuerst den Filz, und nannte es danach Filtriren (vom barbarischlateinischen Filtrum, Filz). Für chemische Iwecke bedient man sich hierzu meistens des gewöhnlichen weißen ungeleimten oder eigens dasür dereiteten kließpapiers, Filtrirpapier, Iosephpapier, wo-von man ein rundes Stück so zusammenfaltet, daß es eine konische Korm erhält (Filtrum). Will man zum Filtriren einen Trichter anwenden, so muß die Faltung des Filters von der Art sein, daß es nicht allenthalben an der Wand des Trichters anliegt, wodurch sich das Abstießen sehr verzögern würde. Man bricht ein quadratisches Papierstück in der Mitte zussammen, so daß es die längliche Form von Kig. 77 erhält. Nun bricht man es zwei Mal nach den Linien ab und ac, so daß die Seiten ad und ae in der punktirten Linie af zusammensallen, Seite db aber mit fb

Fig. 77.

Fig. 79.

Fig. 80.

Fig. 81.

Fig. 82.

und Stite ec mit fe, und bie Form von Sig. 78 entsteht. Mun werben bie eingeschlagenen Theile abc unb acd Fig. 78 gurudgefchlagen, fo baf bie neuen Bruche a e und a f entstehen und bas Bange wie Fig. 79 aussieht. Dreht man nun bas gange Papier um, fo baf bie bier sichtbare Fläche auf ben Tifch ju liegen fommt, macht bierauf bie Bruche ab und ac Fig. 80, fo baf bie Seiten bd auf be und cf auf ce zu liegen fommen und bie Seiten ad und af in ae zusammenfallen, so

man zuerst Fig. 81 und bann Fig. 82. Man bricht soFig. 84. bann Fig. 82 in ber Mitte so zusammen, daß die hier sichtbare Fläche bie zwei neuen Flächen bilbet, und erhält daburch Fig. 83. Diese schneibet man mit einer Scheere in ber gebogenen Linie ab durch, so daß die Seiten ca und cb gleich lang sind, und erhält Fig. 84. Entfaltet man das Papier, so bilbet es eine kreisrunde

Flache und nimmt fich, in einen Filtrirtrichter geffellt, wie Fig. 85 aus. Die Filtrirtrichter find von Glas (Fig. 86) ober Porzellan (Fig. 87).







In Ermangelung eines Filtrirtrichters tann man sich auch eines bunnen Bretchens (Fig. 88) bebienen, in beffen Mitte ein rundes Loch dur Aufnahme des Filters geschnitten ift. Im Umtreise der Öffnung sind





einige Einschnitte angebracht, damit das oberhalb Ausstießende nach unten abrinnen kann. Daffelbe kann höchstens Anwendung sinden, wo nichts daran gelegen ist, wenn die auflöslichen Theile des Holzes oder von früheren Filtrationen eingesogene Substanzen die Flüssigkeit verunreinigen. Man bedient sich auch bisweilen solcher Vorrichtungen von

Glas ober Porzellan, sie find aber nicht zweckmäßig, weil die Filtra häusig durchfallen und leichter zerreißen als in Trichtern. Um ersteres möglichst zu verhüten, darf das Filter nicht über die Hälfte durch die Öffnung reichen. Man faltet hier das Filter nicht wie oben, sondern rollt blos ein wie Fig. 77 zusammengelegtes Papierstuck konisch zusammen und schneibet es dann oben rund ab, wie Fig 89 zeigt.

Im Großen filtrirt man durch porosen Thon, feinen Sand, Kohlenpulver und andere porose Körper. Auch durch Leinwand kann man filtriren,



Bafferbabtricter. und felbst durch Stroh, wenn die feinen im Baffer suspendirten Theile sich allmälig in solcher Söhe auf dem Seihzeug ablagern, daß sie selbst ein Filtrum bilben. Körper, welche wie concentrirte Säuren das Papier zerftören, siltrirt man durch Glaspulver; lösen sie aber auch dieses auf, so kann man sie bisweilen durch Leinwand siltriren wie die Agkalilösung.

Um Auflösungen tochend heiß zu filtriren, damit die aufgelösten Stoffe nicht auf dem Filter zurudbleiben, bedient man sich eines Bafferbabtrichters von Blech '). In demfelben befestigt man einen

<sup>1)</sup> Zwedmäßig, aber weniger einfach als ber beistehende von Plantamour find auch die Bafferbadtrichter von Rocianovich (pharm. Centralbl. 1846. S. 953) und Lüdersborff (Dingler's polytech. Journ. Bb. 103. 1847. S. 37—40).

gewöhnlichen Glastrichter a mittelft bes Rortes b, gießt bie Fluffigfeit auf bas im Glastrichter befindliche Filter, nachbem ber 3wifdenraum bes Blechund Glastrichtere mit Baffer gefüllt worben ift, welches man burch bas Seitenrohr e mit einer Beingeiftflamme erhibt. Die Offnung d bient jum Abguge ber Bafferbampfe und jum Rachfüllen des verbampften Baffere.

Um DI von Baffer burch Filtration ju trennen, benest man bas Filter mit Baffer, wenn bas DI - ober mit DI, wenn bas Baffer gurudbleiben Die Kiltration muß aber unterbrochen werben, fobalb bie erfte Kluffigfeit abfiltrirt ift, weil nach einiger Beit die zweite Aluffigfeit ben Rudftand ber erfteren aus bem Papier verbrangt und endlich baffelbe gleichfalls burchbringt.

Um Aluffigfeiten zu filtriren, welche bas Papier auflofen, wie Allalien und farte Gauren, verftopft man einen Glastrichter unten mit grobem und hierauf mit feinem Glaspulver ober Asbeft.

Um die beim Filtriren, namentlich aber beim Decantiren dem festen Aussuben. Rorper noch, oft fehr hartnädig, anhaftenden Refte ber Fluffigfeit völlig Auslaugen. au entfernen, übergießt man ben festen Rudftanb nochmals mit reinem Baffer, lagt wieder abfeten und gießt nochmals ab ober lagt es burch's Filter laufen und wiederholt dies fo oft, als man noch burch ben Gefcmad, burch Ladmuspapier ober burd, Berbampfen eines Tropfens etmas Frembartiges im Baffer mahrnimmt. Dan nennt bies Answafchen



ober Musfüßen (weil das Bafchmaffer zulest gleichsam fuß, ober eigentlich geschmacklos wirb), wenn man besonbers auf Gewinnung bes feften Körpers ausgeht, und Muslaugen, wenn die Erhaltung ber Fluffigkeit den Pauptzwed bilbet. In beiben Fallen fucht man bie Operation burch Anwendung ber Sprit und Bafchflafchen abzufurgen. Erftere (Fig. 91)

befteht aus einer Flasche, in beren Rort eine oben fehr fein ausgezogene Glasrohre befeftigt ift. Blaft man mit Gewalt in die halb mit Baffer gefüllte, umgetehrte Blafche, fo brudt nachher bie gufammengeprefite Luft fo lange einen feinen Bafferftrahl aus, bis bas Gleichgewicht bes Drucks mit bem ber äußern Luft bergeftellt ift. Dit biefem Bafferftrabl fann man Rieberichlage vom Filter hinabfpulen, wenn man beffen Spipe mit einem Glasftab burchftogen hat. Man hat folche mit engerer und mit meiterer Robre. Um einen ununterbrochenen Strahl gu erhalten und jum Musmafchen mit tochenbem Baffer benust man die Sprisflasche (Fig 92). Statt ber Waschstasche kann man auch den S. 94 angegebenen Scheibetrichter benuten, inbem man bie Spite etwas



unter die Dberflache ber Fluffigteit bringt und ben Sahn öffnet, aber ben Stöpfel fchlieft, ober man nimmt bagu eine gewöhnliche Flafche (Fig. 93).

preffen. Fluffigkeiten, welche man burch blofes Auswaschen aus voluminösen festen Rörpern, wie namentlich Pflanzenstoffen, nicht vollständig erhalt, prefit man aus auf Schrauben., hybraulischen oder hybrostatischen (Meal'schen f. S. 58) Preffen.

Ridren. Manche Körper bleiben in Fluffigkeiten vermöge ihrer Leichtigkeit ober ber zähen Consistenz der Fluffigkeit sehr lange suspendirt. Um ihre Ablagerung zu beschleunigen, klart man sie, b. h. man bringt leicht ablagernde Körper in dieselben, welche die suspendirten Stoffe mechanisch mit niederreißen, entweder schwere, seine Pulver, wie gestoßenes Glas, oder voluminöse Substanzen, wie Papierzeug, Fliespapier, Brodkrume, Lehm z., oder man sest der Flussigkeit einen andern stussigen Körper zu, welchen man in berselben zum Gerinnen bringt, mengt sie z. B. mit Giweiß und kocht damit auf, so schließt das entstehende Gerinnsel alle unausgelösten Stoffe sest in sich ein und reißt sie mit sich zu Boden; so verseht man z. B. gerbstoffhaltige Flussigseiten mit Leimaussösung und umgekehrt, saure Flussigkeiten mit Milch zc.

Für die verschiedenen Operationen bedarf man auch noch mehrerer Gestelle (Stative) mit auf und abschiebbaren und durch Schrauben festzuftellenden Armen für Beingeinstlampen und Rochringe, wie in Fig. 94,



Stative.

der obere diefer Ringe ift beswegen um den Bals bes Rolbens gelegt, um au verhindern, daß das Gefäß burch das Stoffen namentlich von Rluffig. feiten, welche mit pulvrigen Korpern gemengt find, aus feiner Lage tomme oder allmälig umfalle 1), für Hiltrirringe wie Fig. 95 und 96, Retorten. balter Sig. 97, hölzerne Träger, Schemel ober Unterfat (Support) mit auf - und abschiebbaren Platten jur Unterftupung fur Deftillirrecipienten zc. wie Fig. 98, in beffen Auf D auch die Theile B und C paffen, die fich wie die Platte A durch die Schraube E beliebig both feststellen laffen. A bient jum Tragen von Lampen und anbern Gegenftanden mit platter. C für folde mit gewölbter Bafis, B jur Unterftugung von Röhren. Unterlage in geringerer Bobe paft befonbere bie Form von Fig. 99.

Bum Reinigen ber Gefafe reicht häufig gewöhnliches Brunnenwaffer hin. Das Reinigen Substangen, welche burch die tohlenfauren Salze beffelben gerfest, unlösliche Fohlenfaure Berbindungen bilben, wie g. B. effigfaures Bleiornd, fegen fich dabei oft fest and Glas. Dan mafcht baber folche Gefage mit bestillirtem ober wenigstens mit Regenwaffer aus. Sonft tann man allemal zuerft Brunnenwaffer nehmen, fpult aber letteres wieber burch bestillirtes Baffer meg. Immer muffen bie Gefage umgefturgt werben, bamit bas Spulmaffer ausläuft.

Bas mit Baffer nicht entfernt werben tann, muß mit Salsfäure. Salpeterfaure, Ronigsmaffer (wenn biefe bie Substang bes Gefäßes nicht angreifen), einem tohlenfauren ober agenben Alfali verfucht werben. Rette, Bachs und Sarge entfernt man am beften unter Erwarmen, aus größeren Befagen mittelft Sagefpanen burch Reiben mit einem Lappen, aus fleineren Gefägen burch bloges Abreiben mit öfter erneutem trodenen Riegpapier.

Barte, erbartige Aruften in flachen Gefagen, welche von Sauren nicht fogleich aufgelöft werben, wie Gifenornb, laffen fich am leichteften burch feuchtes Reiben mit Afche mittelft eines Studes Leber ober Rorf entfer-Abreiben mit Sand macht bas Glas trube, nimmt bie Glafur bes Porzellans mit und nust Metall ju ftart ab. Nur fur die raube Dberflache bes Gugeisens wird Sand nothwendig. Sehr harte Anfage entfernt man mit bem Deffer ober mit hammer und Deigel. Bleche scheuert man gewöhnlich mit Kreibe. Trubes Glas wird oft burch trodenes Abreiben mit weichem Asbest wieber hell.

Gefage, beren Dffnung fur die Sand zu eng ift, wie Flaschen, Rohren und bergleichen, werben mit Burften gereinigt, beren Stiel bei ben größten von Solg, bei Kleineren von Meffingdraht ift, weil Gifendraht im chemischen Laboratorium von ju turger Dauer ift. Die größten Burften find aus Schweineborften, bie kleineren aus Roghaaren, bie kleinften (fur bie Glasrohren) aus Bodhagren. Lettere find mit langen biegfamen Stielen verfeben,

<sup>1)</sup> Das Stoffen tommt übrigens auch ohne folche Beimengungen öfters in Glasgefagen vor, beren glatte Flachen nur fcwierig Gasbilbungspuntte geben. Dan verhindert bann bas Stoffen, wenn man fleine Stude eines in der Fluffigfeit unlöslichen Minerals, ober noch beffer eine Platinbrabtfpirale, ober die edigen Körner von Osmium-Iridium ins Gefäß legt, da beide letteren auch außer ber ecigen Form eine gasanziehende Kraft besiten. Bgl. auch S. 72.

wie die Bürsten zum Reinigen der Pfeifenrohre. Bon starten Säuren und befonders von Alkalien, namentlich in der Bärme, werden die Bürsten zerstört.

Bei Incrustirungen, welche von Sauren ober Alkalien nicht aufgelöst werben, schüttelt man die Gefäse mit Asche ober nothigenfalls erbsengroßen Stücken Steinkohle. Sand rist das Glas, Bleischrote zerschlagen es beim Schütteln leicht und klemmen sich in enge Stellen ein. Zur schwelleren Entfernung einzelner Reste der Arusten dienen Stäbe von Holz, Fischbein, Horn ober Anochen. 2Bo alles Dies nicht hilft, muß man die Gefäse mit Wasser, Sauren ober Laugen gefüllt einige Zeit stehen lassen, nothigenfalls erwarmen ober kochen.

Sist am Boben eines tiefen Gefäßes eine große Menge einer auflöslichen Substand fest, wie ber Auchen von schwefelfaurem Kali bei ber Darftellung ber Salpetersäure, so verstopft man alle Öffnungen bis auf die oberfte, füllt bas Gefäß mit Waffer und stürzt es über ein Gefäß mit Waffer so um, baß die Mundung unter Waffer flehen bleibt (vgl. Austösung S. 57).

Bisweilen behalten Gefäße auch nach forgfältiger Reinigung noch einen Geruch nach start riechenben Substanzen bei. Man entfernt benfelben burch Ausspülen mit Chlorwaffer ober Chlortaltausiöfung. In hölzerne Kaften stellt man mit Effig befeuchteten Chlortalt in einer Schale. Auch Senfmehl und Manbelkleie nehmen solche hartnäckige Gerüche weg.

Sewichte bei demifden Operationen. Bu ben Sewichtsbestimmungen bei chemischen Operationen fann man sich im Größeren bes burgerlichen Gewichtes bedienen. Für kleinere chemische Arbeiten gebraucht man in Deutschland gewöhnlich bas Mebicinalober Apothekergewicht. Es ift wie bas burgerliche in ben meisten Lanbern verschieben, doch weniger als Ersteres. Am meisten verbreitet ist bas preußische. Das Apothekergewicht hat fast überall folgende Gintheilung:

| Pfund | Unze | Drachme | Gerupel  | Gran | Affen              |
|-------|------|---------|----------|------|--------------------|
| 86    | 3    | 3       | <b>Э</b> | gr   | •••                |
| 1     | 12   | 96      | 288      | 5760 | 7452               |
|       | 1    | 8       | 24       | 480  | 621                |
|       |      | 1       | 3        | 60   | 773/6              |
|       |      |         | 1        | 20   | 25 <sup>7</sup> /a |

Eine Unge Medicinalgewicht ift ungefahr = 2 Loth Civilgewicht.

Eine Drachme ungefahr - 1 Quint.

Ein Gran hat ungefähr die Schwere eines Pfeffertorns.

Seltener kommt bas franzöfische Decimalgewicht in Deutschland für chemische Arbeiten in Anwendung, mahrend sich die französischen Chemiker nur dieses Gewichtes bedienen. Seine Eintheilung ift nachstehende:

| 1 | Gramme      | ===      | 16,4204   | Gran | 1    |        |         |        |
|---|-------------|----------|-----------|------|------|--------|---------|--------|
| ı | Decigramme  | _        | 1,64204   | ,,   |      |        |         |        |
| 1 | Centigramme | =        | 0,164204  | ,,   |      |        |         |        |
| l | Milligramme | <b>=</b> | 0,0164204 | ,,   |      |        |         |        |
| 1 | Decagramme  | =        | 164,204   | ,,   |      |        |         |        |
| 1 | Deftogramme | -        | 1642,04   | "    |      |        | •       |        |
| ı | Kilogramme  | -        | 16420,4   | "    | oder | 2,138  | Pfund   | preuß. |
|   |             |          |           |      |      | Civila | ewicht. |        |

# II. Specielle Chemie.

Die specielle Chemie ober die Untersuchung ber einzelnen Elemente und ihrer gegenseitigen Berbindungen nach den Eigenschaften, welche sich auf die Berschiedenartigkeit ihres Wefens beziehen, zerfällt, wie schon oben angegeben wurde, in einen anorganischen und organischen Theil.

### Anorganische Chemie.

Sie beschäftigt sich mit ben Clementen und jenen Berbindungen berfelben, welche im Mineralreiche vorkommen ober aus ben Clementen mit Bulfe ber Aunft dargefiellt werben konnen.

Die Anzahl ber nichtmetallischen Elemente ift geringer als bie ber Metalle. Deshalb und weil bie chemischen Eigenschaften ber Metalle hauptfächlich in ihrem Berhalten zu ben Richtmetallen bestehen, läßt man beim Stubium ber speciellen Chemie bie Nichtmetalle ben Metallen vorangehen.

#### Richtmetallifde Grunbftoffe.

Es find beren breizehn. Sie find bei gewöhnlicher Temperatur und bem gewöhnlichen Luftdrucke theils ftarr, theils tropfbarfluffig, theils gas-förmig. Eine Übersicht ihrer wichtigsten physikalischen Gigenschaften ergibt fich aus nachstehender Tabelle:

| Rame                                            | Farbe                                         | Specifisches<br>Gewicht                                               | Schmelz-<br>punkt | Siede:<br>punkt                         |                     | Entbeder, Jahr                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                               | Gat                                                                   | förmige           | •                                       |                     |                                                                                       |
| Sauerstoff<br>Bafferstoff<br>Chlor<br>Sticktoff | farblos<br>farblos<br>grünlichgelb<br>farblos | 1,1026) Ging at mo<br>1,0688 (at mo<br>2,47 (at mo<br>0,976 ) ging at | = = =             | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | -<br>-<br>-         | Priestlen 1774<br>Cavendish 1766<br>Schenla 1774<br>Rutherford 177:                   |
|                                                 |                                               | Tropf                                                                 | barflüff          | ige.                                    |                     | •                                                                                     |
| Brom                                            | dunkelroth.<br>braun                          | 2,966                                                                 | — 19°€.           | 470                                     | dunkelroth          | Balard 1826                                                                           |
|                                                 | <del></del>                                   | •                                                                     | starre.           |                                         |                     |                                                                                       |
| Rohlenstoff                                     | farbles, auch                                 | 3,5 bis 3,53 (bes Diamant)                                            | -                 | -                                       | -                   |                                                                                       |
| <b>Sch</b> wefel                                | Berp                                          | 1,98                                                                  | +111° <b>C</b> .  | 143                                     | pomeran-<br>zengelb |                                                                                       |
| Selen                                           | bleigrau oder<br>rubinrot <b>b</b>            | ,                                                                     | über 100°         | -                                       | getb                | Bergelius 1817                                                                        |
| Phosphor<br>Bor                                 | erbfengelb<br>braunlich:<br>grün              | 1,77<br>—                                                             | 45°<br>—          | 290<br>—                                | farblos<br>—        | Brand 1669<br>Gay-Luffac, The<br>nard, Davy 1819                                      |
| doE                                             | eisenschwarz                                  | 4,946 bei<br>16,5 ° C.                                                | 107°              | 175                                     | veilchen-<br>blau   | Courtois 1811                                                                         |
| Riefel<br>Fluor                                 | dunfelbraun<br>—                              | , — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | <u> </u>          | -                                       | _                   | Berzelius 1823<br>Hypothetisch auf<br>gestellt von Gap<br>Lussac und Ahe<br>nard 1809 |

Allgemeine phylifalifche Eigenfchaften ber Richtmetalle.

#### Sauerftoff.

Lat. Oxygenium. Zeichen O. Atom und Aquivalent 100.

Den Namen Oxygenium (von debt fauer und perraw erzeuge) erhielt er von Lavolsier wegen seiner Eigenschaft, mit mehreren andern Elementen Sauren zu erzeugen. Priestlen erkannte ihn 1774 zuerst als einen eigenthumlichen Stoff und ein Jahr spater auch Scheele, ohne etwas von Priestlen's Entdeckung zu wissen.

Bortommen Er findet fich gasförmig in der atmosphärischen Luft, von welcher er Cauerftoffs, etwas über 1/3 ausmacht, bildet einen Beftandtheil des Wassers, der mei-ften Mineralien, Pflanzen - und Thierstoffe.

Darftellung.

Man erhalt bas Sauerftoffgas fur fich 1) burch Dunkelrothgluben von Quedfilberornd (Hg), wobei fich Sauerftoff (8 Gewichtprocente) und Queckfilber getrennt verflüchtigen; 2) burch Gluben von Braunftein (Mn), mobei 1/3 Sauerstoff entweicht und Manganorydul-Dryd zurückleibt (3 Mn 🕳  $\ddot{M}_{n} + \dot{M}_{n} + 20$ ); 3) burch gelindes Erwärmen eines Gemenges von 3 Theilen Braunftein, 2 concentrirter Schwefelfaure und etwas Baffer, mobei bie Balfte feines Sauerstoffs entweicht, weil die Schwefelfaure ben Braunftein veranlaßt, Sauerftoff abzugeben, um eine Salzbafe ju bilben, womit sich die Saure verbindet (Mn = Mn + O Mn S); Bluben von chlorfaurem Rali (KEl), welches fich unter Abgabe feines gangen Sauerstoffgehaltes in Chlorfalium verwandelt (K El = KGl + 60); 5) burch Glühen bes Salpeters (K R), wobei anfange falpetrigfaures Rali (KN) und nacher Kali mit Raliumsuperornd zuruchleibt, wobei also auch zulest ber Stickstoff entweicht; 6) nach Balmain erhalt man durch gelindes Erhipen von 3 Theilen faurem chromfaurem Kali ( $\check{\mathbf{K}}\check{\mathbf{C}}\mathbf{r}_2$ ) mit 4 Schwefelfaure reines Sauerstoffgas. (Bahricheinlich KCr2 + 43 = KS + ErS. und 30).

Am leichteften erhält man es nach ber ersten Methode, wonach es Priestlen zuerst erhielt, nur ist es aus unreinem (basisch-salpetersaures Orydenthaltendem) Quecksiberoryd dargestellt, mit etwas Sticksoffgas verunreinigt. Am reinsten erhält man es nach Rr. 4 aus chlorsaurem Kali, nach Balmain ebenso rein und dabei viel billiger nach Rr. 6 aus doppeltchromsaurem Kali, billiger noch, aber leicht mit Sticksoff verunreinigt nach Rr. 5 aus Salpeter. Am wohlseilsten erhält man es aber aus Braunstein und zwar leichter und mit größerer Ausbeute nach Rr. 3 mit Schweselsaure. Doch ist das Sauerstoffgas in beiden Källen mit Kohlensaure verunreinigt, wenn der Braunstein mit kohlensaurem Kalk verunreinigt war, und mit Sticksoff, welcher von der Zersezung des im Braunstein enthaltenen (aus verwesenden organischen Stoffen absorbirten) Ammoniaks durch den Sauerstoff herzurühren scheint, indem er mit dem Wassersfoff Wasser (H) bilbet.

Man erhalt auch Sauerftoffgas, wenn frifche Blatter faftreicher Pflangen unter Baffer bem Sonnenlichte ausgesett werben und burch Berfesung von Baffer mittelft eines galvanischen Stroms.

Der Sauerftoff ift ein farb., geruch. und gefchmadlofes permanentes Gigenfhatten Gas von 1,026 specifischem Gewicht (die atmosphärische Luft = 1,000 Gauerflofft. gefest), 1 Rubitfuß wiegt 2,8181 Loth; bricht unter allen bekannten Rorpern bas Licht am fcmachften, fein abfolutes Brechungevermogen ift nach Biot und Arago 0,000560204 und verhalt fich zu dem der atmosphärifchen Luft wie 0,86161 gu 1,000; es leuchtet beim fchnellen Bufammenbruden, wird ju 6,5 Bolumtheilen von 100 Baffer verfchludt, veranbert weber Raltwaffer, noch Ladmustinftur. Brennbare Rorper verbrennen darin weit lebhafter als in atmosphärischer Luft, ein glimmender Span entflammt fich barin augenblidlich und brennt mit hellem Glange, ebenfo Feuerfcmamm, angezündeter Phosphor entwickelt barin ein Licht, welches dem der Sonne unter allen Lichterscheinungen am nächsten kommt. Selbst dunner Eisendfaht und Stahlfedern brennen darin mit Funkensprühen. Auch das Athmen der Thiere erfolgt darin weit schneller als in atmosphärifcher Luft, aber unter Berbeiführung einer Entgundung der Lungen und endlich bes Todes.

Der Sauerftoff verbindet fich mit allen einfachen Körvern (nur vom Berbrennung Fluor fennt man bis jest noch feine Berbindung) balb ohne, balb mit Drobation. Licht - und Barmeentwidelung. Im erfteren Falle heißt eine folche Ber- Reduction. brennung gewöhnlich Ornbation, im zweiten Berbrennung, die Produtte find in beiben Fällen Dribe und Sauren (vgl. S. 49). Die Trennung von Sauerftoff heißt Desorphation, mahrend man unter Reduction bie Trennung von elettronegativen Beftandtheilen überhaupt verfteht.

Rachbem man die Elemente bes Ariftoteles: Erbe, Baffer, Luft und Keuer, welche feine Ertlarung bes Berbrennungsprozeffes juliegen, aufgegeben hatte, versuchte Georg Ernft Stahl (geb. 1660, geft. 1734) Buerft die Aufstellung einer Berbrennungstheorie. Er hielt die Erden (im weiteren Sinne) für Elemente, bie Detalle bagegen jufammengefest aus einer Erde und Reuergeift (Mblogifton), welcher bei der Berbrennung entweiche unter Burudlaffung von Erbe, überhaupt enthielten alle brennbaren Körper Phlogiston, welches fie bei ber Berbrennung abgeben; er nannte daher ben Berbrennungsprozef Dephlogiftifiren, bie Desorphation bagegen Bblogiftiffren. Er nahm alfo ba eine Berfetung an, wo in ber That eine Berbinbung erfolgt und umgefehrt, indem er überfah, bag bie Rorper beim Berbrennen an Gewicht junehmen, ftatt daß fie dabei abnehmen follten.

Schon zwei Jahre vor ber Entbedung bes Sauerftoffs ftellte Lavoifier untiphlogifitben Sas auf, bag bie Rorper bei ber Berbrennung an Gewicht junehmen, mas er durch eine gewiffe Firation ber Luft erklarte, fobalb aber Prieftlen ben Sauerftoff entbedt hatte, grunbete Lavoifier barauf die Anficht, baf die Berbrennung in ber Berbindung ber Glemente mit Sauerftoff unter Licht - und Barmeentwickelung beftebe, und wurde baburch ber Stifter bee fogenannten antisblogiftifden Spftems.

Reuer.

Das Reuer, was man vor ihm meift als wefentlich jur Berbrennung gehalten hatte, gerfällt banach in zwei zufällige bie Berbrennung begleitende Erscheinungen, nämlich Licht - und Barmeentwickelung, welche auch andere mit Beftigkeit erfolgende Berbindungen und Berfepungen begleiten (f. oben S. 18), mahrend eine langfam erfolgende Orybation ohne folche Erfcheinungen vor fich geht. Die Korper behnen fich um fo ploslicher aus, ober, mas baffelbe ift, erwarmen fich um fo ftarter, je rafcher ihre gegenseitige Bereinigung ober Durchbringung erfolgt, mabrend die bei Berfehungen eintretende Erhibung von dem ploglichen Auftreten eines feften Bestandtheils in Gasform abhängig zu sein scheint.

Die Feuer-

Rorper, welche bei der Berbrennung gleichzeitig eine Berfepung erleiben, entwickeln haufig Basarten, welche baburch, bag fie ins Glüben tom= men, die Rlamme erzeugen. Die jugefpiste Form ber Flamme ertlart fich baraus, bag die in Cylinberform auffteigenben Gafe und Dampfe mit ber Luft in Berührung verbrennen, alfo im Umtreife je boher, je mehr verzehrt werben und abnehmen.

Un der Bafferftoff- und Beingeiftflamme beobachtet man zwei verichiebene Theile, einen innern bunkeln Rern und einen hellen Saum ober Sulle, weil nur nach aufen, wo die heißen Gabarten mit bem Sauerftoff der Luft in Berührung fommen, Berbrennung und alfo auch Barmeentwickelung erfolgen fann, nicht aber im Innern.

Bei der Rergen : oder Olffamme unterscheidet man 1) einen dunkeln Rern im Innern a, mit feiner Bafis unmittelbar über bem Docht; 2) un-

%ig. 100.



ten und feitwärts vom Dochte einen hellblauen Theil bb; 3) einen fehr hell leuchtenben, weißen Theil c, welcher ben bunkeln Theil a umgibt. Aus bem Bache, Tala ober Die entwickeln fich burch die Erhibung beim Angunden brennbare Gasarten, namentlich Rohlenmafferftoffgas, beffen Bafferftoff zuerft verbrennt und babei ben Rohlenftoff c ins Beifglühen bringt, welcher aber erft an bem außeren Theil, an ber Sulle ber Flamme dd verbrennt zu Rohlenfaure (C), baber werben in die Flamme gehaltene Rorper in c fcmarz, nicht aber in dd. An der Bafis der Flamme in bb verbrennt, weil dort ber Luftzutritt für bie geringere Gasmenge weiter reicht, mit dem Bafferstoff jugleich auch der Rohlenstoff, aber nur jum Theil ju Kohlenorybgas (C), welches bann bei seinem vollftanbigen Berbrennen an ber Oberflache bic blaue Farbung bes untern Theils ber Flamme bewirkt. Im Kern der Flamme a findet auch hier teine Berbrennung ftatt, die Sige ift beshalb barin am ichwächsten, am stärkften dagegen im äußeren Theile, namentlich nach oben.

Das helle Licht ber Flamme beruht auf bem Gluben von feften aus ben Gafen ausgeschiebenen ober bamit emporgeriffenen Theilen, baber bas starte Licht beim Berbrennen bes Phosphors und Bints, weil hier feuerbeftandige Berbindungen, Phosphorfaure und Binkorph entstehen, bas fawache bei Bafferstoff und Beingeist, weil fich hier gasförmige Probutic entwickeln. Die Leuchttraft ber Lesteren wird inbeffen fogleich verftartt, wenn man einen feften Rorper, wie Platindraht, Ralt, Amianthfaben, Zintoppd zc. hineinhält. Die bei Tage taum fichtbare Klamme des Wafferftoffgafes bringt ein hineingehaltenes Raltfugelchen in fo heftiges Gluben, bag es bas Auge blendet, ebenfo eine Beingeistflamme, welche burch Sauerftoffgas angeblafen wird (Drummond's Licht).

Re hohere Temperatur eine Flamme jum Berbrennen nothig hat, befto ther verlofcht fie in Berührung mit guten Barmeleitern, a. B. mit Detallen, fie verlöscht baber beim Durchgange burch ein Drabtgitter um fo eber, je enger bie Dafchen beffelben find, und burchbringt ein Gemebe von 800 Offnungen auf ben Quabratioll nicht mehr, worauf die Dann'iche Sicherheitslampe (f. S. 124) beruht. Man kann Knallgas bei feinem Ausströmen aus einem Gefäße ohne Gefahr bes Gindringens ber Flamme angunden, wenn bie Röhre eine hinlanglich enge Munbung hat.

Much die Farbe ber Flamme ift bei ben verschiedenen Rorpern fomohl, ber glamme. als nach ber Lebhaftigfeit ber Berbrennung verschieden; fie ift um fo meifer, je volltommener, und um fo duntler gelb, felbst rothlich, je unvolltommener die Berbrennung stattfindet. Phosphor, Zink, Antimon und Gifenfalze farben die Flamme weiß, Selen, Schwefel und Aupferchlorib blau, die andern Rupferfalze grasgrun, Barptfalze und Borfaure blaggrun, Ralifalze blagviolett, Sodafalze gelb, Lithionfalze roth, Ralifalze ziegelroth, Strontianfalze carmoifinroth, Rohlenophdgas brennt blau, Ralium und Cyangas violett, Robalt roth, ölbildendes Bas gelb zc.

Fefte Rörper find um fo leichter zu entzunden, je mehr fie zertheilt und je schlechtere Barmeleiter fie find. Pulveriges Gifen brennt schon, wenn es ber Luft ausgesest wird; ein Eisendraht erft, wenn man ibn weißglühend macht. Dichte glafige Rohle (Budertohle, Coat) ift fcmer ju entzünden, fehr lockere Rohle (Zunder, Schiefpulverkohle) leicht.

Benn entweichende Gasarten fefte Korper mit fich fortreißen, ohne Rauch. biefelben ine Glüben ju bringen, fo entfteht ber Rauch. Der Rauch ift nicht zu verwechseln mit Rebel ober Bolten. Bahrend beim Rauch fefte in der Luft suspendirte Rorper biefelbe undurchsichtig machen, geschieht bies bei Letteren burch fehr tleine Tropfen von Fluffigkeit, welche fich aus Dunften und Dampfen bei einer Temperatur verbichten, bei welcher fie ihre Gasform nicht mehr behalten können. Benn biefe höchst kleinen Tropfen bes Rebels fogleich gefrieren, fo bilben fie ben Duft.

Bei unvollkommen verbrennenbem Holze entsteht ber Rauch burch fein gertheilte Ruftheile, welche mit ben erwarmten Gasarten emporfteigen. Concentrirte Sauren rauchen, weil ihre Dampfe Baffer aus ber Luft angieben und fich bamit ju fehr fleinen Tropfen von mafferiger Saure verbichten, fie bilben alfo eigentlich Rebel, mahrend Salgfaurebampfe mit Ammoniatbampfen einen Rauch im eigentlichen Sinne bes Bortes erzeugen, weil hier ein Salg in fefter Form ausgeschieben wirb.

Gelbftentgun. buna.

Die plobliche Entzundung gewiffer Korper, welche ohne außere Ginwirfung erfolgt, heißt Selbstentzunbung. Sie tann erfolgen 1) durch Reibung bei Dafchinen und Suhrwerten, wo man fie burch Schmieren 2) Durch die Sonnenstrahlen, welche auf Scheiben, Glasfiafchen ic. fallen, fo bag biefe wie Brennglafer wirten. Go gerieth a. B. ein Strobhaufen burch einen barauf geworfenen Bouteillenboben in Brand. 3) Durch bie bei ber Luftabforption entftebenbe Berbichtung. gundet fich oft ber Cohlenftaub in Dulvermublen. Man bewahrt beshalb bie Roble für langere Beit beffer in Studen als in Pulver auf. bie bei ber Babrung feucht angehaufter organischer Stoffe entwickelte Barme. So entstehen viele Branbe burch Dunger, fo feste ein Blatterhaufen einen Balb in Brand. Ebenso wirten feuchte holgspane, Sagemehl, Torf, Sa. men zc. Man verhutet bie Gefahr burch eine in ber Mitte angebrachte Sat fich Seu und bergleichen bereits erhist, fo barf es nur aanz allmälig ausgebreitet werben, benn wenn man ein Loch in die Mitte macht, fo schlägt oft die Klamme in demselben Augenblicke heraus. bas Beigwerben ber Afche f. unten im Abschnitt "Pottaschenfieberei."

Griennuna bes Cauerftoffs.

Die Gegenwart bes Sauerstoffs in einem Raume ergibt sich leicht burch Eintauchen eines glimmenben Spans, wobei berfelbe fogleich in helle Flammen ausbricht. Rleine Mengen von freiem Sauerftoffgas werben nach. gewiesen burch (in ausgekochtem Baffer burch Ammoniat aus Gisenvitriol gefälltes, bei abgehaltener Luft ausgewaschenes und unter Alfohol aufbemahrtes) Gifenorybul, frifch gefälltes Gifencyanur, reducirten Inbigo ober Sticfftoffornb, welches bavon gelb bis rothbraun wird. Endlich auch burch fein Berhalten jum Bafferftoff (f. unter "Anwendung des Bafferftoffs").

Rugen bes Cauerftoffe.

Der Sauerftoff ift unentbehrlich jum Leben ber Thiere und Pflangen, jur Berbrennung bei ber Erleuchtung und Beigung, jur Drybation ber Metalle, um fie in Sauren aufzulofen und vielen andern chemischen Arbeis ten, jum Bervorbringen einer großen Sige, indem man bas Gas in eine Beingeifffamme leitet, jum Anallgasgeblafe ic.

## Bafferftoff.

Lat. Hydrogenium. Beichen H. Atomgewicht 6,250 (ben Sauerftoff = 100 gefest). Aquivalent (H) 12,500.

Den Ramen Hydrogenium (von to vomo Baffer und gerraw etzeuge) erhielt er, weil er mit Sauerftoff bas Baffer bilbet, er hieß fruber brennbare oder inflammable Luft. Er wurde 1766 von Cavendish Bortommen zu bereiten gelehrt. Er tommt in ber Ratur nicht frei vor, bilbet aber Bafferfloffe. einen Beftandtheil des Baffers und fast aller organischen Berbindungen.

Man erhalt ben Bafferftoff aus bem Baffer (H) entweder burch Berfegung mittelft eines galvanischen Stroms, burch Leitung von Bafferbampfen über glühendes Gifen oder, und zwar am leichteften, burch Auflofen von Bint in mit Baffer verdunnter Schwefelfaure, welche man bei gewöhnlicher Temperatur in einer mit Entbindungeröhre versebenen Riafche auf einander wirten läßt (f. Fig. 62 G. 82). Die Schwefelfaure erhöht bie Bermanbtichaft bes Bints jum Sauerftoff fo febr, bag es benfelben unter Entwickelung bes Bafferftoffs bem Baffer entzieht, um fich bann mit ber Schwefelfaure au fcwefelfaurem Bintorpb au verbinden. Statt Bint tann man fich auch bes Eifens bedienen, allein ber Bafferftoff ift bann burch Roblenftoff, den das gewöhnliche Gifen flets enthält, unter der Form eines aus Rohlenwafferftoff beftebenben ftinkenben Dis verunreinigt.

Der Bafferftoff ift ein farb ., geruch : und gefchmacklofes permanentes Gigenfdaften Sas von 0,0688 specifischem Gewicht (bie atmosphärische Luft = 1,000 Bafferftoffe. gefest). Ein Rubitfuß wiegt 0,18924 Loth, es ift alfo fast 15 Dal leichter als die atmosphärische Luft, ber leichtefte aller Rorper. Damit gefüllte Seifenblafen fleigen baher in bie Bohe. Sein Lichtbrechungevermögen verhalt fich zu bem ber atmosphärischen Luft wie 6,61436 : 1,00000; es wird nur ju 4,6 Raumtheilen von 100 Baffer verschluckt. Das reine Bafferftoffgas verbrennt mit farblofer, bei Tag taum fichtbarer, bas unreine mit bläulicher Flamme. Es unterhält bas Berbrennen brennbarer Körper nicht, ein hineingehaltener brennender Span verlöscht fogleich, ebensowenig geftattet es bas Athmen auf langere Beit, wohl aber, wenn es mit atmosphärifcher Luft gemengt ift, macht aber Schläfrigteit, in größerer Menge Brufibetlemmung, Dhnmacht und ben Tob. Es wirft jeboch nur negativ ichablich, b. h. burch Mangel an Sauerstoff.

Dan ertennt bas Bafferftoffgas an ber farblofen Flamme, mit wel- Ertennung. der es im reinen Buftande verbrennt, an ber Detonation, unter welcher es fich mit ber Salfte feines Bolumens Sauerftoff im Eudiometer burch ben elettrischen Funten verbinden läßt ohne Ruckstand an Gas, Absat von Schwefel (wie beim Sydrothiongas) ober Abgabe von Rohlenfäure (wie bei Rohlenwafferftoffgas) an bas Baffer, wenn es zuvor von beigemeng. ter Roblenfaure burch Schütteln mit Raltwaffer befreit mar.

Das Bafferstoffgas wird wegen feiner Leichtigkeit (1783 guerft Anwendung. von Charles) gur Füllung ber Luftballone benust. Früher brachte man biefelben burch eine Beingeiftstamme jum Steigen, welche burch eine Offnung an ber untern Seite die Luft im Ballon erwarmte. Daburch nimmt biefe fo an fpecififchem Gewicht ab, bag fie ben Ballon in bie Bobe tragt. Bei biefem Berfahren verbrannten aber bie Ballone fo haufig, bag ein Menfc nicht mit benfelben aufzusteigen wagen burfte. Jest verwendet man flatt bes Bafferftoffgafes bas zwar etwas ichmerere, aber viel billigere Steinfohlengas.

Seine Bermandtichaft jum Sauerftoff, ober feine Brennbarteit, macht bas Bafferftoffgas anwendbar gur Rebuction. Dan leitet einen Strom über bas in einer glühenden Röhre befindliche Metallorgd, Saloid ober Schwefelmetall, beren elektronegativer Beftanbtheil mit bem Bafferftoff Baffer ober eine Bafferftofffaure bilbet. Bu endiometrifchen Berfuchen, indem man den Sauerstoffgehalt eines Gasgemenges badurch beftimmt, daß man ihn mit einem gemeffenen Bolumen Bafferftoff burch ben eleftrifchen Funten verbindet; ferner zu ben Platingundmafchinen, wo bas burch einen geöffneten hahn gegen Platinschwamm anftromende Gas fich mit dem burch Lesteren verdichteten Sauerftoff ber atmosphärischen Luft unter Entzundung verbindet.

Obgleich seine Flamme an und für sich ein sehr schwaches Licht befist, wird bieselbe sehr start leuchtend, wenn bas Gas beim Durchströmen
von über der Flamme besindlichem Terpentinöl sich mit dem entstehenden
Dampfe verbindet 1).

Auch dum Beigen wurde man es benugen konnen, ba bei feinem Berbrennen eine so hohe Temperatur entsteht wie bei wenig andern Körpern und seine Darstellung keine großen Kosten erforbert, wenn man es dadurch bereitet, bag man Wafferdampfe über glühende Kohlen leitet und bie entstehende Kohlensaure burch Kalkbrei entfernt.

Es bient enblich noch jur Fullung von Gefäßen (Retorten), wenn man Substangen bei vollständigem Luftabichlug erwarmen ober trodnen will.

Der Bafferstoff verbindet sich mit Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur unmittelbar nicht, man kann Beibe mit einander mengen, ohne daß sie dabei eine Beränderung erleiden. Wird aber ein solches Gemenge von 2 Raumtheilen Basserstoff und I Raumtheil Sauerstoffgas durch eine Lichtstamme oder den elektrischen Funken entzündet, oder mit Platinschwamm in Berührung gebracht, so verbinden sich beibe Gase chemisch unter heftiger Verpuffung zu Basser, man nennt deshalb dieses Gemenge Knallgas. Wenn dasselbe aus einer sehr engen Öffnung strömt, kann man es ohne Gefahr des Zurückziehens der Flamme in das Gefäß, wodurch Lesteres zerschmettert würde, entzünden. Ein Gebläse, wodurch Knalllust in eine Flamme getrieben wird, heißt Knallgasgebläse, es liesert den höchsten bekannten Temperaturgrad und bringt Quarz, Magnesia, Kalk, Platin zum Schmelzen.

Baffer.

Rnallgas.

Das reine Basser ist bei gewöhnlicher Temperatur eine farblose, burch-sichtige, geruch- und geschmacklose Flüssigkeit, beren specissische Sewicht für alle übrigen flüssigen und festen Körper als Einheit angenommen ist. Ein preußischer Aubitzoll wiegt bei 183/4° C. (15° R.) 12/2 Loth, ein Aubitzuß 66 Pfund. Es gefriert unter 0° C. zu Eis von 0,9268 specissischem Sewicht, weil es burch sein poröses trystallinisches Gefüge viel Luft eingeschlossen enthält. Seine größte Dichtigkeit fällt übrigens auch nicht auf ben dem Gefrierpunkt zunächst stehenden niedrigsten Temperaturgrad des flüssigen Bassers, sondern auf + 4 bis 5° C. Wenn das Wasser andere Körper aufgelöst enthält, so hat es einen weit niedrigeren Gefrierund höheren Siedepunkt als reines Wasser.

Das Baffer befist eine große Berwandtschaft zu Sauren, Altalien, Erben, Metalloryden und Salzen, auch die organischen Verbindungen können nicht ohne Baffer bestehen. Es ist der amphoterste Körper (vgl. S. 42). Das mit einer Saure oder Basis verbundene Wasser, was bei der Basis

<sup>1)</sup> Gaubin, Echo du monde savant, allgem. Wien, polyt. Journ. 1842. C. 12.

bie Stelle einer Saute, bei ber Saute bie Stelle einer Bafis vertritt, beifit Subratwaffer. Bei troftallifirten Rorpern beißt biefes chemifch gebunbene Baffer Rroftallwaffer, weil von feiner Gegenwart bie Arnftallform abhangt und ohne baffelbe verschwindet ober abgeandert wird. Das Rryfallwaffer wird gewöhnlich bei 100 . ausgetrieben, mahrend bas Spbratwaffer eine bobere Temperatur bagu forbert. Das Subratwaffer ift mobil au unterscheiben vom bogroftopifchen Baffer, welches fich nicht in fiodiometrifchen Berhaltniffen mit ben Korpern verbindet, fondern gemiffe, meift organische Substanzen je nach ber größeren ober geringeren Reuchtigfeit ber Luft mehr ober weniger anschwellt und manche, wie auch viele anorganischen Berbindungen, auflöft.

Mes in der Ratur vortommende Baffer ift unrein. Um reines Baffet zu erhalten, muß man bas gewöhnliche Baffer bestilliren, wobei bie gasformigen Berunreinigungen, wie atmospharische Luft und Rohlenfaure, als zuerft übergebend mit ben erften Portionen bes Deftillats entfernt werben, bas fpater übergebenbe ift rein, ba bie firen Beimengungen im De-Billirgefage jurudbleiben.

Bei bem natürlich vorkommenben Baffer unterscheibet man in technis fder Beziehung reineres Baffer, welches man weich nennt, weil barin Bulfenfruchte fich fruber weich tochen, und unreineres ober hartes Baffer, weil fie fich in Lesterem fcmierig weich tochen laffen, inbem fich ber im Baffer enthaltene Ralf mit ber Substanz biefer Samen zu festen Berbindungen Bum weichen Baffer gehört bas Regen und Rlugwaffer, dum harten bas Quell. ober Brunnenwaffer. 3m Erfteren loft fich Seifengeist (Auflösung von Seife in Beingeist) ohne Trubung, Lepteres wird bavon getrübt (burch Ausscheibung von unlöslicher Ralkseife).

Unter den angeführten Arten ift bas Regen maffer bas reinfte, boch Regenwaffer. enthalt es auch bei noch fo reinlichem Auffangen organische Stoffe, namentlich unmittelbar nach trockener Bitterung, aus der Luft mit fortgeriffene Staubtheile, ferner Ammoniat, Rohlen- und Salpeterfaure. von Dachtraufen erhaltene enthält Ralt., schwefelfaure Salze und Chlorverbindungen, wenn auch in geringerer Menge als Brunnenwaffer.

Beniger rein ift bas Flufmaffer. Es enthalt faft teine Spur von Biusmaffer. freier Rohlenfaure und von tohlenfauren Salzen, ba fich die Rohlenfaure wahrend feines Laufes verfluchtigt und bann bie in berfelben gelöften toh-

lenfauren Salze nicht mehr aufgeloft bleiben tonnen. Dagegen finbet fich darin etwas schwefelfaurer Kalt, Chlornatrium, schwefelfaure Magnesia und organische Substangen.

Roch unreiner ift bas Brunnenwaffer, es enthält giemlich viel Brunnen-Roblenfaure, bopvelt toblenfauren Ralt und Magnefia, fcwefelfauren Ralt, Magnefia und Ratron, Chlorcalcium, -Magnefium und - Natrium, auch etwas Riefelerbe, tohlenfaures Gifenorpbul und organische Stoffe, auch in ber Rabe von Ställen und Dungergruben falpeterfauren Ralt und Rali. Die gewöhnlichfte und ftartfte Berunreinigung bilbet ber Ralt, an einigen Orten ber toblensaure, an andern ber schwefelfaure ober Gpps.

Mineral-maffer.

Die Baffer, welche foviel Roblenfaure (Einige Sydrothionfante -Schwefelmaffer) und Salze enthalten, baf fie einen auffallenden Geldmad befigen, heißen Mineralwäffer, fie find nicht mehr zum gewöhnlichen Betrante geeignet, fonbern werben unter bie Beilmittel gerechnet.

Meermaffer.

Das Meerwaffer erregt wegen feines bebeutenben Salgehaltes (2,66 Procent Chlornatrium, 0,46 fcmefelfaures Ration, 0,12 Chlorcalcium, 0,51 Chlormagnefium, 0,05 fcmefelfaures Rali und Chlorfatium) und namentlich wegen bes Chlorcalciums und Chlormagnefiums von bittrem Gefchmad beim Genuffe Übelfeit und Erbrechen.

### Stidftoff.

Lat. Nitrogenium. Zeichen N. Aquivalent 175,000. Atom 87,500.

Er heißt auch Azot (vom a privativum und ζωή Leben, weil er un= fähig ift, bas Athmen zu unterhalten). Nitrogenium wurde er von Chaptal genannt, weil et in ber Salpeterfaure (Acidum nitricum) enthalten ift. Rutherford fand 1772, daß die Luft, worin ein Thier geathmet hat, auch nach Abicheibung ber Roblenfaure burch Raltmaffer weber jum Athmen, noch jum Berbrennen wieber tauglich ift, und folog baraus, bag bies eine eigenthumliche Gasart sei. Lavoisier erkannte fpater, bag biefes Gas in ber atmospharischen Luft und zwar zu 1/5 berfelben vortommt und nannte es Azot.

Rorfommen

Der Stidftoff kommt vor in ber amosphärischen Luft zu 79 Raum-Beffanbtheil ober 78 Gewichtsprocenten, in mehreren Mineralquellen, als Beffanbtheil mehrerer anorganischen Berbindungen, wie Salpeterfaure, Ammoniat, vieler Pflangen - und ber meiften Thierftoffe.

Darftellung.

Man erhalt ben Stickstoff burch Entziehung bes Sauerftoffgafes ber atmospharischen Luft, indem man brennenden Phosphor auf einem Schalchen unter burch Baffer abgesperrte atmosphärische Luft bringt. Die entftehende Rohlenfaure wird durch Ralilofung entfernt. Dber man ichuttelt atmospharische Luft in einem Glafe mit Schwefelkaliumlöfung, welches ebenfalls ben Sauerftoff aufnimmt. Man erhalt ben Sticftoff ferner burch Erbiten von falvetriafaurem Ammoniaf: AH, N = 2 N und 3 H (2 Doppelatome Stidftoff und 3 At. Baffer); ober burch Ginleiten von Chlorgas in verdünnte Ammoniatlosung: AH, + 3 Cl = 3 HGl und N (3 At. Chlorwafferstofffaure und 1 Doppelatom Stickftoff), ober burch Berfegen einer Chlorcalciumlöfung mit fluffigem Ammoniat, wobei ein lebhaftes Aufbraufen erfolgt.

Gigenfchaften.

Der Stidftoff ift ein farb ., geruch . und gefchmactlofes permanentes Gas, wie man bies ichon aus bem Berhalten ber atmosphärischen Luft fchließen fann, von 0,976 fpecififchem Gewicht. 100 Rubikjoll wiegen 0,1547& preufifche Loth, 1 Rubiffuß 2,6702 preufifche Loth, er wird von Baffer und Altohol sehr wenig aufgenommen, er unterhält in reinem Buftande ebensowenig das Athmen, sondern bewirkt Erstidung aus Mangel an Sauerftoff, ale bas Brennen; lagt fich aber auch felbft nicht entgunben. Er hat überhaupt zu Sauerftoff, fo wie zu allen übrigen Clementen nur eine fehr geringe Bermanbtichaft, verbindet fich birect mit Sauerftoff nur, wenn man burch ein Gemenge von Sauerftoff und Stieffoff elettrifche Aunten leitet, wie auch bei Gewittern aus ben Gemengtheilen ber atmofpharifchen Luft, ober burch Entjunbung eines Gemenges von Stickftoff, Bafferftoff und Sauerftoff - ju Salpeterfaurehybrat, fonft verbindet er fich mit andern Glementen nur in bem Augenblice, wo er felbft ober biefe aus einer andern Berbindung frei werben (in statu nascenti). Go verbindet er fich in dem Moment, wo er bei der Faulnif flickstoffhaltiger Korper ausgeschieben wird, mit bem Sauerftoff ber atmospharischen Luft gu Salpeterfaure, wenn Salabafen, wie Rali, Ralf, prabisponirend wirten. Der Stidftoff verbindet fich ferner mit dem Bafferftoff gu Ammoniat, wenn Beibe zugleich, wie bei manchen Orybationen, aus bem Baffer, ober wie bei ber Faulnif aus organischen Korpern ausscheiben 1). Go verbinben fich die Elemente bes Bolges bei ber Faulnif außer bem Sauerftoff auch mit bem Stidftoff ber atmospharischen Luft 2).

Um ben Stickfoff in einem Gasgemenge nachzuweisen, verbindet man ausmittelung ihn - vorausgefest, daß fich nicht schon eine Sauerftoffverbindung bes Sticffoffs fogleich zu erkennen gibt - burch ben elektrischen Aunken mit Sauerftoff und Bafferftoff (in einem Gubiometer), fpult bann bas Befag mit Schwefelfaure aus, welches etwas Gifenorydul enthalt. Es entfteht babei eine nach ber Menge bes Stickftoffs intenfive, fcmarzbraune Farbung ber Fluffigfeit burch bie Berbindung bes Gifenoryduls mit Sticftofforyd.

Um ben Stickftoff in einem feften Rorper ober in einer Fluffigkeit gu ermitteln, erhitt man Ersteren ober ben Rudftanb ber eingetrodneten Fluffigfeit mit Kalkhydrat in einer unten geschloffenen Glasröhre (Fig. 18 S. 64), wobei vorhandener Stickfoff Ammoniak bildet, welches man an den weißen Rebeln ertennt, die entfleben, wenn man einen mit Effigfaure befeuchteten Glasftab barüber halt, ober an ber Blauung, welche ein Streifen rothes Ladmuspapier erleibet, wenn berfelbe an einem loder aufgelegten Rortftopfel befeftigt im oberen Theile ber Robre bangt.

2) hermann im Journ. f. pr. Chem. 27. S. 165-177 und Mulder a. a. D. 32. **344** -354.

<sup>1)</sup> Die von Chevallier gemachte Beobachtung, daß bei ber Orphation feuchter Eifenfeilspane ober feuchten Gifenoryduls der Bafferftoff des Baffers in statu nascenti fich mit bem Stickftoff ber Luft ju Ammoniat verbinde, beruht nach Bergelius auf Zaufdung, indem in eine feuchte Flasche gehangtes rothes Ladmuspapier fich auch ohne Gegenwart von Gifen burch Berfegung bes ftieftoffhaltigen Farb-Roffs blaut, was Chevallier für eine Wirkung des Ammoniaks gehalten hatte. Berzelius' Sahresbericht 24 S. 52-53; pharmaceut. Centralblatt 1844. S. 751. Dit mehr Bestimmtheit hat Sarzeau die Bildung von Ammoniat bei ber Orpdation bes ichmefelfauren Gifenorpbuls nachgewiefen. Wenn man die mit einer orpbirten Schichte bebedten Rryftalle beffelben gerreibt und mit Ralilofung übergieft, fo entwideln fich bei Annaherung eines mit Salpeterfaure befeuchteten Glasftabes fogleich weiße Rebel. Bei klaren, frifchen Rroftallen entfteben Lettere nicht gleich, fondern erft, wenn bie Orphation beginnt. Journ. de Pharm. Mai 1837. S. 218 -220. Pharm. Centralbi. 1837. S. 493. Doch fteht babin, ob diefes Ammoniaf nicht ichon als folches von bem Gifenoryd aus ber Luft aufgenommen wirb.

Ober man erhist ebenso einen Theil der zu prüfenden Substanz, wenn dieselbe organischen Ursprungs ist, mit 2 ober 3 Theilen trocknem kohlensauren Kali gemengt. Lassaigne glüht mit überschüssigem Kalium, zieht dann das aus dem Stickstoff und Kohlenstoff der Substanz mit dem Kali entstandene Chankalium mit Wasser aus, siltrirt, sest dem Filtrate ein Eisensalz und etwas verdünnte Salzsäure die zur schwach sauren Reaction zu. Man erhält, wenn Sticksoff zugegen war, einen Niederschlag von Berlinerblau.

Rugen des Stickfoffs in der Ratur.

Der Sticksoff bilbet in ber atmosphärischen Luft ein Berdunungsmittel bes Sauerstoffs, um bessen allzu heftige Einwirkung bei den verschiedenen Orydationsprozessen, namentlich beim Lebensprozesse zu milbern. Eine Aufnahme des Sticksoffs, wenigstens eine unmittelbare, aus der atmosphärischen Luft von sticksoffhaltigen organischen Körpern ist die jest durch die Erfahrung noch nicht nachgewiesen worden.

Atmofphäri.

Die atmospharische Luft ift ein Gemenge von Stidftoff, Sauerftoff, Roblenfaure und Bafferbampf. Sie ift farblos, wird jeboch burch bie barin befindlichen im Übergange jur Berbichtung begriffenen Bafferbunfte weiß getrubt, lagt aber in bem Berhaltniffe, als biefe in geringerer Menge zugegen find, bei beiterem himmel ben dunkeln himmeleraum mit um fo bunflerer blauer Karbe burchscheinen. Der himmel ift baber bes Morgens und Abends und in marmeren Bonen reiner ober tiefer blau als bes Mittags und in falteren Gegenben. Die Luft ift geruch : und gefcmactos und permanent elaftifch. Ihr specifisches Gewicht gilt bei Anaabe bes fpecififchen Gemichtes ber Gasarten überhaupt als Ginheit, mie das Waffer bei bem ber tropfbaren Fluffigfeiten und feften Körper. Rimmt man ben Sauerstoff als Einheit, so ift bas specifische Gewicht ber atmospharischen Luft = 0,90695; bas Baffer ale Ginheit gefest, bei völliger Trodenheit, bei 0° C. und einer Barometerhöhe von 28" unter 45° nordlicher Breite = 0,00128, fie ift alfo 771 Mal leichter als Baffer. Ratürlich andert sich das specifische Gewicht nach Druck und Temperatur wie bei allen Gafen. 100 Rubitzoll wiegen 0,158564 Loth preuß., 1 Rubitfuß 2,73998 Loth und 11,68 Rubitfuß ein Pfund. Sie leitet Barme und Cleftricitat, namentlich in trodenem Buftanbe, fchlecht, unterhalt bas Berbrennen, ift jum Athmen die einzige taugliche Gasart, ba reines Sauerftoffgas bie Lungen ju ftart reigt.

Die Hauptgemengtheile ber atmosphärischen Luft sind Stickfoff und Sauerstoff, bem Bolumen nach in bem Berhältnisse von 79:21, bem Gewichte nach — 76,91:23,09, und zwar bleibt sich bieses Berhältniss an allen, auch ben verschiebensten Orten vollkommen gleich, wenn bieselben nicht vollkommen abgesperrt sind, wie fest verschlossene Arantenzimmer, Schulen und bergleichen. Die Sauerstoffabnahme durche Athmen wird den fortwährenden Luftwechsel so gering, daß sie den eudiometrischen Untersuchungen entgeht ').

<sup>1)</sup> Bgl. Leblane in Strumpf's neuesten Entbedungen ber angewandten Chemie, 1845. S. 344.

Der Baffergehalt, welcher ber Luft nie, felbft nicht in ber heißen, icheinbar trodenen Luft ber Sandwuffen Afritas und Afiens fehlt, wechfelt nach Sahres - und Tageszeit, nach ber Erhebung ber Orte über bem Reeresipiegel, nach ber Rabe von Gemaffern, Sanbebenen, Gebirgen, cuttwirtem ober wuftem Land, nach ben herrschenden Winden und klimatifchen Berhaltniffen, und beträgt um fo mehr, je marmer die Luft ift, burchfchnittlich 81/2 in 1000 Bolumtheilen.

Roch geringer ift die Menge bes Kohlenfauregafes in der atmofpharifchen Luft, fie beträgt in Stabten fowohl, als auf bem Lanbe, auf Bergen und über bem Baffer mehr im Sommer als im Binter, fie ift auch nicht au jeder Tageszeit gleich und wechselt von 3 bis 5 in 10000 Raumtheilen.

Man hat auch toblenfaures Ammoniat in der Luft nachgewiesen. Rach Grager beträgt die Menge beffelben 6,100000 Procente.

Rach Dumas, Bouffingault und Brunner ift bie Bufammenfepung der trodenen atmosphärischen Luft

nach Bolumtheilen: 79,16 N 20,79 O nach Gewichttheilen: 77,06 N 22,86 O ..

0,05 C im Mittel;

0,08 Č

Begen bes conftanten Berhaltniffes ber zwei Bauptgemengtheile, Stidftoff und Sauerstoff, haben Ginige die atmosphärische Luft für eine chemifche Berbindung, für ein Suboryd des Stickftoffs betrachtet, allein diefes Berbindung, conftante Verhaltnif ift für sich zu wenig entscheibend, während wichtigere Grunde gegen biefe Annahme ftreiten. Bringt man nämlich Stickftoff und Sauerftoff in dem Berhaltniffe jufammen, wie fie die Luft enthalt, fo erhalt man ein feinen chemischen und physischen Eigenschaften nach gang mit toblenfaurefreier und trodener atmofpharifcher Luft übereinstimmendes Basgemenge, ohne bag bei bem Bufammenbringen berfelben eine Erfcheinung eintrete, welche auf eine chemische Berbindung schließen ließe, es zeigt fich ebenfowenig eine Temperaturerhöhung, als eine Raumverminberung, welche Lettere nach unseren jegigen Kenntniffen allemal erfolgt, wenn fich Safe in anderen Berhaltniffen als von I : I bem Raume nach verbinben. Es entspricht ferner bie Gewichtsmenge bes Sauerftoffs, nämlich 23,09, nicht der Balfte des Sauerstoffs im Sticktofforpbulgas, welche 22,03 ift, alfo um 1,06 geringer ware, als sie bie Erfahrung angibt. Enblich hat man auch gefunden, daß bas Baffer bei der Abforption von atmosphärifcher Luft wegen ungleichen Lösungevermögene für beibe Gemengtheile nicht 23 Sauerftoff und 76,9 Stidftoff, fonbern 32 Sauerftoff auf 68 Stidftoff aufnimmt, ba bas Baffer 1/27 feines Bolumens Sauerftoff, aber nur 1/64 Sticffoff zu absorbiren vermag.

Da ber Sauerstoff als ber bei ben meiften in ber Luft erfolgenben Prafung ber chemischen Prozessen wirksame Gemengtheil berfelben zu betrachten ift, fo iden Buft. hat man icon fruber bie Gute ber Luft, menigstens in Begiehung ju ihret Athembarteit, nach ihrem Gehalte an Sauerftoff geschätt. auch in der That nach unseren jesigen Renntniffen ftets daffelbe Berhaltnif amifchen ben beiben Sauptgemengtheilen, fo tann boch bie Sauerftoff-

menge der Luft nach ihrem Gehatee an Kohlenfäure verschieben sein. Man nennt die Prüfung der Luft auf Sauerstoff- oder auf Kohlenfäuregehalt Endiometrie oder Luftgütemessung, und die hierzu dienende calibrirte, schon S. 86 beschriebene, Glasröhre Eudiometer. Man verdindet, wie dort angegeben wurde, den Sauerstoff mit hinzugesestem Wasserstoff zu Basser und berechnet aus der Bolumverminderung der Luft die Menge des vorhanden gewesenen Sauerstoffs. Es verschwinden hiernach beim Berbrennen von 100 Bolumtheilen atmosphärischer Luft mit 50 Theilen zugesestem Basserstoff 63 Theile, wovon 21 aus Sauerstoff und 42 aus Basserstoff bestanden. Der Bersuch wird über Wasser, oder bester über Quecksilber gemacht. Die Bolumverminderung wird aber nur richtig bestimmt, wenn man zuvor den erhisten Gasrückstand sich wieder abkühlen läßt.

Auch durch Orydation von Phosphor tann der Sauerftoff der Luft auf ähnliche Beife bestimmt werden. Der Phosphoreudiometer besteht aus einer oben in eine Rugel endigenden Glabröhre zur Aufnahme des Phosphors.

Durch Ginfachheit und Genauigkeit empfiehlt fich befonders ber von Laffaigne angegebene Rupferammonigkeubiometer. Dan bringt nämlich in ein Flaschchen 3-4 Gramme (48-64 Gran banr. Mebicinalgewicht) reine Rupferdrehfpane, fullt es bann halb mit bestillirtem Baffer und halb mit gefättigter Ammoniaffluffigfeit, verfchlieft es mit einem Glasftöpfel und fturgt es umgefehrt über bie pneumatifche Banne ober ein anderes binlanglich tiefes Baffergefag, aber fo, bag bie Rupferspane fich nicht vor bie Mündung bes Rlafchchens legen. Alebann mißt man ein gemiffes Bolumen Luft in einer gewöhnlichen, 14-15 Centimeter (51/2-6 Boll banr.) langen und 12 Millimeter (1/2 goll) weiten Rohre und lagt es mittelft eines Glastrichters in bie unter Baffer geöffnete Flafche ftreichen, bie man bann schnell zustöpfelt und 8-10 Minuten lang mit ber Luft bin und her ruttelt. Alsbald nimmt bas Ammonium eine immer tiefer werbende bläuliche Farbe an, weil bas Rupfer fehr fcnell ben Sauerftoff ber Luft abforbirt, um fich mit bem Ammoniat zu Rupferorybammoniat zu verbinben, welches eine buntel lafurblaue Farbe befitt. Sobalb aller Sauerftoff der Luft absorbirt ift, verliert die blaue Karbe wieder an Intenfitat. Es geht namlich noch mehr von bem überschuffig vorhandenen Rupfer in bie Berbindung ein, diefes theilt fich in ben Sauerftoff bes ichon vorhandenen Rupferoryds und es entsteht Rupferorydulammoniat, eine farblose Berbinbung. Sobalb bies ber Fall ift, lagt man bas noch übrig gebliebene Bas wieber in bie Rohre ftreichen, um es ju meffen. Es befindet fich barin teine Spur von Sauerftoff mehr, und Laffaigne hat burch biefes einfache Berfahren genau biefelben Resultate erlangt, wie Dumas und Bouffingault burch Bagung 1).

<sup>1)</sup> Eine Kritit ber Wasserstoff-, Phosphor- und Schwefelkalium-, nebst Besschreibung der Bleieudiometrie von Saussure vgl. im Journ. de pharm. Juill. 1836. S. 340-345, daraus pharm. Centralblatt 1836. S. 576-580. Byl. auch 3cnncct im Journ. f. pr. Shemie 10 S. 385-420 oder pharm. Centralbl. 1838. S. 385-396, Cap-Lussac Ann. de chem. et de phys. 1837. Dec. oder pharm. Centralbl.

Den Kohlenfäuregehalt der atmosphärischen Luft bestimmt man direct, indem man diesethe mit Kall- oder Barytwaffer schüttelt und aus dem Gewichte des gesammelten und getrockneten kohlenfauren Kalls oder Baryts die Menge der Kohlenfaure berechnet, oder indem man die beim Schütteln der Luft verschwindende Kohlenfaure aus der Gasvolumverminderung berechnet.

Den Bassergehalt ber Luft bestimmt man burch Basser anziehende Substanzen, hygrostopische Körper. Unmittelbar bestimmt man benselben, indem man durch eine lange Glasröhre, die mit Asbest ausgelegt, mit Schwefelsaure gleichmäßig beseuchtet, abgewogen und dann an eine kleine Röhre mit geschmolzenem Chlorcalcium gebunden worden ist, die zu untersuchende Luft in eine Flasche strömen läst, indem das in Lesterer besindliche Basser durch einen am Boden angebrachten Hahn langsam in ein untergestelltes Gefäß abgeleitet wird, das gemessene Volumen des abgestofenen Bassers ist gleich dem Volumen der in den Apparat getretenen Luft. Das Mehrgewicht der Röhre mit Asbest nach dem Versuche gibt die in jenem Luftvolumen enthalten gewesene Bassermenge. Die Chlorcalciumröhre zwischen dem Wasserstäße und der Asbeströhre verhütet das Eintreten von Basserdämpsen aus dem Wassergefäße in die Asbeströhre.

Einen Ammoniakgehalt berfelben ermittelt man burch Schütteln ber Luft mit Salzfaure, Fallung bes entstandenen Chlorammoniums burch Platinchlorid und Berechnung des Ammoniaks aus dem erhaltenen Ammoniumplatinchlorid.

Obgleich viele andere Sase und Dämpse in die Atmosphäre übergeben, kann man doch keinen derselben darin nachweisen, bis etwa auf den Basserstoff, wovon — vielleicht als leichtes Kohlenwasserstoffgas oder Sumpsluft — Boussingault eine nachweisdare Spur darin entdeckt haben will. Die Riechstoffe der Pflanzen, die Miasmen der Sümpse und andere Ansteckungsstoffe, deren Gegenwart sich durch den Geruch oder ihre schädliche Sinwirkung auf den thierischen Organismus hinreichend kund gibt, lassen sich durch chemische Reagentien nicht entdecken. Solche in die Atmosphäre übergehende slüchtige Verbindungen können aber auch der durch die Lust bewirkten zerstörenden Orydation nicht lange widerstehen und die Atmosphäre enthalt daher selbst die Mittel zu ihrer Reinigung in sich, indem sie alle diese organischen Stoffe in einsache Verbindungen, wie Wasser, Kohlensäure, Salpetersäure und Ammoniak verwandelt.

Da die Atmosphare die ganze Erde umgibt, so find auch alle Gegenftande derfelben ihrer fteten Einwirkung ausgefest und man muß beshalb bei allen chemischen Erscheinungen, welche nicht in einem luftleeren ober mit einer andern Gasart gefüllten Raume ftattfinden, auf ben Sauerstoff

<sup>1838.</sup> S. 770 und Döbereiner über Eudiometrie Journ. f. pr. Chemie 15 S. 284—286 ober im Auszug pharm. Centralbl. 1839. S. 206 und Goldmann's Eudiometer zur Prüfung der von Pflanzen ausgeathmeten Luft in Poggendorff's Ann. d. Phyf. u. Chem. 67. S. 293—295; pharm. Centralbl. 1846. S. 693—694. Die Beschreibung von 10 verschiedenen Eudiometern nebst der Literatur über diesen Segenstand liefert L. Smelin's Handb. d. Chemie. 4. Ausl. 1843. I. S. 815—818.

ber atmosphärischen Luft Rudficht nehmen. Das Athmen, Berbrennen, Rosten ber Metalle, bie Gahrung und Faulniß sind sogar Prozesse, welche ohne alle Einwirfung eines anbern Körpers als bie ber atmosphärischen Luft von Statten gehen.

Saverftoffverbindungen des Stidftoffs. Stidftoffoxphul. Der Stickftoff verbindet fich mit Sauerftoff in vier Berhaltniffen, wo-

Das Stickfossophul,  $\dot{N}$ , kommt in der Natur nicht vor. Man erhält es durch Auflösen von Zink oder Eisen in verdünnter Salpetersäure, rein aber nur durch Erhiten von chlorfreiem salpetersauren Ammoniak bis  $250^{\circ}$  C.  $(NH_3 + NO_5 = HO + 2NO)$ , welches sich durch einen Druck von 50 Atmosphären zur Flüssigkeit und dann durch theilweises Berdunsten zur festen Masse verdichtet.

Es ist ein unbeständiges Gas von 1,527 specifischem Gewicht, farblos, von füßlich angenehmem Geruch und Geschmack, welches beim Einathmen heiterkeit und einen rauschähnlichen Zustand (weshalb es auch Luft- oder Lachgas heißt), bei längerer Einwirkung Bewußtlosigkeit und Schlagsuß, bei Berunreinigung mit Chlor oder Sauerstoff (weshalb auch vor deffen Ginathmen alle Luft ausgeathmet sein muß) Kopfschmerz und selbst Raserei hervorbringt. Es zeigt keine besondern chemischen Reactionen, ist nicht entzündlich, unterhalt dagegen die Verbrennung mit lebhafterer Flamme als die atmosphärische Luft.

Stidftoff.

Das Stickfrofforyd & (Salpetergas, Salpeterluft), welches ebenfalls in der Natur nicht vorkommt, entsteht bei der Einwirkung der concentrirten Salpetersäure auf Metalle und andere brennbare Körper, wo es sich aber unter Luftzutritt sogleich höher orydirt zu salpetriger Säure und badurch eine rothgelbe Farbe annimmt.

Es selbst ist farblos und wegen seiner leichten Umwanblung in salpetrige Säure von unbekanntem Geruch und Geschmad und von 1,0393 specifischem Gewicht. Es läßt sich, wie das Stickstofforzobul, dur Flüssseit und dum festen Körper verdichten, wird wenig vom Wasser absorbirt und reagirt nicht auf Psanzensarben. Es ist nicht brennbar und verlöscht die meisten brennenden Körper. Angezündeter Phosphor, Kalium und startglübende Kohle brennen jedoch darin mit demfelben Glanze, wie im Sauerstoffgas. Beim Einathmen wirkt es tödtlich. Man erkennt es leicht an seiner Eigenschaft, sich bei Luftzutritt braungelb zu färben, besonders aber daran, daß es Eisenspullsalze dunkelbraun färbt, was übrigens auch die salpetersaure thun, indem sich ein Theil des Ersteren auf ihre Kosten in Orphsalz verwandelt, wodurch sie selbst zu Sticksofforzob reducirt werden. Bon diesen unterscheidet es sich aber dadurch, daß es blaues Lackmuspapier im reinen Zustande nicht röthet.

Salpetrige Saure. Die falpetrige Saure N tommt in ber Natur nicht vor. Sie erzeugt sich durch Busammentreten von 4 Bolumen Stickstofforyd und I Bolumen Sauerstoff, also beim Auflösen der Metalle in concentrirter Salpetersaure unter Butritt der Luft.

Sie bildet ein dunkelrothgelbes, unbeständiges Gas und verdichtet fich bei — 20° C. zu einer flüchtigen, farblofen Aluffigeeit, welche bei gewöhnlicher Temperatur dunkelblau, bann grun wird und fich endlich mit gelber Farbe verflüchtigt. Man kann fie in fluffiger Form erhalten, wenn man 4 Bolumen Stidftoffornb und 1 Bolumen Sauerftoffgas burch eine enge que abgetühlte Röhre in eine ebenfalls mit Gis und Rochfalz fehr tühl Das Gas befist einen erftidenben, ftechengehaltene Borlage leitet. ben Geruch, zerfest fich mit Baffer in Salpeterfaure und Stickftoffornb, wobei es erft gelb, bann grun, blau und zulest fast farblos wirb. petrige Saure farbt organische Subftangen bleibend gelb, fie ift ein fraftiges Orydationsmittel, weil fie fich noch leichter als Salpeterfaure gerfest, wird baber jur Drybation ber schwefligen Saure ju Schwefelfaure und in Berbindung mit Salpeterfaure gur Drydation der Metalle benutt und bient zu bemfelben 3mede im Königsmaffer.

Die Salveterfaure N (Scheibewaffer) eriftirt im freien Buftande Saparenicht, man tennt fie nur aus ihren Berbindungen. Als Sydrat fommt Bortommen. fe in febr geringer Menge im Regenwaffer nach Gewittern vor 1); auch an Bafen, wie Rali, Natron, Ralt, Dagnefia gebunden, ziemlich felten im Mineral- und Vflanzenreich.

Die Salpeterfaure entfleht, mo faulende, flickstoffhaltige Rorper mit Entfiehung. Luft, Feuchtigkeit und freien ober toblenfauren alkalifchen, ober alkalifch erbigen Bafen in Berührung tommen; bei Gegenwart von Alfalien auch ohne ftidftoffhaltige Korper. In beiben Fallen entfteht querft Ammoniat, welches fich bann ju Salpeterfaure ornbirt, wobei bie Gigenschaft bes Baffers, ben Sauerftoff ber Luft in größerem Berhaltniffe ju abforbiren, als ben Stickfoff, fo wie die Porofitat ber Korper wefentlich mitwirkt. Rochmendigkeit thierischer Substanzen bei den alkalischen Erden deutet darauf bin, daß in biesem Kalle das Ammoniat ober tohlenfaure Ammoniat bie Salpeterfaurebildung veranlaßt, welches bann bie gebilbete Saure immer wieder auf die vorhandenen Erben überträgt, benn ber falpeterfaure Ralt wird von wenig toblenfaurem Ammoniat nicht zerfeht, wenn bies auch von größeren Mengen gefchieht.

Da sich aber in ben Zwischenraumen poroser Körper Ammoniat aus bem Stidftoff ber Luft ju erzeugen vermag, (vgl. Ammoniat) fo fann auch bei gleichzeitiger Abmefenheit alkalischer Bafen und flickstoffhaltiger organischer Korper Salpeterfaure entfteben, wenn nur wenigstene erbige Bafen vorhanden find, auf welche bas entstehende falpeterfaure Ammoniat feine Salpeterfaure überträgt, baber ber falpeterfaure Ralt ber Mauern feuchter Lotale.

Daß fich aber Ammoniat wirklich ju Salpeterfaure orydiren tonne, hat Ruhlmann, wenigstens bei höherer Temperatur, nachgewiesen. Als er ein Gemenge von Ammoniakgas ober kohlenfaurem Ammoniak und Luft

<sup>1)</sup> Auch tunftlich erhielt fie Cavenbifb burch ben elettrifchen Funten, ale er denfelben durch feuchte Luft ichlagen lief.

durch eine bis 300° C. erhiste Glasröhre leitete, welche Platinselmamm enthielt, wurde das Platin glühend und er erhielt je nach den Umständen Salpetersäure, salpetersäure, soder bei Ammoniaküberschuß salpetersaures Ammoniak. Schon in glühenden Röhren ohne Platin erhielt er so salpetersäure und Sticksofforgd. Sticksoff mit Sauerstoff gibt aber weder beim Erhisen, noch bei gewöhnlicher Temperatur eine Spur von Salpetersäure. Es scheint also nothwendig zu sein, daß der Sticksoff zwor eine Verbindung eingegangen habe, wenn er Salpetersäure bilden soll').

Dumas hat diesen Übergang auch unter Vermittlung von Bafen erperimentell nachgewiesen. Als er ein Gemenge von atmosphärischer Luft und Ammoniakgas bei  $+\ 100^{\circ}$  C. burch eine Kalilösung streichen ließ, erhielt er nach einigen Tagen eine merkliche Menge von salpetersaurem Kali ).

Ruhlmann gelang es selbst, das Ammoniat durch unmittelbare Orgbation in Salpetersäure umzuwandeln. Er erhielt nämlich lestere durch Destillation von schwefelsaurem Ammoniat mit doppeltchromsaurem Kali und Schweselsäure, wobei die Schwefelsäure die Chromsaure abscheidet und sich mit dem Kali verbindet. Lestere (Cr) wird zu Oryd (Gr), während der frei werdende Sauerstoff den Wasserstoff des Ammoniats zu Wasser, den Stickstoff zu Salpetersäure orydirt. Derselbe Prozes sindet statt bei Behandlung des Ammoniatsalzes mit Mangan- oder Bleihyperoryd mit Schwefelkäure.

Demungeachtet glaubt Auhlmann nicht, daß die Pflanzen ihren Stickstoff als Salpeterfäure, sondern als Ammoniat erhalten, weil in der Tiefe des Bodens durch die von der Verwesung organischer Körper bedingte Desorpdation ein umgekehrter Prozeß, eine Umwandlung von Salpeterfäure in Ammoniat stattzusinden scheint. Wenigstens fand er, daß beim Jusammendringen von salpetersaurem Kali mit Bink oder Essen und Schwefelsaure oder Salzsäure so lange wenig oder kein Wasserstoffgas entwickelt wird, die Salzsäure in Ammoniak verwandelt ist. Ebenso wirkt Schwefelwasserwasserstoff im Augenblicke des Freiwerdens, so Eisen- und Jinnoppbulhydrat bei mehrtägiger Einwirkung.

Darftellung.

Man erhält die Salpeterfaure gewöhnlich durch Abscheidung aus salpetersaurem Kali mittelft Schwefelsaure. Man erhipt 102 Th. salpetersaures Kali oder 86 Th. salpetersaures Natron und 98 Th. concentrirte Schwefelsaure, KN oder NaN + 2 S = KS, oder NaS, + N, in einer Retorte, wobei die Salpetersaure als Hydrat mit Hintersassung des schwefelsauren Alfalis bestillirt. Wendet man nur 1 Atom S zur Zerseung an,

<sup>1)</sup> Ruhlmann, Ann. der Pharm. 29. S. 272-291 und von ba pharm. Centralblatt 1839. S. 520-529.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 13. S. 1020; pharm. Centralbl. 1847. S. 159.

<sup>3)</sup> Compt. rend. Rov. 1846; Dingler's polytechn. Journ. 28b. 103. 1847. S. 302.

fo bildet auch biefes nur mit ber Balfte Rali KS, und es gebort bann eine viel höhere Temperatur bagu, bis die Flüchtigfeit ber Salpeterfaure, unterftust von dem Streben ber Schwefelfaure bes KS, fich bes K bes KN zu bemächtigen, ihre Berwandtschaft zum Kali überwindet, so daß auch bas zweite Atom Salveterfaure frei wird und einfach fchmefelfaures Rali jurudbleibt. Ferner ift auch hier die erfte Portion Salpeterfaure giemlich mafferhaltig, mahrend bie zulest ausgeschiedene megen Mangel an Baffer fich gerfest und falpetrige Salpeterfaure bilbet.

Das erste Sybrat der Salpeterfäure, NH (= 14% Baffer), ist Gigmichaften. eine farblofe rauchende Aluffigfeit von 1,522 fpecififchem Gemicht, welche bei - 40° C. gefriert und bei + 86° focht, fie ift farblos, wird am Sonnenlichte burch theilweise Bilbung von zweitem Sybrat und Berfepung bes wafferfreien Theils in falpetrige Saure und Sauerftoff, gelblich, giebt aus der Luft Baffer an; Gifen, Gilber und anbere Detalle merben bavon wegen Mangel an der hinreichenden Menge Baffer nicht angegriffen.

Das zweite Sybrat, N + 5 H (= 40% Baffer), welches im Sandel unter bem Namen Scheibewaffer (f. S. 120) vortommt, ift tropfbar fluffig, von 1,42 specifischem Gewicht, tocht bei + 123° C., wird am Sonnenlichte nicht gelb und erhitt fich nicht beim Berbunnen mit Baffer wie bas erfte Onbrat.

Die gewöhnliche concentrirte Salpeterfaure befteht aus einem Gemenge beider Sporate, ift farblos, befist einen eigenthumlichen, nicht unangenehmen Geruch, einen febr ftart fauren, etwas bitterlichen Gefchmad, rothet Ladmus ftart, farbt bie meiften organischen, namentlich bie thierischen Gubstanzen gelb und gibt ihren Sauerstoff leicht zur Drydation anderer Korper ab. Sie läßt fich mit Baffer in jebem Berhaltniffe mifchen und zieht baffelbe felbft aus der Luft an, muß baber in gut verschloffenen Gefägen aufbewahrt merden.

Die Salpeterfaure bildet mit den Droden der Leicht- und Schwermetalle in Baffer meift fehr leicht lobliche Salze, Ritrate genannt, von bem lateinischen Ramen ber Salpeterfaure, Acidum nitricum und bies von Nitrum Salveter.

Man ertennt die Salpeterfaure, wenn man fie für fich mit Rupfer- Ausmittelung feilfpanen, ober ihre Salge unter Bufas von concentrirter Schwefelfaure in einem Glascylinder erhipt, wobei fich rothgelbe Dampfe von falpetriger Saure entwickeln. Der man bringt die freie Salpeterfaure fur fich, ober ibre Salze nebft Schwefelfaure mit Gifenorobul gufammen, wodurch die Fluffigteit, wie beim Stidftofforyd (S. 116) angegeben wurde, fich buntelbraun farbt. Bei gu viel Salpeterfaure tritt die Reaction nicht ein, weil fich bann alles Gifenorydul in Dryd verwandelt. Freie Salveterfaure in einer Fluffigkeit ertennt man auch badurch, daß man diefelbe mit geraspeltem Birfchorn, Reberfchniteln, ober einem anderen weißen thierifchen Korper zusammen im Bafferbade abbampft, wodurch fich Letterer citronengelb farbt. terfauren Galze ertennt man leicht baran, daß fie auf glubenbe Roblen

gestreut, verpuffen. Da sie übrigens biefe Eigenschaft auch mit ben chlorfauren Salzen gemein haben, fo muß man fie mit Schwefelfaure und Lackmustinctur jufammenbringen, wobei Lestere von der freien Chlorfaure entfarbt, von ber Salpeterfaure aber nur gerothet wirb, mahrend bie Indigolösung von beiben gebleicht wird.

Anwenbung.

Die Salpeterfaure ift ale Drybationemittel fur die Chemie und viele 3weige ber Technit unentbehrlich, man benutt fie baber zur Auflöfung ober Orphation vieler Metalle und anderer Körper, welche von ftarteren, aber meniger ornbirend mirtenben Sauren nicht angegriffen werben. fie aus einer Legirung von Golb und Gilber letteres unter Burudlaffung bes erfteren löft, fo nannte man bas gewöhnlich hierzu verwendete zweite Sybrat Scheibemaffer.

Unterfalpeter-

Die salpetrige Salpeterfaure, Untersalpeterfaure,  $\ddot{\aleph} + \dot{\ddot{\aleph}}$ , ober ", welche man am Leichteften burch Erhiten von falveterfaurem Bleiornd (Pb n = Pb + O + n) erhalt, bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eine rothe, bei - 10° C. gelbe, bei - 20° faft farblofe Fluffigfeit, welche bei - 40° eine weiße feste Raffe und bei + 28° ein gelbrothes Gas bilbet. Sie wird durch Waffer in Salpeterfaurehydrat und Stickftofforydgas gerfest, von Salveterfaurehpbrat bagegen unverandert aufgeloft. Diefe Fluffigkeit, gewöhnlich rothe rauchenbe Salveterfaure genannt, befist eine noch ftartere Drybationetraft, als bie Salpeterfaure für fich.

Die Baffer-ftoffverbin-

Die Verbindungen des Stickfoffs mit Bafferftoff (Ammonium und Ammoniak) werden bei den Alkalien, denen sie sich nach ihrem chemischen Berhalten anschließen, abgehandelt.

## Roblen ftoff.

Beichen C. Atom und Aquivalent 75,000. Lat. Carboneum.

Bortommen

Der Kohlenstoff tommt für fich in ber Ratur vor und awar am rein-Robienftoffs. ften als Diamant, weniger rein im Graphit und Anthragit, gebunden in der Kohlenfäure und in allen organischen Körpern.

Darftellung.

Man erhält ben Rohlenftoff im reinen Buftanbe burch Glüben von Lampenruff, durch ftundenlanges Glühen von 2 Th. Gifenfeile, 1 Th. Braunftein und I Th. Kienruß. Die ertaltete Daffe hinterläßt nach hinlänglichem Auskochen mit Salzfäure ben Kohlenstoff ziemlich rein. rein ethält man ihn durch Erwärmung einer Mischung von kohlensaurer Ralkerbe und Ralium, wobei ber Rohlenstoff ber Rohlenfäure seinen Sauerftoff ans Kalium abgibt und nebst Kali und Kalt zurückbleibt, wovon man ihn burch Behandlung mit Salzfäure befreit.

Gigenfdaften.

Als Diamant truftallifirt ber Roblenftoff in burchfichtigen, farblofen oder im unreinen Buftande mannichfaltig gefärbten Ottaebern von 3,5 fpecififchem Gewicht. Er ift unter allen Rorpern ber bartefte, bricht unter allen am ftartften bas Licht, befist einen ftarten und eigenthumlichen Glang und leitet bie Gleftricitat nicht.

Als Graphit Erpftallifirt er in fechefeitigen undurchfichtigen, 'eifen-

schwarzen Tafeln von 2,4 specififchem Gewicht und Metallglanz, welche leicht abfarben und die Elektricität leiten.

Der Anthragit, so wie ber funftlich gebilbete Rohlenstoff zeigen teine Spur von Arpftallisation, sie find compact ober pulverformig, bicht ober poros, von 2,0 specifischem Gewicht, undurchsichtig, schwarz und leiten die Elettricität schlecht.

Diese Eigenschaft, unter gewissen Umftänden eine verschiedene Form austropie. und Beschaffenheit anzunehmen, hat man außer dem Kohlenstoff auch noch an einigen andern Elementen wahrgenommen, wie beim Schwefel, Phosphor, Bor und Kiesel. Berzelius nennt bieses Berhalten Allotropie und bezeichnet die 3 allotropischen Zustände des Kohlenstoffs mit den Zeichen Ca, Cb, Cy.

Alle Arten des Kohlenstoffs sind stets fest, völlig unschmelzbar, feuerbeständig, geruch - und geschmacklos, unlöslich in Wasser und allen übrigen Lösungsmitteln, etwa schmelzendes Eisen ausgenommen, aus welchem der Kohlenstoff beim Erkalten als Graphitkrystalle ausscheidet; bei Lustzutritt oder im Sauerstoffgas zum Glühen erhist, verdrennt der reine Kohlenstoff ohne Rückstand zu Kohlensaure, während unreiner, wie Kohle, hierbei seine siren Bestandtheile zurückläßt. Je dichter der Kohlenstoff ist, um so besfer leitet er die Wärme, aber um so schwieriger läßt er sich entzünden, wie namentlich der Diamant, Graphit und Anthrazit.

Ein unreiner Rohlenstoff ist die Rohle, der Rudstand, welcher bei kobie. einer durch hohe Temperatur eingeleiteten Zersetung organischer Körper bleibt. Sie enthält außer dem kleinen Wasserstoffgehalte der Pflanzentohle und dem Stickstoffgehalte der Thierkohle meistens noch die Grundlagen verschiedener Alkalien, Erden und Schwermetalloryde wahrscheinlich im metallischen Zustande oder als Kohlenstoffmetalle, welche beim Verbrennen der Kohle als Sauerstoffverbindungen, Asche, zurückleiben. Die Kohle bildet eine schwarze poröse Masse von der Form der verkohlten Körper, wie das Holz, oder wenn diese beim Verkohlen schmelzen, von unbestimmter Form und dabei vermöge der Ausblähung der entweichenden Gasarten von schwammigem Aussehen und häusig metallähnlichem Glanz, wie Zucker, Leim, Horn.

Bermöge ihrer Porosität zeichnet sich die Kohle vorzüglich durch zwei Gigenschaften aus, nämlich durch das Bermögen, aus Flüsseiten verschiedene aufgelöste Körper auszufällen und in sich aufzunehmen, und durch das Bermögen, in ihre Poren sehr bedeutende Mengen von Gas einzusaugen und darin im verdichteten Zustande festzuhalten. Man benutt sie daber zum Entfärben von Flüssigteiten, zum Entfärben des Zuders, zur Entziehung verschiedener übelriechender Stoffe wie dei der Entfuselung des Branntweins, oder beim Trinkbarmachen von fauligem Wasser, zur Befreiung der Luft in abgeschlossenen Räumen von Kohlensäure und anderen der Gesundheit nachtheiligen Gasen.

Am reichlichsten nimmt die Rohle bas Baffergas aus ber Luft auf, weil fich baffelbe am Leichteften verbichtet. Die Holgtoble nimmt baber

beim Liegen an der Luft um 10 bis 20 Procent am Gewichte du, theils durch Aufnahme von atmosphärischer Luft, theils durch Berdichtung von Wasser. Aus dem Bermögen der Kohle, sowohl Luft, als Wassergas du absorbiren, erklärt es sich, daß wenn Kohle, unmittelbar nach dem Glüben pulverisirt wird, noch ehe sie also ihre Absorption beendigt hat und diese also erst nachher erfolgt, sich das Kohlenpulver durch diese Absorption so start erhist, daß Feuer darin ausbricht, wie häusig auf Pulversabrisen, was aber nie geschieht, wenn die Kohle vor dem Pulvern einige Tage der Luft ausgesest und ihre Absorption also beendigt war.

Cauerftoffverbindungen bes Kohlenstoffs. Die wichtigsten Sauerftoffverbindungen des Rohlenftoffs find ein inbifferenter Rorper, das Rohlenorndgas und zwei Sauren, die Sauer-Eleefaure, wovon erft bei den organischen Sauren die Rede sein wird, und die Rohlenfaure.

Rohlenorph-

Das Kohlenstofforyd ober Kohlenorydgas  $\ddot{\mathbf{C}}$  fommt in der Natur nicht vor, bildet sich aber bei jeder Berbrennung von kohlenstoffhalztigen Körpern, namentlich wenn dieselbe aus Mangel an hinreichendem Sauerstoff nur unvollkommen erfolgt, und bei der Reduction der Metallzoryde durch Kohle. Um es darzustellen glüht man kohlensauer Kalkerde imit Kohle, oder erhist Sauerkleefäure  $(\ddot{\mathbf{C}})$  mit concentrirter Schwefelsäure  $(\ddot{\mathbf{C}})$  +  $3\ddot{\mathbf{H}}$  +  $3\ddot{\mathbf{S}}\ddot{\mathbf{H}}$  =  $3\ddot{\mathbf{S}}\ddot{\mathbf{H}}_3$  +  $\ddot{\mathbf{C}}$  +  $\ddot{\mathbf{C}}$  und entfernt die zugleich gebildete Kohlensäure  $(\ddot{\mathbf{C}})$ , indem man das Gas durch Kalkwasser leitet.

Es ist ein farbloses, geruch- und geschmackloses, permanentes Gas von 0,97 specifischem Gewicht, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, wird von 100 Raumtheilen Wasser zu 6,5 Raumtheilen verschluckt, erstickt Menschen und Thiere, erregt, mit Luft gemengt, Schwindel und Kopfschmerz und verbrennt mit blagblauer Flamme zu Kohlensaure.

Rohlenfäure. Bortommen.

Die Roblenfaure (Luftfaure, fire Luft), C, bilbet einen Gemenatheil ber atmosphärischen Luft, wobon fie aber im Durchschnitt nur etwa 0,0005 dem Gewichte nach beträgt, in größerer Menge quillt fie am manchen Stellen aus ber Erbe, wie in ber Sunbegrotte bei Reapel, in ber Dunfthohle bei Pyrmont im Fürftenthum Balbed, bei Brobithal am Rhein; fie findet fich ferner in Rellern, wo fie durch Gahrung entfteht, ober fich vermöge ihres specifischen Gewichts wie auch in Grufte und Brunnen zc. hinabsentt, ferner in Bergwerten, wo fie faure ober fliden de Better genannt wird. Sie findet fich im Quellmaffer, welches ihr auch feinen erfrischenben Geschmad verdantt und Sauerwaffer ober Sauerling heißt, wenn es fo viel bavon enthält, bag es einen auf ber Bunge angenehm flechenden oder prickelnden Gefchmack befigt, wie die Sauerlinge von Selters, Riffingen, Bodlet, Brudenau, Franzensbad, Pyrmont 2c. Sie bilbet fich an allen Orten, wo Thiere athmen, oder organische Rorper gabren und verwefen. Enblich tommt fie auch noch in großer Menge chemisch gebunden in der Ratur vor, namentlich mit Ralterde.

Darftellung. Um fie barguftellen, übergießt man toblenfaure Ralterbe, Marmor

ober Rreibe mit verbunnter Schwefelfaure (CaC + S = CaS + S) ober Salzfaure (Ca C + HGl = Ca Gl + H + C).

Die Rohlenfaure ift ein farblofes, unbeftanbiges Gas von ftechend Gigenfcaften. fauerlichem Geruch und Geschmad und 1,5245 specifischem Gewicht. wird durch einen Druck von 36 Atmosphären tropfbar fluffig und verdichtet fich, wenn man fie in biefem Buftanbe jum Theil aus einer fehr engen Offnung ausströmen läßt, burch die babei entstehenbe Berbunftungstalte zur feften eisformigen Maffe, burch beren Schmelzung und Berbunftung man bie niedrigften Temperaturgrade (bei gewöhnlichem Luftbrucke - 78° C. und unter ber Luftpumpe - 93°) hervorgebracht hat.

Das tohlenfaure Gas wirkt erflickend beim Ginathmen, fcon wenn es ber Luft nur ju 9 Bolumprocenten beigemengt ift, es verlofcht brennende Rorper, rothet ichmach bas feuchte Ladmuspapier, welches beim Trodnen an ber Luft feine blaue Farbe wieder annimmt; Barnt = und Ralt= waffer werden bavon burch Bilbung von toblenfauren Berbindungen ge-Das Baffer nimmt bei gewöhnlichem Luftbrude fein gleiches Bolumen, unter einem ftarteren Drude 2-3 Bolumen Roblenfaure auf, welche es bann bei gewöhnlichem Luftbrucke in fleinen Blaschen wieber abgibt. Es beruht barauf bas Verlen ber tohlensaurehaltigen Baffer, welche bie unter einem farten Drude unter bem Boben aufgenommene Rohlenfaure an ber Luft wieder abgeben.

Die Rohlenfaure verbindet sich mit den meisten, zumal den starken Rohlensaure Bafen (außer ber Thonerbe, bem Cer ., Mangan ., Gifen - und Binnoryd und ben Ornben ber meiften mehr negativen Metalle) ju fohlensauren Galgen, Carbonaten (vom lat. Namen ber Rohlenfaure, Acidum carbonicum). Sie ift übrigens eine ichmache Saure, wird leicht von ben meiften andern Sauren aus ihren Berbindungen unter Aufbraufen ausgetrieben, und bei ftarten Bafen verschwindet nach ihrer Berbindung mit Rohlenfaure nicht einmal die alkalische Reaction.

Um die Gegenwart der freien Kohlenfäure in der Luft eines Raumes zusmittelung au ermitteln, leert man ein mit beftillirtem ober Regenwaffer gefülltes Roblenfaure. Glas an bem Orte bis auf einen kleinen Reft von Baffer aus, welcher bazu bient, um aus bem verstopften und umgestürzten Glafe bie außere Luft abzuhalten, und ichüttelt dann bie Luft mit Ralt: ober Barntwaffer, welche Davon unter Bilbung tohlenfaurer Erben getrubt werben. lenfaure gefattigtes Baffer perlt beim Ausgießen, befonbers beim hineinwerfen von etwas Buder, und fohlensaure Salze braufen fowohl in aufgelöfter, ale in fefter Form beim Butropfeln von Sauren auf. Quantitativ bestimmt man fie durch Deffen ihres Bolumens, ober wo fie nicht fur fich allein vortommt, burch Berechnung aus bem Barytnieberfchlag.

Die Rohlenfaure ber Luft bient zur Ernahrung ber Gewachse, indem Rugen. fie diese absorbiren, zerseten und den Sauerstoff wieber abgeben. benust die Roblenfaure in ber Chemie zu verfchiebenen Scheidungen und Berbindungen, ebenso auch zu mancherlei technischen 3wecken.

Bafferfioffverbindungen bes Kohlenftoffs.

Bu ben Bafferstoffverbindungen bes Kohlenstoffs gehören außer zwei Sabarten, bem leichten und schweren Kohlenwasserstoffgab, auch noch verschiedene tropfbar flüssige und feste Körper, welche aber wie das Terpentin-, Bachholder- und Birkenöl (alle 3 isomer  $= C_{10}\,H_{10}$ ), Citronen- und Copaivbalfamöl ( $C_2\,H_3$ ), Steinöl und Kautschut ( $C_3\,H_3$ ), Paraffin ( $C_1\,H_2$ ), Eupion ( $C_6\,H_{12}$ ) 2c. theils zu den Produkten des Pflanzenlebens, zum Theil zu denen der trockenen Destillation gehören, wo sie auch in der Regel abgehandelt werden.

Leichtes Roblenwafferftoffgas.

Das Roblenwafferftoffgas im Minimum bes Roblenftoffaebaltes, Bafferftofffubcarburet, leichte Roblenmafferftoffgas, Grubengas ober Sumpfluft, CH2, entwidelt fich beim Faulen organifcher Körper, in Sumpfen, Moraften und ftehenden Baffern, auch in Steinfohlengruben, wo es megen ber Explosionen, welche es beim Nabern einer Flamme erzeugt, ichlagende Better ober feurige Schwaben Man wendet daher an folden Orten gur Beleuchtung Davy's Sicherheitslampe (vgl. S. 105) an. Das Drahtnes, welches bas Licht diefer Lampe umgibt, kuhlt bas brennende Bas fo weit ab, daß fich die Flamme nicht burche Res verbreiten kann. Es bilbet ferner einen Sauptbestandtheil der Gasarten, welche sich aus den gewöhnlichen Leuchtmaterialien entwickeln. Um diefes Gas zu erhalten, muß man es über Sumpfen auffangen, indem man bort Gefage mit Baffer ausleert, ober man gluht Steintohlen in einer eifernen Retorte und leitet bas Gas querft burch eine rothgluhende Röhre und bann burch Raltmilch. Es läft in jener Rohle, in diefer Schwefelmafferftoffgas. Das fo erhaltene Gas ift aber ftets mit etwas Rohlenornb, oft auch mit Bafferftoff gemengt. Rein erhalt man es durch Erhigen eines innigen Gemenges von 1 Atomgewicht (10% Theile) geschmolzenem Barnthybrat (auch mit gebranntem Ralf) und 1 Atomgew. (101/2 Th.) mafferfreiem effigsaurem Ratron.

Dany's Siderheite-

Es ist ein farbloses und im reinen Justande geruchloses permanentes Gas von 0,56 specifischem Gewicht, es wird von 100 Raumtheilen Wasser zu 7 Raumtheilen absorbirt, verbrennt beim Entzünden an der Luft mit blasser Flamme zu Kohlensaure und Wasser, erplodirt dabei heftig, wenn es zuvor mit dem doppelten Volumen Sauerstoffgas vermengt war. Es ist eingeathmet dem Leben und der Gesundheit sehr nachtheilig und bildet in sumpsigen Gegenden den Träger vieler Krankheitsstoffe.

Das fcmere Kohlenwafferstoffgas. Das Rohlenwasserstoffgas im Maximum des Rohlenstoffgehaltes, Basserstoffcarburet, schweres Rohlenwasserstoffgas,
ölbildendes Gas oder Leuchtgas, CH, kommt in der Natur nicht vor. Man erhält es durch Rochen von einem Gewichtstheile langsam mit
4 Gewichtstheilen concentrirter Schwefelsaure gemengten Altohols, die dugleich gebildete schwefelige Säure und Rohlensaure läßt man von Basser
absorbiren. Der Altohol (C4 H12 O2 + xH = 4 CH2 + 2H +
xH) tritt nämlich der Schwefelsaure nicht allein sein gebundenes Basser
ab, sondern wird in Leuchtgas und Basser zerset, welches lestere die

Saure ebenfalls aufnimmt; zulest bilbet fich burch Berfesung ber Saure schweflige und Kohlensaure und eine kohlige Masse bleibt zuruck. Rebenprodutte erhalt man es durch Erhigen von 3 Theilen geschmolzener und bann pulverifirter Borarfaure und 1 Theil mafferfreiem Altohol, dem bie Borarfaure blos Baffer entzieht. Im Grofen bereitet man es jur Sasbeleuchtung burch Glühen von Steinfohlen, ober indem man verschiebene barg- und fettartige Fluffigkeiten auf glubenbe Gifenflachen tropfen laft, oder ihre Dampfe burch glubenbe Röhren leitet.

Es ift ein farblofes, permanentes Gas von Etel erregenbem Geruche und 0,98 specifischem Gewicht, weshalb es auch schweres Rohlenwasserstoff. gas beift, ba bas vorhergehende nur 0,56 fpecififches Gewicht hat, wirkt eingeathmet fehr giftig, wird vom fechsfachen Bolumen Baffer abforbirt, zeigt teine Reaction, verbrennt an der Luft entrundet mit fartleuchtender bellgelber Flamme (baher Leuchtgas) ju Baffer und Rohlenfaure und verpufft babei, wenn es mit bem breifachen Bolumen Sauerftoffgas gemengt mar, febr Mit dem doppelten Bolumen Chlorgas an der Luft entzündet, entfteht Chlormafferftofffaure unter Ausscheidung von Roblenftoff, mahrend es fich bei abgehaltener Luft bamit zu einem ölgrtigen Körper, Chlorather ober Chlorelant, C. H. El verbindet, woher ber Rame ölbildendes Gas.

Außer bei ber Deftillation ber Steinfohlen entfteht bas Leuchtgas auch bei ber Berbrennung bes Bolges, Dle, Talge, Bachfes, ber Barge und überhaupt aller organischen Rörper, welche mit gelber, leuchtenber Klamme brennen, und bilbet fo den Sauptbeftandtheil der Rlamme aller Leucht- und ber meiften Brennmaterialien.

Eine Berbindung des Kohlenstoffs mit dem Sticktoff, das Cyan, fin- Die übrigen Kohlensoffdet als Salzbilder beffer eine Stelle bei biefen.

Das burch Deftillation von Steinkohlen, ober auch aus Retten und Bargen im unreinen Buftanbe erhaltene Leuchtgas benust man gur Gasbeleuchtung. Green bediente fich querft biefes Safes ftatt bes Bafferftoffs (vgl. S. 107) jur Fullung ber Luftballons, obgleich es etwas fcmerer ift als biefer, weil man es in jeder Gasbereitungsanstalt vorräthig findet und biefes Gas die Poren des Ballons nicht fo leicht durchdringt.

Die Berbindungen des Kohlenstoffs mit Sauerstoff, Wasserstoff und Stickftoff bilben als organische Körper eine eigene Abtheilung in ber Chemie, welche ber ber einfacheren anorganischen nachfolgt.

# Schwefel.

Lat. Sulphur. Beiden S. Atom und Aquivalent 201,163, nach Erbmann und Marchand 200,000.

Der Schwefel tommt frei in ber Rabe von Bultanen, oft tryftallifirt, Bortomuen auch in tryftallinischen und pulverigen Daffen in verschiebenen Geftei- Cometes. nen eingefprengt und als Übergug vor, häufiger in Berbinbungen und awar mit Metallen, wie im Gifen- und Rupferties, Bleiglang ic., befonbers aber mit Sauerftoff als Schwefelfaure in Salzen, wie schwefelfaurer Ralt ober Spps, schwefelfaure Magnesia ober Bitterfalz, schwefelfaures

Ratron ober Glauberfalt, fcmefelfaures Gifenorphul ober Gifenvitriol ic., mit Bafferftoff verbunden in ben Schwefelmaffern. Er tommt ferner im Thierreiche vor, im Pflangenreiche, in ben Samen ber Cerealien und Leauminofen, befondere in ben Cruciferen und 3wiebelgemächfen.

Dorftellung bes

Dan schmilgt ober bestillirt ben Schwefel von ben erbigen Theilen Comefets. ober aus Schwefelties (Fe S2) ab. Der fo ethaltene Rohfdwefel wird gefchmolzen, abgefchaumt und in genagte Formen gegoffen (Stangenichmes fel), ober in geräumigen Rammern sublimirt, an beren Banbe er fich als ein feines Pulver (Schwefelblumen) ablagert, und dann durch Abmaichen mit Baffer von anhängenber ichmefliger Gaure gereinigt. ner gertheilt erhalt man ben Schwefel burch Kallung von Schwefelalkalien mit Sauren, wo man ihn fruher wegen feiner weißen Karbe Schwefel. mild nannte.

Giaenicaften.

Der Schwefel froftallifirt aus Auflösungen in fpipen Rhombenottaëbern, beim Schmelzen ober Sublimiren in ichiefen rhombischen Saulen, der pracipitirte ift amorph. Er ift entweder citronengelb und durchfichtig oder blafgelb und undurchsichtig. Er hat ein specififches Gewicht von 2,0, ift fprobe, fniftert burch Entstehen fleiner Sprunge beim Erwarmen in ber Sanb, leitet die Eleftricitat nicht, die Barme fchlecht, burch Reiben wird er negativ elektrifch, fcmilgt bei + 1110 C. jur hellgelben, bunnfluffigen Daffe, bei boberer Temperatur (+ 260°) geht er in ben amorphen Buftand über, wo er braun, dick und gabe ift, und in welchem er fich auch burch fchnelles Ausgießen in taltes Baffer bis amei Zage erhalten läßt. Über 250° nimmt die Zähigkeit wieder ab und er kocht endlich bei 316°, indem er fich in einen braunrothen Dampf vermandelt.

Diefes abweichende Berhalten beruht barauf, baf ber Schwefel bei verschiebenen Temperaturen in verschiebene allotropische Bustande (vgl. S. 121) übergeht. Als Sa erscheint er in gelben, burchsichtigen Rhombenoftagbern von 2,0 specifischem Gewicht, als Se in braunen, durchsichtigen Prismen von 1,98 specifischem Gewicht, die beim Erstarren bes geschmolzenen Schwefels entfiehen, aber beim Erfalten gelb und unburchfichtig werben, indem fie bann ein Aggregat von unenblich fleinen Arpftallen von Su bilben. Sy, welcher bei 260° entfteht, hat 1,95 specifisches Gewicht. Das Babewerden rührt alfo baber, daß Sa bei 111°, Sy aber erft bei 260° gu fchmelgen beginnt.

Er hat einen ichwachen Geruch und Geschmad, ift unlöslich im Baffer, wenig löslich in Alfohol und Ather, leicht in fetten Dlen, Schwefeltohlenstoff und Chlorschwefel. Auch in concentrirter Schwefelfaure löft er fich ohne Orydation mit blauer, gruner ober brauner Farbe auf und wird burch Bufas von Baffer baraus wieber unveranbert abgefchieben 1). Bis

<sup>1)</sup> Außer bem Schwefel ift bie Schwefelfaure nur noch fur amei andere Glemente ein indifferentes Rofungemittel; Gelen loft fich barin mit gruner, Tellur mit Purpurfarbe und werben baraus gleichfalls von Baffer unverandert niebergefdlagen.

über ben Siebepunkt erhitet verbrennt der Schwefel mit blauer Rlamme au fcwefligfaurem Gas.

Den Schwefel ertennt man fur fich ober in feinen Berbindungen mit Ausmittelung Metallen an bem Geruche beim Berbrennen. Um fehr fleine Mengen in organischen Substangen zu entbeden, glubt man, nach Bansmann, ben au untersuchenben Körper in einer etwa 3 Boll langen, an einem Ende augefchmolgenen Gladröhre über ber Beingeiftlampe und lägt bie babei entwidelten Gafe an mit Bleieffig benehtes Papier treten, welches man in einem Ginschnitte eines loder aufgelegten Korkftöpfels befestigt. Das Papier braunt fich bei ben fleinften Mengen bes vorhandenen Schwefels mit bem eigenthumlichen Metallglange von frifch gebildetem Schwefelblei.

Thierische Substanzen fann man auch in farter Ralilauge auflosen und fest einige Tropfen effigfaures Bleioryd gu, jedoch nicht mehr, als die Ralilauge auflöft. Beim Rochen der Mischung entsteht dann ein schwarzer Niederschlag von Schwefelblei. Da jedoch die alkalischen Lösungen, befonders eimeifartiger Rorper, fich beim Rochen auch ohne Bufas von Blei braunen, fo bebeckt man beffer blos bas Gefag mit in effigfaure Bleiornblöfung getranttem Fliegpapier.

Der Schwefel wird jur Darftellung verschiedener chemischer Berbin- unwendung dungen, besonders der ichmefligen und Schwefelfaure, benutt, ju Abguf= Schwefele. fen, Formen, Bunbholgern, Schwefelfaben und Lappen, jum Schießpulver ic.

Die wichtigsten Berbindungen bes Schwefels mit Sauerftoff fund die Sauerftoffschweflige Gaure und bie Schwefelfaure 1).

Comefele.

Die schweflige Gaure S findet fich in vultanischen Gegenden so- Sameflige wohl im gasförmigen Buftanbe, als aufgelöft in Quellmäffern und bilbet fich Bortommen beim Berbrennen bes Schwefels, beim Roften ber Schwefelmetalle. bereitet fie burch Berbrennen bes Schwefels an ber Luft, in Gasentwickelungsgefäßen burch Desornbation der concentrirten Schwefelfaure, indem man diefelbe mit organischen Körpern, a. B. Solgfägespäne ober mit Roble, mit Gilber, Quedfilber ober Rupfer erhipt, ober burch Drybation bes Schmefels, indem man ihn mit Braunftein erhist.

Die foweflige Saure ift ein farblofes unbeständiges Gas von er- Gigenschaften. ftidenbem Geruche, wiberlich jusammenziehendem faurem Gefchmade und 2,25 fpecififchem Gewicht, welches bei - 20° C. tropfbarfluffig wird und dann bald durch die bei der Berdunftung entstehende Ralte zu einer festen

<sup>1)</sup> Berzelius theilt die Gauren des Schwefels in 4 Abtheilungen nach der Angabl von Schwefelatomen, welche in 1 Atom Saure enthalten ift und bezeichnet diefelben mit Mono:, Di:, Ari: und Aetrathionfaure von Becov Schwefel. Bu feber ber beiben erften Abtheitungen gehoren zwei Sauren. Alfo 1) Mono: thionfauren: Somefelfaure & und fcweflige Gaure 8. 2) Dithionfau: ren: Dithionfaure (Unterschwefelfaure) 5 und dithionige Gaure (unterschweflige Saure) S. 3) Trithionfaure S. O. 4) Tetrathionfaure S. O. Sierzu fugte noch Badenrober 5) bie Pentathionfaure S. O.

weißen Maffe erftarrt. Sie wirft beim Ginathmen erftidenb und verlöfcht brennende Rorper, ohne felbft brennbar ju fein. Ein Bolumen faltes Baffer perfcbluckt 44, Alfohol 116 Bolumen fcmefligsaures Gas.

Die mafferige Lösung bibet mit bem Sauerstoff ber Luft Schwefelfaure und rothet anfangs Lackmuspapier, bleicht es aber balb. auf viele andere Thier - und Pflanzenfarbstoffe (vgl. d. A.) wirkt fie bleichend, indem fie fich damit theils verandert, theils unverandert verbindet. Die Entfarbung bauert baber nur fo lange, als bie Berbindung ber fcmefligen Saure mit bem Farbftoff besteht, und die Farbe erfcheint wieber, menn fich bie S allmälig an ber Luft ju Schmefelfaure orybirt, ober burch eine ftartere Saure, wie Schwefelfaure abgeschieben wirb. Sie reducirt beim Ermarmen die Oryde ber edlen Metalle und vermandelt Gifen - und Rupferoryd in Drybule; ju Bafen hat fie menig Bermanbtichaft und wird aus ihren Berbinbungen (Sulphiten) burch ftartere Sauren unter Aufbraufen ausgetrieben.

Ortennung Man erkennt die schweflige Saure leicht aus ihrem Geruche und ihber ihmefligen Saure. rer Reaction auf Ladmus. Um sehr kleine Mengen freier ober gebundener Man erkennt die fcmeflige Saure leicht aus ihrem Geruche und ihschwefliger Saure in Fluffigfeiten nachzumeifen, verfest man bie Fluffigfeit mit etwas reinem Bint und wenn die Fluffigfeit nicht felbft eine Saure ift, mit 4-5fachem Bolumen reiner verbunnter Schwefelfaure ober Salgfaure, und leitet bas entwickelte Gas in eine Auflösung von effigfaurem Bleioryd. Die schweflige Saure bilbet mit bem burch bie Auflösung bes Zinte erzeugten Bafferstoff Baffer und Schwefelwasserstoffgas, welches Bleifalze in Schwefelblei vermandelt, es entfteht baber ein fcmarger Rieberichlag. Doch muß zuvor bas Gas aus Bint und Saure allein eingeleitet werben, um ju feben, ob nicht biefes unrein ift und ichon fur fich bie Reaction bewirkt. Der man erhipt die Fluffigkeit mit Binnchlorur und Salgfaure bis jum anfangenden Rochen, wo bei größerer Menge ein beutlicher brauner Riederschlag von Schwefelzinn entsteht. Benn die Reaction undeutlich bleibt, fest man etwas schwefelfaures Rupferoryd zu, wo fogleich ein schwarzer Rieberschlag von Schwefeltupfer entfieht.

Anmenbung.

Man benutt die schweflige Saure zur Reduction der Metalloryde, zum Bleichen ber Bolle und Seibe, jur Schwefelfaurefabritation, jur Berhinderung des Sauerwerden des Weins, zum Löschen des Feuers in geschlossenen Räumen, ba fie allen übrigen Stoffen ben jum Brennen nothigen Sauerftoff entzieht.

Samefel- Die Schwefelfaure S findet fich in der Ratur im freien Buftande Bortommen. nur fparfam in einigen vulkanischen Gewäffern; haufig aber in mehreren Die Schwefelfaure S finbet fich in ber Ratur im freien Buftanbe Salzen, besonders im schwefelsauren Kalt ober Gpps, schwefelsauren Barpt ober Schwerspath, in ber schwefelsauren Magnesia ober Bitterfalz, im schwefelfauren Gifenorybul ober Gifenvitriol.

Darftellung.

Man bereitet fie durch Glüben des calcinirten Gifenvitriols (Morbhaufer Schwefelfaure), wobei Schwefelfaure destillirt und Gisenoryd (Colcothar) jurudbleibt, ober burch gleichzeitiges Einleiten von ichmefliger Saure, Stidftofforyd, atmosphärischer Luft und Bafferbampfen in große Behalter von Blei (Bleikammern), wobei bas Stickftofforob burch ben Sauerftoff ber Luft ju falpetriger Saure ornbirt wird, welche wieber bie ichmeflige Saure in Schwefelfaure verwandelt, mahrend fie felbft wieder ju Stidfiofforod besorobirt wird, biefes wird wieder vom Sauerftoff ber Luft in falpetrige Caure vermandelt u. f. f. Die baburch erhaltene mafferige Somefelfaure wird nachher in Bleigefagen und, wenn fie fo ftart geworben, daß fie bas an ber Dberfläche ber Gefäße entstandene fchwefelfaure Blei auflöst, in Platingefäßen burch Berbampfen bes Waffers concentriet (englifche Schwefelfanre). In beiben Fallen ift bie Schwefels faure mafferhaltig. Bafferfrei erhalt man fie burch Deftillation ber nach ber erfteren Methode erhaltenen mafferhaltigen Saure bei gelinder Barme.

Die mafferfreie Schwefelfaure bilbet weiße, feine, weiche Rryftallna- Gigenschaften, beln und Bargen, ift geruchlos, von 1,97 specifischem Gewicht, schmilgt gegen + 20° C. und tocht gegen 30° C., loft Schwefel mit blauer, gruner ober brauner garbe auf, bilbet an feuchter Luft burch Berbichtung von Baffer weiße Rebel, zerfließt und verbindet fich in Baffer geworfen mit bemfelben unter heftigem Bifchen und ftarter Barmeentwickelung zu vier verfchiebenen Sybraten.

Das erfte By brat S. H enthält 10% Baffer, tryftallifirt bei 0° C., Sybrate ber raucht und gerfließt an feuchter Luft.

Das ameite Sybrat SH enthält 18,5% BBaffer, ift eine farb. und geruchlose Aluffigteit von 1,84 fpecififchem Gewicht, gefteht bei - 340 C., tocht bei + 326° C., zieht Baffer aus ber Luft an, erhist fich mit Baffer febr ftart, muß baber ine Baffer, nicht aber bas Baffer in bie Saure gegoffen werben, weil fonft bas Baffer durch feine plopliche Berbampfung die Gaure umberschleubert.

Das britte Sybrat SH enthalt 31% BBaffer, ift eine farb: und geruchlofe Fluffigfeit von 1,78 specifischem Gewicht, die bei 0° C. farblofe Arnftalle bilbet, bei + 4° fcmilgt und bei + 224° focht, es erwarmt fich gleichfalls mit Baffer und zieht immer noch Feuchtigkeit aus ber Luft an.

Das vierte Sybrat Sit enthalt 40,2% BBaffer, ift fluffig, von . 1,63 fpecififchem Gewicht, tocht bei + 171° C. und erwarmt fich nicht mit Baffer.

Alle biefe Sybrate find farb = und geruchlos, fcmeden im unverbunn= ten Buffande ftart fauer und rothen Ladmus ftart. Das erfte und zweite Sydrat erregen, auf die Saut gebracht, ichmerzhafte Brandblafen und gerftoren überhaupt die meisten organischen Körper, indem ihnen die Saure Bafferftoff und Sauerftoff entzieht und fich felbst bamit als Baffer verbinbet, unter Ausscheibung von Rohlenftoff, welcher die Saure braunlich bis fcmarz farbt. Diefe Farbung verschwindet beim Auftochen unter Entwidelung von Rohlenfaure und ichmefliger Saure. Durch Einwirkung verbunnter Schwefelfaure in ber Barme entstehen aus vielen organischen Rörpern neue Berbindungen. Bei Temperaturen, welche unter ihrem Siebepuntt liegen, ift bie Schwefelfaure eine ber ftartften aller Sauren, bagegen tann fie bei Temperaturen, welche viel barüber liegen, burch viel ichmachere aber feuerbeftandige Sauren ausgetrieben werben, mas noch burch eine Atmosphare von Baffergas bebeutenb erleichtert wirb, indem fie fich mit bem Baffer verbindet. Sonft ift eine weit hobere Temperatur au ihrer Austreibung nothig, fie wird bann in fcmeflige Saure und Sauerstoff zerlegt. Sie verbindet fich begierig mit ben Bafen, die mafferfreie mit ftarten Bafen fogar unter Ergluben und treibt baber bie meiften Sauren aus ihren Berbinbungen aus.

Bitriolol.

Die Nordhäufer ober rauchenbe Schwefelfaure (Rorbhaufer ober fachfifches Bitriolol, weil fie aus Gifenvitriol bargeftellt wird und eine ölähnliche Confistenz hat), ift eine gewöhnlich braungefärbte, blartige "Muffigfeit, welche an feuchter Luft bichte feuchte Rebel ausftogt, bat ein fpecififches Gewicht von 1,9 und ift eine Auflofung bes erften Sybrats Englifde im zweiten. Die englische Schwefelfaure ift weniger braunlich gefarbt ober mafferhell, gleichfalls von ölartiger Confifteng, raucht an bet Luft nicht, hat ein fpecifisches Gewicht von 1,85, befteht blos aus bem ameiten Sybrat, findet wegen ihres geringeren Preifes haufigere Anmenbung und ift allemal gemeint, wo es blos ,, concentrirte Schwefelfaure" heißt, mahrend die vorige mit "rauchende Schwefelfaure" bezeichnet wird. Die ich mefelfauren Salze beifen Sulphate.

Ertennung ber @dmefel.

Man erkennt die Schwefelfaure im freien ober gebundenen Buftanbe (ale Salg) in Fluffigfeiten, inbem man biefelben mit einigen Tropfen eines auflöslichen Barptfalzes (Chlorbarpum ober falpeterfaurem Barnt) zerfest. Db aber wirklich bie Trubung von Schwefelfaure herrührt, wird erft baburch gewiß, bag fie nicht burch Salpeterfaure verschwindet. Ift bie Schwefelfaure im freien Buftanbe vorhanden, fo lagt auch noch bei ziemlich großer Berbunnung ein Tropfen der Aluffigfeit mit etwas Buder im Bafferbad verdampft, unter Entwidelung schwefligsaurer Dampfe einen schwarzen kohligen Ruckstand, mahrend berfelbe bei Abmesenheit freier ober bloger Gegenwart gebundener Schmefelfaure bochftens braunlichgelb gefarbt erscheint. Dhne Bafferbab (über freiem Reuer) tritt naturlich auch ohne Schwefelfaure Bertoblung ein.

Anmenbung.

Die Schwefelfaure wird in ber Chemie wegen ihrer starten Bermanbtschaft zu Bafen zur Berfepung vieler Berbindungen, zur Darftellung ber Sauren, ferner ale Reagens befondere auf Barnt- und Bleifalge, megen ihrer Eigenschaft, Baffer aus ber Luft anzugiehen, gum Trodinen und Ent= maffern benutt, und um die Lofungen zerflieflicher ober an ber Luft gersesbarer Salze zur Arystallisation zu bringen, indem man ein Gefäß mit Schwefelfaure neben bie zu entwaffernbe Substanz unter eine burch Beftreichen ihres Randes mit Fett luftbicht auf ihre Unterlage gefeste Glasalode brinat.

Comefel.

Eine Berbindung des Schwefels mit Bafferftoff bilbet die Schwefelwafferftofffaure, Onbrothionfaure, Sybrothion . ober Some . felmafferftoffgas H (Schwefelleber- ober hepatifche Luft, von Hepar sulphoris [Schwefelalfali], weil fie fich bei ber Berfepung berfelben burch Sauren entwidelt). Sie fommt im Baffer aufgeloft in ben fogenannten Schwefelauellen (bepatifchen Baffern), wie Burticheib, Beilbach vor, bilbet fich häufig bei ber Faulnif thierifcher Subftangen und wird erhalten burch Berfetung von Schwefeleisen ober Schwefelaltalien burch Schwefelfaure (Fe +  $\ddot{S}\dot{H}$  +  $x\dot{H}$  =  $\dot{F}e\ddot{S}$  +  $6\dot{H}$  +  $y\dot{H}$  +  $\dot{H}$ ).

Sie ift ein farblofes, nach faulen Giern tiechenbes, unbeftanbiges Sas von 1,2 specifischem Gewicht und faurer Reaction, welches beim Ginathmen in größerer Menge tobtlich wirft und fich unter einem Drucke von 17 Atmosphären gur farblofen Fluffigfeit verbichtet. An ber Luft entaundet verbrennt es zu schwefliger Saure und Baffer, bei gleichzeitiger Gegenwart von Sauerftoff ober atmofpharischer Luft erplobirt es heftig. Salpeterfaure und Chlor zerfegen es durch Entziehung von Bafferftoff und Abicheidung von Schwefel. Baffer loft bas 21/2fache, Alfohol bas 6fache feines Bolumens Gas auf. Die Auflösung fest bei Berührung mit Luft allmälig einen weißen pulverigen Nieberschlag von fcmefelmafferstoffhaltigem Schwefel ab, eben fo beim Einleiten von Chlorgas; burch Rochen wird bas Bas ausgetrieben. Der Schwefelmafferftoff bilbet mit Metallornben Schwefelmetalle und Baffer.

Um Schwefelwafferftoff in einem Gafe ober einer Fluffigfeit gu er- Ausmittelung tennen, bringt man biefelben mit effigfaurer Bleiorybauflofung ober damit mafferftoffs. befeuchtetem Papier zusammen, wo sich noch bei einer Spur besselben ichmarges Schwefelblei bilbet.

Man benust bas Schwefelmafferstoffgas in der Chemie gur Abscheidung der Schwermetalle aus ihren Auflösungen als unlösliche Schwefelmetalle und als Reagens auf biefelben. Auf bie Begetation scheint bas Schwefelmafferstoffgas wohlthatig einzuwirten, ba man an Schwefelquellen eine fehr uppige Begetation findet, und die Birfung bes Gnpfes grundet fich nach hermbstädt barauf, daß im Boden Schwefelcalcium baraus entsteht, welches bann Schwefelmafferftoff entwickelt, den die Pflanzen aufnehmen.

Mit Kohlenstoff bilbet ber Schwefel ben Schwefeltoblenftoff ober Schmefel-toltenfoff. Som efelaltohol C, eine farblofe, nach faulen Giern riechenbe Fluffigfeit von 1,3 fpecififchem Gewicht, die fich nicht mit Baffer vermifchen läßt, bet + 42° C. fiebet, fich fcon aus großer Entfernung burch brennenbe Rörper entgundet, zu schwefliger Saure und Rohlenfaure verbrennt und eines der beften Auflofungsmittel für Schwefel ift.

#### Das Selen

findet fich nur felten in ber Natur und hat auch für die praktische Chemie feine Bichtigfeit.

Bhosphor.

Lat. Phosphorus. Beichen P. Atomgewicht 196,143. Aquivalent 392,286.

Er findet fich in den meiften Fluffigteiten bes Rorpers der hoheren Bortommen Thierflaffen und der meiften Pflangen. Als Phosphorfaure an Ralf Phosphors.

gebunden bildet er den erdigen Bestandtheil der Anochen der höheren Thiere. Als phosphorsaure Kalt - und Bittererde tommt er in vielen Mineralien und Pflanzentheilen, als Phosphorwasserstoff in der Ausdunstung von Gumpfen vor.

Darftellung.

Man bereitet ben Phosphor, indem man eingetrocknete unteine Phosphorfäure mit Kohlenpulver — oder Knochenkohle mit Quarzpulver in einer irbenen Retorte einer starken Glübhige ausseth (Cas Ps + 15 C + 16 Si = 8 Ca Si2 + 15 C + 6 P) und die entwickelten Dämpfe unter Baffer auffangt. Er wird dann unter heißem Baffer geschmolzen, in Glasröhren zu Stangen geformt, die man, um ihre Orydation zu verhüten, unter Baffer ausbewahrt.

Gigenfcaften.

Der Phosphor bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eine burchscheinenbe Masse, gewöhnlich von erbsengelber Farbe und krystallisit in Rhombendobekaedern. In ganz reinem Zustande ist er jedoch farblos und wasserhell, wird aber bald gelblich, später braun und trüb, indem sich braunrothes Phosphororyd zu bilben scheint. Durch dessen vollständige Orydation zu Phosphorsäure, indem man ihn mit concentrirter mit Schwefelsäure versetzer Lösung von zweisachchromsaurem Kali schmilzt und dann schüttelt, wird er wieder hell wie Glas. Übrigens wird der Phosphor auch im lustleeren Raum und in sauerstofffreien Gasen roth. Man hält dies für eine allotropische Abänderung (vgl. S. 121). Sine andere entsteht, wenn man ihn bei Lichtabschluß längere Zeit unter Wasser ausbewahrt, er wird dann weiß und vollkommen undurchsichtig. Bisweilen wird er dunkelbraun, was nach Dupasquier von einem Arsenikgehalt herrührt und auf der Reduction von metallischem Arsenik beruht.).

Er hat ein specifisches Gewicht von 1,75, schneidet sich bei gewöhnlicher Luftwärme wie Wachs, ist bei 0° spröde, schmilzt bei 42° C., siedet bei 288° und verwandelt sich in einen farblosen Dampf (im sauerstofffreien Raume), er verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur etwas, stößt an der Luft weiße, nach Anoblauch riechende Dämpfe aus, indem sich der stücktige Phosphor zu nicht slüchtiger pulverförmiger phosphoriger Saure verdichtet, diese Dämpfe leuchten im Dunkeln. Um ihn zu pulveristren, wird er unter Wasser geschmolzen und bis zum Erkalten geschüttelt. Er löst sich in Wasser nicht, in Allohol, Ather, setten und flüchtigen Dlen wenig, in Steinöl, Schwefelphosphor, Chlorschwefel und Schwefelbolenstoff aber leicht.

Durch Reiben oder Erhisen bis 75° C. entzündet er sich an der Luft und verbrennt mit blendender, hellgelber Flamme und dichtem, weißem Rauch (Phosphorfaure), während er bei gewöhnlicher Temperatur unter Wasseranziehung zersließt zu wässeriger phosphoriger Saure, welche allmälig in Phosphorsaure übergeht, weswegen er auch unter Wasser ausbewahrt werden muß, zugleich aber auch, wenn er nicht roth werden soll, vor dem Lichte geschüst.

<sup>1)</sup> Bgl. Dingler's polytechn. Journal. Bb. 94. 1844. S. 304.

Dan ertennt ben Phosphor in Substang ober in feinen Auflösungen Tusmittelung an feinem Geruche nach Knoblauch ober faulen Fifchen und bem Leuchten im Dunteln. Er wird aus feiner Auflofung in Ather ober Beingeift als weißes Pulver gefällt, welches mit Salpeterfaure gefocht, bie Reactionen ber Phosphorfaure ergibt.

Der Phosphor wird jur Darftellung reiner Phosphorfaure und jur Gebrauch. Bereitung ber Streichzunbholzer benutt.

Bon den vier Sauerstoffverbindungen des Phosphors: Phosphororyd, Seuerstoffunterphosphorige Saure, phosphorige und Phosphorfaure ift legtere bie wichtigfte.

Die Bhosphorfaure P findet fich an verschiedene Bafen gebunden Phosphorim Mineralreiche, fo an Ralt im Apatit und Phosphorit, an Magnefia im Magnerit ic. Man erhalt fie mafferfrei burch Berbrennung bes Phosphore, mafferhaltig burch Behandlung beffelben mit tochender Salveterfaure, falthaltig burch Berfegung ber weißgebrannten Anochen (phosphorfaure Ralferbe) burch Schmefelfaure.

Sie bilbet ein weißes Dehl, im gefchmolzenen Buftanbe eine glabar- Bortommen tige Maffe, welche an ber Luft zerfließt, loft fich in Baffer und Bein- Darfleuung. geift, rothet Ladmuspapier und ichmedt ftart fauer. Die mafferige Auflofung hinterläßt beim Schmelzen und Abbampfen mafferhaltige Phosphorfäure PH, welche sich erft bei ftarter Rothglühhite verflüchtigt. Phosphorfaure verbindet fich leicht mit Bafen, und obgleich fie auf naffem Bege von ber Schwefelfaure aus ihren Berbindungen abgeschieden wird, fo ift fie auf trodnem Bege boch auch biefe Saure auszutreiben im Stande vermoge ihrer Reuerbestandigfeit, mahrend bie Schwefelfaure entweicht. Ihr Sattigungeverhältnif ift je nach ber Behandlung ber Saure verfchieben, wodurch fich brei verschiedene isomere Modificationen ber Pposphorfaure ergeben. Man unterfcheibet biefelben am gewöhnlichsten durch Borfegung von a, b, c.

Die aPhosphorfaure ober Metaphosphorfaure PH, im mafe Die brei ifeferfreien Buftande erhalten burch Berbrennen bes Phosphors in trodner ficationen ber Luft und im mafferhaltigen burch Glüben ber mafferhaltigen cPhosphorfaure, bat ein Sattigungeverhaltniß wie 1 : 5, b. h. ber Sauerftoff ber Bafis verbalt fich ju bem ber Saure = 1:5, es verbindet fich alfo j. B. 1 Atom Natron mit 1 Atom Saure zu neutralem Salz Na P. Modification ber Phosphorfaure fallt Gimeiflofung und Barntmaffer weiß und ihre alkalischen Salze Schlagen aus falpeterfaurem Silberornd weißes AgP nieber. In Baffer gelöst verwandelt sich bie a Phosphorsaure allmalia in c Phosphorfaurehndrat.

Die bPhosphorfäure, Pyro- ober Paraphosphorfäure PH. entfteht durch Glüben von ophosphersaurem Natron Na. H + P + 24 H, wodurch Na. P., neutrales b phosphorfaures Matron gurudbleibt. Die Gattigungecapacitat ift alfo bier = 2:5. Man fallt bas Nag P burch effiafaures Bleiornd und bas phosphorfaure Bleiornd burch Schwefelmafferftoff.

Die so erhaltene freie b Phosphorfaure fallt weber Eiweistösung noch Barntwaffer, das bphosphorfaure Natron fallt das Silber (Ag2 P) weiß. Die freie mafferige Saure vermanbelt sich balb in c Phosphorsaurehydrat.

Die cPhosphorfaure ober die gewöhnliche Phosphorfaure PH. erhalt man durch Auflösen von Phosphor in verdünnter Salpetersaure und Abbestilliren des Überschusses von Salpetersaure. Ihr Sättigungsverhaltniß ist = 3:5. Sie fallt wie die bPhosphorsaure weber Eiweißlösung noch Barytwasser, unterscheibet sich aber von derselben dadurch, daß ihre alkalischen Salze aus salpetersaurem Silberoryd Åg3P fällen, welches eine eigelbe Farbe besigt. Sie geht durch Erhigen bis über + 200° C. in bPhosphorsaure, bis zum Glühen in aPhosphorsaure über.

Bon ben phosphorfauren Salzen, Phosphaten, find nur bie alkalifchen in Baffer löslich.

Ausmittelung

Die Phosphorsaure erkennt man leicht an bem eigelben ober weißen Riederschlag, welchen das salpetersaure Silberoryd in den Auflösungen ihrer alkalischen Salze, nicht aber in der freien Saure erzeugt, weshalb man erstere zuvor mit Alkali satigt. Der eigelbe Niederschlag kann leicht mit Jodsilber, der weiße mit Chlorsilber verwechselt werden. Allein die Jodsalze geben mit Quecksilderopphsalzen scharlachrothe, die Phosphate dagegen weiße Niederschläge und das Chlorsilber ist zwar wie das phosphorsaure Silberoryd in Ammoniak, nicht aber wie dieses in Sauren löslich.

Anwendung.

Man macht in ber Chemie im Sanzen selten Gebrauch von ber Phosphorsäure, etwa wo man bei Abscheidung schwächerer flüchtiger Säuren befürchten müßte, daß überschüffig angewendete Schwefelsäure durch ihre gleichzeitige Verflüchtigung bei der Destillation eine Verunreinigung der ersteren herbeiführen würde, oder bei organischen Verbindungen, welche durch Schwefelsäure bei höherer Temparatur leicht eine völlige Zersehung crleiden könnten. Defto wichtiger sind ihre Verbindungen mit Alkalien und Erden als Bodenbestandtheile für die Vegetation.

Phosphotmafferftoff.

Mit Bafferftoff bilbet ber Phosphor eine bem Ammoniat analoge Berbindung H. Der Phosphormafferftoff entwidelt fich bei ber Faulnig phosphorhaltiger organischer Rorper, baber befonders aus Gumpfen, ift ein farblofes, nach faulen Fifchen riechenbes, permanentes Gas von 1,2 specifischem Gewicht, welches in zwei isomeren Modificationen vorkommt, wovon die eine an der Luft fich von felbst entzündet und mit blendendem Lichte zu Phosphorfaure und Baffer verbrennt, bie andere aber erft burch brennenbe Korper entzundet wird und nur im Dunkeln einen leuchtenden Schein verbreitet. Die erftere erhalt man durch Erhipen von Phosphor mit Ralfhydrat, wobei ein Gemenge von phosphorfaurer und unterphosphorigfaurer Ralterde gurudbleibt; die zweite burch Erhigen von mafferhaltiger phosphoriger Saure, ober burch Rochen von Phosphor in einer Auflösung von Rali in Altohol, wobei fich unterphosphorigsaures Rali Leitet man bas nach einer biefer Darftellungsweifen erhaltene Gas in mafferfreies Binnchlorib, fo wirb es abforbirt und burch Berfegen mit Baffer als nicht felbstentzündliches, durch Ammoniat aber als selbstentzündliches Sas abgeschieden. Man tann also beliebig eine Modification in die andere umwandeln.

Die Irrlichter ober Irwische, kleine Flammchen, welche man in Arrlichter. Sommernachten vorzüglich an feuchten Orten, wo thierische Körper verwesen, in sumpfigen Gegenden, feuchten Kirchhösen und bergleichen wahrnimmt, wo sie auf und nieder, hin und her hüpfen, sich mit einander verseinigen und wieder trennen, hat man für eine Folge der Phosphorwasserstioffgasentwickelung an diesen Orten gehalten. Das Gas entwickelt sich in verschiedener Menge an verschiedenen Punkten und entzündet sich, sodald es die unteren, vorzüglich des Nachts durch die Pflanzen ausgehauchten Schichten von Kohlensauregas überschritten hat. Wenn die Lichtentwickelung unsunterbrochen zu sein schieft, so kommt dies daher, das die Gasentwickelung ununterbrochen erfolgt und jedes verbrannte Theilchen gleich wieder durch ein anderes ersest wird. Durch Luftzug können solche Theilchen verschiedenen Bewegung bekommen, sich heben, senken, trennen und vereinigen.

Was aber gegen biefe Annahme fpricht, ift, bag bie Flamme bes Phosphorwasserstoffs weit starter lenchtet als bie Irrlichter und bei biesen noch nicht ber Geruch bieses Gases hat wahrgenommen werden können '). Bielleicht besteht bas Gas der Irrlichter aus Sumpfgas, dem nur ein kleiner Theil selbstentzundlicher Phosphorwasserstoff beigemengt ift.

## Bor ober Boron.

Beichen B. Atomgewicht und Aquivalent 136,204.

Das Bor ist ein Clement, welches einige Ahnlichkeit mit Kohlenftoff besist, aber in ber Natur nur sparsam und zwar an Sauerstoff gebunden vortommt und burch Zersegung von Fluorbortaljum mittelft Kallum und Ausziehen des entstandenen Fluortallums mit Wasser erhalten wird.

Es bilbet ein grunlichbraunes, etwas in Baffer lösliches Pulver, Ba, bas bei Luftabichluß geglüht zu einer bichten bunteln, in Baffer unlöslichen Maffe, Ba (vgl. S. 121 Allotropie), zusammenbackt, ohne zu schmelzen, bei Luftzutritt hingegen erhist zu Borfaure verbrennt.

Die Borfaure ober Borarfaure B findet fich als Saffolin?) am Borfaure. Krater von Bulkanen, in einigen Seen aufgelöft, als Tinkal an Natron gebunden, auch an Bittererde und andern Bafen im Mineralreich. Man erhalt fie aus dem Tinkal oder Borar, indem man zu einer heiß gefättigten Austösung besselben so viel Salzsäure sest, daß Lackmuspapier stark roth davon wird, wo dann beim Abkühlen die schwer lösliche Borfaure herauskrystallisiert.

Die Borarfaure ift ein farblofes, burchsichtiges, beim Gluben schmel- Gigenschafter. gendes, aber feuerbeständiges Glas, das durch Bafferaufnahme an der Luft fich trubt und endlich zerfallt. Sie loft fich in 33 Gewichtstheilen Baffer

<sup>1)</sup> Bal. auch Leonbard's Taschenbuch f. Freunde d. Geologie. 2. Jahrg. S. 33.

<sup>2)</sup> Bon Saffo bei Siena in Tostana, wo fie reichlich vortommt.

auf und krystallisitet beim Berdunsten besselben in glanzenden Schuppen als BH, mit 43,6% Basser. Sie löst sich auch in Alkohol, läst sich mit den Dampsen desselben verstüchtigen und farbt seine Flamme grün. Sie hat einen schwachen, kaum sauern Geschmad, die wässerige Lösung farbt Lackmus nur weinroth und die alkoholische das Curcumapigment sogar braun wie eine Basis. Auf nassem Bege ist sie eine sehr schwache Säure und kann selbst als Basis auftreten, wie z. B. im weindorarsauren Kali (kT + BT), hat daher nur wenig Berwandtschaft zu Basen und verdindet sich damit meist zu sauren Salzen, Boraten. In der Glühhise treibt sie jedoch vermöge ihrer Feuerbeständigkeit selbst die stärkten Säuren aus, weshalb sie auch zu Löthrohrproben dient, um aus der Farbe der verglasten Borate die Schwermetalle zu erkennen.

Grtennung.

Man erkennt die Borfaure vorzüglich an der grunen Flamme, womit ihre weingeistige Auflösung und besonders ein in dieselbe getauchter Baum-wollendocht ober Papierstreifen brennt.

Riefel.

Lat. Silicium. Zeichen Si. Atomgewicht und Aquivalent 277,312. Der Riefel kommt wie bas Bor, womit er viele Ahnlichkeit hat, nur an Sauerstoff gebunden vor und wird auch — wie jenes aus Fluorborkalium — aus Fluorkiefelkalium bargestellt.

Der Kiefel bilbet ein buntelbraunes Pulver, bas an ber Luft erhist mit Lebhaftigkeit zu Kiefelfaure verbrennt, aber burch kein Mittel zu orybiren ist, wenn es burch starke Erhisung unter Luftabschluß zusammengesintert war. Die erstere Modification ber Kiefelsaure bezeichnet man mit  $\mathrm{Si}\,\alpha$ , die andere mit  $\mathrm{Si}\,\beta$  (vgl. Allotropie S. 121).

Riefelfaure.

Die Kiefelsaure Si findet sich in der Ratur am reinsten im Quarz (Bergkrystall), macht an Basen gebunden einen der Hauptbestandtheile der Erdrinde aus als Sand, Sandstein und Quarzsels, sie ist vorherrschend im Feldspath und Talk und nimmt nahe die Hälfte des Gemenges ein im Augit, in der Hornblende und im Glimmer, kommt ausgelöst in Mineralwässern und auch in gewöhnlichen Quellwässern vor und bildet ebenfalls einen Hauptbestandtheil der anorganischen Masse der Pflanzen, indem sie bei denselben die Stelle der Kalkerde des Thierkörpers zu vertreten scheint, ebenfalls zunehmend, je unvollkommener die Organisation wird. Struve erhielt beim Berbrennen unvollkommener Pflanzen, wie Equisetum, Spongia, ein Stelet von Kiefelsaure, welches nach der Entsernung der anhängenden Salze durch Salzsaure noch die Gestalt der Pflanze repräsentirt '). Sie sindet sich vorzüglich in großer Wenge in der Oberhaut der Gräser, im Roggenhalm zu 6, beim Schilfrohr zu 50, beim Bambusrohr zu

<sup>1)</sup> Mehr hierüber vgl. im Journal für prakt. Chemie 5. S. 450-463 ober pharm. Centralbi. 1835. S. 907-908 aus ber Abhandlung von Struve ", de Silicia in plantis nonnullis."

70 Procent. Sie gibt ber Dberfläche folcher Gemachse bas Rauhe und ihren Kanten die Schärfe.

Um die Riefelfaure fur fich ju erhalten, fucht man reine Stude von Darftellung. Bergfroftall aus, welcher faft gang reine Riefelfaure ift, macht fie rothglubend und wirft fie bann ins Baffer, wo fie fich leicht pulverifiren laf-Reiner erhalt man fie burch Busammenschmelzen von gleichen Theilen toblenfaurem Rali und Ratron, welchen man fo lange gepulverten Feuerstein ober ein anderes Riefelmineral aufest, als die Daffe noch aufbrauft. Man übergießt bie ertaltete gefchmolzene Raffe mit burch Salafaure angefauertem Baffer, welches fomohl bie Riefelfaure als bas Alfali auflöft, filtrirt, trodnet ein, befeuchtet bie trodene Daffe mit concentrirter Salzfäure zur Auflösung vorhandenen Gisenorpde und Thonerde und nach amei Stunden mit heißem Baffer, fo bleibt die Riefelfaure ungeloft, die man bann auf einem Filter fammelt, auswäscht, trodnet und glüht.

Die fo erhaltene Riefelfaure ober, wie fie auch heißt, Riefelerde, ift Gigenschaften. ein weißes, gefchmactlofes, rauh anzufühlendes, zwifchen ben gahnen fnirfchendes, in Baffer und ben gewöhnlichen Auflofungemitteln gang unlosliches Pulver von 2,20 fpecififchem Gewicht, welches auch im ftartften Seblafefeuer volltommen unschmelzbar ift, in ber Flamme bes Rnallgasgeblafes bagegen in fleinen Mengen jum farblofen, flaren Glafe fcmilat. In der Ratur fommt fie frustallifirt bor in fechefeitigen Saulen bon 2,65 fpecififchem Gewicht, welche in fechsfeitigen Pyramiben enben, wovon oft nur biefe pyramibalen Bufpigungen ausgebilbet finb. Sie loft fich au-Ber ber Aluffaure in keiner Saure, aber allmalig in kochenber concentrirter Ralilauge.

Außerdem gibt es aber auch noch eine Abanderung der Riefelfaure Die amei ifo-(b Riefelfaure  $\mathrm{Si}\,\beta$ ), welche in verdunnten Sauren und felbst in Baffer ficationen ber Riefelfaure. aufloblich ift, und bie man auf die oben beschriebene Beife durch Berfesung von tiefelfaurem Altali mittelft Sauren erhalt. Sie hat in biefem Buftande ein gallertartiges Aussehen. Ihre Auflösung rothet Ladmus nicht und fest beim Berbampfen ber Auflösung die Riefelfaure als erdige Raffe ab, welche teine Spur von Arpftallisation zeigt und sich wieber nollftanbig in Baffer lofen tann. Sat man aber beim Eindampfen Schwefelfaure ober Salgfaure gur Lofung gefest, fo ift bie erhaltene Riefelfaure nicht mehr im Baffer auflöslich, sondern ift badurch in die unlösliche Barietat (a Riefelfaure Sia) vermanbelt worden. Die unlösliche Abanberung tann aber wieder burch Rochen mit agenben und felbft mit tohlenfauren Alkalien in die losliche verwandelt werden. Die Umwandlung gefcieht ohne Rohlenfaureentwickelung und man tann nach ber Auflofung bas Alfali vollftanbig mit einer Saure fattigen, ohne bag Riefelfaure nie-

Die auflösliche Riefelerbe icheint in der Mineralienklaffe ber Beolithe vorhanden ju fein, welche jugleich Baffer enthalten und wovon fich manche in verbunnter Salgfaure auftofen. Man tann bie lösliche Riefelfaure aus

Sie ift also im Baffer und nicht im toblensauren Altali gelöft.

jedem fiefelfauren Salze erhalten, wenn man baffelbe mit toblenfaurem Alfali glubt und die geglübte Maffe bann in verbunnter Salzfaure aufloft. Die Auflösung gibt, wenn fie concentrirt wird, eine burchscheinenbe, febr gabe Gallerte, die beim Trodnen riffig und bem grabischen Gummi abnlich Rach volltommenem Austrodnen loft fie fich in Baffer und Sauren nicht wieder auf. Sie enthält etwas Baffer, mas aber Bergelius nicht für Sybrat-, fonbern für bygroftopifches Baffer balt. Nach Graham ware es indes doch nicht unmöglich, daß biefes Baffer die Berfchiedenheit zwischen ben zwei Barietaten ber Riefelfaure bilbe.

Aieselsaure Salze (Silis cate).

Die Riefelfaure zeigt auf naffem Wege nur fcmache Bermanbtichaft Ihre Salze beißen Silicate. au ben Basen. Die Auflösungen ber altalischen Salze werben sogar burch die Rohlensaure ber Luft ziemlich fonell gersett, bei den unauflöslichen Berbindungen tritt unter Mitwirkung von Baffer biefe Berfegung, wenn auch langfamer ein; es beruht barauf bie Bermitterung vieler Mineralien. Auf trodenem Bege treibt fie vermoge ihrer Feuerbeftanbigfeit die ftartften flüchtigen Sauren aus und verbindet fich babei in fehr verschiedenen Berhaltniffen mit ben Metalloryden.

Ertennuna

Dan erkennt bie Riefelfaure in Auflosungen beim Abbampfen berfel-Riefelfaure, ben an ben angegebenen Gigenschaften. Aus den Auflösungen ihrer Salge wird fie von Sauren ale gelatinofe Maffe gefällt, welche mit Thonerbe verwechselt merben konnte, unterscheibet fich aber bavon, baf fie nicht wie bie Thonerbe von überschüssiger Saure, wohl aber in einer hinreichenben Menge Baffer löslich ift, mahrend ber Thonerdeniederschlag fich barin gwar auf einige Beit vertheilt, aber balb wieber ablagert.

Anwendung

Die Riefelfaure wird in ber Technit gur Bereitung ber verfchiebenen Riefelfaure. Slasmaffen und Glafuren und als Bufchlag bei Buttenprozeffen benust. Rur die Begetation bildet fie einen der wichtigsten Bodenbestandtheile.

## Die Galgbilber

oder Salvibe heißen, wie bereits oben angegeben murbe, jene elettronegativen Stoffe, welche burch ihre Verbindung mit Metallen unmittelbar Sale (Saloibfalze) bilben, mahrend die Cauerftofffalze Berbindungen zweiter Ordnung find. Sie verbinden fich unmittelbar nicht mit bem Sauerftoff, wohl aber mit bem Bafferftoff, womit fie ftarte Gauren bilben. Ornben erleiden diefe Sauren eine gegenseitige Berfetung, indem fich ihr Basserstoff mit dem Sauerstoff des Oryds zu Wasser, der Salzbilder aber mit dem Metall zu einem Saloidfalze verbindet. Man rechnet hierher vier einfache Stoffe: Chlor, Brom, Job und Fluor. Bon ben Bufammengefesten ift befonders wichtig bas Chan.

Jebes Metall, das mehr als einen bafifchen Orydationsgrad hat, bilbet, wie ichon angegeben wurbe, auch ebenfo viel Saloibfalze mit einem und demfelben Salzbilber. Dan bezeichnet die dem Orndul entsprechende Berbindungsftufe mit ber Enbfilbe ur, bie bem Drob entsprechenbe mit ib, 3. B. Eifenchlorur, Eifenchlorib, Jodur, Jodib 2c., mahrend man ben Metallen, welche nur eine bafische Orybationsftufe bilben, wie bie ber Alkalien, alkalischen Erben und eigentlichen Erben, gewöhnlich ben Ramen bes Salzbilders vorausset, wie Chlorkalium, Fluorcalcium. Basische Haloibsalze find solche, worin ein Haloibsalz mit dem Oryd seines Metalles, und saure, worin es mit der Wafferstoffsaure seines Salzbilders verbunden ist. Die den Hyperoryden entsprechenden Haloidsalze werden gleichfalls durch Super oder Hyper bezeichnet, wie Antimonsuperchlorur und Superchlorid.

## Chlor.

Beichen Cl. Atomgewicht 221,640. Aquivalent 443,280.

Das Chlor kommt in der Ratur nie frei vor, am häufigsten an Ra- Bortommen bes Ehlore. trium gebunden im Rochsalz.

Das Chlor ift ein blaggrünlichgelbes (woher auch ber Name von cigenschaften. 72000 gelblichgrün), eigenthümlich riechendes, unbeständiges Gas von 2,44 specifischem Gewicht. Es wird durch den Druck von 4 Atmosphären zur grünlichgelben Flüssigkeit verdichtet, wirkt beim Einathmen tödtlich, in geringer Menge schon nachtheilig, ift nicht brennbar und unterhält das Brennen organischer Körper nicht, obgleich manche Metalle, wie Antimon und Kupfer, darin mit Feuererscheinung zu Chloriden verdrennen. Wasser absorbirt davon mehr als das Doppelte seines Bolumens, die Auslösung heißt Chlorwasser. Das Chlor verdindet sich aber allmälig mit dem Basserssios des Wassers zu Chlorwasserssoffsture unter Entwickelung von Sauerstoff. Organische Farbstoffe, Geruch und Ansteckungsstoffe werden vom Chlor zerstört, indem sich dieselben mit Chlor ober mit dem Sauerstoff des Wassers verdinden, während sich das Chlor des Wasserstoffs bemächtigt 2). Es kann auf diese Weise auch auf anorganische Körper orn-birend wirken.

Die Berbindungen des Chlors mit Metallen, die Chlorete, f. bei ben Salgen.

Das freie Chlor erkennt man leicht an feinem Geruch und an der Grennung, Eigenschaft, Pflanzenfarben, 3. B. Indigo, ju bleichen. Gine Auflösung

<sup>1)</sup> Chemical Gaz. 1845. Nr. 72. S. 439-440; pharm. Centralbl. 1816. S. 320.

<sup>2)</sup> Rane halt fich überzeugt, bag bie bleichenbe Birtung eine Folge burch Subftitution entftebenber farblofer Chlorverbindungen ift.

von Chlorbaryum in einer Lösung von schwefliger Säure gibt damit einen Riederschlag von schwefelsaurem Baryt, indem der Sauerstoff des Wassers die schweflige Säure in Schwefelsäure verwandelt, der Wasserstoff aber and freie Chlor tritt. In seinen Salzen erkennt man es daran, daß die Aussösungen derselben noch dei großer Berdünnung mit salpetersaurem Silberoryd einen weißen kässen Riederschlag (ober wenigstens anfangs eine weiße Trübung) bilden, welcher am Lichte durch Reduction des Silbers violett wird und in Salpetersäure nicht, wohl aber in Ammoniat aussöslich ist. Bor dem köthrohre färben die Chloride auf Jusap von mit Aupferoryd versestem Obosphorsalz die Klamme durch Bildung von Eblorkupser blau.

Anwendung.

Man benust das Chlor zur Zerstörung von Farb-, Ansteckungsund Geruchstoffen. So benust man es in der Chemie zur Zerstörung
organischer Fardstoffe, wenn diese die Deutlichkeit gewisser Reactionen hindern, zur höheren Orydation der Metalle (mittelst Basserzersesung), z. B.
von Eisenorydul und der schwesligen Säure, um sie mit Barytsalz als
schweselsauren Baryt zu fällen, zur Entdeckung des Jods zc. Nach Humboldt befördert es die Keimung so sehr, daß man dadurch selbst ganz alte
Samen zum Keimen bringt. In Chlorwasser erfolgte das Keimen von
Kressensamen in 6—7 Stunden, in gewöhnlichem Basser erft nach 36—38.
In Ermangelung von Chlorwasser dient auch ein Teig von Braunstein,
Basser und Salzsäure.

Berbinbungen bes Chlore. Mit dem Sauerstoff bilbet das Chlor vier Sauren: die unterchlorige El, chlor- El und Überchlorfaure El und mit dem Bafferstoff die Chlorwasserstofffaure, wovon besonders lettere von Bichtigkeit ist.

Chlorwafferftoff - ober Salzfäure. Bortommen und Darftellung. Die Chlorwasserstofffaure ober Salzsaure Hel findet sich frei in vulkanischen Erhalationen und Gewässern und im Magensaft vieler Thiere. Man erhält sie durch Erwärmen von Chlornatrium oder Kochsalz mit Schwefelsaure: Na Gl 2 SH = Na S2 + HHGl. Rimmt man dazu nur 1 Atom Schwefelsaure, so bildet sich anfangs doppeltschwefelsaures Natron, dessen zweites Atom Schwefelsaure erst bei Glühtemperatur die andere Hälfte des Chlornatriums zersest, zulest wird auch schweflige Säure und Chlor entwickelt.

Eigenfcaften.

Der Chlorwasserstoff H-Gl ift ein farbloses, stechend sauer riechendes, unbeständiges Gas von 1,25 specifischem Gewicht, welches sich durch einen Druck von 40 Atmosphären zur farblosen Flüsseit verdichtet, es ist nicht brennbar und raucht durch Wasserverdichtung an der Luft. Das Wasserverschluckt bei 0° C. 464 Bolume des Gases und diese Austösung ist unter dem Namen "Salzsäure" bekannt, insofern die Säure aus dem bekanntesten Salze, dem Kochsalz, dargestellt wird.

Die Salgfäure ift eine farblose, stechend riechenbe, sehr agend salzig sauer schmeckenbe, an ber Luft rauchenbe Flussigkeit von 1,21 specifischem Gewicht bei 0° C., wo sie 42 % Chlorwasserstoff enthält. Bei gewöhnlicher Temperatur hat sie 1,19 specifisches Gewicht, enthält nur 38 % Chlor-

wafferstoff und tocht bei + 60° C., mobei sie beständig an Chlormafferftoff verliert und ihr Siebepunkt fich erhöht, bis bei + 110° C. eine Saure von 1,09 specifischem Gewicht und 19 % Chlormafferstoffgehalt unverandert entweicht. Rur die unter der gewöhnlichen Temperatur bargeftellte (in abgefühlter Borlage aufgefangene) Saure raucht, nicht bie verdunnte. Die Salgfaure rothet Ladmus fehr ftart. Wenn fie rein ift. muß fie farblos fein, die faufliche hat eine gelbe Farbe, welche entweber von etwas Gifen, von organischen Substanzen ober von Chlor herrühren fann.

Dan ertennt die Salafaure auch noch bei großer Berdunnung baran, Ertennung. baß fie mit falpeterfaurem Gilberoryd einen weißen, tafigen, in verdunnter Salpeterfaure nicht, wohl aber in Ammoniat loslichen Nieberfchlag von Chlorfilber gibt, welcher fich zwar in concentrirter Salgfaure aufloft, aber bei einiger Berdunnung fogleich wieder erfcheint. Diefer Riederschlag un= terscheibet fich von einem gang abnlichen aus Chanfilber, bag lesterer am Lichte faft unverändert bleibt, mahrend Chlorfilber febr balb ichmart wird, auch läßt es fich in einem Porzellantiegel ohne Berfepung zur hornartigen Raffe fcmelgen, mahrend Chanfilber blos metallifches Gilber gurudlagt. Abrigens unterscheibet fich bie Salgfaure felbst von Chanwasserstofffaure fcon gang leicht badurch, daß fie mit Braunftein (Manganhyperoryd) Chlor entwidelt, alfo Indigotinctur entfarbt, und mit Salpeterfaure verfest Goldblattchen auflöft, erfteres jedoch nur im freien Buftande, im gebundenen mußte fie burch Schwefelfaure frei gemacht werben.

Um ju miffen, ob die erhaltene Reaction von freier Salgfaure ober von einem Chlorid herrührt, erwarmt man etwas von ber Probe auf einem Uhrglase, bas man mit einem andern Uhrglase bebeckt, nachbem man qu= vor auf letteres einen Tropfen falpeterfaurer Silberorydlofung angebracht Man erhalt bann - burch Berflüchtigung ber freien Salgfaure auf dem oberen Glafe eine weiße Trübung von Chlorfilber.

Die Salgfaure findet somohl in der Technik als in der Chemie fehr Anwendung. baufige Anwendung als Auflöfungsmittel, ba fie weniger orybirend wirkt als Salpeterfaure, im Überfchuffe angewenbet fich leichter als biefe wieber verbampfen läßt, mit allen basifchen Erben leicht löbliche Berbinbungen bildet, welche fich wegen ihrer Auflöslichkeit in Beingeift von andern nicht darin löblichen Berbindungen trennen laffen, und endlich auch, weil fie unter allen Sauren die billigfte ift. Sie bient ferner als Reagens auf Ammoniat, mit beffen Dunften ihre Dunfte weiße Rebel bilben, und auf Silberoryd- und Quedfilberorydulfalge.

Ein farblofes Gemenge von Salpeterfaure und Salzfaure, welches Ronigswaffer fich beim Ermarmen unter rothbrauner Farbung in Chlor, falpetrige Saure und Baffer gerfest, beißt Ronigsmaffer, weil fich bas Golb (fruber ber Konig ber Metalle genannt) nur in biefem Sauregemenge aufloft, wirft vermöge ber falpetrigen Saure orndirend und durch bas Chlor auflösend auf Metalle, wie Gold und Platin, welche sich in keiner der beiden Sauren für fich auflofen murben.

Dit Stickfoff verbindet fich Chlor im Augenblide feines Freiwerdens

aus einer Berbindung ju einer durch Ermarmung bis 100° G. außerft heftig explodirenden Berbindung, Chlorftieftoff N.Cl., 3. B. beim Einleiten von Chlorgas in Chlorammoniumlöfung: NH, El + 12 Cl -4 HGl + N€la.

Die Chlormetalle f. bei ben Metallfalgen.

## 300.

Beichen I. Atomgewicht 782,785. Aquivalent 1565,570.

Das Job findet fich nur in tleiner Menge in der Natur als Jobfilber und Queckfilber, im Beigbleierz von Catorce in Merito, in febr fleiner Menge im fcblefifchen Binterze, ale Jobtalium ober -Ratrium im falpeterfauren Ratton von Chili, im Steinfalz von Sall in Turol. als Jobnatrium, - Calcium ober - Magnefium in mehreren Salgfoolen und Dineralmäffern, in taum nachweisbarer Menge im Meerwaffer, in großerer in ben barin lebenben Thieren und Offangen ale Sobfalium, = Natrium, - Calcium ober - Magnefium (woraus man biefe Salze am leichteften durch Einascherung erhalt), auch in einigen fern vom Deere lebenben Bflangen und Thieren, namentlich Gugmafferpflanzen und einer Maaveart 1).

Dan erhalt es burch Deftillation bes Johnatrium mit Schwefelfaure, wobei zuerft schwefelfaures Ratron und Jobmafferstofffaure (Na I SH = Na S A4), dann Baffer, schwefelige Saure und Jodgas (H4 S = H S I) entfleht.

Das Job bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eisenschwarze metallglangenbe Arpftallfcuppen von 5 specifischem Gewicht und einem eigenthumlichen, bem Chlor verwandten Geruch. Es verbunftet ichon ftart bei gewöhnlicher Temperatur, schmilzt bei 197° C. und fiedet bei + 180° unter Bermandlung in ein ichmeres purpurpiolettes Gas. Baffer loft nur etwa 1/7000 Gewichtstheil Job mit braungelber Karbe auf, weit mehr bagegen Wasser, welches Salze gelöft enthalt, noch mehr Beingeist und Ather. Dragnifche Rorper merben bavon meift braun gefarbt, Startmehl aber Ertennung, bunkelblau. Lesteres gilt auch als bas beste Reagens auf Job. Roch ein Milliontheil Job in einer Fluffigfeit tann baburch erkannt werben, bag lettere von Startmehlauflöfung blagroth, bei größerem Gehalte tief indigbis fcmarzblau gefarbt wird. Das Job ift baber (als Jobtinctur, eine Auflösung von 1 Theil Sod in 16 Theilen Altohol von 0,850 specifischem Gewicht) für die Chemie gleichfalls ein wichtiges Reactionsmittel auf

<sup>1)</sup> Righini glaubt, daß Job in Rolge von vegetabilischen Bersebungsprozessen aus ben Chlormetallen gebilbet werbe. Er habe Job in faulenden Blattern nache weisen konnen. Auch in dem trockenen Rraute von Adianthum capillus Veneris und Asplenium Trichomanes L. von den Bergen von Comafto habe er 3od gefunden, mochte er bie Blatter langere Beit maceriren ober einaschern. Journ. de Chim. med. 1845. Dec. S. 645; pharm. Centralbl. 1846. S. 144. Rach Laffaigne enthalt auch ber Raltftein, worauf bie Barecpflangen (beren Afche Jobberbinbungen liefert) machfen, burchaus fein Job.

Stärkmehl. Cantu zeigte schon 1827, daß bas Job bie Keimung der Samen noch mehr als bas Chlor beschleunige. Sonst wird es nur in ber Medicin, in ber Technit fast nie gebraucht.

Mit Sauerstoff bilbet das Job ein Dryd und eine Saure (1), auch Berbindungeine der Salzsaure ähnliche Wassertoffsaure, Hydrojodsaure (H+). Mit Sticksoff bildet es eine dem Chlorsticksoff ähnliche, nur noch gefährlichere Berbindung N1, welche nicht blos trocken durch die leiseste Berührung, oft sogar von selbst, sondern auch unter Küssigseit bei stärkerer Berührung erplodirt und unter Andern dadurch erhalten wird, daß man Jod mit Ammoniaksüssigseit etwa 1/4 Stunde in Berührung läßt. Es verbindet sich ferner mit Schwefel, Phosphor, Chlor und Brom und mit den meisten Metallen. Die lesteren Berbindungen heißen im Allgemeinen Jodmetalle, Jodete, und insbesondere die höheren Berbindungsstufen Jodice und die niederen Jodire. Die Beschreibung derselben s. unten bei den Metallsalen.

#### Brom.

Ein bem Job fehr ähnliches Haloid, welches sich hauptsächlich baburch Brom. von bemselben unterscheibet, baß es das Stärkmehl nicht blau, sondern pomeranzengelb färbt, ist das Brom. Es hat die jest noch keine Anwendung gefunden und wird sie auch wegen seiner Seltenheit nicht leicht sinden. Blenghini fand, daß auch das Brom die Keimung der Samen beschleunige, doch weniger als Jod.

# Fluor.

Beichen F. Atomgewicht 117,718. Aquivalent 235,435.

Bluct.

Es ift im freien Zustande unbekannt, da es, sobald es aus einer Berbindung ausgeschieden wird, sich sogleich mit der Substanz der angewendeten Sefase verbindet. Gebunden kommt es am häusigsten im Mineralreiche vor und zwar an Calcium als Flusspath und an Aluminium im Lopas.

Das Fluor verbindet fich nicht mit Sauerstoff, Chlor, Brom, Job, Kohlenstoff ober Stickftoff, wohl aber mit Wasserstoff zu

Fluorwafferstofffaure ober Flußsaure HF. Um sie barzustellen, erhist man gleiche Theile Fluorcalcium ober Flußspath und concentrirte Schwefelsaure in einer bleiernen Retorte und fängt die übergehende Säure in einer abgekühlten Blei- ober Platinvorlage auf (Cak üS — CaS HF). Sie ift eine farblose Flüssigkeit, welche schon bei  $+15^{\circ}$  C. kocht, nicht gefriert, einen stechenden Geruch besigt, auf der Haut äußerst schmerzhaste Eiterblasen hervordringt, an der Luft raucht, Fernambut geld färbt, sich mit Wasser unter Wärmeentwickelung verdindet, Glas äst und mit den meisten Metallen, außer Gold, Platin und Blei, unter Basserstoffentwickelung Fluormetalle bildet. Diese heißen im Allgemeinen Fluorete oder Fluate, insbesondere Fluoride, wenn sie den Oryden, und Fluorüre, wenn sie den Orydene entsprechen. Die Beschreibung derselben s. unter ben Salzen.

Grtennung bes Bluore.

Man erfennt bas Aluor in feinen Saken, wenn man etwas bavon mit Schwefelfaure in einem reinen unten gefchloffenen Glascylinder erhist, an welchem man nach bem Ausspulen mit Baffer über ber Daffe bas Blas angegriffen, getrübt finbet.

Riefelflußfaure

Benn man bei ber oben angegebenen Bereitung der Fluffaure Quargfand ober Glas jufest, fo erhalt man ftatt Flusfaure Aluortiefelgas Si F2, welches, wenn es in Baffer geleitet wirb, baffelbe fo zerfest, bag fich bie Riefelfaure abicheidet, mahrend Riefelfluormafferfaure ober Riefelflußfaure 3 HF + 2 Si F, gelöft bleibt. Diefe wird von allen ftarten Bafen in Riefelfaure und Aluormetalle zerfest. Rommt aber nicht mehr Bafis binzu, als jur Sattigung ber freien Saure binreicht, fo erhalt man Doppelfalge von Aluormetallen und Aluortiefel (Riefelfluormetalle), worin letterer boppelt fo viel Fluor enthalt, als bie erfteren, wie bas Riefelfluorkalium 3 KF + 2 Si F3. Die Riefelfluormetalle find theils in Baffer leicht loslich, theils fo unlöslich, bag bie Riefelflußfaure als Reagens benust wird. So gibt fie mit ben neutralen Rali-, Natron-, Lithion- und Barytfalzen Rieberschläge. Die ber erften brei find fo burchscheinenb, bag man fie anfangs gar nicht bemerkt, fie machen nur bie Fluffigkeit etwas irifirenb. Der Barntniederschlag ift froftallinisch. Die Rieselfluffaure bient baber jur Darftellung mancher Sauren, j. B. ber Chlorfaure aus Ralifalgen.

## Cvan.

Cyan.

Beichen CN ober Cy. Atomgewicht 164,956. Aquivalent: 329,911. Es kommt in ber natur nicht vor, man erhalt es burch Erhisen von Chanquedfilber und häufig als Berfetungsproduft flidftoffhaltiger Korper, wenn fie bei boberer Temperatur mit farten Bafen in Berührung tommen. Es ift ein farblofes, eigenthumlich ftechend riechenbes, irrespirables Gas von 1,8 specifischem Gewicht, welches fich bei - 18° C. ober unter vierfachem Atmofphärenbruce gur farblofen Fluffigfeit verbichtet. Entzundet brennt es mit blaulich purpurrother Flamme zu Roblenfaure unter Ausfcheidung von Stickftoff. Dbgleich es ein jufammengefester Rorper ift, fo find boch feine Berbindungen benen ber übrigen Salzbilber gang analog.

Sauerftoff. verbinbungen

Das Chan bildet mit Sauerstoff zwei isomere Modificationen: Ey bie Chanfaure und Anallfaure, beren Berichiebenartigfeit fich aus ihren Salgen ergibt; fie konnen beibe nicht bireft erzeugt werben. Die knallfauern Salze zerfeten fich fehr leicht, schon burch Druck mit heftiger Detonation. Das fnallfaure Quedfilberoryb ober Anallquedfilber Hg Gy, erhalten burch Erwarmen von falpeterfaurem Quedfilberoryb mit Beingeift, wirb mit Salpeter und Schwefel gemengt jum Kullen ber Bunbhutchen benust.

Der Chanmafferftoff ober bie Blaufaure (fo genannt, meil floff ober man in ihr bas blaufarbende Princip des Berlinerblaues ober Gifencyanurchanibs erkannte) HCy wirb mit einem atherifchem Dl aus gewiffen Pflanzentheilen bes Geschlechtes Amygdalus und Prunus,, wie aus ben bittern Manbeln, ben Pflaumen -, Rirfch - und auch ben Apfelfernen, ben Blättern und der Rinde des Faulbaums, den Blüthen bes Schlehenftrauche und überhaupt allen Pflanzenfubftanzen, welche nach bitteren Danbeln riechen und. ichmeden, erhalten, ift aber bem größten Theile nach barin urfprünglich nicht enthalten, fonbern entsteht erft bei ber Deffillation biefer Substangen als Berfegungsprobuft. Bal. unter Ampabalin. entfleht ferner burch Einwirfung fcmacher Salpeterfaure auf flüchtige Dle und Barge. Man erhalt fie burch Deftillation von Kaliumeifencyanur mit Phosphorfaure ober Berfesung von Quedfilberengnib mit Schwefelmafferftoff.

Sie ift eine farblofe, nach bitteren Manbeln ftart riechenbe, fehr fluchtige Fluffigkeit, die fich in allen Berhaltniffen mit Baffer und Alkohol mischen lagt, fie rothet Ladmus fcmach, gerfest fich unter Einwirfung bes Lichts in lösliches Chanammonium und festen braunen Roblenftickfoff. unter Ginwirfung ber Luft in biefelben Berbindungen nebft löslichem ameis fenfauren Ammoniat. Sie ift eines ber ftartften Gifte und tobtet mit Blipesichnelle. Man hat bis jest noch tein verläsiges Gegenmittel, gewöhnlich wendet man Ammoniat innerlich und talte Begiegungen auf ben Ropf an.

Um bie schon vorhandene oder durch Zersekung von Cpaniden mit- ausmittelung teift Schwefelfaure zc. erhaltene Blaufaure zu ermitteln, verwandelt man fie durch Bufag von Agfali in Chanfalium und bringt dies mit einem Gifenorndorobulfalz ober Gifenchloribchlorur aufammen und fügt bann gur Gattigung bes überschüffigen Ralis noch etwas Saure zu, fo erhalt man einen bunkelblauen Riederschlag von Gifenchanurchanib ober Berlinerblau. Um au wiffen, ob biefe Reaction nicht von einem auflöslichen Cyanib, 3. B. Cyan= falium, herrührt, erwarmt man eine Probe bavon auf einem Uhrglafe, welches man mit einem andern bebeckt, worauf man einen Tropfen falpeterfaure Silberoryblofung angebracht bat. Es entsteht bann blos burch Berdunftung ber freien Gaure eine weiße Trubung von Cyansilber.

Das Chan bilbet mit allen Leicht- und Schwermetallen, bas Mumi- Cponmetalle. nium etwa ausgenommen, wenn auch nicht immer einfache, boch wenigftens Doppelfalge. Diefe Berbindungen heißen im Allgemeinen Chanmetalle ober Chanete, insbesondere aber die den Orgben entsprechenden Chanibe, die ben Ornbulen entsprechenden Chanure. Die Befchreibung berfelben f. unter ben Salgen.

#### Metalle.

Bon ben bis jest genauer bekannten 47 Metallen findet fich in der Ra- Bortommen ber Metalle. tur etwa nur ber vierte Theil, nämlich Gifen, Blei, Bismuth, Rupfer, Quedfilber, Silber, Platin, Bridium, Palladium, Gold, Tellur, Antimon und Arfenif 1), im freien Buftanbe, gebiegen (Metallum nativum, jum Unterfciebe von regulinischem Metall, Metallfonia, Regulus metalli, ein durch Runft im freien Buftande hergestelltes Metall). Die übrigen erscheinen ausschließlich in mehr ober weniger jusammengefesten Berbinbungen,

<sup>1)</sup> über bas Borkommen bes Binns und Titans im freien Buftanbe vgl. Leon: hardt's Tafchenbuch f. Freunde d. Geologie. 2. Jahrg. S. 30.

wovon die zur Darftellung der Metalle geeigneten und ergiebigen Erze heißen. Obgleich die Metalle auch im Thier- und Pflanzenreiche vortommen, so gehören sie doch vorzugsweise dem Mineralreiche an. Am häufigsten sinden sich noch in organischen Körpern die Metalle des Kali, Ratton, der Kalt- und Bittererde, in weit geringerer Menge das Eisen und blos als Spuren das Kupfer.

Darftellung ber Retalle.

Die Darftellung der Metalle im freien Buftanbe ober die Reduction berfelben aus ihren Berbindungen ift fehr verichieben je nach ihren Gigenfcaften und ben bamit verbundenen Stoffen. Die meiften werben aus ib= ren Sauerstoffverbindungen (Dryden) und ihren Berbindungen mit Schibefel bargeftellt, ba biefe am haufigsten in ber Ratur vortommen. Darftellung gefchieht gewöhnlich auf trodenem Bege burch Erhigen mit mehr elektropositiven Metallen, mit Rohle, welche sich baburch in Rohlenornbgas, Bafferftoffgas, welches fich in Baffer, ober Chantalium, welches fich in chanfaures Rali verwandelt 1). Um bas Bufammenfchmelgen ber reducirten Metalltheilchen ju beforbern, fest man leicht fcmelgenbe Substangen (RIng), wie reines Glas, Aluffpath, Borar gu. Bei ber Reduction mit Bafferftoff geschieht bies nicht, weil berfelbe beffer einwirtt, wenn die Maffe poros ift, und Chankalium macht es unnöthig, ba es felbft fehr leicht fluffig ift. Bei benen, welche fehr geringe Bermandtichaft zu elektronegativen Elementen haben, wie Golb, Platin, reicht ichon blofee Mühen für fich bin.

Selten (wenigstens im Großen), wie beim Kupfer, benutt man zur Reduction ben naffen Weg, sehr häufig aber bedient man sich bes letteren bei analytischen Arbeiten, zur Nachweisung von Kupfer, Quecksilber, Arsenik, Antimon zc. Es wird hierzu ein zweites, regulinisches Metall erforbert, welches größere Verwandtschaft zum Sauerstoff hat, als das zu reducirende. Gewöhnlich bedient man sich bazu des Zinks und Eisens. Sie werden dabei krystallinisch in dendritischer Gruppirung ausgeschieden (Silber- und Bleibäume), ober wenn die Zersehung sehr langsam gesschieht, auch in ganzen Studen von festem Zusammenhang.

Mit einigen Ausnahmen (für manche ihrer Berbindungen) vermag in nachstehender Ordnung das voranstehende Metall immer das nachfolgende zu reduciren: Zink, Mangan, Rickel, Kobalt, Uran, Gifen, Blei, Zinn, Rupfer, Wismuth, Antimon, Arsenik, Quecksilber, Silber, Gold, Platin. Das gelöste Metall tritt nämlich dem in die Lösung gebrachten seinen Sauerstoff nebst seiner Saure, oder sein Chlor, Jod 20. 2) ab.

<sup>1)</sup> Die Reduction durch Kohle kommt zwar weit billiger als die mittelft Bafferstoff und Cyankalium, führt aber eine Berunreinigung durch Bildung von Kohlenstoffmetall herbei.

<sup>2)</sup> über die Reduction der Metalle auf nassem Wege vgl. auch Kischer im Arch. der Pharm. 11. S. 120 — 127; pharm. Centralbi. 1837. S 788—791, Levol, Ann. de chim. et de phys. 1837. Juill. S. 285—290; pharm. Centralbi. 1838. S. 108—109 und Poumarède, Journ. de Pharm. Rov. 1846; Dingler's polytechn. Journ. 103. 1847. S. 465.

Die Metalle zeichnen fich burch nachstebenbe Eigenschaften vor ben Gigenschaften Richtmetallen aus. Doch tommt ihnen faft feine einzige biefer Eigenschaften ausschließlich ober burchgebends ju, bochftens mit Ausnahme ihrer Fahigteit, mit bem Sauerftoff Bafen zu bilben, fo bag man immer mehrere berfelben zusammennehmen muß, um ein Metall von einem Nichtmetall zu unterscheiben.

Die Metalle find sowohl im fluffigen, als im festen Zustande volltom- undurchsichtigteit. men undurchfichtig. Ein Silberblatt von 1/100000 Linie Dide läft nicht einen einzigen Lichtstrahl burch. Doch ift biefe Eigenschaft nicht absolut, benn ein 1/2000 Boll bices Golbblatt erfcheint, gegen bas Licht gehalten, blau, eben fo Rupfer, fein gertheiltes Gilber, Quedfilber 1) zc., fie laffen alfo bie blauen Lichtstrahlen burch. Übrigens tonnte biefer Lichtburchgang auch von einer großen Bahl feiner Spalten und Poren herrühren. Aber Titan ift auch in ftarteren Schichten, an ben Ranten feiner Rryftalle, burchfichtig, und wie viele andere Rorper find nicht auch undurchsichtig, ohne Metalle au fenn?

Bermoge ihrer Undurchsichtigkeit werfen die Metalle das Licht von ih- Giang. rer Dberflache volltommener jurud, ale andere Rorper und zeigen baburch einen eigenthumlichen Glang, ben fogenannten Metallalang. Den größten Glanz hat Platin, bann folgt Stahl, Silber, Quedfilber, Gold, Rupfer, Binn und Blei. Doch tommt biefe Gigenschaft noch vielen anderen Korpern zu, welche eine glatte Dberfläche mit Dichtigfeit und Undurchfichtigfeit verbinben. So zeigen außerdem noch Selen, Jod, Graphit einen grauen Metallglang; einen weißen manche Thiertoble, einen meis fen ober gelben Glimmer und die Schuppen ber Fifche und mancher Schmetterlinge, einen grünlich gelben Safflor und Fernambutroth, einen tupferrothen Indigo, einen grunen, blauen ober rothen bie Bebedungen vieler Rafer und Muden, ohne eine Spur regulinischer Metalle zu enthalten. Auch viele chemischen Berbinbungen ber Metalle mit anderen nicht metallischen Stoffen zeigen biesen Metallglang, obgleich ihnen alle übrigen Eigenschaften eines Metalls völlig abgehen. Manganhyperoryd, Eifenglimmer (Gifenoryb), Blei-, Antimon- und Molybbanglang (Schwefelverbindungen) zeigen einen grauen, Anderthalbichmefelwismuth einen weifen, Schwefelties (Schwefeleisen), Kupferties und Musingold (Schwefelzinn), Chlornidel einen meffing = bis goldgelben, auch Bolframorydnatron einen goldgelben, Gifenenanurenanib und Bolframornd einen fupferrothen De-Man fann enblich ben Metallglang felbst willfürlich auf ber tallalanz ec. Dberfläche bes gewöhnlichen Glafes hervorbringen, wenn man es in Berhaltniffe bringt, in welchen es alle auffallenden Lichtstrahlen reflectirt. man &. B. einen leeren, b. h. blos mit Luft gefüllten, unten gefchloffenen Glascylinder ichief in ein mit Baffer gefülltes Gefaß, fo daß auffallende

<sup>1)</sup> Bgl. Dupasquier Journ. de Pharm. et de Chim. 5. Ann. 10. S. 20-26 und Melfens l'Institut. Rr. 605. S. 279; pharm. Centralbl. 1846. S. 655 u. 608.

Lichtstrahlen benfelben unter einem größeren Mintel, als 48° 35' treffen, fo ericeint berfelbe wie mit Quedfilber gefüllt.

Die Karbe ber Metalle ift verschieben, boch meiftens grau ober weiß. Farbe. Eifen, Mangan, Tantal, Bolfram, Arfenit und die Metalle ber (eigentlichen) Erben bis auf Aluminium haben eine graue, Blei, Bint, Dsmium und Palladium eine blauliche, Robalt eine rothlichgraue, Bismuth eine rothlichmeiße, Golb eine gelbe, Silber, Quedfilber, Platin, Bribium, Rhobium, Binn, Cabmium, Ridel, Uran, Tellur, Antimon, Molpbdan, Chrom, Banadium und bie Metalle ber Alfalien und alfalischen Erben nebst Aluminium eine weiße, Rupfer und Titan eine rothe garbe.

Geruch und Gefdmad.

Der Geruch, welchen die Metalle, namentlich beim Reiben, verbreiten, ift bei einigen viel auffallender, als bei anderen. Bei feiner Berfluchtigung in der Site entwickelt nur bas Arfenit einen farten Geruch und amar nach Knoblauch. Dhne Gefchmack find nur wenige, wie Silber, Der Geschmack bes Rupfers, Gifens, Binns und Bleis Gold, Platin. ift bekannt. Dbgleich berfelbe bei jedem Metalle verschieden ift, fo hat er boch einen allgemeinen Charafter, er ift von einer rauhen Scharfe, ftets unangenehm, fcrumpfend, fpeichelziehend. Er fpricht fich noch beutlicher in ben Salzen aus.

Comere.

Als bas wichtigfte Rennzeichen ber Metalle galt ehebem bie Schwere, ba man vor ber Berfetung ber Alkalien fein Metall kannte, welches nicht wenigstens fechemal fo fcmer ale Baffer mar. Allein die Metalle ber Alkalien find weit leichter. Ralium und Natrium schwimmen auf bem Waffer.

Die specifischen Gewichte ber Metalle laffen fich beilaufig durch nachftebenbe Bahlen ausbrucken: Kalium 0,86, Matrium 0,97, Bargum 4, Strontium 4-5, Titan 5,3, Chrom und Arfenik 5,9, Tellur 6, Antimon 6,7, Binn und Bint 7, Gifen 7,8, Mangan 8, Cabmium, Rupfer, Robalt, Nidel und Molybban 8,6, Uran 9, Wismuth 9,8, Osmium 10, Silber 10,5, Rhobium 11, Blei und Pallabium 11,3, Queckfilber 13,5, Wolfram 17,2, Golb 19,5, Platin und Fridium 21,5.

Beitungs-

Ferner follte das Leitungsvermögen für Elektricität ein chafähigteit für Greffeiftifches Merkmal für die Metalle abgeben; allein auch nichtmetallische Elemente besigen diese Eigenschaft; so leitet der Rohlenstoff als Graphit und Roble die Glektricitat 1), mahrend fie manche Metalle, wie Birton, Aluminium, (pulveriges) Tantal und Tellur wenig ober fast gar nicht Pulverförmige Metalle leiten übrigens meiftens die Gleftricität Doch übertreffen die meiften Metalle in ihrer Leitungsfahigkeit andere Rörper im Allgemeinen fo außerordentlich, baß 3. B. ein

<sup>1)</sup> Job ift nach Rieß (Poggendorff's Annal. d. Phyl. u. Chem. 64, 1845. S. 51) ein unvollkommener Leiter der Elektricitat. Rach Solly bagegen (Lond. & Edinb. phil. Mag. 1836. S. 400-402; pharm. Centralbi. 1836. S. 384) leitet nur unreines Job, reines aber nicht.

Baffercolinder von 1 Boll Lange einen gleichen Biberftand leiftet, wie ein eben fo bider Colinder aus Gifen von 400 Millionen Boll Lange. Sogar auch die Roble leiftet einen mehrere taufend Dal größern Wiberftand, als Gifen ober Platin, die boch unter die ichlechteren Glettricitäteleiter geboren. Rach Becquerel fteben die Metalle in biefer Beziehung in nachstehender abfteigender Reihenfolge: Rupfer, Gold, Silber, Bint, Platin, Gifen, Binn, Blei, Quedfilber, Ralium.

Einige Metalle tonnen Magnetismus annehmen. Deutlich magnetisch Magnetiswerben nur Gifen, Robalt und Ridel. Letteres verliert feinen Magnetismus wieder bei einer Temperatur, mo Dl fiedet, Gifen bei gelindem Rothgluben und Robalt fast erft bei einer Temperatur, mo Rupfer fcmilat. Faraday fclof aus der bedeutenden Temperaturverschiedenheit, mo biefe fouft so ahnlichen Metalle ihren Magnetismus verlieren, daß es bei ben übrigen Metallen nur von der Temperatur abhange, daß man bei ihnen feis nen Magnetismus beobachtet hat. Spatere Berfuche bestätigten bies '), es gelang ihm, auch noch bei andern Metallen Magnetismus nachzumeifen. Die magnetischen Metalle folgen fich in abnehmendem Berbaltniffe in nachftehender Ordnung: Gifen, Nickel, Robalt, Mangan, Cer, Titan, Pallabium, Platin und Demium. Die übrigen Metalle nehmen biefen Berfuchen zufolge feinen Dagnetismus an. Die magnetischen Metalle behalten ben Magnetismus mehr ober weniger auch in ihren Berbindungen mit anderen Stoffen, wie Sauerstoff, Schwefel und felbst in ihren Salzen bei. Das Gifenoryborybul ift fogar weit ftarter magnetifch, als bas Metall im freien Buftanbe.

sche Kraft.

Die Gigenschaft porofer Körper, Gasarten in ihren 3mischenraumen Die tatalptiau verdichten, findet fich in befonders hobem Grade bei mehreren Detallen, wenn man diefelben in bochft fein gertheilten Buftand verfest. Diefe hochft feine Pulverform erzielt man am leichteften baburch, bag man bie Detalle auf naffem Bege reducirt (vgl. S. 146). Auf trodenem Bege gelingt bies auch bei fehr leicht reducirbaren Metallen, wie Platin, durch bloges Glüben ihrer Orpbe ober Salze, bei fcmerer reducirbaren muß man einen Strom Bafferftoffgas über bas glübenbe Detall hinleiten.

Diefe Eigenschaft ift bei manchen Metallen weit ftarter, als bei allen übrigen ober bei andern porofen Korpern, fo daß dieselben diese Anziehung von Gasarten, wenn auch in geringerem Dage, felbft noch ale gufammenbangende Maffen, als Draht ober Blech zeigen. Am traftigften wirft Platin. Fast gleich tommen ihm Fridium und Demium und, wenigstens giemlich nabe, bas Pallabium und Rhobium. Beit fcmacher außern Gold, Silber und Roble biefe Wirfung.

Am genaueffen find bie Wirtungen bes Platins in biefer Begiebung untersucht worden. Wenn es im fein gertheilten Buftanbe, als fogenannter Platinschwamm, (ben man burch Ausglühen des Chlorplatinammoniums als loder jufammenhangende Daffe erhalt), mit ber Luft in Berührung

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annal. d. Phyf. u. Chem. Bb. 69. 1846. S. 289.

kommt, so absorbirt es nur den Sauerstoff berselben und zwar in solcher Menge (sein 250faches Bolumen), daß orydirbare Substanzen, wenn sie damit zusammengebracht werden, sich nicht selten unter Feuererscheinung orydiren. Lestere scheint aber weniger von dem Orydationsprozesse, als davon herzurühren, daß in einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine sehr bedeutende Menge Sauerstoffgas verdichtet wird, indem der orydirbare Körper dem Platin den kaum absordirten Sauerstoff sogleich wieder entzieht. Denn wenn man lesterem durch gleichzeitiges Erwärmen und Auspumpen mit der Lustpumpe alles absordirte Gas entzieht und dann Lust wurteten läßt, so kommt er durch die bloße Verdichtung von Sauerstoffgas ins Glühen.

Berzelius schreibt die Eigenschaft gewisser Metalle, auf solche Beise chemische Berbindungen und Zersezungen zu vermitteln, wie schon S. 15 bemerkt wurde, einer eigenthümlichen Kraft zu, welche er katalytische Kraft nennt. Übrigens gehören die durch Platin vermittelten Prozesse zu benjenigen, welche auch durch eine erhöhte Temperatur eingeleitet werden, und es möchte wohl die Hauptveranlassung zu diesen Erscheinungen in der Erhigung des Platins zu suchen sein, wenn dasselbe in einer gesteigerten Berdichtung von Flussigkeiten begriffen ist, mögen Diese Luftarten oder tropsbare Flussigkeiten sein.

Ein Beispiel von einer durch Platin vermittelten Verbindung ist die Vereinigung eines Gemenges von Wasserstoff- und Sauerstoffgas zu Wasser durch Hinzubringen von Platinschwamm, welche unter Licht- und Warmeentwickelung erfolgt, ebenso die Orydation der schwefeligen Saure zu Schwefelsaure, des Alkohols zu Essigfaure, des Holzgeistes zu Ameisensaure zu., wobei das Platin gleichfalls ins Glühen kommt.

Auch auf solche Weise bewirkte Zersehungen von Berbindungen lassen sich wie die erwähnten Orydationen erklären, wie d. B. die Bildung von Ammoniat und Wasser aus einem Gemenge von Sticksossport und Wasserstoffgas, von Cyanammonium aus einem Gemenge von Cyan= und Wasserstoffgas. Manche Zersehungen erfolgen nur, wenn man bis zu einem gewissen Grade erwärmt. So gibt d. B. Weinfäure und Traubensäure, mit Platinschwamm gemengt, schon bei + 160° C. Kohlensäure und Wasser und zwar bei 250° in Verhältnissen, welche die vollständige Zusammensehung der Weinsäure barstellen. Rohrzucker und andere Zuckerarten geben bei 140—150° Rohlensäure, Olivenöl bei 80—90° 2c. Doch wird Traubensäure und Sitronensäure von Vimssteinpulver bereits früher und vollständiger zerseht, als durch Platinschwamm. Draisäure, auf welche Platinschwamm und Vimsstein unwirtsam sind, wird dagegen durch Rohle zerseht, aber auf andere Weise, als durch Zersehen für sich 1).

Die Zerfesung von fehr lockeren Berbindungen, wie das Bafferfloffhyperoryd, beruht offenbar auf Sauerftoffentziehung von Seite porofer

<sup>1)</sup> Bgl. Millon und Reiset, l'Institut Rr. 493; pharm. Centralbi. 1843. S. 525 - 526.

Körper. Sie wird nicht blos von Platin und Palladium, sondern auch von Gold, Gilber, Quedfilber und beren Ornden bewirft.

Sin feiner bis + 50° C. erhister Platinbraht vereinigt Gafe mit einer Schnelligfeit, bag er balb gluht und bie Gafe entzundet, und nach Faradan bewirft felbft taltes Platinblech die Bereinigung von Sauerstoff und Bafferftoff, wenn auch nur langfam und ohne Feuererscheinung. Rach Jacobi 1) vermag bas Platinblech fogar Knallgas zu Baffer zu vereinigen, wenn es mit bem Gasgemenge gar nicht in unmittelbarer Berührung fteht, fondern in einer abforbirenden gluffigfeit, 3. B. Baffer, untergetaucht ift, feber welcher fich bie Gafe befinden.

Man benutt baher ben Platindraht zur Construction ber Davy'schen Davy'sche Blublampe. Slublampe, indem man mit bemfelben ben Docht einer Beingeiftlampe spiralformig umwindet. Bundet man letteren an und blaft ihn, fobalb ber Draht glüht, wieder aus, fo glüht biefer fo lange fort, als noch Beingeift vorhanden ift. Der Beingeift verbrennt durch die Erhipung bes Dlatine langfam, aber ohne Flamme. Rach Reinsch thun bies auch bie Drafte anderer Metalle, wenigstens auf einige Beit, wenn man eine Glasrohre barüber fturgt. Rach Bottger ift feboch hier die Birfung von einer Drybschichte abzuleiten, ba man burch Beftreuen bes Dochtes mit verfchiebenen Ornben baffelbe bezweckt.

Bie im Allgemeinen die Korper die Barme um fo beffer leiten, je Leitungs-fahigfeit für bichter (specifisch schwerer) fie sind, fo find auch die Metalle unter allen Barme. Körpern bie beften Barmeleiter. Sest man bas Barmeleitungevermogen bes Golbes == 1000, fo ift nach Despres bas bes Platins 981, bes Silbers 973, bes Rupfers 898, bes Eifens 374, bes gints 363, bes Binns 304, bes Bleies 180, bes Marmors 24, bes Porgellans 12 ic.

Befchmeibigkeit und Dehnbarkeit tommen nicht allen Metallen Gefdmeibig. Man theilte früher bie Metalle nach ihrer Geschmeibigkeit in voll- Eprobigteit. fommene, b. h. schmiebbare, und in Salbmetalle, welche unter bem Sammer gerfpringen. Man hat biefe Benennungen gegen bie Ausbrude gefchmeibige und fprobe Metalle vertaufcht. Bgl. S. 155. schmeibigen zeichnen fich burch ihre Bahigfeit aus, b. h. es erforbert eine bedeutende Rraft, um fie ju gerreifen. Gie folgen fich nach der Bahigfeit in nachstehender abnehmender Ordnung: Gifen, Rupfer, Platin, Gilber, Gold, Binn, Bint, Blei. Antimon, Blemuth, Arfenit find fo fprobe, baf man fie leicht zu Pulver ftoffen tann. Die Geschmeibigteit ober Sprobigfeit ift aber nicht blos bei verschiebenen Detallen, fonbern auch bei einem und bemfelben bei verschiebenen Temperaturen verschieben. Go ift bas Bint talt und fehr warm (über + 200° C.) fo fprode, bag es von hammerschlagen gertrummert wird, zwischen + 100 und 150° aber fo behnbar, daß es fich hammern, malzen und zu Draht ziehen läßt.

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen 1847 6. 330 aus bem Monatbbericht ber Berliner Atabemie Rov. 1846.

Särte.

Roch mehr Berschiedenheit zeigen die Metalle rudfichtlich ihrer harte. Es kommen bei ihnen fast alle hartegrade vor. Der Stahl und das weiße Roheisen (Rohlenstoffverbindungen des Eisens) geben wenig anderen Körpern an harte nach, das Iridium ist harter als Feldspath, last, mit dem hammer geschlagen, Eindrude auf dem stählernen Ambos zurud, Titantrystalle rigen selbst Quarz; dagegen nimmt Blei Eindrude vom Fingernagel an und Kalium ist weich wie Wachs.

Alang.

Mit der Sarte der Metalle steht in der Regel die Elasticität in Zu-sammenhang, und je beträchtlicher beide sind, (also je mehr Theile auf einmal und je schneller dieselben schwingen), um so heller und Karter ist der Klang, den die Metalle beim Anschlagen von sich geben. Binn, Bint und Cadmium lassen beim Biegen ein eigenthümliches Knirfchen hören, welches man Geschrei nennt.

Schmelgbar - feit.

Alle Metalle können gefchmolzen werben. Sie bleiben babei fammtlich undurchsichtig, aber sie erfordern zum Flussiswerden so ungleiche Temperaturen, daß Quecksiber noch bei der größten Kalte flussig ist, während
Platin erst in der starksten hie des Anallgasgebläses, oder im Focus der
größten Brennspiegel schmilzt. Die meisten werden deim Schmelzen auf
einmal flussig, andere werden allmälig weicher, bevor sie flussig werben, wie Kalium, Ratrium, Sisen, Platin, Palladium. Lestere drei erhalten daburch die Eigenschaft, daß sich zwei Stude bei Weißglühhise durch
hammerschläge zusammenkneten lassen, sind schweißbar. Stude von Kalium lassen sich mit der hand schon bei gewöhnlicher Temperatur zusammenkneten. Die Schmelzpunkte der Metalle ergeben sich aus folgender Zusammenstellung:

| Rochglüthige. |
|---------------|
| ğ             |
| unter         |
| Schmelzbar    |

| Quedfil   | ber        |      |     |      |    |     |   | <b>- 3</b> 8⁰ | €.  |
|-----------|------------|------|-----|------|----|-----|---|---------------|-----|
| (Gis) .   |            |      |     |      |    |     |   | 0             |     |
| Kalium    |            |      |     |      |    |     |   | + 58          |     |
| (Gelbes   |            |      |     |      |    |     |   | 61            |     |
| Natriun   |            | • •  |     |      |    |     |   | 90            |     |
| Legirung  | aus        | 8 4  | Q   | Bis  | mu | th, |   |               |     |
| 1 231     | ei ur      | ıb : | 1 8 | }in: | 1  |     |   | 94            |     |
| (Schwef   | el)        |      | •   |      |    |     |   | 111           |     |
| (Fichten) |            |      |     |      |    |     |   | 135           |     |
| Arfenit . |            |      |     |      |    |     |   |               | ınt |
| ~ .       |            |      |     |      |    |     |   | 230           |     |
| Wismu     | <b>b</b> . |      |     |      |    |     |   | 246           |     |
| (Bernft   | •          |      |     |      |    |     |   | 280           |     |
| Blei .    | •          |      |     |      |    |     |   | 334           |     |
| Tellur,   |            |      |     |      |    |     |   |               |     |
| bar a     |            |      | ′   |      | •  | ,   | • |               |     |
| Bint      |            |      |     |      |    |     |   | 360           |     |
| Antimo    | 1.         |      |     |      |    |     |   | 432           |     |
| Cadmiu    |            |      |     |      | •  |     |   | 455           |     |
|           |            |      |     |      |    |     | • |               |     |

|                                      | (Glas)            |      |       |       |      |   |   |   | 900       |                            |
|--------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|------|---|---|---|-----------|----------------------------|
| jişe.                                | Bronze .          |      |       |       |      |   |   |   | 900       |                            |
|                                      | Gilber .          |      |       |       |      |   |   |   | 1000      |                            |
|                                      | Meffing           |      |       |       |      |   |   |   | 1015      |                            |
|                                      | Magnefiu          | m    |       |       |      |   |   |   | 1050      |                            |
|                                      | Aupfer .          |      |       |       |      |   |   |   | 1050      |                            |
|                                      | Beifes @          | Buß  | eife  | n     |      |   |   |   | 1050      |                            |
|                                      | Gold .            | •    | ·     |       |      |   |   |   | 1097      |                            |
|                                      | Graues @          | Buf  | ieife | n     |      |   |   |   | 1100      |                            |
|                                      | Aluminiu          |      |       |       |      |   |   |   | 1300      | •                          |
|                                      | Leichtfülli       | get  | 0     | tah   | ι.   |   |   |   | 1300      |                            |
| 3                                    | <b>Strgngfin</b>  |      |       |       |      |   |   |   | 1400      |                            |
| Unichmelgbar unter ber Bechgiabbige. | Robalt .          |      |       | •     | • •  |   |   |   | 1400      |                            |
|                                      | <b>क्रिवािंकि</b> | Sđ   | me    | latio | eael |   |   | : | 1400      | 1                          |
|                                      | Ridel .           |      |       |       |      |   |   |   | 1600      | In der ftartften Bige bes  |
|                                      | Schmieder         | ifer | 1     |       |      |   |   |   | "         | Geblafeofens.              |
| Ħ                                    | Mangan            |      |       |       |      | Ċ |   |   | "         |                            |
| Sat                                  | Palladiun         | t    |       |       |      |   |   | Ī | "         | Bor bem Ge-) Bor bem       |
| 30                                   | Molphdan          |      |       |       |      |   |   | • | "         | blase nicht zu Knallgasge- |
| E E                                  | Uran .            |      | _     | -     | -    |   | • | • | "         | Rugeln blafe schmelz=      |
| Ju                                   | Wolfram           | •    |       | •     | ·    | • | • | • | 1700      |                            |
| -                                    | Chrom             | -    | •     | •     | •    | • | • | • |           | ) schmelzbar. ) bar.       |
|                                      | Titan .           |      |       | •     | •    | • | · |   | "         | }                          |
|                                      | Cerium            | •    | •     | •     | •    | • | • | • | "         | 1                          |
|                                      | Demium            | •    | •     | •     | •    | • | · | • | "         | Unschmelibar vor dem Ge-   |
|                                      | Rhodium           |      | •     | •     | •    | • | • | • | "         | blafe, aber fcmelbar vor   |
|                                      | Platin .          | •    | •     | •     | •    | • | • | • | "<br>2534 | bem Knallgasgeblafe.       |
|                                      | Fridium           | •    | •     | •     | •    | • | • | • | 2700      | 1                          |
|                                      | <b>Tantal</b>     | •    | •     | •     | •    | • | • | • |           | 1                          |
| ,                                    | ~~~~              | ٠,   | •     | •     | •    | • | • | • | . "       |                            |

Bon biefen Temperaturgraden haben jedoch nur die niedrigsten eine bestimmtere Geltung, ba man für die höheren noch teine hinlanglich guverlassigen Definstrumente (Pyrometer) besit.

Fast alle Metalle nehmen bei ihrem Übergange von der stüssigen in Arphausorm. die seste Form Krystaltgestalt an, und dwar um so leichter, je spröder die Metalle selbst sind und je langsamer sie erkalten. Im Gegentheil ertennt man daran blos ein blätteriges oder strahliges Gesüge (Textur). Die meisten Metalle, deren Krystallsform man beodachtet hat, krystallissiren so-wohl in Oktaedern, als in Würfeln, wie Kalium, Gisen, Blei, Wismuth, Kupfer, Quecksilder (beim Gestieren), Gold, Silber und Platin. Pallabium erscheint in quadratischen Oktaedern; Antimon, Arsenik und Tellur in Rhomboedern.

Dieselbe Berschiedenheit, wie bei ber Schmelztemperatur, herrscht auch Flacktigkeit. in der Flüchtigkeit der Metalle. Die Berdunstung des Quecksilbers ist schon bei mittlerer Lufttemperatur bemerklich, sindet jedoch unter — 6° C. nicht mehr statt; Arsenik verdunstet bei + 180° C., Kalium in der Roth-

glühhige, auch Cabmium und Bink find noch ziemlich leicht zu verflüchtigen, und Cabmium, Quecksilber, Arfen, Tellur, Natrium, Kalium und Bink laffen sich bestilliren, mahrend andere das heftigste Feuer zur Berflüchtigung erfordern, und Gold und Platin nur im Focus großer Brennspiegel etwas verdampfen 1). Die meisten schmelzen, bevor sie sich versstüchtigen, einige gehen unmittelbar vom festen in den gasförmigen Zustand über, wie Arfenik.

Chemifche Gigenfcaften.

Kein Metall löst sich in den gewöhnlichen indifferenten Lösungsmitteln (Wasser, Weingeist, Ather, Die ic.) auf, und bei ihrer Aussösung in Säuren bleiben sie nicht unverändert, sie verbinden sich entweder mit Sauerstoff oder mit einem Bestandtheile der Säure. Rur Quecksiber löst sich als Dampf in Wasser, wenn es damit gekocht wird, und bleibt auch betm Erkalten darin gelöst, aber in so kleiner Menge, daß es lange dauerte, dis man es mit Bestimmtheit darin nachgewiesen hat, und Tellur löst sich ähnlich dem Schwefel und Selen, wie es scheint, ohne Orndation in concentrirter Schwefelsaure und wird durch Jusas von Wasser wieder metallisch daraus niedergeschlagen. In schwelzenden Metallen oder in Queckssilber lassen siedergeschlagen. In schwelzenden Wetallen oder in Queckssilber lassen sied efften Metalle zwar meist innerhalb gewisser Grenzen in beliediger Menge auslösen, aber nicht ohne daß ein bestimmter Antheil des Gemenges eine chemische Berbindung bildet, welche sich an ihren veränderten Eigenschaften als solche zu erkennen gibt.

Noch tein Metall ist bis jest zerlegt worden, doch scheint ihre Berlegung nicht außer den Grenzen der Möglichkeit zu liegen. Die Zersesung des Ammoniums in Sticktoff und Wasserstoff ist der erste Schritt, welcher in dieser Beziehung gethan worden ist'). Sie gehen sammtlich, so-wohl mit den nichtmetallischen Elementen, als unter einander felbst Berbindungen ein, ob dies gleich nicht immer auf directem Wege geschieht, sondern häusig erst durch prädisponirende Verwandtschaft eingeleitet wird. Die Verwandtschaft der elektropositiven wird durch die elektrische Spannung, welche bei ihrer Berührung mit einem mehr elektronegativen Metalle entsteht, bedeutend erhöht und die der elektronegativen dadurch die zur Indisserenz gemindert.

<sup>1)</sup> Laurent will auch Gifen, Robalt und Rickel verflüchtigt haben (Compt. rend. 1837. 2 me Sem. Rr. 183 pharm. Centralbi. 1838. S. 47).

<sup>2)</sup> Wenn man (nach Arsvedson) Uranorph oder Chlorurankalium mit Wasserstoff reducirt, so erhält man aus ersterem ein braunes, an der Luft mit Feuerzerscheinung zu Orph verbrennbares Pulver, aus letzterem metallglänzende Oktaber, welche sich durch Kalium nicht weiter reduciren lassen und lange für einen einsachen Körper (Uranmetall) gehalten worden sind, die endlich Peligot 1842 fand, das das vermeintliche Metall das Suborph des wirklichen zuvor unbekannten Uranmetalls ist. Man erhält dasselbe nämlich blos durch Behandlung des auch erst von Peligot entdeckten Chlorürs mit Kalium, welches senem Orphul analog ist, was man zuvor für Metall hielt. Lgl. Poggendors Ann. 55. S. 229—236 und Ann. de Chim. et de Phys. 1842. V. Juin. S. 169—187 oder pharm. Centralbi. 1842. S. 321—329 u. 847—857.

Auf ihr Berhalten jum Sauerstoff laft fich eine Gintheilung der Gintheilung Metalle in zwei Abtheilungen grunden; benn obgleich man fie gewöhnlich nach ihrem fpecififchen Gewicht in Leicht- und Schwermetalle theilt, fo fallt boch ihr charafteriftischer Unterschied, in Beziehung jum Sauerftoff, mit letterer Gintheilung aufammen:

Unter Leichtmetallen verfteht man biejenigen, beren fpecififches Ge- Leichtmetalle. wicht bas bes Baffers nicht fünfmal überfteigt. Gie zeichnen fich burch ihre große Bermanbtichaft jum Sauerftoff aus, fie ornbiren fich baber fehr leicht, halten ben Sauerftoff außerft feft gebunden und tommen baber auch in der Ratur nur in Berbindungen und zwar gewöhnlich mit Sauerftoff Man hat dieselben nach der Löslichkeit ihrer Ornde eingetheilt in die Metalle oder Rabifale ber Alkalien, welche fich in Baffer leicht, in bie ber alkalischen Erben, welche fich in Baffer fchwer, und in die ber Erben, welche fich in Baffer gar nicht lofen.

Schwermetalle hat man biejenigen genannt, welche über fünfmal Comermefo fcwer als Baffer find und mit Sauerftoff verbunden, benfelben nicht fefter gurudhalten, als baf fie burch Bafferftoff reducirbar find. Schwermetalle theilt man junachft in eble und uneble Metalle.

Edle Metalle nennt man jene, beren Oryde burch bloge Erbigung ben Sauerftoff fahren laffen und fich auch fchwierig bamit verbinden, baber ihren Glang febr unverandert erhalten: Gold, Platin, Silber, Pallabium, Rhobium und Fridium. Alle übrigen zeigen ein entgegengefestes Berhalten und heißen beshalb uneble Metalle. Das Quedfilber bilbet ben Ubergang ju ben eblen.

Die uneblen Metalle gerfallen in gefchmeibige, fred: und behnbare Retalle, früher volltommene Retalle ober Ganametalle genannt, und in fprobe, fruher Salbmetalle genannt. Bu den erfteren geboren Quedfilber, Rupfer, Ridel, Gifen, Blei, Binn, Cabmium und Bint, die übrigen gu ben fproben. Die eblen Metalle find gefchmeibig.

Man theilt die Metalle ferner ein, je nachdem fich ihre Berbindungen vorzugemeife elektronegativ ober positiv verhalten, in elektronegative und elettropositive Metalle.

Elettronegative Metalle find jene, beren Sauerstoffverbindungen eine größere Reigung haben, Sauren ju bilben, als Bafen abzugeben. Sie find Tellur, Arfenit, Chrom, Banadium, Molybban, Wolfram, Antimon, Lantal, Litan.

Die elettropositiven Metalle bilben vorzugsweise ben elettropositiven Bestandtheil, die Basis ber Salze: Golb, Demium, Bribium, Platin, Rhobium, Pallabium, Gilber, Quedfilber, Uran, Rupfer, Bismuth, Binn, Blei, Cabmium, Bint, Ridel, Robalt, Gifen, Mangan, Cerium, Lanthan, Dibum.

Die Metalle nehmen ben Sauerftoff entweber gerabezu aus der Luft ober aus bem Baffer auf, ober erft unter Mitwirkung von Gauren, entweber aus biefen felbft, aus dem beigemengten Baffer ober aus ber Luft.

Orphation ber Metalle im Baffer.

Nur biejenigen, welche bie größte Bermanbtichaft jum Sauerftoff baben, vermogen bas Baffer ohne Mitwirtung einer Gaure ober einer Bafis zu zersegen. Ralium zerset bas Baffer fcon bei gewöhnlicher Temperatur und felbft Gis mit großer Beftigfeit unter Feuerericheinung, Ratrium entzündet fich nur in warmem, ober wenn es nur mit febr wenig Baffer auf einmal zusammenkommt, fonft erzeugt es blos eine lebhafte Bafferftoffgasentwicklung; auch Barnum, Strontium, Calcium, Berpllium und Attrium zerfegen bas Baffer mit Seftigfeit; Aluminium orpbirt fich nur in tochendem und die übrigen Leichtmetalle (Dagnefium, Birtonium und Thorium) für sich gar nicht in Wasser. Bon ben Schwermetallen zerfest Mangan bas Baffer faft eben fo fonell, als bie Leichtmetalle. Arfenit orybirt fich auch im Baffer, aber nur langfam und unter Butritt von Luft, im gepulverten Buftanbe bagegen tann es fich bamit bis jum Entgunden erhiten. Auch Blei vermag fich im Baffer gu orgbiren, icheinbar, wenn auch zugleich teine Luft vorhanden ift, nämlich nachdem bas Baffer durch Austochen von aller abforbirten Luft befreit worden ift, felbst in einer mohlverstopften Flasche. Es erfolgt aber teine Ginwirkung, wenn man die Flasche noch warm in Queckfilber untertaucht. Ahnlich verhalten fich Bint und Gifen, fie werben im Baffer roftig, aber nur burch ben Sauerstoff und die Roblenfaure ber Luft, welche bas Baffer im gewöhnlichen Buftande enthält. Mit Baffer befeuchtete Binkfpane entwickeln nach einiger Zeit Bafferstoffgas unter Aufbraufen. Der Sauerstoff wird also hier, wie bei mehreren andern Metallen, Kupfer, Bismuth 2c. nicht aus bem Baffer aufgenommen, obgleich eine trocene Luft ohne Baffer teine Orphation bewirft. Beim Rothglühen orndiren fich Blei, Bint, Gifen und mahricheinlich auch noch andere Metalle leicht durch darüber geleitete Wafferbämpfe 1). Auf naffem Bege gerfeten bie meiften Schwermetalle das Baffer blos, wenn fie den positiven Leiter eines elektrischen Stroms bilben, ober unter Mitwirfung einer Saure, ober unter keiner Bebingung. Bint, Mangan, Uran und Gifen zerfegen es mit Lebhaftigkeit, langfamer und meist nur in etwas mehr concentrirter Saure Cadmium, Zinn, Robalt und Nickel. Bon den Leichtmetallen erfordern blos Magnesium, Zirtonium und Thorium die Mitwirtung einer Gaure gur Baffergerfegung. Die übrigen Metalle orydiren fich auch unter Mitwirtung von Sauren nicht durch ben Sauerstoff bes Waffers.

Drybation ber ERetalle an ber Euft.

Langfamer, aber allgemeiner erfolgt die Orybation ber Metalle burch ben Sauerstoff ber atmosphärischen Luft. Kalium orybirt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur so schnell an ber Luft, baß man beim Zerschneiben eines Stüdes seinen Metallglanz nur einen Augenblick sehen kann. Natrium etwas später, auch Baryum, Strontium und Calcium überziehen sich ziemlich balb mit einer Haut von Oryb; Magnesium und bie Metalle

<sup>1)</sup> Bgl. Regnault über bas Berhalten ber Metalle und Schweselmetalle zu Basserbampfen bei hohen Temperaturen in ben Ann. de Chim et de Phys. Aoat 1836. S. 337—388; pharm. Centralbl. 1837. S. 65—72 u. 81—86.

ber Erben dagegen bleiben bei gewöhnlicher Temperatur fast unverandert an der Luft. Mangan orydirt fich fast so fchnell, als die Alkalimetalle. Arfenit, Bint und Blei übergiehen fich weit langfamer mit einer Saut von Subornd, es find hierzu mehrere Monate erforderlich 1). Die übrigen Metalle erleiden bei gewöhnlicher Temperatur in trodener Luft teine Orybation und behalten ihren Metallglang unverandert. Bei ber= Anlaufen ber haltnifmäßig erhöhter Temperatur werden jedoch alle Metalle ornbirt, mit Ausnahme von Golb, Platin, Silber, Pallabium, Rhobium, Bribium, welche auch wegen biefer Unveranderlichkeit ben Ramen ber eblen Metalle Die jur Drybation nothige Temperatur ift verschieben. Metalle, welche miebrige Schmelzbuntte haben, wie Binn, Bismuth, Blei, Bint (230, 248, 334 und 360° C.) bebeden fich beim Schmelzen mit Subornd, werden aber erft bei höherer Temperatur vollfommen orgbirt; Quedfilber orybirt fich bei einer feinem Rochpunkte (360° C.) naben Temperatur, wird aber beim Gluben wieder besorydirt. Ebenfo läuft Palladium beim Erhigen an, wird aber bei höherer Temperatur wieder blank. Die Metalle, welche erft bei boberer Temperatur ichmelgen, wie Gifen, Rupfer 1c., werben gewöhnlich noch weit unter ihrem Schmelapunkte ornbirt; in der Regel aber ift wenigstens Glubbite dazu nothig. Birtonium und Thorium orybiren fich weit unter ber Glühtemperatur, bie übrigen Erdmetalle, nebft Magnefium, erft beim Glüben.

Alle Metalle, welche fich durch Erhiten orndiren, verbrennen bei einer Berbrennen gemiffen Temperatur mit Rlamme ober unter Runtenfprühen. Diefe Temperatur ift um fo niedriger, je orybirbarer überhaupt ein Detall ift, es mag einen hoben ober niedrigen Schmelzpunkt haben. Go entzündet fich Bolfram beim Rothgluben, Banadin und Rolybdan noch fruber, Chrom icon wenig über einer Temperatur, bei welcher Papier vertohlt, mabrend bie fonft fo leicht ornbirbaren Alfalimetalle bazu fast Glubbise erforbern. Gehr ichmer ichmelabare Metalle brauchen jeboch bagu eine fehr hohe Temperatur, wenn fie auch fonft ziemlich leicht orgbirbar find. Gifen perbrennt erft bei Beifglubbise, Rickel nur im Anallgasgeblafe, beibe mit Kuntenfprühen; auch Robalt und Rupfer entzunden fich erft bei fehr hoher Temperatur, ersteres verbrennt mit rother, letteres mit gruner Flamme. Mit farbiger Flamme verbrennen aber auch noch andere Metalle, Barnum und Molybban mit gelbgruner, Bint mit grunlich ., Wismuth, Blei, Binn, Antimon, Arfenit und Quedfilber mit blaulichweißer, Tellur mit blauer, am Rande gruner Flamme, Ralium mit purpurvioletter, Strontium unb Lithium mit karmoifinrother, Calcium mit ziegelrother, Natrium mit Bei ben übrigen Metallen zeigt bie Flamme feine pomeranzengelber. besondere Karbung.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Bonsborff über bie Drobation der Metalle in der atmofpharifchen Luft in Poggendorff's Ann. d. Phof. u. Chem. 41 G. 293-314 u. 42 6. 325—338; pharm. Centralbl. 1838. 6. 67—76; Jahrb. f. pr. Pharm. 1838. 283 ober Buchner's Repert. f. b. Pharm. 2. Reihe. Bb. 20.

Roften ber 2Retalle.

Ebenso sehr, als eine hohe Temperatur, begünstigt aber auch die gleichzeitige Gegenwart von Wasser und Kohlensaure die Sauerstoffaufnahme der Metalle aus der atmosphärischen Luft. Es orydiren sich daher auch mehrere derselben in feuchter Luft, welche in trockener Luft keine Beränderung erleiden. So bedecken sich darin Eisen und Aupfer in kurzer Zeit mit einer Schichte von Drydhydrat (Rost), auch Wismuth läuft in feuchter Luft etwas an.

Drybationen, welche in trodener Luft erfolgen, werben in ber Regel burch die Kohlenfaure berfelben prabisponirt. Rach Bonsborff's Bersuchen orpbirt sich tein Metall, selbst Kalium und Mangan nicht, in volltommen trodner, von Kohlenfaure und andern fremben Ginmengungen freier Luft. Der gewöhnliche Wassergehalt ber Luft reicht zur Orybation des Kalium und Natrium hin, während sich Mangan in einer mit Feuchtigkeit gesattigten Luft erhält, wenn sie frei von Kohlensaure ist.

Metalle mit polirter Dberfläche orgbiren fich langfamer, als folche mit rauher (t. B. abgefeilter) Flache und porofe Stellen allemal querft, meil die Luft an folden porofen Rladen leichter haftet und fich baran verbich-Metallorube von loderer Beschaffenheit, wie ber Gifentoft, hindern die Berbreitung ber Ornbation nach Innen nicht, fo bag unter aunftigen Umffanden von dem Metalle balb nichts mehr übrig ift, ale Dryb. Saufiger bilbet aber bie Drybschichte eine fo bichte Daffe, bag nur ein febr bunnes Sautchen bavon entfteben fann, welches bann bas Detall burch Abhaltung von Luft und Baffer volltommen vor weiterer Berftoruna fcugt, wie am Blei, Binn, Bint ober bie bunne Orybornbulfchichte, welche Gifen oder Stahl burch bas Blauanlaufen im Feuer erhalt. Das Gifen bekommt burch Bestreichen und Abreiben mit Antimonchlorur ober einem Gemenge von Gifenchlorib und Rupfervitriollofung einen febr bunnen, aber fo bichten Ubergug von bafifchem Gifenchlorib (brunirtes Gifen), bag baburch alles weitere Roften bes Gifens an feuchter Luft verhütet wird. Denfelben 3med hat bas Bruniren ober Brongiren bes Rupfers, moburch man es mit einer cochenillerothen Schichte von Drybul übergieht, welche fo bunn ift, bag fie (wie bie bes blau angelaufenen Gifens) ben Detallglang bes Rupfers burchicheinen läßt, aber bicht genug, um bas Roften bes Metalls (Anfas von Grunfpan) ju verhindern. Man erhalt fie burch Anstreichen beffelben mit Gifenornd und Wasser und Glüben bis zu einem gewiffen Grade, ober Rochen des Aupfere in febr verdunnter Lofung von Grunfpan und Salmiaf 1), ober von falpeterfaurem Ammoniat und chlorfaurem Rali. Die braune Bronze ber englischen Theemaschinen und Pulverflaschen erhalt man, wenn man bas Aupfer mit verdunnter Schwefelfaure ast, mit Beineffig abbrennt und bann polirt 2).

<sup>1)</sup> Bgl. Bergelius, Lehrbuch ber Chemie. 5. Auft. II. 1844. G. 553. Anm.

<sup>2)</sup> Einen gleichen Schutz gegen Orpbation gewährt auch ber ftahl - oder platinartige Überzug, welchen bas Rupfer burch Eintauchen in eine siebenbe Lösung von Schwefelantimonschwefelnatrium erhalt. Böttger, Materialien zu Bersuchen für chemische und physitalische Borlefungen. Frankfurt a. M. 1846 und von ba

Abnlich wie zum Sauerstoff ist auch das Berhalten der Metalle zum Berhalten Die Bermandtschaft ju bemfelben ift bei ben meiften noch be- Comefet, beutender, ale jum Sauerstoff. Die meisten Dryde werben burch Schmefelmafferftoff unter Bilbung von Schwefelmetallen und Baffer gerfest. Bei gewöhnlicher Temperatur, wo der Schwefel nur in festem Buffande portommt, verbinden fich jeboch nur wenige Metalle unmittelbar mit bemfelben, aber es gehören zu biefem mitunter gerade folde, melde, mie bas Silber, nur febr ichmache Bermanbtichaft jum Sauerftoff haben, mahrend wieber andere elektronegative Metalle, wie Platin, Pallabium, Rhobium weit weniger Bermanbtichaft jum Schwefel befigen. Rupfer gerfeben bas Schwefelmafferftoffgas icon bei gewöhnlicher Temperatur, fie laufen von fleinen Mengen beffelben in furger Beit an, mahrenb weit leichter orybirbare Metalle, wie Gifen viel weniger empfinblich bage-Die Schwefelverbindung bilbet aber nur eine bunne Schichte auf bem Metall und ichust bie innere Maffe vor weiterem Angriff. fehr fein zertheiltes Pulver läßt fich im fluffigen Buffande bas Queckfilber auch in Maffe bei gewöhnlicher Temperatur burch anhaltenbes Bufammenreiben bamit in Berbinbung bringen. Mit geschmokenem Schwefel ober Schwefelbampf verbinden fich fast alle Metalle bei boherer Temperatur, namentlich in gerkleinerter Form, leicht und unter Reuererscheinung 1).

Bon ben Saloiben, mit Ausnahme bes Chans, werben die Metalle noch weit leichter und ichneller, als von Sauerftoff und Schwefel, bei gewöhnlicher Temperatur angegriffen. Fein zertheiltes Rupfer ober Tombat, 2. B. unachtes Blattgold, verbindet fich fo lebhaft mit Chlorgas, baf bie dabei erzeugte Sige bie Verbrennung auf einem ziemlich biden Aupfer-, Antimon - ober Bismuthbraht ober auf eine bunne Stahlfeber unter glangen= bem Kuntenfprühen überträgt.

Bon gang befonderem Intereffe ift bas Berhalten ber verfchiebenen Berhalten ber Sauren zu den Metallen. Man verwandelt diefelben durch die Einwir- anorganischen tung ber Sauren in auflösliche Berbindungen, ba gewöhnlich nur biefe jene Reactionen liefern, an benen man ein fragliches Metall als folches ertennt; fie bienen ferner bagu, um gemengte Metalle gu fcheiben, inbem fich entweder nur bas Gine in ber Saure aufloft, mahrenb bas Andere ungeloft jurudbleibt, ober indem fich bas Gine aus ber Auflofung nieberfchlagen läßt, mahrend bas Andere gelöft zurudbleibt. Dber man löft bie Metalle in den verschiedenen Sauren, um die Salge biefer Sauren, ober burch Berfekung berfelben die Dryde ober Schwefelverbindungen ber aufgelöften Metalle, ober andere (3. B. unauflösliche) Salze diefer Retalle darzustellen. Die Sauren, welche die meiften Metalle in auflösliche Berbindungen vermandeln, find Schwefelfaure, Salzfaure, Salpeterfaure und

in mehreren technischen Journalen. — über blaue und braune Gifenbronze f. illuftrirte Gewerbezeitung 1847 G. 396.

<sup>1)</sup> Raberes über bas Berhalten ber Metalle jum Schwefel von Bintelblech val. in ben Ann. ber Pharm. 21. S. 34-40 ober pharm. Centralbl. 1837. S. 212-214,

bas Semenge beiber letteren, das Königswaffer. Rur äußerst wenige Metalle sind in keiner dieser Sauren löslich und muffen dann in
Fluorwafferstofffäure oder einem Gemenge derselben, mit Salpetersäure, aufgelöst werden. Wo dadurch keine unauslöslichen Berbindungen entstehen
und wo es nicht auf die Bildung eines bestimmten Salzes ankommt, wählt
man von diesen Säuren die billigste, die Salzsäure, nach dieser die verbünnte oder nöthigenfalls die concentrirte Schwefelsäure, und wo keine von
beiden hinreicht, die Salpetersäure, in welcher sich auch fast alle in den
beiden vorigen löslichen Metalle auflösen. Die Leichtmetalle lösen sich meist
in den schwächsten Säuren rasch auf, werden aber als solche zu Auslösungen nicht verwendet, da sie nur als Seltenheiten vorkommen, sondern blos
ihre Berbindungen, ihre Oryde.

Verhalten ber Retalle zur Galzfäure, In ber Salzfäure lösen sich von ben Schwermetallen bie meisten ber elektropositiven, mit Ausnahme von Osmium, Quecksilber, Rupfer und ben eblen Metallen, von ben elektronegativen aber blos Antimon beim Kochen unter Entwickelung von Basserstoffgas. Die ersteren lösen sich leicht und schon bei gewöhnlicher Temperatur, nur Wismuth, Kobalt und Nickel langsam und Blei auch beim Rochen nicht sehr rasch. Sehr schwierig zersest Silber die Salzsäure. Sie verwandelt die Metalle gewöhnlich nur in Berbindungen mit einem Aquivalent Chlor, mögen sie auch auf andere Weise noch höhere Berbindungen mit demselben einzugehen im Stande sein.

ju verbunnter Schwefelfaure, Die verbünnte Schwefelfäure löst so ziemlich dieselben Metalle auf, wie die Salzsaure. Rur Wismuth wird davon nicht aufgelöst und das Blei wird, indem sein Oryd damit ein unaussösliches Salz bildet, blos oberstächlich davon angegriffen. Die dunne Haut von unlöslichem Sulphat schütt dann die übrige Metallmasse vor aller weiteren Einwirkung der Säure. Hat zugleich Lust Zutritt, so löst die verdünnte Schwefelsaure, jedoch nur sehr langsam, auch Kupfer und Silber auf. Bei der Orydation der Metalle durch verdünnte Schwefelsäure nehmen sie in der Regel nicht mehr als ein Atom Sauerstoff auf, wenn sie auch unter andern Umständen höhere Orydationsstufen zu bilden vermögen.

gu concentrirter Schwefelfaure,

Die concentrirte Schwefelfaure wirkt meist nur bei höherer Temperatur auf die Metalle ein unter Entwidelung von schwefeliger Saure, während sich die noch unzerseste Schwefelsaure mit dem gebildeten Metalloryd verbindet'). Man bedient sich ihrer daher weniger zur Auflösung der Metalle im Allgemeinen, als zur Darstellung der Sulphate derjenigen Metalle, welche das Wasser der verdünnten Schwefelsaure nicht zu zersesen vermögen und unter Mitwirtung der Luft von der verdünnten Saure zu langsam gelöst werden, wie Aupfer, Silber, Quecksilber, Wismuth, Tellur, Antimon und Molyddan. Auch Blei löst sich in concentrirter Schwefelsaure auf, wird aber durch Wasser daraus wieder als unlösliches Sulphat gefällt, da sich dieses nur in concentrirter Schwefelsaure löst. Die

<sup>1)</sup> über die Einwirfung concentrirter Schwefelfaure auf Metalle vgl. Maumené Compt. rend. 23 S. 515-517; pharm. Centralbl. 1847. S. 25-26.

leicht orphitbaren Metalle gerfegen bie concentrirte Schwefelfdure bei gewohnlicher Temperatur nur außerft langfam, und die eblen Metalle, mit Ausnahme bes Silbers, auch beim Erhigen nicht. Das Gifen loft fich auch beim Erhigen taum barin auf. Es wird amar in berfelben ichon bei gewöhnlicher Temperatur oberflächlich in Sulphat vermandelt, aber biefes ift in ber concentrirten Saure nicht loslich und eine febr bunne Schichte beffelben hindert die weitere Einwirfung der Saure. Beim Rochen reifit fich die Schichte los und die Saure trubt fich von weißem schwefelfaurem Eisenorpbul, boch erfolgt auch hier die Einwirfung nur schwierig. Leichter und auch ichon etwas bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt bie Auflösung des Binks, weil sein Sulphat in concentrirter Schwefelfaure löslich ift. Ift bie Schwefelfaure fcmach verbunnt, fo entwickelt bas Gifen baraus Schwefelmafferftoffgas, indem bei gleichzeitiger Berfegung von Schwefelfaure und Baffer die schweflige Saure burch Bafferftoff reducirt und bann in Schmefelmafferftoff vermanbelt mirb.

Das allgemeinfte Drybations - und Auflöfungemittel für bie Metalle ju Galpeterift bie Salpeterfaure, nur wenige widerfteben ihr, bie entweber überbaupt nur eine außerst geringe Bermanbtichaft jum Sauerftoff haben, wie Gold, Platin und Rhobium und nach dem Gluben Demium und Bribium, ebenso jene, beren Drude fehr schwache Bafen bilben, wie einige elektronegative Schwermetalle, Tantal und Titan und ein Erbmetall, bas Birtonium. Die Metalle, welche bie Salgfaure und Schwefelfaure nur fcmierig auflöft, werden von ihr mit Leichtigkeit gelöft. Mur bas Thorium wird von Salgfaure leichter aufgeloft, als von Salpeterfaure. Binn und Antimon werden bavon mit großer heftigfeit brybirt, aber bie Salpeterfaure läßt biefe Orybe ungelöft. Letteres bamit abgebampft und geglüht orndirt sich zu aneimoniger Saure. Arsenit loft sich in Salpeterfaure als arfenige Saure, beim Erhiben ale Arfenitfaure. Die Starte ber Saure, Anwendung von Barme und gleichzeitige Gegenwart von falpetriger Saure befchleunigen die Einwirtung berfelben betrachtlich 1). Doch fann au bobe Concentration ber Salveterfaure fomobl, als eine größere Menge falpetriger Saure die Einwirkung geradezu aufheben. Taucht man Gifen in Salpeterfaure von 1,5 specifischem Gewicht, oder in Salpeterfaure ober eine andere Fluffigfeit, welche eine gewiffe Menge falpetrige Saure ent= halt, so bleibt es nachber auch in verdunnter Salpeterfaure völlig blank und unangegriffen (paffives Gifen). Diefer paffive Buftand tann bei tohlenftoffhaltigem Gifen (Stahl) eine Boche und langer dauern, reines Eifen wird aber bald wieber loslich (actip). Beim Erwarmen ber Saure.

<sup>1)</sup> Rach Millon (Ann. de Chim. et de Phys. 3" Sér. VI. 1842. Sept. S. 73-104; pharm. Centralbl. 1842. S. 895-903) greift reine (gang von falpetriger Saure freie) Salpeterfaure gar tein Metall an. Buerft entfteben falpetrigfaure Salze, welche von der Salpeterfaure gerfett werden. Dadurch ents ftehe wieder Stickftofforyd - neues salpetrigsaures Salz u. f. f. Es fei darnach nicht mehr wunderbar, warum fich Platin in Salpeterfaure aufloft, wenn ce mit Silber legirt ift. Bal. S. 16. 6.

von 1,5 löst es sich mit Heftigkeit, beim Erkalten aber hört wieder alle Einwirkung auf. Auch durch Berührung mit Platin und noch unter mehreren andern Umständen tritt ber passive Zustand ein. (Räheres über diese
noch unerklätte ') Erscheinung vgl. in Berzelius' Lehrbuch der Chemie.
5. Ausst. II. 1844. S. 699—704). Ein ähnliches Verhalten in letterer
Beziehung fand man später auch an andern Metallen, namentlich an Kupfer, Wismuth, Zinn und Arsenik, weniger am Zink (Ann. d. Pharm.
24. S. 34—35; pharm. Centralbl. 1838. S. 190).

In Salpeterfäure von einer gewissen Berdünnung löst sich das Eisen ohne alle Sasentwickelung auf, indem Wasser und Saure in dem Berhältnisse zerseht werden, daß sich aller Wasserstoff mit dem Sticktoff zu Ammoniak vereinigt. Auch die andern Wasser zersehenden Metalle bilden bei der Auslösung in Salpeterfäure Ammoniak, und um so mehr, je leichter sie ersteres zersehen. Bei den Alkalimetallen bemerkt man dies nicht, weil sich durch die hohe Temperatur das salpetersaure Ammoniak sogleich wieder zerseht.

Metalle, welche wie das Eisen ober Quecksiber mehrere Orphationsstufen bilben, werden von kalter, verdünnter Salpetersäure als Orphulsalze gelöft, mahrend erwarmte Saure Orphuloppd und stärker erhiste nur Orphenthält. Rupferorphul wird aber schon in der Kalte davon in Orph verwandelt. Das Manganorph hingegen ist eine so schwache Basis, daß es beim Auslösen in Salpetersäure in Orphul und Hyperorph zerfällt, wovon sich das erstere auslöst, obgleich das Orph in manchen andern Säuren, wie Schwefelsäure, ohne Zerfehung aussisslich ist.

Berhalten gu Königswaffer,

Die Metalle, welche von teiner ber vorhergehenden Gauren angegriffen werben, muffen in Konigsmaffer ober Aluormafferftofffaure aufgeloft werben. Das Ronigsmaffer loft indeffen nur die menigsten bavon. Es ift bas gewöhnliche Auflösungsmittel für Gold und Platin. Auch fein gertheiltes Titan loft fich barin, Rhobium nur, wenn es mit Platin, Rupfer, Bismuth ober Blei legirt ift, Chrom loft fich auch in tochendem Ronigswaffer wenig, Tantal gar nicht und Demium und Iribium nach bem Gluhen ebenso wenig als in Salpeterfaure. Das Molybban bagegen loft fie leicht auf, obgleich es von Fluormafferftofffaure nicht angegriffen wirb. Das Silber wird zwar von Königsmaffer aufgelöft, aber beim Berbunnen mit Baffer wieber baraus gefällt, weil Chlorfilber nur in einem Überfchuß von concentrirter, nicht aber von verbunnter Salg- und Salpeterfäure auflöslich ift. Metalle, welche mit Chlor mehrere Berbindungsflufen bilben, wie Gifen, Binn, Quedfilber, lofen fich im Ronigsmaffer als Chloribe, mahrend fie mit ber Salgfaure blos Chlorure bilben ober gar nicht bavon angegriffen werben, wie bas Quedfilber. Arfenit verhalt fich jum Rönigswaffer fast wie zur Salpeterfaure, es wird bei gewöhnlicher Tempe-

<sup>1)</sup> Bgs. Faraday, London and Edinb. phil. Journ. July 1836. S. 57—65. Aug. S. 122; Schönbein in Poggendorff's Ann. 39. S. 137—141 u. 330—350 und von da pharm. Centralbi. 1836. S. 663—668, 889—891 u. 1837 S. 262—264.

ratur als arfenige Saure, bei höherer anfangs jum Theil, später vollständig als Arfenitfaure gelöft, Antimon dagegen löft sich wie die meiften übrigen Metalle als Chlorid.

In Fluorwasserstofffäure lösen sich die meisten Metalle auf, man zu Fluorwassebeient sich berselben jedoch nur für diejenigen, welche sich in den angeschührten Säuren nicht austösen, wie Tantal und Titan. Lesteres löst sich sindessen nur in einem Gemenge von Fluorwasserstofffäure mit Salpetersäure. Auch Chrom ist fast nur in Fluorwasserstofffäure löslich, da es selbst von kochendem Königswasser sehr wenig gelöst wird. Thorium dagegen wird von Salzsäure leichter ausgelöst als von Fluorwasserssofffäure. Banadium und Wolhban werden davon gar nicht angegriffen, mährend sie sich in Salpetersäure und Königswasser ganz leicht aussösen ).

du organi-

Bon geringerer Wichtigkeit ist das Verhalten der Metalle zu den organischen Sauren, da man die Salze dieser Sauren weit leichter erhält, wenn man die Oryde, als wenn man die Metalle selbst mit den Sauren zusammendringt. Noch viel weniger aber werden dieselben wie die anorganischen Sauren zur herstellung von Oryden oder andern Metallverbindungen benut. Die Berührung, in welche die Metalle mit den organischen Sauren kommen, ist fast immer nur zufällig und blos insofern der Berücksichtigung werth, als dabei Metallgeräthe durch Nost beschädigt, oder Flüssteiten, welche Pflanzensäuren enthalten (gewöhnlich Nahrungsmittel), durch Metallgehalt verunreinigt und beim Genusse der Gesundheit schädlich werden können. Übrigens sind auch die über diesen Gegenstand gesammelten Erfahrungen äußerst mangelhaft.

Die organischen Säuren, welche hier in Betracht kommen, sind solche, welche zu den stärkeren gehören und häusig vorkommen, wie Essig-, Wein-, Oral-, Citronen- und Apfelsäure und die Fettsäuren oder die Fette. Sie wirken mit Ausnahme der Fettsäuren ganz in derselben Weise wie die anorganischen Säuren, nur mit weit geringerer Heftigkeit, auf die unedlen Metalle ein — denn von den edlen wird kein Einziges durch diese Säuren angegriffen — b. h. die das Wasser zersesenden, besonders Jink und Eisen orydiren sich auf Kosten des Wassers unter Entwickelung von Wassersstoffgas, und die, welche das Wasser unter Mitwirkung nicht zu zersesen vermögen, wie das Kupfer, orydiren sich durch organische Säuren lediglich bei Jutritt der Luft.

Die Auftösung ober Orphation ber Ersteren wird baher, wie die meisten chemischen Prozesse, durch Erwärmung beschleunigt, oder sindet, wie
bei den schwächeren Säuren, ohne Erwärmung gar nicht statt. Die, welche
bas Wasser nicht zersehen, können sich nur durch den Sauerstoff der Luft
orphiren, sie werden daher bei stärkerem Erhisten, wodurch die atmosphärische Luft aus der Flüssgeit verdrängt wird, weit weniger von diesen

<sup>1)</sup> Bgs. auch Forbos und Gelis, über die Reaction einiger Sauren und befonders der schweftigen Saure auf Metalle, Journ. de Pharm. et de Chim. Oct.
1843. S. 245; Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. 31. S. 402—417.

Sauren augegriffen, als bei gewöhnlicher Temperatur, weil sich biese Sauren bei höherer Temperatur leicht zersesen, aber tros dieser leichten Zersesbarkeit nicht, wie z. B. die Schwefelsaure, freien Sauerstoff an das Metall abtreten, sondern nur anders zusammengeseste Zersesungsprodukte erzeugen, welche sich verstüchtigen, während der gewöhnlich zurückleibende Kohlenstoff sogar noch reducirend auf etwa vorhandenes Oryd einwirkt. Es werden daher viele sonst sehr schwierig reducirbare Metalle durch blosses Erhisen ihrer organischsauren Salze reducirt.

Durch unmittelbare gegenseitige Berührung zweier Metalle wird vermöge galvanischen Prozesses bie Berwandtschaft bes elektropositiven Metalls zu ben organischen Säuren wie zu elektronegativen Stoffen überhaupt besträchtlich erhöht, die bes elektronegativen Metalles aber in bemfelben Maße vermindert ober aufgeboben.

Ganz ähnlich verhalten sich außer ben Metallen noch andere Stoffe, indem dieselben entweber als elektropositive oder elektronegative Glieber mit bem fraglichen Metall in elektrische Spannung treten, wenn sie auch sonst ganz indifferente Substanzen sind und nicht mit in die Berbindung eintreten. Die Einwirkung der organischen Säuren wird daher durch Salze (f. S. 167) eingeleitet oder erhöht, durch Jucker dagegen geschwächt oder ganz verhindert. Daraus erklärt sich auch, warum sich manche Metalle, obgleich sie Wasser zersehen, bei Luftabschluß in schwachen organischen Säuren nicht orgdiren, bei Luftzutritt aber wenigstens rascher, als bei Gegenwart von bloßem Wasser ohne Säure.

Die meiften organischen Sauren orpbiren bie Metalle auch vermöge ber Schwerlöslichkeit ber entflebenden Salze nur außerft langfam vollständig.

Was die einzelnen Säuren angeht, so löst die Effigfäure, welche meist auflösliche Salze bilbet, das Zink leicht, das Eisen bei gewöhnlicher Temperatur langsamer, leicht aber beim Erwärmen; langsam Blei, Zinn und Wismuth, bei Luftzutritt das Rupfer ziemlich leicht, die übrigen fast gar nicht. Ähnlich verhält sich die Weinfäure und Dralfäure; lettere zerfrist auch Kobalt und Rickel, womit sie unauflösliche Salze bilbet. Zink und Eisen und, bei Luftzutritt, Rupfer werden von Citronen- und Üpfelsäure ziemlich leicht orybirt.

Berhalten ju Fetten, Eigenthümlich ist das Verhalten des Kupfers und Eisens zu den Säuren der Fette. Während das Kupfer ganz in verdünnter Schwefelfäure oder in Salzfäure untergetaucht, sowohl in gewöhnlicher Temperatur
als beim Rochen, völlig unverändert bleibt, färbt es, ganz oder zum Theil
unter Fett gebracht, durch Auftösung von fettsaurem Aupferoryd, eine
große Menge Fett, oder wenn dasselbe eine feste Masse bildet, wenigstens
seine nächste Umgebung bei gewöhnlicher Temperatur in kurzer Zeit intenseiv grun'). Rochendes Fett läßt es unverändert. Das Gisen hingegen,

<sup>1)</sup> Man benutt die tiefe Farbung des Kettes durch Aupfer zuweilen zur Entbedung eines Aupfergehalts im Branntwein, worin eine fehr geringe Menge Kupfer nicht immer so leicht zu entdecken ift. Man legt nämlich ein kleines Stück

welches, wenigstens bei Luftzutritt, durch die fcmächften organischen Sauren angegriffen wird, kann durch einen kaum sichtbaren Fettüberzug felbst in der feuchtesten Luft vor Orndation geschütt werden. Eben so wenig wird es von kochendem Fett angegriffen.

Dlivenöl, in Zintgefäßen aufbewahrt, löft nach Aubouard's Bersuchen selbst in der Kälte ziemlich viel Zink auf. Arsenikmetall wird nach Reinsch von Dl beim Rochen zum Theil in arsenige Säure verwandelt und als solche aufgelöst, ohne Entwickelung von Arsenikwassersiofigas; Antimon wird nicht angegriffen. Bon Blei löst kochendes Olivenöl, nach meinen Beobachtungen, kaum nachweisbare!) Spuren, von Zinn gar nichts auf.

Rur wenige von den Metallen, welche das Baffer nicht ohne Mit- waltalien. wirtung von Luft oder Sauren, oder unter keiner Bedingung zu zersehen vermögen, zersehen es unter Einwirkung der Alkalien, wenn sie damit auf trodenem Wege erhipt oder mit ihren Auflösungen erwärmt werden. Auch im ersteren Falle orydiren sie sich nicht durch den Sauerstoff der Alkalien selbst, sondern durch den ihres Hydratwassers.

Die Metalle ber Erben werben von ben Auflösungen ber freien Altalien und beim Zusammenschmelzen, sowohl mit diesen, als mit den kohlenfauren Alkalien, orydirt, Bernllium auch von den Auflösungen der letteren. Blos Thorium und Ittrium werden auf nassem Wege von den Alkalien nicht gelöst, nur in kohlenfaurem Ammoniak löst sich das lettere. Aluminium löst sich in Ammoniakstüssigkeit als Thonerde, obgleich von schon fertiger Thonerde nur Spuren davon aufgenommen werden.

Tellur bilbet mit Kali auf naffem und trodenem Wege tellurigfaures Kali und Tellurtalium. Platin, Fridium und Tantal werden nur auf trodenem Wege von Alkalien orydirt?), Jinn, Jink, Blei und Arsenik nur auf naffem Wege orydirt und aufgelöft.

Rupfer löft sich in Ammoniakstüffigkeit auf, aber nur, wenn es Gelegenheit hat, Sauerstoff und Rohlenfäure aus der Luft anzuziehen, um mit dem Ammoniak ein Doppelsalz zu bilden. Wasser wird hierbei nicht zerset, denn in einem verschloffenen Gefäße entfärbt sich die blaue Flüssigkeit bald, wenn noch unaufgelöstes Aupfer vorhanden ist, weil sich dann letteres mit dem schon gebildeten Oryd in den Sauerstoff theilt und nebst diesem in Orydul übergeht. Glühendes oder geschmolzenes Aupfer erleibet (nach Schrötter) durch Ammoniakgas keine Beränderung.

hat bas Oryb eines Metalls feine Reigung, fich mit bem Alfali gu

Butter in eine größere Menge Branntwein. War derfelbe kupferhaltig, fo ift die Butter von aufgenommenem Aupferoryd gewöhnlich nach 24 bis 48 Stunden grün-

<sup>1)</sup> Das mit Blei - und Binnfeilspanen langere Beit getochte Dl wurde filtrirt, mit angesauertem Baffer gefocht und die vom Dl abfiltrirte Fluffigfeit mit den gewöhnlichen Reagentien gepruft.

<sup>2)</sup> In fehr kleiner Menge werben aber wohl noch manche andere Metalle von schmelzendem Kali orydirt, wenigstens hat dies Chodnew bereits vom Aupfer und Silber nachgewiesen. Journ. f. pr. Chem. 28. S. 217.

vereinigen, so hindert letteres fogar die Ornbation deffelben in lufthaltigem Baffer ober feuchter Luft, indem es als elettropositiver Rorper die Negativitat bes Metalls erhöht. Go wirb g. B. bas Gifen vor Roft gefchust, menn man es in Alfalilofung taucht ober bamit beftreicht.

Berhalten ju Salzen auf

Benn bie Metalle in Baffer ober feuchter Luft mit Salzen gufamvallen Bege. mentommen, so verbinden sie sich weit schneller mit Sauerstoff und andern Nichtmetallen, als wenn fie mit reinem Baffer in Berührung fteben. Sie gerfeten theils biefe Salze felbst und verbinden sich mit den negativen Beftandtheilen berfelben, menn fie groffere Bermandtichaft bazu haben, ober fie orybiren fich burch ben Sauerftoff bes Baffers und ber Luft, theilen fich bann als Drube mit ber Basis bes Salzes in beffen Saure ober Baloib und bilben bafifche Salze, ober fie laffen bas Salz gang unverandert. Das die Ornbation begunftigende Salz spielt bann blos die Rolle eines negativen Bolta'fchen Glements, mabrend bas Metall als positives auftritt. Bint und Gifen bedecken fich in Auflösungen von Rochfalz, Salpeter, Salmiat') zc. in wenig Tagen mit einer reichlichen Menge von Orubbubrat ober bafischem Salz. Legt man ein Stud Gifen in eine der Luft ausgesette Lofung von ichmefelfaurem Ratron, fo bag es bavon bebedt wirb, fo entfteht ichmefelfaures Gifenorydul, welches jedoch burch bas frei gewordene Natron fogleich wieder zerfest wird, fo bag Gifenorybulhydrat niederfällt, welches fich fpater in Drydhybrat vermandelt, mahrend ichmefelfaures Ratron in Auflösung bleibt. Taucht man bagegen bas Gifen nur theilweise in die Löfung, fo entsteht ichmefelfaures Gisenorphul, welches aufgeloft bleibt, mahrend bas Natron unter Anziehung von Roblenfaure aus ber Luft fich auf bem nicht eingetauchten Theile bes Gifens ablagert. nicht eingetauchte Theil bes Gifens icheint mit einer hygrometrischen Baffer. schichte bebeckt ben negativen, ber eingetauchte und vom Salze angegriffene Theil aber den positiven Pol einer Bolta'fchen Saule babei zu bilben 2).

> Bon ben in biefer Beziehung mit Kochfalz untersuchten3) Metallen bilben Bint, Guf- und Schmiebeisen, Rupfer und Deffing unter Rochfalzauflöfung fowohl bei gewöhnlicher Temperatur, als beim Rochen, ober bamit besprengt, an ber Luft theils unauflösliche basifche, theils losliche Chloride ober beibe jugleich. Binn allein murbe blos beim Befprengen, aber erst nach etwa 8 Tagen, Gilber gar nicht angegriffen. Dagegen löft') doppeltschwefelsaures, neutrales weinsaures Kali, Alaun und effigsaures Kali beim Rochen bas Zinn als Drybul, ber Salmiak bagegen als Dryb auf,

<sup>1)</sup> Bal. Fridbinger, über die Ginwirtung bes Satmiats auf metallifches Gifen in Buchner's Repertorium der Pharmacie 2. Reibe 41. S. 158-168; im Auszug pharm. Centralbi. 1846. S. 122-123.

<sup>2)</sup> Bgl. Becquerel, Compt. rend. 22. S. 1065-1068; pharm. Gentralbl. 1846. **②**. 778.

<sup>3)</sup> Unger, Journ. f. pratt. Chem. 7. S. 297-304; oder pharm. Centralbi. 1836. **②**. 790—794.

<sup>4)</sup> Clubius, Journ. f. pratt. Chem. 9. S. 161; ober pharm. Centralbl. 1837. **3**. 127.

wahrend es einfach fcmefelfaures und falpeterfaures Rali, fcmefelfaures Ratron und fcmefelfaure Magnefia unverandert laffen.

Bint loft fich in Schwefelfaure anfangs weit langfamer auf, als fpater, mo die Fluffigkeit eine gewiffe Menge von ichwefelfaurem Binkorph gelöft enthalt. Die Auflofung beffelben in 10fach mit Baffer verdunnter Schwefelfaure findet, wenn lettere einmal rein, das andere Mal mit verfcbiebenen Salzen verfest ift, in folgenden Mengenverhaltniffen bes Binte ftatt'): in reiner Schwefelfaure 1, mit Platinchlorid 149, mit arfeniger Saure 123, mit ichwefelfaurem Rupferoryb 45, mit Brechweinftein 29, mit schwefelsaurem Gilberoppb 2,4. Auch bie Salze anderer Schwermetalle beschleunigen die Auflösung, jedoch in geringerem Grabe. Die Menge bes aufgelöften Salzes ift gleichfalls von Ginfluß. Go beschleunigt eine 10fache Menge Platinchlorid die Auflösung fast ums 3fache. halten fich andere Metalle und andere Sauren. Selbst ichwache Pflangenfauren, welche fonft bie Metalle fast nicht angreifen, tonnen burch manche Salze jum Auflosen gebracht werben, wie Citronenfaure burch ichmefelfaures Rupferornb und arfenige Saure.

Ganz besonders zeichnet sich das chlorfaure Kali durch seine orydirende Wirkung auf Metalle aus. Gifen und Zink orydiren sich in einer Auflöfung besselben in kurzer Zeit. Das chlorfaure Kali wird dabei vollständig in Chlorkalium verwandelt.

Eisenchlorid = und Eisenorphfalzlösungen lösen nicht blos Eisen auf, (um sich in Orybul zu verwandeln, weil dieses eine weit kräftigere Basis als das Oryd ist), sondern auch andere Metalle, wie Zink, Zinn, Blei, Bismuth, Kupfer, Robalt, Nickel, Arsenik und Antimon. Silber wird blos von schwefelsaurem Eisenoryd und Gold nur in Chlorid aufgelöst?). Diese Eigenschaft, weniger orydirbare Metalle in kleiner Menge aufzulösen, scheint übrigens mehreren neutralen Metallsalzlösungen zuzukommen. So löst auch das salpetersaure Kupferoryd etwas Silber, das essigsaure und salpetersaure Zinkoryd Blei auf<sup>3</sup>).

Auch Cyantalium, in geringerem Grabe Kaliumeisenchanur lösen bie Metalle, selbst eble, wie Golb und Silber, namentlich beim Rochen mit Leichtigkeit auf. Gisen, Rupfer, Bink und Rickel zersehen dabei Waffer, während sich Golb, Silber und Cadmium aus der Lust orydiren. Das Dryd scheint das Chankalium theilweise zu zersehen, um ein Doppelkthanfalz zu bilben. Platin, Quecksilber und Jinn lösen sich barin nicht auf 1).

<sup>1)</sup> Milon, Compt. rend. 21. S. 202 — 299; pharm. Centralbl. 1846. S. 187—190.

<sup>2)</sup> Bogel, Journ. f. prakt. Chem. 20. S. 362-366 und Rapier, Edinb. & Dubl. philos. Mag. 1844. May. S. 365-370; pharm. Centralbl. 1840. S. 609-611 und 1844. S. 520-522.

<sup>3)</sup> Fifcher, Poggendorff's Ann. 68. S. 571-574; pharm. Centralbi. 1846. S. 814.

<sup>4)</sup> Elfner, Journ. f. pratt. Chem. 37. S. 441 - 446; pharm. Centralbl. 1846. S. 653.

Berhalten ju Galgen uuf trodenem Bege.

Die Veränderungen, welche die Metalle durch die Einwirtung der Salze auf trockenem Wege erleiden, sind noch wenig untersucht, doch scheinen dieselben beim Erhigen im Ganzen wenig Einfluß auf die Metalle zu haben, etwa gewisse sauze Salze ausgenommen, welche dabei ein Atom ihrer Saure abgeben, ferner die falpetersauren und chlorsauren Salze, welche bei ihrer Zersegung in der Sige den Sauerstoff der Salpetersaure auf die Metalle übertragen. Diese werden dadurch zu so fraftigen Orydationsmitteln, daß man sie zur Orydation des geglühten Iridium und Osmium benußen kann, welche auf nassem Wege allen Sauren widerstehen. Gifen wird davon zu Eisensäure (Fe) orydirt. Zink wird durch Zusammenschmelzen mit saurem phosphorsaurem Natron (wie mit freier Phosphorsaure) unter Bildung von Phosphor orydirt.

Die löslichen und schmelzbaren tohlenfauren Salze (bie tohlenfauren Altalien) verhalten sich, namentlich auf trockenem Wege, wie die freien Altalien; auf naffem Wege jedoch mehr indifferent. (Bgl. auch S. 165).

Die in Basser löslichen Schwefelmetalle (ober die alkalischen) verwandeln die Metalle, welche eine große Berwandtschaft zum Schwefel besitzen, wie Kupfer, Silber, oberflächlich in Schwefelmetalle, auf die übrigen wirken sie nur dann ein, und zwar orzhirend, wenn sie an der Luft allmälig in unterschwestigsaure und schwefelsaure Salze übergehen, wie z. B. das Schwefelsalium, welches beim Abbrennen des Schiespulvers entsteht und in den Flintenläufen zurückleibt.

Berbinduns gen der Res talle unter sich. Die Metalle verbinden sich unter einander felbst, entweder nach bestimmten Berhaltniffen, oder sie bilden blose Zusammenschmelzungen, sogenannte Legirungen. Die Berbindungen des Quecksibers mit andern Metallen heißen Amalgam, Quecksibermetall oder Quickbrei.

Metalimis schungen.

Erstere scheinen zwischen ben meiften Metallen stattzufinden, obgleich es noch nicht überall gelungen ift, bas von bem einen Metalle überschüffig Bugesete abzuscheiben.

Die Metalle, welche Sauren bilben, haben eine befondere Reigung, sich mit denen zu verdinden, welche Basen bilden, und zwar um so mehr, je stärker die Säure oder Basis ist, welche aus dem jedesmaligen Metalle entsteht. Arsen, Antimon und Tellur bilden mit den übrigen Metallen Berdindungen, welche den Schwefel-, Selen- oder Phosphormetallen ähnlich sind und in der Natur auch nicht selten in Verbindung mit Schwefelmetallen vorkommen.

Die meisten bieser Berbindungen sind nach benfelben Berhältniffen zusammengeset, in denen sich die Metalle mit Sauerstoff und Schwefel vereinigen, so daß sie durch Orydation in arseniksaure, antimonsaure Salze zc. übergeben.

<sup>1)</sup> über die Bildung kleiner Mengen von Chloriden beim Erhigen des Silbers und Rupfers mit geschmolzenem Kochfalz vgl. Rose in Poggendorff's Ann. 68. S. 283—291; pharm. Centralbl. 1846. S. 666—667.

<sup>2)</sup> Die Operation bes Amalgamirens beißt Berquidung oder Amalgamation.

Alle biefe Berbindungen der Metalle unter fich finden unter Temperaturerhöhung ftatt. Benn man gefchmolzenes Rupfer mit fo viel geschmolzenem Bint, ale jur Bilbung von Meffing hinreicht, auf einmal jufammenmischt, fo erhipen fie fich fo ftart, bag ein Theil ber Dischung umbergefchleudert wird. Roch ftarter und oft von Lichterscheinung begleitet ift bie Erhipung bei ber Berbindung von Antimon, Blei, Binn, Bint und Cadmium mit Platin. Ein in Platinfolie gewickeltes fchrotkorngroßes Stud Bint ober Cabmium verpufft, wenn man es über einer Beingeiftlampe erhift 1).

Es tommen mehrere biefer Berbindungen im Mineralreiche por, wie Bortommen. Arfenitglang (Arfenitwismuth), Rupfernickel (Arfenitnickel), Speiskobalt (Arfenittobalt), Glanzarfenitties (Arfeniteifen), Tellurwismuth, Schriftera (Tellur mit Gold und Silber), Beißtellurers (Tellur mit Golb, Blei und Silber), Tellurblei (Tellur mit Blei, Golb etwas Rupfer und Silber), Osmiumiribium, Platinerz (Platin mit Gold und Palladium, ober mit Eifen, nebft etwas Rupfer, Zribium, Rhobium, Palladium und Demium, jum Theil auch mit Chrom und Titan), mehrere Goldfilberverbindungen und natürliches Amalgam (Gilberquedfilber).

Um die Metalknischungen so viel wie möglich nach bestimmten Ber- Darfiellung. baltniffen rein zu erhalten, bebient man fich entweder ber Rryftallisations= fahigteit ber Berbindung, ober, in einigen Fällen, ber größeren Aluchtigfeit ober Schmelzbarteit bes einen Beftandtheils, welchen man bann in überschuß zusest. Man kann die Metalle zwar in beliebigen Berhältniffen ausammenschmelzen, etwa wie man Alfohol und Baffer, ober Bache und Zalg mengt, wobei fie nachher aufammen erftarren. Allein man hat beobachtet, bag bas Thermometer beim Ertalten folder Gemenge, nachden es eine Beile gefunten mar, eine Beit lang ftationar blieb, bann wieber fant und erft beim Erftarren ber gangen Daffe wieber ftehen blieb, mas offenbar von ber Ausscheidung einer ichmerer ichmelabaren Berbindung berrührt, beren Barme auf ben noch fluffigen Antheil übergeht, mahrend bas aulest Erstarrte wieber eine andere Berbindung war.

Um Legirungen von Metallen herzustellen, welche eine verschiebene Schmelgbarteit befigen, erhist man bas ichwerer ichmelgbare Detall querft im Schmelgtiegel gum Schmelgen, ober wenigstens gum Beichwerben, weil fich fonft bas eine leicht orgbirt ober verflüchtigt, bis bas andere schmilgt.

Benn bie gufammengefchmolzenen Detalle bei fehr verfchiedenen Tempera- Scheidung turen erstarren, fo tann man das leichter fluffige nach bem Erstarren bes schwe- Legirungen. rer ichmelzbaren abfließen laffen. Diefe Operation wird zuweilen im Gro-Ben gur Scheibung gemifchter Metalle angewendet und heift Saigerung.

Bo die Scheibung nicht mittelft ber Saigerung zu Stande fommt, gelingt fie oft burch Berflüchtigung bes einen Metalles ober burch Bufammenfchmelgen mit einem anbern Metalle, gewöhnlich aber nur durch Auflofung und Camentation (naffe Scheibung).

1) Bgl. Böttger im pharm. Centralbl. 1838 S. 128.

Gigenfcaften. Specifisches Gewicht.

Bei ber Berbindung ber Metalle unter sich sindet gewöhnlich eine Bolumveranderung statt. Bei nachstehenden Berbindungen erfolgt eine Berdichtung: Gold mit Silber, Blei, Wismuth und Jink; Silber mit Aupfer, Blei, Zinn, Wismuth, Jink und Antimon; Quecksilber mit Zinn und Blei; Wismuth mit Antimon. Das specifische Gewicht stiefer Gemische ist daher größer, als es die Rechnung ergibt. Manche dagegen behnen sich aus wie Gold mit Aupfer, Eisen und Zinn; Platin mit Kupfer; Eisen mit Antimon, Wismuth und Zink; Aupfer mit Blei; Zinn mit Zink, Blei und Antimon; Zink mit Antimon; Quecksilber mit Wismuth; Kupfer und Wismuth behalten ihre Dichtigkeit beim Zusammenschmelzen unverändert.

Glang unb Barbe.

Die Metallgemische zeigen ohne Ausnahme Metallglang. Die Farbe berfelben ift theils eine Difchung aus ben Farben ihrer Bestandtheile, theils zeigen fie aber auch gang andere Farben, als man nach ber Farbe ber gemifchten Metalle erwarten follte. Go gibt Rupfer mit 30% Bint eine gelbe Mifchung - bas Meffing - und mit 20-25% Zinn eine gelblich graue die Glodenspeise. Eine Legirung von 10 Th. Rupfer mit 3 Th. Nickel, ober bei Bufas von Bink auch noch bei weniger Rickel (Reufilber) ift filberweiß. Das graue Arfenit, sowie bas Rupfer, erhöhen die Beige bes Binns. Gleiche Theile Rupfer und Arfenit geben eine filberabnliche Legirung (Beiffupfer). ebenfo Rupfer mit Mangan. Gleiche Theile Rickel und Platin bilden eine Der Bobenfas in ben Bafen ber Blaufarbeofen blaggelbe Legirung. (Speife), eine Berbindung von Arfenit mit Ricel (Nis Asz) ift graulich aelb, eine andere natürlich vorkommende Berbindung (Ni As), welche auch baher ben Ramen Rupfernickel führt, ift tupferroth. Gine Difchung von 3 Th. Gold mit 1 Th. Silber (18karatiges Gold) fieht grunlich aus; Nidel gibt mit Antimon, und Robalt mit Binn violette Legirungen.

Sarte und Oprobigfeit.

Die Barte ber Legirungen ift meiftens größer, als bie ber einzelnen Metalle, aber auch ihre Sprobigkeit ift bebeutenber. Manche bagegen find noch behnbarer, als bie reinen Metalle. Gine Mifchung von 12 Theilen Blei mit I Th. Bint ift noch einmal fo gab, als reines Bint. Dft reicht fcon ber Bufas einer fehr fleinen Menge eines Detalls gur Beranberung ber Dehnbarteit hin. Bint und Antimon geben (auch noch bei gleichen Theilen) ein behnbares Gemifch, welches aber fehr fprobe ausfällt, wenn bas Binn nur einige Procente Blei enthalt. Übrigens haben, wie bei ben reinen Metallen, so auch bei ben Legirungen außerdem noch gemiffe Umftande einen befondern Ginfluß auf die Barte und Dehnbarteit. Go wie 2. B. eine fcnelle Abfühlung nach bem Glüben bas Gifen bart und fprobe, bas Rupfer bagegen weich und behnbar macht, fo wird eine Legirung aus 78 Rupfer und 22 Binn, woraus bie Metallbecken (Gonggong) der Chinesen bestehen, durch allmäliges Abtühlen nach dem Rothglühen sprode, burch fcnelles aber biegfam und hammerbar. Dabei ift ber Bruch im erfteren Kalle ginnweiß, im letteren gelb.

Magnetis:

Manche Legirungen find magnetisch, wie z. B. das Meffing (Sturgeon und Cavallo), Legirungen aus Rupfer und Silber, Rupfer und Gold &c.

auch wenn die verbundenen Metalle chemisch rein waren. Dagegen zeigt eine Legirung aus gleichen Theilen Gifen und Bint wenig, und eine aus 1/8 Gifen und 7/8 Zint gar feinen Magnetismus. Auch Antimon wirkt wie Bint (Sturgeon).

Die Legirungen find fast ohne Ausnahme leichter schmelzbar, als die Comeigbar-Metalle, aus benen fie befteben; fie werden baber vorzüglich jum gothen benutt. So fcmilgt g. B. bas Rofe'iche Metallgemifch (2 Th. Wismuth, Blei, I Binn) ichon in tochenbem Baffer. Dies beruht auf ber Ausbehnung folder Metallgemifche bei ihrer Berbindung und ber bamit qu= fammenhangenben Binbung von Barme 1).

über das Berhalten zu Salz und besonders zu organischen Säuren ghemisches find einige Berfuche in Bezug auf bas Neufilber angeftellt worben. bert fand, bag fich Rochfalz gegen Neufilber indifferent verhalt, Effig und Apfelfaft bagegen porzugeweise beffen Nickel und Bint, weniger bas Rupfer angreifen. Rach Badenrober gaben verschiedene Reufilberforten (Theeloffel) 3, 6, 8 und 18 Sundertelgran Rupfer in 24-98 Stunden an 3 Ungen gewöhnlichen Effig ab, verfilbertes Deffing 100, verfilbertes Rupfer 3/100, 12lothiges Gilber 1/100.

Bu ben Ketten verhalten fich bie Legirungen, welche Rupfer gum hauptbeftandtheil haben, g. B. Deffing, Bronce u. bgl., wie freies Rupfer.

Die Metallmifchungen orybiren fich leichter, als bie reinen Metalle, mas von der Bermandtichaft ihrer Ornbe, fich als folche mit einander ju verbinden, herzurühren icheint. Gin jum Gluben erhistes Gemifch von Binn und Blei entzündet fich und brennt fort wie Torf. Gin Amalgam von Kalium und Quedfilber vermandelt fich unter gewissen Umftanden in Rali und Quedfilberoryb.

Bermoge ber großen Berwandtichaft ber Metalle jum Sauerftoff find bie Orybe berfelben unter allen ihren Berbindungen am meiften in der Bortommen. Ratur verbreitet. Bei weitem der größte Thell aller Mineralien find Drobe, theils im freien Buftanbe, theils an Gauren gebunben.

Im freien Buffande ober nur an Waffer gebunden (als Sybrate) tommen folgende Ornde in ber Natur vor, nämlich Brucit (Talkerbebybrat), Corund und Schmirgel (Thonerbe), Gibbfit (Thonerbehydrat), Rotheifeners (Gifenornb), Brauneifeners (Gifenornbhybrat), Magneteifenftein (Gi= fenorydorydul), Pyrolufit (Manganhyperoryd), Braunit (Manganoryd), Manganit (Manganorydhydrat), Pfilomelan (Mangansuperoryd mit Man= ganorybul), Sausmannit (Manganoryborybul), Uranpecherz (Uranorybul), Uranocker (Uranoryd), Erdfobalt (Robaltoryd), Rothainkers (burch Gifenornd roth gefärbtes Binkornd), Binnftein (Binnornd), Mennig (Bleiornd-

<sup>1)</sup> Bgl. auch Perfon, Lofung eines Problems über das Schmelzen der Legis rungen. Compt. rend. 23. S. 626; Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 70. 1847, Ø. 388.

hyperoryd), Wismuthoder (Wismuthoryd), Rothfupfererz (Aupferorydul), Rupferschwärze (Aupferoryd), Weißspießglanzerz (Antimonoryd), Antimonoder (antimonige Säure mit Wasser), Rutil und Anatas (Titansäure), Wolframoder (Wolframsäure), Wolyddinoder (Wolyddinsäure), Chromoder (Chromoryd) und Arsenikblüte (arsenige Säure).

Darftellung.

Das gewöhnlichste Mittel, ein Metall in ein Oryd zu vermandeln, ift, ein auflösliches Salz beffelben, welches entweber naturlich vortommt, ober burch Auflosen bes Metalls in einer Sauerftofffaure, ober in Chlormafferstofffaure erhalten werden tann, durch die Auflösung eines Alkali zu gerfeten. Die Gaure bilbet mit bem Alkali ein auflösliches Salz und bas Metallornd wird als Rieberschlag abgeschieben, gewöhnlich aber in Berbindung mit Baffer ale Sybrat, wovon man es burch Erhigen befreit. Die auflöslichen Ornbe, wie die Alkalien und alkalischen Erden, erhalt man burch Zersehung ihrer Salze. Rocht man z. B. bie Auflösungen ber alfalifchen Carbonate mit Ralt, fo bilbet berfelbe mit ber Rohlenfaure eine unauflösliche Berbindung, mahrend bas Dryb bas Alfali - im freien Buftande in Auflösung bleibt. Auch bie alkalischen Erden erhält man gewöhnlich aus ihren Carbonaten, aber auf trodenem Bege burch Glüben; die Rohlenfaure entweicht und bas Dryd — die alkalische Erde bleibt im freien Buftanbe gurud. Gbenfo laffen fich auch die Drybe vieler Schwermetalle burch bloges Erhigen ihrer Carbonate barftellen.

Bur Orydation ber Metalle burch Auflösung in Sauren mahlt man bie Saure, in welcher es fich am leichteften lofen lagt, ober unter fonft gleichen Umftanben bie billigfte.

Auf trockenem Wege orybirt man auch mehrere Metalle burch Erhisen mit Salpeter (salpetersaurem Kali) ober chlorsaurem Kali, besonders solche, welche sich nicht ober nur schwierig in Säuren lösen. Das Salz wird in der Hise zersest und die frei gewordene Säure gleichfalls, indem deren Sauerstoff das Metall orydirt. Da diese Orydation gewaltsam geschieht, so seht man; wo seder Berlust durch Umhersprisen vermieden werden soll, dem Gemenge des zerkleinerten Metalls mit salpeter- oder chlorsaurem Kali die 12—20 sache Gewichtsmenge kohlensaures Alkali zu. Woes auf einen kleinen Berlust nicht ankommt, wirst man das bloße Gemenge des Metalls mit Salpeter nach und nach in kleinen Portionen in einen Tiegel, dessen bis zum Glüben erhist ist. Metalle, welche Säuren bilden, wie Arsenik, verbinden sich dabei mit dem Kali des zersesten Salpeters.

Manche Metalle können durch bloßes Erhigen unter Luftzutritt orgbirt werben. So braucht man das Zink und Blei blos dis zum Dunkelrothglühen zu erhigen. Man nimmt die gebildete Orydschichte immer von
ber Oberfläche weg und reinigt das erhaltene Oryd von noch nicht orydirtem Metall durch Schlemmen. So wird z. B. Speiskobalt (Berbindung
von Kobalt und Arsenik) durch Rösten, Kupferspäne dadurch orydirt, daß
man sie in einem Luftstrom glüht. Man füllt sie in einen Schmelztiegel,
über den man in einem geheizten Ofen einen größeren Schmelztiegel stürzt.

Letterer hat in dem nach oben gerichteten Boden eine Öffnung, nach welcher vom Roft aus ein anhaltender Luftstrom zieht und auf seinem Wege bas Aupfer orydirt. Das Quecksilberoryd bereitete man früher, indem man es in einer enghalsigen Flasche anhaltend tochte. Auch Blei und Zink werden durch bloffes Erhigen in Oryd verwandelt. Einige, wie Kalk, Magnesia, Aupferoryd lassen sich durch Erhigen ihrer Carbonate, andere, wie Baryt, Quecksilber und Aupferoryd durch Erhigen ihrer salpetersauren Salze darstellen.

Bon den Metallen, welche mehr als eine Orydationsstufe bilden, erhalt man bald vorzugsweise die niedrigere, bald die höhere. Beim Austöfen der Metalle in Sauren entsteht natürlich nur diesenige, welche eine salzsähige Basis bildet, daher z. B. beim Wismuth, Blei, Zink, Nickel und Kobalt nicht Suboryd oder Hyperoryd, sondern Oryd. Sind zwei Orydationsstufen Basen, so entsteht in der Regel die stärkere derselben, so z. B. beim Aupfer nicht das Orydul, sondern das Oryd, beim Zinn, Gisen und Mangan umgekehrt, nicht das Oryd, sondern das Orydul. Die Orydule verwandeln sich aber im freien Zustande, namentlich unter Mitwirtung von Basser, so leicht in Oryd, das man, besonders Eisen und Mangan beim Trocknen sast nur als Oryde erhalt.

Durch Auflösen in Salzsaure erhalt man die der stärkeren Sauerstoffbasis entsprechende Chlorverbindung, durch Königswasser die der nächst höheren Orphationsstuse entsprechende, wenn lettere eine salzsähige Basis bildet, und bekommt daher auch durch Fällen der Chlorverbindungen mit Alkalien das entsprechende Orph. Leitet man Chlorgas in eine Chlorurauslösung, so erhält man Chlorid; leitet man dasselbe in ein Orphulsalz, so entsieht Orph, indem Basser zerset wird, bessen Basserstoff mit dem Chlor Salzsäure bildet, während der Sauerstoff das Orphul in Orph verwandelt.

Durch schwaches und fürzeres Erhigen ber Metalle erhalt man bie niedrigeren Orydationsstufen, beim Blei und Zink Suboryd, beim Rupfer und Gifen Oryd-Orydul, durch stärkeres ober fortgesetes Gluben ihre Oryde ober Spretorube.

Um die niederen Oryde in höhere zu verwandeln, calcinirt man diefelben; die höchsten Orydationsstufen erhält man durch Glühen der Metalle oder niederen Oryde mit Salpeter, oder durch Erwärmung ihrer Auflösung (in Saure) mit Salpetersaure oder chlorsaurem Kali. Die Darstellung niederer Oryde aus höheren gelingt bei den meisten durch theilweise Reduction mittelst schwefeliger Saure oder Zuder aus ihren Salzen (f. unten "Berhalten der Salze zu organischen Stoffen"), wie deim Kupferoryd, oder durch gleichzeitige Behandlung der höheren Oryde mit Juder, oder Weingeist und Saure, am besten unter Erwärmung.

Unter ben phyfitalifchen Eigenschaften ber Metalloryde ift befon- Phyfitalifche bers die Farbe von Bichtigfeit, insofern fie für viele berfelben eines ber digenschaften wichtigften Kennzeichen bilbet.

Die Farbe ber Drube ift fehr verschieden. Am haufigsten tommt Die garbe ber bie meife Farbe por; man findet fie bei ben Alfalien, alkalischen und

eigentlichen Erben, mit Ausnahme ber Suborgbe und Superoryde ber Alfalimetalle, und unter ben Schwermetallen noch bei bem Drybe bes Binns, Binfe, Lanthane und Antimone, und bei ben Gauren bes Antimone, Dolybbans, Arfenits, Tellurs, Titans und Tantals. Rach ber weißen Farbe erscheint bei ben Oryden am häufigsten bie fcmarze, graue und braune. Som art find bas Drybul bes Gifens, Bismuthe, Quedfilbers, Silbers, Platins, Rhodiums, Fridiums, Titans und Molybbans, das Dryd bes Rupfers, Gilbers, Platins, Demiums, Bolframs und Banadiums, bas Gesquioryd bes Nickels und Robalts, bas Dryborydul bes Eisens und Rhobiums, bas Subornd bes Eisens, Arfenits und Pallabiums, bas Syperoryd bes Robalts und Nicels; grau bas Suboryd des Kaliums, Natriums, Binte und Bleis, bas Syperoryd des Mangans und Silbers, bas Drob bes Nickels, Kobalts und Tantals, bas Ornbul bes Binns; braun bas Ornb bes Molnbbans, Golbes, Mangans und Dibnme, bas hnperoryd bes Bleis und Rupfere, die Saure bes Bismuths, bas Orybul bes Urans, bas Oryborybul bes Mangans; roth = braun bas Dryb bes Gifens, Urans und Platins, bie Gaure bes Banabins und Chroms; roth bas Ornbul bes Rupfers, bas Ornb bes Quedfilbers, bas Sperornb - Drub bes Bleis und bie Manganüberfaure; gelb bas Spreroryd bes Kaliums und Natriums, bas Dryb bes Bleis, Cabmiums, Bismuths und Ceriums, Die Saure bes Bolframs und Die Berbindung der Chromfaure mit Chromornb; grun bas Subornd bes Cadmiums, bas Drybul bes Golbes und Mangans, bas Dryb bes Chroms, bas Opphorybul bes Urans, die neutrale Berbindung des Molybbanorybs mit Molybbanfaure, die neutrale und faure von Banabiumoryd und Banabiumfaure; blau find bie Berbindungen ber Molybbanfaure mit Molybbanoryd, ber Bolframfaure mit Bolframoryd, ber Demiumfaure mit Demiumorph und des Bridiumorphule mit Bridiumsesquiorphul; violett bas Ornbul bes Platins und Ornb bes Titans.

und ihrer Sporate.

Die Hybrate ber Orybe haben eine hellere Farbe, als die Orybe im freien Zustande. Außer den schon an und für sich weißen Oryben bilden auch Zinn-, Mangan- und Eisenorydul, Blei-, Wismuth-, Cadmium-, Banadium- und Ceriumoryd weiße Hydrate. Die schwarze Farbe des Orybs wird beim Orydhydrat des Platins rothbraun, bei dem des Rhodiumoryduls grau, beim Aupseroryd blau, beim Tridiumorydul und Eisenorydorydul grün; die graue beim Nickeloryd grün, beim Kobaltoryd roth; die braune beim Wolyddan- und Wolframoryd und bei der Wismuthsaure rothbraun, beim Goldoryd gelb, beim Didymoryd violettroth; die braunrothe beim Uranoryd und Kupserorydul gelb, beim Cisenoryd und bei der Banadiumsaure braungelb; die dunkelgrüne beim Chromoryd hellblau 2c.

Form ber Oppbe. Die Orybe bilben bei gewöhnlicher Temperatur feste Körper von mehr ober minder beutlicher Krystallform. In beutlichen Krystallen werden sie, wie alle frystallisirenden Körper nur bann erhalten, wenn sie fich beim übergang in ben festen Zuftanb aus ihren Auflösungen nicht ploplich, sondern

allmälig abscheiben. Die Auflösungen berselben in Wasser eignen sich aber hierzu sehr wenig, weil überhaupt nur äußerst wenige Orpbe, wie die Altalien und alkalischen Erben, in hinreichender Menge darin auflöslich sind und von diesen wieder einige (die Alkalien) wegen ihrer zu großen Auflöslichkeit — Zersließlichkeit — nur sehr schwer krystallisten. Außer dem Wasser bilden nur die ähenden Alkalien für einige wenigen Oryde ein indifferentes Auflösungsmittel. So krystallistet dei langsamem Erkalten das Bleioryd und Antimonoryd aus der Auflösung eines Alkali in Wasser oder, wie auch das Aupfer- und Zinkoryd, nach dem Zusammenschmelzen mit Kali. Das Bleioryd und die Thonerde scheiden sich aus einer Auflösung in äpenden Alkalien in Krystallen ab, wenn diese allmälig Kohlensäure aus der Luft anziehen.

Am leichteften bilben die flüchtigen Metalloppbe (mehrere Metallfäuren) Arpstalle bei der Sublimation. Auch bei vielen chemischen Prozessen auf trockenem Wege bilben manche Ornde Arnstalle. Go erhält man das Chromorph trystallisirt durch Zersezung des neutralen chromsauren Kalis mittelst Chlorgas in der Rothglühhise; so trystallisirtes Cisenorph durch Zersezung von Eisenchloriddämpfen mittelst Wasserbämpfen.

Bei weitem in den meisten Fällen werden die Oryde durch Abscheidung aus ihren auflöslichen Salzen auf naffem Wege erhalten, indem lettere durch die Auflösungen der Alkalien oder alkalischen Erden zersett und die Oryde im unauslöslichen Justande gefällt werden. Wird diesersetzung auf dem Wege der Kunst bewirkt, so erfolgt dieselbe bei der Bermischung beider Auflösungen plötlich, die Krystalle werden dadurch so klein, daß sie höchstens krystallinische, gewöhnlicher aber nur pulverig erdige bilden, weshalb man sie früher Metallkalke nannte, oder sie erscheinen in amorphen, gallertartigen Niederschlägen. Lettere schrumpsen beim Trocknen gewöhnlich zu harten, gesprungenen Massen von glasigem Bruch und dunkler oder ganz schwarzer Farde zusammen, deren Pulver aber wieder die Farde des seuchten Niederschlages zeigt.

Rur diejenigen Oryde, welche in der Natur als Mineralien entstehen, bilden zuweilen die größten und ausgebildetsten Arystalle, wenn man auch dieselben tunftlich, sowohl auf naffem, als auf trocknem Bege, nie anders, als in Pulverform erhält, indem über solchen naturlichen Sublimationen und Fällungen weit mehr Jahre ober selbst Jahrhunderte verflossen sein mögen, als über den kunftlichen chemischen Operationen Augenblicke.

Die Thonerbe und bas Eisenoryd frystallisiren in Rhomboebern, bie arfenige Saure, ber Magneteisenstein und bas Rothkupfererz in regelmäsigen Ottaebern, Rutil, Anatas, Zinnstein, Braunit und Hausmannit in quadratischen, Weißspießglanzerz und Manganit in rhombischen Oktaebern und Brauneisenstein in rhombischen Säulen. Die übrigen Orybe kommen in der Ratur blos krystallinisch ober erdig, Psilomelan amorph vor.

Manche Drybe zeigen im tryftallifirten Buftanbe eine beträchtliche Sarte. Die Birfonerbe rist bas Glas, bie Aryftalle ber Thonerbe unb bes Chromorobs ichneiben es fogar.

Berhalten ber Drybe zu Ragnetis= mus unb Elektricität.

Nur das Eisenorydul und Eisenoryduloryd sind magnetisch, letteres aber noch stärker, als das metallische Eisen selbst. Blei- und Mangan-hyperoryd und wahrscheinlich alle Hyperoryde sind Leiter der Elektricität. Letteres steht als negativer Elektromotor dem Gold und Silber nicht nach und ersteres soll darin Gold und Platin noch übertreffen. In zusammen-hängenden Massen kommt das Vanadiumsuboryd dem Bleihyperoryd gleich, während die höheren Orydationsstufen des Banadiums, wie die übrigen Metalloryde, die Elektricität gar nicht leiten.

Aufiöslichteit ber Drobe. Die Auflöslichkeit der Oryde ist sehr verschieden. Der größte Theil berselben ift in den gewöhnlichen Lösungsmitteln so viel wie unauflöslich. Eine bemerkbare Auflöslichkeit in Wasser zeigen im Allgemeinen blos die Alkalien und alkalischen Erden mit Ausnahme der Magnesia. Die Alkalien sind fast in jedem Verhältnisse in Wasser löslich; geringer ist die Löslichteit der alkalischen Erden, Barythydrat löst sich in 20, Strontianhydrat in 52, Kalkerbehydrat in 400 Theilen Wasser von gewöhnlicher Temperatur, und die Bittererbe ist fast ganz unauslöslich, sie braucht über 5000 Theile Wasser zur Auslösung.

Außerdem zeigen nur die Säuren einiger Metalle eine wahrnehmbare Auflöslichkeit. Die Molybbanfäure löst sich in 570, leichter das Molybbanoryd, die Wolframsäure in 200 — 300, die arsenige Säure in 100 Theilen Wasser, die Arseniksäure und Chromsäure zerstießen schon an der Luft. Die Osmiumsäure ist gleichfalls leicht auslöslich und die übermangansäure hat man lange gar nicht im festen Zustande erhalten können. Auch die Vanadiumsäure löst sich etwas auf (in 1000 Theilen kochendem Wasser). Sinige Säuren lösen sich selbst in Weingeist, Ather und fetten Ölen. Wenig oder nicht auslöslich ist die Wismuth-, Antimon-, Titan- und Tantalsäure.

Bon ben andern Metallopyben sind fast nur Blei-, Silber- und Quecksilberopyb so viel in Wasser löslich, das dieses eine schwach alkalische Reaction davon annimmt. Ist von den übrigen auch eins oder das andere nicht absolut unlöslich, so erfordern sie doch so große Mengen von Wasser zu ihrer Auslöslung, daß sich kaum ihre Auslöslichkeit überhaupt, noch weniger aber der Grad derselben nachweisen läßt. So soll z. B. das Eisenopyd, den Versuchen von Bischoff zufolge, 256041 Theile Wasser zu seiner Auslösung erfordern. Die wassersiehen Alkalien und alkalischen Erden ziehen das Wasser mit so großer Heftigkeit an, daß sie sich dabei bedeutend erhisen mit Ausnahme der Magnesia, welche sich nur allmälig damit verbindet. Die Alkalien gerathen bei richtigem Verhältniß des zugesesten Wassers selbst in glühenden Fluß.

Gefdmad.

Der Geschmad, welcher in der Regel mit der Auflöslichkeit im Zusammenhange steht, ift am auffallendsten bei den leicht löslichen Akalien;
er besteht in einem Gefühl von eigenthumlicher Scharfe und Brennen auf
der Zunge und heißt daher laugenhaft nach den Auflösungen der Alkalien
— Laugen; bei einiger Concentration zerftören ihre Auflösungen nicht blos
die haut der Zunge, sondern überhaupt alle thierischen Theile, indem sie

diefelben mit Leichtigkeit auflofen - agen. In geringerem Grabe Beigen diese Eigenschaften bie minder löslichen alkalischen Erben mit Ausnahme der unauflöslichen Bittererbe, welche geschmacklos ift. Man bezeichnet baber biefe auflöslichen Orobe im faurefreien Buftande mit bem Ramen abende ober fanftifche Alfalien und alfalifche Erben ober Abfali, Abtalt it., inebefondere im Gegenfage ju ihren tohlenfauren Salzen, welche ihnen in manchen andern Beziehungen ahnlich find. Man nannte baber auch die toblensauren Alfalien milbe Alfalien.

Die Erden und Schwermetallorybe, außer den löslichen Sauren, zeiaen vermoge ihrer Unlöslichfeit ben Gefchmad, welcher ihren auflöslichen Salten autommt, größtentheils nicht ober boch nur in fehr geringem Dage, einen fdmachen Metallgeschmack.

Geruch ift, infofern er mit ber Flüchtigteit bei gewöhnlicher Tempe- Geruch. ratur jufammenhangt, mit Ausnahme ber flüchtigen Demiumfaure, welche einen fehr heftigen chlorabnlichen Geruch entwickelt, taum bei einem Detallopyde mahrzunehmen.

Abgesehen von den mechanischen Zerftörungen, welche die Alfalien und Wirtung der Retallorphe alkalischen Erben auf thierische Gebilbe hervorrufen und je nach ber Bichtiafeit bes ergriffenen ober derftorten Theiles ben Tob von Thieren und Drganismus. Pflamen berbeiführen tonnen, fiehen manche Orybe, fie mogen auflöslich sein oder nicht, auch noch in sehr kleinen Mengen, in einer so schädlichen Beziehung jum lebenden Organismus, bag fie die heftigften Gifte für Pflanzen und Thiere find. Dbgleich indef im aufgelöften Buftande (in ihren Salzen) viele und in einer größeren Quantitat alle auf ben Organismus feinbfelig einwirken, fo ift boch bie Bahl ber Drybe, welche als ftarte Gifte wirken, bei ihrer geringen Aufwöllichkeit weit kleiner, als man bies nach ber giftigen Wirfung ber Salze erwarten follte.

Bu ben schablichsten Giften geboren bie Oryde bes Arfenite, Queckfilberd, Rupfers und Bleis, weit weniger die des Wismuths, Binns und Bints, obgleich ihre Salze schon in fehr kleinen Gaben hochft nachtheilig wirfen. Die Barpterbe außert nebst ihrer agenden Kraft noch eine eigenthumliche giftige Birtung, welche fich auch in ihren Salzen findet, mahrend dieselbe ber ihr fonft fo ahnlichen Strontianerbe abgeht.

So schädlich die Berbindungen der Metalle in gewiffen Quantitäten auf ben gefunden Organismus einwirken, fo vortheilhaft kann ber eigenthumliche Einfluß, ben fie auf die verschiedenen Organe üben, im Ertranfungszustande werben, so daß sie nebst ihren Salzen zu den fraftigsten Arneimitteln gehören.

Die meisten Opyde bleiben bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft Chemisches Rur wenige zerfließen, wie das Kali, die Chrom- und Ar- gerhalten an fenikfäure; das Natron wird blos feucht, zerfließt aber nicht. Andere ziehen blos Ophratwaffer aus der Luft und zerfallen dabei zu Pulver, ohne Temperatur. zu zerfließen ober feucht zu werben, wie Kall-, Bargt- und Strontian-Die Thonerbe gieht nur hygroftopisches Baffer an, welches fie in trodener Luft wieber verliert.

Einige Metallopybe orybiren sich an der Luft allmälig höher, besonbers als Hybrate, und im feuchten Zustande, wie Eisen- und Manganopybul, indem sie in Orybe übergehen, Titanoryd in Titansaure, Banadiumoryd in vanadiumsaures Banadoryd ec. Einige Suboryde, wie die des Kaliums, Natriums und Urans können sich auch durch Wasserzersetzung orydiren. Eisensuboryd zersetzt das Wasser nur unter Mitwirkung von Säuren. Bleisuboryd orydirt sich gleichfalls beim Befeuchten mit Wasser, aber auf Kosten des Sauerstoffs der Luft. Andere, wie Bleihyperoryd und namentlich die Oryde der eblen Metalle, verlieren ihren Sauerstoff schon durch Einwirkung des Lichts, wie die Oryde des Goldes, Silbers und Quecksilbers.

Einige ziehen Rohlenfaure aus ber Luft an, wie bie Alfalien, alka-lifchen Erben, Blei- und Cabmiumorpb.

Berhalten bei höherer Zemperatur. Schmelzbarfeit.

In höherer Temperatur sind die Alkalien schmelzbar, die alkalischen und eigentlichen Erden nur in der Hipe des Knallgasgebläses, doch sintert die Thonerbe auch in schwächerem Feuer etwas zusammen. Bon den Schwermetalloryden sind nur wenige schmelzbar, wie das Antimon-, Blei- und Wismuthoryd und die Sauren des Chrome, Banadiums und Molydbans. Kupferoryd schmilzt erst bei sehr hoher Temperatur, Osmiumsaure schon weit unter  $+100^{\circ}$  C.

Blüchtigfeit.

Noch weniger Oryde find beim Erhisen flüchtig. Die Alfalien verflüchtigen sich beim Glüben, die arsenige Saure noch unter ihrem Schmelzpuntt und die Osmiumfaure wenig über + 100° C. Auch die Molybbanfaure, Bint-, Blei-, Wismuth- und Antimonopyd sind flüchtig.

Berfepung burch Erhipen.

In ihrer chemischen Zusammensehung bleiben die meisten Oryde beim Erhisen unverändert, nur die der eblen Metalle, nebst Quecksilber, werben durch Glühen reducirt und die niedrigeren Orydationsstufen einiger uneblen Metalle werden dadurch höher orydirt; so verwandelt sich Bleisuboryd und Zinnorydul dadei in Oryd, Eisenorydul in Orydorydul. Bei anderen reduciren sich die höheren Oryde zu niedrigeren, so die Hyperoryde und die Wismuthsäure zu Oryd. Wieder andere werden bei schwachem Erhisen höher orydirt, durch stärkere hise dagegen wieder auf die niedrigere Orydationsstufe zurückgeführt. Robaltoryd wird bei mäßigem Feuer Hyperoryd, und Bleioryd eine Verbindung von Oryd mit Hyperoryd (Mennige), während beide in stärkerer Hise wieder auf die erstere Orydationsstufe zurückgehen. Quecksilberorydul zerfällt schon bei + 100° C., und unter Einwirkung des Lichts selbst bei gewöhnlicher Temperatur, in Oryd und Metall.

Die Hydrate der Oryde verlieren beim Erhigen fammtlich ihren Bafergehalt, nur die Hydrate der Alkalien geben ihn nicht ab, sondern verflüchtigen sich mit ihrem Hydratwasser zugleich. Zinnorydul- und Kupferorydhydrat verlieren ihre Hydratwasser schon beim Siedepunkt des Baffers, selbst wenn sie sich unter Baffer befinden.

Birkonerbe, Chrom - und Eisenoryd zeigen bei einem Temperaturgrade, wo sie ihr Hydratwaffer bereits verloren haben, eine Feuexerscheinung, ohne dabei in ihrer Zusammensehung eine Anderung zu erleiden, indem sie in eine, in Säuren schwer ober nicht löbliche, Modification übergeben.

Einige Oryde verändern beim Erhipen ihre Farbe; dieselbe stellt sich aber beim Erkalten wieder her. Quecksilberoryd, Mennige (eine Berbindung von Bleioryd mit Bleihpperoryd) und Chromfaure werden schwarz, beim Abtühlen wieder roth, Zinkoryd, Tantal- und Titanfaure gelb, erkaltet wieder weiß, Wismuthoryd braun oder schwarz, bei gewöhnlicher Temperatur wieder gelb.

Sammtliche Orphe, welche falzsähige Basen bilden und vorzüglich ihre Berhalten zu Hoberate, sind in allen Säuren leicht löslich, mit benen sie sich zu auslöslichen Salzen verdinden, außer der Antimonsäure, den Oryden des Tantals und der mit Salpetersäure bereiteten Modification des Jinnoryds.
Ginige sind nach dem Erhisen schwer löslich, wie Thonerde, Eisenoryd und ganz besonders das Eisenorydul, andere ganz unlöslich, wie das Uranorydul, das Chromoryd und die Titansäure. Die Suboryde werden durch Säuren gewöhnlich in Oryd und Metall, und die Hyperoryde in Oryd und Sauerstoff verwandelt. Die Sauerstofffauren verbinden sich direct mit den Oryden zu Sauerstofffalzen, die Wassersfrofffauren der Salzbilder verwandeln sie in Haloidsalze unter Erzenama von Wasser.

Die Alfalien werden durch Glühen mit Schwefel in Schwefelmetalle, zu Schwefel, gemengt mit Sulphat, verwandelt 1), die Schwermetalloryde in Schwefelmetalle und schweflige Saure, die Erden bleiben unverandert. Rocht man ein Alfali

oder eine alkalische Erde mit Schwefel und Basser, so entsteht Schwefelmetall und unterschwefligsaures Salz. Die Erden bleiben auch hier unverändert. Die Schwermetalloppbe sind in dieser Beziehung noch wenig unterfucht.

Rehrere Oryde lösen sich auch in Alkalien, wie Thon-, Beryll- und zu untellen. Zirkonerbe, Uranorydul, Antimon-, Blei-, Zink-, Zinnoryd und Zinnorydul, fo wie die Metallsäuren, lettere zum Theil auch in kohlensauren Alstellen, einige, wie Nickl- und Kobaltoryd blos in äpendem und kupferoryd nur in kohlensaurem Anmoniak, Cadmiumoryd allein in äpendem und Kupferoryd nur in kohlensaurem Ammoniak oder doch in äpendem nur, wenn es aus der Luft Kohlensaure anziehen kann. Das Kupferoryd ist auch in kohlensaurem Kali etwas löslich, in äpendem Kali und Natron aber nur dei Gegenwart von auslöslichen organischen Körpern, 3. B. Zucker.

Außer ben auf nassem Wege in Kali und Ratron löblichen Oryben werden beim Zusammenschmelzen auch Platin und Aupferoryd sowohl von ähenden als toblensamen Altalien aufgelöst. In sehr gesättigter und toh-lensäurefreier Kalilauge lösen sich nach Bölter auch noch andere Orybe auf, wie Eisen- und Kodaltoryd, auch Aupferoryd ohne organische Substanzen.

Auch manche Salze, befonders Ammoniakalze, lösen Metalloryde zu Doppelsalzen auf. So werden Magnesia, Zink-, Aupfer-, Mangan-, Kobalt-, Rickel-, Cadmium- und Antimonoryd schon bei gewöhnlicher Temperatur, Bleioryd, Quecksilberoryd und Drydul, Zinnorydul und Wismuthoryd wenig-

12 \*

<sup>1)</sup> Über die Einwirkung des Schwefels auf Rali, Natron und die kohlensauren Salze derselben f. Fordos und Gélis, Ann. de Chim. et de Pharm. III. Sér. T. 18. S. 86-98; pharm. Centralb. 1846. S. 792-795.

ftens beim Erwarmen in Chlorammonium - und jum Theil auch in falpeterfaurer Ammoniatlöfung aufgeloft, Gilberoryd zwar nicht in Chlorammonium, aber boch in tohlenfaurem, fchwefelfaurem, falpeterfaurem Ammoniat zc.

Die Subornde werden burch Sauren in Metall und Dryb gerfest, Bleifuboryd auch burch Alfalien, Cabmium fowohl burch Gauren, als burch bloges Erhisen für fich. Gifenfuborpb wird von verdunter Gaure unter Baffergerfesung gang in Orybul verwandelt, Uranfuboryd fcon in Ahnlich verhalten fich einige Drybule. blogem Baffer. wird burch Sauren, Wismuthernbul burch Salveterfaure in Metall und Drub gerfest. Much einige On peroppbe zeigen biefe leichte Berfetbarfeit. Silber ., Bint - und Manganhpperoryd werben burch Sauren au Ornben reducirt, Manganhyperoryd in falten Sauren ju Dryb, in erwarmten ju Bleihpperoryd bilbet mit Ammoniat Baffer und falpeterfaures Reduction ber Drobul. Bleiornd.

Dryde f. G. 146.

Reaction auf Pflanzen-

Die bafifchen Metallorybe blauen, wenn fie aufloslich find wie bie Alfalien und alfalischen Erben, gerothetes Lackmuspapier, Die Detallfauren rothen bas blaue Ladmuspapier, mehrere berfelben tros ihrer Unlöslichfeit, wie Banabium -, Antimon -, Titan - und Molybbanfaure, auch Molybban- und Uranored (meniaftens feuchtes Ladmuspapier). Doch wird von letterem Campechenholzroth gebläut und die froftallifirte Modification der Arfenitfaure reagirt auch auf Lackmusfarbe fcmach alkalisch, mabrend biefelbe von ber amorphen Mobification geröthet wirb.

Musmittelung

Man erkennt die Metallorobe burch ihre Reactionen auf naffem und Metallorube. auf trodenem Bege, nämlich vor bem Lothrohr, an ihrer Auflöslichteit ober Unlöslichfeit, Schmelzbarteit, Farbe zc. im freien und gebundenen Buftande, ober aus ber garbe ihrer Berfesungeprobutte, namentlich ber Schwefelmetalle, an ber Entftehung ber letteren burch Schwefelalfalien, ober ebenfowohl burch Schwefelmafferftoff, ale burch jene, und an ber Loelichkeit ber Schwefelmetalle in Sauren, in einem Ueberfchuf von Schwefelaltalten, ober in feinen von beiben.

> Die Dryde der Schwermetalle geben fich vor dem Lothrohr besonders beutlich burch die Farbe des Glafes zu erkennen, welche fie in der inneren (Reductions -) Flamme als niedrigere und in der außeren (Drydations -) Flamme als höhere Drybe mit ben alkalischen Salzen feuerbestandiger Sauren, namentlich ber Borar- und Phosphorfaure bilben. Man bebient sich hierzu gewöhnlich bes Borar (boppeltborfaures Ratron) und bes Phosphorfalzes (Natron-Ammoniakphosphat). Bon beiben werben burch bie freie Saure (bei letterem nach Berflüchtigung bes Ammoniats) im geschmolzenen Buftanbe die Ornbe zu verschiedenartig gefärbten Glafern aufgeloft.

Anmenbuna

Die Alkalien werben als ftarke und zugleich leicht auflösliche Bafen Retallorphe, fowohl auf naffem als auf trockenem Bege als Auflofungsmittel für fcmerober nicht lösliche ober unschmelzbare Sauren, wie die Riefelfaure, und gur Berfetung der Silicate, jur Fällung der unauflöslichen Dryde aus ihren auflöslichen Salzen und zur Berfeifung ber Fette benust; die alkalifchen Erben vorzüglich vermöge ihrer Bermandtschaft zur Kohlenfaure und ber

Gigenschaft, unlösliche Berbindungen bamit ju bilben, jur Darftellung ber abenden Alkalien aus ihren Carbonaten, gur Abicheibung ber Rohlenfaure aus Fluffigkeiten und Gasgemengen, ober als Reagentien auf Roblenfaure. Die Kalkerbe bilbet einen ber wichtigften Beftandtheile bes Bobens.

Da die eigentlichen Erben, bis auf die Thonerde, nur als Geltenheiten in der Ratur vorkommen, fo find fie im Allgemeinen von geringem Intereffe. Defto wichtiger ift bagegen bie Thonerbe als ein Sauptbeftandtheil bes Bobens, ihre Berbindung mit organischen Karbstoffen, worin lettere unauflöslich find, in der Karbenfabrifation und Karberei und ihr Silicat, ber Thon gur Darftellung gebrannter Steine und Gefäße.

Die natürlich vortommenben Orybe ber Schwermetalle find die wichtigften Erze zur Gewinnung ber Metalle. Diefe fowohl, als die funftlich bargeftellten, bilden ben größten Theil aller technisch benutten Karbmaterialien. Einige ihrer niedrigen Drydationsstufen, wie bas Binn - und Gifenorydul, benutt man zu Reductionen, die höheren Orndationsflufen, wie besonders das Manganhyperoryd, als Orydationsmittel, namentlich zur Chlorbereitung aus Chlorwafferftofffaure, und alle Abtheilungen ber Detallorgbe liefern, theils fur fich, theils als Salze, Die wirkfamften Argneimittel.

Rach den Orpden zeigen die Schwefelmetalle die ausgedehnteste Ber- Schweselmebreitung in ber Ratur, boch fleben fie jenen in biefer Beziehung ichon beewegen weit nach, weil fich bas natürliche Bortommen, vermoge ber leichten Berfetbarteit ber übrigen Schwefelmetalle an ber Luft, nur auf bie Schwermetalle erftrect.

Die natürlich vorkommenden Schwefelmetalle, welche einen Metallalang Gintheilung befigen, haben die Mineralogen Riefe genannt, wenn fie dabei eine hellere, Romenclatur. namentlich gelbe ober rothliche Farbe zeigen 1), und Glanze, wenn ihre Farbe duntel, namentlich grau ober schwarz, ift. Beigen fie bagegen teinen Metall-, fondern Diamantglang und find babei burchscheinend, fo heißen fie Blenden.

In chemischer Beziehung berücksichtigt man bei ihrer Benennung, wie bei den Dryben, das Berhaltnif bes Schwefels und das Berhalten der Berbindung als elektronegatives ober elektropositives Schwefelmetall. Nach Analogie ber Salvidfalze, welche man im Allgemeinen mit ben Namen Chlorete, Jodete zc. und insbesondere, je nachdem fie den Orgben ober Orgdulen entsprechen, mit Chloride, Chlorure zc. bezeichnet, hatte man unter Sulphureten bie Schwefelmetalle im Allgemeinen, unter Sulphiben bie ben Ornben und unter Sulphuren die ben Ornbulen entsprechenden Schwefelungestufen der Metalle zu verstehen, mahrend man die elektropofitiven berfelben mit Schwefelbafen, die elettronegativen mit Schwefelfanren bezeichnet. Berzelius verfteht jedoch unter Gulphureten die Schwefelbafen, unter Sulphiden bie Schwefelfauren, mahrend die verfchiedenen Schwefelungestufen von ihm Sefqui-, Bi-, Tri-, Quabrifulphurete und die hochfte Stufe Perfulphurete, von Anderen bagegen Proto-,

<sup>1)</sup> Riefe beigen übrigens auch die natürlich vortommenden Arfenikmetalle.

Dento., Eritofulphurete und Sulphide benannt werden. Ginige nennen die Schwefelmetalle überhaupt Sulphuride, mahrend Andere unter Sulphuriden die elektronegativen Schwefelmetalle verstehen.

Um den Bermechselungen zu entgehen, welche biefe abweichenden Benennungsweisen zur Folge haben muffen, bleibt nichts übrig, als für die Schwefelverbindungen der Metalle durchweg die deutschen Bezeichnungen beizubehalten, nämlich Schwefelmetalle, Schwefelfauren, Schwefelbafen, Einfach., Zweifach oder Doppelt., Dreifachschwefelmetall x.

Die alkalischen Schwefelmetalle, und nachher auch die erdigen, hießen früher, nach der leberbraunen Farbe ber ersteren, Schwefellebern.

Die wichtigften ber in ber Ratur vortommenben Schwefelmetalle finb: Realgar (Einfachichwefelarfenit), Auripigment (Anderthalbichwefelarfenit), Molybbanglang, Antimonglang, Antimonblende (S.-Antimon mit Antimonornd), Gladers (G.-Gilber), Sprodgladers (6 Atom G.-Gilber mit 1 Atom S.-Antimon), buntlet Rothgiltiger; (3 At. S.-Silber mit 1 At. S.-Antimon), lichtes Rothgiltigerz (S.-Silber mit S.-Arfenit), Silbertupferglanz (G.-Gilber mit G.-Rupfer), Binnober (G.-Quedfilber), Aupferglang (Ginfachschwefeltupfer), Rupferindig (Doppeltschwefeltupfer), Binnties (G.-Rupfer mit S.-Binn), Fahler, (S.-Aupfer mit S.-Antimon ober S.-Arfenit), Rupferties (G.-Rupfer mit G.-Eisen), Bismuthglang, Bleiglang, Zinkenit (S.-Blei mit S.-Antimon), Schwarzspiegglanzerz (S.-Blei mit S.-Antimon und S.-Rupfer), Rabelerz (S.-Blei mit S.-Rupfer und S.-Mismuth), Binkblenbe, Greenocit (Schwefelcabmium, welches außerbem auch in verschiebenen Bintergen vortommt), Saarties (G.-Ridel), Glangtobalt (G.-Robalt mit Arfenittobalt), Schwefelties und Graueisenties (3meifach-S.= Elfen), Magnetties (6 At. Ginfach-G.-Gifen mit I At. 3weifach-G.-Gifen) und Manganglanz.

Darftellung.

Man stellt die Schwefelmetalle dar durch Zusammenschmelzen der Metalle oder ihrer Oryde mit Schwefel, Erhisen der Metalle in Schwefeldampf, durch Glühen schwefelsaurer Salze mit Kohle, wobei sich die Kohle mit dem Sauerstoff der Säure und der Basis verbindet und Schwefelmetall zurückläßt, die der Schwermetalle 1) auch auf nassem Wege durch Zersehung der Oryde oder Salze durch Schwefelwasserstoff, wobei sich der Sauerstoff des Oryds mit dem Wasserstoff verbindet und das Metall mit Schwefel, oder endlich die Schwefelverdindungen einiger Schwermetalle, wie Sisen, Mangan, Kodalt, Rickel, Uran und Zink durch Zersehung ihrer Oryde oder Salze durch alkalische Schwefelmetalle (Schwefelaklalien). Einige Metalle lassen sich dies durch Slühen in Schwefelwasserstoffgas oder Schwefelschlenstoffdampf mit Schwefel verdinden. Die höhere oder niedere Schwefelungsstufe wird erhalten, se nachdem man das Metall mit mehr

<sup>1)</sup> Die der Leichtmetalle werden auf nassem Wege durch Schwefelwasserstoff nur schwierig und theilweise in Schwefelmetalle verwandelt. Bgl. Buchner j., Buchner's Repertor. d. Pharm. 2. Reihe. Bd. 9. S. 36—38; pharm. Centralbl. 1838. S. 165.

ober weniger Schwefel zusammenschmilzt, ober bas Dryb ober Oppbul mit Schwefelmafferftoff ober ben verschiebenen Schwefelungestufen ber Alfalien zetfest.

Die Schwefelmetalle sind, wie die Orybe, tünstlich meist sehr schwer Form. in Arystallform zu erhalten, während die natürlich vortommenden fast sämmtlich sehr deutliche Arystalle bilden. Die Arystallsormen gehören meist dem Tesseral- und Heragonalsystem an. Schwesetties, Blei- und Manganglanz trystallisiren in Würfeln, Gladerz und Glanztodalt in regelmäßigen Ottakbern, Zinkbiende in Granatokdern, Fahlerz in Tetrakbern, Zinkenit und Magnetties in Diherakbern, Molyddänglanz in sechöseitigen Tasseiln, Zinnober, das dunkle und lichte Wothgiltigerz in Rhomdokdern. Zu andern Systemen gehören das Realgar in klinorhombischen, Graueisenkies in rhombischen Gäulen, Auripigment, Antimonglanz, Sprödglaserz und Aupferglanz in rhombischen Ottakbern, Schwarzspießglanzerz in rectangulären und Aupferkies in quadratischen Ottakbern. Die künstlich dargestellten bilden, wenn sie unauslöslich sind, pulverige oder stockige Niederschläge. Auch die auslöslichen krystallistren nur schwierig.

Die alkalischen Schwefelmetalle find braunroth ober bunkelbraun (leber- Farbe. farben), bie ber alfalifchen Erben weiß, bie ber Erben von verschiebener Karbe, 3. B. Schwefelaluminium fcmarz, Schwefelbergllium grau, Schwefelzirtonium braun, Schwefelthorium gelb. Eben fo verschieben ift die garbung ber Berbindungen bes Schwefels mit Schwermetallen, nicht blos verfchieben bei verichiebenen Metallen, fonbern auch bei ben verschiebenen Schwefelungeftufen ein und beffelben Metalls. Befonders wichtig fur Reactionen find bie Farben ber Schwefelmetalle, welche man auf naffem Bege als Nieberfchläge erhalt. Bei weitem die meiften find ichwarg, wie die von Silber, Quedfilber, Rupfer, Bismuth, Blei, Ridel, Robalt, Gifen, Uran, Banadium; ober buntel bis ich marabraun, wie die von Molybban, Bolfram, Golb, Demium, Bridium, Platin, Palladium, Rhodium und Ginfachichwefelginn; giegelroth ift Schwefelmangan; pomerangengelb Antimon; gelb Arfenik und Cabmium; fcmugiggelb Doppeltichmefelinn; weiß Bint. Chrom wird von Somefelaltalien als grunes Drub gefällt, von Schwefelmafferftoff gar nicht. 3m troftallifirten Buftanbe befigen fie in ber Regel Metallglang.

Da die Erben, mit Ausnahme ber Beryllerbe, auf nassem Wege sich nicht mit Schwefel verbinden und Beryllerbe auf lesterem eine weiße Verbindung bilbet, so ist es ein charakteristisches Kennzeichen der Schwermetallverbindungen mit Ausnahme des Jinks, aus ihren Auflösungen von Schwefelwasserstoff oder Schwefelakkalien als schwarze oder doch als gefärbte Riederschläge gefällt zu werden. Die übrigen Erden, nehst Cerium, Titan, Tantal, werden zwar von Schwefelakkalien auch gefällt, aber als Orydhydrate mit weißer Farbe.

Die Schwefelaklaften lösen sich so leicht in Baffer, daß sie an der Auftelichteit. Luft zerfließen; auch Schwefelbaryum und -Strontium sind ziemlich leicht löslich, Schwefelcalcium und -Magnesium aber sehr wenig. Die übrigen Schwefelmetalle sind so unlöslich in Baffer, daß die kleinsten Mengen ihrer

Chemisches Salze burch Schwefelmafferstoff niebergeschlagen werben. In Schwefelalta. lien find einige löblich, wie Schwefelginn, Platin, Golb, Antimon, Arfenif und Ricel, indem fie mit jenen Schwefelbafen Schwefelfale bilben, mas gleichfalls fehr wichtig ift fur bie Unterscheibung ber Schwefelmetallnieberschläge, wenn bie Farbe an fich nicht hinreicht. Durch Sauren werben fie bann wieber gefällt. Die Schwefelmetalle, welche nur von Schwefelaltalien gefällt werben, lofen fich, mit Ausnahme von Schwefeltobalt und Nickel, in verbannter Schwefelfaure und Salafaure unter Schwefelmafferstoffentwickelung zu Sulphaten ober Chlorverbindungen auf, indem fich im erften Falle ber Bafferftoff bes Baffers, im ameiten ber ber Salafaure mit bem Schwefel verbindet. Durch Salpeterfaure ober Ronigswaffer werben auch die übrigen gerfest. Schwefeleifen und - Mangan gerfesen fich, wenn fie auf naffem Bege bargeftellt worden find, icon beim Trodnen, indem Schwefelmafferftoff entweicht und Metalloryd gurudbleibt, mabrend fich die ihnen fo ahnlichen Schwefelverbindungen bes Robalts und Ricels unverandert trodinen laffen. Die Auflösungen ber Schwefelalkalien fangen . an ber Luft icon nach wenig Minuten an, fich in unterschwefligsaure Atalien zu verwandeln, Schwefelmafferftoff entweicht, und wenn bas Detall mit mehr als 2 Atomen Schwefel verbunden mar, fo trubt ber überfcuffige Schwefel bie Auflösung; auch bie Schwefelmetalle ber alkalifchen Erben ornbiren fich allmälig unter Schwefelmafferftoffentwickelung und Aufnahme von Roblenfaure.

Grtennung.

Die Schwefelmetalle ichmelzen meift leichter, als bie Metalle fur fich. In einer unten gefchloffenen Glasröhre find bie meiften feuerbeständig und geben nur überschüffigen Schwefel (bas zweite Atom) ab. Rur menige, wie Schwefelginn, Schwefelarfenit und Schwefelquedfilber find fluch-Beim Erhigen in einer offenen Glasrohre entwideln fie fcmeflige Saure, auch vor bem Lothrohre entwideln fie ben Geruch nach fcmefliger Saure und laffen bafifch fcwefelfaure Salze ober reine Metallorobe gu-Biele Doppeltschwefelmetalle geben einen Theil bes Schwefels bei rüd. erhöhter Temperatur ab. Mit Soda geben fie Schwefelnatrium, welches beim Übergießen mit Salzfäure ober Schwefelfaure Schwefelmafferftoff ent-Letteren ertennt man am Geruch, an ber Schwarzung eines in wickelt. Bleifalzauflösung getauchten Papierftreifens und eines mit ber feuchten Maffe belegten Silberftudes.

Reduction.

Die Schwefelmetalle werben reducirt, wenn man sie mit einem Metalle erhipt, welches größere Bermanbtichaft jum Schwefel hat, wie Schwefelquedfilber und Schwefelantimon mit Gifen; einige, wie Schwefelantimon, - Silber und - Bismuth, auch wie die Drybe burch Bafferftoff, mobei Schmefelmafferftoff entweicht und Metall zurudbleibt. Die gewöhnliche Methode, Schwefelmetalle ju reduciren, ift jeboch, diefelben unter Bermeibung bes Schmelzens zu roften (abichwefeln), wobei ichweflige Saure entweicht und Metalloryd gurudbleibt. Die ftartften Bafen halten babei einen Theil bes Schwefels als Schwefelfaure gurud. werden bann, wie S. 146 angegeben murbe, reducirt.

Die Schwefelmetalle, welche fich in der Ratur in hinreichender Menge Anwendung. vorfinden, find wichtig als Erze fur die Darftellung der Metalle mit Ausnahme bes Schwefeleifens, welches tein vollkommen ichwefelfreies, brauchbares Gifen liefert; boch findet daffelbe jur Bitriol-, Schwefel- und Schwefelfauregewinnung eine um fo ausgebehntere Anwendung. Die Schwefelaltalien bienen, wie auch bas Schwefeleisen, zur Darftellung von Schmefelmafferftoffgas, und erftere als Reagentien und Scheibungemittel für bie Schwermetalle. Einige Schwefelmetalle finden als Farbftoffe eine technische Anwendung, wie Schwefelarfenit (Auripigment) und Schwefelcabmium als geibe Farben, Doppeltschwefelarfenit (Realgar) und Schwefelantimon als pomeranzengelbe und besonders das rothe Schwefelquedfilber (Binnober). Auch in bem fo allgemein benutten blauen Ultramarin fcbeinen Schwefelmetalle (Schwefeleifen und Schwefelnattium) bie farbenden Beftanbtheile gu Mehrere find Argneimittel.

Bon geringerer Bichtigkeit find die Berbindungen ber Retalle mit Berbindunandern nichtmetallischen Clementen, wie die Bafferftoff., Sticktoff., Phos- metalle mit phor -, Bor - und Riefelmetalle mit Ausnahme bes Roblenftoffeifens, mel- anbern ches beim Gifen, und ber Saloibmetalle, welche bei ben Salzen Berudfidtigung finben.

Bon besonderer Bichtigkeit find in chemischer Beziehung jene vielfach Galbe. und doppelt aufammengefesten Berbindungen ber Metalle, welche bereits - 6. 45 - unter bem Namen ber Salze einer genaueren Betrachtung unterzogen worden find. Bir tonnen uns bier auf die Betrachtung ber Sauerstoff- und Haloibsalze beschränten, indem die übrigen noch wenig betannt (vgl. G. 46. 1. a.) und nur von rein wiffenschaftlichem Intereffe find.

So groß auch die Menge ber in ber Natur vorfommenben Salte Bortommen. ift, so ift boch die Anzahl berfelben weit geringer, als die ber natürlich vortommenben Drybe, und beschräntt fich faft nur auf die Berbinbungen der Riefelfaure und Rohlenfaure, welche fich burch die große Berbreitung in ber Natur und burch ihre allgemeine Unauflöslichkeit auszeichnen. Bon ben fcmefelfauren Salzen tommt faft nur bas Raltfulphat, ber Gups, in beträchtlichen Maffen vor, die Sulphate ber Alfalien und ber Talterbe im Meerwaffer und in einigen Quellmaffern. Die Phosphate finden fich zwar in großer 3 ahl, aber bei ihrer Unlöslichteit in fleiner Denge. Roch befchrantter ift bas Bortommen der borfauren Salze. Bon ben Gauren, welche nur auflosliche Berbindungen bilben, wie bie Salpeterfaure, und von ben Saloidfalgen tommen im feften Buftanbe blos bas falpeterfaure Ratron und bas Chlornatrium in größeren Maffen; letteres auch, nebft Chlorcalcium und Chlormagnefium im aufgelöften Buftande vor. Doch finden fich die vortommenben Sauren, mit Ausnahme ber Riefelfaure, fast fammtlich nur als Bestandtheile von Salzen in ber Ratur.

Man erhalt die auflöslichen Salze gewöhnlich baburch, bag man die Darfiellung. Metalle ober thre Dryde in der entsprechenden Sauerftoff ober Bafferftofffaure auflöft. Die Metalle gerfegen babei die Bafferftofffauren gang und verbinden fich mit bem Saloid berfelben (Chlor, Brom, Job 2c.)

unter Abscheibung des Wasserstoffs, die Sauerstoffsauren theilweise, indem sie sich auf Kosten derselben orphiren und mit dem unzersesten Theile zu Salz verbinden, während eine geringere Orphationsstufe als schwächere Säure oder als indifferenter Körper, wie schweslige und salpetrige Säure, Stickstofforph und Orphul zurückleibt, oder sie zersesen die Säure nicht und orphiren sich durch Wassersesung (vgl. S. 159 das Verhalten der Wetalle zu Säuren).

Die unauflöslichen Salze erhält man burch gegenseitige Fällung auflöslicher Salze, so 3. B. phosphorsaures Eisenorph burch Fällung eines auflöslichen Eisenorphsalzes, 3. B. bes Sulphats mit einem auflöslichen Phosphat, 3. B. bem bes Ratrons.

Auch auf trodenem Bege werben manche Salze gewonnen, so z. B. burch Zusammenschmelzen feuerbeständiger Sauren (Riefel-, Phosphor- und Borsaure) mit den entsprechenden Basen, so einige Chloride durch Erhisen der Metalle oder Orphe in Chlorgas zc.

Form.

Die unauslöslichen Salze bilden, wenn sie natürlich vortommen, bisweilen sehr große und vollkommen ausgebildete Arnstalle oder boch feste Massen von trystallinischem Gefüge; häusig erscheinen sie als erdige Massen, seltner im amorphen oder glasartigen Zustande. Auf tünklichem Wege dargestellt erscheinen die unaussöslichen Salze gewöhnlich als Riederschläge von verschiedener Form, wie pulverig, trystallinisch, flockig, gallertig ze., nur im geschmolzenen Zustande, wie namentlich die Silicate, als zusammenhängende und zwar meist glasartige Massen.

Die auflöslichen Salze laffen fich auch auf kunftlichem Wege fehr leicht in deutlichen und volltommenen Arpftallen barftellen, wenn man ihre Auflösungen langfam und ruhig verdunften läßt.

Alle Bersuche, die Arnstallsormen der Salze mit ihrer chemischen Constitution in Jusammenhang zu bringen, sind die jest noch erfolglos geblieben, da sowohl die Salze derselben Säuren, als derselben Basen, und selbst ein und dieselben Salze häusig in mehreren Formen erscheinen, die den verschiedenartigsten Arystallspstemen angehören.). Die Arystallsormen, in denen die meisten Salze vorkommen, sind der Würfel, das regelmäßige Oktaeder und die gerade und schiefe rhombische Säule. In würflig en Arystallen sindet man viele Haloidsalze, wie die der Alkalimetalle, das Silberchlorid, Gisenchlorür und Fluorcalcium; in Oktaedern krystallysiren mehrere Nitrate, wie die von Baryt, Strontian, Blei, Quecksilderorydul, Rodalt, Ridel, die Sulphate der Thon- und Berysterde und des Rodalts; in geraden rhombischen Säulen die meisten Salze der alkalischen Erden, nämlich ihre Carbonate, Sulphate und Chloride, setner die Sulphate des Rali, Ammoniak und Mangans und einige Salze der orga-

<sup>1)</sup> über ben Zusammenhang, in welchem einzelne Salze in dieser Beziehung stehen, vgl. Ssomorphie S. 35 und Mitscherlich, in Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 19. S. 449—459 u. 39. S. 196—199 (pharm. Centralbi. 1837. S. 28–30) u. Waumark ebendas. 31. S. 196.

nifden Gauren, wie bas neutrale und faure weinfaure und bas neutrale oralfaure Rali. Bei Chlorbarnum wird die rhombifche Saule gur Tafel. und bei Ralifulphat, Rali- und Ralfnitrat burch Abstumpfung ber icharfen Seitenfanten jur fechefeitigen Saule. In ichiefen rhombifchen Saulen troftallifiren bie meiften Salge bes Ratrons und bie ber meiften organischen Gauren. Die übrigen Kruftallformen fommen, wenigstens bei tunftlich bargeftellten Salgen, nur ausnahmsweise vor, fo 3. B. bas Tetraeber bei dolor = und bromfaurem Ratron, beim Aupferchlorur, bei ben bafifchen Doppelfalgen ber Blei - und Aupferchloribe mit ben Chloriben ber Alfalien und alfalifchen Erben, bie quabratifche Saule bei arfenitfaurem Rali, Bleichlorib und Quedfilberchlorur, bie quabratifche Zafel bei Raliumeifenchanur, bas Rhomboeber bei falpeterfaurem Ratron und weinfaurem Antimonorybfali, beim natürlich vorkommenden Kalt: und Talterbecarbonat (Ralt. und Taltipath), mahrend ber tohlenfaure Ralt auch in geraben rhombischen Saulen vortommt (Aragonit), bie gerabe rectangulare Saule beim phosphorfauren Ammoniat und boppeltchromfauren Rali, die fchiefe rhomboibifche Gaule beim fcwefelfauren Rupfetoryd und bei mehreren Gilicaten (f. b. A.)

Die Salze ber Alkalien, ber alkalischen und eigentlichen Erben find Barbe. im krystallinischen und glasartigen Zustande farblos, als Niederschläge weiß. Die Salze der Schwermetalle zeigen, wie ihre Oryde, die mannichsaltigsten Farbungen. Häufig ist jedoch die Farbe einiger oder aller Salze ganz ver-fchieden von der des entsprechenden Oryds.

Farblos sind die Salze des Cerium = und Manganoryduls, des Silberoryds, des Lanthans, Zinks, Bleis, Cadmiums, Zinns, Wismuths, Quecksilders, Titans und Antimons nebst einigen Tellursalzen. Gelbc Salze bildet Cerium -, Eisen - und Uranoryd, Palladiumorydul, Gold und zum Theil Wolfram; grüne Nickel, Iridiumorydul und zum Theil Rupser, Chrom, Uranorydul, Wolfram, Tellur und Eisenorydorydul; blaugrüne Cisenorydul, blaue Vanadium und zum Theil Kupser und Eisenorydorydul'); violette Manganoryd und zum Theil Chromoryd; rothe oder rothbraune Robalt, Iridiumsesquiorydul, Iridiumoryd und zum Theil Wolfram und Molyddan; braune Silderorydul und zum Theil Iridium und Osmium; schwarze zum Theil Cisenorydorydul und Tellur.

Mit den gefärbten Metallfauren bilben auch jene Oryde farbige Salze, beren Berbindungen mit nichtmetallischen Sauren farblos erscheinen, und die Farbe der übrigen, welche überhaupt farbige Salze erzeugen, erfährt baburch eine Mischung mit ber Farbe biefer Metallsauren.

Auch das Job bildet gefärbte Berbindungen mit manchen Metallen, welche fonft farblofe Salze bilden. So ift das Quecksilberjodur gelblichgrun,

<sup>1)</sup> Wenn namlich Oryd und Orydul in demfelben relativen Berhaltnisse wie Cyanur und Cyanid im Berlinerblau (3 Fe Cy + 2 Fe Cy3) stehen, d. h. wo beide Oryde gleich viel Sauerstoff oder Haloid enthalten; so in einem analogen Sulphat und Phosphat. Bgl. Berzelius, Lehrb. d. Chemie. 5. Aust. III. S. 620 u. 624.

Blei- und Silberjobid gelb, Quedfilber- und Antimonjodid roth, Binn- und Wismuthjobid braun.

Bon den übrigen Sauren und Saloiden ift die Farbe der Salge felten abbangia.

Aufföslichteit.

Die Salze zeichnen fich vor ben Orgben und Schwefelmetallen burch ihre allgemeine Auflöslich teit aus. Bahrenb von letteren wenigstens bie Schwermetallverbindungen faft ohne Ausnahme fo gut wie unaufloslich find, lofen fich bie meiften Berbindungen aller Bafen mit ben ftarteren Sauren in beträchtlichen Mengen in Baffer auf. Die Ritrate und Chlorete find faft ohne Ausnahme und auch bie übrigen Saloidfalze nebft ben Sulphaten bei weitem bem größten Theile nach in Baffet, und von ben Saloibsalzen auch viele in Beingeift löslich. Biele Galge gerfliegen ichon an ber Luft, wie die Nitrate ber alkalischen und eigentlichen Erben, ferner viele Ritrate und die meiften Chlorete ber Schwermetalle. Manche werben blos feucht, ohne zu zerfließen, wie bas falpeterfaure Natron. Salze ber fcmadheren Sauren, wie ber Kohlen-, Borar-, Phosphor- und Riefelfaure und ber Metallfauren find unaufloslich. Rur bei febr farten Bafen, wie die Altalien, find fie auflöslich. Im Überschuff ibrer ober einer andern Saure lofen fich viele (als faure Salze) leicht.

Unter allen Salzen lösen sich die fauren am allgemeinsten und in größter Menge in Wasser auf, am wenigsten aber die basischen. Sost sich baher ein basisches ober ein Reutralsalz nicht in Wasser auf, so läßt es sich boch fast immer durch einen Überschuß seiner ober einer andern (namentlich einer Mineral-) Saure in Wasser leicht auslösen.

Manche Reutralsalze schwächerer Basen, wie die des Antimon- und Wismuthoryds, werden beim Auflösen in Wasser in ein unauslösliches bassisches und in ein auflösliches saures Salz zersett. Ein Zusat von Säure, welcher die ganze Menge des Salzes in ein saueres verwandelt, bewirtt daher eine vollständige Auflösung. Die Salze des Eisenoryds und anderer schwacher Basen, wie Zirkon- und Thonerde, Cer- und Zinnoryd, Titan-, Tantal- und tellurige Säure, in gewisser Hinsicht auch Molybdan-, Wolf-ram- und Vanadinsäure werden beim Erhiten als basische Salze gefällt, während ein Theil der Säure entweicht und zwar bei um so niedrigerer Temperatur, je verdünnter die Auslösung ist.

Die Löslichkeit ober Unlöslichkeit ber Salze nebst der ihrer Orybe ergibt sich aus nachstehender

## Tabelle

über das Berhalten der häufiger vorkommenden Salze zu den gewöhnlichen Lösungsmitteln.

Bon ben Biffern bedeutet: 1 löslich in Wasser, 2 nicht ober schwer löslich in Wasser, aber löslich in Sauren, 3 unlöslich in Wasser und Sauren, 1—2 schwer löslich in Wasser, leicht löslich in Sauren. 0 bedeutet, daß die Berbindung nicht eristirt, und ein leeres Fach, daß man sie noch nicht ober wenig kennt. Die Haloidsalze und Schwefelmetalle sinden sich in den entsprechenden Columnen des Oryduls und Oryds.

|                                                                                                                                    | Löslichfeitsverhaltniß der         |                                 |                                 |                                         |                                             |                                        |                                                              |                       |                                      |                              |                                 |                  |                                             |                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Bafen .                                                                                                                            | und ihrer                          |                                 |                                 | : Be                                    | Berbindungen mit                            |                                        |                                                              | Sauren, Saloid        |                                      |                              |                                 | en und Schwefel. |                                             |                                   |                                             |
|                                                                                                                                    | Fri                                | Mrfenige Gaure                  | Arfentifaure                    | Sporfaure                               | Shipe                                       | Chromidus                              | Offigliure                                                   | 300                   | Arhimfaurt                           | Draifaure                    | Phospherfaure                   | Galpeterfaure    | @directed                                   | Schnefelfaure                     | Beinfaure                                   |
| Ammonial<br>Intimonorph<br>Beryt<br>Bleiorph<br>Gabmiumorph<br>Chromorph                                                           | 2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>ober | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1-2<br>2       | 1<br>1<br>1-3                               | 1<br>2<br>2-3<br>2                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                        | 1<br>1<br>2<br>1<br>1 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2           | 1<br>1-2<br>2<br>2<br>2<br>1 | 2 2 2 2                         | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2                  | 1<br>2<br>3<br>2-3<br>1           | 1<br>2<br>2<br>1-2                          |
| Cismorpd<br>Cismorpdul<br>Coldorpd<br>Lali<br>Lale                                                                                 | 3<br>2<br>2<br>1<br>1—2            | 2<br>2<br>1<br>2                | 2<br>2<br>1                     | 2<br>2<br>1                             | 1<br>1<br>1<br>1                            | 1 1 1                                  | 1 1                                                          | 1 1 1 1               | 0<br>2<br>1<br>2                     | 1-2<br>2                     | 2 2 1                           | 1 1 1            | 2<br>2<br>2<br>1<br>1—2                     | 1<br>1<br>1<br>1-2                | 1<br>1-2<br>1<br>2                          |
| Aobaltorpd<br>Aupferorpd<br>Ragnefia<br>Manganorpdul<br>Ratton<br>Ridelorpd                                                        | 2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2         | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2         | 1 1 1 1 1                                   | 2<br>2<br>1<br>1<br>1                  | 1 1 1 1 1 1                                                  | 111111                | 2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2           | 2222121                      | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2 | 11111111         | 2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2                  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1             | 1<br>2<br>1-2<br>1-2<br>1<br>2              |
| Platinorphul<br>Aucdfilberorphul<br>Buedfilberorphul<br>Gilberorph<br>Gtrontian<br>Thonerbe<br>Bismuthorph<br>Binforph<br>Binnorph | 222222222                          | 2 2 2 1 2 2 2 2 2               | 2222222                         | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | (Chlorib) 1<br>1-3<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1-2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1 | $     \begin{array}{c}                                     $ | 2 2 3 1 0 1 1         | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>0<br>2<br>2 | 122222222                    | 2 2 2 2 2 2 2                   | 11111111111      | 2-3<br>3<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>1-2<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1 | 2<br>1-2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| Binnoxydul                                                                                                                         | ober<br>3<br>2                     | 2                               | 2                               | 2                                       | 1                                           | 2                                      | 1                                                            | 1                     | 0                                    | 2                            | 2                               | 1                | 2                                           | 1                                 | 1-2                                         |

<sup>1)</sup> Antimonjobid wird durch Baffer in Sodwafferstofffaure und Antimonornd zerfett, ebenfo Binnjobid.

<sup>2)</sup> Borfaures Quedfilberoryd wird auf naffem Bege nicht erhalten und burch Schmelgen dargeftellt wird es beim Rochen mit Baffer zerfett.

<sup>3)</sup> Bird im Baffer in Thonerde und Schwefelmafferftoff zerfett.

<sup>4)</sup> Berfett fich in Jodmafferftofffaure und zweifach bafifches Jodwismuth.

Das Baffer nimmt zuweilen von zwei Salzen zu fammen mehr von jebem derfelben auf, als wenn biefelben einzeln barin aufgelöft werben, wahrscheinlich, weil sie sich entweber gegenfeitig in löslichere Salze zersfeben, ober sich zu leichter löslichen Doppelsalzen verbinden 1).

Gewöhnlich nimmt die Löslichkeit mit der Temperaturerhöhung du, jedoch nicht immer in geradem Berhaltniffe. Oft nimmt fie auch bei manchen höheren Temperaturgraden wieder ab, was daher rühren mag, daß manche Salze bei gewiffen niedrigeren Temperaturen mehr Arystallmassen bilden, als bei höheren.

Die Auflösungen einiger basischen Salze, wie von Eisenoryd und Thonerde, trüben sich jedoch beim Erhipen aus einem andern Grunde, namlich, weil sie sich babei in ein mehr basisches unauflösliches und ein wenisger basisches auflösliches Salz zersegen.

Befdmad.

Mit ber Auflöslichkeit hangt auch hier wieber ber Gefchmad aufam-Der Gefchmad eines Salzes ift um fo auffallender, je Teichter auflöslich baffelbe ift, und die unlöslichen Salze find fast geschmactos. Der eigenthumliche Eindruck, welchen bie Salze auf ber Bunge hervorbringen, läßt fich mit nichts Anderem vergleichen, man nennt dies baber ben falzigen Gefchmad. Er hat bei vollkommener gegenseitiger Reutralisation von Bafis und Saure mit feiner ber beiben lesteren etwas gemein. Dbaleich er bem fauren und bafifchen ober laugenhaften Befchmad an Starte menig nachgibt, fo ift er boch auch bei ftarterer Einwirkung nicht, wie jene, mit Berlegung und Schmerzgefühl verbunden. Rur bie Berbindungen ftarter Bafen mit ichmachen Sauren, wie die tohlenfauren Alfalien ober ftarfer Sauren mit ichmachen Bafen, wie die Salze mehrever Schwermetalle, schmeden agend scharf, boch in weit geringerem Grabe, ale bie ftarfen auflöslichen Bafen, — bie Alkalien — im freien Buftande. Der Geschmad weicht in biefen Kallen wenig von bem ber freien Bafis ober Saure Bafifche Salze zeigen in ber Regel, wegen ihrer geringen Auflöslichfeit einen nur fcmachen Gefcmad, bie fauren Salze befigen gewöhnlich ben wenig veranberten Gefchmack ber freien Gaure. Bei ben Salken ber Alfalien und alfalischen Erben ift ber Geschmack im Allgemeinen bitter, nur bei ben Saloibsalzen bes Raliums und Ratriums zeigt er eine angenehme faure Scharfe. Die Salze ber Erben und Schwermetalle zeich. nen fich aus burch einen zusammenziehenben Geschmad. Derfelbe ift bei ben Erden nicht besonders unangenehm und erinnert nebenbei an den Geschmad ber treffenden Saure, bei ben Sulphaten berfelben ift er anfange juderfüß und erft hintennach jufammenziehend. Bei ben Schwermetallfalzen wird diefer jufammenziehende Gefchmad bochft widerlich berb, gemischt mit einem eigenthumlichen Rebengeschmad, welcher verschieben ift nach ber Art bes Metalles. Dan hat baber biefen Gefchmad ben "metallifchen" genannt.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Karften, über die gleichzeitige Austösung mehrerer Salze in Baffer in Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. 22. S. 247—250; pharm. Centralbl. 1841. S. 154—157.

Ein auffallender Geruch ist nur bei sehr wenigen Salzen wahrzuneh- Geruch. men, fo bei einigen flüchtigen, wie beim tohlenfauren Ammoniat ber urinofe Geruch nach Ammoniat, beim Chloraluminium ein Geruch nach Salg: faure, bei Binn- und Antimonchlorid ein eigenthumlicher icharfer Geruch. ober bei folden, welche, burch die Rohlenfaure der Luft gerfest, eine riechenbe Saure entwickeln, wie ber Chlorfalt, bas Chantalium, mehrere fcmefligfauren und butterfauren Sale. Außerbem entwickeln nur bie Schmermetallfale einen mahrnehmbaren Geruch, boch ift berfelbe im Allgemeinen febr fcmach und nur bei ben Salzen bes Eisens und Zinns von einiger Stärke.

Organismus.

Fast alle Salze üben auf den thierischen Organismus eine nachthei- Birtung der tige Birtung, wenn fie in ben Rahrungstanal gebracht werben; einige, wie die Berbindungen der als giftig bezeichneten Ornde (vgl. S. 177) mit Sauren und Basen schon in sehr kleinen, die übrigen erft in größeren Quantitaten. Am wenigsten nachtheilig find in biefer Beziehung bie Berbindungen der Alfalien und ber Magnefia mit ben nichtmetallischen Sauren, fie wirken, auch in großer Menge, blos purgirend, etwa mit Ausnahme ihrer Cyanete. Lettere verlieren jeboch ihre Giftigfeit, wenn fie Doppelfalze mit gewiffen Schwermetallenaneten bilben. Go ift g. B. bas Chantalium eines ber heftigften Gifte, mabrent bas Raliumeifenenanur blos eine purgirende Eigenschaft befist.

Schäblicher sind die löslichen Salze der übrigen alkalischen Erden, mahrend die unlöslichen, wie die tohlenfaure Ralterbe, blos in großen Raffen durch mechanische Anhäufung schaben. Wenn schon bas Dryb an und fur fich giftig ift, wie ber Barnt, fo wirken auch bie unlöslichen Salze giftig. Bon den wirklichen Erben weiß man blos, daß der Alaun (fchwefelfaure Rali - Thonerbe) in fleinerer Menge zusammenziehend und verftopfend, in größerer abführend wirft.

Unter ben Schwermetallen, beren Orybe man nicht zu ben Giften rechnet, find eigentlich blos bie Wirtungen der Gifenfalze genauer betannt. Sie wirten ahnlich bem Alaun zusammenziehend und verftopfend, zugleich aber auch ftartent burch ihre Begiehung gum Blut. Bei größeren Mengen rufen fie die allgemeinen Wirkungen der Metallgifte hervor, nämlich Erbrechen, fcmerzliche Entzundungen ber Gebarme und felbst den Tod. Eine eigenthümliche Wirkung zeigen eigentlich nur die Verbindungen des Bleis, welche fich namentlich burch hartnäckige Berftopfung, Abmagerung und langsame Töbtung charafterifirt, während fich bei ben übrigen Detallgiften gewöhnlich Durchfall mit bem Erbrechen verbindet und ber Tod in der Regel fehr fruhzeitig erfolgt. Doch bilben auch die Schwermetalle zuweilen unter einer gangen Reihe von giftigen Salgen einzelne faft gang un-So ift bas Quedfilberchlorid, wie bie meiften icablice Berbindungen. übrigen Quedfilberfalze, ein ftartes Gift, bas Chlorur bagegen auch in großen Quantitaten blos ein Abführungsmittel, und wird nur bei anhaltenbem Gebrauche schablich.

Einige Salze, wie Rochfalz, Ralt- und Bittererbephosphat, werben mit ben Rahrungsmitteln in fleinen Mengen affimilirt. Die übrigen Salze werden zwar bisweilen im Organismus zerfest, dieser sucht fich aber berfelben burch vermehrte Ausscheibungen auf alle Weise zu entledigen, und erkrankt ober unterliegt, wenn ihm dies nicht gelingt.

Die Wirkung ber Salze auf die Pflanzen f. im speciellen Theil.

Chemifches Berhalten.

Die Neutralsalze verändern die Pflanzenfarben in der Regel nicht, aber die sauren röthen und die basischen blauen Lackmus. Ebenso wird es von Salzen mit starker Basis und schwacher Saure, wie die Carbonate und Borate der Alkalien, gebläut und von Salzen mit schwacher Basis und starker Saure, wie die Salze der Erden und Schwermetalle, geröthet. Salpetersaures Silberoryd röthet es nicht.

Renftall-

Die Salze verbinden sich nicht blos mit Körpern von gleicher Stufe ber Zusammensepung, b. h. unter einander selbst, zu Doppelsalzen, sondern auch mit Verbindungen erster Ordnung, nämlich mit Säuren und Basen zu sauren und basischen Salzen und mit gewissen Wengen von Wasser, welches entweder ganz oder nur zum Theil zur Arystallbildung nöthig ist. Man bezeichnet gewöhnlich die ganze Wenge dieses chemisch gebundenen Wassers mit "Arystallwasser"

Manche Salze, wie die Haloidfalze und Nitrate der Alkalien und besonders viele Salze des Kali und Silberoryds, krystallistien aus ihren wässerigen Auslösungen, ohne daß sie Krystallwasser binden. Andere, wie die Natron- und Magnesiasze, krystallistren fast nie anders, als mit Basser. Das gewöhnlichste Berhältniß ist, daß sich ein Atom Salz mit 1 bis 7 Atomen Basser verbindet. Bei manchen Salzen geht jedoch diese Bassermenge weit höher, bei den verschiedenen Arten des Alauns dis 24 und beim phosphorsauren Natron zu 25 Atomen. Ein und dasselbe Salzkann unter verschiedenen Umständen eine ungleiche Anzahl von Basseratomen binden und für jede verschiedene Anzahl eine verschiedene Krystallsorm annehmen. Dies geschieht namentlich durch Krystallisation bei verschiedenen Temperaturen.

Manche Salze verlieren biefes Waffer durch Verwittern ganz oder theilweise wieder an der Luft, so daß der Rest erst durch Erhipen entweicht. Die meisten Salze werden bei + 100° C. vollkommen wasserftei, einige nur dis auf 1 oder 2 Atome, die sie erst bei höherer Temperatur verlieren.

Salze, welche ihr Arpftallwaffer in der Barme verloren haben, ohne dabei zu schmelzen, sind sehr hygrostopisch. Sie verbinden sich mit dem aus der Luft angezogenen Waffer entweder in dem früheren oder in einem andern Berhaltniffe.

Beränderung an der Luft dei gewöhnlicher Temperatur. Berwitterung

Die meisten Salze erhalten sich an der Luft unverändert. Rur wenige verwittern durch Wasserverlust, indem sie zu Pulver zerfallen, wie des sonders die Natronsalze, oder nur zum Theil, indem sie sich oberstächlich trüben, wie der Alaun, Borar und Aupfervitriol. Die Salze von schwaschen Säuren und Basen erleiden dadurch eine Verwitterung, daß sie von der Kohlensäure der Luft zersest werden, wie essigsaures Bleis und Kuspferoryd. In Ausschlungen, ebenso bei der Verwesung und Verdauung

organischer Korper verwandeln fich auch die Salze der ftartften Bafen, menn fie fcmache organische Sauren enthalten, wie bas wein-, apfel-, citronenfaure Rali zc., unter Berfepung ber Saure in tohlenfaure Salze. Salze verwittern burch Sauerstoffaufnahme aus ber Luft. So verwandeln fich bie Kruftalle bes grunen Bitriols (fcmefelfauren Gifenorybuls) allmälig in eine braungelbe Daffe (Drybfulphat). Ift bas Berwitterungsprobutt leicht auflöslich, fo fann es auch zerfliegen, wie bas bei ber Bermitterung des Reldspaths (Ralithonerbefilicat) entstehende fohlenfaure Rali, welches nebst ber Riefelfaure ausgelaugt wird und bas Thonerdefilicat fur fich aurüdläßt.

Beim Erhiten ichmelgen bie Rruftallmaffer enthaltenben Salze in Die- Berbalten bei fem Baffer, man nennt bies ben wafferigen Rlug. Bei fortgefester Erhitung verdampft bas Baffer und die Maffe wird wieder fest. Feuerbeständige Salze tommen bann burch Steigerung ber Temperatur bis zum Gluben aufe Neue in Flug - feuriger Alug. Beim Erfalten erftarren fie entweber zu undurchfichtigen Daffen (Schmela, Email), wie die Sulphate und Phosphate ber alkalischen Erben, ober zu burchsichtigen Raffen (Glas), wie bie meiften Phosphate, Silicate und Borute.

Im Allgemeinen find am leichteften schmelzbar die Salze des Lithions. etwas fcwieriger bie bes Natrons, bann bie Ralifalge, fcwieriger noch bie Salze des Ralts und noch schwerer die Barnt = und Strontiansalze. Be= rudfichtigt man die Saure ober ben elektronegativen Bestandtheil des Salges, fo find am leichteften fcmelgbar die Chlorete von Binn, Blei, Gilber, Quedfilber und Antimon; ihnen folgen bie Nitrate, bann bie Chlorete und endlich die Sulphate ber Alkalien und alkalischen Erden. Durch allgemeine Schmelzbarkeit zeichnen fich befonders die Silicate, Borate und Phosphate aus. Die Carbonate find mit Ausnahme ber alkalischen un-Die Salze ber Erben und Schwermetalle, mit Ausnahme ber schmelabar. Silicate, Borate, Phosphate und einiger Chlorete, fo wie fammtliche Carbonate außer den alkalischen, werden beim Erhigen, noch vor dem Schmelgen, unter Burucklaffung von Dryb ober bafifchem Galg, gerfest, bie Ritrate aber ohne Ausnahme, theils vor, theils nach bem Schmelzen.

Die meiften Salze erforbern Glubbige jum Schmelzen, manche merden aber auch weit früher fluffig, fo die alkalischen Nitrate noch weit unter Glubbige, Chankalium bei fcwachem, am Tageblichte gar nicht fichtbaren Rothglühen; Zinnchlorib felbft bei einer Ralte von 29° C.

Die Berbindungen ber Alkalien und alkalischen Erben mit organischen Sauren werben in der Sige in fohlenfaure Salze gerfest, die der Schwermetalle werben babei in freies Dryb ober in Metall vermanbelt.

Doppelfalze fcmelgen in ber Regel weit leichter, ale bie Salze, aus denen fie bestehen, für fich. Go wird bas tohlenfaure Natron weit leich= ter fluffig burch Bufas eines Aquivalentes toblenfauren Ralis, obgleich letteres für sich weit schwerer schmilzt, als bas tohlenfaure Ratton. balt man burch Zusammenschmelzen von 2 Ag. schwefelsauren Ratrons mit 1 Ag. Chlornatrium und von Ralifulphat mit Natronsulphat febr leicht

fluffige Berbindungen, mahrend diese Salze für sich einer ftarken Glühhiße zum Schmelzen bedürfen. Das Gemenge von Natronfulphat mit Chlornatrium eignet sich insbesondere als Decke für gewisse Substanzen, welche bei Luftabschluß erhist werden sollen, weil es nicht, wie das lestere, beim Erstarren springt.

Bludtigfeit.

Manche Salze verflüchtigen sich beim Erhigen, wie die Carbonate und Haloidfalze der Alkalien und mehrere Chlorete der Schwermetalle. Am leichtesten verflüchtigen sich die Ammoniakfalze. Enthalten legtere feuerbeständige Sauren, so entweicht blos das Ammoniak mit Zurücklassung der Saure.

Berhalten gu Gauren und Balen. Bon Sauren werden basische Salze je nach der Menge der ersteren in neutrale oder basische Salze verwandelt; die neutralen Salze werden nur von stärkeren Sauren, als die ihrige ist und zwar dann zur Halfte in ein Neutralfalz der vorhandenen und zur Halfte in ein saures Salz der hinzutretenden Saure verwandelt, wenn die Menge der letzteren nur für die Halfte ihrer Basis hinreicht. Schwächere Sauren haben in kleinerer Menge keine Einwirkung, in größerer ziehen sie einen Theil der Basis an, so daß zwei saure Salze entstehen. Saure Salze werden, wenn sie schon im höchsten Verhältniß mit ihrer Saure in Verbindung stehen, von einer weiteren Menge ihrer oder einer schwächeren Saure nicht verändert. Ist dagegen die Saure stärker, so werden sie davon entweder zum Theil zerset, oder, wenn sie für die ganze Menge der Basis ausreicht, so werden sie wie die basischen und neutralen Salze vollständig in Neutraloder saure Salze der letzteren Säure verwandelt.

Kommt eine freie Basis zu einem fauren Salze, so theilt fie sich mit ber Basis des Salzes in die Saure, es entsteht ein neutrales Doppelsalz. Neutrale und basische Salze werden nur von ftarteren Basen, als die ihrigen zersest.

Für die Ordnung, in weicher eine Säure oder Basis eine andere aus einem Salze verdrängt, läßt sich kaum ein allgemein giltiges Geses aufstellen, weil die Reihenfolge der Säuren bei jeder Basis und die der Basien bei jeder Säure verschieden ist. Am häusigsten folgen sich die am meisten vorkommenden Säuren in nachstehender Ordnung: Schwefelfäure, Salpetersäure, Salzsture, Jodwasserstofffäure, Phosphorsäure, schweflige Säure, Borsäure, Rohlensäure, Schwefelwasserstofffäure, Chanwasserslige Säure. Es folgt nun zuerst eine Berwandtschaftstafel der Reihenfolge der verschiedenen Säuren für die verschiedenen Basen und dann die der Basen nach Rastner, worin die voranstehende gewöhnlich die nachfolgende aus ihrer Berbindung mit der angegebenen Basis oder Säure abzuscheiden vermag.

Bermanbt= fcaftstafel ber Gauren auf naffem Bege.

Kali: Schwefelfaure, Salpeterfaure, Chlorwasserstoff., Phosphor., Fluorwasserstoff., Dral., Weinstein., Arsenit., Bernstein., Citronen., Apfel., Ameisen., Csironen., Borar., Chrom., schweflige, salpetrige, Kohlen., Chanwasserstoff., Schwefelwasserstoff., arsenige und Rieselsaure, Thonerbe, Fettsauren, Wasser.

Daffelbe nach Smelin: 2 Atome Molybbanfaure, Unterschwefeisaure, Chromoryb, 2 At. Reefaure, 2 At. Weinfaure, Schwefel-, Selen-, Salpeter-, Überjob-, Überchlor-, Fluorwafferstoff-, Chlorwafferstoff-, Phosphor-, Arsenit-, Job-, Brom-, Chlor-, Bromwasserstoff-, Chrom-, phosphorige, Jodwasserstoff-, selenige, salpetrige, schwessige, Übermangan-, Mangan-, Borar-, Kohlen-, arsenige, Selenwasserstoff-, Schweselwasserstoff- und Chanwasserstoffsaure.

Ratron und Ammoniak verhalten sich zu ben Sauren wie Kali. Lithion: Phosphor-, Schwefel-, Essig- und Kohlensaure.

Baryt: Schwefel-, Dral-, Bernstein-, Fluorwafferstoff-, Salpeter-, Chlorwafferstoff-, Phosphor-, Citronen-, Weinstein-, Arsenit-, Essig-, Bor-, schweflige, salpetrige und Kohlensaure, Chlor-, Chanwafferstofffaure, Fettsauren, Waffer.

Strontian: Schwefel-, Phosphor-, Dral-, Weinstein-, Salpeter-, Chlorwasserstoff- und Bernsteinsaure.

Ralt: Dral., Schwefel., Wein., Bernflein., Phosphor., Salpeter., Chlormafferstoff., Fluormafferstoff., Kort., Arfen., Citronen., Benzoe., Esig., Borar., Rohlen., Schwefelwasserstoff., Cyanwasserstoff. und arsenige Saure, Thonerbe, Fettsauren, Wasser.

Magnefia: Dral -, Schwefel -, Fluorwasserstoff -, Arsenik -, Bernftein -, Salpeter -, Chlorwasserstoff -, Phosphor -, Weinstein -, Citronen -, Apfel -, Gsig -, Borar - und Kohlensaure.

Thouerbe: Schwefel -, Salpeter -, Chlorwafferstoff -, Dral -, Arfenit -, Fluorwafferstoff -, Weinstein -, Bernstein -, Donigstein -, Phosphor -, Effig - und Borarfaure, Farbstoffe, Fettfauren, Waffer.

Manganoryb: Gallus-, Oral-, Citronen-, Phosphor-, Beinftein-, Fluorwafferftoff-, Chlormafferftoff-, Schwefel-, Bernftein-, Arfenit-, Effig-, Chanwafferftoff- und Roblenfäure.

Gifenoryb: Gallus-, Dral-, Weinstein-, Schwefel-, Chlorwasserstoff-, Phosphor-, Arsenit-, Bernstein-, Citronen-, Borar- und Kohlensaure.

Robaltorub: wie Gifenorub.

Riceloryb: Gallus-, Dral-, Chlormafferstoff-, Schwefel-, Weinstein-, Salpeter-, Phosphor-, Bernstein-, Effig-, Arsenit-, Borar- und Kohlenfaure.

Rupferornd: Gallus., Beinftein., Chlormafferstoff., Schwefel., Ar-fenit., Phosphor. und Roblenfaure.

Silberoryb: Gallus-, Chlorwafferstoff-, Anall-, Dral-, Schwefelund Phosphorfaure, Fettfäuren, Salpeter- und Effigfaure.

Quedfilberorph: Gallus ., Chlorwafferftoff ., Dral ., Bernftein ., Ar-fenit ., Phosphor ., Schwefel ., Beinftein - und Salpeterfaure.

Bleioryb: Gallus ., Schwefel ., Dral ., Arfenit ., Weinstein ., Phosphor ., Chlorwafferstoff ., Fluorwafferstoff ., Bernstein ., Effigfaure und Kettsauren.

Binnoryd: Gallus -, Chlorwafferstoff -, Schwefel -, Dral -, Beinstein -, Arsenit-, Phosphor - und Bernsteinsaure.

Bintornb: Gallus-, Dral-, Schwefel-, Beinftein-, Phosphor-, Citronen-, Bernftein-, Borar- und Kohlenfaure.

Bismuthoryd: Gallus-, Dral-, Arfenit-, Weinstein-, Phosphor-, Schwefel-, Salpeter-, Chlorwasserstoff-, Fluorwasserstoff-, Citronen-, Essig-, Chanwasserstoff-, Kohlensäure und Fettsäuren.

Bermandtichaftstafel der Bafen auf naffem Bege.

Die Berwandtschaft der Basen zu den Säuren folgt nach Dumas im Allgemeinen etwa in nachstehender Ordnung: Kali, Ratron, Lithion, Baryt, Strontian, Kalt, Eisenorydul, Manganorydul, Blei-, Silber-, Cadmiumoryd, Quecksilberorydul, Quecksilber-, Zint-, Kupferoryd, Thonerde, Eisen-, Mangan-, Antimonoryd, Zinnorydul, Wismuth-, Platin-, Gold-, Zinnoryd. Für die einzelnen Säuren gelten folgende Reihen:

Schwefelfaure: Barpt, Strontian, Kalf, Kali, Ratron, Lithion, Ammoniat und Magnesia, Thonerde und Schwermetallorybule, Schwermetallorybe.

Diefelbe nach Smelin: Barnt, Strontian, Kali, Natron, Lithion (?), Kalf, Magnesia, Bleioryd, Ammoniat, Cifenorydul, Bint-, Nickel-, Robalt- und Rupferoryd, Thonerbe, Cifenoryd.

Chlorwafferftofffaure: Rali, Natron, Barpt, Strontian, Ralt, Ammoniat und Magnesia, Thonerbe, Birtonerbe, Schwermetallorybe.

Diefelbe nach Gmelin: 4 At. Bleioryd (als basisches Salz), Kali, Natron, Baryt, Strontian, Kalk, Magnesia, Ammoniak, Kobalk, Nickel, Quecksilber, Ceriumorydul, Zinkoryd, Mangan=, Cifen= und Uranorydul, Goldoryd (?), Rupferorydul, Kupferoryd, Zinnorydul, Beryllerde, Thonerde, Uranoryd, Chrom-, Gisen=, Zinn-, Wismuth- und Antimonoryd.

Diefelbe nach Perfog: Magnesia, Robalt-, Ricel-, Quecksiberoryd, Ceriumorydul, Binkoryd, Mangan-, Gifen-, Uran-, Aupferorydul, Kupferoryd, Binnorydul, Beryllerde, Thonerde, Uran-, Gifen-, Binn-, Wismuth- und Antimonoryd.

Fluorwafferstofffaure: Ralt, Barpt, Strontian, Magnesia, Kali, Natron, Ammoniat, Beryll = und Pttererbe, Thonerbe, Metallorydule und Oryde.

Salpeterfäure nach Smelin: Kali, Natron, Lithion, Baryt, Strontian, 6 At. Bleioryd, Kalk, Magnesia, Ammoniak, Silber-, Robalt-, Nickeloryd, Ceriumorydul, Zinkoryd, Manganorydul, Cadmiumoryd, Kupferoryd, Beryllerde, Thonerde, Uranoryd, Chromoryd, Quecksilberorydul, Quecksilberoryd, Wismuthoryd.

Diefelbe nach Perfoz: Magnesia, Silber-, Robalt-, Ricel-, Cerium- und Zinkoryd, Manganorydul, Blei-, Cadmium-, Rupferoryd, Berryllerde, Thonerde, Uranoryd, Quecksilberorydul, Quecksilberoryd, Effenoryd, Wismuthoryd.

Phosphorfaure: Kalf, Barnt, Strontian, Lithion, Magnefia, Kali, Natron, Ammoniat, Thonerde.

Diefelbe nach Emelin: Barpt, Strontian, Kalf, Rali, Ratron. Borarfaure wie Phosphorfaure.

Roblenfaure wie Schwefelfaure.

Dralfaure nach Smelin: Kalt, Barnt, Strontian, Magnefia, Rali, Natron, Ammoniat. Nach Raftner wie Phosphorfaure.

Beinfteinfaure wie Dralfaure.

Citronenfaure: Barpt, Kalt, Kali, Natron, Strontian, Magnefia, Ammoniak, Thonerbe, Schwermetallorybe.

Bengoefaure wie Phosphorfaure.

Bernfteinfäure: Baryt, Strontian, Kalt, Rali, Natron, Magnesia, Ammoniat, Berollerde, Thonerde, Metallorybe.

Cffigfaure: Kali, Natron, Barpt, Strontian, Kalt, Magnefia, Ammoniat, Thonerbe, Schwermetallorybe.

Ameisenfaure: Barpt, Kali, Natron, Ammoniak, Kalk, Magnefia, Thonerbe, Metallornbe.

Apfelfaure: Baryt, Strontian, Rali, Natron, Kalt, Ammoniak, Magnefia, Bernll., Thon., Birtonerbe, Schwermetallorybule, Drybe.

Chanwafferftofffaure: Rali, Natron, Ammoniat, Ralt, Barpt, Strontian, Magnefia, Schwermetallorybe.

Schwefelmafferftofffaure: Barnt, Rali, Natron, Magnefia, Ralt, Ammoniat, Schwermetallorybe.

Solche Bermandtschaftstafeln sind indessen nur als Bersuche anzusehen, fich der Bahrheit zu nahern, welche burch die allgemeinen Berwandtichaftegefete (f. S. 19) eine Ungahl von Ausnahmen erleiben.

Die Salze gerfegen fich nicht felten gegenfeitig, fo baf jebesmal bie werhalten ber ftarfere Saure mit ber ftarferen Bafis in Berbindung tritt und die fcmoa- bern Callen. chere Bafis ber ichmacheren Saure überläßt, wenn bies nicht ichon juvor ber Fall war. Baufig tritt aber auch ber umgetehrte Fall ein, wenn bie fcmachere Bafie mit ber ftarteren Saure ober bie ftartere Bafie mit ber fcmacheren Saure eine unauflosliche Berbindung bilbet. Biele Salze bilben bei ihrem Busammentreffen entweber ohne ober nach ber Berfepung Doppelfalze, welche fich burch Arnftallform, Auflöslichteit und andere Gigenfcaften von ben einzelnen Salzen im freien Buftanbe unterscheiben.

Die Salze werben nicht blos von Sauren, Bafen und anbern Salgen zerfest, fonbern auch von gewiffen Elementen. Bafferftoff wirtt, Befferf aber nur im Augenblice feines Freiwerbens, besornbirend auf bie Salze mancher Ornbe, g. B. bas bes Gifens, welches baburch in Ornbul über-Schwefel wirtt auf naffem Bege fur fich nicht auf bie Salge, wohl aber werben bie ber Schwermetalle burch boppelte Bahlverwanbtichaft mittelft Schmefelmafferftoff ober ein löbliches Schmefelmetall in unauflobliche Schwefelmetalle verwandelt, indem fich ber Sauerftoff ber Salzbafis mit bem Bafferftoff bes Schwefelmafferftoffs ober mit bem Detall bes einwirkenben Schwefelmetalles verbindet. Manche Drybfalge, wie bie bes Gifenoryds, werben bavon in Orybulfale verwandelt. Auch Phosphor reducirt die Salze ichmierig besorpbirbarer Schwermetallorybfalze zu Drybulfalgen, g. B. bie bes Gifenorybe, leichter reducirbare, wie bie Rupferorybfalze, vollständig zu Metall. Das Chlorgas bewirft bie

vollkommene Orydation der Orydule in Salzen durch Wasserzersezung, indem es dessen Wasserstoff anzieht, so daß der Sauerstoff auf das Orydul übergeht.

Die Kohle übt zwar auf naffem Wege teine chemische Wirtung auf die Salze, wohl aber jene mechanische, vermöge welcher sie überhaupt in Flüffigkeiten aufgelöste Substanzen an ihrer Oberstäche festhält. Sie vermag, wenn sie in gehöriger Menge angewendet wird, namentlich basische Schwermetallsalze so vollständig aus ihren Auflösungen zu entfernen, daß nichts mehr in der Flüffigkeit zurückleibt. Mehrere Neutralfalze dagegen werden davon aus ihrer wässerigen Auflösung nicht niedergeschlagen.

Die reducirenden Wirkungen regulinischer Metalle auf Salzissungen find fcon S. 146 berücksichtigt worben.

Berhalten ju organifden Stoffen. Biele organische Substanzen, wie die verschiedenen Buckerarten, Starkmehl, Weingeist, Areosot, manche Pflanzenbasen, wie Cinchonin und Morphium, und selbst mehrere organische Sauren, wie Ameisensäure, Citronen., Essig- und Weinsaure verwandeln, besonders beim Erwärmen, die Oryde der Schwermetallsalze in Orydule. Aber nur Quecksilber und die edlen Metalle werden babei regulinisch gefällt. Die Oralfäure reducirt nur das Gold und hindert selbst bei den übrigen Metallen die Reduction, welche andere desorydirende Substanzen sonst einleiten.

Die Ordnung, in welcher die verschiedenen Sauren und Bafen die Salze auf trocenem Wege zerseten, ist noch nicht genau entwickelt. Raftner gibt hierüber folgende Zusammenstellung, in der die vorangehende
Saure oder Basis immer die nachfolgende aus ihren Verbindungen zu verdrangen vermag:

Berwandtschaftstafel der Säuren auf trodenem Wege.

Rali: Phosphor-, Borar-, Arfenit-, Wolfram-, Mangan-, Riefel-faure, Thonerbe, Schwefelfaure. — Eben fo Natron und die alkalischen Erben.

Thonerbe als Bafis: Phosphorfaure, Borarfaure. Diefelbe als Saure: Barpt, Strontian, Kalt. Riefelfaure: Kali, Natron, Schwermetalloryde.

Grtennung ber Galie

auf trodenem

Um die Natur eines Salzes zu erkennen, verfährt man nach der allgemeinen Regel der Untersuchung, b. h. man unterwirft es nach gehöriger Bürdigung seiner physitalischen Eigenschaften zuerst einer Prüfung auf trockenem Wege mit dem Löthrohr, insofern diese gewöhnlich den Gang bei der Untersuchung auf naffem Wege bestimmt.

Man untersucht zuerst die Flächtigkeit und die Schmeizbarkeit für sich oder mit Flusmitteln, wie Borar oder Phosphorsalz (vgl. S. 180), oder zur Reduction mancher Schwermetake, oder Aufschliefung in Wasser unlöslicher Silicate mit Soda. Die alkalischen Silicate sind alsbann als basische in Wasser, die übrigen in Sauren auslöslich. Beim Erhipen in einer Glasröhre gibt sich ein Gehalt an Wasser zu erkennen, indem letteres den kälteren Theil der Röhre mit kleinen Tropfen beschlägt. Viele Salze lassen sich an der Färbung der Flamme erkennen.

Bierauf versucht man bas ju untersuchenbe Salg ber Reibe nach in Grtennung taltem und tochendem Baffer, Beingeift, Saure (Salg- ober Salpeter- naffem Bege. faure) ober ber Auflösung eines Alfali ju lofen, ermittelt in erfterem Kall bie faure, bafifche ober neutrale Reaction auf Pflanzenfarben und pruft bann querft auf bie Bafis, indem man burch bie paffenben Reagentien querft die Sauptabtheilung, bann die Unterabtheilung, Gruppe und endlich die Art des Metalles ju erforschen sucht.

Erhalt man burch Schwefelmafferftoff weber fur fich, noch auf vor- Gemittelung berigen Bufas von Altali ober Saure einen Rieberfchlag, fo weiß man, daß die Substang ju ben Salzen ber Leichtmetalle gehört, im umgefehrten Fall ju ben Schwermetallen. Erhalt man hierauf in einer anbern Drobe burch toblenfaures Ammoniat teinen Rieberfcblag, fo gehört bie Bafis ben Alfalien an, im entgegengefesten Fall ben Erben. im erfteren Fall auf Bufat von überichuffiger Beinfaure ein Rieberichlag, fo zeigt bies Rali, wenn nicht, Ammoniat ober Natron an. Lettere beiben unterscheiben fich wieber baburch, bag bas Ammoniaf ale flüchtige Bafis fich am Geruch zc. (f. b. A. Ammoniat) auf Bufas von Astali ober Natron ju erfennen gibt; mibrigenfalls mare Ratron vorhanden.

Die Abtheilung ber Erben läßt fich ebenfo wieber in Unterabtheilun-Erhalt man burch Schwefelfaure einen in Salpeterfaure unlöslichen Rieberschlag, fo ift entweder Baryt ober Strontian vorhanden, wenn nicht: Ralterbe, Magnefia ober eine eigentliche Erbe, bie bann weiter mitteift ben am treffenben Orte aufgeführten Reagentien unterfchieden werben.

Erhalt man burch Schwefelmafferftoff in ber fauren Auflofung einen fcmargen ober fonft gefärbten Niederschlag, fo tann die Auflösung alle Somermetalle enthalten, außer Gifen, Nickel, Robalt, Mangan, Bint und Chrom, im Gegentheil die letteren, nebst Thonerde.

Digerirt man ben erhaltenen Nieberschlag mit Schwefelwafferftoffammonium, fo tann ber Auszug (bie Fluffigfeit) enthalten Binn, Platin, Gold, Antimon, Arfenit, mabrend ein fich ergebender Ruckstand enthalten tonnte Cabmium, Blei, Bismuth, Rupfer, Quedfilber und Silber. nut eines biefer Metalle fur fich vorhanden, fo ertennt man einige fogleich an der Farbe des Niederschlags, den man auch in der Auflosung von Schwefelwafferstoffammonium wieber burch Bufas von Saure erhalt. gibt Antimon einen pomerangengelben, Arfenif und Cabmium einen citronengelben und Zinnorod einen ichmuziggelben Mieberichlag, bie übrigen Metalle aber ichwarze ober buntelbraune Fallungen.

In den letteren Nieberschlägen muffen dann die einzelnen Metalle durch ihre specifischen Reagentien erkannt werden. Man loft daher Die erfteren in Salpeterfäure ober Rönigswaffer. Raliumeisenchanur fällt aus ber Auflojung bas Aupfer mit rothbrauner Farbe, mabrent bie übrigen entweber gar nicht, wie Platin, Gold, Antimon und Arfenit, ober mit meifer Karbe gefällt werben.

Dit Schwefelfaure ober ichmefelfauren Salgen gibt ein weißer Riederschlag blos bas Blei zu erkennen.

Ein weißer Niederschlag burch Chlornatrium zeigt Silberoryb ober Quedfilberorpbul an. Berichwindet ber Nieberschlag burch Ammoniat, fo ift er Silber, bleibt ein schmarzer Rudftand, fo ift berfelbe Quedfilberorybul.

Erzeugt Rali ober ein Ralifalz einen gelben Nieberfchlag, fo tann berfelbe nur Platin - erzeugt Binnchlorur einen purpurrothen - nur Gold Umgefehrt wird Binnchlorur burch Golbchlorid erfannt. Arfenit, Cabmium und Binn in einem burch Schwefelwafferstoff erzeugten gelben Rieberschlag vor, so zieht toblenfaures Altali blos Schwefelarfenit aus, mahrend fich bann Binn burch Auflösung in agenbem Alkali von Cabmium trennen lagt.

Die aus einer fauren Auflösung burch Schwefelmafferftoff nicht fallbaren Metalle, nämlich Gifen, Ridel, Robalt, Mangan, Bint und Chrom werben burch Schwefelmafferftoffammonium niedergefchlagen. Mangan wird dabei mit fleischrother, Bint mit weißer, Chrom mit gruner Farbe, lesteres nicht als Schwefelmetall, fondern als Dryd gefällt.

Eisen unterscheibet sich von Nickel und Kobalt durch den blauen Nieberschlag, welchen seine Salze mit Raliumeisenchanur bilben, mahrend beibe andern grun gefällt merben. Aus bem Schwefelnieberichlage wird Gifen von verdunnter Salgfaure ausgezogen, mahrend Robalt und Ricel zuruck-Die Salze bes erfteren geben mit Agfali blaue und mit fohlenfaurem Rali rofenfarbene, mit Nidel bagegen beibe weißlichgrune Rieberschläge. Sind beide Dryde zusammen vorhanden, fo werden fie in apendem Ammoniat geloft, Agtali schlägt aus diefer Lofung blos Nickelopyd nieder.

Ermittelung

Erft nachdem die Bafis ermittelt ift, geht man gur Erforschung ber Der Caure Gaute oder bes Saloibs über, weil man ichon auf eine Gintheilung berfelben burch die Beruckfichtigung geleitet wird, daß die gefundene Bafis mit gewiffen Sauren lösliche, mit andern unlösliche Salze bildet. Übrigens sucht man auf ähnliche Beise zuerst die Haupt - und Unterabtheilungen der Sauren, und bann jebe einzeln burch specifische Reagentien zu ermitteln.

Inorganifche

Die Metallfäuren werden ichon bei bem Auffuchen ber Bafen gefunden.

Die Rohlenfaure gibt fich auf Bufat von Salafaure burch Aufbraufen zu erkennen, ebenfo bie Sybrothionfaure, welche fich burch Berfegung von Schwefelmetall und Baffer mittelft Salzfaure entwidelt. Lettere unterscheibet sich aber von ber ersteren burch den Geruch und burch Schmarjung eines barüber gehaltenen, in Bleifalglöfung getauchten, Papierftreifens.

Eine andere Probe wird mit Chlorbarpum verfest. schüssiger Salzsäure unauflöslicher Nieberschlag zeigt Schwefelsäure an.

Einer mit Ammoniat neutral ober fcmach altalifch gemachten Probe fest man Gypsauflösung zu. Entsteht ein Nieberschlag, fo ift berfelbe Phosphorfaure, wenn er fich in Effigfaure wieber aufloft, ober Dralfaure, wenn nicht.

Bleibt eine mit Salpeterfaure angefauerte Probe auf Bufas von falpeterfaurem Silberoryd flar, fo fehlen Chlor und Job ficher und Cyan fonnte nur an Quedfilber gebunden fein. Um es aber in diefer Berbindung nachzuweisen, verfest man bie Löfung mit Salzfaure und metallischem

Metallifches Quedfitber wird abgeschieben, Chammafferftofffaure Eifen. und Gifenchlorur gebilbet. Auf Bufas von Alfali und nachber von Sale. faure, um bas überichuffige Gifenoryd wieder aufzulofen, entfieht ein blauer Nieberschlag von Gifenchanurchanib.

Entfteht bagegen in ber fauren Aluffigeeit burch Silbernitrat ein meifer Rieberfchlag, fo hat man Chlor, wenn er fich leicht, und Chan, wenn er fich fcwieriger und erft in größerer Menge von Ammoniat auflöft. Erfteres bestätigt fich, wenn auch falpeterfaures Quedfilberornbul einen Rieberfchlag von Chlorur bilbet, im Gegentheil entfteht lösliches Chanib. Loft fich ber Rieberfchlag gar nicht in Ammoniat, so ift Job vorhanden, worüber bie Startmehlreaction noch mehr Beffatigung gibt (f. 3ob S. 142).

Unlösliche Brommetalle entwickeln beim Erhiten gelbrothe chlorabnlich riechenbe Dampfe, die fich bei hinreichenber Menge am faltern Theile des Gefäßes zu kleinen Tropfen von berfelben Farbe verdichten. die Auflösung eines Brommetalls mit Chlormaffer und Ather geschüttelt, fo bleibt oder wird fie farblos; ber Ather aber wird braunroth oder gelb.

Das Fluor, die Salpeter -, Bor - und Riefelfaure werden gleichfalls mit ben an ben treffenben Orten angegebenen Reagentien ermittelt.

Um ein Salz auf eine organische Saure zu untersuchen, welche Drganische fich fcon burch ihre Berflüchtigung ober Berftorung unter hinterlaffung eines Carbonate ober freien Metalle vor bem Lothrohre zu ertennen gibt, verfest man eine Probe ber mafferigen Lofung mit Ammoniat bis gur fcmach alkalischen Reaction, ober wenn sie schon neutral ift, mit Chlorammonium und bann mit Chlorcalcium. Entsteht tein Niederschlag, fo ift weber Dralfaure noch Weinfaure vorhanden.

Erbalt man aber hierbei einen Nieberschlag, fo fällt man eine neue Probe mit überschüffigem Raltwaffer. Loft fich ber Nieberschlag burch Chlorammonium, fo ift Beinfaure, wenn nicht, Draffaure vorhanden.

Ergab bie mit Chlorammenium und Chlorcalcium verfeste Aluffiakeit teine Fällung, so erhist man zum Rochen und sest der tochenden Fluffigfeit etwas Ammoniaf au. Gine Trubung zeigt Citronemaure an. Erfolgt teine, fo wird eine folche Probe mit Alfohol verfest, welcher vorhandene Apfelfaure fällt.

Eine vollkommen neutrale Probe ber Auflösung wird ferner mit Gifenchlorid behandelt. Ein zimmtbrauner oder braunlichweißer voluminöfer Rieberfchlag zeigt Bernfteinfaure, wenn er fich in Galgfaure vollfommen, Bengoeffaure, wenn er fich mit Sinterlaffung eines weißen Niederschlags (ber in Baffer fchwer löslichen freien Bengoefaure) auflöft.

Benn bas Gifenchlorib teinen Rieberfchlag, ober nebft biefem eine tiefrothe Karbung ber Stuffigteit veranlagt, fo tann Effigfaure ober Ameifenfaure, auch Metonfaure vorhanden fein, welche man mittelft ber unten anzugebenden Reactionen von einander unterscheibet 1).

<sup>1)</sup> Borfiebende Anweisung ift feineswegs hinreichend, um barnach vollige Gewißheit über die Ratur eines Körpers ju erhalten, fie foll nur einen beilaufigen

XAgemeine Bichtigfeit der Galze.

Die Salze find wichtig nicht blos wegen ihrer ausgebehnten technischen Benunung als folde, fonbern auch infofern bei ber Darftellung ber meiften demifden Berbinbungen und bei ben meiften Berfegungen nur Salze angemendet merben fonnen ober bargeftellt werben muffen. Lesteres gilt namentlich von ben Schwermetallen und ihren Orpben. Denn gelingt auch Die Berbindung Diefer Metalle mit Richtmetallen nicht ausschließlich mittelft ber Abscheidung aus ihren Salzen, so beruht boch bei weitem in der Mehrzahl ber Berfehungen bas Berfahren lediglich barauf, bag fich Detalle aus Gemengen ober Berbindungen mit andern Stoffen burch ibre Auflöslichkeit als Salze ober ihre Unauflöslichkeit als Drybe, Schwefelverbindungen, ober auch ale manche Salze abicheiben laffen. felben Grunde, weil fo wenige Drybe im freien Buftanbe im Baffer leicht löslich und viele gang unauflöslich find, tonnen auch bie lebenben Befen ihren Bebarf an anorganischen Stoffen faft nur in ber Korm von Salzen in fich aufnehmen.

Die Salze der einzelnen Basen finden bei den treffenden Metallen eine genauere Berucklichtigung. Es bleibt bemnach bier nur noch übrig, ibre Eigenschaften nach ben eleftronegativen Beftanbtheilen einer furgen Burbigung zu unterziehen, mit welchen fie am häufigften vortommen. Die wichtigsten Salze find die Chlorete, Jodete, Fluorete und Cyanete, bie Carbonate, Sulphate, Nitrate, Phosphate, Borate, Silicate und Aluminate und bie Salze ber organischen Sauren. Erftere follen fogleich, lettere bei ben treffenben Sauren abgehanbelt merben.

Chlorete.

Die Chlorete ber Alfalien, besonbere in beträchtlicher Menge bas Bortommen. Chlornatrium (Steinfalz), und die schwer oder nicht löslichen der Schwermetalle, wie Quedfilberchlorur (Quedfilberhornera), Gilber - (Gilberhornera), Bleichlorid (Cotunnit), Bleichlorid mit Bleioryd (Bleierz von Mendiff), Bleichlorib mit kohlenfaurem Bleioryd (Bleihornerz), Vanadinblei (basisches Bleichlorib mit bafifch vanadinsaurem Bleioryd), basisches Rupferchlorib (Atacamit), bafifches Eisenchlorib (Pyrosmalith) tommen im Mineralreiche im feften Buftanbe, bie ber alkalischen Erben und jugleich auch bie ber Alkalien kommen im aufgelöften Buftanbe in Fleinen Quantitäten faft in allen Quellmäffern, in febr beträchtlicher Menge aber in Mineral- und Soolwaffern und befonders im Meerwaffer vor.

Darftellung.

Man erhalt bie Chlormetalle burch Busammenbringen von Chlor ober Chlorwafferftoffgas mit ben glübenben Metallen, leichter burch Auflofen ber Metalle in Chlormafferstofffaure und bei benen, welche amei Chlorverbindungen bilben, die Chloride durch Auflosen ber Metalle in Konigswaffer ober ber Drybe in Salgfaure, und bie Chlorure burch Auflofen ber Metalle ober Orgbule in Salgfaure. Im erften Falle entweicht ber Wafferstoff ber Saure, im ameiten verbindet er fich mit bem Sauerfoff bes Drubs ju Baffer.

Begriff geben, wie bei folden Untersuchungen verfahren wird. Erfteren 3med erreicht man lediglich durch bas Studium eines der G. 2 angegebenen Berte ber analotifchen Chemie.

And bei ihrer Zersepung burch eine ftartere Saure, wie Schwefelfaure, wirb nicht Chlor, fonbern wieder Chlormafferftofffaure frei, weil fich erfteres fogleich mit dem Bafferftoff bes Baffere verbindet, beffen Sauerftoff ans frei gewordene Metall tritt, so baß bann fcwefelfaures Orgb entfleht. Man bielt deswegen die Chlormetalle lange Beit für dilbrwafferstofffaure ober salasaure Drube.

Die meiften Chlormetalle tommen troftallifert vor. Die Chlorete der Gigenschaften. Alkalien, das Silberchlorid und Gifenchlorur krystallistren in Burfeln, das Antimonchlorid, sublimirte Quedfilberchlorid und bismeilen auch Chloram. monium in Ottaebern. Die Formen ber übrigen find noch nicht genau bestimmt, sie bilben theils kleine bunne Tafeln, welche als Blatter, und dunne Prismen, die als Nadeln erscheinen. Prismen bilden die Chlorete von Strontium, Bergllium, Birtonium, Thorium, Blei, Rupferchlorib und Quedfilberchlorid; Tafeln die Chlorete von Calcium, Barpum, Attrium, Mangan, Bint und bas Gifenchlorib. Auch ein Tetraeber fommt vor beim Rupferchlorür.

Die Kroftalle ber alkalischen und einige ber auf trockenem Bege bargeftellten Schwermetalle find mafferfrei. Sie find fehr leicht löslich in aufteticheit. Baffer, auch in Alfohol, außer bem Chlorbaryum und einigen Schwermetallehloreten felbft in mafferfreiem, einige, wie Gifen ., Uran - und Quedfilberchlorib, fogar in Ather. Die meiften werben feucht ober gerfliegen gang an feuchter, mehrere auch an trodiner Luft. Rur bie alfalischen (außer Chlorlithium), bann Chlorbaryum und wenige löbliche Schwermetall. olorete, wie Quedfilberchlorib, gieben tein Baffer aus ber Luft an, Chlornickel derfließt in feuchter, verwittert aber, wie auch das Chlorcabmium, in trodner Luft. Chlorblei ift ichweraufloslich, Silberchlorib, Quedfilber-, Rupfer-, Gold- und Platinchlorur find in Baffer unlöslich. Die Chloride ber letteren aber lofen fich leicht. Manche, wie Wismuth-, Binn - und Antimondlorid, werben burch Baffer gerfest in unlösliches bafifches und Die unauflöslichen neutralen und bafifchen auflösliches faures Salz. Chlormetalle lofen fich fast alle in Salpeterfaure, die meisten in Schwefelfaure und fammtlich in Salgfaure. Silberchlorid loft fich nur in concentritter Salgfaure, Quedfilberchlorur in tochender Salg- und Salpeterfaure.

Bon den ftarteren Sauerftofffauren werben die Chlorete meiftens gersest und dadurch in Sauerstoffsalze der einwirkenden Säure verwandelt, nassem Bege. Bgl. die Bermandtschaftstabelle ber Sauren auf naffem Bege C. 194.

Außer ben beiben letteren entwickeln alle mit concentrirter Salveterfaure, vorzüglich beim Rochen Chlor.

Die meiften Chlormetalle werben burch Glüben gerfest, einige, wie Berbalten bei bas Chlortalium und bas Chlornatrium, verbampfen bei ftarter Glübbige unverandert. Das Chlorammonium, Chloraluminium und mehrere Chlo- Die Schmelgrete ber Schwermetalle, namentlich ber elettronegativen, verflüchtigen fich giemlich leicht. Manche, besonders von den lesteren, laffen fich felbst deftilliren und rauchen an ber Luft burch Bafferangiehung.

Ginige, wie Gifen - und Robaltchlorib, zerfeten fich beim Erhiben zum Theil in flüchtiges faures Salg unter Burudlaffung eines bafifchen. bere, wie Mangan = und Rupferchlorid, entwickeln Salafaure und binterlaffen Chlorur. Einige ber eblen Retalle werben vollständig gerfest unter Burudlaffung von freiem Metall, wie Golb- und Platinchlorid. Silberchlorib bagegen schmilzt und verflüchtigt fich endlich unveranbert.

Bon Rohle werden fie beim Gluben nicht, von Rohle mit Bafferbampf etwas, von Bafferftoff fast fammtlich reducirt, Silberchlorib auch beim Glüben mit Bargen - burch bas babei erzeugte Rohlenwafferftoffgas.

Bon ben feuerbeständigen Säuren: Phosphor-, Bor- und Rieselfaure wird bas Chlor in ber Sige nur unter Mitwirtung von Bafferbampfen ausgetrieben, bamit bas Detall mit bem Sauerftoff bes Baffere eine Bafis bilben tann, mahrend ber Bafferstoff ans Chlor geht. Auch Thonerbe wirft wie biefe Gauren.

**Ortennung** 

Man ertennt bie unauflöslichen Chlorete baran, bag fie mit Salpeablormetalle, terfaure achtes Blattgolb auflofen und barüber gehaltenes Ladmuspapier Quedfilberchlorur und - Chlorid ausgenommen, entwideln alle mit concentrirter Schwefelfaure - viele icon mit verbunnter - Salafäure, welche man an ben weißen Rebeln bei Annaherung eines mit Ammoniatlofung befeuchteten Glasftabes ertennt. Auf Bufat von Braunfteinnebit Schwefelfaure entwickeln fie Chlor, welches man am Geruch und an ber Entfarbung von Ladmus und Indigo ertennt.

> Die auflöslichen Chlormetalle reagiren auf Gilberfalze wie Salzfäure (f. S. 141). Ein Tropfen ber Auflösung mit fcmefelfaurem Rupferornb auf polirtes Gilber gebracht, schwarzt bies nach einiger Beit.

> Mit einer von Rupferornd buntelgrun gefarbten Berle von Phosphorfalz erhiet, farben alle bie Lothrohrflamme einen Augenblick fcon blau.

Zobete. Bortommen.

Weit feltner als die Chlorete finden fich die Johnetalle in der Ra-Die Jobete bes Ralium, Ratrium, Calcium und Magnefium tommen in verschiedenen Baffern vor, aber immer nur in febr fleiner Menge, befonders im Meerwaffer und barin lebenden Pfangen und Thieren, auch in mehreren Mineralquellen, 3. B. in ber Abelheidequelle in Dberbayern, noch weit feltener aber findet fich als Mineral bas Jobfilber und Jodqueckfilber. (Bgl. S. 142).

Darftellung.

Man erhalt die Jodmetalle beim Busammenbringen von Job mit ben Metallen jum Theil ichon bei gewöhnlicher, jum Theil erft in hoherer Temperatur, burch Erhigen mehrerer Ornbe mit Jod, burch Auflosen ber Drybe in Johnafferftofffaure und bie unauflöslichen burch Fallung eines Salzes bes betreffenben Metalls mit Bobfalium.

Gigenfcaften.

In ber Arnftallform ftimmen bie Jobmetalle fo ziemlich mit ben Chloreten überein, unterscheiben fich aber sowohl von diefen, als von allen übrigen Salzen mit nichtmetallischem elektronegativen Beftanbtheil burch Barbe. bie lebhafte garbung ber Schwermetallfalze, auch wenn bie Detalle berfelben fonft gewöhnlich farblofe Salze bilben. Ungefarbt ober weiß ericheinen blos die Robete ber Alfalien und alfalischen Erben, Binfjobib, Mangan - und Rupferjodur; gelb find Golb - und Quedfilberjodur, Gilber - und Bleifodid; roth Robalt -, Quedfilber - und Antimoniobid; braun Palladiumjobur, Binn -, Bismuth - und Gifenjobib; grun Gifen - und Uranjodur, Chrom - und Goldjodid; fcmarz Fridiumjodid, Tellur - und . Mlatiniobür und - Jobib.

Die Jodete ber Alfalien, alkalischen und eigentlichen Erben find alle aufselichteit. in Baffer, einige auch in Beingeift loblich und mehrere zerfliegen an ber Luft. Jobaluminium ift noch nicht bargeftellt worben. Die Jobete ber Schwermetalle find unauflöslich bis auf Mangan-, Uran-, Gifen- und Binmiobur, Gifen ., Binn - und Chromjobib. Quedfilberjobib loft fich in Altohol und Ather, obgleich es in Wasser unlöslich ist.

Rur einige Jodmetalle geben, mit verdünnter Salzfäure ober Schwe- Chemisches Berhalten. felfaure, Jobmafferftoff. Durch Ginwirtung von concentrirter Schwefels faure für fich ober mit Braunftein, von Chlor ober Chlortalt mit Salafaure und von mäßig ftarter Salpeterfaure wird Job frei, welches bie Aluffigfeit gelb ober braunroth farbt, beim Rochen in violetten Dampfen entweicht und beim Ertalten (auweilen in Blattchen) fich abicheibet.

Beim Erhigen verhalten fich bie Johmetalle ben entsprechenden Chlormetallen ahnlich, find jedoch etwas flüchtiger und leichter zerfesbar, befonbere in Gegenwart von Baffer. Job entweicht bann in violetten Dampfen und läßt die Metalle als Ornde gurud.

Die Jodmetalle find fowohl an diefem als an bem Berhalten au getennung. Startmehl leicht zu erkennen, wenn es als verbunnter Rleifter bem auf die angegebene Beise frei gewordenen Jod jugefest wird. Bei gleichzeiti= ger Gegenwart von Chlormetallen erfcheint oft bie blaue Rarbung ber Stärke nicht, weil hier durch Bufat von Salpeterfaure Chlorjobfaure entfteht, welche bie Starte nicht blaut. Man muß bann die lestere in ein wenig tochender verdunnter Schwefelfaure auflofen und fehr wenig Chlormaffer gufegen. Auch burch besornbirenbe Rorper, wie Schwefelmafferftoff, fcmeflige und arfenige Saure, burch Gerbftoff und andere organische Stoffe, burch Altalien und beim Stehen am Licht verschwindet bie blaue Farbe, erscheint aber wieder auf Zusat von Salpetersäure oder concentrirter Schwefelfaure. Eine Entfarbung durch überschuffiges Chlor ober Quedfilberchlorid fann burch Binnchlorur befeitigt werben.

Beim Erhipen mit concentrirter Schwefelfaure ober ameifach fcmefelfaurem Kali in einer Glasröhre entwickeln die Jodmetalle violette Jodbampfe nebft ichmefliger Saure, auf Bufas von Braunftein blos Job, weldes überbestillirt werden kann, und vorgeschlagenen Rleifter blaut. einer durch Rupferoryd dunkelgrun gefarbten Perle von Phosphorfalz erhist, farben fie bie Lothrohrflamme im Augenblide bes Schmelzens icon und ftark grün.

Alnormetalle, Fluorete ober Pluate fommen in ber Ratur nur Bluorete. febr wenige vor, wie ber Bluffpath (Fluorcalcium), Arnolith (Natriumaluminiumfluorid), Ittrocerit (Fluoryttrium gemengt mit Fluorcerium und Fluorcaltium), Flufyttrocerit (Fluoryttrium mit Fluorcerium), Flufcerit

(Muoryttrium) und Topas (Fluoraluminium mit Thonerbefilicat). Alufipath ift siemlich verbreitet, die andern tommen nur felten vor.

Darftellung.

Man erhalt bie Aluprmetalle mittelft Berfenung ber Metallorphe burch Aluormafferftofffaure, bie unlöslichen burch Berfebung ber entfprechenben Metallfalze burch lösliche Fluate.

Gigenfchaften.

Die in Kryftallen befannten Fluormetalle erfcheinen gewöhnlich in Auffolichfeit. Burfeln froftallifirt. Ralium, Ammonium, Aluminium, Berglium, Birtonium, Mangan, Eifen, Binn, Wismuth, Aupfer, Silber, Quedfilber und die elektronegativen Metalle bilden auflösliche Fluate. Fluorbergllium löft fich in jebem Berbaltniffe in Baffer, Alnortalium und . Gilber gerfließen an ber Luft und Titanfluorid ift eine an ber Luft rauchende Riuffigfeit. Die übrigen find fcmer ober nicht loslich.

> Die unlöblichen Fluate ber Schwermetalle lofen fich in ber Regel in Aluorwafferstofffaure, die übrigen nebst Fluorblei auch in dieser wenig; in Salafaure ober Salpeterfaure aber faft alle.

Berhalten bei höherer Zemperaturs.

Die Aluormetalle find leicht schmelabar und erleiben beim Erhipen nur bei Gegenwart von Baffer, baber auch in ber Lothrohrstamme eine Berfetung in Aluormafferftofffaure, welche entweicht, und zuruchleibenbes Detallornb.

Grtennung.

Man ertennt die Aluormetalle leicht, wenn man fie für fich ober mit juvor gefchmolzenem Phosphorfalz in einer fchrag gehaltenen an beiben Enden offenen Glasröhre unmittelbar burch bie Lothrohrflamme erhist, baran, bag fie Kluormafferftofffaure entwickeln, welche fich burch ben Geruch, an ber ftrohgelben garbung bes Fernambutpapiers und befonders an ber matten Anasung bes Glafes in ber Rabe ber Probe zu erfennen gibt. Um lettere beutlich mabraunehmen, fpult man bas Glas nachber mit Baffer ober Saure aus.

Gnanete. Darftellung.

Die Chanmetalle ober Chanete fommen nicht in ber Ratur, fondern blos als Runftprodukte vor. Man erhalt fie mittelft Berfegung ber freien ober toblenfauren Orpbe burch wafferige Chanwafferftofffaure ober durch Chanalkalien, die Chanalkalien aber auch burch Glühen ihrer Metallboppelfalze und Auslaugen bes Ruchtandes mit Baffer, und biefe wieder, namentlich bie altalifchen Gifencyanure burch Gluben ftidftoffhaltiger organischer (thierischer) Rörper mit toblenfaurem Rall ober Natron mit Eifenfeilspänen; einige, wie Cvanquedfilber und - Gilber erhalt man ichon durch Bufammenbringen ber Metalfahlöfung mit freier Cyanwafferftofffaure.

Gigenfcaften.

Biele Chanmetalle find froftallifirbar und zum Theil ben analogen Chlor-, Brom- und Rodmetallen ifomorph.

Barbe.

Fast alle Chanete der Schwermetalle sind in Wasser unlösliche Nieberfchlage und, namentlich die Doppelfalze von zwei Schwermetallen, bisweilen von fehr lebhafter Farbung, weehalb auch biefe Rieberfcblage banfig als Reactionen fur die einzelnen Metalle bienen. Aupferenanib, Goldund Pallabiumchanur find gelb; graugrun Mangan- und grungelb Platincyanur; rothbraun Eifen-, Robalt- und Banadiumcyanid; meiflichgrun Ridelcyanib und blaugrau Chromeyanib.

bekannten Cpanmetalle, nämlich bie Cpanure von Cerium, Gifen, Rupfer und Chrom und die Cyanibe von Bint, Blei, Silber, Pallabium und Titan find weiß. Die meiften Andern, außer ben auflöslichen (f. unten), scheinen sich nach ben angestellten Berfuchen mit Chan nicht verbinden au fönnen.

Bon ben Doppelcyanuren ber Schwermetalle find blos die Cyanver- Die Richage bes bindungen bes Gifens mit verschiedenen anderen Metallen wichtig, weil kaliumetfen-Bon ben Doppelcvanuren ber Schwermetalle find blos die Cpanverman fie als Rieberschläge burch bas als Reagens angewendete Kaliumeifenengnur und Raliumeifenevanid erhalt. Das erftere fallt buntelblau: Gifenored; hellgrun Ridel und Robalt; gelb Bangbium und Chrom; braunlichgelb Titan; rothbraun Rupfer und Uran; buntelbraun Die übrigen: Gisenorybul- und (farblose 1)) Manganorybulfalze, Bint, Cadmium, Blei, Binn, Wismuth, Gilber und Quedfilber merben weiß; bagegen werben Chrom - und Bolframfaure, Arfenit, Tellur, Antimon, Gold, Platin, Rhodium, Zribium und Demium gar nicht gefällt.

chanurs.

Das Raliumeifencyanib fällt blos Binnorybul weiß, die übrigen Des Ratiumfarbig und gwar: gelb Bint, Cabmium, Gilber und Quedfilber; gelb. braun Bismuth, Rupfer, Titan; rothbraun Robalt und Uran; graubraun Mangan; blau Eisenopydul; gelbgrün Nickel und Banadium; Binnoryd, Antimon, Blei, Golb und Gisenoryd gar nicht. Doch wird letteres bavon in feinen Auflösungen rothbraun gefärbt.

Bon den Chaneten der Schwermetalle find blos Gifen ., Cadmium ., Auftetigent Quedfilber - und Goldenanid in Baffer auflöslich, die übrigen blos in Alfalien und theils in concentrirten, theils in verbunnten Gauren. bekannten Cyanete ber Leichtmetalle find febr leicht in Baffer auflöslich, nur Cyanbaryum ift fcmerloslich. Cyanaluminium tonnte man auf bem gewöhnlichen Bege nicht erhalten. Bon ben übrigen Cyaneten ber Erdmetalle ift blos Cyanyttrium bekannt, welches fich fowohl in Baffer als Beingeift auflöft. Auch die Doppelchanete von Leicht - und Schwermetallen find meift in Baffer auflöslich.

Die Auflosungen ber Leichtmetallenanete braunen Curcumapapier und entwickeln auf Bufas von Rohlenfaure, baber auch ichon burch bie bloge Einwirkung der atmosphärischen Luft, Chanwasserstofffaure, verlieren aber biefe leichte Berfesbarteit burch Berbinbung mit Schwermetallenaneten. Die Chanete ber Schwermetalle find luftbeftanbig.

Die letteren werben burch verbunnte Sauerftofffauren nicht gerfest, entwickeln aber mit concentrirter Schwefel . ober Salzfaure Chanwafferftoff. faure. Durch Kochen mit überschüffigen Sauren wird bas Metall orgbirt und nebst Ameisensäure auch Ammoniat gebilbet.

Die alkalischen Chanete schmelzen leicht (in schwacher bei Lage nicht fichtbarer Rothalübbise) und werben babei langfam vom Cauerftoff ber

<sup>1)</sup> Die rothlichen Manganorybulfalge werden pfirfichblutroth bis docolabebraun gefällt.

Das Ammoniumfalz verflüchtigt fich ichon bei Luft aum Theil orpbirt. gewöhnlicher Temperatur fehr ftart. Das Berhalten ber Cvanete ber alkalischen Erben in höherer Temperatur ift noch wenig bekannt. Die Engnete ber Schwermetalle verlieren beim Gluben bas Cvan, Die ber uneblen vermandeln fich hierbei unter Sticftoffentwickelung in Roblenftoffmetalle. 1)

Ertennuna

Man erkennt die löslichen Cyanmetalle an ben bei ber Cyanmaffer-Chanmetalle, ftofffaure angegebenen Reactionen , die ber eblen Schwermetalle, daß fie beim Erhipen in einem Reagircplinder einen Geruch nach Cpan entwickeln und bie entweichenden Dampfe barüber gehaltene Silberauflosung truben. Die ber uneblen Metalle entwickeln im mafferhaltigen Buftande beim Erhigen Ammoniat.

Carbonate. Nortommen.

Carbonate fommen in ber Ratur mehrere vor, aber nur eines, nämlich ber tohlenfaure Ralt in reichlicher Menge, ziemlich häufig auch bas Doppelcarbonat von Kalt und Bittererbe im Baffer geloft. Bon ben altalischen Carbonaten finbet sich nur bisweilen die Goba als Effloresceng auf verschiedenen Gefteinen, an ben Ufern ber Natronfeen und in mehreren Mineralquellen; von ben alkalifchen Erben Bitherit (fohlenfaurer Barnt), Barytocalcit (fohlenfaurer Baryt mit tohlenfaurem Ralt), Strontianit (toh= lenfaurer Strontian), Ralfftein (tohlenfaurer Ralt), Aragonit (tohlenfaurer Ralf bisweilen mit etwas tohlenfaurem Strontian), Magnefit (tohlenfaure Magnefia), Talffpath (tohlenfaure Magnefia mit etwas Gifenorydul) und Bitterspath (Ralt- Talterbecarbonat). Die tohlenfauren Erden fommen nicht natürlich vor und fohlensaure Thonerbe fonnte auch funftlich noch nicht bargeftellt werben.

Bon ben Schwermetallen kommen im Gangen nur wenige als Carbonate in der Natur vor, wie das fohlensaure Gifenorydul als Spatheifenftein und Spharofiberit im feften, und in ben fogenannten Stahlmaffern als Bicarbonat im gelöften Buftanbe. Das tohlenfaure Manganorybul finbet fich mit etwas Ralt und Gifen verunreinigt als Manganspath, auch als Gemenatheil bes Gifenspathe und neben Gifen in fohlenfaurehaltigen Baffern gelöft. Andere natürlich vorkommende Carbonate find der edle Galmei (tohlenfaures Bintornd), bas Beiß : und Schwarzbleierz (tohlenfaures Bleiornd), der Arotombleispath (kohlensaures Bleiornd mit schwefelsaurem Bleiornd), die Rupferlafur (halbbafifchtoblenfaures Rupferornd, Cus Ca), ber Malachit (einfachbasischfohlensaures Rupferornd Cu. C), und die Uranblüte (fohlenfaures Uranopyb).

Darftellung.

Die alkalischen Carbonate werben nicht eigens bargeftellt, weil man bie Alfalien nach der gewöhnlichen Darftellungsweife im Anfang ohnebies immer als Carbonate erhalt 2), aus welchen bann erft bie Alfalien im freien

<sup>1)</sup> Über bas Berhalten ber Schwermetallenanete in ber Sige val. auch Rammelsberg im Arch. d. Pharm. 48. 2. R. S. 151-154; pharm. Centralbl. 1847. **3.** 59-60.

<sup>2)</sup> Bgl. unten bie Darftellung bes toblenfauren Rali, Ratron und Ammoniats.

Buftanbe gewonnen werben. Die Carbonate ber alkalifchen Erben fommen fcon in ber Ratur in hinreichenber Menge vor, fo bag man fie gleichfalls gur Darftellung biefer altalischen Erben im freien Buftanbe benust. Die Carbonate ber Erben und Schwermetallorybe werben mittelft Berfesung eines entsprechenden löslichen Salzes durch ein toblenfaures Alfali erhalten.

Die Carbonate ber alkalischen Erben und bes Bleies Ernftallifiren in Gigenfchalten. rhombischen, die des Natrons und Rupfers in Minorhombischen Säulen, ber Kalffpath jeboch, Magnesit, Talf., Bitter., Mangan., Gifenspath und Galmei in flumpfen Rhomboebern. Deiftens aber tommen fie erbig ober nur frustallinisch vor.

Rur bie alkalischen Carbonate find in Baffer auflöslich, wenn fie Aufistichteit. neutral find, bas Ralifals ift felbft zerflieflich, bie Bicarbonate find fammtlich auflöslich. Die einfachen Carbonate bilben wenig fruftallinische Rieberichlage, welche größtentheils weiß ober wenigstens heller gefarbt find als die freien Oppbe.

Die einfachen Carbonate ber Alfalien reagiren ftart, ber tohlenfaure Chemifches Barnt und die zweifach fohlenfauren Alfalien ich mach alfalifch. fach toblenfauren Altalien schmeden scharf, aber nicht agend altalisch, bie boppelt toblensauren laugenartig, aber nicht scharf.

Die einfachen, häufiger noch aber bie boppelt tohlenfauren Alkalien bilben mit mehreren unlöslichen Carbonaten, wie mit benen ber alfalifchen Erben, bes Mangans, Gifens, Robalts, Nickels zc. auflösliche Doppelfalze. Die fohlenfauren Alfalien bewirten baber in folden Auflöfungen oft erft Fallungen beim Rochen, ober auf Bufas von agendem Alfali.

Die Bermanbtichaft ber Rohlenfaure zu ben Bafen ift fcmach, fie wird baber burch die meiften übrigen Sauren aus ihren Salzen abgefchieben und ichmachere Bafen, wie Thonerbe, Gifen-, Binn-, Manganoryd ic. verbinden fich gar nicht mit Rohlenfaure.

Die Carbonate außer den alkalischen und denen von Bargt und Strontian verlieren die Roblenfaure beim Gluben für fich; alle aber beim Gluben mit Rohlenpulver, indem Rohlenorybgas entfteht. Sie find, wie fcon oben angegeben murbe, mit Ausnahme ber alkalifchen unichmelgbar. (Bgl. auch S. 193).

Dan ertennt die Carbonate leicht baran, daß fie mit Sauren auf- Grennung. brausen, ohne babei einen auffallenden Geruch, g. B. nach Chlor, schwefliger Saure 2c. zu entwickeln. Leitet man das frei werdende Gas in Ralfmaffer, fo wird diefes burch Entstehung von tohlenfaurem Ralt getrubt. Die ber alkalischen Erben werben burch Erhigen vor bem Löthrohr ägenb und braunen bann feuchtes Curcumapapier.

Auch unter ben Sulphaten ift es wieber nur bas Ralkfalz als Gyps Sulphate. (CaS+2其), feltner als Anhybrit (CaS), welches in bebeutenber Renge in ber Ratur verbreitet ift. Doch tommt bie Berbreitung beffelben bei Beitem nicht ber bes tohlensauren Raltes gleich. In ziemlicher Ausbreitung findet fich auch noch bisweilen bas Magnesiasulphat ober Bitterfalz im festen Instande, besonders aber aufgelöst im Meerwasser und in einigen Mimerasquellen (Bitterwassern). Weit beschränkter ist das Bortommen des schwefessauren Baryts (Schwerspath), noch mehr das des schwefessauren Strontians (Cölestin). Die Sulphate des Kali, Natron und Ammoniak sinden sich selten, fast nur als vulkanische Produkte in fester Form, das Natronsalz (Glaubersalz) jedoch auch an einigen anderen Drten, namentlich in Steinsalzgebirgen, das schwefelsaure Kali noch als Bestandtheil des gewöhnlichen Nauns und in Pstanzen. Noch seltener sindet
sich der Natronalaun. Häusiger sindet sich das Kali- und Natronsalz auf gelöst in Mineralquellen und lesteres besonders im Meerwasser. Selten
kommt auch die schwefelsaure Thonerde für sich und als Kalithonerdesulphat
(Alaun), häusiger das letzter mit überschüssisser Thonerde (Alaunstein) vor.

Bon den Sulphaten der Schwermetalle (Bitriole) tommt der Cifen =, 1) Robalt =, Rupfer =, Bint =, Blei = 2) und Uranvitriol, fammtlich aber nur

in fleiner Menge im Mineralreich vor.

Darftellung.

Man erhalt die Sulphate, wenn sie nicht schon natürlich in erforberlicher Menge und Reinheit vorkommen, leicht durch Behandlung der Metalle (vgl. S. 160), oder ihrer Dryde mit Schwefelsaure, Zersehung der Carbonate und anderer Salze mit schwächeren Säuren durch Schwefelsäure oder andere Sulphate, häusig als Nebenprodukte, wie z. B. Natronund Kalisulphat bei der Bereitung der Salz- und Salpetersäure, Manganmit Natronsulphat bei der Darstellung des Chlore 20.; endlich durch
Rösten der Schwefelmetalle, so bei der Darstellung des Kupfer- und
Eisenvitriols.

Gigenicaften.

Die gewöhnlichste Arystallsorm der Sulphate ist die gerade rhombische Säule, wie beim Kali-, Strontian-, Baryt-, Kalk- (Gypk), Magnesia-, Zink-, Blei- und Nickelfalz, wenn lesteres unter + 15° C. mit 7 Atomen Wasser krystallister. Das Barystulphat krystallister gewöhnlich in rhombischen Tafeln. Mehrere bilden klinorhombische Säulen, wie das Natron-, Eisen- und Manganorydulsulphat und das zweisach schwefelsaure Kali; einige rektanguläre Säulen, wie Kalk- (Anhydrit), Uran- und Cadmiumsulphat, und andere Oktaeder, wie die Sulphate der Erden, des Robalts und Nickels, wenn lesteres über + 15° C. mit 6 Atomen Wasser krystallister. Bei mehreren Sulphaten hat man zwei oder mehrere dieser Formen beobachtet, so daß man vielleicht später noch die Verhältnisse kennen lernen wird, unter denen sie einander isomorph krystallisten.

Die Sulphate enthalten in der Regel 4 — 7 Atome Arpftallwaffer, nur wenige, wie das Kali-, Ammoniat-, Baryt-, Strontian- und Blei-falz, so wie eine Art bes natürlich vorkommenden Kalksulphates, der An-hydrit sind wasserfei. Die wasserhaltigen Arpstalle verwittern fast alle,

<sup>1)</sup> Das Eifen kommt gewöhnlich als Orpbulfalz (grüner Bitriol), felten als Orpbfalz (rother Bitriol) vor.

<sup>2)</sup> Das Bleisutphat auch im Arotombleispath mit kohlensaurem Bleioryd und im Aupferbleispath mit Aupferoryb.

wenigstene oberflächlich, auch wenn fie weniger Baffer enthalten, wie & 23. das Kalibifulphat (KS: + H).

Die neutralen und befondere bie fauren Sulphate find in der Regel aufiseiigteit. leicht auflöslich, bie bafifchen unauflöstich. Die meiften brauchen nicht mehr als 2 - 3 Theile faltes Baffer gur Auflofung. Barnt-, Strontianund Bleisulphat find nicht blos in Baffer, sonbern auch in verbunnten Sauren unauflöslich, bie erfteren lofen fich nur in tochenber concentrirter Schwefelfaure, letteres auch in Salveterfaure und concentrirter Salsfaure.1) Das Sulphat bes Rales braucht gegen 500, bas bes Silberornbs 88, bas bes Robaltorybs 24, bas Ralithonerbefulphat (ber gewöhnliche Alaun) 18, bas einfach schwefelfaure Rali 9 Theile Baffer. Die Sulphate ber elettronegativen Metalle gerfließen faft fammtlich an ber Luft und werden burch Baffer in unauflösliches bafifches und leichtlösliches faures Salg gerfest. In Beingeift und Ather find die Sulphate nicht auflöslich. 2)

Alle unauflöslichen Sulphate werden durch Rochen ober boch burch Glüben mit tohlenfaurem Natron gerfest, wobei bie Schwefelfaure an bas Ratron tritt. Fast alle werben, oft auch aus fauren Auflofungen, burch farten Alfohol gefällt. Bon verwesenben organischen Stoffen werben fie in Schwefelmetalle verwandelt, indem fich ihr Sauerstoff mit dem Kohlenstoff jener Rorper zu Rohlenfaure verbindet.

Die Gulphate ber Alfalien und alfalifchen Erben fcmelgen nach bem Berhalten bei Berluft ihres Ernstallmaffers nur bei bober Temperatur, obgleich manche pergtur. ihrer Doppelfalge (f. S. 193) febr leicht fcmelgbar find. Die übrigen gerfeten fich früher, als fie ichmelgen. Die Gulphate ber Alfalien und alfalifchen Erben mit Ausnahme ber Magnefia laffen fich unverandert fcmelien. Bei ben übrigen entweicht beim Erhigen die Schwefelfaure entweder ungerfest, wenn jur Austreibung eine mafige Sige hinreicht, ober als fcmeflige Saure und Sauerftoff, wenn baju ein hoher higgrad erforberlich ift. Durch Erhiten mit Wafferftoff ober mit Rohle werben fie in Schwefelmetalle verwandelt. Durch Glühen mit Phosphor-, Bor- und Riefelfaure wirb bie Schwefelfaure ausgetrieben.

Um die Sulphate ale folche ju ertennen, loft man fie in Waffer, Ertennung. nothigenfalls in Salglaure ober gerfest fie, wenn bie auch in biefer nicht auflöelich find, durch Rochen mit toblenfaurem Ratron, filtrirt noch wann und pruft die erhaltene Lösung mit der Auflösung eines Barytsalzes, womit sie einen auch in Salpeterfäure unguflöslichen weißen Rieberfchlag bil-Benn man biefelben mit gleichviel Startmehl und fohlenfaurem

<sup>1)</sup> Rach Bobler loft fich Bleifulphat auch leicht in neutralem weinfauren Ammoniat. Die concentrirte Lofung gefteht nach einiger Beit gur fteifen Gallerte. Ann. d. Pharm. 34. S. 235; pharm. Centralbi. 1840. S. 592.

<sup>2)</sup> über die Grenze, wo der Beingeift bei gunehmendem Baffergehalt die Sulphate aufloft, vgl. Anthon, in Buchner's Repertor. b. Pharm. 13. C. 18-22; pharm. Centralbi. 1838. Ø. 434-435.

Ratron dur pfeffertorngroßen Pille formt, am Platindraht vor dem Löthrohr erhipt und dann auf eine feuchte Silberfläche legt, so entsteht auf letterer ein brauner Fleck von Schwefelfülder. Auf Zusaf von Salzsaure entwickelt sich ein Geruch nach Schwefelwasserstoff, welcher ein mit Bleifalgauflösung befeuchtetet Papier schwärzt.

Mitrate.

Da nur die stärksten Basen, wie die der Alkalien und alkalischen Erben, die Bildung von Salpetersäure einzuleiten vermögen, so sinden sich auch nur ihre Ritrate (Salpeter), nicht aber die der eigentlichen Erben und Schwermetalloppde in der Natur. Bon den ersteren kommen namentlich der Kali-, Natron- und Kalksalpeter vor, der Kalisalpeter nicht blos im Mineralreich, sondern auch in mehreren Pflanzen; in größerer Menge aber nur der Natronsalpeter, welcher in ausgedehnten Lagern in Südamerika erscheint.

Darftellung.

Der Kali- und Kalkfalpeter wird kunftlich im Großen auf ben Salpeterplantagen erzeugt durch prädisponirende Wirkung dieser Basen auf ben Stickstoff, welcher sich bei der Verwesung thierischer Körper entwickelt, so daß sich derselbe mit dem Sauerstoff der Luft zu Salpetersäure und diese mit dem Kali oder Kalk zu Salz verbindet (s. S. 224). Die übrigen Nitrate werden durch Auflösung der Metalle oder ihrer Oryde in Salpetersäure erhalten.

Gigenfcaften.

Die herrschende Arnstallform ber Nitrate ist die rhombische Saule, welche aber bisweilen burch Abstumpfung zweier scharfen Seitenkanten in eine sechsseitige Saule übergeht, wie beim Kali- und Kalksalz. Einige, wie das Uranoryd-, Silberoryd- und das in der Kalte trystallisitete Rupferorydnitrat bilden rhombische Tafeln. Die Nitrate des Baryts, Strontians, Bleioryds und Quecksilberoryduls trystallisiren in Ottaedern, der Natronfalpeter in Rhomboedern.

Die Arpstalle des Kali., Ratron., Ammoniat., Barpt., Strontianund Silberfalges find mafferfrei, die abrigen enthalten verschiedene Mengen Arpstallmaffer. Die Nitrate find nebft ben Chloreten die leicht löslichften Salze. Die neutralen und fauren Salze find fammtlich im Baffer löslich, bie unauflöslichen bafifchen lofen fich in Salpeterfaure und andern Das Kali-, Baryt-, Strontian-, Blei-, Gilber- und Quedfilberfalz find vollkommen luftbeftanbig, Ridel - und Uranopobialz verwittern fcwach in trodner Luft, Ratronfalpeter wird feucht und bie übrigen gerfließen gang, in feuchter Luft auch bas Ridelfalg. Die luftbeftanbigen erforbern nicht über 3 Theile Baffer gur Auflösung, nur Strontianfalg braucht 5, Barytfalg 19, bie gerflieflichen meift nur bie Balfte ihres Gewichtes Baffer. Rebftbem lofen fich die letteren leicht in Beingeift auf. Die Ritrate bes Wismuths, Quedfilbers und Antimons merben, menigftens burch viel Baffer in unauflosliche bafifche und leicht losliche faure Salze zerfest. Die leicht Ernstallistrbaren, vornehmlich Baryt und Bleiorobfalz find in concentrirter Salpeterfaure unauflöslich. Mit viel Salzfaure, ober mit wenig Salgfaure ober Chlornatrium nebft Schwefelfaure verfest entwideln fie Chlor und falpetrige Gaure.

Die falveterfangen Salze mit flerter Bafis entwickeln beim Erhiten Berbelten bei Anfangs Sauerftoff und bilben falbetrigfaure Salze, melde bei fiarterem Glaben unter Entwidelung von Sauerftoff und Stidftoff vollftanbig gerfest werben. Die mit fomacherer Bafis geben Sauerfloff und falpetrige Beim Erhiten mit brennbaren Korpern - auf glübenber Roble perpuffen besondere die Ritrate der Alfalien und alfalifchen Erben mit Beftigteit unter Sinterlaffung tohlenfaurer Galge.

Dan ertennt die Nitrate in Auflösungen baran, baf lettere mit con- Ertennung. centrirter Schwefelfaure verfest Rupferfpane unter Entwidelung rother Dampfe bei gewöhnlicher Temperatur auflofen. Beim Berfesen mit überichuffiger Salgfaure lofen fie beim Ermarmen achtes Blattgold auf unter gelber Farbung ber Fluffigfeit. Lettere Gigenschaft theilen jedoch bie Sale ber Selen-, Chrom-, Chlor- und Bromfaure mit benen ber Salpeterfaure. Ein sicheres Kennzeichen ift es, daß sich Krnftalle von schwefelfaurem Gifenorydul in der Fluffigfeit ichmargbraun farben, oder bei vieler Salpeterfaure ber gangen Fluffigfeit biefe Karbung mittheilen. Die Eigenfcaft, nach Bufas von Schwefelfaure ein wenig Indigoauflofung gelb ju farben, ober zu entfarben, theilen fie mit ben chlor - und bromfauren Salgen, unterscheiben sich aber von biefen, daß sie Lackmustinctur nicht entfarben, fondern blos rothen. Auch das Verpuffen auf Kohle haben fie mit ben ermahnten Salzen gemein.

Die Phosphate find awar nicht nach ihrer Bahl, wohl aber ber Phosphate. Menge nach fehr beschränft, in welcher fie natürlich vortommen. Am reich- Bortommen. lichsten erscheint noch die phoephorsaure Ralterbe. Sie bilbet ben Sauptbestandtheil ber Knochen ber höberen Thiere. Aufferdem finden fich im thierischen Organismus noch die Phosphate ber Magnesia, bes Ratron und Ammoniaks. Im Pflangenreich tommen bie Phosphate von Kali, Ratron, Kalt, Magnesia, Gifen und Mangan vor. Mineralische Phosphate find der Apatit und Phosphorit (baffich phosphorfaure Kalterbe), ber Bagnerit (bafifch phosphorfaure Bitterenbe), ber Bavellit (phosphorfaure Thonerde mit Fluoraluminium), der Amblygonit (phosphorfaure Lithion = Thonerbe), bie phosphorfaure Ammoniathonerbe, ein vultanisches Probuft, ber Türfis (phosphorfaure Thonerbe mit Rupfererub), ber Ptterspath (phosphorsaure Pttererbe), ber Grüneisenftein und bas Gifenblau (phosphorfaures Eisenoryborydul), ber Bivianit (biefelbe Berbindung im Eroftallifirten Buftanbe), ber Rafeneifenfiein enthalt etwas Gifenombphosphat, bas Manganpechers (Eifen- und Manganorybulphosphat), ber Triphylin (Cifen - und Manganerybulphesphat mit Lithioxphosphat), das Buntbleierz (phosphorfaures Bleiorgd), der Liebethenit, Phosphorochalcit, Dibnbrit, Sagilit und Chlit (phosphorfaures Aupferoryd) und ber Uranglimmer (Uranoryd = mit Ralt = ober Aupferphosphat). Außer biefen Foffilien läßt sich die Phosphorsaure in fehr kleinen Mengen, oft blos als Spur noch in einer großen Angahl anderer Mineralien nachweifen. fand Sullivan biefelbe in verschiebenen Quantitaten von fohlenfaurem Ralt,

im Dolomit, Dachschiefer, Sandftein, Diorit, Augit, Arapp, Bafalt, Bimbftein, Obsibian, Glimmer, Granit, Glimmerschiefer, Gueis 2c. 1)

Parftellung.

Die phosphorsaure Ralberbe erhält man burch Calcination der Anochen, durch Auflösung der erhaltenen Alche, weiche ein Gemenge von phosphorsaurer Katterbe mit einigen andern Salzen ist — in Salzsäure und Fälung durch Ammoniat im reinen Justande; die übrigen unauflöslichen Phosphate durch Fällung eines auflöslichen Salzes des entsprechenden Orphosmittelst eines auflöslichen (alkalischen) Phosphate, die alkalischen Phosphate durch Sättigung der freien Alkalien, ober Zersehung der kohlensauren mittelst Phosphorsäure oder doppelt phosphorsauren Kalks.

Die phosphorsauren Salze bieten eine größere Anzahl möglicher Berbindungen mit einer und berfelben Basis bar als die Salze irgend einer anderen Saure außer der Arseniksaure. Biele Basen bilden namlich sowohl mehrere sauere als basische Salze mit der Phosphorsaure.

Gigenfdaften.

Die Phosphate Erystallisten größtentheils in Prismen: ber Wavellit und Amblygonit in rhombischen, bas phosphorsaure Ratron, ber Wagnerit und Phosphorochalcit in klinorhombischen, ber Itterspath und Uranglimmer in quadratischen, ber Apatit und bas Buntbleierz in sechsseitigen &. Sie enthalten meist ens und gewöhnlich auch viel Arystallwasser, bessen Menge im Natronsalz 25 Atome erreicht.

Die neutralen und basischen Phosphate sind mit Ausnahme der alkalischen in Wasser unauslöslich, die sauren sind löslich. Erstere lösen sich
in Salpeterfäure, Salzsäure, Schwefelfäure, die auf das Ser- und Quedsilberorydulfalz auch in Phosphorfäure und die auf Eisenoryd, Bleioryd
und Thonerde<sup>2</sup>) in Essischure, einige, namentlich das Kaltphosphat in
kohlensäurehaltigem Wasser, das Thonerdephosphat auch in Altalien. Nur
einige geglühte faure Salze sind wenig oder gar nicht auslöslich. Durch
ähende und kohlensaure Alkalien sowie durch Weingeist werden sie aus
ihren Auslösungen gefällt.

Die phosphorsauren Saize find bis auf die des Ammoniats und Queckfilbers feuerbeständig, meistens leicht schmelzbar, befonders die fauren Saize, gewöhnlich zu durchsichtigen Gläsern, die neutralen und bastichen Phosphate der alkalischen Erden aber bios zu emailartigen Maffen (Schmelz). Sie werden dabei in pprophosphorsaure Galze verwandelt. Die Phrophosphate reagiren alkalisch.

Ertennung.

Man erkennt die Phosphate baran, daß ihre neutralen Auflösungen von salpetersaurem Silberoryd eigelb oder weiß (s. C. 133) gefällt werden. Wit überschüffigem Ammoniat und einem löblichen Magnesiasalz verseht, kall ein trystallinischer Riederschlag von Ammoniatmagnesiaphosphat nieder. Unlöstiche Phosphate erwärmt man mit einer Mischung

<sup>1)</sup> Bgl. Slubel's ofonom. Reuigleiten und Berhandlungen 1846 S. 27 aus Erbmann's Journ. f. praft. Chem.

<sup>2)</sup> Rach Bittftein mare bas Thonerbephosphat gleichfalls in Effigfaure loslich, nur etwas langfamer als bie übrigen.

aus gleichen Theilen Schwefelfaure und Baffer, verdunnt mit Beingelft. filtrirt, fest etwas Baffer gu, verbunftet ben Beingeift, nentratifirt mit Ammoniat und reaght wie oben. Durch Roden, ober Gtuben bes unlöslichen Phosphats mit tobienfaurem Ratron exhalt man abeichfalls ein auflöstiches phosphorfaures Safe. Bur Entbertung fehr tleiner Mengen verfest man die zu vrafende Mufffateit mit einigen Tropfen Eisenchloribtofung, fällt bann mit Ammeniat, loft ben Rieberftblag in Galgfaure unb fest effigfaure Kallauflöfung ju, woburch ein Rieberfchlag von phosphorfaurem Gifenoryd, bei febr geringen Mengen oft erft nach 24 Stunden entfleht.

Unlösliche Phosphate, ober aus ben loslichen Salen gefälltes Bleiorod. ober Kalfphosphat geben auf Roble mit Borfaure und feinem Gifenbraht geschmolzen eine fprobe Rugel von Photohoreifen. Sie fürben bie Flamme entweber icon fur fic, ober beim Befenchten mit Schwefelfaure blaulichgrum. Das Bleiphosphat ichmilat zu einer beim Ertalten troffallifirenden (polyebrifch werbenben) Berle. Um zu ermitteln, ob bas fragliche Salg eine Berbindung der Mobification a, b ober c ber Phosphorfaure ift (vgl. S. 133) muß man bie lestere lollren. Dan fallt bie Auflösung des alkalischen Phosphats mit einer Bleifalgauflöfung, fcheibet aus bem ausgewafchenen Rieberichlag bie Phosphorfaure burch Schwefelmafferftoff ab und unterfucht biefelbe naber.

Roch weit sparfamer als die Phosphate finden fich die borfauren worate. Salze in ber Natur. Um reichlichften tommen bie Bovate bet Ratrons und Bortommen. ber Magnefia vor; erfteres am Grunde und an ben Ufern einiger Geen in Tibet und Verfien, auf Ceplon und Gabamerita; lesteres (ben Boracit) bat Rarften als Gebirgsart im Steinfalgebirge bei Staffarth gefunden. Außerbem gehören hierher ber Datolith (borfaure mit Kefetfaurer Ralterbe), ber Turmalin und Arinit (aus mehreren Bafen mit Riefelfaure und 1 - 9 Procent Borfaure aufammengefeste Mineralien).

Man erhalt bie aufloslichen Borate burch Gattigung ber Bafen mit Darftellung. Borfaure, bie ichmerloblichen burch Berfenung aufiselicher Galge ber entfprechenden Orgbe mittelft borfauren Rattons, manche, wie das neutrale Anti- und bas Quedfilberorybfalz nur burch Bufammenfcmeigen mit Borfaure.

Die Borate Ernftallifiren burchgangig in Prismen, nur ber Boracit, Gigenfdaften. das boppeltborfaure Anmoniat und das aus einer heißen Auflöfung angefcoffene zweifachberfame Ratron in Obtaebern. Gie enthalten giemlich viel Arnftallmaffer und verwittern baber gum Theil, jeboch nur oberflach. lich. Die tunftlich burch Schmelzen erhaltenen Borate bilben Glaffer, Die auf naffem Bege etzeugten gelatinofe Rieberfchilige. Ihre farbe entfpricht bem Metalle ber Bafts. Die Farbe ber Rieberfchlage ift etwas beller als bie ber freien Bafis.

Die alkalischen Salze find im Gangen giemlich leicht löslich und zwar um fo mehr, je mehr bie leicht lösliche Bafis und um fo weniger, je mehr bie fchwer losliche Borfaure vorherricht. Auch bie borfaure Molybbanfaure ift leiche loslich. Die nbrigen Berbindungen find jum Theil fcmetr, jum Theil nicht löelich. Bon Sauren, auch häufig von andern Salzen. werben fie fammtlich leicht aufgeföst zu leicht auflöslichen Doppelfalzen. Borfaures Silberoryd löst sich in verdünnter Borarauflösung und das Magnesia - und Manganborat, wahrscheinlich auch noch andere in Magnesiafalzen.

Die schwer auflöslichen werben aus ben Auflösungen in Sauren wenig ober gar nicht burch Alfalien und burch Alfohol gefällt. Dineralfauren. befonders Schwefelfaure, fcheiben bie Borfaure ans festen und aus aufaelöften borfauren Salgen ab, aus concentrirten Fluffigfeiten in troftallimifchen Blattchen. Das neutrale Borat bes Ammonials wird burch Ammonigtverluft, bas bes Rali, Ratron und anderer Bafen burch Antichung von Kohlenfaure aus ber Luft in faure Salze verwandelt. Die neutralen Borate find megen biefer Unbeftandigfeit weit spater befannt geworben als bie fauren, in denen fich bie Alkalien und alkalischen Erben mit 2, 4 und 6 Atomen Borfaure verbinben. Es gibt auch einige bafifche Borate, Die aber noch nicht untersucht find. Danche Borate, wie die des Gifenorobuls und bes Rupferoryde, verlieren ihre Saure jum Theil icon burch bloges Auswaschen. Richt blos die neutralen, sondern selbst die 6 fach borfauren Salze ber ftarteren Bafen reagiren noch etwas alfalifc.

Die fauren borfauren Salze sind im Allgemeinen leicht schmelzbar und zwar zu durchsichtigen Gläsern mit Ausnahme des Zinn- und Aupferorphsalzes, welche trübe bleiben. Die wasserhaltigen blähen sich beim Entweichen des Wassers auf, wie Alaun, wenn er gebrannt wird. Die zweisach borsauren Salze gehen dann wieder zusammen und schmelzen, die neutralen bleiben in diesem porösen Zustande, weil sie äußerst strengstüssig sind. Wasserstoff und Kohlenstoff vermögen die borsauren Salze eben so wenig als die freie Borsaure zu reduciren.

Ertennung.

Man erkennt die borsauren Salze am besten daran, daß sie mit verbünnter kochender Schwefelfäure zerseht beim Erkalten Borsäure in Arystallschuppen absezen und daß, wenn die saure Rüssseit eingetrocknet und die Masse mit Weingeist digerirt wird, dieser, besonders beim Umrühren, oder auf Baumwolle oder Papier mit grüner Flamme verbrennt. Ebenso färbt das mit 1 Theil Flusspath und 4½ Theil zweisach schwefelsaurem Kali gemengte Borat am Platindraht die Löthrohrstamme im Augenblicke des Schweizens grün.

Silicate. Bortommen.

Reine Saure bildet mehr natürlich vorkommende Salze als die Kieselsäure, theils wegen der außerordentlichen Berdreitung dieser Saure
im Mineralreich, theils wegen der geringen Löstlickeit und Zerseharkeit
ihrer Berdindungen. Bei Weitem am reichlichsten sinden sich aber die Silicate der Thonerde. Golche Thoner destilicate, welche sich theils durch
bas Berhältniss ihrer Hauptbestandtheile, theis durch gewisse, aus Kali,
Natron, Kalkerde, Magnesia, Eisen- und Manganoryden bestehende Nebenbestandtheile von einander unterscheiden, sind der Gillimanit, Chanit,
Andalusit, Chiastolit, Fahlunit, Killinit, Turmalin, Margarit, Obsibian,
Pechstein, Perlstein, Bimsstein und Thon. Kalkthoner desilicate sind
der Epidot, Idocras, Granat, Hessonit, Arinit, Gtilbit, Brewskerit, Lau-

montit, Prehnit, Stolegit, Chabasit, Mesolit, Mesol und Thomsonit. Magnesiathonerbesilicate sind ber Dichroit, Pyrop und Chlorit, Thomerbesilicate mit Ratronfilicat ber Sobalith und Albit, mit Kalisilicat ber Feldspath, Leucit und Claolith, mit Lithion filicat ber Spobumen und Petalit, mit Barptsilicat ber harmotom, mit Beryllerbesilicat ber Phenakit, Smaragd und Cuklas, Thomerbesilicat mit Fluoraluminium ber Topas und Postnit.

Magnefiasilicate sind ber Pitrosmin, Pyrallelith, Chrysolith, Specksiein, Talt, Serpentin und Meerschaum, Magnesiasilicate mit Kalt-silicat ber Augit, Melilith, Diallag, Asbest und die Hornblende, mit Eisenopydulfilicat der Bronzit, mit Eisenopydsilicat der Paulit und Anthophyllit.

Kalterbefilicate find ber Zeagonit, Ligurit, Tafelfpath und Denit, ein Kalitalterbefilicat ber Apophyllit, ein Gisenoppultalterbefilicat ber Lievrit.

Birtonerbefilicate find der Birton und Gubialyt, Brtererbe-filicate der Gadolinit und Dribit.

Eifenory bulfilicate find ber Chlorophäit, Chloropal und Sidero-fchifolith, in Berbindung mit Natronfilicat ber Blaueifenstein, mit Zalt- und Thonerbestilicat die Grunerde, mit Manganory dulfilicat ber Porosmalith.

Eifenopphfilicate finden fich, als Anthofiderit, im Eifentiefel und als vikarirende Bestandtheile verschiedener Thonerdesilicate, mit Eifenopphulfilicat als Hingerit, mit Manganopphsilicat als Cronstedit und mit Natronfilicat als Akmit.

Manganorybulfilicate find ber rothe und fcwarze Mangantiefel, Ceriumorybulfilicate ber Cerit und Orthit, mit Gifenfilicat ber Alanit, Rupferfilicate ber Dioptas und Riefelmalachit, ein Bintorybfilicat ift ber Riefelgalmei.

In biefen Silicaten vertreten sich fehr häufig die analog zusammengefesten Basen. Go kann z. B. Magnesia die Stelle von Kalk, Natron, Eisen - und Manganorphul, so Thonerbe die von Eisen - ober Manganomph in ihren Berbindungen vertveten und umgekehrt.

Man erhält die Silicate burch Zusammenschmelzen der Orphe mit Darstellung. Kieselsäure, die auslöslichen auch durch Kochen der Auslösungen der Orphe mit Kieselsäure, die unauflöslichen auch durch Zersehung auslöslicher Salze des entsprechenden Orphe mittelst eines alkalischen Silicates.

Die Silicate zeichnen sich vor ben übrigen Salzen befonders durch Gigenschaften. die Mannichfaltigkeit ihrer Arystallformen aus. Am häufigsten sindet sich aber auch hier wieder die rhombische und klinorhombische Saule. In rhom bischen Saulen krystallistet der Andaluste, Chiastolit, Killinit, Prehnit, Skolezit, Mefolit, Mesol, Dichroit, zweigrige Glimmer, Spodumen, Topas, Pyfnit, Pikrosmin, Chrysolith, Gerpentin, Lievrit, Gabolinit, Orthit und Riefelgalmei, in klinorhombischen Saulen der Sillimanit, Fahlunit, Epidot, Brewsterit, Laumontit, Euklas, Augit,

Diallag, Asbeft, die Hornblende, der Ligurit und Akmit. Rach diesen kommt die sonst so eltene Form der klinorhomboldischen Saule am häufigsten vor, nämlich deim Chanit, Axinit, Stildit, Feldspath, Petalit, Phrallolith, Tafelspath und Allanit. In Quadratoktakbern krystallissen der Idocktas, Thomsonit, Skapolit, Irkon, Zeagonit und Apophyllit, in Rhombokobern der Lurmalin, Chadasit, einarige Climmer, Cudiabyt, Sideroschissolith und Dioptas, in Diherakbern der Chlorit, Smaragd und Gläslith, in sechsseitigen Säulen der Cronstedit und Phrosmalith, in sechsseitigen Tafeln der Margarit, in Würfeln der Phrop, in Granat und Sodalith, in Leucitokdern der Lewit.

Künftlich ist es bis jest noch nicht gelungen, außer dem Ratronfillcat, welches klinorhombische oder rectanguläre Prismen bildet, irgend eine kiefelfaure Berbindung krystallifirt herzustellen. Die auf nassem Wege erhaltenen umlöslichen Silicate bilden gelatinöse Riederschläge. Die Farbe der Schwermetallverbindungen ist, wie bei den Carbonaten und Boraten, etwas heller als die der freien Oryde. Die auf diesem Wege dargestellten auflöslichen Silicate bilden, wie auch alle auf trocknem Wege (burch Jusammenschmelzen) bereiteten, amorphe Massen. Die der Schwermetalle sind diesen entsprechend gefärbt.

Xuftöstichteit.

Die alkalischen Silicate lösen sich bei überschuffiger Basis in Baffer leicht auf, bei Überschust ber Saure find sie, wie sammtliche Silicate ber Erben und Schwermetalle, darin unauflöslich.

Berhalten auf naffem

Gegen Gauren verhalten fich bie Silicate verschieben, je nachdem fie Berbindungen ber a Riefelfaure ober ber b Riefelfaure (vgl. G. 137) bar: Die Berbindungen der bRiefelfaure, welche in ber Mineralogie Beolithe heißen (von Céco ich braufe, weil fie meift zu blafigen Glafern fcmeigen), werben auf naffem Bege von ben Gauren zerfest und tofen fich barin vollständig auf, wenn bie Sauren verdunnt genug find. Die a Silicate, aus benen bie meiften naturlich vortommenben tiefelfauren Berbindungen, fo wie bas geweinliche Glas befteben, werben, auch wenn fie ein Atali oder eine alkalische Erde enthalten, außer der Fluorwafferftofffdure felbst von den ftartsten Sauren, nicht einmal durch Schmeizen mit zweifachichwefelfaurem Rali zerfest. Ginige a Silicate, wie Granat, Befuvian und Epidot, gehen durch bloges Schmelzen für fich in b Silicate über, welche fich in Sauren, befonbers Salgfaure, auflofen, bei ben meisten geschieht bies nur, wenn sie mit einem überschuf von Alfali ober alfalifcher Erbe zusammengeschmolzen werben. Bei langerer Ginwirtung in ber Barme werben faft alle von concentrirter Schwefelfaure gerfest, ober wie Glas nur angegriffen. Bon Atuffaure werben fie fammelich gang ober theilmelfe gelöft. Rur wenige werben von mafferigen apenden oder toblenfauren Altalien aufgelöft. Die Auflösungen ber Silicate in Baffer blauen

<sup>1)</sup> Ein vollständigeres Berzeichnis der Silicate nebst Angabe ihrer chemischen Formeln von Riecher f. im Arch. d. Pharm. 2. R. Bb. 42. S. 25-34; pharm. Centralbl. 1845. S. 618-621.

rothes Ladmuspapier und werben fcon durch bie Roblenfaure ber Luft unter Abscheidung von Riefelfaure gerfest. Auch die Ammoniaffalze ichlagen bie Riefelfaure baraus nieber.

und

Die Silicate, namentlich ber ftarten Bafen, find fomelgbar, um fo auf trodenem leichter, je mehr die Bafis vorwaltet, wenn diefe anders wie die Alkalien ober Bleiorpd icon fur fich fchmelgbar ift, und um fo fchwieriger, je mehr Riefelfaure vorhanden ift. Daber kommen die schwieriger schmelzbaren burch Bufas von Alfali leicht in Bluf.

Wenn man zur Zerfehung ber Silicate feine Fluorwafferstofffaure an- Berfehung. wenden will und biefelben von Schwefelfaure ober Salgfaure nicht angegriffen werben, fo verwandelt man fie burch Busammenschmelzen mit toblenfaurem Alfali, toblenfaurem Barpt ober mit Kalterbe in bafiche Silicate, welche fich auf naffem Bege burch Sauren leicht gerfegen laffen.

Um bie Gegenwart ber Riefelfaure in unauflöstichen Silicaten gu ent- getennung. beden, muffen fie juvor mit bem 3 - bis 4fachen Gewichte toblenfaurem Kali zusammengeschmolzen werben. Dan erkennt bann die Rieselfäure in der nicht zu verdunnten Auflöfung biefer Berbindung wie in den aufloslichen Silicaten überhaupt baran, daß fie mit concentrirter Salzfäure einen gelatinofen Riederschlag bildet, welcher fich von einem Thonerbeniederschlag daburd unterfcheibet, bag er im Überfchuffe bes Fallungemittels unaufloslich ift. Berdunnte Salgfaure loft ihn jedoch auf. Bor dem Löthrohre entbedt man bie Riefelfaure burch Bufammenfchmelgen einer Probe mit phosphorfaurem Ammoniat = Natron, worin fich bie Riefelfaure nur in geringer Menge aufloft, mabrend ber größte Theil bavon als aufgeschwollene Raffe im Glafe fchwimmt, bas beim Erfalten opalifirt.

So häufig die Thonerde in der Ratur als Bafis wenigstens in Sili- Aluminate. caten bortommt, fo felten find bie Salze, in benen fie bie Stelle einer Bortommen. Saure vertritt. Sowohl die Bahl, als die Menge ber einzelnen Aluminate ober thonfauren Salze ift febr befchrantt. Es geboren hierher ber Spinell (Magnefiaaluminat), ber Chryfoberga (Berpllerbealuminat mit Thonerbesilicat), ber Pleonaft (Eisenorybulaluminat, worin bas Cifenorybul in größerer ober geringerer Renge burth Dagneffa vertreten ift), ber Sabnit (Bintorybaluminat) und das Bleigummi (Bleiopybaluminat), fammtlich mineralogische Geltenheiten.

So felten die Aluminate in der Ratur vortommen, fo wenige wur- Darfiellung. ben auch bis jest kunfklich bargeftellt, weil noch keines berfelben eine technifche Anwendung gefunden hat, mit Ausnahme bes Robaltaluminates, welches eine febr icone und haltbare Maue Farbe (Leithner's Blau) bilbet und bei ber Reaction auf Thoneede mit Robaltauflosung vor bem Lothrobre entfieht. (Bgl. unter Thonerbe).

Man erhalt die Aluminate im wafferfreien Buffande burch Gluhen ober Zusammenschmelzen ber Thonerbe mit ben entsprechenben freien ober tohlensauren Orgben, im mafferhaltigen Bustande die auflöslichen (alkalischen) Aluminate burch Auflösen ber Thonerbe in Kali- ober Natronlauge, (bie Ammoniatfluffigfeit loft nur fehr wenig Thonerbe auf); bie unlöslichen Aluminate gewöhnlich burch Fallung auflöslicher Salze ber entsprechenden Bafen burch Ralialuminat.

Entstehung als Rebenprodutte.

Manche Aluminate entstehen auch bei chemischen Operationen als Rebenprodukte. So zieht man z. B. bei der Scheidung des Eisens von der Thonerde lettere durch Kalilauge als auflösliches Aluminat aus. So entstehen bei der Jersehung der natürlichen Aluminate durch Jusammenschmelzen mit Alkalien, mit Zinkoryd, Eisenorydul zc. gemengte Aluminate der Alkalien. So erhält man, wie schon oben bemerkt wurde, Kobaltaluminat bei der Reaction auf Thonerde vor dem Läthrohr.

Eigenfcaften. Form. Die natürlich vorkommenden Aluminate, bis auf das Bleigummi, welches man noch nicht in ausgebildeten Kryftallen gefunden hat, kryftallifiren in Oktaöbern. Bon ben kunftlich dargestellten hat man blos das Kalisalz in Kryftallen erhalten. Sie zeichnen sich durch eine bedeutende Sarte aus, welche die des Quarzes übertrifft.

Bon ben künftlich erzeugten Aluminaten sind blos die der firen Alkalien und der alkalischen Erben auf trockenem Wege dargestellt worden, mit Ausnahme des Magnesiaaluminates, welches sich auf diesem Bege nicht herstellen läst. Die, welche man kennt, erscheinen meist als undurchsichtige, wenig zusammenhängende Massen. Der Kalk bildet mit der Thonerde eine neutrale und zwei basische Verbindungen. Die erstere (Ca Al) ist ein wachsglänzender Schmelz (Email), die halbbasische (Cas Al2) eine bald dichte, dalb poröse Masse und die zweisach basische (Cas Al2) ein Glas, das Natronaluminat gleichfalls ein Schmelz.

Farbe.

Die Aluminate ber Alfalien und alfalischen Erben find zwar meistens, wie fast alle ihre Salze, farblos ober weiß, boch machen bas Kali-, Barryt- und Strontiansalz (im wafferfreien Zustande) hiervon eine Ausnahme, bas erstere ist grau, die beiben andern grunlich ober blau.

Die auf naffem Wege bargestellten unlöslichen Aluminate bilben gelatinofe Niederschlage, beren Farbe bei ben Schwermetalloryden etwas heller ift, als bei biefen Orvben im freien Justande.

Chemifches Berhalten.

Die natürlichen sind sammelich luftbeständig, von den tünstlich erzeugten werden mehrere allmalig von der Kohlensaure der Luft zerfest. Sie sind mit Ausnahme der alkalischen in Baffer sammtlich unauflöslich. Die natürlichen werden auf naffem Wege nur von Fluorwasserschoffsaure zersest, von andern Sauren oder Alkalien werden sie weder angegriffen, noch aufgelöst. Die kunstlich dargestellten werden von den Sauren, welche mit ihren Basen, und von den Alkalien, welche mit ihren Basen (z. B. Zink) und mit der Thouerde auslösliche Verdindungen bilden, aufgelöst. Sonst werden sie wenigstens von den Alkalien zersest, indem ihnen diese die Thouerde entzieben.

Die natürlichen Aluminate sind für sich unschmelzbar, werden aber von Borar und Phosphorfalz vor dem Löthrohre aufgelöst. Auch die fünstlich dargestellten sind nicht ober sehr schwer schmelzbar, leichter bei vorwaltender Basis. Nur das Natron- und halbbasische Kalkaluminat sind

leicht fcmelzbar, das zweifachbafifche Kalkauminat ift dagegen noch schwerter schweizbar, als das neutrale.

Die natürlichen Aluminate können, wenn man teine Fluorwafferstofffäure anwenden will, nur auf trockenem Wege zersest werden und zwar durch Zusammenschmeizen mit ägenden ober kohlensauren Alkalien, jedoch nur schwierig, leichter durch kohlensauren oder salpetersauren Barnt, am schnellsten und vollständigsten aber durch Schmeizen mit doppeltschwefelsaurem Kali.).

Man erkennt die Aluminate baran, daß sie, als Pulver mit Robalt- Erkennung. auflösung befeuchtet und geglüht, schon blau werben. Durch ihre Auflöslichteit in Phosphorsalz unterscheiden sie sich von den Silicaten.

Insbesondere find jest nur noch die im Gebiete der Forftwiffen-fcaft wichtigen Metalle nebst ihren Berbindungen zu beschreiben.

## Leichtmetalle.

## Ralium.

Beichen K. Atomgewicht und Aquivalent 489,916.

Man erhalt es burch heftiges Gluhen eines Gemenges von vertohletem Weinftein ober toblenfaurem Rali mit Rohle.

Es ist zinnweiß, bei gewöhnlicher Luftwarme geschmeibig und weich, in der Kälte spröde, von 0,86 specisischem Gewicht, schmilzt bei  $+55^{\circ}$  C., verstüchtigt sich dei Rothglühhiße als grünes Gas. An der Luft läuft es schnell bleigrau an, dann weiß, indem es sich orydirt, beim Erhisen entzündet es sich sowohl an der Luft, als in allen sauerstoffhaltigen Gasen, und verdrennt mit rother Flamme zu Kaliumoryd oder Kali. Auch ins Wasser und selbst auf Sis geworfen verdrennt es mit heftigkeit und entzündet den Wasserssoff. Die meisten sauerstoffhaltigen Körper und Chlormetalle werden durch Kalium reducirt. Ran muß es daher unter einem sauerstofffreien Körper, unter rectisicirtem Steinöl (Kohlenwasserssoff) aufdewahren, um die Orydation an der Luft zu verhüten. Aber auch durch den beim Öffnen des Gefäses zutretenden Sauerstoff der Luft bedeckt es sich allmälig mit einem braumen überzug von Harzseise aus Kali und durch den Sauerstoff der Luft verhatztem Steinöl.

Das Kali, K, kommt außer seinen Berbindungen mit Säuren nur Rau. als Hydrat (Agkali) KH vor, natürlich jedoch weber frei, noch als Hybrat, sondern an verschiedene Säuren gebunden, wie Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Kiefel-, Sauerklee-, Weinstein- und verschiedene andere organische Säuren, im Mineralreich im Feldspath, Glimmer, Basalt, Klingstein, Granit 2c, weniger im Thierreich, am meisten aber im Pflanzenteich, wo es beim Sinäschern durch Verbrennung der Pflanzensäuren als kohlensaures Kali zurückbleibt.

<sup>1)</sup> Bgl. Poggenborff's Unn. b. Phyf. u. Chem. 51. S. 275-284; pharm. Centralbl. 1841. S. 81-83.

Darftellung

Man erhält es, wenn man einer kochenben Auflösung von 1 Abeit kohlensaurem Kali in 7 Gewichtstheilen Wasser allmälig ½ Gewichtstheil gebrannten Kalk ausest, wobei die Roblensaure mit dem Kalk als unauftösliche Berbindung zu Boden fällt, während die Flüssigkeit Kali enthält, oder (nach Bizio) indem man eine Auflösung van 1 Theil kohlensaurem Kali in 12 die 15 Theilen Wasser mit 1 Theil Kalkhydrat in einer verschlossenen Fiasche unter öfterem Umschütteln bei 20 die 25° C. 24 Stunden stehen läßt.

Das Kalihybrat (Agstein) ist eine feste, weiße, stark äßende, geruchlose Masse, die selbst bei starker Källe an der Luft durch Basseranziehung zerstießt, Kohlenfäure ausnimmt und mit bedeutender Barmeentwicklung (durch Bindung von Arystallwasser) sich in ½ Gewichtstheil Wasser auflöst, auch in Weingeist ist es löslich. Sein Wassergehalt (16%) kann nicht durch Bärme, sondern nur durch Säuren ausgetrieben werden, es schmilzt noch vor dem Glühen und verdampst langsam in starker Glühhige. Seine Austösung (Aslauge) färbt rothes Lackmuspapier blau, macht die Finger schlüpfrig, verändert überhaupt die meisten organischen Körper und ist die stärkse aller Basen und kann deswegen nur in blanken Eisen- und Silbergefäßen, nicht aber in Glas- oder Thongeschirren geschmolzen werden, weil sie davon zerset werden; selbst Platinagesäße werden davon zerstört, indem sich dieses Metall in Berührung mit schmelzendem Kali orydirt, um mit Kali ein Salz zu bilden.

Ausmittelung

Man erkennt das Kali im freien Zustande sowahl, als in seinen Salzen daran, daß es aus concentrirten Austösungen von überschüssiger Weinsteinsäure als ein weißer krystallinischer Riederschlag von doppeltweinsteinsaurem Kali, von schwefelsaurer Thonerde nach Sättigung des freien Kalis ebenfo als Kalithonerdesulphat (Alaun) gefällt, von Platinchlorid als gelber körniger Niederschlag von Kaliumplatinchlorid, von Kohlensticksoffsaure mit blaßgelber Farbe gefällt wird. Vor dem Löchrohre gibt es sich zu erkennen, daß es von Rickelopph gelb gefärdtes Vorapglas blau und die Löthrohrstumme violett färdt. Lesteres erkennt man auch ohne Löthrohr, wenn man Kali oder ein in Weingeist lösliches Salz, z. B. Chlorkalium, in Weingeist löst und denselben anzündet. Wenn man daneben eine gewöhnliche Weingeistslamme abbrennen läßt, so sindet man die Farbe der ersteren deutlich violett.

Anwenbung.

Das Kali sindet sowohl in der Chemie, als in der Technik eine sehr manchfaltige Anwendung. Seine Auflösung bient als Lösungsmittel für Kieselsaure, Thonerde, Schwefel und elektronegative Schwefelmetalle und Metalloryde, dur Fällung von Erden und Metalloryden, die man nicht als Carbonate haben will, besonders, um sie an ihrer Farbe im freien Zustande du erkennen, dur Entwickelung und Erkennung des Ammoniaks, welches vom Kali sehr leicht aus seinen Berdindungen abgeschieden wird, dur Auflösung organischer Körper, wie Eiweiß, Kleber, Faserstoff ic. Die Ablauge dient ferner dur Seisenbereitung, harzbleicherei, Färberei, in der Medicin 2c.

Die Ralifalge find in Baffer Welich, enthalten fein ober wenig Rry- Ralifalge. stallwaffer und berwittern baber nicht.

Das toblenfaure Rali KC tommt in der Ratur nicht vor. Dan Roblenfaures erhalt es im Großen in unreinem Buffanbe als Pottafche burch Auslaugen ber Pflanzenasche, burch Gintrodnen ber Lauge und Gluben bes Rudftanbes, rein burch Gluben bes boppeletoblenfauren ober Gindichern bes doppeltweinfteinfauren Rali's.

Früher verpuffte man ein Gemenge von beweltmeinfaurem Rali mit Salpeter, indem man es in Beinen Antheilen in einen erhisten Gifentiegel warf. Rimmt man von beiben gleiche Theile, fo erhalt man ben früher fogenannten weißen Rluff, weil bie aus ber Beinfaure erzeugte Roble vollkommen verbrennt; nimmt man aber 2 Theile Kalitartrat auf 1 Theil Salpeter, fo erhalt man eine tohlenhaltige Daffe, ben fcmarzen Wing, fo genannt megen feiner Anwendung zu Metallreductionen ').

Das mafferfreie toblenfaure Rali ift eine feste, weiße, geruchlofe Raffe von einem bem Abtali abnlichen, nur minber icharfen Gefchmad, gerflieft an ber Luft, loft fich in wenig mehr als feinem gleichen Gewichte kaltenr und 3/s heißem Baffer 2), nicht aber in Beingeift, bie Auflöfung macht die Finger fchlupfrig, farbt rothes Ladmuspapier blau, fcmilat bei farter Glubbise, ohne Berluft von Rohlenfaure und Ernftallifirt aus febr concentrirten Auflösungen nur schwierig mit 2 Atomen Baffer in rhomboibischen Zafeln ober rhombischen Oftaebern.

Dan benutt bas toblenfaure Rali als Reagens jum Fällen von Salgen, beren Bafen mit Roblenfaure charafteriftifche Nieberfchlage geben, und jum Aufichließen von Silicaten, welche ben Sauren wiberfiehen.

Das einfachichwefelfaure Rali KS, welches in manchen Laven Comefelfaure Rali. bes Befund, ale Bestandtheil bes Alauns und Alaunsteins, in vielen Dineral- und auch im gewöhnlichen Quellwaffer, sowie in Pflanzen und Thieren vortommt und haufig als Rebenprodutt bei chemifchen Prozeffen erhalten wird, Ernftallifirt in 4- ober bfeitigen Saulen ohne Arpftallwaffer, von bitterlichem Geschmack und loft fich in 9 Theilen Baffer auf.

<sup>1)</sup> über die Darftellung von reinem tohlenfauten Rali find gu bergleichen: Badenrober über bie verfchiedenen Wethoden jur Darftellung bes tohlenfauren Kali, Ann. d. Pharm. 24. S. 17-33; Dulf, Archiv d. Pharm. 20. S. 72-75; Landmann, Bullet. de la Soc. impériale des naturalistes de Moscou, Année 1838. Rr. I. S. 58 ober Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 46. S. 650; Mayer, Poggendorff's Ann. 46. S. 651-655; Duflos, Archiv b. Pharm. 23. S. 306 und Schubert, Erdmenn's Sourn, f. praft, Chemie. 26. S. 117. Die erwähnten Abhandlungen finden fich theils vollstandig, theils im Auszug im pharm. Centralbi. 1838. S. 113-118; 1839. S. 747-748, S. 456-457 u. S. 457-459; 1840. S. 750 und 1842. S. 461.

<sup>2)</sup> über die Loslichfeit des toblenfauren Rali bei verschiedenen Temperaturen vgl. Die Aabelle von Poggiale im pharm. Centralbi. 1844. E. 824-827 aus Bergelius' Sahresbericht. 24. G. 149-154.

Das zweifachichwefelfaure Rali KS. + H wird ebenfalls haufig als Nebenprodukt bei chemischen Arbeiten erhalten, fryftallifirt in 4feitigen Drismen von faurem Gefchmade und faurer Reaction, verliert in höherer Temperatur Baffer und I Atom Schwefelfaure und loft fich in 2 Theilen Baffer.

Galpeterfau-res Rali.

Das falveterfaure Rali K N, Ralifalpeter, gewöhnlich nur Galpeter genannt, obgleich in der chemischen Sprache Salpeter ein Mitrat im Allgemeinen bezeichnet, ohne auf die Bafis Ruckicht zu nehmen. Das falpeterfaure Rali finbet fich in ber Ratur an einigen Gefteinen ber tertiaren Formation ausgewittert und in mehreren Pflanzen, wie Boretfch, Dill, Schöllfraut, Löffelfraut, Tabat-, Sonnenblumen- und Maisstengel, Runtelrüben, Buglossum, Parietaria ic. In thierischen Stoffen bat man es noch nicht gefunden.

Die Entstehung und Bereitung bes Salveters beruht auf Berbinbung von Stidftoff, welcher bei ber Faulnif flidftoffhaltiger Korper entweber für fich, ober mit Bafferstoff in Berbinbung als Ammoniat entwidelt wirb, mit bem Sauerstoff ber Luft ju Salpeterfaure vermoge prabisponirenber Bermandtschaft, welche burch die Gegenwart tohlenfaurer ober freier Erben entsteht; reine ober tohlenfaure Alfalien vermogen felbst aus ben Bestandtheilen der Luft, namentlich dem Ammoniakgehalt berfelben Salpeterfaure zu bilben, um fich bamit zu verbinden. Bgl. unter Salpeterfaure S. 117.

Darftellung

Dan mengt baber in ben Salpeterplantagen eine an flichftoffhaltigen Salpeters. Rorpern reiche Erbe, j. B. mit Erbe vermengten verrotteten Dunger, mit Ralkichutt, errichtet bavon lodere Saufen, bie man burch Begießen feucht erhalt. Man laugt bie falpeterfaure Ralkerbe aus und zerfest fie burch Pottafche, wo kohlenfaure Ralkerde niederfällt, trodinet die Salpeterauflofung ein und fcmilgt ben braunen Rohfalpeter gur Berftorung ber braunfarbenden organischen Stoffe, loft ibn auf und lagt ihn unter Umruhren Ernftallifiren, um burch biefe Störung ber Rryftallifation möglichft fleine Arpftalle zu erhalten, die weniger Mutterlauge, welche noch frembe Salze enthalt, einschließen. Go macht namentlich ein Gehalt von Chlorkalium ben Salpeter zu manchen Zwecken unbrauchbar. Man mascht ihn daher mit einer reinen gefättigten Salpeterlöfung, welche bas Chlorkalium auszieht.

In volfreichen Städten, wie in Wien, laugt man die in der Rabe ber Abtrittsraume befinbliche Erbe (Gaperbe) aus. In Ungarn wittert ber Salpeter an manchen Orten aus bem Boben, wo man ihn bei trockenem Better mit einem Pfluge abichabt und auslaugt (Rehrsalpeter). Endlich gewinnt man ihn auch burch Berfepung des in Baffer gelöften falpeterfauren Natrons burch Ralilauge, wodurch falpeterfaures Rali entfleht, welches in Kryftallen anschießt und Natron in der Mutterlauge bleibt.

Das falpeterfaure Rali bilbet große fechsfeitige Prismen mit zweifla-Eigenschaften Das salpetersaure Kali bildet große sechsseitige Prismen mit zweipia-bes salpeter-sauren Kali. chiger Zuspizung, ohne Krystallwasser, von falzig fühlendem Geschmack, luftbeständig, in 71/2 Theilen Baffer von 0° C., in fast 31/2 von 18° und in 0,4 kochendem Baffer unter Erzeugung von Kälte löslich, schmilzt leicht und entwickelt beim Glühen Sauerstoffgas unter Zurücklaffung von falpetrigsaurem Kali (KK), welches sich endlich unter Entwickelung von Sauerstoff und Stickfoff in Kali und Kaliumsuperoryd zersett. Mit brennbaren Körpern, z. B. Kohle, gemengt, oder auf glühende Kohle gestreut, verbrennt es unter Verpuffung mit violetter Flamme, indem es dieselben orydirt.

Man benutt den Salpeter jur Geminnung der Salpeterfaure, jum Gebraud. Einpoteln, jur Bereitung betonirender Pulver, befonders des Schiefpulvers.

Das Schiefpulver. Seine Bestandtheile, Bereitung und Wirkung Schiefpulver. wurden von Roger Baco 1) († 1294), also lange vor dem Franziskaner Berthold Schwarz, dem angeblichen Ersinder des Schiefpulvers (1354), als eine bekannte Sache, indem man schon im 11. Jahrhundert schweres Geschüß brauchte, beschrieben. Die Chinesen wußten, wie es scheint, dasselbe schon vor Christi Geburt darzustellen.

Es ift ein Gemenge aus Salpeter, Rohle und Schwefel, etwa in bem Berhaltniffe wie 6:1:1, ober nahezu wie 1 Aquivalent: 3 Aq.: 1 Aq., wie fich aus folgender Bergleichung ergibt.

Bufammenfegung bes Schiefpulvers.

|            | Theoretische | Preußisches Pulver | Englisches Puli |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Salpeter ` | 74,6         | 75                 | 75              |
| Schwefel   | 11,9         | 11,5               | 12,5            |
| Roble      | 13,5         | 13,5               | 12,5            |
| •          | 100          | 100                | 100             |

Der Salpeter muß rein von Feuchtigkeit anziehenden Salzen, der Schwefel von erdigen Beimengungen und von Schwefelfaure sein, welche gleichfalls Feuchtigkeit anzieht, die Kohle aber muß leicht entzundlich, also von schwammigem Holze und beim Verkohlen nicht zu start erhipt worden sein. Man verwendet dazu geschälte und im Safte geschnittene Afte des Faulbaums (Rhamnus Frangula) oder der Traubenkirsche (Prunus Padus), die man in Cylindern verkohlt.

Nach der älteren Methode bedient man sich bei der Bereitung bes Darfielung Schiespulvers zur Zerkleinerung und Mengung der Materialien der Stampfwerke. Zuerst bringt man die Kohle mit etwas Wasser beseuchtet in die Stampflöcher, läßt sie zu Brei stampfen und sest dann Salpeker und Schwefel zu, womit sie so lange unter einander gearbeitet wird, die einen ganz gleichförmigen consistenten Teig bildet. Der Teig wird an der Luft gehörig abgetrocknet, in Pergamentsieben mit einer Holzlinse oder einem Läuser beschwert und durch Schütteln des Siedes über einem Kassen in kleinen Stücken durchgeprest (gekörnt). Durch Normalsiebe von Pergament werden gute Körner und Staub vom Groben gesondert und

I.

<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit Baco von Berulam, Kanzler von England im sechzehnten Jahrhundert. Er war ein englischer Monch, 1214 geboren zu Iicherster in der Grafschaft Sommerfet.

dann erstere durch haarsiebe vom Staube befreit. Das gefornte Pulver wird entweder an der Luft oder in Trockenftuben bei Luftheizung auf ausgespannter Leinwand getrocknet. Das Jagdpulver wird nach oberflächlichem Abtrocknen an der Luft noch der Operation des Glättens unterworfen, die man in einer um ihre Are beweglichen, inwendig mit Langsleiften versehenen Tonne vornimmt.

Nach ben neueren Methoben werben Schwefel und Kohle in Tonnen, die um ihre Are brehhar und inwendig mit Längsleisten versehen sind, mittelst kleiner Bronzekugeln pulverisit, ebenso der Salpeter, der seine Staub von den Kugeln abgesiebt, in dem gehörigen Berhältniffe gemengt und unter Zusap von kleinen Zinnkugeln und etwas Wasser unter einander gearbeitet.

Ordinares Schiefpulver, namentlich Sprenge und Kriegspulver wird nun auf andere Beise behandelt, als Jagdpulver.

Man füllt ben Staub in eine Arommel, die um eine durchbohrte und mit sehr feinen Röchern versehene Are drehbar ift, und läßt durch lettere Wasser in sehr feinen Strahlen mahrend des Umdrehens einstließen. Man sett die Arbeit so lange fort, die die meisten der gebilbeten Körner die gewünschte Größe erlangt haben, sondert gute, zu grobe, zu feine Körner und Staub durch Sieben und trocknet die Körner zuerst an der Luft und dann durch künstliche Wärme.

Dber man preft die Pulvermasse schickenweise zwischen feuchten Leinwandlappen und Aupferplatten unter einer hydraulischen Presse und körnt die erhaltenen dunnen Platten nach hinreichendem Abtrodnen.

Für das Jagdpulver wird die befeuchtete Maffe auf eine Bahn aus Marmorplatten geworfen und gußeiserne, am Rand mit Meffing beschlagene Mahlblöde darüber geführt. Die so verdichtete Pulvermasse wird getörnt, dann mit Jinnkugeln zerrieben, wieder unter den Mahlblöden mit Baffer behandelt, abermals gekörnt, aus einem Trichter zwischen zwei Leintücher ohne Ende geleitet, zwischen welchen sie kupferne Walzen pafirt, zerquetscht und zu dunnen Blättern geprest, darauf zum lesten Male gekornt, geglättet und getrocknet.

Eigenfchaften des Schieße pulvers.

Sutes Schiefpulver besitt eine bläulichgraue (Schiefer-) Farbe. Gine bunklere, schwarze Farbe zeigt zu viel Kohle ober Naffe an. Es muß ein rundliches, gleiches Korn haben, barf nicht zu leicht zerbröckeln, abfarben, keine harten Theile enthalten. Beim Anzunben muß es schnell abbrennen, ohne zu praffeln, ohne einen Nückstand zu laffen, ohne bie Unterlage zu versengen. Ein gelber ober schwarzer Rückstand zeigt Überschuß von Schwefel ober Kohle an, das Praffeln Feuchtigkeit, frembe Salze im Salpeter.

<sup>1)</sup> Eine aussuhrliche Beschreibung der Pulversabrikation nebst Abbildungen sindet man in Dumas' Handb. d. Chemie in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe. Weimar 1831. II. S. 679—708 und in Knapp's Lehrbuch ber chemisschen Technologie. Braunschweig, Vieweg. 1844. I. S. 302—328.

Damit aber gutes Pulver feine Gigenichaften behalte, muß es forgfältig aufbewahrt werben.

Bur Entgundung des Pulvers ift eine Temperatur von 300 b C. etforderlich, eine von der Glübhige noch ziemlich entfernte Temperatur. Ift bas Pulver feucht, wie in ben Pulvermublen, fo erfolgt bie Detonation erft bei 350°, alfo turg vor ber Rothglubbige bes Gifens. Durch eine Rlamme wird es ichwerer entgundet, als von glimmenden tobligen Subftangen, im Bafferftoffgas gar nicht, im Stidftoffgas fcwierig, in toblenfaurem Bas siemlich leicht.

Durch einen heftigen Schlag mit einem ichweren Sammer auf einen Ambos fann fich bas Pulver entgunden, ferner burch einen Stoff von Gifen gegen Meffing, Rupfer, Marmor, Meffing gegen Meffing, Blei gegen Blei, felbft gegen Sol, wenn er außerft heftig gefchieht, ebenfo, wenn man Quargforner unter Pulver mengt und ein fchweres Quargfiud darauf fallen läft, baher bas faft unfehlbare Erplodiren in Pulvermublen mit fleinernen Laufern auf gufeiferner Bahn, bei Gegenwart bon febr geringen Mengen Sandstein ober Riefelerbe; ebenfo burch fich löschenben Ralt, durche Abbrennen einer fleinen Menge ftarten Beingeifts, welche auf Pulver geschüttet murbe.

Auch elettrifche Funten entgunden bas Pulver, wenn fie guvor burch einen mittelmäßig guten Leiter gegangen finb, ober wenn fie lange genug mit bem Pulver in Berührung bleiben. Man hat fich baber gur Entgundung des Pulvere beim Sprengen von Felfen galvanischer Batterien bebient. Begen ber Unbequemlichfeit und Roftspieligfeit biefer Borrichtungen foliget Pauer vor, bie Legdnerflafche in der Art angumenden, bag man ben Berbindungsbraht durch ein etwa 6 Boll langes, naffes Stud Leinwanbichnur unterbricht.

Bur Berhutung von Erplofionen mengt man nach Piobert bas Bulver mit Graphit- oder Rohlenftaub, es verbrennt bann beim Entzunden gang ruhig und langsam unter Bifchen. Das Feuer pflanzt fich von einem Kaffe nicht auf ein anderes fort. Um es wieder explosibel zu machen, barf man nur ben Bufas wieder abfieben 1).

Benn ein glühender ober brennender Körper mit dem Pulver in Berührung tommt, fo fangt bie Rohle Feuer und augenblicklich erfolgt bie bes Soles-Detonation, wird aber bas Pulver allmalig bis zur Detonation erhipt, fo entgunbet fich ber Schwefel querft. Bei einem zwedmägig gemifchten Dulversas entsteht burch beffen Entzundung Stidftoffgas, Schwefelfalium und Roblenfaure: KN S 3 C = K 3 C 2 N. Der Geruch nach Schwefelmafferftoff bei ber Schiefpulvererplosion entsteht erft burch Berfebung bes Schwefelfaliums unter Mitwirkung ber entstandenen Rohlenfaure und bes hygroftopischen Waffers des Pulvers. Bei einem Pulversas von 74,84

<sup>1)</sup> Bgl. gemeinnus. Bochenbl. d. Gewerbvereins ju Roln. 1845. S. 111 ober Ofenning-Magazin. 1844. E. 335.

Salpeter, 13,31 Rohle und 11,85 Schwefel entwideln sich bei einem vollständigen Berbrennen 48,4 Rohlenfäure, 10,5 Stickgas mit Zurücklaffung von 41,1 Schwefelkalium. Die erzeugten Gase würden bei 0° einen 450 Mal größeren Raum einnehmen, als das Pulver, allein vermöge der beim Berbrennen besselben stei werdenden Sise (1000°?) muffen die Gase mit gewaltiger Spannung nach Ausbehnung streben, die Rugel fortschleudern ober den Fels sprengen.

Die Roble bebingt bie Detonation burch ben Salpeter, ein blos aus Roble und Salpeter gemischtes Dulver wurde fich nicht fonell genug burch und burch entgunben, nicht genug toblenfaures Gas erzeugen, ba bann bas Rali ungerlegt bleiben, ja felbft Rohlenfaure abforbiren wurde. Der Schwefel trägt amar gur Gaberzeugung nichts bei, gerfest aber bas Rali, bilbet Schwefelkalium und vermehrt durch die Sauerstoffabscheidung aus dem Kali und Berhinderung der Absorption von Kohlensäure durch das Kali die Menge des Kohlenfäuregases. Salpeter und Schwefel ohne Roble geben ein ichmer entzundliches, langfam abbrennendes, wenig fraftiges Pulver, ba fich hier nur wenig ichwefligfaures Gas nebft ichwefelfaurem Rali Je beffer bas Pulver ift, befto weniger verbrennt Schwefel gu fcmefligfauerm Gas, moburch Sauerftoff entzogen wirb, befto weniger entsteht Kohlenorydgas in Folge von zu großem Bufas von Roble. entfleht zwar burch Bilbung von Rohlenorybgas eine größere Gasmenge, als wenn fich Rohlenfäure erzeugt, allein die Bärmeentwickelung ift im lesteren Ralle um fo viel größer, bag hierburch bas Gasvolum weit grofer wird, als im ersteren Falle. Rohlensaures und schwefelsaures Kali find die Folgen einer unvollkommenen Berbrennung und bleiben nebft Schwefelfalium und unverbrannter Roble im Rudftand.

Bei Berbrennen bes Pulvers in einem Kupferrohre erhielt man nachftebenbes Gasgemenge:

|                              | Chevreul | Gay - Luffac |
|------------------------------|----------|--------------|
| Rohlenfäure                  | 45,41    | 53           |
| Stidstoff                    | 37,53    | 42           |
| Rohlenoryd                   |          | 5            |
| Stickoryd                    | 8,10     |              |
| Rohlenwafferftoff            | 0,59     |              |
| Eigenthümliches Gas aus Rob- |          |              |
| lenwaffer und Sauerftoff     | 8,37     |              |

Die überwiegende Menge ber beiben ersten Gase zeigt beutlich, baß bie brei letteren nur zufällig sind, theils von ber unvolltommenen Ginwirtung ber Gemengtheile auf einander, theils von Feuchtigkeit herrührend. Das burch bas Abbrennen bes Schiespulvers erzeugte Gas besteht bemnach bei volltommener Berbrennung wefentlich wohl nur aus Rohlensaure und Sticksoff.

Das Körnen des Pulvers hat mehrere Gründe: 1) Burde das staubförmige (Mehl-) Pulver, wie es bis jum 14. Jahrhundert allein bekannt war, ju stark schmusen. 2) Bei längerem Transport wurde nicht blos viel

verftauben, fondern es murbe fich auch ber ichmerere Salpeter und Schmefel allmälig nach unten fenten und die leichtere Roble oben bleiben. höht bas Rörnen bie Wirfung beffelben, weil baburch bie Labung fo poros wird, bag die Flamme gleichzeitig jebes Korn entzunden fann. Indeg erfolgt bie Berfesung bes Pulvers nicht abfolut plöglich, und explodirende Rörper, bei benen bie Berfepung ploglich erfolgt, find nicht jum Werfen von Projektillen geeignet, fie gerfprengen eber ben Lauf, ebe fie die Rugel heraustreiben. Man fest baber gewöhnlich bem Sprengpulver bas mehrfache Bolum an trodenen Sagespanen ju, um ein Pulver ju erhalten, welches langfamer verbrennt und eine anhaltendere, gur Bewegung großer Raffen geeignetere Birtung ausubt. Je fleiner bas Rorn, befto rafcher erfolgt die Berbrennung, feintorniges Bulver wirft baber farter als grobtorniges. Für ben Jagbgebrauch, wo bie Läufe febr forgfältig und aus bem reinsten, gabften Gifen gearbeitet find, alfo einen fehr ftarten Biberftand leiften, hat man die rasche Explosion nicht zu scheuen. Das Jagdpulver ift baher am feinkörnigften, während man für die Geschüße aus fprodem Detall bas grobfte und fur die Dusteten ein mittleres Korn anwendet. Rundes Korn nimmt weniger Feuchtigkeit auf, lagt größere 3mischenraume als eckiges, welches lettere aber bei größerem Rorn weit entjunblicher ift. Das Poliren ober Glatten bes Pulvers vermindert bas Abschmupen und Feuchtwerben, gibt Glanz, allein es entzündet sich schwerer 1).

Der Rudftand vom Abbrennen des Pulvers, eine schwarzgraue Masse, wird an der Luft schnell feucht, wirkt pyrophorisch, erhist sich, in Wolle oder Papier eingepackt, schnell bis zum Entzünden der Hülle; nach längerem Stehen an der Luft wirkt die Masse nicht mehr pyrophorisch. Die Ursache dieser Wirkung ist das vorhandene Schweselkalium. Lesteres veranlast auch durch Wasseranziehen aus der Luft das Rosten der Sewehre. Bei bronzenen Geschüßen enthält der Rückstand Schweselkupser in Folge der chemischen Einwirkung des Schweselkaliums auf das Aupfer der Seschüße, die dadurch ausgeweitet werden.

Wird Pulver auf einen kleinen Haufen geschüttet und angezündet, so verbrennt es vollständig ohne bedeutende Explosion, stampft man es dagegen in ein Geschütz fest ein, sett eine Rugel oder Pfropfen darauf und seuert ab, so verbrennt es mit heftigem Knall, aber nicht vollständig, sondern es wird zum Theil unverbrannt herausgeschleudert. Es entzündet sich nämlich wegen des sessen Eindrückens nicht augenblicklich, sondern, da die Explosion von hinten beginnt, wird der vordere Theil vorwärts getrieben und verbrennt theils noch im Lauf, theils wird es, ohne zu verbrennen, herausgeschleudert, die Percussionsgewehre bewirken dagegen ein vollständigeres Entzünden der Pulverladung, indem die Detonation des Knallquecksilbers einen kräftig zündenden und durchschlagenden Feuerstrahl erzeugt, so daß man mit einer um 1/6 geringeren Ladung denselben Essett erreicht.

<sup>1)</sup> Über ben Berbrennungsprozeß bes Schiefpulvere vgl. auch Leuchs' polytech. Beitung. 1846. S. 173.

Pulverprobe.

Um die Stärke (treibende Kraft) bes Pulvers zu prüfen, bedient man sich verschiedener Berkzeuge, welche man Pulverproben nennt. Eine abgefeuerte Ladung sest nämlich nicht allein die Kugel, sondern auch den Lauf in Bewegung, wie man dies beim Abbrennen der Kanonen sieht. Bei den verschiedenen Pulverproben, welche eigentlich kleine Kanonen oder Rörfer sind, benust man beide Bewegungen, sowohl die der Kugel, als die Rudwirkung auf den Lauf, um darnach die Kraft des Pulvers zu messen.

Bei der in Öfterreich gebräuchlichen Stangenprobe mift man die Höhe, bis zu welcher ein bestimmtes, zwischen zwei Zahnstangen verschiebbares Gewicht durch das Abfeuern gehoben wird, welches auf ber Mündung eines mit einer gewissen Menge Pulver geladenen Mörsers ruht. Bei den Probemörfern dagegen bestimmt man die Entfernung, die auf welche eine Augel von bekanntem Gewichte geworfen wird, wenn der Mörser in einem Winkel von 45° aufgestellt und mit der vorgeschriebenen Pulverladung versehen ist.

Die Pendelprobe tann auf zweierlei Art angestellt werden. Entweber ist der Lauf als Pendel aufgehängt, welches dann durch den rudwirtenden Stoß bewegt wird; oder man läßt die Rugel aus einem zur Seite besindlichen Laufe in einen als Pendel aufgehängten Augelfang (Rasten mit Sand oder einen mit Gisen beschlagenen Holzblock) einschlagen. In beiden Fällen mißt man den Bogen, welchen das Pendel nach dem Stoß zurücklegt. Fig. 101 zeigt lettere Borrichtung. Der Holzblock ist an einer Are a durch die beiben geraden Stangen te und die vier schrägen



<sup>1)</sup> Abbildungen der Probe von Regnier und des Probemorfers f. in Dumas handb. d. Chemie in ihrer Anwendung auf Kunfte und Gewerbe. Weimar 1831. II. Zaf. 19 Kig. 9 u. 10.

ddd aufgehangt. Eine Spipe e burchlauft bie treisformige Rinne f und zeichnet ihre Spur in weiches Bachs.

Die Probe von Regnier 1) benugt ben vor- und rudmarts mirtenben Stof. Eine fleine Deffingkanone ift an einer aweischenkligen, freihangenben Stahlfeber fo befestigt, baß fie fich mit ber Munbung an bas Ende bes einen Schenkels, mit ber Traube bagegen an ein mit bem anbern Schenkel feft verbundenes, hatenformiges Querftud von Gifen ftust. Der eine Schenkel wird alfo beim Abfeuern burch die rudwirkende, ber andere burch die entgegengefeste Rraft und mithin in einer folden Rich. tung bewegt, bag bie Gefammtfraft ber Labung bahin wirft, bie Schenfel einander gu nabern. Der Grab biefer Annaherung, welcher als Dafftab bient, fann an einem getheilten Bogen mit Schieber abgelesen merben.

Die bydroftatische Probe ift auf den rudwirkenden Theil der Rraft allein berechnet. Sie besteht aus einem Laufe, welcher fentrecht auf einem Schwimmer befestigt ift. Durch die Rudwirkung wird berfelbe bis zu einer gewiffen Tiefe, bie man beobachtet, eingetaucht.

Die chemische Analyse bes Schiefpulvers tann auf folgende Beise Chemische Analyse bes ausgeführt werden: Man bestimmt zuerst burch vorsichtiges Trodnen ben Schiefpul Behalt an hygroftopischer Feuchtigfeit, gieht mit Baffer aus bem getrodneten Pulver ben Salpeter aus, verdampft ben Auszug und wiegt ben Eine andere Menge bes getrodneten Pulvers wird mit trodenen Salveter. Schwefelwafferstoffammonium bigerirt, worin sich Salpeter und Schwefel auflofen, man filtrirt ab, füßt mit Schwefelmafferftoffammonium und bann mit ausgetochtem Baffer ichnell aus, trodnet und wiegt bie rudftanbige Die Menge bes Schwefels wird aus bem Berlufte gefunden. Dder man behandelt bas mit Baffer ausgezogene Pulver mit Schwefelmafferftoffammonium und beftimmt bas Gewicht der gurudbleibenden Rohle.

Schwefligfaures Ratron (burch Bilbung von unterschwefligfaurem Ratron Nas) und Schwefeltalium gieben ben Schwefel auch beim Ermärmen nur lanafam aus.

Beim Ausziehen mit Schwefelkohlenftoff muß zuvor das ruckftandige Auslaugewasser burch absoluten Alkohol verbrängt und nach bem Ausziehen mit Schwefeltoblenftoff ber Rudftanb mit Altohol ausgewaschen werben.

Auch abbeftilliren fann man ben Schwefel von ber Rohle, nachbem zuvor der Salpeter entfernt worden ift.

Gewöhnlich bestimmt man ben Schwefel ale ichwefelsauren Barnt. Die Methode ift genauer ale viele andere, weil der schwefelfaure Barnt noch nicht ben siebenten Theil Schwefel enthalt (100 Ba 3 = 13,717 S). Ran bringt 12 Theile einer Mischung von 1 Theil falpeterfaurem Barnt mit 3 Theilen toblenfaurem Bargt innig gemengt mit einem Theil Pulver in eine unten augeblafene Berbrennungerohre und oben auf eine Schichte bes Salzgemenges ohne Pulver, glubt von vorne nach hinten, fpult mit verbunnter Salgfaure aus und tocht mehrere Stunden.

<sup>1)</sup> Siebe die Anmerkung S. 230.

Sand findet fich beim Berbrennen ber Roble 1).

Chlorfaures Kali. Das hlorfaure Rali KEl erhalt man burch Einleiten von Chlorgas in concentrirte Ralilauge, bis Lackmuspapier barin gebleicht wird. Die Flüfsigkeit enthält Chlorkalium und unterchlorigsaures Rali und bient so als Eau de Javelle (Javelle'sche Lauge) als Bleich oder Fleckwasser. Durch Abdampfen der Auflösung zerlegt sich das unterchlorigsaure Kali in Chlorkalium und chlorsaures Rali, wovon letteres beim Erkalten anschießt und durch Umkrystallistren von Chlorkalium befreit wird. Statt Aşkali läßt sich auch kohlensaures Rali anwenden.

Es bilbet perlmutterglänzende, weiße Arystallblättchen von tühlendsalzigem Geschmack, in 16 Theilen kaltem und weniger als 2 Theilen siebendem Basser löslich. Bei gelinder hipe schmilzt es ohne Zersehung, bei
höherer entwickelt es Sauerstoffgas und verwandelt sich in Chlorkalium
und überchlorsaures Kali, bis endlich blos Chlorkalium zurückleibt. Mit
brennbaren Körpern gemengt erplodirt es durch Erhipung, Druck ober
Reibung mit hestigem Knall. In rauchende Schweselsaure geworsen zerseht
es sich unter Erplosion in schweselsaures Kali, Chlor- und Sauerstoffgas.

Anmenbung.

Man gebrauchte bas chlorsaure Kall mit Schwefel und Phosphor zur Bereitung ber Streichzündhölzer, jest wendet man bafür Salpeter an, weil bieser ein ruhigeres Berbrennen bewirkt und daher das Sprisen der brennenden Masse verhütet. Man hat auch dieses Salz zur Bereitung von Schiespulver versucht. Lesteres wirkt allerdings viel frästiger als Salpeter, aber seine Anwendung ist so gefährlich, indem es beim Jusammenmischen, Ausbewahren und Transportiren sehr häusig erplodirt, daß man es wieder ausgeben mußte, abgesehen davon, daß es auch viel theurer ist als Salpeter. Der Versuch, es als Jündkraut zu benußen, scheiterte sowohl aus diesem Grunde, als, weil das beim Entzünden freiwerdende Chlorgas das Eisen stark angreift, so daß man Schlagröhren und Jündlöcher mit Gold oder Platin ausstüttern müßte. Man wählte daher das sicherere und vorzuglichere Knallsilber, womit man jest allgemein die Jündhütchen füllt.

Riefelfaures Rali. Kieselfäure kann sich mit dem Kali in mehreren Berhältnissen verbinden, mehrere solcher Berbindungen kommen im Mineralreich vor, wie im Feldspath, Glimmer, Leucit, Apophyllit, Chabasit, Harmotom 2c., mit kieselsaurer Thonerde und kieselsaurem Kalk, worin die Sauerstoffmenge der Rieselsaure zu der des Kali sich verhält = 2, 3, 6: 1. Auch kunstlich lassen sich verschiedene dieser Berbindungen herstellen. Die Berbindungen des Kali mit wenig Rieselsaure sind im Wasser leicht löslich, bei größerer Menge der Kieselsaure aber schwer löslich oder ganz unlöslich.

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung über Analyse des Schießpulvers von Marchand im Sourn. f. prakt. Chemie. Bb. 32. S. 48—61 u. 38. S. 193—214 und von da in Dingler's polytech. Journ. Bb. 93. S. 288 u. Bb. 101. S. 368 und pharm. Cenztralbl. 1846. S. 937—942 und Dr. Werther im Berliner Gewerbez, Industriez und Handelsblatt. Bb. 20. 1846. S. 54—59 u. 68—70.

Eine fehr bafifche Berbindung von Rall mit Riefelfaure ift bie Riefel. feuchtiakeit, welche man burch Busammenschmelzen von 1 Theil Duaripulver und 3 Theilen fohlensaurem Rali erhalt als eine burchlichtige, farblofe (grunliche) Glasmaffe, die fich in Baffer leicht auflöft, an ber Luft feucht wird und mit einer Saure vermischt ober auch allmälig burch bie Simpirfung ber Roblenfaure ber Luft gallertartige Riefelfaure abfest. Diefe Berbindung ftellt man bar gur Bereitung reiner Riefelfaure und beim Auf-Schließen fiefelfaurehaltiger Mineralien, indem man biefelben mit 3-4 Theilen tohlensaurem Rali (ober Natron) aufammenschmilat.

Das Bafferglas erhalt man burd Bufammenfchmelzen von 3 Theis len feinem Quargfand, 2 Th. gereinigter Pottafche und 1/2 Rohlenpulver. Letteres foll bie Kohlenfäure ber Pottafche in Kohlenorybgas verwandeln, wodurch die Berfegung erleichtert wird, andererfeits foll es ben Gehalt ber Pottafche an schwefelfaurem Rali in Schwefelfalium zerfeben, um fo alles vorhandene Rali zu benuten. Die Glasmaffe ift graufchwart, poros, verliert an ber Luft burch Angiehen von etwas Baffer ben Glasglang 1). Sest man es gepulvert ber Luft aus, fo wittern noch vorhandene frembe Salze aus und laffen fich burch taltes Baffer leicht abspulen. Dan loft bann bas Glas in 5-6 Theilen tochenbem Baffer auf, inbem man es in fleinen Portionen gufest und verbampft gur Sprupsbide, weil fie bei biefer Consisten, von ber Roblenfaure ber Luft nicht verandert wird, wohl Die Auflösung bilbet beim Eintrodnen eine farblofe, aber bunnfluffig. burchicheinende Glasmaffe von mufcheligem Bruch und Glasglang, welche burch bie Roblenfaure ber Luft nicht verandert wirb. Dan benutt bas Bafferglas ale Ubergug fur Gegenftanbe von Solg, Leinwand, Papier, um fie vor dem Anbrennen ju ichugen. Dan bestreicht dieselben mit einer Auflösung bee Glafes, welcher man irgend eine feuerfeste Rörperfarbe gugefest hat, wie Kreibe, gelbe und grune Erbe, Thon, Knochenasche, Glaspulver, Bleiglätte zc.

Bu ben unlöslichen Berbindungen bes Rali mit Riefelfaure gehort jene, welche mit Natron = und Ralffilicat bas gewöhnliche Fenfterglas bilbet.

Bon ben Saloibfalgen ift hier nur zu erwähnen bas

Chantalium, KGy. Es fommt, wie Chanverbindungen überhaupt, Chantalium. nie natürlich, fonbern nur als Runfiprodukt vor. Man erhalt es im unreinen Buftande burch Gluben von Thierstoffen (Stidftofftoble) mit Pottafche, rein bis auf eine Beimengung von Roble burch Busammenschmelzen von 8 Theilen Cyaneifentalium mit 3 Theilen tohlenftoffhaltigem tohlenfauren Rali (geglühtem Beinftein) und I Theil Rohlenpulver. 2 KCy + Fe Gy  $\dot{K}\ddot{C}$  C = 3 K G v Fe  $\ddot{C}$   $\dot{C}$ .

Das Chantalium hat einen alfalifchen und jugleich blaufaureartigen Befchmad und Geruch, fryftallifirt in Oftaebern, zerfließt an der Luft

<sup>1)</sup> Rach Mitfcherlich erhöht Ratronzusat bie Schmelzbarteit bes Kalifilicats, macht bas daburch erhaltene Bafferglas fo hart, daß es Glas rigt, die Auftofung gerinnt nicht und vertrodnet zu einem firnifartigen überzug.

und wird dabei allmälig in kohlenfaures Rali zerfest. Es schmilzt fehr leicht, schon in einer bei Tageslicht nicht mehr sichtbaren Rothglühhise, indem es sich dabei, jedoch nur sehr langsam zu chansaurem Kali orydirt. Es ist ein ebenso heftiges Gift als die Blausaure.

Bermöge des verschiebenen Berhaltens der Salze zur Auflösung des Cyankaliums sindet es sowohl zur qualitativen als quantitativen Analyse vielfache Anwendung. Die Salze der Alkalien, alkalischen und eigentlichen Erden, so wie die von Antimon, Zinn, Blei und Wismuth werden beim Zusammendringen mit Cyankalium nicht zu Cyaneten, während die Salze der übrigen Metalloryde davon in Cyanmetalle verwandelt werden. Die Salze der ersten Abtheilung werden vom Cyankalium entweder als Dryde vollskändig gefällt wie Kalk, Baryt, Strontian, Vittererde (letzter nur beim Rochen), Thonerde, Blei und Wismuth, oder unvollskändig wie Antimon und Zinn oder gar nicht, wie Kali, Natron und Ammoniak.

Die Metalle ber zweiten Abtheilung werben in Waffer nicht, wohl aber in Chankalium als Doppelchanete aufgelöft. Ginige werben burch Säuren aus letterer Auflösung burch Zersehung bes Chankaliums wieder gefällt. Die Niederschläge find entweder in Salpeterfäure unlöslich wie Chansilber, schwerlöslich wie Channidel, oder leichtlöslich wie Kupferchanur, Chanzink, Chancadmium, Pallabiumchanur, Platinchanib.

Andere, welche nur in viel Cyantalium auflöslich find, werden aus biefen Auflösungen von Sauren nicht gefällt, wie Gifen, Kobalt, Mangan, Chrom und Uran. Gines, bas Cyanquedfilber ift in Baffer löslich.

Bei Bersuchen auf trodnem Wege bient bas Chankalium wegen seines bunnen Flusses schon bei niedriger Temperatur als Flusmittel und wegen seiner Reigung, beim Erhisen in chansaures Rali überzugeben, als ein gutes Reductionsmittel für Metallorybe. Es übertrifft zwar in dieser Beziehung die Ralifalze der Pflanzensäuren und den schwarzen Flus nicht, aber es hat vor ihnen den Borzug, daß die Metalle nicht kohlehaltig werden. 1).

### Ratrium.

Beichen Na. Atomgewicht und Aquivalent 290,897.

Ratron. Es ist silberweiß, starkglänzend, bei mittlerer Temperatur weich und geschmeibig, von 0,93 specifischem Gewicht, schmilzt bei + 90° C., versstücktigt sich schwieriger als Ralium, erst bei Weißglühhige, läuft an der Luft nicht so schwieriger als Ralium, orydirt sich in kaltem Wasser unter Wasserstöffgasentwickelung, aber ohne Entzündung, in heißem Wasser verbrennt es mit gelber Flamme. Es wird wie das Kalium aufbewahrt und dargestellt.

Das Natron Na tommt wie bas Rali außer seinen Berbindungen mit Sauren nur als Sybrat Nall (Agnatron) vor; natürlich nicht als

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Abhandlung über bie Anwendung des Spankaliums in der chemischen Analpse von Saidlen und Fresenius s. in den Ann. d. Shem. u. Pharm. 43. S. 129—149; pharm. Centralbs. 1842. S. 687—700.

Sybrat, fonbern nur an verschiedene Sauren gebunden, wie Roblen ., Schwefel-, Phosphor-, Borar-, Salpeter-, Riefelfaure ic., im Pflamenund Thierreich, befonders aber in verfchiedenen Foffiken, wie Natrolith, Sobalith, Analcim, Beolith, Albit, Labrabor, Lava, Bafalt, Chabafit, Defotyp, Mefolith, Mefole, Stapolith, Ratronfpodumen, Glaolith ic.

Seine Darftellung und Gigenschaften tommen mit benen bes Abtali gang überein, boch gerfließt es, obicon es Feuchtigkeit angieht, nicht an ber Luft, sondern es blatt fich babei auf, unter Angiebung von Roblen-

faure und zerfallt bann zu Pulver.

Dan ertennt bas Ratton fowohl im freien Buftanbe, als in xusmittelung feinen Salzen baran, bag es zwar bie ben Alfalien im Allgemeinen (f. S. 199), aber webet die bem Rali, noch bem Ammoniat ins Besonbere zukommenden Reactionen zeigt. Dagegen bringt es nach Sattigung von etwa vorhandenem freien, ober toblenfauren Ratron, ober Rali, eine Auflösung von neutralem antimonfauren Rali auch noch bei 500facher Berbunnung ihrer Lofung eine Trubung und fpater einen Eroftallinischen Riederschlag hervor, ber nur mit bem verwechfelt werben tann, welcher bei Talkerbefalgen entfteht; man muß fich baber gubor von beren Abmefenbeit überzeugt haben. Leichter gelingt bie Erkennung bes Natrons auf trodnem Bege. Es farbt nämlich die Lothrohrflamme beutlich pomeranzengelb, ebenso die Rlamme bes Beingeistes, worin man Natron, ober ein darin auflösliches Natronfalz gelöft hat. Endlich farbt es nicht wie bas Rali und feine Salze burch Riceloryd gelbgefarbtes Borarglas blau, fondern läßt es unveranbert.

Man benust bas Ratron in der Chemie und Technit du fast benfel- Anwendung bes Ratrons. ben 3meden wie bas Rali und es wird, wo es mit biefem in feinen chemifchen Eigenschaften übereinstimmt, wegen feines geringeren Preifes und feiner größeren Sattigungecapacitat noch haufiger verwendet, als biefes.

Die Ratronfalze find im Baffer loblich, und enthalten haufig Rattonfalge. Arnstallmaffer, meshalb viele vermittern.

Das toblensaure Ratron oder Coda NaC + 10 H findet sich Robiensaures Ratron. in einigen Mineralquellen aufgeloft, wie im Karlebaber Baffer, in gro-Berer Menge in ben beißen vulkanischen Quellen auf Island, im Genfer, als Efflorescent auf verschiebenen Gesteinen, an ben Ufern ber Ratronfeen in Agopten, Perfien, ber Tatarei, in Oftindien, China, Thibet, Mexico, Ungarn, bei Bilin, Eger u. a. D. in Böhmen; es wittert auch zuweilen in garten Rabeln aus feuchten Mauern aus, wo es von einer Berfegung bes Chlornatrium burch ben Ralt bes Mortels herrührt.

Man erhalt es burch Auslaugen ber Afche von Strandgemachfen, Darfiellung. ebenfo wie die Pottafche aus ber Solgafche, ober burch Berfepung bes fcmefelfauren Ratrons, indem man es mit gepulvertem Ralfftein (tohlenfaurem Ralt) und Roble gusammenschmilgt: 3 Na S 4 Ca C 19 C =  $3 \text{ Na } 4 \text{ Ca } \ddot{\text{C}} 7 \text{ C} 12 \dot{\text{C}} = 3 \text{ Na } 4 \text{ Ca } 3 \text{ C} 20 \dot{\text{C}} = 3 \text{ Na } 3 \text{ Ca Ca}$ 3 C 20 C. Mit ber noch übrigen Rohle bilben 6 Atom Sauerftoff aus

ber Luft Rohlenfäure, die sich mit dem Natron vereinigt: 3 NaC 3 Ca Ca 20 C. Die aus Natron und einer Berbindung von Kalferde mit Schwefelcalcium (Calciumorpsulphuret) bestehende Masse läßt man an einem seuchten Orte zerfallen, wobei sich das Natron in kohlensaures Natron verwandelt, welches man durch Auslaugen mit Wasser von der darin unlössichen Kalkverbindung trennen kann.

Lesteres Verfahren wurde von dem Franzosen Leblanc erfunden, nachdem die französische Regierung unter Napoleon einen Preis von einer Million Franken auf die Ersindung eines einfachen Verfahrens, Soda aus
Rochfalz darzustellen, ausgeset hatte, weil bei der Erschwerung des Handels durch den Krieg mit Spanien, woher dis dahin der größte Theil der
Soda bezogen worden war, lettere bedeutend im Preise stieg. Obgleich
diese Ersindung Frankreich und ganz Europa viele Millionen ersparte, erhielt dennoch Leblanc den ausgeseten Preis nicht, weil ihn die Restauration nach Rapoleons Sturz nicht anerkannte. Endlich erhält man die Soda
auch als Rebenprodukt dei der Darstellung von Kalisalpeter mittelst Zersetung von salvetersauren Natron durch kohlensaures Kali, wobei zuerst das
schwerer lösliche salpetersaure Kali, dann kohlensaures Natron krystallisiert.

Eigenfcaften.

Das krystallisirte kohlensaure Natron bilbet wasserhelle schiefe rhombische Säulen von scharfem Laugengeschmack, die sich in 2 (das wasserfreie in 6) Theilen kaltem und 1/4 (das wasserfreie in 2) Theil heißem Wasser) auflösen, Lackmus bläuen und unter Berlust ihrer 63% Arnstallwasser in der Luft leicht verwittern. Es ist im wasserfreien Zustande etwas leichter schmelzbar als Pottasche. Demohngeachtet schmilzt ein Gemenge aus Goda mit Pottasche noch leichter, als die Goda für sich.

Die Anwendung des tohlenfauren Ratrons ift ziemlich diefelbe, wie die des tohlenfauren Rali.

Rohlenfaures Kalinatron.

Das kohlensaure Natron bilbet mit dem kohlensauren Kali ein Doppelsalz (2 NaC + KC + 18 H), welches man durch Auflösen von kohlensaurem Natron in einer Auslösung von kohlensaurem Kali erhält. Es bildet leicht lösliche, an der Luft wenig verwitternde Krystalle, welche noch keine technische Anwendung fanden. Wichtiger ist die Verbindung von 1 Atom kohlensaurem Natron und 1 Atom kohlensaurem Kali, welche man durch Zusammenschmelzen beider Salze, oder im reinen Zustande am besten durch Einäscherung von weinsaurem Kali-Natron (Seignettesalz) erhält. Die Verbindung ist leichter schwelzbar als das kohlensaure Natron süt sich, sließt schon bei ansangendem Glühen klar und wird daher häusig zum Ausschließen der Silicate benutt.

Schwefelfaus res Ratron. Das fchwefelfaure Ratron (Glauberfalg) NaS + 10 H wittert in warmen gandern aus dem Erbboden aus, findet fich auch im Deer-

<sup>1)</sup> Über die Löslichkeit des kohlenfauren Ratrons bei verschiedenen Temperaturen vgl. die Tabelle von Poggiale im pharm. Centralbl. 1844. S. 824—827 aus Berzelius' Jahresbericht. 24. S. 149—154.

waffer und in mehreren Mineralwaffern, mit ichwefelfaurem Ralt verbunben im Glauberit und wird häufig als Nebenprodukt, aber auch eigens jum Zwede ber Sobabereitung gewöhnlich burch Berfepung von Chlornatrium burch Schwefelfaure gewonnen: Na El S H = Na S HEl.

Es truftallifirt in farblofen schiefen thombifchen Saulen von tublendfalzig = bitterlichem Gefchmack, ift leicht schmelzbar, in 8 Theilen Baffer von 0° C., in 2 Theilen von + 18° und 1/3 von 33° löslich, wird aber von noch warmerem in geringerer Denge aufgeloft, verwittert leicht unter Berluft von 56% Arnftallwaffer und schmilzt in feinem Kryftallwaffer fcon bei 37° C., nach beffen Entweichen aber erft bei heftiger Glubbise.

Man braucht es jur Glas - und Sobabereitung, in ber Debicin und jur Darftellung bes effigfauren und holzeffigfauren Ratrons. In ber Chemie dient es bisweilen wie das schwefelfaure Rali zur Fällung von Barnt, Strontian, Bleiopyd 2c., wo man, um die Neutralität nicht zu ftoren, teine freie Schwefelfaure anwenden will.

Das falpetersaure Ratron (Subseefalpeter) Na N findet sich Salpetersaures Ratron. lagerartig im Thon von Chile und Peru und entstand mahrscheinlich nach dem Austrodnen des Deeres, welches einft unzweifelhaft jenen Boben bebecte. Die in dem Seewasser lebenden Thiere gingen badurch ju Grunde und ihr Stidftoffgehalt murbe bei Gegenwart ber im Baffer gelöften alta. lifchen Substanzen, bes tohlenfauren Ratrons, Ralts ic. gur Bilbung bes falpeterfauren Salzes vermenbet.

Man reinigt bas natürliche Salz durch Auflosen und wiederholte Krnftallisation, es find farblose ftumpfe Rhomboeber ohne Arnstallmaffer, leichter in Baffer löslich als Kalifalpeter (in 3 Th. von 15,5° und in weniger als 1 Theil tochenbem), verpufft jeboch langfamer als biefer und zwar mit pomerangengelber Flamme. Seine übrigen Gigenschaften ftimmen faft gang mit benen bes Ralifalpeters überein, nur wird es an ber Luft feucht, fann baber auch nicht zum Schiefpulver und anderen erplosiven Gemengen, wohl aber zur Darftellung von Scheibewaffer benust merben.

Das borfaure Ratron (Borax) NaB, + 10 H bient in der Borax. Chemie befonders bei Löthrohrversuchen, ba es zu einem burchsichtigen Glafe fcmilgt, aus beffen Farbung man die Natur der verfchiedenen Detallornde erkennt, wenn man es mit fleinen Mengen berfelben gufammenfdmikt.

Das tiefelfaure Natron hat biefelben Gigenfchaften und Anmen- Riefelfaures bungen, wie das tiefelfaure Rali und bilbet mit tiefelfaurem Rali, Ralt und Bleiornd die verschiebenen Arten des Glases. Durch Auflösen von so viel Riefelfaure in einer Natronlösung, als biefelbe mafferfreies Natron enthalt, erhalt man ein froftallifirbares Salz von ber Bufammenfegung: Na. Si. + 27 H in prismatifchen Rryftallen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Frisiche, Poggendorff's Ann. 43. G. 135-138; pharm. Centralbl. 1838, 6, 251,

Chlornatrium. Das Chlornatrium (Stein-, See-, ober Kochsalz) Na Gl toment in großen Massen als ein Slied der Gebirgsformationen vor, dem Flößgebirge angehörend, es verbreitet sich über Bertiefungen und Riederungen zwischen Gebirgen und erfüllt nicht selten Gebirgskessels; man findet es in Flößen und liegenden Stöden, auch in einen bituminösen Thon eingemengt, Salzthon, mit Gyps, Anhydrit, Thon, Mergelschiefer, Thongyps, Sand- und Kalkstein zc., im Meerwasser, in Salzquellen (Soolen), in Pstanzen und im Thierkörper. Man erhält es durch Abdampsen der Salzsoolen, oder des Meerwassers, oder durch Ausgraben des Steinsalzes.

Es ergstallisirt in wasserfreien Burfeln, welche gewöhnlich treppenartig über einander gereiht kleine Trichter bilden, ohne Arystallwasser, von rein salzigem Geschmack, die in der hise verknistern. Das natürliche Rochsalz (Steinsalz) verknistert nicht, scheint daher nicht aus wässeriger Auslösung, sondern aus geschmolzenem Salze krystallisirt zu sein. Bei Wieliczka kommt Steinsalz vor, welches beim Auslösen in Wasser heftig decrepitirt (Anistersalz), was wahrscheinlich von eingeschlossenem comprimirtem Sas herrührt, welches die beim Auslösen dunner werdenden Wände der höhlungen mit Knall zersprengt. Beim Glühen schmelzen sie und bei noch höherer Temperatur verslüchtigen sie sich. Das Kochsalz ist im reinen Zustande lustbeständig, bei einem Gehalte an Chlormagnesium und Chlorcalcium wird es indessen an der Lust feucht und zersießt selbst, indem es sich in der zerstossen Auslösung dieser Salze auslöst. Es löst sich sowohl in der Kälte, als in der Wärme in nicht ganz 3 Theilen kalten Wassers.

Außer dem bekannten Gebrauche als Kochsalz bient es zur Glauber-salz-, Soda-, Salzsäure- und Chlorgewinnung, zur Seifen- und Glasbereitung, als Düngmittel, in der Chemie als Reagens auf Silber und Quecksilber.

### Ammonium.

Zeichen NH4. Atomgewicht und Aquivalent 225,000.

Es ist noch nicht für sich bargestellt worden, scheint aber, obgleich es ein zusammengesester Körper ist, ein den Alkalimetallen ahnlicher Stoff zu sein, da es, was nur Metalle thun, mit Quedfilber eine metallische Berbindung, ein Amalgam bildet, welches man erhält, wenn man Quedfilber mit Chlorammonium der Sinwirkung einer galvanischen Säule aussetz, oder Chlorammonium mit Kaliumamalgam zusammendringt, wobei letteres zu einer voluminösen Metallmasse von butterartiger Consistenz anschwillt, die sich aber bald wieder unter Wasserssoffentwickelung in Ammoniak zerfest.

Ammonial.

Das Ammoniat NH3') fommt für fich nicht und feine Salze nur felten in ber anorganischen Natur, häufiger in ben thierischen Excretionen

<sup>1)</sup> Rach einer andern, aber weniger allgemeinen Ansicht ift es Ammoniumoryd NH<sub>1</sub>. Man kann sich nach dieser Ansicht ebenso gut als nach der vorigen alle mit Ammoniak und Ammonium erfolgenden Prozesse erklaren, 3. B. die Berwandlung von Ammonium in Ammoniak 1) nach der ersten Ansicht: NH<sub>1</sub> ==

(befonders im Barn) vor. Es entfteht aber meift erft bei ber Faulnig ober trodnen Destillation ftidftoffhaltiger organischer Körper. 1) Aber auch burch Berbindung bes atmosphärischen Stidftoffs mit bem Bafferftoff entfteht Ammoniaf. Bie fich ber Bafferftoff mit bem im Platinfchmamm verbichteten Sauerstoff verbindet, fo bilben auch alle porofen Korper Ammoniat, ohne daß flickftoffhaltige faulende Korper in der Rabe find, wenn nur Luft und Feuchtigkeit bei einer gemiffen Temperatur Butritt haben. So verbindet sich der bei der Zersetung der organischen Substanzen entwickelte Bafferftoff in ben Poren ber Adertrume zu Ammoniat mit bem Sticktoff der atmosphärischen Luft. (Bgl. auch Salpetersäure S. 117 und den Artifel Humusbilbung.) Dan erhalt es burch Bufammenbringen eines Ammoniatsalzes, z. B. Chlorammonium, mit einer stärkeren freien Basis, wie Rali, Natron, Ralt: NH4Gl Ca = NH3 CaGl H.

Es ift ein farblofes, unbeständiges Bas von 0,59 specifischem Gewicht und burchbringend flechendem urinofen Geruch und fcarfem Gefcmad, welches burch 7fachen Atmosphärenbruck flussig wird, Lackmuspapier blaut, und vom Baffer bei 0° C. ju 670 Raumtheilen, ober ju 321/2 Gewichtsprocenten verfchluckt wird; die Auflösung hat ben Geruch und Geschmad bes Gafes, und ift, weil bas Gas hierzu aus Chlorammonium, ober Salmiat entwickelt wirb, unter bem Namen Salmiatgeift, ober wegen feines agenben Gefcmade ale Agammoniatfluffigteit betannt; auch von Alfohol wirb es absorbirt.

Dan ertennt bas freie ober burch Abtali ober Abtalt aus feinen Grennung Salzen entwickelte Ammoniak an seinem Geruch, an der starken alkalischen ammoniaks. Reaction, welche fich burch Blauung eines Lackmus-, ober Braunung eines Curcumapapiere ergibt, wenn man baffelbe in einiger Entfernung über bie Fluffigteit bringt, bei kleineren Mengen wenigstens beim Erwarmen; bie urfprüngliche Farbe ftellt fich jedoch wieber ber , fobalb bas Ammoniat an ber Luft vom Papier verbunftet. Wenn man einen mit einer nicht rauchenben flüchtigen Saure, g. B. Effigfaure befeuchteten Glasftab in bie Rabe bes Gefages bringt, worin fich Ammoniat entwidelt, fo erscheinen weiße Rebel, indem fich die Dampfe ber Saure bamit aus ber Luft gu einem feften, ober tropfbarfluffigen Korper ju Ammoniaffalz niederfchlagen. Übrigens wird bas freie Ammoniat und feine Salze von Platinchlorid wie Kali gelb gefällt. Um febr kleine Mengen beffelben zu ermitteln, gießt man bie mit

NH2 H 2) NH4H = NH4H. Die Berfegung von ichmefelfaurem Ammoniak durch Ralium 1) NH, SK H = KS NH, 2) NH, SK = KS NH,. Die Berfebung von Chlorammonium durch Schwefelfaure 1) NH, GI S H = NH, S H GI il 2) NH, El S H == NH, B HGl. Die Berfetjung von Chlorammonium durch Rale 1) NH, GI Ča = NH, CaGI H 2) NH, GI Ča = NH, CaGI.

<sup>1)</sup> über Ammoniafbildung bei Ginafcherung der Pflanzen val. Bunefeld in Journ. f. pratt. Chem. 16. S. 108-111 und baraus pharm. Centralbi. 1839. S. 778. - über Ammoniaterzeugung burch Benupung bes Stickftoffs ber Luft vgl. Dingler's polytech. Journ. 95. 1845. C. 240.

Antali vermifchte warme ober kalte Kluffigkeit auf ein Uhrglas, bebeckt baffelbe mit weißem Fliefpapier, in beffen Mitte man einige Tropfen einer Auflösung von schwefelsaurem Rupferornd ober schwefelsaurem Manganornbul gebracht hat; erftere wird lafurblau, lestere braun.

Anwendung

Die Ammoniakfluffigkeit ift eines ber unentbehrlichften chemischen Rea-Ammoniate. gentien, man benutt fie gur Meutralifation freier Sauren, weil ein Uberichuf leicht wieber burch Erhiten zu entfernen ift, zur Kallung mancher Rorper, welche fich, wie Thonerbe, ober Bleiornd in überschuffigem Rali, ober Natron lofen wurden, ale Reagens auf Rupfer, womit es auch noch bei großer Berbunnung fehr intenfiv buntelblau gefarbte Berbindungen bilbet ic., jum Ausbringen von Saurefleden, ba es bie Saure neutralifirt, während ber Überschuß nicht wie Kali ober Natron zurückleibt und bie Farbe veranbert, fonbern vollstanbig entweicht. Ale Boben - und Luftbeftanbtheil liefert es ben Pflangen ben ju ihrer Entwidelung nöthigen Stidftoff.

Ammonia?falge.

Das Ammoniat bilbet mit ben Sauren Salze, welche ben Salzen ber Alkalien in vieler hinficht entsprechen und einigen berfelben fogar ifomorph find, fich jedoch barin von ihnen unterscheiben, bag fie fich in ber Dige verflüchtigen, ober gerfegen.

Rohlenfaures Ammonial.

Das anderthalbkoblensaure Ammonial (NH1), C3 + 2 H fommt in febr kleinen Dengen (vgl. S. 113) in ber atmofpharischen Luft vor, es entsteht, wenn bas bei ber Faulnif ftidstoffhaltiger Rorper entwidelte Ammoniat mit ber Rohlenfaure ber Luft fich verbindet, in größerer Menge bei ber trodenen Deftillation thierischer Rorper.

Um es von Brandol zu reinigen, wird es mit Thiertoble gemengt einer wieberholten Destillation unterworfen. Der man sublimirt ein Gemenge von schwefelfaurem Ammoniat, oder Chlorammonium und toblenfaurem Ralt. Bei gewöhnlicher Temperatur entwickelt eine mit toblenfaurem Rall verfette Auflöfung von Chlorammonium tein toblenfaures Ammoniat, sonbern im Gegentheile wird sogar aus einer Chlorcalciumauflösung durch tohlensaures Ammoniat tohlensaurer Kalt gefällt; beim Rochen einer Auflöfung von Chlorammonium mit tohlenfaurem Ralt bingegen, ober aus einem trodenen Gemenge von Chlorammonium und fohlenfaurem Ralt ent= weicht, besonders beim Erhigen, das tohlenfaure Ammoniat reichlich unter Burudlaffung von Chlorcalcium. Durch Agtalt wird, wie bereits angegeben wurde, das Chlorammonium icon bei gewöhnlicher Temperatur fowohl aus einem trodenen Gemenge, als bei Gegenwart von Baffer zerfest. Der Grund hiervon ift, weil bas Bestreben, sich zu verflüchtigen, beim freien Ammoniat ichon bei gewöhnlicher, beim tohlenfauren aber, wenigftene bei Gegenwart von Baffer, erft bei höherer Temperatur die Berwandtichaft jum Chlor überwindet, mahrend bei gewöhnlicher Temperatur bie Neigung bes auflöslichen Chlorcalcium, fich in ein unauflösliches Salz zu verwandeln, der Berwandtschaft der Rohlenfaure zum Ralt das Übergewicht verschafft. Im trodenen Gemenge, wo auch bas Chlorcalcium im feften Buftande befteben tann, macht fich bie Bermandtichaft ber ftarteren

Bafis, ober bes ftarteren Rabicals jur ftarteten Saure, bier jum Chlor und bas Streben bes Ammoniats ein flüchtiges Salt, bas toblenfaure ju bilben, geltenb.

Das toblenfaure Ammoniat troftallifirt in farblofen Rhombenottaebern, entwidelt einen ftarten Ammoniatgeruch, befist einen icharfen, agenben Gefchmad, reagirt alkalisch, und löft fich in 2 Theilen Baffer.

Man benust bas fohlenfaure Ammoniak wie das Asammoniak zur Reutralisation von Sauren, ju Fallungen, jur Salmiatfabritation. besonderer Bichtigfeit ift es fur bie Begetation.

Das falveterfaure Ammoniat NH3 N + H findet fich, besonders Salpeterfaunach Gewittern im Regenwaffer, bilbet ein an ber Luft gerfliefliches Salg, melches für die Begetation wichtig ift, indem es ben Pflanzen burch ben Regen augeführt wirb.

Auch bas ichwefelfaure Ammoniat NH, S + H entsteht häufig im Schwefelfau-Boben burch Berfegung von tohlenfaurem Ammoniat burch fcmefelfauren resammoniat Ralf. Man findet es jedoch im festen Zustande nur in vulkanischen Gefteinen, wo es ben Ramen Dascagnin führt, und aufgeloft in vulkanischen Gemaffern.

Das Chlorammonium (Salmiat) NH4 Gl findet fich auf Lava ghlorammoals Befchlag, in Spalten und Sohlungen vulfanischer Gebilbe. daffelbe barzustellen, sattigt man bas unreine tohlenfaure Ammoniat mit Schwefelfaure, ober gerfest es burch ichmefelfaures Gifenornbul, bampft bie Auflösung ab, erhist fie ftart, um das brengliche Dl zu entfernen, und erhist bas Salg in Sublimationsgefagen mit Chlornatrium, mobei Chlorammonium sublimirt und schwefelfaures Ratron zurudbleibt: NH. S Na Cl H = NH. Cl Na S. Es bilbet Oftgeber, ober meiße, fafrige, gabe Stude von flechend falgigem Gefchmad, ohne Geruch, ift luftbeftanbig, ohne Berfegung fublimirbar, loft fich in 3 Theilen taltem Baffer, auch in Beingeift.

Das Chlorammonium wird jur Farbenbereitung, jum Lothen, Berginnen, jur Ammoniakgewinnung zc. gebraucht. Auch in der Chemie wird es benust, 3. B. wie Chlornatrium als Reagens auf Silberfalze, bann wegen feiner Reigung, mit Magnefia und Manganorybul leicht losliche Doppelfalze zu bilben, zur Berhinderung ihrer Fällung, wenn man mit Ammoniat, ober oralfaurem Ammoniat eine andere Bafis fällt zc.

Das Schwefelwafferftofffdwefelammonium ') NH. H, welches Comefelmafman durch Sattigen der Agammonialfluffigfeit bei Luftabschluß mit Schwe- felammonium felmafferftoffgas erhalt, ift eine nach Schwefelmafferftoff unb Ammoniat riechende farblofe Aluffigteit, welche burch Luftberührung balb gelb wird, indem Zweifachichmefelammonium NH, + H entsteht. Man braucht es als Reagens auf bie Schwermetalle, welche von Schwefelmafferftoff fur fich nicht gefällt werben, nämlich Gifen, Uran, Robalt, Ridel und Mangan

<sup>1)</sup> Sewöhnlich der Rurge wegen nur Schwefelammonium genannt.

<sup>. . . 16</sup> 

und dur Scheibung berfeiben von jenen, bie von Schwefelwafferftoff gefällt werden. Gine fernere Scheibung bewirft es, inbem es einige Schwefelmetalle, wie bie von Antimon, Arfenit, Tellur, Molybdan, Bolfram, Binn zc. auflöft, mabrend es bie übrigen ungelöft läßt.

### Barvum.

Beichen Ba. Atomgewicht und Aquivalent 856,880.

Es ift ein weißes in Luft und Waffer fich leicht ornbirenbes Metall von 4.000 fpecififchem Gewicht, welches man nur burch Rebuction feines Drobs, ber Baryterbe burch bie galvanifche Saule, ober burch Ralium erhalt.

Barnt.

Die Barnterbe (ber Barnt) Ba, welchen man erhalt burch Berfegung einer Schwefelbarnumlöfung mittelft Rupferornb: Ba Cu = Ba Cu, wonach er in fechefeitigen Prismen aus ber gefättigten Auflofung Ernftallifirt, verliert burch Erhiben bas Arpftallmaffer und fcmilat bei maßiger Glubbige, ohne jeboch bas Sybratmaffer zu verlieren. Dan erhalt ihn mafferfrei burch heftiges Glüben bes falpeterfauren Barnts als ein graues Pulver, welches fich beim Besprengen mit Baffer erhiet und in ein weißes Pulver (Sybrat, Bal) vermandelt. Daffelbe reagirt ftart alfalifch, wirtt äpend und giftig. Der mafferfreie Barnt braucht 200 Theile kochendes, ber truftallifirte (Ba Hio) 3 Theile tochendes, 20 Theile Baffer von + 15° C. und 180 Beingeift gur Auflösung. Die Auflösung (Barptmaffer) bient ale Reagens auf Roblenfaure und Schmefelfaure, indem burch bie kleinsten Mengen berselben eine weiße Trübung und Nieberschlag entsteht.

Barntfalge unb bes Barpte.

Die Barntfalze find nur jum Theil in Baffer löslich. ausmittelung löslichen bilben mit Schwefelfaure einen weißen, in Baffer und verdunnten Sauren volltommen unlöslichen Rieberfchlag, abnlich ben Ralt-, Strontian - und Bleiorybfalzen. Bon ben Ralkfalzen unterfcheiben fie fich aber baburch, baf fie auch von Gnysmaffer gefällt werben, welches bie Ralefalze unverandert lagt; von ben Strontianfalzen, bag bie burch Rallung mit toblenfauren Alfalien, Auflösung in Salgfaure, Gintrodnen und Auflofen in Beingeift erhaltene Fluffigfeit angezundet farmefinroth brennt, wenn es Strontian ift; wenn Ralt, ziegelroth; mahrenb Barnt bie Flamme faum merklich blaggrunlichgelb farbt. Die Burntfalze und Kalffalze merben von Cyaneifentalium gefällt, nicht aber bie Strontianfalze. Bleifalze unterscheiben fich baburch von ben Barntfalgen, bag fie burch Schwefelmafferftoffgas ichwarz gefällt werben, fo wie der Rieberichlag von ichmefelfaurem Bleioryd in Aptalilofung und fehr verbunnter warmer Salgfaure löslich ift. Um ben unauflöslichen ichmefelfauren Barnt zu erkennen, tocht man ihn mit Sodaauflofung und digerirt ben warm abfiltrirten Rudftand mit Salgfaure. Ein jest durch Gypswaffer entstebenber Rieberfchlag tann Baryt, ober Strontian anzeigen; Baryt aber wird fcnell, Strontian erft nach einiger Beit gefällt; beim Berfeten bes Reagens mit Chlornatrium wird jeboch Strontian gar nicht, wohl aber Barnt gefällt; auch Riefelfluffaure folagt Barutfalge nieber, mabrend fie Strontianfalge geloft lagt.

Die fcwefelfaure Barbterbe (Sowerfpath) Bas findet fic Schwerfpath. natürlich froftallifirt, faferig, tornig, berb und erdig von 4,1 bis 4,6 fpecifiichem Gewicht, einem für ein Salz eines Leichtmetalls bebeutenben specifischen Gewichte, baher ber Rame Schwerfpath. Er ift völlig in Baffer unloslich und wirb zur Darftellung ber auflöslichen Salze verarbeitet, indem man ihn burch Gluben mit Roble in Schwefelbarpum und biefes burch Berfepung mit den entsprechenben Sauren in die gewünschten Salze vermanbelt.

Dan ftellt als Reagens auf Schwefelfaure gewöhnlich bas Chlorbarpum Ba El + 2 H bar, welches in Tafeln troftallifirt und in 3 Theilen Baffer loslich ift, ober wo man bei Fallung ber Schwefelfaure bie Salafaure vermeiben will, ben falpeterfauren Barnt Ban, ein in Ottaebern troftallifirenbes, in 8 Theilen Baffer lösliches Sala.

### Das Strontium.

Reichen Sr. Atomaewicht und Aquivalent 547,285.

Es ift ein bem Baryum fur fich und in feinen Berbinbungen febr abnliches Metall, welches nur an wenigen Orten vortommt und nur gur Darftellung rother Flammen für die Feuerwerterei wichtig ift. Uber feine Unterscheidung von Barnum wurde icon bei biefem bas Rothige angebeutet.

### Calcium.

Beichen Ca. Atomgewicht und Aquivalent 250,000.

Es ift ein weißes, bem Barpum abnliches Detall. Es ift bas metallifche Rabical bes Rales (culx), baber fein Name.

Die Ralterbe (gebrannter Ralt, Agtalt) Ca fommt für fich Berbinbunin ber Ratur nicht bor, in Berbindung mit Sauren ift fie bagegen einer gen bee Galber am meiften verbreiteten Korper, welcher in teinem ber 3 Maturreiche Kalterbe. fehlt. Dan erhalt fie burch Gluben (Brennen) ber tohlenfauren Ralterbe, wodurch diefe ihre Roblenfaure verliert. Im Groffen verwendet man biergu Ralffteine; um aber reine Ralferde ju erhalten, Marmor. Ralffteine, welche viel tiefelfaure Thonerbe enthalten, muffen vorsichtig gebrannt merben, weil sich fonft die Kalkerbe mit ber Thonerbe in die Riefelfaure theilt und zu einer nicht mehr zu lofchenben Daffe zusammenbackt (tobtgebrannter Ralt). Sang reiner Ralfftein (Marmor) wirb nur baburch tobtgebrannt, baf er zu gelinde geglüht (Ca. C) wird, in welchem Buftanbe er fich ebenfalls nicht lofden lägt.

Die Ralterbe bildet eine weiße, erbige, unfchmelzbare Maffe, welche Gigenfcaften. in heftiger Glubbise ftart leuchtet. Sie erwarmt fich beim Befprengen mit Baffer fehr ftart unter Aufblahen und Berfallen und wird Ralthydrat Cal (mit 24% Baffer, gelofchter Ralt), mit mehr Baffer gibt fie einen allmälig erhartenben Brei, welcher fich um fo fchlupfriger anfühlt, je reiner fie ift , und in biefem Falle fetter, im Gegentheile magerer Ralt heißt. Sie loft fich in 400 Th. taltem und etwa 3 Mal fo viel

heißem Baffer auf. Die Auflösung (Raltwaffer) schmeckt laugenartig, bläut Lackmus und ist nicht zu verwechseln mit Raltmilch, einem stark mit Waffer verdünnten Ralkbrei, worin noch viel überschüssiger, ungelöster Ralt enthalten ist. Wenn die Ralkerde längere Zeit an der Luft liegt, so zerfällt sie gleichfalls, zieht aber nebst Wasser auch Rohlensaure an und verwandelt sich hierbei in CaC + CaH, ein trockenes, weißes Pulver (zerfallener Ralt), welches sich nicht mehr löschen läßt.

Rallfalge.

Die Ralkfalze find theils in Waffer unlöslich, theils löslich und zum Theil fogar zerflieflich.

Ausmittelung bes Ralfe.

Man ertennt ben freien Ralt burch feine alfalische Reaction auf feuchtes Ladmuspapier, burch feine Unichmelabarteit und Berbreitung eines meifen Lichts in der Löthrohrftamme, die Auflösung beffelben, das Kaltwaffer reagirt gleichfalls alkalisch, trubt sich burch die Rohlenfaure ber burch ein Glasröhrchen aus der Lunge hineingeblafenen Luft, und bilbet endlich einen mit Sauren braufenden Rieberfchlag von fohlenfaurem Ralt. Concentrirte Auflösungen ber Raltsale geben mit Schwefelfaure einen flodigen Nieberfchlag, welcher fich nach längerem Stehen in feine Rabeln verwandelt. Berbunnte Auflösungen geben mit oralsaurem Ammoniak einen in Basser, Essigfäure und anderen schwachen Säuren nicht, wohl aber in Mineralsäuren, ober in viel Beinfteinfaure löslichen weißen, pulvrigen Rieberfchlag. Den durch Schwefelfaure erhaltenen Riederschlag unterscheibet man von schwefelfaurem Strontian und Barnt, bag er fich fehr leicht in Chlornatriumlösung auflöst, schwefelsaurer Strontian bagegen nur langsam und schwefelfaurer Barnt gar nicht, und bann burch verbunnte Schwefelfaure nicht, mohl aber Strontian baraus vollständig gefällt wirb.

Der Aftalk wird in der Chemie als Reagens auf Rohlenfaure, zur Mörtelbereitung, Seifensiederei, Gerberei, Zudersiederei, als Düngmittel ic.
Ophraulischer in großen Mengen gebraucht. Bei einem Gehalt des kohlenfauren Kalks von 20—30 Procent Thonerdessilicat (als Mergelkalkstein, besonders Knollenmergel) erhält man durch Brennen desselben den hydraulischen Kalk, oder Wasserwörtel, welcher beim Löschen ein dem Wasser vollkommen widerstehendes Kalk-Thonerdessilicat bilbet.

Rohlenfaure Ralterbe.

Die tohlensaure Ralterbe Ca C bilbet mächtige Gebirgszüge und tommt auch im Thierreiche häufig vor, besonders in den Muschel-, Schneden-, Gier-, Krebsschalen zc. Im Pflanzenreiche dagegen scheint sie nur sehr felten vorzukommen, denn die in der Asche vorkommende kohlensaure Kalkerde ist aller Wahrscheinlichkeit nach erst durch die Verbrennung aus pflanzensauren Kalksaken entstanden.

Der kohlensaure Ralk kommt in der Natur theils krystallisirt als Ralkspath und Aragonit vor, theils krystallinisch als Marmor, theils derb als Ralkstein, erdig als Rreide, Schaumkalk 2c. Die Grundsorm ist ein Rhomboeber. Er ist unschmelzbar, verliert aber in der Hise die Kohlensaure. Bon reinem Wasser braucht er 16000 Theile zur Auslösung, in kohlensaurehaltigem ist er leicht als doppeltkohlensaurer Ralk (Ca.C2) auf-

leslich. In biefer Auflösung verliert er jeboch an ber Luft allmälig bas aweite Atom Roblenfaure und bamit feine Auflöslichkeit wieber und fest fich baraus fryftallinisch ober erbig ab als Tropfftein, als Incruftation ber Quellen, und als Reffelftein in Baffer. und Dampfteffeln. fich unter Aufbrausen in Salzfaure zu Chlorealeium: Ca C Hel = Ca Cl C H unter Abicheibung ber etwa, wie im Ralkftein vorhandenen fieselsauren Thonerbe; auch in falpetersaurem Ammoniat und Chlorammonium loft er fich auf, baber letteres jur Berhutung bes Reffelfteins empfohlen wurde. Bgl. toblenfaures Ammoniat S. 239. Much burch weinfaures Rali, ober Ratron foll bie Bilbung beffelben verhindert merben. Es entsteht weinsaurer Ralt, welcher amar unlöslich ift, aber fich blos als feinkorniges Pulver ausscheibet, ohne cobarente Incruftationen an ben Banben der Reffel zu bilben.

Man benutt den tohlenfauren Kalt in der Chemie gur Darftellung unwendung der Roblenfaure, gur Trennung des Gifen - und Manganorydule von Gifen - toblenfauren oryd, indem letteres aus einer erwarmten Auflofung bavon vollständig gefällt wird, mahrend erftere in Auflofung bleiben, und gur Darftellung rei-Er wird fehr häufig zu Bildhauerarbeiten, als Bau., Pflafter : und Chauffeeftein vermenbet und bilbet einen ber wichtigften Bodenbeftandtheile.

Schwefelfaure Ralterbe Cas findet fich naturlich ale Anhybrit Somefelin geraben, rechtwinkligen Gaulen, auch ftrablig und fornig, mit 2 Atomen Baffer verbunden, CaS + 2 H als Gnps, Alabafter, Frauen = glas in ichiefen rechtwintligen Saulen, fafrig, erbig und tornig, im Baffer und in geringer Menge auch im Thier - und Pflanzenreich.

Man entzieht dem Gups durch Erhipen bis über + 115° C. (Brennen) feine 21% Rryftallmaffer. Birb er hierauf in gepulvertem Buftande mit Baffer zusammengebracht, so nimmt er baffelbe wieder auf und erhärtet damit. In etwa 500 Theilen Baffer, leichter in Kochsalzlösung 1), loft er fich auf, ziemlich leicht loslich ift er in der Auflösung von salpeterfaurem Ammoniat ober Chlorammonium, in farter Glubbige schmilzt er jum weißen undurchsichtigen Email.

Der Gpps bilbet einen nicht fehr verbreiteten, aber fur manche Gewachfe, wie Leguminofen fehr wirtfamen Bodenbestandtheil, wird baber als Dungmittel fur Rice benutt. Der gebrannte Gnpe bient ale Mortel, ju Eftrich, Stud, ju Inpofiguren zc., in der Chemie jum Berkitten von Dffnungen an Gefägen, bie Auflofung, bas Gppsmaffer gur Entbedung der Dralfaure und ihrer alkalischen Salze, jur Unterscheidung der Barntund Strontiansalze von ben Kalksalzen, zur Scheidung der Magnesia von Ralt, nachdem man beibe in neutrale Sulphate verwandelt hat, indem fich die schwefelfaure Magnefia im Gppswaffer leicht und vollkom: men auflöft.

<sup>1)</sup> Rach Anthon in 438 Baffer und in 122 Rochfalglofung.

Phosphorfaure Ralterbe. Mit Phosphorsaure verbindet sich der Kalt in verschiedenen Berhältnissen. Der neutrale phosphorsaure Kalt Ca2P + 4 H, welcher in einigen tohlensaurehaltigen Mineralwässern aufgelöst vordommt, durch Fällung von Chlorcalcium mittelst phosphorsauren Ratrons entsteht und ein trystallinisch körniges, in reinem Wasser unlösliches, geschmackloses Pulver bildet, und der zweisach phosphorsaure Kalt CaP, welcher durch Austösen des neutralen, oder basischen Salzes in irgend einer starten Mineralsaure entsteht, in Blättern trystallisitet, an der Luft zersließt, sehr sauer schmeckt und zur Darstellung des Phosphors benutt wird, sind weniger wichtig; wichtiger dagegen das basische Salz.

Die bafisch phosphorfaure Ralterbe Cas Ps tommt natürlich vor als Phosphorit, bilbet mit etwa 20% kohlenfaurer Kalkerbe ben erdigen Bestandtheil der Anochen der Wirbelthiere (heißt daher auch Anochenerde) und einen Hauptbestandtheil der anorganischen Pflanzenbestandtheile (ber Asche); auch in den verschiedenen Flussigkeiten und übrigen festen Bestandtheilen des Thierkorpers ist er enthalten.

Man erhalt die phosphorsaure Kalkerbe aus ben Knochen burch Calciniren, wodurch alle organischen Theile eingeaschert werden; rein von den übrigen Bestandtheilen der Knochen (Kalk, Fluorcalcium, phosphorsaure und reine Magnesia, kohlensaures Natron) erhalt man sie durch Auflösen in Salzsaure und Fällen mit Ammoniak, wo sie rein niederfällt. 1).

Sie bilbet eine grauweiße, pulvrige Masse, frisch gefällt ist sie gallertartig, trocknet zu harten Klumpen ein, ist geruch- und geschmactios, in Basser unlöslich, wenig in Essigsaure und Humussaure, leicht in Salz-, Salpeter-, Phosphor- und Milchsaure burch Bilbung bes leichtlöslichen sauren Salzes, auch in Austöslichsen von schwefelsaurem Ammoniat und Chlornatrium. Aus ber Aussölichteit in tohlensäurehaltigem Wasser läßt sich übr übergang aus bem Boben in die Pflanzen erklären.

Der phosphorfaure Ralt ift ein nur ganz wenig betragender, aber für bie Begetation, wie es scheint, sehr wichtiger Bobenbestandtheil, wird baber, befonders für Getreibearten als Düngmittel benust (Anochenmehl), ferner zur Darstellung von saurer phosphorsaurer Ralterde, und diese zur Phosphorgewinnung, und zu verschiedenen technischen Zweden.

Die halbbafifch phosphorsaure Ralterbe Cas P tommt natürlich als Apatit vor.

Das Chlorcalcium Ca El fommt natürlich im Steinfalz, Soolund Meerwaffer vor. Man erhalt es durch Auflosen von tohlensaurem Kalt in Salzfaure, auf Salinen aus der Mutterlauge, indem man die Ehlormagnesium und Chlorcalcium enthaltende Flussigfeit mit tohlensaurem

<sup>1)</sup> Die phosphorfaure Kalkerbe loft sich zwar leicht in falpetersaurer Ammoniak- und in Chlorammoniumlösung, wird aber baraus durch einen großen Überschuß von Ammoniak vollständig, durch geringen nur unvollständig gefällt.

Ralt zerfest, wobei toblenfaure Magnefia niederfällt und Chlorcalcium gelöft bleibt. Bei der Ammoniakbereitung aus Chlorammonium und Ralk erhalt man es als Rebenprodukt.

Es trystallisitet mit 49,12% Wasser in 4- und beitigen Säulen, hat einen etelhaft salzigbitteren Geschmad, zerfließt an der Luft sehr schnell, löst sich in der kleinsten Menge Wasser auf unter starter Kälteentwickelung, ist auch in Weingeist löslich, schmilzt in seinem Krystallwasser, verliert letteres unter Ausbrausen und schmilzt dann bei höherer Sise wieder. Nach dem Schmelzen zieht es das Wasser noch begieriger an und löst sich im Wasser vermöge der Bindung von Krystallwasser nun mit Wärmeentwickelung auf. Sowohl das Erystallisirte, als geschmolzene Salz muffen in luftdicht verschlossenen Gefäßen ausbewahrt werden.

Man bedient sich bes Chlorcalciums, als eines hygrostopischen Rörpers, um Gase zu trodnen, ober wasserfrei barzustellen, indem man sie burch damit angefüllte Röhren leitet, zur Bestimmung des bei der organischen Elementaranalyse gebildeten Wassers, zur Entwässerung des Alfohols, das trystallisirte Salz zu Frostmischungen, als Düngmittel, zur Berhinderung des Austrocknens des Holzes, um seine Elasticität für gewisse Zwecke zu erhalten zc.

# Magnefium.

Beichen Mg. Atomgewicht und Aquivalent 158,353.

Es ift ein filberweißes, ftart glanzenbes, gefchmeibiges, in Luft und Baffer unveranderliches Metall, welches bei ftarter Glubbige zu Magnefia verbrennt.

Die Bittererbe (Magnesia, oder Talkerbe) Mg tommt für wittererbe. sich in der Ratur nicht vor, sie entsteht durch Ausglühen der tohlenfauren Berbindung, und ist ein weißes, lockeres, geschmad- und geruchloses, völlig unschmelzdares, in Wasserst wenig (in 5150 Th. kaltem und 36000 kochendem Basser) lösliches Pulver von 2,3 specisischem Gewicht, welches Lackmus sehr schwach bläut, mit Wasser übergossen sich langsam und saft ohne Erwärmung in Hydrat MgH (= 30% Wasser) verwandelt, welches zuweilen natürlich in kleinen Arystallschuppen auf schmalen Gängen im Serpentin vorkommt und den Namen Hydrophyllit oder Wassertalkschrit. Die pulversörmige Magnesia zieht allmälig Kohlensäure aus der Luft an, nicht aber die krystallisirte. Die Bittererbe ist eine weit schwächere Basis, als die Kalkerde und steht in dieser Hinsicht etwa dem Ammoniak gleich.

Die Bittererbefalze sind nur zum Theil in Wasser löblich, die Bittererbe, auflöblichen schmeden bitter, woher auch der Rame der Bittererbe, welche für sich geschmacklos ist, und andern die Lackmusfarbe nicht.

Um die Magnesia zu erkennen, löft man sie in Schwefel -, Salz -, Ausmittelung ober Galpetersaure auf, wobei sie sich burch Mangel an Aufbrausen von wiererere. der kohlensauren Berbindung unterscheibet, versest die Auflösung mit basisch

phosphorfaurem Ammoniak, ober macht sie mit Ammoniak start alkalisch und sest bann phosphorsaures Natron zu, so scheidet sich die Magnesia nach einiger Zeit, befonders beim Erwärmen, als krystallinischer Niederschlag (NH3 H + 2 Mg + P + 6 H) ab, welcher in einer phosphorsaure Salze enthaltenden Flüssigkeit vollkommen unlöslich und nur in reinem Wasser etwas löslich ist. Gerade so verhalten sich Manganorphulsalze, welche sich übrigens durch die bei denselben angegedenen Reactionen deutlich von den Magnesiafalzen unterscheiden. Schwermetalloryde mussen daher zuvor aus der Lösung entfernt werden durch Schwefelwasserstoff, oder nöthigenfalls Schwefelwassersstoffammonium, Baryt durch Schwefelsatre, Kalk nach dem Versesen mit Chlorammonium (welches die gleichzeitige Fällung der Magnesia hindert), mit opalsaurem Ammoniak oder opalsaurem Kali.

Die in Waffer unlöslichen Bittererbefalze tocht man mit Kalilauge, filtrirt, löft ben Rudftand in Salzfäure und pruft nun wie eben angegeben wurde. Bor bem Löthrohr unterscheibet sich die Magnesia und ihre Salze von der Thonerde, daß sie mit Robaltaustösung befeuchtet beim Gluhen keine blaue, sondern eine fleischrothe Farbe annehmen. 1)

Anmenbung.

Man benußt die gebrannte Magnesia zur Entdeckung und Abscheidung ber Pflanzenalkalien aus ihren natürlichen Berbindungen, weil sie eine stärkere Berwandtschaft zu den Sauren besit, und weil die meisten Magnesiafalze in Alkohol unauflöslich sind, man kann daher die so aus den wässerigen Pflanzenauszügen gefällten Alkaloide mit Alkohol oder Ather für sich erhalten. Die auslöslichen Magnesiafalze, wie schwefelsaure Magnesia, oder Chlormagnesium benußt man als Reagens auf Phosphorsäure (vgl. S. 247 Ausmittelung der Magnesia), und zur Unterscheidung und Prüfung der zweisachkohlensauren Alkalien auf einfachtohlensaure, da sie nur von den lesteren gefällt wird.

Comefel. faure Bitter. erbe.

Die schwefelsaure Bittererde (Bittersalz) Mg\$ + 7 H findet sich im Meerwasser, in ben sogenannten Bitterwasserquellen zu Seidschis, Pulna in Böhmen und Epsom in England, auch in kleinen Mengen im gewöhnlichen Brunnenwasser und im Fluswasser aufgelöft, hier und ba aus der Erdoberstäche ausgewittert, auch in der Pstanzenasche. Man erhält sie durch Abdampsen der Bitterwasser, oder durch Ausziehen magnesiahaltiger Mineralien mit Schwefelsaure. Das Bittersalz krystallister mit 51% Wasser in farblosen vierseitigen Krystallen, besist einen bittern, salzigen Geschmack, verwittert nur wenig, löst sich in 3 Theilen Wasser auf, schmilzt in seinem Krystallwasser beim Erwärmen, es verträgt gelindes Slühen, ohne zersetzt zu werden, aber bei starkem und anhaltendem Glühen entwickelt es schwessige Säure und Sauerstoff und schmilzt bei sehr hoher Temperatur zum Email. Durch Glühen mit Kohle erhält man kein Schweselmagnesium, sondern freie Magnesia.

Es wird in der Medicin benutt, ferner gur Darstellung der tohlen-

<sup>1)</sup> Phosphorfaure Magnefia wird aber baburch (nach Bittftein) violett.

fauren Magnefia und fonftigen Magnefiafalze und ale Reagens (vgl. oben Anwendung ber Magnefia).

Reutrale tohlenfaure Bittererbe Mg C tommt natürlich meift Kohlensaure als eine weiße erbige Maffe unter bem Ramen Magnesit vor, feltener in Rhomboebern frustallifirt, noch feltener mit Arnstallwaffer (Mg CH3), wie man fie funftlich burch langfames Berbampfen einer Auflöfung von bafifch fohlenfaurer Dagnefia in tohlenfaurehaltigem Baffer erhalt.

Eine Berbindung von Magnefia-Kalkcarbonat CaC + MgC ift ber Bitterfpath, Dolomit, Miemit, Braunfpath.

Bafifch toblenfaure Magnefia ober tohlenfaure Magnefia mit Magnefiabybrat 3 Mg CH + MgH erhalt man burch Fallen einer beifen Bitterfalglofung burch Pottafche - und Sobaguftofung unter Entweichen eines Atoms Rohlenfaure als ein fehr leichtes und lockeres geruch = und geschmadlofes Pulver, welches, obgleich specifisch schwerer als Baffer, vermoge feiner großen Bertheilung barauf fcmimmt, es loft fich in 2500 Theilen kaltem und 9000 siedendem Baffer, leicht in kohlenfäurehaltigem Baffer zu einem fauren Salze auf.

Man gebraucht die basisch tohlensaure Magnesia (Magnesia alba) in der Medicin und jur Darftellung der übrigen Magnesiasalze.

Die zweifachtoblenfaure Magnefia MgC. findet fich wie Ca C. in Mineralwäffern, auch in gewöhnlichem Brunnenwaffer geloft und entsteht burch Auflösung ber bafifch fohlensauren Dagnesia in toblenfaurehaltigem Baffer.

Die neutrale tiefelfaure Magnefia, Sped : ober Seifenstein, Riefelfaure spanische ober venetianische Rreibe Mg Si, tommt berb, ober in Afterfrostallen vor, von fettem Aussehen und Anfühlen und 2,6 - 2,8 specifiichem Gewicht. Man braucht ben Speckstein jur Politur von Marmor, Glas ic., jum Beichnen, Fledausmachen und in ber Chemie zu Propfen für Sublimations - und Chlorentwickelungsgefäße 2c.

Das Sybrat MgSi + 6 H ift ber Meerschaum, 3/3 tiefelfaure Ragnesia mit Ragnesiahybrat, 2 Mg. Si. + 3 Mg 4, ber Gerpentin; ber Augit ift Cas Si. + Mg. Si, bie hornblende Ca Si + Mg. Si. in welchen Berbindungen bie Talferde häufig burch Gifenorybul vertreten wird, wodurch fie grun und bisweilen fcmarz werben.

Das Chlormagnefium Mg El tommt gelöft vor im Meer-, Sool- Chiormagneund Quellwaffer. Man erhalt es burch Berfegung von tohlenfaurer Magnefia burch Salgfaure, ober burch Berfegung von ichmefelfaurer burch Rochfalg, wo in ber Ralte bas ichmefelfaure Natron Ernftallifirt und bas Chlormagnefium in Auflöfung läßt.

Es Ernstallistet nur schwierig als Mg Clus in farblofen Prismen, weil es fehr leicht verfließt, schmedt ekelhaft bitter, salzig, zersest sich beim Eintrodnen, indem Salsfäure entweicht und Magnesiahydrat mit wenig Chlormagnesium zurudbleibt, es löst sich leicht in Basser und Altohol, ertheilt bem Meerwasser ben ekelhaft bitteren Geschmad und ist ber Begetation nachtheilig, weshalb auch die Bitterlauge ber Salinen erst nach Bersehung bes Chlormagnesiums zur Bereitung von Düngsalz verwendet werden kann. Seine Anwendung ist wie die bes Bittersalzes.

### Aluminium.

Beichen Al. Atomgewicht und Aquivalent 171,167.

Es hat seine Benennung von Alaun - ober Thonerbe und diese von Alaun Alumen, woraus man sie darstellt.

Man erhalt es in zinnweißen Metallflittern, die sich an der Luft und im Baffer nicht verandern, unschmelzbar sind, aber zum Glühen erhist an der Luft zu Thonerde verbrennen.

Thonerbe.

Die Thouerbe oder Alauner de Al findet sich im Mineralreich seten als Korund (Sapphir, Rubin, Diamantspath, Schmirgel) in Rhomboëdern krystallisit, von lebhaftem Glanz, nach dem Diamant von der größten Härte und 4,3 specifischem Gewicht. Künstlich dargestellt ist die Thonerde ein weißes geschmack- und geruchloses Pulver, welches im Ofenfeuer blos zusammensintert und nur vor dem Sauerstoffgasgebläse schmilzt, in Wasser ganz unlöslich und selbst in starten Säuren erst nach anhaltender Digestion löslich ist. Aus diesen Auflösungen schlägt überschüssiges Ammoniat ein kleisterartiges Hydrat (Al Hz) nieder, welches in den schwächsten Säuren und äßenden Alkalien leicht löslich ist; mit Kohlensaure verbindet sich aber auch dieses nicht, durch Glühen verliert es das Wasser und diese Leichtlöslichseit wieder. Dieses Hydrat trocknet unter startem Zusammenschwinden zum gummiartigen Körper ein, es kommt auch natürlich als Gibbst vor, so wie auch noch ein anderes Hydrat, der Diaspor (Al H), beibe sehr selten.

Um die Thonerde darzustellen, löst man eisenfreien Alaun (KS+AlS3) in heißem Wasser auf und fällt vollständig mit kohlensaurem Natron, Kohlensaure entweicht, schwefelsaures Natron bleibt in Auslösung und Thonerdehydrat mit kohlensaurer Natron-Thonerde fällt nieder. Man wäscht den Niederschlag mit kochendem Wasser, die es geschmackos abläuft, löst dann in reiner Salzsäure auf und fällt nochmals mit Ahammoniak im Uberschuf, wäsch, trocknet und glüht den Niederschlag.

Thonerdefalge. Die Thonerbefalze besigen einen zusammenziehend sauern Geschmack und reagiren stets sauer; die Thonerbe ist nämlich eine so schwache Basis, baf sie bei ihrer Verbindung mit Säuren die Eigenschaften berselben auch in neutralen Salzen nicht aufzuheben vermag. Sie spielt mit starten Basen, Kali, Natron, selbst Baryt, Strontian und Magnesia sogar die Rolle

<sup>1)</sup> über bas Borkommen ber Ahonerbe in den Pflanzen vgl. Die anorganischen Bestandtheile ber Pflanzen im speciellen Theil.

einer Saure, ahnlich der Rieseffaure, und bildet damit thonsaure Salze, Aluminate. Solche natürlich vorkommende Berbindungen sind der Spinell, ein Talkerde- und der Gahnit, ein Zinkorpdaluminat.

Man erkennt die Thonerde baran, daß sie nach dem Befeuchten mit xusmittelung Lobaltsolution geglüht, schön smalteblau wird. Aus Auflösungen in Säuren gelatinös gefällt, in beiden Fällen aber durch einen Überschuß des Fällungsmittels wieder gelöst. Bon Ammoniak wird sie nur in Gegenwart von Ammoniaksalzen, oder was dasselbe ift, aus saurer Auslösung vollständig gefällt. Auch von überschüssigem Chlorammonium (Salmiak) wird sie aus alkalischen Lösungen gefällt, indem das Chlor ans Alkalimetall geht und freies Ammoniak entsteht. Der durch kohlensaure Alkalien erhaltene Niederschlag wird nicht durch einen Überschuß dieser, wohl aber durch äßende Alkalien wieder aufgelöst.

Bei sehr kleinen Mengen von Thonerbe ist nach Nesbitt bie Unlöslichkeit ber phosphorsauren Thonerbe in Essigäure ein gutes Erkennungsmittel, indem man die Auflösung berselben mit etwas phosphorsaurem Ratron nebst etwas essigsaurem Ammoniak und Essigsäure versest. Um 3. B.
die Thonerbe in Pflanzenaschen nachzuweisen, fällt man sie nebst dem
Eisenoryd durch Zusas von phosphorsaurem Natron, essigsaurem Ammoniak und Essigsäure als Phosphate, kocht den Niederschlag mit Apkalilösung, wodurch sich die Thonerbe auflöst, und fällt dann wieder mit essigsaurem Ammoniak und Essigsäure.

Rach Wittstein ist die phosphorsaure Thonerbe nicht ganz unlöslich in Effigsäure. Er bedient sich daher zu beren Bestimmung folgender Methode: Die zur Bestimmung des Eisens, Mangans und der alkalischen-Erben zu verwendende Flüssigteit wird mit Askali bedeutend übersätigt und kurze Zeit gekocht, wodurch alle Thonerde und auch fast alle Phosphorsaure ans Kali tritt. Die absiltrirte Flüssigkeit wird mit einer Auslösung von kieselsaurem Kali versest, mit Wasser verdünnt und zum Sieden erhist. Der Niederschlag (Kalithonerdesilicat) wird mit Wasser gewaschen, mit Salzsäure zur Trockne verdunstet, mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser digerirt, siltrirt und die Thonerde durch kohlensaures Ammoniak niedergeschlagen. Durch Glühen des Niederschlags erhält man reine Thonerde.

Bollte man die kalinische Auflösung mit Saure übersättigen und die Thonerbe burch kohlensaures Ammoniak als Phosphat daraus fällen, so wurde man ein unrichtiges Resultat erhalten, weil sich die phosphorsaure Thonerbe nachher beim Auswaschen mit Wasser zersest.

Knop kocht zur genauen Abscheidung der Thonerbe von Eisenoryd ben durch Schwefelammonium erhaltenen Niederschlag beider Stoffe mit Kali und einer hinreichenden Menge Schwefelammonium bis die anfangs grüne Flüssigkeit beim Stehen schwarze Floden abfest und gelblich erscheint. Man filtrirt das Schwefeleisen ab und fällt die Thonerde aus der kalischen kösung wie angegeben.

Die Thonerbe bilbet einen ber wichtigsten Bobenbestandtheile. In ber Farbfabrikation und Farberei wird sie zur Darftellung der Lackfarben und zur Firirung der organischen Farbstoffe in den Zeugen verwendet, da sie mit diesen Farbstoffen in Baffer unlösliche Berbindungen eingeht.

Schwefelfaure Thonerde. Die schwefelsaure Thonerbe AlS, + 18 H fommt natürlich an mehreren Orten Amerikas vor und wird durch Auflösen von Thonerbehybrat in Schwefelsaure künstlich erhalten. Sie krystallisirt in perlmutterglanzenden, farblosen Blättchen von füßem, zusammenziehendem Geschmack, löst sich in 2 Theilen kaltem Wasser und verbindet sich mit schwefelsauren Alkalien zu krystallisirenden Doppelsalzen, welche man Alaun nennt. Sie wird als Reagens auf Kali benutt, da sie dasselbe aus seinen Salzen oder nach Sättigung mit Säure als schwerlöslichen krystallinischen Riederschlag von Kalialaun fällt.

Alaun,

Schwefelsaure Kalithonerbe (Kali- ober gemeiner Alaun)  $\dot{K}\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}_3 + 24$   $\dot{H}$  fommt in der Natur gewöhnlich als Efflorescenz von haarförmigen Krystallen vor in Klüften und Spalten von Alaunschiefer, Thonschiefer, Kohlengebilden, auch in krystallinischen, tropssteinartigen Massen und als erdiger Beschlag. Man erhält ihn durch Auslaugen alaunhaltiger Laven, durch Rösten von Alaunstein, einem Gemenge von kieselsaurer Thonerde mit etwas Gisenoryd und wasserhaltigem basisch schweselssauren Abonerdekali ( $\ddot{K}\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}_3 + \ddot{A}l_2$ ) und Auslaugen mit Basser, durch Rösten und Auslaugen von Alaunschiefer und sogenannter Alaunerde, welche aus kieselsaurer Thonerde und Schweselsisen bestehen, wobei der Schwesel sich orydirt und sich als Schweselsäure mit der Thonerde verbindet. Dann entsteht durch Jusas von Chlortalium oder schweselsaurem Kali Alaun.

Der Alaun krystallisit in farblosen Oktaebern, besitet einen sauersußlichen, zusammenziehenden Geschmad, ist luftbeständig, in 18 Theilen kaltem und 1/4 heißem Waffer löslich, färbt Ladmus roth, verliert beim Erhigen 451/2% Waffer und zersetzt sich beim Glühen in Thonerde, schwefelsaures Kali, schweflige Säure und Sauerstoffgas.

Der Natron = und Ammoniafalaun find bem Kalialaun ifomorph.

Der Alaun bient zur Darstellung reiner Thonerde und wird in grofer Menge in der Färberei, Farbfabrikation, Beiggerberei ic. benugt.

Riefelfaure Thonerbe.

Die tiefelsaure Thonerde ift als Thon ein steter Bestandtheil jedes fruchtbaren Bodens, er ist das Produkt der Berwitterung kiefelsaureund thonerdehaltiger Mineralien, wie des Feldspaths  $\dot{K}\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i_3$ ), des Albits ( $\dot{N}a\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i_3$ ), der Hornblende ( $\dot{C}a\ddot{S}i_3 + \frac{\dot{M}g}{\dot{F}e}$ )  $\ddot{S}i_2$   $\dot{F}e$ )  $\ddot{A}l_x$ , Kalk-Talkerdesilicat mit wechselndem Thonerde = und Eisenorydulgehalt), des Augits ( $\ddot{C}a\ddot{S}i_1$   $\dot{M}g$ )  $\ddot{S}i_2$   $\ddot{F}e$   $\ddot{A}l_x$ ). Der Thon entsteht auch durch Zersehung des Labradors, Pyropens und anderer Mineralien, aber nur in unbedeu-

tenber Menge, bie größte Menge beffelben entfteht aus dem Relbspath. Er ift zwar eine bestimmte Berbindung aus Riefelfaure und Thonerde, allein bie verfchiedenen Berbindungeverhaltniffe find fcmierig ju ermitteln. meiften Thonarten befteben aus 47,03 % Riefelfaure, 39,23 % Thonerbe und 13,74 Baffer, im geglühten Buftanbe aus 54,51 % Riefelfaure und 45,49 Thonerde, und enthalten ftets tiefelfaures Rali und häufig freie Rie-Die Thonerbefilicate find in Baffer unauflöslich und werben von Sauren bei gewöhnlicher Temperatur nicht vollständig, wohl aber burch Erwarmen bavon gerfest. Der Thon ift im reinen Buftanbe unichmelebar und fintert im Feuer nur etwas zusammen, worauf das Brennen beffelben beruht. Gewöhnlich enthalt er aber mehr ober weniger toblenfauren Ralf und Gifen und schmilzt bann ziemlich leicht. Bollfommen feuerfester Thon ift baber, namentlich für Schmelgefaße, ein febr gesuchter Artitel, ben man oft aus weiter Ferne beziehen muß. Man tann fich aber benfelben nach Gaffard kunftlich bereiten, wenn man gewöhnlichen Thon mit Salzfaure jum Teig macht und benfelben, nachdem die Gaure Beit gehabt, barauf einzuwirten, jum Sieben erhipt, nach turgem Rochen abtropfen läßt, mit Baffer abmafcht und trodinet.

Der Thon wird zur Verfertigung der verschiedenen Arten gebrannter Gefäße, Mauersteine, Biegel benutt und bilbet einen wichtigen Bobenbeftanbtheil.

## Sowermetalle.

## Gifen.

Beichen Fe. Atomgewicht und Aquivalent 350,000.

Das Eisen ist im gediegenen Zustande nur an einer Stelle in Nord- Gisen. amerika und mit Platin im Ural gefunden worden; außerdem kommt es Bortom mit Nickel nicht selten in den Meteorsteinen vor. Man stellt es aus den natürlich vorkommenden Oryden dar: aus Magneteisenstein (Oryduloryd Fe Fe), Eisenglanz und Rotheisenstein (Fe), Braun-, Gelb- und Rasen-eisenstein (Fe H), Spatheisenstein (Fe C) 2c.

Diese Erze werben geröstet, theils um Wasser und Kohlensaure aus. Darkenung, zutreiben, theils um das Orydul in Oryd zu verwandeln, dann gepocht und mit Kohle reducirt. Der Sauerstoff derselben entweicht mit dem Kohlenstoffe der Kohle als Kohlenorydgas, aber auch das Eisen verbindet sich mit Rohlenstoff (5%) und es wird dadurch leicht stüssig, weißes Noheisen; dasselbe ist silberweiß von trystallinisch-blättrigem Gefüge, so hart, daß es von Stahl nicht angegriffen wird, aber auch so spröde, daß es unter dem Hammer zerspringt, ohne Eindrücke von demselben anzunehmen. Wird es bei startem Feuer geschmolzen und dann sehr langsam erkalten Guseisen. lassen, so bleiben nur noch  $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}\%$  Rohlenstoff chemisch gedunden, während die übrigen  $3\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}\%$  trystallinisch, als sehr seine Graphitblättchen ausgeschieden, demselben nur noch mechanisch beigemengt bleiben, graues Roheisen. Dasselbe ist grau, von körnigem Gefüge, von Stahl angreisbar, nimmt vom Hammer Eindrücke an, ist schwerer schmelzbar als

bas weife, wird aber babei bunnfluffig, mahrend bas weife immer breiartig bleibt; es ift baber zu Gufmaaren verwendbar und heift beshalb auch Gufeifen. Um diefes in schmiebbares Gifen zu verwandeln, muß man ihm feinen Rohlenstoff entziehen.

Stab = oder Schmiebe= eifen. Es wird daher unter Luftzutritt umgeschmolzen, gefrischt, wodurch das Eisen theilweise in Orydul verwandelt wird, welchem dann der Kohlenstoff bes nicht orydirten Eisens den Sauerstoff entzieht und sich damit zu Kohlenorydgas verbindet, das an der Oberstäche der Masse zu Kohlensaure verbrennt. Es wird dann in Stäbe ausgeschmiedet (Stabeisen), enthält aber in diesem Zustande immer noch Kohlenstoff (1/6—1/2%) und einige andere Beimischungen, hat ein specifisches Gewicht von durchschnittlich 7,7, ist grauweiß, hat ein körnig zackiges Gesüge und hackigen Bruch. Enthält es nur noch wenig Kohlenstoff, so ist es weich und nurt sich leicht ab, se mehr Kohlenstoff es dagegen enthält, desto härter ist es und desto fester hält es den Magnetismus zurück.

Stahl.

Dan lagt ober gibt baber bem Gifen fur manche 3wede einen gemiffen Roblenftoffgehalt von etwa 1% und nennt es bann Stahl. ersteren Kalle frischt man bas Robeisen langsamer, als bas Stabeisen, inbem man es babei nicht unmittelbar bem Geblaswinde ausfest, fondern unter einer Dede von Schlade, einer leicht fcmelgbaren Berbinbung von Riefelfaure mit Ralt, Thonerbe ober einer andern Bafis, alfo Quary mit Ralkftein, Thonmergel zc. (Schmelzstahl, Robstahl), ober man verbindet bas Stabeisen wieber mit Rohlenftoff, indem man es mehrere Tage amifchen Rohlenpulver unter Luftabichluß glüht oder camentirt (Cament-Die junachst mit ber Kohle in Berührung ftebende Dberfläche des Eisens verbindet sich zuerst mit Rohlenstoff, diese trägt denselben auf bie nächstinnere über, indem sie wieder neuen von Außen empfängt und so fort, gleichsam durch inductive Bermandtichaft (vgl. S. 16). Andere nehmen eine Berflüchtigung des Kohlenftoffs an und glauben, daß bie Carbonisation durch den in der Rohle enthaltenen Rohlenwasserstoff beginne und durch Berdampfung von Rohlenftoff enbige 1). Langeres Glühen mit Kohle wandelt ihn in Robeisen um. Der Stahl hat eine graulichweiße Farbe, ein fehr feintorniges Gefüge und ein fpecifisches Gewicht von 7,7-Diefe größere Dichtigfeit macht ihn einer ichonen Politur fabig. Bei langfamem Ertalten nach bem Blühen ift er etwas harter als Stabeifen, läßt fich baher nicht fo leicht wie diefes in andere Formen bringen, ift aber babei so gah, bag er elastisch biegsam erscheint. Durch schnelles Abtuhlen (Barten) wird er nachher von der besten Reile nicht mehr angegriffen Diefe Barte und bie bamit verbunbene Sprobigfeit und ichneibet Glas. kann ihm jedoch durch Ausglühen (Anlaffen) gang ober theilweife wieder genommen werben. Rothglubend ift er schmiebbar, wie Stabeisen, welßglühend läßt er fich felbft mit bemfelben zusammenschweißen und fcmilit

<sup>1)</sup> Bgl. Laurent, Compt. rend. 1837. 2me Sem. Rr. 18; pharm. Centralb. 7. 1838. S. 47.

bei fortgefestem Erhipen noch leichter als biefes. Dan tann bem Stahl je nach bem 3mede feiner Anwendung eine beliebige Barte geben, je nachdem man ihn mehr ober weniger fart erhist und bann in Baffer ablöscht. Da sich die Oberfläche besselben je nach der Stärke des Erhibens mit einer schwächeren ober bideren Schichte von Drubulorub bebeckt, moburch diefelbe eine hell = bis bunkelgelbe, braune, rothe und endlich hell. bis bunkelblaue Farbe annimmt, fo richtet man fich mit bem Erhinen beim Anlaffen nach biefer Farbe und erhalt 3. B. burch Erhiten bis jum Strobgelben bie nothige Barte für feine Rafirmeffer und chirurgifche Inftrumente, goldgelb für gewöhnliche Rafirmeffer, Rebermeffer ic., braun für Scheren, Gifenmeifel, roth für Zaschenmeffer, ftartere Deifel, bellblau für Rlingen und Febern, buntelblau für feine Gagen, Bohrer zc.

Bon Cohlenstoff gang freies Eisen erhalt man burch Schmelgen von Reines Gifen. 4 Theilen Feilspanen von Stabeifen mit I Theil Eifenorybul ober Sammerfchlag unter einer Dede von bleifreiem Glaspulver. Absolut rein befommt man es aber nur burch Reduction von reinem Gifenornd mittelft Bafferftoff, wo es aber nur ein ichwach jufammengefintertes ichwarzes Bulver bilbet, welches sich an der Luft sogleich wieder orydirt.

Im compacten Zustande ist es zinnweiß, von startem Glanz, äußerst dehnbar, von muschlig-trystallinischem Bruch und 7,84 specifischem Gewicht, außerst strengfluffig, feuerbestandig, in trodener Luft ornbirt sich diefes wie auch das unreine Eisen nicht, leicht aber in feuchter; unter Bafferzerfetung und Ammoniafbilbung bebeckt es fich mit einem rothgelben Überzug von Gifenorybhydrat (roftet), indem fich der Bafferftoff bes Baffere mit bem Stickftoff ber Luft zu Ammoniat, ber Sauerftoff beffelben aber mit Gifen und biefes fich mit Rohlenfaure und Baffer zu tohlenfaurem Gifenorybulhybrat verbinbet, welches fehr balb unter Abicheibung der Kohlenfaure in Drydhydrat übergeht. Um es baher vor der Feuchtigteit ber Luft und vor Roft ju ichupen, bestreicht man es mit Fett, Firnif, legt es in Raltpulver ober in Fliefpapier, welches durch feine mafferangiehende Rraft die Feuchtigfeit der Luft vom Gifen abhalt, ober in unachtes Silberpapier (mit einer Legirung von Binn und Bint überzogenes Davier), welches burch feinen elektrifchen Gegenfas bie Berwandtichaft bes Gifens jum Sauerfioff ichwacht, mahrend achtes Silberpapier bas Roften begunftigen wurde, ober beftreicht es mit Ralfwaffer'). Beim Erhisen opphirt es sich auch in trockener Luft, läuft zulest in verschiebenen Farben an und bebeckt fich julest mit einer fcwarzen Rrufte von Drydorydul (Sammerfcblag). Im Baffer orybirt fich bas Gifen nur, wenn biefes Roblenfaure enthalt. In verdunnten Gauren loft es fich unter Entwidelung von Bafferftoffgas. (Bgl. auch unter "Firniffe".)

Um Stahl., Stab- und Gufteifen von einander gu unterscheiben, ver- Ertennung bunnt man etwas taufliche Salpeterfaure fo ftart mit Baffer, baf fie nur Gus unb

<sup>1)</sup> Bgl. auch Hopff und Herberger, Sahrb. f. pratt. Pharm. 1838. S. 283-296; pharm. Centralbl. 1839. S. 543-547.

noch fcmach auf eine Deffertlinge wirtt, bringt bavon einen Tropfen auf bas zu prufende Gifen und mafcht benfelben nach einigen Minuten wieder mit Baffer ab. Die Gaure hinterlagt hierbei auf Stahl einen tohl. ichmarken gled von pulverformigem Roblenftoff, welcher nach Auflofung bes Eifens burch Saure auf ber Oberflache beffelben gurudbleibt. gewöhnlichem Stabeifen ift ber Bled weißlich ober wenigstens heller, als die übrige Dberfläche bes Gifens burch Berfcwinden bes Glanzes und Bervortreten bes froftallinifchen Gefüges; bei Guffeifen ift ber Fled grau, meil bier mehr Roblenftoff in grauen Graphitblätten, als ichwart, pulverförmig ausgeschieben wirb.

Das chemisch reine Gifen findet feine praktische Anwendung, die des Sufeifens, Stab - ober Schmiebeifens und Stable ift hinlanglich befannt.

Rerbinbun-gen bes Gi-fens.

Die wichtigsten Berbinbungen bes Gifens mit Sauerstoff find bas Ornbul und bas Ornb.

Gifenerpbul.

Das Gifenorphul (Eifenprotorph) Fe kommt für sich in der Natur nicht vor, wohl aber mit verschiebenen Gauren, mit Gifenoryb und Chromoryd (im Chromeifenftein). Man erhalt es, wenn man Baf: ferbampfe über glubendes Gifen leitet, ale Sydrat durch Kallung von Gifen. ornbulfalgen in von atmosphärischer Luft völlig freiem Baffer mittelft Astali, Ausfüßen und Trodnen im fauerstoffleeren Raum, weil es im feuchten Buftande fich fehr leicht höher orndirt.

Es ift ein geruch = und gefchmackloses schwarzes Pulver, schmilzt bei ffarter Dise zur porofen, glanglofen Schlade, ift magnetifch, loft fich nach dem Glühen in Sauren schwer auf. Das Sydrat Fe H ist ein weißes Pulver, welches aber mit Luft ober mit lufthaltigem Baffer in Beruhrung schnell grau, grun (Orybulorybhydrat), schwarzblau und endlich gelbbraun (Drydhydrat) wird.

Gifenorabulfalle.

Die Gifenorydulfalze find im mafferfreien Buftande weiß, im mafferhaltenden grun gefarbt, ichmeden gufammengiebend, tintenartig und werden an der Luft, besonders im aufgelöften Buftande, rafch orphirt, die Auflöfung wird gelb, mahrend fich ein fehr bafifches Drybfalz nieberschlägt.

Xusmittelung

Das Gifenorybul wird aus feinen Salzen in völlig orybfreiem Zustande Cifenophule, von freien und tohlenfauren Altalien weiß, balb graugrun, bann gelblichbraun werbend niebergefchlagen, von Gallapfeltinctur (Lofung von Gallusfaure mit Gerbfaure) dagegen nicht gefällt; balb aber, fo wie fich etwas Dryd bei Luftzutritt bilbet, entsteht ein purpurfarbiger, bann violetter und endlich fcmarzblauer Rieberfchlag, boch barf die Fluffigfeit nicht merklich fauer reagiren. Dralfaure fällt die Gifenorybulfalze (wie die Ralffalze) vollständig aus ihren Lösungen, als goldgelbes Pulver. Die oralfauren Alfalien fällen die neutralen Eisenorybulfalze sogleich, die sauren (ebenso die freie Dralfaure) erft nach einigen Minuten, mahrend die Orydfalze, wenigftens bei Saureüberschuß, vollständig gelöst bleiben. Raliumeisencyanür fällt die Auflösungen weiß, biefelben burfen aber nicht alkalisch reggiren, ber weiße Rieberfolag wird fehr fcnell hell- und endlich dunkelblau. (Den biefe Reaction bewirkenden Prozeß f. unter Kallumeifencnanur). Rallumeifencnanid fällt Bon Schwefelmafferftoffgas werben fie nicht, gefällt, fie gleich bunkelblau. Schwefelalkalien ober Schwefelwafferstoffichwefelammonium gibt einen schwargen Rieberschlag von Schwefeleifen. Das Gifenorgbul und feine Salze liefern por bem Lothrohr auf ber Roble, befonders in ber inneren Rlamme. ein schwarzes magnetisches Korn. Mit Borar geben fie in ber inneren Flamme, befonders auf Zusat von Zinn (um Gifenorydbildung zu verhüten) ein grunes, beim Ertalten farblofes, in ber außeren (Drybations -) Flamme Mit Soba auf Roble geschmolzen wird bas Gifen ein bunkelrothes Glas. leicht reducirt und fann burch Schlemmen als magnetisches Pulver abgefonbert werben.

Roblenfaures Gifenorybul Fe C fommt naturlich vor mit wech- Roblenfaures felnden Mengen von tohlenfaurem Manganorydul, Ralt und Magnefia und als thoniger Spharofiberit, ein inniges Gemenge von Spatheifenftein mit thonigen Fossilien und andern Gifenverbindungen und häufig, aber nur in fehr fleinen Mengen, in fohlenfaurehaltigem Baffer, wie in bem von Franzensbrunn, Teplis, Carlebad, Schwalbach, Ems, Biebaden ic. ale dopvelttohlenfaures Gifenombul gelöft. Dan erhalt es burch Fällen von Orndulober ihnen entsprechenben Saloidfalzen durch tohlenfaure Alfalien unter benfelben Borfichtsmaßregeln, wie beim freien Drybul, weil es ebenfo leicht wie biefes unter Berluft feiner Roblenfaure an der Luft in Drob übergeht.

Das kohlensaure Eisenopydul ift ein weißes Pulver wie das freie Orybul und wird ebenfo fcnell grunlich, schwarz und endlich braun. scheint der Begetation ungunftig ju fein, da es wegen feiner nicht unbebeutenben Auflöslichkeit in tohlenfaurehaltigem Baffer von ben Burgeln leicht in ju großer Menge aufgefaugt wirb.

Schwefelfaures Gifenornbul (Gifen ober gruner Bitriol) Schwefelfau-FeS + Ho kommt als neueres Erzeugnif vor, entstanden burch Orybation von Schwefelties (Schwefeleisen). Dan erhalt es funftlich burch Auflosen von Gifen in verbunnter Schwefelfaure, ober burch Roften von Schwefelfies (FeS2), wodurch ein Theil feines Schwefels ausgetrieben wird. Rudftand (6 Fe S + Fe S2) wird, mit Baffer befprengt, ber Luft ausgefest und verwandelt fich burch Sauerstoffaufnahme in ichmefelfaures Gifenorybul, welches bann ausgelaugt und abgedampft wirb.

Es fruffallifirt in blaggrunen ichiefen rhombischen Saulen von zufammenziehendem Gefchmad, loft fich in 11/2 Theilen taltem und 1/3 tochenbem Baffer, verliert beim Erhigen 42 % Arnftallmaffer und wird weiß, bei fartem Glüben unter Luftabichluf in Gifenornd, ichweflige Gaure und Schwefelfaure gerfest. An ber Luft übergieht es fich mit einer braungelben Rinde und fest aus feiner Auflösung ein ebenfo gefärbtes Pulver ab, welches 1/6 fcmefelfaures Gifenornd ift, mahrend faures Salg in Auflösung bleibt: 10 Fe S 5 0 = 3 Fe S, Fe2S.

Das ichwefelfaure Gifenorybul bient als Reagens auf Golbfalze, Blaufaure und losliche Cpanverbindungen, auf Stichftofforgb, Salpeterfaure 16.;

wird ferner gebraucht in ber Farberei und jur Darftellung ber rauchenben Schwefelfaure.

Phosphorfaures Eifenoppbul. Das neutrale phosphorsaure Sisenorydul  $\dot{F}e_1\dot{F}$  erhält man, wenn man schwefelsaures Eisenorydul mit einem phosphorsauren Salze fällt. Der Niederschlag ist weiß, wird aber an der Luft bald lavendelblau, weil sich das Eisenorydul höher orydirt, es entsteht ein Doppelsalz von phosphorsaurem Drydul mit Dryd:  $\dot{F}e_2\dot{F} + 2\,\ddot{F}e\dot{F}$ . Es tommt auch natürlich vor; war es beim Auffinden weiß, so nimmt es bald eine blaue Farbe an, gewöhnlich sindet man es aber blau und pulverförmig. Auch halbbasisches  $\dot{F}e_2\dot{F}$  fommt natürlich vor, in blauen prismatischen Arystallen als Bivianit.

Riefelfaures Gifenorphul.

Riefelfaures Sifenorybul fommt in sehr vielen Mineralien, aber meist mit andern Silicaten vor, so 1/2 basisches Salz Fe3 Si im Lievrit, Pistazit, in Granaten 1c., in den Schlacken vom Eisenfrischen; 2/2 tieselsaures Salz Fe3 Si im Diallage, Hypersthen, in der Labradorischen Hornblende 1c. Auch der Rasen- und Thoneisenstein, Sphärosiderit und Basalt enthalten Gisenorydulstlicat. Es bildet eine eisenschwarze oder grüne glasige Masse, kommt auch krystallisirt vor und ist für sich leicht schmelzbar.

Gifenoxpb.

Gisenoryd (Eisenperoryd, Cisentritoryd 1)) ko kommt natürlich vor als Eisenglang, Rotheisenstein, Blutstein, rother Glaskopf. Man erhält es künstlich durch Zusammenschmelzen von schweselsaurem Gisenorydul mit Salpeter und Auslaugen des Kali, durch Calcination von Orydhydrat, Orydul und Oryduloryd, als Nebenprodukt bei der Darstellung der rauchenden Schweselsaure und bei vielen andern chemischen Orozessen.

Es befist eine braunrothe Farbe, je nach feinem Aggregatzustand heller bis schwarz, selbst von grauem Metallglanz, wie ber Eisenglanz; kunftlich erhält man es als pulverige Masse, burch Calciniren von schwefelsaurem Eisenorybul mit Chlornatrium (wo zuerst Eisenchlorid entsteht), in kleinen Rhomboebern, wie auch bas natürliche krystallisit; lesteres kommt aber meist faserig und bicht vor, es ist so hart, daß es am Stahl Funken gibt, nicht magnetisch, unschmelzbar, seuerbeständig, löst sich nicht in Basser, in verdünnten Säuren nach dem Glühen nur schwer, doch leichter als Orydul, hat übrigens eine bedeutend geringere Verwandtschaft zu den Säuren, als dieses.

Man benutt bas Cifenoryd als Farbmaterial, Polirpulver 2c., es bilbet einen fehr verbreiteten Bobenbestanbtheil.

Gisenoxpbhpbrat. Es tommen in ber Natur verschiedene Sybrate des Gisenoryds vor, wie Brauneifenftein Fe. H., tryftallisittes Brauneiseners ober Rubinglimmer Fe H, Deter, gelber und brauner Thoneifenftein, auch der Rafeneisenftein enthalt Gisenorydbydrat. Durch Fallung von Gisenoryd-

<sup>1)</sup> Eisentritoryd, infofern man fich das Dryduloryd als Deutoryd denkt.

fallen mit Ammoniat ober toblenfaurem Ratron entfteht, in letterem Falle unter Entweichen ber Roblenfaure Feli. Der Niederichlag ift febr auf. gequollen, bell braunlichgelb und trodnet jur buntelbraunen Raffe ein, welche 18,7% Baffer enthält. Die Farbe zeigt übrigens, wie bie bes reinen Drybs, eine verschiedene Schattirung vom Goldgelben bis Dechschwarz, das natürliche kommt vor in Würfeln krystallisirt, faserig und bicht. In den eifenhaltigen Mineralmaffern verwandelt fich bas aufgelöfte kohlensaure Orydul an der Luft in Oryd und sest sich als Ocker ab. Roft, welcher in feuchter Luft die Gifenoberflache bebeckt, ift gleichfalls Eifenerobhydrat (val. S. 255) mit fohlensaurem Eifenorydul, welches aber allmälig an der Luft gleichfalls in Drud übergeht. Der Roft, wie alles natürliche und fünftliche Gifenornd, enthält auch etwas Ammoniat.

Man benust bas Gifenornbhybrat als Karbmaterial (gelber Der). und es bilbet einen felten fehlenden Bobenbeftandtheil.

Die Salze bes Eisenorybs find meift rothlichgelb ober braunroth, menige ichmusigweiß, befigen einen herben, jufammenziehenden Gefchmad, reagiren auch im neutralen Buffande fauer und werden burch Glüben gerfest. Durch Rochen mit Baffer werben fie in faure auflösliche und bafifche unauflöbliche Salze zerfest. Gegen ftarte Bafen verhalt. fich bas Eisenornd wie eine Saure, fo bag es, mit tohlenfaurem Rall ober Natron geglüht, bie Rohlenfaure austreibt; bie entftandene Berbindung wird inbeffen im Baffer wieder gerfest, Gifenoryd ausgeschieden.

Die Gisenopphfalze ober die Auflösung des Dryds in einer Saure Gisenorphe werben von freien ober toblenfauren Alfalien gelblichbraun, von Gallapfel- Ausmittelung tinctur bei wenig ober nicht vorwaltenber Saure blauschwarz, nicht aber, Gifenorphe. wie bie Drybulfalze von Dralfaure gefällt, burch Raliumeifencyanur buntelblau; letterer Niederschlag ift in Sauren nicht, in Rali bagegen theilweise Raliumeifenenanib fallt bie Fluffigfeit nicht, farbt fie aber tief braunroth. (Bgl. Raliumeifenenanur und - Chanib.) Durch Schwefelmafferftoffaat werden die Auflosungen der Gifenorphfalze entfarbt unter Abicheidung eines gelblichweißen Pulvers (Schwefel), indem diefelben unter theilweifer Abgabe ihres Sauerftoffs an ben Bafferftoff bes Schwefelmafferftoffs in Orndul übergeben: BeHS = 2 FeHS. Schwefelalkalien und Schwefelmafferftoffammonium geben einen ichwarzen Nieberichlag Schwefeleisen. Bor bem Lothrohr verhalten fie fich wie bas Drybul und seine Salze.

Das phosphorfaure Gifenorob Feg. B, welches burch Fallung von Eifenorybfalgen burch phosphorfaure Salze entfteht, kommt bisweilen natürlich in Gifenergen vor.

Das fiefelfaure Gifenoryb tommt für fich nicht vor, bilbet aber einen Bestandtheil vieler Mineralien, so enthalt 1/3 bafifches Fe Si ber Fahlunit, 1/6 tiefelfaures Salg For Si ber Gehlenit. Es bilbet fur fich ein braunrothes Glas.

Das Sifenorybuloryd ober (als eigene einfache Drydationsstufe betrachtet) Eisende utoryd Fe Fo ift nicht, wie man bisweilen gethan hat, als besondere Drydationsstufe des Eisens, sondern als eine Berbindung von zwei Drydationsstufen zu betrachten, denn es gibt Berbindungen, worin das Eisenoryd durch Thonerde oder Chromoryd, ebenso das Eisenoryduldurch Zinkoryd, Magnesia oder Manganorydul vertreten ift, während diese Berbindungen isomorph mit dem Eisenoryduloryd sind. Es ist demnach als ein Salz zu betrachten, dessen Basis das Drydul, die Säure aber das Eisenoryd ist.

Es bilbet als Magneteisenstein das vorzüglichste Eisenerz Standinaviens. Man erhält es als Nebenprodukt beim Glühen des Eisens im Rohlenseuer (während bei Flammfeuer gewöhnlich Oryd entsteht) als Eisenhammerschlag, Eisensinter, Schmiedesinter, Glühspan. Der Magneteisenstein oder Magnetsein kommt in regelmäßigen Oktaedern und Rhombendoekaedern krystallisit vor, oder krystallinisch, derb, auch erdig. Der krystallisitet zeigt starken Metallglanz, der dichte ist wenig glänzend, eisenschwarz, grau, bräunlich. Auch das durch Glühen erhaltene Eisenorydorydul ist eisenschwarz, schwachmetallglänzend, schuppig, bei stärkerer Sixe zur emailartigen porösen Schlade zusammengesintert, bei Gegenwart von Kiefelsäure eine schwarze verglaste Masse von Silicat. Das Eisenorydorydul wird vom Magnet gezogen.

Man benust bas Gifenorphorpbul als Bufas bei ber Gifenbereitung und zu Ritten.

Als Hydrat Fe Fe + H erhalt man das Eisenorybuloryd burch Fallung von mit Gisenorydsalzen gemengten Gisenorydulfalzen als bunkelgrunes Pulver, welches an der Luft schnell in Oryd übergeht.

Eisenorydorydulsalze gibt es nicht und kommen in einer Berbindung beide Basen vor, so hat man sie als Doppelsalze anzusehen.

Die Erkennung des Eisenorydoryduls ergibt fich aus seinen physikalischen Eigenschaften, mahrend seine chemischen zwischen denen des Oryds und Oryduls stehen.

Gifendlorid.

Das Gifenchlorib Fe Els + 12 Å, welches man erhalt durch Auflöfen von Gifenoryd in Salgfaure, oder von Gifen in Königswaffer, tryftallifirt nur schwierig in braunrothen, fehr zerfließlichen Kryftallen, welche in Ather und in Weingeift löslich find.

Es wird sehr häusig als Reagens gebraucht auf Gallus - und Gerbsaure, Chan und Blausaure, Morphium, zur Fallung ber Bernsteinsaure
und Benzoksaure. Es sindet außerdem Anwendung in der Farberei und
zum Brüniren des Eisens; es bildet sich darauf eine dünne braune Haut
von überbasischem Eisenchlorib, welche das Eisen vor Rost schützt.

Chanverbindungen bes Eifens. Mit dem Chan geht das Eisen zwei Berbindungen ein und bildet bamit Chanür Fe Cy und Chanid Fe Cys. Beide sind weniger für sich, als in ihren Berbindungen bekannt. Das erstere, ein weißes, an der Luft schnell blau (3 Fe Cy + 2 Fe Cys) werdendes Pulver verhält sich wie

eine Saure gegen andere Chanmetalle und bilbet bamit viele bekannte Berbindungen, welche man aus bem Raliumeifencpanur erhalt, baber auch von biefem querft bie Rebe fein muß. Das Gifencpanib ift nur als Auflösung ober ale Doppelfalg befannt.

Das Raliumeisenevanur (Blutlaugenfalg) 2 K Cy + Fe Cy Raliumeiten. + 3 H bereitet man im Großen durch Glüben flickstoffhaltiger Substanzen (Blut, Bornfpane, altes Leber, Borften, Tuchabfalle ic.) ober thierifcher Roble mit 2-3 Theilen toblenfaurem Rali in eifernen Reffeln, Auslaugen mit heißem Baffer und Abbampfen. Durch ben Stickftoff ber Thierftoffe wird bas burch ben Rohlenftoff reducirte Rallum bisponirt, fich mit einem anderen Theile Roblenftoff ju Chan und biefes, fich mit bem Ralium au Chenso vereinigt fich ein Theil von dem Gifen bes Reffels zu Gifencyanur, welches wieder mit dem Cyantalium zu Cyantaliumeifencyanur (gewöhnlich nur Kaliumeifencyanur genannt) verbindet. Blutlaugensalz erhielt es, weil man es durch Auslaugen der so verkohlten Thierstoffe (Blut 2c.) erhalt.

Es froftallifirt in citronengelben quabratifchen Gaulen ober Tafeln, bas Pulver ift weiß, befist einen füglichbitterlichen Gefchmad, ift in 8 Theilen kaltem Baffer, nicht aber in Alkohol löslich, verliert bei gelindem Erhigen 13% Rryftallmaffer und wird in ber Glubbige in Cyantalium, Roblenftoffeifen und Stidftoff derfest, burch Gluben mit tohlenfaurem Rali entsteht Chankalium, Gifenorndul und Rohlenfaure.

Das Kaliumeisenchanur ift eines ber wichtigften Reagentien und awar Anwendung auf Gifen = und Rupferfalge, in beren Auflösungen es gefärbte Rieberschläge bilbet, mahrend es bie meiften übrigen Metallfalze blos als weiße, ober boch nur fcmach gefärbte Berbindungen fällt. Sest man nämlich die Auflösung deffelben zu einer Fluffigfeit, welche bie geringfte Denge eines Gifenoryd : ober ihm entfprechenden Saloibfalzes enthält, fo entfteht fogleich, ober bei fehr kleinen Mengen nach einiger Zeit ein fcon bunkelblau gefärbter Riederschlag, indem fich ber Sauerftoff und die Saure, ober bas Saloid bes Gifens mit bem Kalium zu einem neutralen Salze vereinigen, während beffen Cyan mit bem Eifen Cyanib bilbet, welches fich mit bem Cyanur des Raliumeifencyanurs ju Gifencyanurcyanid (Berlinerblau) 3 Fe Gy + 2 Fe Cy, und Diefes wieder mit einem Theil ungerfestem Kaliumeifen-Co 3. B. beim schwefelfauren Gifenoryb: 2 Fo S. cnanür verbindet. 4 (2 KGy + FeGy) = 6 KS (3 FeGy + 2 FeGy) + (2 KGy)+ Fe Gy).

Rommt bas Cyaneifenkalium mit einem Gifenorybul - ober einem ihm entsprechenben Saloibsalze gusammen, fo entfteht, wenn biefes rein ift, ein weißer Rieberschlag, enthalt es aber nur etwas Drybfalz, Chlorib ic., fo wird ber Rieberfchlag hellblau, ebenfo auch durch Ginwirfung ber Luft, indem burch Bilbung von Dryd ber Berbindung ein Theil Gifen entzogen wird, fo daß fie allmälig auch gang in Chanurchanid übergeht, g. B. beim

schwefelsauren Eisenorgbul ist: 6 FeS 3 (2 KGy + FeGy) == 9 FeGy 6 KS und 9 FeGy 6 O == 3 FeGy + 2 FeGy, 2 Fe.

Das Salz wird baher auch gur Darftellung bes Berlinerblau und in ber Farberei benutt.

.Raliumeifen cpanib. Das Kaliumeisenchanib (rothes Blutlaugensalz) 3 KGy + Fe-Cy3, welches man durch Einleiten von Chlorgas in eine Auslösung von Kaliumeisenchanür erhält, bis lettere ein reines Eisenorphsalz nicht mehr blau niederschlägt: 2 (2 KCy + Fe-Cy) 2 Cl — KCl 3 KCy + Fe-Cy3, trystallisirt in wasserseien, lustbeständigen, morgenrothen Prismen. Es ist das empsindlichste Reagens auf Eisenorphulsalze, welche es nicht als Chanür, sondern als Chanürchanid mit Kaliumeisenchanür mit dunkelblauer Farde (Berlinerblau) niederschlägt, d. B. bei schweselsaurem Eisenorphul: 4 Fe-S 2 (3 KCy + Fe-Cy3) — 4 KS (3 Fe-Cy + 2 Fe-Cy3) + (2 KCy + Fe-Cy). Die Aussölungen der Eisenorphsalze werden bei nicht zu großer Verdünnung davon braunroth gefärdt ohne Trübung, indem aussöliches Eisenchanid entsteht: Fe-S 3 KCy + Fe-Cy3 — 3 KS 2 Fe-Cy3. Es dient daher auch dazu, um zu ermitteln, ob Eisenorphsalze frei von Orphulsalz sind, oder um beide von einander zu scheiden.

Gifenchanur.

Eisenchanürchanid 3 Fe Cy + 2 Fe Cy3 ist theils für sich, theils in Berbindung mit Eisenoryd und Kaliumeisencyanür ein Bestandtheil verschiedener blaugefärbter und als Farbstoffe häusig benuster Salze (Berlinerblau, Pariserblau). Man erhält es durch Fällung von Eisenorydsalzen mit Kaliumeisenchanür, oder wenn man die damit gefällten Orydulfalze längere Zeit der Luft aussett. Es bildet ein dunkelblaues Pulver, bei zusammenhängenden Stücken mit schwachem Kupferglanz, ist in Wasser und verdünnten Säuren nicht, wohl aber in Alkalien, concentrirten Metallsäuren und in Oralsäuren auslöslich. Es ist vorzüglich insofern in der reinen Chemie wichtig, als es den blauen Riederschlag bildet, welchen man bei der Prüfung auf Eisen mittelst Kaliumeisencyanür erhält, in der Lechnik als Karbmaterial.

Ødwefeleifen

Das Einfachschwefeleisen Fe erhält man burch Glühen von Eisenblech in Schwefelgas als graulichgelbe, metallglänzenbe, in starter Glühhite schmelzbare Masse, burch Jusammenschmelzen von 3 Theilen Eisenseilspanen und 2 Theilen Schwefel und auf nassem Wege durch Fällung eines Eisenorydulsalzes mit einem Schwefelalkali, als schwarzes Pulver, welches lettere aber seucht nach einigen Stunden grauweiß wird, indem sich das Eisen orydirt und die Farbe des Schwefels sichtbar wird. Es löst sich in verdünnten Säuren unter Entwickelung von reinem Schwefelmasserstoffgas ohne Abscheidung von Schwefel auf: Fe oder FeS 4 0 — FeS. Man benutt es daher in der Chemie häusig zur Entwickelung von Schweselwasserstoffgas.

Der schwarze Rieberschlag, welchen man burch Fallung von Cifenoryd-falzen mittelft Schwefelattalien, ober Schwefelmafferstoffammonium erhalt,

ift gleichfalls Einfachfcwefeleisen, weil bas Drub, wie burch Schwefelwafferstoff, querft unter Abscheidung von Schwefel in Drubul reducirt wird und aus bem Orybul von ungerfestem Schwefelaltali Ginfachichmefeleifen gefällt wirb. Sest man bagegen eine neutrale Auflösung bes Gifenornbfalges ber Lofung bes Schwefelaltalis gu, fo ift ber ichmarge Rieberfclag Anberthalbichmefeleifen Be.

Das Doppelichwefeleisen (Somefelties, Gifenties, Baffertie 6) Fe fommt in der Ratur in fpeisgelben (graulichgelben) metallglanzenden, faft fahlharten fproben Burfeln, ober geraben rhombifchen Säulen vor. Es löft fich nicht in verbunnten Sauren auf und verliert beim Glühen unter Luftabichluf 23% Schwefel und wird Fes Fe, eine Berbindung, die fich in ber Natur findet als Magnetfies und fich auch baburch funftlich barftellen läßt, bag man eine fast weißglühende Stange von Schmiebeeisen mit Schwefel berührt, wobei die Berbindung reichlich in ein untergefestes Befaß berabfließt. Sie eignet fich beffer gur Entwidelung von Schwefelmafferftoff, als Ginfachichmefeleifen, weil fie bas Bas vermöge ihres festeren Busammenhangs nicht fo stürmisch, aber anhaltenber entwickelt. Sie bilbet wie ber Magnetfies eine tombachraune, metallglangenbe, fruftallifirte Daffe.

# Mangan.

Beichen Mn. Atomgewicht und Aquivalent 345,887.

Das Mangan fommt nicht gebiegen in der Ratur vor, sondern meift mit Sauerstoff verbunden, aber auch in Berbindung mit Schwefel, Chlor und Arfenit, am reichlichften als Pyrolufit (Manganhyperorub), Pfilomelan (Sperorph mit Orphul und Bargt) und Manganit (Orphhybrat), auch in Baffer und vielen Mineralien, jedoch nur in kleinen Mengen, ale ein felten fehlender Begleiter bes Gifenornde, ebenfo (mabrscheinlich mit Pflanzenfauren), in den meiften Pflanzen. Man erbält es durch Erhipen von tohlenfaurem Manganopydul mit Roble bei heftigftem Geblafefeuer, aber mit Roble und Riefel verunreinigt, welche man durch nochmaliges Erhigen mit etwas tohlenfaurem Manganoppbul oppbirt. Das Manganmetall hat eine graue Farbe, ift fehr fprode, von 8 fpecififchem Gewicht und bei - 20° C. magnetifch, barüber aber nicht. ber Luft und im Baffer orpbirt es fich fo rafch, bag man es nur in que gefchmolgenen Glasröhren aufbewahren tann. Es bilbet mit bem Squerftoff 5 Berbindungen, ein Orpbul, Ornd, Spperornd und 2 Sauren.

Das Manganorubul (Manganprotoryd) Min tommt fur fich Berbinbunin der Natur nicht vor, wohl aber feine Salze, wie das Carbonat und gen bes Man-Silicat. Man erhalt es durch Schmelzen von Manganchlorur mit toblenfaurem Natron bei Glübbige und Luftabichluf, wo es beim Auslaugen mit Baffer, und Trodinen als grunlichgraues Pulver gurudbleibt, welches fich bei biefer Operation nicht bober orpbirt. Das durch Erhigen von Manganfuperoryd, Manganorybhydrat, fohlenfaurem Manganorydul ic.

erhaltene Orydul ist gleichfalls graulichgrun, geht aber an der Luft balb in Oryd über, nicht aber, wenn es bei höherer Temperatur reducirt wurde, wo man es als geschmolzene grüne Masse erhält. Es ist in Basser nicht, wohl aber in Salmiaklösung auflöslich, und läst sich also dadurch von Eisenorydul und Eisenoryd trennen, wenn man die Salze vor dem Fällen durch ähendes Alkali mit Salmiak verseht.

Das Manganorybul bilbet mit ben Sauren balb farblose, balb blaß rosenrothe Salze. Man hat die rothe Farbung der Beimischung von höberen Orydationsstufen zugeschrieben, allein wenn diese auch zuweilen diese Farbung verursachen, so scheint sie doch hier einen anderen Grund zu haben, weil sie durch Schwefelwasserstoff, welches Oryd in Orydul umandert, nicht zerftort wird, sie gehört wahrscheinlich einer eigenen isomeren Modification an, welche noch nicht näher untersucht ist. Sie haben einen bitter zusammenziehenden Geschmack.

Ausmittelung bes Manganexpbuls.

Das Manganorphul gibt fich in feinen Auflösungen burch folgenbe Reactionen ju ertennen: Aptali und Ammoniat fallen es weiß, der Nieberfchlag wird aber (namentlich beim Filtriren) fehr fchnell braunlich und endlich schwarzbraun (Drnb). Der weiße Rieberschlag von fohlenfauren Alkalien wird erft beim Erhiten braunlich, ber burch freie Alkalien erhaltene Nieberfchlag loft fich auf Bufat von Salmiat wieber vollständig, nicht aber ber von ben toblenfauren; erfterer entfteht baber bei Gegenwart von Salmiat gar nicht. Bon Schwefelwasserstoff wird es nur aus ammoniatalischen und einigen neutralen Auflösungen in fehr schwachen Sauren weiß gefällt, Schwefelmafferftoffammoniat bilbet bamit in concentrirten Auflofungen einen fleischrothen Rieberfchlag, ber beim Auswaschen mit Baffer hellolivenbraun, beim Trodinen an ber Luft bunteltaftanienbraun, bann graubraun, beim Erhigen unter Abgabe von Schwefel graulich wird und im Überfcuffe bes Fallungsmittels nicht, aber leicht in Sauren auflöslich Bon Chaneifenfalium wird es in verbunnten Auflösungen, ober burch ftarten Bufas bes Fallungsmittels weiß, aus concentrirten Auflösungen aber je nach bem ffarteren ober schwächeren Bufage bes Källungsmittels blafroth, rosenroth bis cocolabebraun gefällt, ba fich, wie es scheint, bie vorhandene rothe Modification bes Salzes (vgl. S. 263) immer vor ber weißen nieberschlägt. Der Nieberschlag ift in verbunnter Salgfaure löslich, wodurch er sich von zugleich mit niebergeschlagenem Gifen trennen läßt. Auflösungen von unterchlorigsaurem Natron ober unterchlorigsaurem Kalk (Chlorfalt) fällen das Manganorybul, befonders auf Zusap von wenig Schwefelfaure, schwarzbraun als Dryd. Bom Gifen unterscheibet fich bas Mangan aber befonders badurch, daß es von bernsteinsaurem, ober benzoesaurem Ammoniat, nicht wie biefes gefällt wird, sondern in Auflöfung bleibt.

Rach Kraftowis tann man ben geringen Mangangehalt ber Pottafche, also auch ben ber Mineralien baburch nachweisen, bag man einen Tropfen Salzfäure barauf bringt, welcher sich babei mit einem feurig rosenrothen Ranbe umgibt, welcher verschwindet, wenn man ben Tropfen barüber

hingleiten lagt, fich aber jebesmal ba wieder erzeugt, wo der Sauretropfen an die noch trodine Salzmaffe grenzt. Er schlägt vor, die Mineralien mit Rali ober Ratron ju fchmelgen und bann in Salgfaure aufzulofen, um bas Mangan obne Entfernung von Gifen zc. erkennen zu konnen, benn es verfteht fich von felbft, bag bie oben angegebenen Reactionen nur bemerkbar werben konnen, wo feine anderen Metalle und namentlich kein Gifen vorhanden ift, ohne welches bas Mangan felten vorkommt, ober nachdem man es vorher burch Fällung mit Rali aus falmiathaltiger Auflofung bavon gefchieben bat 1).

Crum gibt 2) folgendes Berfahren an, um Mangan ohne vorherige Entfernung anderer Metalle in Fluffigfeiten ju entbeden: Man erhibt Bleisuperoryd mit verdunnter Salpeterfaure und fest dann die Manganauflofung au, die Fluffigkeit nimmt, felbft wenn man nur fehr wenig von ber Auflösung anwendet, die intensiv purpurrothe Farbe der Übermanganfäure an, indem das Bleihyperoryd Pb als Drod Pb fich mit Salpeterfaure verbindet und fein Sauerstoff bas Manganorpbul in Übermanganfäure verwandelt. Die Farbung ift fehr leicht mahrzunehmen, sobald fich ber überfcuf bes Bleisuperoryds ju Boben gefest hat. Frifcher Kalt in Salpeterfaure gelöft zeigte biefe Reaction noch fehr beutlich und auch weißer Marmor erwies fich hiernach nicht manganfrei.

Bor dem Löthrohr gibt Manganorybul und feine Salze fo wie auch bie übrigen Drybationsstufen beffelben mit Borar ichwarze, bei größerer Berdunnung violette bis rothe (amethyfifarbene) in ber inneren Klamme farblos werbende Glafer, mit vieler Soba, ober mit Salpeter gefchmolzen grunes manganfaures Natron.

Das toblenfaure Manganorybul MnC tommt in verschiebenen Roblenfaures Berhaltniffen mit toblenfaurem Gifenorpbul gufammen troftallifirt als Spatheisenstein, mit toblensaurem Ralt und Eisenorydul gemengt als Rothmanganerz und, wenn auch nur in geringeren Mengen, auch in vielen anderen Mineralien fast so häufig, als bas Gifen vor. 2Bo es in überwiegender Menge in Mineralien vortommt, farbt es diefelben gewöhnlich rosenroth, sonst verschwindet aber seine Farbe gegen die der Eisenverbindungen. Das fünftlich burch Fällen von Drybulfalgen burch toblenfaure Alkalien als Hybrat dargestellte ist ein weißes, als Bicarbonat wie Eisenorndul, Kalt und Magnefia in tohlenfäurehaltigem Baffer lösliches Pulver, wird daher auch nicht felten in Mineral - und gewöhnlichen Quellmaffern Raifer fab daber die 3/4 Boll weite Leitungeröhre eines angetroffen. Runchener Brunnenmaffers gang mit Manganoryd ausgefüllt, welches fich in 2 Rahren aus dem manganorphulhaltigen Baffer abgelagert hatte.

Das fcwefelfaure Manganorydul (Manganvitriol) MnS, Comefelfauwelches man als Rudftand bei ber Sauerftoffentwidelung aus Braunftein

<sup>1)</sup> Poggendorff's Ann. 36. S. 565.

<sup>2)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 60. S. 219.

(Manganhyperoryd) mittelft Schwefelfaure erhalt, wenn Glabige dabei angewendet worden ift, wobei das vorhandene Eisensulphat durch Berluft seiner Schwefelfaure beim Auslaugen unlöslich zurudbleibt, trystallisirt in farblosen, oder amethystfarbenen geraden rhombischen Saulen, schmedt zusammenziehend bitter, löst sich in 2½ Theilen taltem, weniger leicht in tochendem Basser, nicht in Beingeist auf, verwittert an der Luft und in der Wärme und kann mit verschiedenen Nengen Basser trystallisten.

Riefelfaures Manganopybul. Das tiefelsaure Manganorybul ist im neutralen Zustande unbekannt. Das basische bagegen kommt im Mineralreiche vor, zweisach-basisches Mn. Si als schwarzer Mangantiesel, welches 3 Atome Basser enthält, schwarz und in Sauren leicht löslich ist; bas halbbasische Mn. Si. als rother Mangantiesel, welches selten krystallisit, sondern gewöhnlich derb vorkommt, rosenroth und auf nassem Wege nicht zersehar ist. Manganorydulstlicate bilden den färbenden Bestandtheil vieler roth oder violett gefärbter Mineralien und bilden auch einen gewöhnlichen Bobenbestandtheil.

Das Manganoryd (Manganbeutoryd) An fommt, wiewohl selten, als Mineral trystallisitet vor unter bem Namen Braunit, auch bilbet es, wiewohl nur in kleinen Mengen, einen gewöhnlichen Begleiter bes natürlich vorkommenden Sisenoryds. Man erhält es durch gelindes Erhisen bes salpetersauren Manganoryduls, es ist schwarz, oder wenn es in einer Flüssigkeit niedergeschlagen und vertheilt ist, dunkelbraun. Es hat zu den Säuren nur schwache Verwandtschaft und seine Salze verwandeln sich durch Rochen der Auflösung in Orydulfalze. Von den Manganorydsalzen ist daher auch, außer dem schweselsauren und dieses nur im aufgelösten Justande, keines hinlänglich bekannt, ebensowenig die entsprechenden Halordfalze. Selbst von der Salpetersäure wird es unter Jurücklassung von Hyperoryd als Orydulfalz aufgelöst, Salzsäure löst dunkelbraunes Chlorid auf, aber auch beim Entwässern durch Chlorcalcium unter einer Glaszlocke trystallisiert nur Eblorur unter Chlorentwickelung.

Das Manganorybhydrat Ank (= 10% Basser) sindet sich in der Natur erdig als Bad, von dunkelbrauner Farbe und feinstrahlig, oder in Oktaebern krystallistrt als Manganit, dem Braunstein sehr ähnlich, wo-von er sich aber unterscheidet, daß er ein leberbraunes, der Braunstein dagegen ein schwarzes Pulver liefert. Man erhalt es durch Orydation des Orydulhydrats an der Luft.

Man erkennt das Manganorod an feiner Farbe und an der Chlorentwickelung, wenn es mit Salzfäure erhipt wird. Die entfärbte Auflöfung zeigt die Orydulreactionen. Bor dem Löthrohr verhalt sich das Oryd wie Orydul.

Manganoryd.

Das Manganorybuloryb Mn + An tommt natürlich vor ale hausmannit und wird erhalten durch ftartes Erhipen eines Orybe (hypersph), ober Orybul). Es hat eine braune Farbe und wird burch Salpeter-faure in Orybul und hyperoryd zerfest.

Das Manganbyverorph (Manganfuperorph, Manganper- Manganornb) Mn kommt ziemlich häufig vor als Graumanganerz, Graubraunfteinerg, Pyrolufit, ftrahlig, faferig, tugelig, traubig, nierenformig, blatterig, in geraden rhombischen Saulen frustallifirt und erbig, von eifengrauer Farbe. Es gerfest fich bei ftarter Glubbige in Dryd und Sauerftoff, mit Sauren ichon bei fcmacherem Erbisen in Drubul, es mirb baher auch zur Darftellung von Sauerftoff und mit Salzfaure zur Darftellung bes Chlore, gur Darftellung aller Manganpraparate, gu braunen Slafuren und in fleinen Mengen gur Entfarbung bes Glafes benust, indem ber freiwerbenbe Sauerftoff bie Rohlentheile verbrennt.

Das Syperorydhybrat (Mn H) entfteht burchs Behandeln ber Manganfaure mit Salpeter - ober Schwefelfaure.

Die Manganfaure (Mn) ift noch nicht für fich bargeftellt worben, Manganfaure weil fie bas Baffer fogleich zerfest. Man tennt nur manganfaures Kali und Ratron. Man erhalt bie Raliverbindung burch Bufammenfchmelgen von I Theil Braunftein und 2 Thin. Pottafche, fie ift ichwarzlichgrun, loft fich in Baffer mit buntelgruner garbe auf, bie Auflofung wird balb violett, dann roth unter Abfas brauner Floden (Dryd- und Syperorydhybrat) und enblich gang farblos. Die Berbinbung erhielt beshalb ben Ramen "mineralisches Chamaleon." Die Auflösung wird nämlich burch die Rohlenfaure ber Luft und bes Baffers (befonders Brunnenwaffer) Die freie Manganfaure geht fogleich in Oryb und Hyperoryd über, während ber ausgeschiebene Sauerftoff mit bem noch ungerseten manganfauren Kali übermanganfaures Salz bilbet. Das Ratronfalz verhalt sich gang abnlich.

Übermanganfaure In wird burch Berfetung bes übermanganfau- übermangan- faure. ren Barnts burch Schwefelfaure erhalten. Es ift eine buntelrothe Fluffig. teit, welche fich bei mittler Temperatur langfam, bei + 30 bis 40° C. rafch zerfest in Syperoryd und Sauerstoff. Sie bleicht augenblicklich organifche Korper, daffelbe thun, wiewohl in geringerem Grabe, ihre Salze. Lettere find gleichfalls buntelroth und fammtlich im Baffer löslich. Das übermanganfaure Rali K An erhalt man burch Austochen bes manganfauren mit Baffer, es tryftallifirt in buntelpurpurfarbenen Rabeln, schmedt füglich bitter, herb, loft fich in 15-16 Theilen Baffer auf, die Auflösung wird burch Rali violett, blau, zulest grun gefarbt und durch alle organischen Stoffe unter Abscheidung von Drydhydrat und Bilbung von tohlensaurem Rali zerfest.

Das Manganchlorur Mn-El tommt in einigen Mineralwäffern vor, wird burch Behandeln von Braunstein mit Salgfaure unter Chlorentwickelung erzeugt und bilbet rofenrothe, zerfliefliche, tafelformige Aryftalle.

Das Schwefelmangan Mn tommt als Manganblenbe, Dan. Comefei. ganglang vor in Eroftallinifchen Maffen und eingesprengt, metallglanzenb, eifenschmart und wird funftlich erhalten burch Gluben von Braunftein und

Schwefel, wobei schwefligsaures Gas entweicht, ober durch Fällung eines Manganorydulsalzes mit Schwefelwasserstoffgas, im ersteren Falle als schwarzes Pulver, in lesterem Falle als fleischrother Riederschlag, der beim Trocknen braun wird.

### Organische Chemie.

Begriff ber organifchen Chemie. Man versteht unter ber organischen Chemie ben Theil ber speciellen Chemie, welcher sich mit ben organischen Körpern, ober mit ben chemischen Erzeugnissen ber Lebenstraft beschäftigt.

Drganifche Rörper. Während man bei den anorganischen Körpern, bei den Erzeugnissen bes Mineralreiches den Grund ihrer Verschiedenheit leicht in der Verschiedenheit der Elemente sindet, aus denen sie bestehen, läßt sich diese Annahme bei den organischen Körpern nicht aufstellen, da die Lebenstraft aus einer sehr beschränkten Anzahl von Elementen eine außerordentlich große Menge von einander ganz unähnlichen Körpern hervordringt. Die meisten organischen Körper bestehen nämlich aus Kohlenstoff, Basserstoff und Sauerstoff. Bei wenigen sehlt, wie dei der Dralsäure (C2O3) der Basserstoff, oder wie bei einigen stücktigen Ölen der Sauerstoff. Biele, besonders die thierischen enthalten auch Sticksoff, einige wenige auch Schwefel und Phosphor.

Alle Eigenschaften, welche man früher ben organischen Körpern als eigenthümlich zugeschrieben hat, haben sich später als unwesentlich, als zufällig erwiesen. Seber Versuch, eine bestimmte Grenze zwischen ben Gebieten ber anorganischen und ber organischen Chemie zu ziehen, ist bis jest noch gescheitert. Indessen saffen sich boch einige Punkte aufstellen, in benen sie sich wenigstens gewöhnlich unterscheiden.

Drganische Körper werben burch höhere ober niedere Siggrade unter Burudlaffung von Roble gerfest, fie vertoblen.

Ihre Elemente ordnen fich beim Erlöschen ber fie erzeugenden Lebensfraft unter Mitwirfung der atmosphärischen Luft zu neuen Berbindungen, fie geben in Fäulnif über.

Sie tonnen aus ihren Elementen nicht funftlich bargeftellt werben.

Die wenigen Elemente, aus benen fie bestehen, verbinden sich in sehr manchfaltigen Berhältniffen und ihre Berbindungen haben meist hohe Atomgewichte.

Enblich icheinen biefelben nicht binar zusammengefest zu fein.

Betrachtet man jedoch biefe unterscheibenden Eigenschaften naher, fo ergeben fie fich bem jegigen Standpunkte ber organischen Chemie gemaß als sehr schwankend.

Bas zunächft die Zersesbarteit organischer Körper in der hie betrifft, so ift diese Eigenschaft teinesweges allgemein, es laffen sich viele in der hie nicht verstüchtigen und viele selbst durch glübende Röhren geleitet, nicht zersesen.

Ebensowenig unterliegen alle organischen Körper ber Fäulnis und viele anorganischen Berbindungen zerfallen gleichfalls ohne weitere Beranlassung, als die Einwirkung der atmosphärischen Luft, und oft selbst auch ohne diese. Es muß dies bei den organischen Körpern nur deswegen leichter geschehen, weil ihre Bestandtheile meist durch eine geringere Berwandtschaft zusammengehalten werden und weil ihre Elemente sich leicht mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft verbinden.

Bermochte man auch mit hilfe ber Kunst nur äußerst wenige jener organischen Berbindungen aus ihren Elementen barzustellen, wie sie ber Lebensprozes hervorbringt, so gelang es boch schon, ziemlich viele ihnen analoge Berbindungen zu erzeugen, auch lassen sich viele ber natürlich vortommenden fünstlich in einander umwandeln, und wie viele Steine und Erze des Mineralreichs konnten auch noch nicht mit hilfe der Kunst dargestellt werden? Der Sat, daß die organischen Körper sich nicht kunst-lich aus ihren Elementen darstellen lassen, ist demnach dahin zu berichtigen: die Natur vermag die organischen Körper nur unter Bermittelung der Lebensktraft aus ihren Elementen zu erzeugen.

Die Manchfaltigkeit ber Berbindung sverhältniffe ift allerdings fehr groß, allein auch diese Erscheinung sindet sich nicht ausschließlich bei den organischen Körpern, benn je schwächer die Berwandtschaft zwischen zwei Körpern, in um so manchsacheren Berhältniffen verbinden sie sich, sie mögen organischen oder anorganischen Ursprungs sein. Schwefelsaure verdindet sich mit Baryt nur in einem Berhältniffe, die Kieselsaure dagegen mit den Erden in sehr verschiedenen. Es kann sonach auch die Manchsaltigkeit der Berbindungsverhältniffe und das hohe Atomgewicht der Berbindungen nicht als ein ausschließliches Kennzeichen der organischen Körper betrachtet werden. Zudem ist es auch in neuerer Zeit gelungen, Körper, welche ein sehr hohes Atomgewicht besigen, ohne wirklich in der organischen Ratur vorzukommen, aus ihren Elementen darzuskellen, wie das Melam (H. C12 N11).

Bas endlich die Annahme betrifft, daß die organischen Körper aus ihren Elementen nicht binär, sondern ternär, quaternär und selbst quinär zusammengesett seien, so hat sie gleichfalls durch die neuesten Forschungen eine bedeutende Erschütterung erlitten. Man suchte nämlich die Berbindung von 3, 4, oder 5 Elementen, aus welchen man diese Körper zusammengesett sindet, durch die Annahme zu erklären, daß dieselben, wie in allen organischen Körpern, welche aus mehr als zwei Elementen bestehen, zu se zwei näheren Bestandtheilen verbunden seien, so daß, wie auch bei manchen anorganischen Berbindungen (Ammoniat- und Chanverbindungen), zusammengesette Körper die Stelle von Elementen vertreten, sich mit anderen Elementen

<sup>1)</sup> Aber auch diese Modification kann ihre Geltung nicht behalten, wenn man eine Urzeugung (vgl. im speciellen Theil) annimmt. Die Dralfaure kommt im Mineralreich vor, vgl. S. 280.

verbinden tonnen. Bei weitem die Dehrzahl ber organischen Berbindungen ift sauerstoffhaltig und besitt ben Charafter ber anorganischen Drobe.

@intheilung

So wie biefe fauer ober bafifch fein konnen, fo finden fich auch entorganifden fcieben Gauren und Bafen unter jenen, wovon namentlich bie letteren alle flicftoffhaltig find. Die größere Bahl ber organischen Stoffe ift jeboch weber farte Bafis, noch Saure und heißen beshalb indifferente Korper.

Die naheren Beffandtheile berfelben. Drganifche Rabicale.

Dan bentt fich baber bie organischen Körper, fie mogen nun ftarte ober fcmache Bafen ober Sauren fein, beftehend aus Rabicalen, welche jeboch aufammengefest find, wahrend die Rabicale ber anorganischen Korper einfache Stoffe find, in Berbindung mit Sauerstoff, und es ist auch wirklich gelungen, einige berfelben fur fich herzustellen. Ift bies auch bis jest nur bei einem Eleinen Theile berfelben möglich gewefen, fo mag bies feinen Grund barin haben, bag bei ber Berfepung mit ber Begichaffung bes elettronegativen Stoffes, auch gewöhnlich bie burch prabisponirenbe Berwandtichaft zusammengehaltenen Grundstoffe bes Rabicals sich anderweitig vereinigen und als Berfepungsprodutte hervortreten. Bismeilen ericheinen fie awar nach ber Berfepung in berfelben Mifchung, wie in ber Berbindung, aber mit anderen Eigenschaften, als isomere ober polymere Mobification. Aus bemfelben Grunde ift es auch noch bei den wenigsten gelungen, diefelben wieber in bie urfprungliche Berbindung jurudzubringen, wohl aber läßt fich ber elektronegative Beftanbtheil, womit ein Rabical in Berbindung fteht, burch einen anberen erfegen. Man nennt einen folden Borgang Substitution.

Die jufammengefesten Rabicale, welche aus zwei Elementen befteben, heißen binare Rabicale, fie find meift aus Rohlenftoff und Bafferftoff, felten aus Rohlenftoff und Stidftoff gufammengefest. Die ternaren befteben gewöhnlich aus Rohlenftoff, Bafferftoff und Stidftoff, wenige aus Kohlenftoff, Bafferstoff und Schwefel ober Kohlenstoff, Bafferstoff und Bon quaternaren Rabicalen befteht nur ein problematisches Beifpiel von Rohlenstoff, Bafferstoff, Stickftoff und Schmefel.

Die Rabicale aus Kohlenftoff und Bafferftoff bezeichnet man burch bie Endfilbe pl von Ühn Stoff. So heißt also das Radical der Effigfäure Acetyl, das der Ameisenfäure Formpl, woraus die wissenschaftlichen Benennungen biefer Sauren: Acetylfaure und Formplfaure entstanden find. Die Radicale aus Roblenftoff und Stickftoff erhalten die Endung an, &. B. Cyan'), Paraban, Mellan, die Radicale aus Rohlenftoff, Bafferftoff und Stidftoff bie Enbung en (lang ober mit Betonung ausgesprochen, en), Inden, Lithen.

Die organischen Sauren laffen sich mit anorganischen und organischen Basen, ebenso leptere mit anorganischen Sauren zu Salzen verbinden, welche an ihren Eigenschaften gang mit ben anorganischen Salgen übereinstimmen.

<sup>1)</sup> Das Cyan wurde wegen feines chemischen Berhaltens ichon im anorganifchen Theile unter den Saloiden abgehandelt.

Die indifferenten organischen Korper verbinden fich mit anorganischen Bafen und Sauren, boch haben biefe Berbinbungen nicht ben Charafter ber Salze, fondern ahneln mehr ben Doppelorgben, die Berbindungen berfelben aber gleichen mehr ben Sauren ober fauern Salzen und geben auch mit ben Sauren in die Berbindung mit Bafen zu wirklichen neutralen Galgen ein.

Alle organischen Berbinbungen find feste ober fluffige Körper, keiner berfelben ift ein permanentes Gas. Manche verflüchtigen fich indes ohne Berfesung, die meiften jeboch merben icon unter ber bierzu nothigen Temperatur gerfest.

Außer ber Barme wirten aber auch bie ftarteren anorganifchen Sauren und Bafen unter gewiffen Berhaltniffen gerfebenb auf die organischen Berbindungen ein, und bas Berfegungsprodukt nabert fich um fo mehr in feiner Berbindungsweife ben anorganischen Stoffen, je mehr bie Ginmirtung ber erfteren gesteigert worben ift.

### Analyfe ber organifden Rorper.

Das bei ber qualitativen Analyse organischer Substanzen einzuschlagende Berfahren weicht von dem bei anorganischen Berbindungen gebrauchlichen bedeutend ab. Man hat hier keine fo bestimmte Reihe von Reagentien, nach beren Anwendung man auf bie Gegenwart eines Korpers mit Beftimmtheit ichließen tann. Die bei jenen anwendbaren Reagentien muffen fogar hier vermieden werden, weil fie die organischen Rorper leicht gerfegen und untenntlich machen. Es muffen baber bei organischen Analysen alle farter wirtenden Agentien, Gauren und Alfalien und besonders eine höhere Temperatur fo wenig als möglich in Anwendung kommen.

Dan muß, um einen organischen Körper genauer untersuchen zu fonnen, denfelben erft aus feinen Berbindungen ober Gemengen abscheiben burch Anwendung von indifferenten Lofungsmitteln, Baffer, Beingeift von verschiebener Starte, Ather ic. Aus den fo gewonnenen Auszügen erhalt man bann meift bie organischen Korper burch Arpftallifiren, Deftilliren und Sublimiren.

Erft im ifolirten Buftande laffen fich bie organischen Korper an ihren phyfitalifchen Gigenschaften, an ihrem Berhalten ju Gauren, Alfalien, Erdund Metallsalgen und bei verschiedenen Temperaturen erkennen. diefelben indeffen in ihren physitalischen und chemischen Eigenschaften, fo wie in ihren Berfetungsprodukten oft nur wenig unterscheiben, fo bleibt bas zuverläffigfte Mittel, bie Ratur eines organischen Rorpers zu unterfuchen, die Glementaranalpfe. Sie lehrt, in welchen Gewichteverhalt- alementarniffen bie Elemente in ben organischen Körpern enthalten find, und befteht ber Sauptfache nach in einer Berbrennung. Aus ben Berbrennungsprobutten, Roblenfaure und Baffer, berechnet man ben Roblenftoff- und Bafferftoffgehalt, nach beren Abzug bie Sauerftoffmenge übrigbleibt. Der Stid. ftoff wird als Gas aufgefangen, ober als Ammoniat bestimmt, Schwefel und Phosphor als Sauren.

Berfahren bei ber Elementaranalyse. Bestimmung bes Rohlenstoffs, Baferftoffs und Sauerstoffs. Buvor wird der zu analhstrende Körper getrocknet in einem Gefäße, aus welchem man die Luft ausgepumpt hat, im Waffer- oder Salzbad, man wägt ihn dann, mengt ihn mit der 60- die 30fachen Menge reinem, eben ausgeglühtem Aupferoryd (worin bei Analhsen stickftoffhaltiger Körper metallisches Aupfer enthalten sein muß, um der Bildung von Stickftofforydgas, das sich in salpetrige Säure verwandelt und der Kohlensäure zuaddirt, vorzubeugen), oder mit chromsaurem Bleioryd, bringt ihn dann in ein langes schmales Rohr a von schwerschmelzbarem Glas, an dessen eines



Ende man ein abgewogenes Nohr b mit Stücken geschmolzenem Chlorcalcium burch einen Korkstöpfel befestigt, während das entgegengesette Ende vor der Lampe ausgezogen und zugeschmolzen wird. Das andere Ende bes Chlorcalciumrohres steht gleichfalls durch einen Kork, welchen eine Glassöhre durchbohrt und durch das Kautschukrohr c mit einem abgewogenen Glasgesähe de in Berbindung, welches aus 5 mit einander communicirenden in Röhren endigenden Kugeln besteht, die mit concentrirter Kalilauge gefüllt sind. Das mit dem Kupferornd und der organischen Substanz gefüllte Rohr erwärmt man in einem kleinen Ofen f anfangs behutsam, nachher dis zum Glühen.

Der Kohlenstoff und Wasserstoff bes organischen Körpers verbindet sich mit dem Sauerstoff des Aupseroryds zu Kohlensäure und Wasser, von denen letteres durch das Chlorcalcium, erstere durch die Kalilösung absorbirt wird. Nach Bollendung des Versuchs wiegt man das Chlorcalciumrohr und das Glasgefäß mit der Kalilösung. Die Gewichtszunahme des ersteren ergibt die Menge des Wassers, die des letteren die Menge der Kohlensäure, welche aus dem Wasserstoff und Kohlenstoff der organischen Substanz entstanden waren. Zieht man das Gewicht des Wassersstoffs und Kohlenstoffs von dem Gewichte des zur Analyse verwendeten organischen Körpers ab, so bleibt die in letterem vorhanden gewesene Sauerstoffmenge übrig.

Ist der zu analystrende Körper eine Flüssigkeit, so tropft man ihn unter das Aupferoryd, wenn aber dieselbe sehr flüchtig ift, so wird sie in ein abgewogenes Glaskügelchen gebracht, dasselbe zugeschmolzen, abgewogen und in die Röhre geschoben. Man macht dann zuerst das Aupfer glühend, und erhigt hierauf den Theil der Röhre, wo die Augel liegt, wodurch biese springt und ihren Gehalt über das erhigte Oryd streichen läst.

Beftimmung Die Beftimmung bes Stickftoffs gefchah früher ausschließlich nach bem Staffoffs. Bolum biefes Gafes, wie man es bei ber Berbrennung bes organischen

Körpers mit Aupferoryd erhalt, jest aber gewöhnlich nach bem Gewichte des Ammoniats, welches beim Erhisen des organischen Körpers mit Alkalien oder Kalk entsteht. Bei der ersteren Bestimmungsweise wird an den Kohlensaureabsorptionsapparat de noch ein Gasleitungsrohr angebunden,



das in einen mit Quedfilber gefüllten Cylinber taucht. In einem graduirten Glasrohre fammelt man bas fich entwickelnbe Stickftoffgas auf und bestimmt baffelbe nach dem Bolum.

Besser ist es unstreitig zur Bestimmung des Sticksoffs noch eine besondere Analyse zu machen, wobei man die Substanz mit 1 Theil frisch geschmolzenem Kali- oder Natronhydrat und 2 Theilen gebranntem Kalt in einer Glastöhre glüht und das sich entwickelnde Ammoniakgas in verdünnter Salzsäure auffängt, woraus es dann durch Platinchlorid niedergeschlagen wird. Aus dem Gewichte des erhaltenen Ammoniumplatinchlorids wird die Quantität des Sticksoffs berechnet.

Sewöhnlich reicht, je nach bem Sticksoffeschalt, 0,5—1,0 Gramme Substanz zu bieser Untersuchung hin. Bei Gemengen verschiedener Körper kann man jedoch nur aus dem Mittel mehrerer Analysen den Sticksoffermitteln, da man bald eine sticksofferichere, bald eine sticksoffarmere Menge verwenden wird. Schmidt schlägt daher vor, in Fällen, wo es auf sehr große Genauigkeit nicht ankommt, nur einen einzigen Versuch, aber mit einer 10—12 Mal größeren Menge anzustellen. Da aber nach dem ersteren Verfahren eine zu große Glasglocke und viel Quecksilder, nach dem zweiten eine sehr große Menge Platinchlorid erforderlich wäre, so leitet man das Ammoniakgas in eine Auslösung von Chlordaryum, in welche zugleich Kohlensaure strömt. Man berechnet dann die Menge des Ammoniaks aus der Quantität des kohlensauren Baryts, welcher durch die Zersesung mittelst des kohlensauren Ammoniaks entsteht. Durch Division seines Gewichtes mit 7 erhält man den Sticksoffgehalt in Procenten.

Roch einfacher verfährt man nach Peligot, wenn man das Ammoniakgas in verdünnter Schwefelfaure von bekanntem Sauregehalt auffängt und dann die Menge der nicht von Ammoniak gefättigten Saure bestimmt, indem man sie mit Lackmustinctur färbt und mit einer Auflösung von Äpkalk in Zuckerwasser in einem graduirten Cylinder (s. Alkalimeter) neutralisit, von welcher man weiß, wie viel davon zur Neutralisation eines gewissen Bolums der angewendeten Saure erforderlich ift 1).

Beftimmung des Schwefels und Phosphors. Um ben Schwefel- und Phosphorgehalt einer organischen Berbindung zu bestimmen, orybirt man ben Schwefel und Phosphor durch Behandeln der organischen Substanz mit Salpetersäure oder Königswasser, oder mengt dieselbe mit etwa 3 Gewichtstheilen salpeter- oder chlorsauren Kali, bringt das Gemenge in eine 6 Joll lange Berbrennungsröhre, darüber eine Schichte chlorsauren Kali, erhist von oben nach unten, wobei der Sauerstoff des chlorsauren Kali unter Jurucklassung von Chlorkalium den Schwefel und Phosphor zu Schwefel- und Phosphorsäure orydirt. Man digerirt den Rücksand mit Salpetersäure und bestimmt dann beide Sauren als solche, um daraus die Menge des Schwefels und Phosphors zu berechnen. Die Substanzen müssen natürlich zuvor auf Sulphate geprüft werden, indem man sie mit verdünnter Salzsäure digerirt und dem siltrirten Auszug Barytsalzlösung zusest. Die gefundene Schwefelsäure muß dann von der aus dem Schwefel erhaltenen abgezogen werden.

Liebig schmilzt ben fein gepulverten schwefelhaltigen Körper mit etwa 12 Theilen schwefelsaurefreien Kali in einer Silberschale, seht dann etwa 6 Theile Salpeter zu, erhipt so lange, bis die Masse völlig weiß erscheint, löst mit bestüllirtem Wasser, übersättigt mit Salzfäure und fällt die Schwefelsaure mit Barytsalz.

Ableitung der Atomzahlen aus den Res fultaten der Elementars analyse. Es läßt sich auf diese Weise die procentige Jusammensehung der analhsiten Substanz ermitteln und daraus auch die relativen Atomzahlen der einzelnen Bestandtheile berechnen, wenn man die Procente jedes Bestandtheils durch das Atomgewicht desselben dividirt. Es ist aber hiernach noch unbestimmt, ob die so erhaltenen kleinsten Berhältniszahlen auch die absoluten oder wirklichen Atomzahlen sind. Hierzu ist die Untersuchung einer Berdindung der organischen Substanz mit einer anorganischen Basis, z. B. mit Silber- oder Bleiornd, oder Baryterde nothwendig.

Es sind hierzu brei Untersuchungen nöthig, eine auf die oben angegebene Weise, die andere dadurch, daß man die mit diesen Basen verbundene Substanz verbrennt und dann die übrig bleibende Menge Silber, Blei oder kohlenfaurer Baryterde bestimmt. Die Menge der letteren verhält sich zu der zur Analyse angewendeten Menge des organischen Körpers, wie das bekannte Atomgewicht der Metallverbindung zum unbekannten Atomgewicht der organischen Berbindung. Durch die britte Analyse, eine

<sup>1)</sup> Die genauere Beschreibung biefes Berfahrens findet sich im pharm. Genetralbl. 1847. S. 353-354 aus Compt. rend. 24. S. 550-553.

Berbrennung mit Aupferoryd findet man die Bestandtheile der organischen Berbindung mit der Basis.

Bertheilt man nun nach dem Verhältnisse ber aus dieser Untersuchung gewonnenen procentigen Resultate die einzelnen Bestandtheile auf das in der zweiten Analyse gefundene Atomgewicht der organischen Verdindung, so erhält man Bahlen, die durch die bezüglichen Atomgewichte der Bestandtheile dividirt, die wahre Anzahl der in der Verdindung enthaltenen Atomgewichte geben. Vergleicht man dieses Resultat mit dem aus der ersten Untersuchung, wo die reine organische Substanz analysirt wurde, so sindet man gewähnlich eine Disserenz im Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt, und zwar gerade in dem zur Wasserbildung erforderlichen Verhältnisse. Durch Adzug der Atomgewichtzahlen der organischen Substanz in ihrer Verbindung mit der Basis von denen der reinen Substanz erhält man die Anzahl der darin enthaltenen Wasseratomgewichte.

Bur Controle der fo gefundenen Atomjahlen bestimmt man, menn die Berbindung flüchtig ift, bas fpecififche Gewicht ihres Dampfes und berechnet baraus ebenfalls biefe Bahlen. Dan läßt namlich von einem fleinen abgewogenen Glasballon, welcher in eine Rohre endigt, burch Ermarmen beffelben etwas von ber zu untersuchenben Substanz auffaugen und erhitt dann ben Ballon im Baffer - ober Calgbad über ben Siedepunft ber Substang fo lange, bis ber Ballon nur mit Gas gefüllt ift und nichts mehr aus ber Glasröhre ausblaft. Der Temperaturgrab bes Ballons wirb genau bestimmt und die Spipe ber Robre fconell zugeblafen. Dan wiegt ben Ballon genau ab, bricht nach völligem Erfalten bie Spipe ber Glasrobre unter Quedfilber ab und lagt baffelbe in ben Ballon fteigen. Quedfilber muß in einem graduirten Cylinder bem Raum nach gemeffen werben und follte neben bemfelben noch eine Luftblafe im Ballon geblieben fein, fo fann ihr Bolum burch Rullen bes leeren Ballons mit Quedfilber und Abmeffen im grabuirten Enlinder bestimmt werben. Aus bem befannten Rauminhalt bes Ballone berechnet man bas Gewicht ber barin enthaltenen atmofphärifchen Luft und bivibirt bamit in bas Gewicht bes gleichen Dampfvolums, reducirt auf gleiche Temperatur und gleichen Barometerftanb mit ber Luft. Der Quotient ift bas specifische Gewicht bes Dampfes.

Man vertheilt nun nach dem Berhaltniffe der gefundenen procentigen Zusammensesung die Quantitäten der einzelnen Bestandtheile auf die als specifisches Gewicht des Dampses gefundene Bahl und dividirt jede der so exhaltenen Bahlen durch das specifische Gewicht des bezüglichen Bestandtheils in Gassorm. Die gewonnenen Quotienten liefern die Anzahl Bolume oder Atomgewichte der Bestandtheile, welche in einem Bolum oder Atomgewicht der gasförmigen Substanz enthalten sind.

Das specifische Sewicht bes Kohlenftoffgases konnte zwar wegen ber Feuerbeständigkeit bes Kohlenstoffs nicht birect bestimmt werden, allein man hat baffelbe auf indirectem Wege gefunden. Wenn sich nämlich Sauerstoff durch Verbrennen von Roble in demselben in Kohlensaure verwandelt, so verändert sich sein Volum nicht. Nun ift bas specifische Gewicht des

Sauerstoffe = 1,1026, das specifische Gewicht der Kohlenfäure = 1,5240, folglich wiegt der in der Kohlenfäure enthaltene gasförmige Kohlenstoff = 1,5240—1,1026 = 0,4214. Die Kohlensäure ist aber C; ein Bolum derselben enthält also 1 Bolum Sauerstoff und ½ Bolum Kohlenstoffgas. Stellen also 1,1026 Sauerstoffgas 1 Bolum vor, so ist 0,4124 Kohlenstoffgas ½ Bolum, folglich das ganze Bolum, oder das specifische Gewicht des Kohlenstoffgase = 0,8248.

Borftebenbe Beidreibung bietet blos einen turgen überblick bes bei ber organischen Glementaranalyse einzuschlagenben Berfahrens. gaben, wie fie gur wirflichen Bornahme folder Analyfen unerläßlich maren, nebft Abbilbungen ber Apparate finden fich in Ditfcherlich's Lehrbuch ber Chemie. 4. Aufl. 1844. Bb. I. G. 125-148; Bergelius' Lehrbuch ber Chemie. 3. Aufl. 6. Bb. 1837. S. 28 - 63; Liebig und Dog genborff's Sandwörterb. ber reinen und angewandten Chemie. 1. Bb. 1837. S. 357-400; Perfoz, Ann. de chym. et de phys. 75. S. 5-24; Papen ebendaf. S. 54 - 58; Barrentrapp und Bill, Ann. b. Chem. u. Pharm. 39. S. 257 - 296; Erbmann u. Marchand, Sourn. f. praft. Chemie 27. S. 129 - 140; Reifet, Ann. de chym. et de phys. 3me Sér. V. 1842. Août. S. 469-478; Fownes, Chemical Gazette. 1842. Dec. S. 81; Bill, Ann. d. Chem. u. Pharm. 45. S. 95-112; Reiset, Ann. de chym. et de phys. Bb. 8; Erbmann u. Marchand, Journ. f. pratt. Chem. 37. 6. 146-153; Delfens, Compt. rend. 20. 6. 1437 — 1439. Diefe Auszüge finden fich gang ober auszugsweise im pharm. Centralblatt 1841 S. 290 - 295; S. 307 - 308; **⑤**. 753—762; 1842 **⑤**. 816—823; **⑥**. 886—889; 1843 **⑥**. 80; S. 161-166; S. 959; 1846 S. 438-440 u. S. 440-441.

#### Organische Gauren.

Drganifche Gauren.

Da bie meisten organischen Körper Berbindungen mit den stärkeren Basen eingehen, ohne daß alle diese den Mineralsauren analog sind, so versteht man unter organischen Sauren nur solche Körper organischen Ursprungs, welche mit den meisten Basen den Salzen der Mineralsauren analoge Reihen von Salzen bilden. Die meisten organischen Sauren sind sest, trystallisiebar, nur wenige bei gewöhnlicher Temperatur tropsbarstufsig, wie Essigsaure, Ameisensaure, Milchsaure. Die meisten vertohlen in der Hise, nur wenige verstüchtigen sich ohne Zersehung, wie Essigsaure, Ameisensaure, Bernsteinsaure. Biele liefern bei der trockenen Destillation neue Sauren, sogenannte Brenzsauren.

Die meisten sind in Wasser und Altohol löslich, unlöslich in beiben sind nur die Schleimfaure und Harnfaure, unlöslich in Wasser sind die nicht flüchtigen Fettsauren. Die meisten röthen Lackmuspapier. Sie treiben größtentheils die schwächeren anorganischen Sauren, 3. B. die Kohlensaure, aus ihren Verbindungen mit Basen aus und, wo unlösliche Salze dadurch entstehen, oft auch die stärksten, wie die Schwefelsaure. Bisweilen ist selbst ihre Verwandtschaft so groß, daß sie auch, wo kein Nieder-

folag entsteht, folche Berfesungen bewirken. Go erhalt man beim Berfesen von schwefelsaurer Titanorydlösung (Titanfäure gibt einen weißen Niederfchlag) mit Dralfaure eine braune Farbung von opalfaurem Titanoryd ohne Niederschlag, beim Busammenbringen von Gifenchlorib (Fe Sa wird nicht gerfest) mit Effig . Deton - ober Ameifenfaure eine flare braunrothe Farbung von effigsaurem Gisenoryd zc. Ihre Salze werben fammtlich beim Erhiten gerfett, beim Berbrennen an ber Luft hinterlaffen fie tohlenfaure Die alkalischen Salze find meift in Baffer löslich, Die Löslichkeit ber Erb - und Schwermetallfalge ift bei ben verschiedenen Sauren verschie-Faft nur lösliche Salze geben Effigfaure, Milchfaure und Ameifenfaure.

Bas bie Sattigungecapacitat ber organifchen Sauren betrifft, Gattigungeso findet das aus der anorganischen Chemie entlehnte Gefes, daß in den or neutralen Salzen ber Sauerftoff ber Bafis fich ju bem ber Saure verhalte, wie I jur Atomaahl bes in ber Saure enthaltenen Sauerftoffe, mancherlei Schwierigkeiten. Um biefelben ju befeitigen, ftellte Liebig eine gang andere Anficht über bie Berbindungeverhältniffe organischer Sauren auf. Er faßte nämlich die zuerft von humphry Davy gehegte Meinung über die Conftitution ber mafferhaltigen Sauren wieber auf, bag febe Saure bei ihrer Bereinigung mit Bafen ihr Baffer nicht verliere, fondern ihren Bafferftoff zur Reduction bes Dryds hergebe, bas reducirte Metall fich aber unmittelbar mit ber Saure verbinde, die jenen Sauerftoff bes Baffers als integrirenden Bestandtheil enthalte. Es find banach alle mafferhaltigen Sauren Berbindungen zusammengesetter Radicale mit Bafferftoff und ihre Salze Berbindungen ber von jenem Bafferftoff freien Saure mit bem Metall.

Rach dieser Ansicht ist Salpetersäure (NO3 + HO) = NO6 + H und falpeterfaures Rali (KO + NO.) = NO. + K, Schwefelfaure = SO, + H und schwefelsaures Gilberoryd = SO, + Ag.

Liebig nimmt nun weiter an, daß die wasserhaltigen organischen Sauren Berbinbungen sauerstoffhaltiger Rabicale mit 1, 2 ober 3 Aquivalenten Bafferftoff feien, welcher nicht jum Rabical gehore, beim Bufammentreffen ber Sauren mit Sauerstoffbafen Baffer bilbe und nun durch das reducirte Metall vertreten werbe. Die Sattigungscapacität einer Saure hangt bemnach nicht von ihrem Sauerstoffgehalt und ebensowenig vom Radical felbft ab, fondern nur von bem burch ein anderes Element, na= mentlich ein Metall, erfesbaren Bafferftoff. Mit ihm nimmt bie Sättigungscapacität einer Säure zu ober ab. Bermehren sich bie Bestandtheile des Rabicals, mahrend fich jener Gehalt an erfesbarem Bafferftoff gleich bleibt, fo wird fich amar bas Atomgewicht ber Saure verandern, ihre Sattigungecapacitat aber unveranbert bleiben.

Rach biefer Ansicht theilt Liebig die organischen Sauren, je nachdem fie 1, 2 ober 3 Atome erfesbaren Bafferftoff enthalten, in einbafifche, ameibafifche und breibafifche Sauren. Go ift die Beinfaure eine gweibafifche Saure = H. C. O10 + 2 HO, ober H. C. O12 + 2 H, die Citronenfaure eine dreibasische = H10C12O14 + 3H 2c.

Die organischen Sauren find theils Produtte organischer Prozeffe in Oflangen und Thieren, theils rein chemifcher Prozeffe, welche nach, bem Tobe berfelben burch bie Ginwirtung ber Luft, ber Barme und anorganiicher Gauren ober Bafen zc. eingeleitet merben.

Die erfferen tommen entweder allgemeiner verbreitet vor, ober nur in einzelnen Theilen ober Kamilien berfelben. Biele finden fich frei, andere an anorganische ober organische Bafen gebunben.

### Effigfaure.

Offigfäure.

Die Effigfaure A (Acidum aceticum) Acetylfaure Ac, C. H. Bortommen. O. ift theile frei, theile an Rali ober Ralt gebunden in vielen Pflanzenfaften, immer aber nur in febr unbedeutender Menge gefunden worden, und es fteht noch in Frage, ob fie nicht auch ba als ein Berfegungspro-Sie entfteht nämlich burch Berfesung (Effiggabbuft zu betrachten ift. rung) bes Alfohole, verschiebener organischer Sauren, Schleim und Summi durch Einwirkung ber Luft, beim Bermefen ber Dammerbe an fumpfigen Stellen, burch trodene Deftillation bes Solges und anberer organischer Substanzen, fo wie durch Einwirfung der Mineralfauren auf dieselben und burch Orybation bes Alfohols mittelft fein gertheilten Platins.

Darftellung.

Um fie in reinem Buftande zu erhalten, fattigt man die burch trockene Deftillation bes Bolges, ober burch Gabrung weingeifthaltiger Aluffigfeiten entftanbenen Probutte mit Bafen, läßt bie Salze troftallifiren, reinigt fie burch mäßiges Erhiten, ober Behandeln mit Thierfohle und beftillirt von bem mit Schwefelfaure übergoffenen Salze bie Effigfaure ab.

Gigenichaften.

Dan tennt bie Effigfaure nur als Sybrat. 2016 AH (Giseffig, Rabicaleffig) bilbet fie farblofe blatterige Arpftalle ober Tafeln, welche über + 17°C. fcmelgen gur mafferhellen Fluffigfeit von 1,063 specifischem Bewicht, burchbringendem, eigenthumlichen Geruch und hochft beißenbem Gefchmad, fie gieht auf ber Saut weiße Blafen, tocht bei + 120 ° C. und läßt fich unverandert beftilliren, raucht fcmach an feuchter Luft und gieht Baffer baraus an. Gie mifcht fich in allen Berhaltniffen mit Baffer, Alfohol und Ather, auch mit atherischen Dlen und loft verschiedene Barge auf. Der burch Erhipen erhaltene Dampf lagt fich entzunden und verbrennt mit blagblauer Flamme zu Rohlenfäure und Baffer.

Das ameite Sybrat AHs ift eine farblofe faure Fluffigteit von 1,078 specifischem Gewicht und focht bei + 104 . C.

Galac.

Die effigfauren Galge, Acetate, find auflöslich, größtentheils leicht Ernstallisirbar, verlieren jum Theil beim Glüben Effigfaure, meiftens aber entwideln fie eine atherartige gluffigfeit, Effiggeift, und ein tohlenfaures Sala bleibt gurud.

Xuemittelung.

Dan ertennt die Effigfaure an ihrem Geruch, wo fie im freien Buftanbe vortommt, ober bei ber Berfetung ihrer Galge burch Ubergieffen mit Schwefelfaure. Quedfilberorydulfalge icheiden aus ben Salglöfungen filberglanzende Schuppen von effigsaurem Quecksiberornbul aus. Tinte und

überhaupt Gifenornbfalze farben fie wie die Ameifen : und Detonfaure tief rotheraun; fie unterfcheibet fich aber von ber Ameifenfaure, bag fie falpeterfaures Silberornd und falpeterfaures Quedfilberorndul nicht reducirt, von ber Retonfaure, bag lettere mit Barpt : und Raltwaffer und neutralem effigfauren Bleiorob einen in Baffer nicht, in Effigfaure aber leicht loslichen voluminofen beligelben ober weißen Rieberfchlag, mit falpeterfaurem Quedfilberorybul teinen tryftallinischen, sondern einen tafig - flodigen Rieberichlag erzeugt und beim Erhiten in einer Glasröhre Roble hinterläßt, mahrend reine Effigfaure unverandert und ohne Rudftand entweicht. Die metonfauren Alfalifalge geben mit Chlorbaryum und Chlorcalcium in Baffer unvollständig, in Effigfaure aber fcnell lobliche weiße Rieberschläge.

Die Effigfaure bient theils fur fich, theils mit atherischen Dien ver- unmenbung. fest als Riechmittel und bilbet einen Sauptbeftandtheil bes Effigs. Für die Chemie ift fie ein ichatbares Auflofungemittel, fie hat mit ber Salpeterfaure bas gemein, bag fie mit fast allen Salzbafen auflösliche Salze bilbet, wovon mehrere auch in Alfohol auflöslich find, wodurch fie fich bann von anderen Salzen icheiben laffen, hat aber babei ben Borgug, bag fie nicht orydirend und auf organische Substanzen nicht zersegend wirkt und im freien Buftanbe, fo wie mit Ammoniat in Berbindung, fich leicht wieber verflüchtigen läßt. Sie dient baber jur Reutralisation freier und toblenfaurer Altalien und Erben, jur Trennung ber Ralt - und Bittererbe von der Thonerbe, nach vorhergegangenem Gluben bes Gemenges, wodurch lestere in Effigfaure unauflöslich wird, dur Auflöfung des Rlebers und Leime, ber Pflangenbafen zc.

Umeifenfäure.

Die Ameifenfaure F (Acidum formicum) Rormplfaure Fo, C. Ameifenfaure. H. Os findet fich in größter Menge in ben Ameifen mit Apfelfaure, fie fprigen biefelbe von fich, wenn man fie reigt, auch in Maitafern (gu 0,211 %, Bittstein) und anderen Insetten, wie Musca domestica und Oniscus asellus, ferner (nach Afchoff) in ben Bachholderbeeren, befondere im Bachholberbeerol, wenn es langere Zeit mit ber Luft in Berührung fand, (nach Weppen, Laurent und Anderen) nicht blos in altem Terpentinol, fondern auch (nach Afchoff) in den Nadeln von Pinus abies und andern Pinusarten, besonders in den abgefallenen, auch in der Luft ausgesettem Citronenol ic., und entfteht mahricheinlich burch Ginwirkung bes Sauerftoffe der Luft auf viele andere flüchtige Dle und harzartige Stoffe. fand Anthon an einem freiwillig in Erhibung gerathenen Brauntoblenhaufen einen beutlichen Geruch nach Ameifenfaure, welcher beim Befuch einer Grube bei Bilin fo ftart war, bag er bie Augen zu Thranen reizte. Rebtenbacher fand bie Ameifenfaure in einem faulenben Saufen von Riefernreifig und Rabeln in bedeutenber Menge, ohne bag er Spuren von Ameifen entbeden tonnte.

Man erhalt dieselbe mafferhaltig burch Deftillation ber Ameisen mit Darfiellung. Baffer, ober burch Deftillation von I Theil Buder (Mildhauder, Starte

ober Beinfäure) gelöst in 2 Theilen Baffer mit 3 Theilen seine geriedenem Braunstein und 3 Theilen Schwefelfäure, welche mit gleichen Theilen Baffer verdünnt wurden, es entwidelt sich Albehyd und kohlensaures Gas und wässerige Ameisensaure geht über, welche man mit kohlensaurem Natron neutralisirt; man dampft hierauf dur Trodene ab und bestillirt das trodene ameisensaure Natron mit 71% seines Gewichts Schwefelsaure, die mit Wasser verdünnt wird. Das erste Hydrat Fold (= 20% Baffer) erhält man durch Zersehung von trodenem ameisensauren Blei, welches man in einer Glasröhre erwärmt mittelst darüber geleiteten trodenen Schwefelwasserstoffgases.

Gigenfcaften.

Das erste Hydrat Fo H ift eine farblose, wasserhelle, schwach rauchende Flüsseit, welche aus der Luft Wasser anzieht, von höchst durchbringendem Geruch und 1,235 specifischem Gewicht, welche bei 0° in breiten glänzenden Blättern frystallisirt und bei 100° C. siedet. Der Dampf läßt sich entzünden und brennt mit blauer Flamme. Sie läßt sich mit Wasser und Altohol in jedem Verhältnisse verdünnen, röthet Lackmus und wird durch concentrirte Schwefelsaure in Wasser und Kohlenopyd zerlegt.

Sest man ihr so viel Baffer zu, als sie schon enthält (20%), so erhält man bas zweite Hydrat For H2, welches bei — 15° C. noch nicht erstarrt, bei 106° siedet und ein specifisches Gewicht von 1,110, sonst aber bie nämlichen Eigenschaften wie bas erste Hydrat hat.

Galge.

Die Ameisensäure übertrifft in ihrer Verwandtschaft zu den Metalloryden die Essigläure. Man erhält die ameisensauren Salze oder Formiate durch Sättigung der entsprechenden Basen mit Ameisensäure. Sie sind sämmtlich in Basser und, die auf das Bleiopydsalz, auch in Weingeist löslich. Die alkalischen zersesen sich in der Wärme unter Schwärzung und Entwickelung brennbarer Gase in kohlensaure Salze, die übrigen hinterlassen unter Entwickelung von Kohlensäure, Kohlenwasserstoff und Wasser ein Gemenge von Kohle mit Metalloryd oder reines Metall. Elektronegative Metalle werden in ihrer Auslösung durch die ameisensauren Salze reducirt, indem sich die Ameisensäure in Kohlensäure verwandelt.

Ausmittelung

Man ertennt die Ameisensaure im freien Buftande oder beim Übergießen ihrer Salze mit concentrirter Schwefelsaure an ihrem eigenthumlichen Geruch und an der Reduction von Silber- und Queckfilbersalzen, wenn man sie bamit erwarmt. (Bgl. auch Effigsaure).

Anmenbung.

Die medicinische Wirksamkeit ber Ameisensäure bei ihrer Anwendung zu Babern und bes Ameisenspiritus zu Einreibungen, macht besonders die große Holzameise (Formica rusa), abgesehen von der Benugung ihrer Puppen, der sogenannten Ameiseneier, als gesuchtes Nachtigallenfutter, zu einem nicht ganz unwichtigen Gegenstand der Forstbenugung, da der aus künstlich dargestellter Ameisensäure bereitete Ameisenspiritus den aus Ameisen bereiteten nicht wohl ersehen kann, weil ersterer nicht blos des flüchtigen Dis der Ameisen entbehrt, sondern auch einen fremdartigen Nebengeruch

besitt, indem er neben Ameisenfaure auch noch andere Produkte (brenglige Beinfteinfaure?) enthalt.

### Dralfaure.

Die Dralfaure, Sauertleefaure ober Rleefaure O ober C (Aci- Dralfaure. dum oxalicum), tommt in freiem Buftanbe nur felten in Pflanzenfaften vor, Bortommen. namentlich benen ber Craffulaceen, Ficoideen, Cacteen ic., in ben Sagren ber Richererbse (Cicer arietinum), woraus fie nach und nach heraussickert, wenn die Spigen berfelben abgefchnitten worden find. Gewöhnlich tommt fie als Salz vor, mit Gifenoryd im Mineralreiche als Dralit ober Gifenrefin in der Moortoble, als faures Ralifalz in febr vielen Pflanzen, befonbere reichlich in ben Gattungen Oxalis und Rumex, ale Ratronfalz in ben Sodapflangen, als neutrales Ralffalg in verschiebenen Burgeln, wie Rhabarber, Tormentill, Bistorta, Gentiana, Saponaria, Rumerarten, in verschiedenen Rinden und frustenartigen Alechten, in Dilgen zc. faure Ralt ift ferner ein Beftandtheil von thierifchen Blafenfteinen.

Man erhalt die Dralfaure aus boppeltoralfaurem Rali (Sauerfleefalz) Darftellung. burch Reutralifiren beffelben mit tohlenfaurem Rali, Fällen burch effigfaures Bleiornd, Berfegen bes mohl ausgewaschenen und getrodneten oralfauren Bleiornds mit 1/3 feines Gewichts Schwefelfaure, bie man mit 10 Theilen Baffer verdunnt, Abdampfen und Arnstallisiren. Ferner erhalt man bie Saure burch Rochen von ! Th. bei 1000 C. getrocknetem Buder mit 8,25 Salpeterfaure von 1,38 specifischem Gewicht, Abdampfen und Rryftallifiren (58-60% Draffaure bom Gewichte bes angewenbeten Buckers). Gewöhnlich erhalt man die Draffaure auf lettere Beife als Rebenprodukt bei ber Kabrifation ber englischen Schwefelfaure, indem man die babei entwidelte falpetrige Saure jur Drybation ber ichmefligen Saure benutt. Frei von Salpeterfaure wird fie jeboch auf biefem Wege nur, wenn man fie an einem magig marmen Orte verwittern lagt, wieder in Baffer auflöft und friftallifirt.

Die Draffdure froftallifirt mit 3 Atomen (42%) Baffer in farblo- Giamfchaften. fen ichiefen rhombischen Gaulen, welche in trodener Luft unter Berfallen 2 Atome Baffer verlieren, bas britte Atom aber erft durch Berbindung mit Bafen. Sie löft fich in 8 Theilen faltem und I Theil tochenbem Baffer und 4 Th. Beingeift, schmedt ftart fauer, hat aber teinen Geruch, rothet Ladmus und wirft in größeren Quantitaten giftig. 98° C. fcmilgt fie, sublimirt fich bei ftarterer Sige in offenen Gefagen als GH in fpiefigen Arpftallen, bei rafchem Erhisen wird fie bei + 155° C. unter Rochen in Roblenfaure, Roblenoryd, Baffer und Ameifenfaure gerfest. Dit rauchenber Schwefelfaure erwarmt, liefert fie Roh. lenfaure und Rohlenorydgas ohne Abicheidung von Rohle. Bon Salpeterfaure von 1,38 wird fie im reinen Buftande auch beim Rochen nicht gerfest. Stärfere Salveterfaure gerlegt fie in Roblenfaure und Baffer unter Bilbung von falpetriger Gaure.

Sie bilbet mit den Basen Reutralfalze, in denen sich der Sauerstoff der Basis zu dem der Sauer verhält, wie 1:3 und saure = 1:6 und 1:12. Diese sauerkleesauren Salze, Dralate der Alkalien, sind in Wasser löslich, alle übrigen nicht oder schwer löslich, vorzüglich das Ralksalz. Die oralsauern Salze zeichnen sich dadurch aus, daß sie beim Erhisen nicht verkohlen. Die Salze der leicht reducirbaren Oryde liefern beim Erhisen Rohlensäure und regulinisches (freies) Metall, die der schwer reducirbaren werden unter Entwickelung von Kohlenoryd in kohlensaure Salze verwandelt.

Ausmittelung

Die Oralfäure läßt sich leicht als solche erkennen, ba sie sowohl' im freien, als gebundenen Zustand aus ihren Lösungen von Sppsauflösung gefällt wird, welche keine der übrigen Sauren (mit Ausnahme der Traubenfäure und diese erst nach langem Stehen) trübt. Der Niederschlag unterscheibet sich von kohlensaurem und traubensaurem Ralk durch seine Unlöslichkeit in Essaure. Auf Platinblech erhist, schmilzt die Oralfaure anfangs in ihrem Arnstallwaffer und verflüchtigt sich dann ohne alle Berkohlung.

Anmenbung.

Man braucht die Dralfaure in der Chemie als Reagens auf Kalk, den sie noch bei 100,000 facher Berdünnung durch eine weiße Trübung anzeigt. Besser eignen sich übrigens hierzu, wegen der Aussosichteit des Kalks in freien Mineralsauren, das oralsaure Ammoniak, oder statt dessen, wegen seiner Bohlseilheit, das doppeltoralsaure Kali oder Sauerkleesalz, welches man entweder wie das erste durch Neutralisation des kohlensauren Alkalis mit Dralsaure oder aus dem Sauerklee erhält, durch Klären des Sastes, indem man ihn mit Blut auftocht (welches bei seinem Gerinnen die Unreinigkeiten mit niederreist) und Abdampsen zur Arpstallisation. Man benußt sie oder die erwähnten Salze serner zur Scheidung des Kalks von Magnesia, indem letztere aus einer mit Chlorammonium zerseten Auslösung nicht, der Kalk dagegen vollständig gefällt wird. Die Oralsaure dient ferner zur Unterscheidung der Goldsalze von den Platinsalzen, da nur erstere, nicht aber letztere davon reducirt und gefällt werseben zu. Auch in der Kattundruckerei sindet sie Amwendung.

# Beinfteinfaure.

Beinstein, saure. Die Beinsteinsaure oder Beinsaure T (Acidum tartaricum), faure. Bortommen. Tartrylsaure T, C. H. O. fommt theils frei, theils als saures Kalisober neutrales Kalifalz vorzüglich in sauerlichen Fruchtsaften vor. Ersteres besonders im Saste der Trauben, woraus es sich bei der Gahrung (durch die Bildung von Beingeist) als trystallisitet Incrustirung der Fässer (Weinstein) abseht, ferner in den Maulbeeren, im Sauerampfer, in den Wurzeln von Triticum repens, Leontodon taraxacum, in den Kartosseln 2..., der weinsaure Kalt besonders in der Krappwurzel, in den Knollen des Helianthus tuberosus, in den Früchten des Sanddorns (Hippophae rhamnoides).

Man erhalt die Weinsteinfaure, wenn man gereinigten Weinstein Darftellung. (KT.) in siedendem Wasser auflöst und so lange gepulverte Kreide zuset, als noch Ausbrausen erfolgt, wobei neutrales weinsaures Kali in Auslögung bleibt und neutraler weinsaurer Kalt niederfällt (KT. CaC = KT CaT), siltrirt, die durchgegangene Flüsseit durch Chlorcalcium zerset (KT CaCl = KCl CaT), die erhaltene weinsaure Kalterde mit der bei der ersten Operation erhaltenen gereinigt und durch 52 % vom Gewichte des angewendeten Weinsteins mit 4 Theilen Wasser verdünnter Schweselsaure zerset. Man siltrirt dann nach längerer Digestion die schweselssaure Kalterde ab und verdampst zur Krystallisation. Über ihre Entstehung bei der Einwirtung von Kali auf Faserstoff vgl. das chemische Verhalten der Schiesbaumwolle.

Die Beinfteinfaure bilbet große, farblofe, fchiefe thombifche Saulen Gigenfchaften. von ftart faurem Gefchmad, welche Ladmus rothen unb 2 At. Baffer (12%) enthalten, die gang ober theilmeife burch eine ober amei Bafen erfest werben konnen, loft fich in 11/2 taltem und 1/2 Th. fiebenbem Baffer, auch in Altohol auf. Sie schmilzt bei etwa + 120 C. zu einem flaren Syrup, der beim Ertalten jur glasartigen, fehr zerflieflichen Maffe, Tartralfaure (C12 H12 O15 + 2 H) erftarrt, vermandelt fich bei boberer Temperatur in weniger zerfließliche Tartrelfaure (C16 H16 O20 + 2 H) und bei + 180° C. in taum lösliche mafferfreie Beinfaure. Alle diefe Sauren geben in Berührung mit Baffer allmalig wieber in gewöhnliche Beinfaure über. Bis über 200" C. erhist vermanbelt fich die Beinfaure unter Bilbung von Roblenfaure und Baffer in flüchtige, fluffige Breng. tranbenfaure und fefte Brenzweinfaure. Magig erwarmte Schwefelfaure vermandelt die Beinfaure gleichfalls in Tartral- und Tartrelfaure, Salpeterfaure in Dralfaure. Bafferige Lofungen fchimmeln felbft unter Luftabichluß und verwandeln fich allmälig in Effigfaure.

Die weinsteinsauren Salze, Tartrate, sind meistens in Wasser Salze. unauslöslich, nur die der Alkalien sind löslich und von diesen braucht das Kalisalz 184 Theile Wasser von 20° C. und 18 Th. siedendes, das Natronsalz aber nur 9 Th. kaltes und. 1,8 kochendes, das Ammoniaksalz 2 Th. kaltes und fast sein gleiches Gewicht kochendes Wasser. Die unlöslichen Salze sind häusig in Essissaure, Weinsteinsaure und weinsteinsauren Alkalien, sämmtlich in Salpeter- oder Salzsaure löslich. Die Auflösungen derselben werden bald zersest, oft unter Bildung von kohlensauren Salzen.

Man erkennt die Beinsteinsaure und ihre Salze auf trockenem Wege ausmittelung leicht an dem charakteristischen Geruche, welchen sie bei der Zerstörung in böherer Temperatur ausstoßen. Auf naffem Wege ist Kali oder ein auflösliches Salz desselben das beste Reagens auf Weinsaure (weil es damit vermöge der Schwerlöslichkeit des doppeltweinsauren Kali einen krystallinischen Riederschlag bildet), wenn man eine kleine Menge davon der nicht

au febr verbunnten Beinfteinfaure aufest. Sest man aber reines ober tohlenfaures Rali in größerer Menge zu, fo entfieht leicht (in feinem gleichen Gewichte Baffer) lösliches neutrales Ralitartrat und baher feine Reaction, man wendet beshalb beffer Chlorfalium ober ichmefelfaures Rali bagu an. Bei fehr kleinen Mengen entsteht ber Rieberschlag oft erft nach 10-15 Minuten, bei 150facher Berdunnung nach einigen Stunden und nimmt 2 Tage lang ju. Die Abscheidung deffelben wird burch Schütteln ober Umruhren, auch burch Bufas von etwas Beingeift befchleunigt. Raltfalzen in Überschuß zugefest, gibt fie keinen Nieberschlag, weil nur bas neutrale Ralffaly unlöslich, bas faure aber leicht löslich ift. Die Beinfteinfaure unterscheibet fich außerbem noch von ber Dralfaure, baf fie meber fur fich, noch als Salz die Auflösung des schwefelsauren Ralts trubt und der Nieberichlag, welchen fie in Raltwaffer hervorbringt, in Effigfaure leicht loslich ift, ferner daß fie fich beim Erhiben sowohl, als burch concentrirte Schwefelfaure ichmargt.

Anmendung.

Man benust bie Beinfteinfaure als Reagens auf Rali und beffen Salze, als Apbeize in ber Kattunbruderei, jur Bereitung von Limonabe, Braufepulver ic. Roch häufigere Anwendung finden ihre Salze, namentlich ber Beinftein.

Traubenfäure

Die Tranbenfaure ober Parameinfaure U (Acidum uvicum), welche bis jest nur im Beinftein faurer Beine gefunden murbe, ift mit ber Weinfaure isomer, hat übrigens auch sowohl im freien Buftanbe, als in ihren Salzen folche Ahnlichkeit mit ber Beinfaure, bag fie nur barin von berfelben abweicht, baf fie (U + 2 H) unter Berluft eines Atoms Baffer oberflächlich an fehr trockener Luft verwittert und fich nicht wie Beinfaure in 11/0, fondern erft in 5,7 Theilen Baffer von 15° C. auflöft. Sie fällt eine verbunnte Chlorcalcium - ober eine gefättigte Gnp6lofung augenblicklich weiß, mahrend biefelben von Beinfaure unverandert Durch vorsichtiges Schmelzen im Dlbabe verwandelt fie fich in Beinfaure. Sie kann wie biefe benutt werben.

## Citronensaure.

Gitronen: fåure.

Die Citronensaure C (Acidum citricum), C12 H10 O11, fommt groß-Bortommen, tentheils frei vor im Safte von Citrus medica und Aurantium, Prunus Padus und Cerasus, Vaccinium Vitis idaea, Myrtillus und Oxycoccos, Rosa canina, Solanum dulcamara, Ribes Grossularia unb rubrum, Crategus Aria, Fragaria vesca, Rubus idaeus, fruticosus und Chamaemorus, Capsicum annuum, Asarum europaeum, Helianthus tuberosus, Allium Cepa, Isatis tinctoria etc.

Darftellung.

Man stellt die Citronenfaure dar durch Rlaren des ausgepreften Citronen- ober Johannisbeersaftes mit Eiweiß, Sattigen mit Rreibe und Berlegen bes citronenfauren Rales burch Schwefelfaure. Über ihre Entftehung bei ber Ginwirkung bes Ralis auf Faserstoff val. das chemische Berhalten ber Schiegbaummolle.

Sie bildet mit 5 At. Baffer große farblose, regelmäßige, burchsichtige Eigenschaften. rhombifche, burch 4 Alachen augespitte Prismen von febr faurem, aber angenehmem Geschmad, welche bei + 50° C. unter Berluft von 2 At. Baffer verwittern. Die übrigen drei Atome konnen gang, ober theilmeife burch Bafen verbrangt werben. Gine bei + 100 ° C. gefattigte Auflösung von Citronenfaure fest zuerft Arnftalle von Ci + 3 H ab; fie konnen gefchmolzen und bis + 100° C. erhist werden, ohne ihre Mifchung zu veranbern, ober Baffer zu verlieren.

Sie löft fich in 3/4 Th. taltem und 1/2 heißem Baffer, weniger in Altohol, leicht in Ather auf. Salveterfaure gerfest fie in Dralfaure, Effigfaure und Roblenfaure; Schwefelfaure in Effigfaure und Roblenornbgas; bie wafferige Auflösung verwandelt sich unter Schimmeln auch bei Luftabschluß in Effigfaure. Bird fie fo lange gefchmolzen, bis fie gelblich wird, fo enthalt fie Mconitfaure ober Cquifetfaure C, H.O., welche ichon fertig vortommt im Aconitum Napellus und Equisetum fluviatile und sich nach bem Sattigen mit toblenfaurem Ratton, Abbampfen und Ausziehen mit Alfohol von 1,83 als aconitfaures Natron von der Citronensaure tren-Durch ftarteres Erhipen erhalt man noch zwei andere Sauren.

Bon ben citronenfauren Salgen, Citraten, welche theils neu- Galbe. tral, theile bafifch find, lofen fich die alkalischen leicht auf, die übrigen meift in Baffer nicht, viele aber in Effigfaute, Citronenfaure und alfalifchen Citraten, alle in Salpeterfaure. Sie find meiftens nicht fryffallifirbar und erleiden in Auflösung eine Berfegung. Alle verkohlen beim Erhipen.

Die Citronenfaure unterscheibet fich von den übrigen organischen Sau- ausmittelung ren baburch, daß ber Nieberschlag von citronensaurem Bleioryd, welchen sie mit essigfaurem Bleioryd bildet, in Ammoniak auflöslich ist und die Auflösung eines neutralen Citrates eine Chlorcalciumauflösung nicht eber trübt, als bis die Fluffigkeit auf 100 ° C. erhipt worden ift.

Sie wird, wie die Weinsteinfaure, ju fühlenden Getranten, Limona- anwendung. bepulver, zur Darstellung einiger Salze in ber Mebicin, Rochkunft, Farberei und Rattunbruderei benugt.

# Apfelfaure.

Die Apfelfaure M (Acidum malicum) C. H. O. ift eine ber im Apfelfaure. Pflanzenreiche am meisten verbreiteten Sauren und kommt theils frei, theils Bortommen. an Rali ober Ralf gebunden, theils allein, theils mit Citronen ., Beinftein = und Dralfaure zusammen vor, und zwar frei in vielen fauer ober fauerlich fcmedenben Fruchten und Pflanzenfaften, namentlich in fauren Apfeln, Schlehen, Berberisbeeren, Bogel-, Flieder-, Johannis-, Stachel-, Erb ., Sim ., Beibel ., Brom ., Preugel - und Moosbeeren, in ben Beeren verschiebener Solanumarten, in ben Rirschen und Pflaumen, in ben Dedblättern ber haselnüsse, in ber Calendula officinalis; an Rali und Ralt gebunden, befonders im Bauslauch, Portulat zc.

Darftellung.

Man erhält die Apfelfaure am leichteften aus dem geklarten Safte der Bogelbeeten (Sordus aucuparia) durch Fällen mit effigfaurem Bleioryd und allmäliges Eintragen des Riederschlags in fiedendes Waffer; man filtrirt kochend, es sehen sich dann beim Erkalten mattweiße, settglänzende Schuppen von apfelsaurem Bleioryd ab, man zerset daffelbe durch Schwefelwasserschf, sättigt die Sälfte der Flüsszeit mit Ammoniak und sest dann die andere Sälfte zu, um ein saures Ammoniaksalz zu bilden, das man durch wiederholte Arystallisation reinigt, wieder durch essigsaures Bleioryd zerset und das entstandene äpfelsaure Bleioryd burch Schwefelwasserstoff zur Arystallisation abdampft.

Gigenfchaften.

Die Apfelfaure froffallifirt in Kornchen ober blumentoblartia gruppirten Blattchen mit 2 At. BBaffer, gerfließt an ber Luft, fcmedt ftart fauer, ift geruchlos, loft fich leicht in Baffer und Alfohol und rothet ftark bie Lackmusfarbe. Die wäfferige Löfung zerfest fich unter Schleim- und Schimmelbilbung. Durch Salpeterfaure wird fie in Dralfaure verwandelt, Schwefelfaurehydrat zerfest fie unter Entwickelung von brennbarem Gas und einer ftechend fauren Fluffigteit. Langere Beit einer Temperatur von 130-140° C. ausgefest, schmilzt fie zuerft, nach einiger Beit bilben fich aber fleine Kryftallblättchen in ber Fluffigfeit, welche allmalig fo zunehmen, daß ein Ernstallinischer Brei oder eine trockene Daffe übrig bleibt, aus welcher taltes Baffer Apfelfaure auszieht, die wieder fo behandelt merben Der ichwerlösliche Rudftanb ift Fumarfaure C. H.O. + H, welche schon fertig vorkommt im Erbrauch (Fumaria officinalis) und im islanbifchen Moos (Cetraria islandica), in 200 Theilen faltem Baffet löelich und bei + 300° C. flüchtig ift, von Salpeterfaure gerfest wird und beim Erhigen in Baffer und Maleinfaure C. H. O. gerfallt, welche mit Aconitfaure ifomer ift.

Calze.

Die Apfelsaure bilbet mit ben Basen neutrale und saure Salze, Malate, welche meist in Wasser auflöslich und häusig unkrystallisirbar sind. Die schwer auflöslichen sind in freier Apfelsaure löslich. Die neutralen sind meist in Alfohol unauflöslich und werden baher davon aus der wässerigen Lösung gefällt. Die wässerige Lösung zersest sich bald, und zwischen + 250 bis 300° C. verwandeln sich alle Alkalien und alkalischen Erbsalze in sumarsaure Salze.

Ausmittelung

Die Apfelfaure wird, wie die Citronensaure, von Kaltwaffer nicht präcipitirt, unterscheibet sich aber von dieser, daß sie auch in der Siedhige nicht davon gefällt wird, während Citronensaure mit überschüffigem Kalkwaffer getocht, einen deutlichen Riederschlag gibt. Bor allen übrigen organischen Säuren zeichnet sie sich aber daburch aus, daß ihr Bleifalz in warmem Waffer zur sadenziehenden Maffe schmilzt und sich in kochendem aussist; auch blabt sich die umreine Saure und ihre Salze auffallend beim Erhipen auf unter Zurücklassung einer voluminöfen Kohle.

Anwenbung.

Die Apfelfaure findet aufer ber medicinischen Anwendung eines Eifen-falzes teine technische Benugung.

### Bernfteinfaure.

Die Bernsteinfäure S (Acidum succinicum) C.4 H. O., Succi- Bernstein- faure. nylfäure Sc findet sich im Bernstein, im französischen und venetianischen Bortommen. Terpentin in geringer Menge, auch in der Braunkohle von Muskau, in . sehr kleiner Menge (2 Gran in 100 Pfund) im Wermuth, mehr (28 Gran in 100 Pfb.) in der Lactuca virosa und (122 Gran in 100 Pfb.) in der Lactuca sativa, auch in den Kartosselle. Sie entsteht durch Orybation von Talg- und Margarinsaure, Dienenwachs, japanischem Wachs, Walrath und wahrscheinlich aller Fettarten mittelst Salpetersaure.

Man erhalt die Bernsteinsaure durch trodene Destillation des Bern= Darftellung. steins, besonders unter Zusat von Schwefelsaure (2 Loth aus 1 Pfund), Absonderung der Flüssigkeit von den öligen Theilen durch ein zuvor bes seuchtetes Filter, Entfärdung der ersteren durch Thierkohle und Abdampfen zur Arystallisation.

Das Bernsteinsäurehydrat SH krystallisirt in geruch und farblosen Gigenschaften. Blättern oder Tafeln, oder in breiseitigen oder rechtwinkeligen Prismen mit aufgesehren Oktasberstächen. Es hat einen fauren Geschmack, löst sich in 5 Theilen kaltem und 2 Theilen kochendem Wasser, auch in Ather und Alkohol, schmilzt in der Sie und sublimirt, ohne einen Rückstand zu lafen, bei  $+140^{\circ}$  C. unter Wasserverlust als  $\overline{S}_2$ H; wenn es so lange deskillirt wird, die sich im Retortenhals kein Wasser mehr verdichtet, so ershält man es wassersei. Die Bernsteinsäure wird weber durch Schwefel-, noch durch Salpetersäure verändert.

Bon ben bernfteinfauren Salzen, Succinaten, find viele in Salze. Baffer unauflöslich. Auflöslich find die der Alkalien, des Kalks, der Magnesia, des Mangans und des Zinkoryds. Die unauflöslichen werden gewöhnlich durch heißes Wasser in saure auflösliche und in basische unauflösliche verwandelt. Von Essigläure werden viele, von Mineralfäuren alle und leicht aufgelöst.

Man erkennt die nicht völlig von brenzlichem Bernsteinöl freie Saure Rusmittelung leicht an ihrem Geruch, die reine aber sowohl, als die unreine, daran, daß sie neutrale Eisenorybsalze rothbraun fällt, während Benzoösaure diesselben bräunlichweiß niederschlägt. Der Präcipitat ist in vieler Bernsteinsfäure wenig, in Essigsaure ziemlich leicht, in Salzsaure noch leichter löslich. Sie unterscheidet sich ferner von der Benzoösaure durch ihre Leicht-löslichkeit und dadurch, daß sie in concentrirter Lösung von Chlorbaryum einen schwachen Riederschlag gibt, die Benzoösaure aber keinen. Vgl. auch Benzoösaure S. 288.

Die Bernsteinfaure wird in der Medicin angewendet, in der Chemie anwendung. dient fie zur Scheidung der Eifenfalze von Manganfalzen, indem erstere von bernsteinsaurem Ammoniat aus neutralen Lösungen gefällt werden, während lettere geföst bleiben.

### Bengoefaure.

Bengoefaure. Bortommen.

Die Benzokfante B (Acidum benzoicum)  $C_{14}H_{10}O_{3}$ , Benzohlsaure B tommt, gewöhnlich von einem wohlriechenden flüchtigen Dl begleitet, vor im Benzokharz (bis 18,5%) und in vielen anderen Harzen, Balfamen und Gewürzen, wie Drachenblut, Myrrhe, Zimmt, Cassia, Zimmtblüten, Gewürznelken, Mutternelken, Banille, Rajorankraut, Anis, Kalmus und Alantwurzel. Die im flüssigen Storax, wie im Peru und Tolubalsam vorkommende Saure, ist nach Simon nicht, wie nach der früheren Annahme, Benzok , sondern Zimmtsaure und bie angebliche Benzoksaure in Melilotus officinalis, Anthoxanthum odoratum und wahrscheinlich auch in Holcus odoratus und andern wohlriechenden Gräsern hat sich später als eine Art Campher (Cumarin) erwiesen.

Sie bildet sich bei der freiwilligen Orphation des Bittermandelöls an der Luft, bei der Einwirkung der Salpetersaure auf Anis-, Fenchel- und Zimmtöl und bei der trodenen Destillation des Talgs.

Darftellung.

Man erhalt sie, wenn man weingeistige Benzoeharzauflösung burch mafferige mit Alfohol versette Auflösung von kohlensaurem Natron neutralifirt, ben Weingeist abbestillirt, die Lösung des benzoesauren Natrons vom ausgeschiedenen Harze abgießt, die Benzoesaure durch Schwefelsaure daraus fällt und sie dann sublimirt.

Gigenfcaften.

Sie bilbet weiße, perlmutterglänzende Blättchen und Nabeln (BH), riecht gewöhnlich von anhängendem flüchtigen Dl nach Benzokharz, im volltommen reinen Zustande ist sie geruchlos, sie besitzt einen schwachsäuerlichen, stechenden und lange anhaltenden Geschmack, röthet schwach Lackmus, schmilzt bei + 120° C. und läst sich bei + 239° unverändert sublimiren; ihr Dampf erregt Huften und Thränen. Sie löst sich in 200 kaltem und 25 kochendem Wasser, in 1,8 kaltem und weniger als gleichen Theilen kochendem Alkohol, auch in Ather, ätherischen und fetten Dlen. Sie wird burch Kochen mit verdünnter Salpetersäure und burch Chlor nicht verändert, durch rauchende Salpetersäure dagegen in eine harzähnliche Masse von gelber Farbe und bitterem Seschmack verwandelt. Bon concentrirter Schweselssäure wird sie ausgelöst und durch Wasser wieder daraus gefällt.

Liebig betrachtet das Radical der Benzoeffäure (Benzon!) als  $C_{14}H_{10}O_2$ . Es ist zwar noch nicht gelungen, dieses Benzoul für sich darzustellen, wohl aber dessen Sauerstoff durch Wasserstoff, Schwefel oder ein Haloid zu ersehen. Der Benzoulwasserstoff ist das Bittermandelol, welches man auch durch Destillation aus bittern Mandeln erhält.

ourcy Bestmation and dittern Mandein ethali

Salze. Die bengoefauren Salze, Bengoate find nur zum Theil in Baffer auflöslich. Die unauflöslichen Metallorybfalze werben haufig burch

<sup>1)</sup> Diese unterscheibet sich von der Benzoelfaure leicht, daß sie sich aus der Lösung in concentrirter Salpetersaure, welche nach Bittermandelol riecht, durch Wasser nicht so vollständig ausfallen läßt wie Benzoesaure und daß sie bei der Destillation mit Salpetersaure Bittermandelol bildet.

beißes Baffer in faure auflösliche und bafifche unauflösliche zerfest. Die Auflosungen werben burch die meisten anderen Gauren, unter Abscheibung Daffelbe gefchieht bei ben unlöslichen Salzen, ber Bengoefaure gerfest. wenn bas Metalloryd mit ber jugefesten Saure ein losliches Salz bilbet.

Man ertennt fie im unreinen Buftande an bem bengoebargabnlichen ausmittelung Geruch, welchen aber auch die reine Saure bei gelindem Ermarmen entwidelt. Eisenorydfalglöfungen, welche mit fo viel Ammoniat verfest murben, daß sie ihre faure Reaction verlieren, ohne einen Niederschlag zu bilben, geben mit bengotfauren Alfalien einen braunlichmeißen Rieberfchlag, mahrend der auf Diefelbe Beife mit bernsteinsauren Alkalien erhaltene Niederschlag eine rothbraune Karbe befist. Bei Überichuß von Ammoniat wird er indeffen braungelb. Rur der lettere ift in Waffer ganz untöslich, während fich der weißliche beim Bafchen, namentlich mit heißem Baffer gersest in ein saures lösliches und in das braungelbe unlösliche, basische Sale. Sie unterscheibet sich von ber Bernfteinfaure vorzuglich badurch, daß sich der Eifenniederschlag ber erften in Salgfaure ohne Rudftanb, ber ber Bengoeffaure aber mit hinterlaffung eines weißen Rieberschlags (ber in Baffer fcmerlöslichen freien Bengoefaure) aufloft.

Man benutt bismeilen bas bengoefaure Ammoniat ober Natron gur Anmendung. Scheidung bes Cifenoryde von Mangan, Ridel und Bint, welche lettere von bengoëfauren Alfalien nicht gefällt werben, boch barf teine Thonerde ober andere Erben vorhanden fein, weil biefe mit Bengoefaure ahnlich dem Gisenornd fehr schwerlösliche Salze bilden.

Berbfaure.

Die Gerbfaure, fruber Gerbftoff, Zannin genannt (Acidum tan- Gerbfaure. nicum), fommt vor in ber Rinbe, in ben Zweigen und Blattern ber meiften Baume, besondere reichlich und febr rein in den durch den Stich mander Infetten entflehenden franthaften Auswuchsen der Blatter und Blatt= ftiele (wie die Gallapfel), im Solze der Straucher und Stamme, in perennirenden Burgeln einjähriger Pflanzen, in ben Schalen der Früchte und Samen, in den Scheibemanden der erfteren, in den Bulfen der Bulfenfrüchte und der rothen Weintrauben, in mehreren fleischigen und in unreifen Früchten zc. in verschiedener Menge je nach bem Alter - junge Pflangen und Pflanzentheile enthalten mehr als alte —, nach dem Boden, nach ber Jahreszeit - jur Beit bes Laubausbruches am meiften, im Winter am wenigsten -, auch in kalten Fruhjahren weniger, als in warmen. Die innere Lage ber Rinben enthalt bie großte Menge Gerbfaure.

Uber die Menge ber in den verschiedenen Pflangentheilen enthaltenen Berbfaure haben Siggins und Davy Berfuche angestellt, allein auch bie vom Letteren gemachten Angaben find nicht als genau zu betrachten, weil man zur Beit, wo die Berfuche angestellt wurden, die Gerbfaure nach ber Menge eines mit Leimauflöfung erhaltenen Niederschlags bestimmte. Rach Davy enthalten folgende Pflangentheile die beiftebenden Procente an Gerbftoff und Ertraftivftoff:

I.

|                                                          | Gerbstoff     | Extraft     |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Sanze Birtentinde                                        | 1,66          |             |  |
| " Berchenrinde, im Berbft gefchalt                       | 1,66          |             |  |
| " Roftaftanienrinde                                      | 1,67          | _           |  |
| " Buchenrinde                                            | 2,08          |             |  |
| " Beibenrinde                                            | 2,28          |             |  |
| " Ahornrinde (Pseudoplatanus)                            | 2,28          |             |  |
| " Ulmenrinde                                             | 2,70          |             |  |
| " Safelrinde                                             | 2,91          |             |  |
| " Stalienische Pappelrinbe                               | 3,125         |             |  |
| " Efpenrinbe (Bitterpappel)                              | 3,33          |             |  |
| " Schwarzbornrinde                                       | 3,33          |             |  |
| " Raftanienrinde                                         | 4,37          | 11,04       |  |
| " Gichenrinde, im Berbft gefchalt                        | 4,37          |             |  |
| ,, ,, ,, Frühjahr ,,                                     | 6,04          | 12,7        |  |
| " Leicefter - Beibenrinbe, von großem Buchs .            | 6,87          | 14,8        |  |
| Mittlere gefärbte Rinbe vom eblen Raftanienbaum .        | 2,916         | 8,54        |  |
| " " " ber Leicefter . Weibe                              | 3,33          | 7,08        |  |
| ,, ,, ,, von Eichen                                      | 3,95          | 8,96        |  |
| Innere weiße Rinde vom eblen Kaftanienbaum               | 13,12         | 18,54       |  |
| " " " bon alten Gichen                                   | 15            | 22,5        |  |
| ,, ,, ,, jungen ,,                                       | 16            | 23,12       |  |
| " " " ber Leicester-Beibe                                | 16,459        | 24,37       |  |
| Grüner Thee                                              | 8,54          |             |  |
| Souchongthee                                             | 10,0          |             |  |
| Sicilianischer Sumach                                    | 16,25         | 34,37       |  |
| Malagischer Sumach                                       | 16,47         | 33,5        |  |
| Sallapfel                                                | 26,45         | 37,5        |  |
| Tormentillwurzel nach Sprengel                           | 34,0          |             |  |
| Catechu von Bengalen                                     | 48,12         | -           |  |
| ,, ,, Bombay                                             | 54,37         |             |  |
| Müller erhielt nach bem von ihm ausgemittelte            | n, unten a    | ngegebenen  |  |
| Berfahren, die Gerbfaure gu beftimmen, folgende !        | Refultate 1), | wobei die   |  |
| nach feiner Methobe erhaltenen Procente mit a un         | d die nach    | der älteren |  |
| mittelft Leimauflösung erhaltenen mit b bezeichnet fin   | <b>b</b> :    |             |  |
|                                                          | a             |             |  |
| Fichtenrinde eines 80' hohen Stammes von Sandboben       |               | •           |  |
| Beibenrinde 30 jahriger Stamme                           |               |             |  |
|                                                          | 3,6           | 3,55        |  |
| Tannenrinde ljähriger Zweige einer alten Tanne auf Thon- |               |             |  |
| mergelboben                                              | 4,9           |             |  |
| Eichenrinde einer 80-100 fahrigen Giche                  | 4,4           | 9 —         |  |

<sup>1)</sup> Archiv b. Pharm. 38. S. 121—152 u. 266—280; pharm. Centralbi. 1844. S. 651.

|                                                    | 2      | b     |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Fichtenrinde 2 jahriger 3 weige                    | . 5    | 4,91  |
| Eichenrinde I jahriger Zweige einer alten Eiche    | . 5,73 | 5,58  |
| Tannenrinde eines 30' hohen Stammes auf Marfcboben | 6      | 5,83  |
| Eichenrinde von 2 - 3 jahrigen Stammen             | . 11   | 10,5. |

Berschwindend gering ift der Gerbstoffgehalt in der Cschenrinde und ben schotenfrüchtigen Hölzern, wie Robinia, Caragana 2c. Die Rieferund Lerchenbaumzapfen enthalten nach den Beobachtungen des Gerber Corniquel in Bannes ') fast ebenso viel Gerbstoff als ein gleiches Bolum Gichenrinde, die Früchte anderer Radelhölzer dagegen um 1/2 weniger. Dieser Gerbstoff hat dieselbe Beschaffenheit und Anwendbarkeit als der der Sichenrinde, nur erfordert das Gerben damit etwa 1/2 Zeit mehr als mit letterer, dagegen verhalten sich aber auch die Preise, wie 1:5. Die Lerchenrinde enthält nach Hoop ') im trockenen Zustande 4,726 % Gerbstoff, während er die Eichenrinde von 5,189, also nur 0,463 % weniger sand, im srischen Zustande enthalte erstere 3,807 %, da sie aber nicht den Extraktivstoff wie die Eichenrinde enthält, so eignet sie sich auch nur zum Gerben von Kalb-, nicht aber von Sohlleder. Rach Stenhouse wird sie übrigens, obgleich sie kein sonderliches Leder liesere, in Schottland sehr häusig zum Gerben benutzt.

Da die Gerbfäure mit Auflösungen von Eisenorphfalzen theils blaufchwarze, theils graugrüne Riederschläge bildet, während die Flüssigkeiten theils blau, theils grün erscheinen, so hat man eisenbläuende und eisengrünende Gerbfäure unterschieden. Indessen hat Cavallius nachgewiesen, daß man durch gewisse Jusäse, wie unten gezeigt werden soll, willfürlich die blaue oder die grüne Färdung hervorrusen könne. Sowohl die ursprünglich blau, als die grün färdende Gerbfäure zeigt se nach ihrer Abstammung aus verschiedenen Pflanzen ein ziemlich verschiedenartiges chemisches Berhalten, worin besonders die Gerbfäure der Galläpfel nach den Untersuchungen von Stenhouse eine mit der des Sumachs übereinstimmende Abweichung von allen übrigen Gerbfäuren darbietet, indem sich nur diese beiden in Gallussäure umwandeln lassen.

Unter ber eisenblauenben Gerbsaure, gewöhnlicher Eichengerb- Ciquengerb- saure genannt Qt (Acidum quercitannicum) C18 H10 O9, versteht man ge- Bortommen. wöhnlich biejenige, welche in ben Gallapfeln, burch ben Stich der Gallawespe am Blattstiele verschiebener Eichen, wie Quercus Cerris, Q. Aegilops, Q. austriaca, Q. pedunculata, entstehenden Auswüchsen ), in ben Anoppern oder Ederdoppen, Valoneae, den durch ben Stich der Gallwespe

1) Moniteur industriel und bavon fachf. Gewerbsbl. 1844. Rr. 70. S. 395.

<sup>2)</sup> Bortrag in der Berfammlung deutscher Land : und Forstwirthe in Brunn, Wedefind's neue Jahrbucher der Forstfunde, heft 20, und daraus allgem. Forstund Jagdzeitung. 1841. S. 303.

<sup>3)</sup> Die bei uns an ben Gichenblattern entftehenden Gallen enthalten taum mehr Gerbfaure als das Blatt.

entarteten Eicheltelchen von Quercus Robur und Q. Cerris in Ungarn, Slavonien, Groatien und Dalmatien, im Sumach oder Schmack, den getrockneten Blättern und Blattstielen des Gerbersumachs, Rhus coriaria in Sicilien, Spanien, Portugal und Sübfrankreich und von Rhus Cotinus aus Ungarn und Illyrien, ferner in den Zweigen und Blättern der heibelbeere, in den Rinden der Cichen, Beiden, Birken, Buchen, Kastanien 2c. vorkommt, obgleich die eigentliche, nämlich aus der Eichenrinde erhaltene Eisengerbsäure nicht unwesentlich und namentlich darin von der Galläpselegerbsäure abweicht, daß sie nicht wie diese und die Sumachgerbsäure in Gallussaue übergehen kann. Berzelius nennt deshalb die Gerbsäure der Galläpsel und des Sumachs Gallusgerbsäure, Acidum gallotannicum (die Gallussaure Acidum gallitannicum) und die der Eichenrinde Sichengerbsäure.

Darftellung.

Um die Gerbfäure zu erhalten, verstopft man einen engen, langen, oben verschließbaren Trichter (f. S. 58) unten locker mit Baumwolle, bringt barüber Galläpfelpulver, begießt daffelbe mit wasserhaltigem b. h. nicht über Chlorcalcium rectisicirtem Ather und steckt ben Trichter auf eine Flasche. Die Gerbsäure der Galläpfel entzieht dem Ather das Wasser, zersließt damit und rinnt mit dem nun entwässerten Ather, der in diesem Zustande nur Spuren von Eichengerbsäure zu lösen vermag, in die Flasche, worin bald zwei Flüssgeitesschichten entstehen. Die untere, gewöhnlich schwach gelblich gefärbte, ist eine concentrirte reine Eichengerbsäurelösung, die oberste Aether, welcher etwas von den Bestandtheilen der Galläpfel aufgelöst enthält. Man trennt beibe Lösungen durch einen Scheibetrichter und verdunstet die Lösung der Gerbsäure über Schwefelsäure unter der Glocke der Lustpumpe und gewinnt den Äther sast der Serlust durch Abdestilliren wieder.

Aus keiner ber vielen anderen gerbfäurehaltigen Substanzen ist es bisher noch gelungen, reine Gerbfäure darzustellen. Im unreinen Zustande, von bräunlichgelber Farbe erhielt sie Stenhouse aus Sumach, indem er einen mit wenigem kalten Wasser bereiteten Auszug desselben mit etwa seinem halben Bolum Schwefelfäure fällte.

Gigenfchaften.

über Darstellung einer künftlichen Gerbfaure vgl. unten Quellsaffaure. Die aus Gallapfeln erhaltene Gerbfaure ist eine farblose, fast durchsichtige, nicht krystallistrbare Substanz, die durch Fallung mit Schwefelsaure erhaltene Gerbsaure des Sumachs, der Knoppern, des grünen und schwarzen Thee's ist gelb die braunlich gefarbt, die der Eichenrinde rothbraun, die der Natterwurz (Polygonum distorta), der Tormentillwurzel, Lerchen-, Birken- und Erlenrinde bildet eine hellgelbe Ausstöfung, die an der Luft roth wird. Die Gerbsaure besitzt einen rein zusammenziehenden Geschmack ohne Bitterkeit, keinen Geruch und röthet Lackmus stark. Sie wird an der Luft nicht feucht, läst sich leicht pulvern, wird bald gelb an der Luft, schmilzt beim Erhisen unter Ausblähung und verdrennt ohne Rückstand. Bei 215° C. zerset sich die Gerbsaure der Gallapfel und des

<sup>1)</sup> Auch bie Gerbfaure von Rhus Toxicodendron befigt nach Afchoff bie Gigenschaft, fich in Salusfaure umgumandeln.

Sumachs wie die Gallusfäure in Kohlenfäure, Phrogallusfäure und Metagallusfäure. Sie löft fich in 3 Theilen kaltem und noch weniger warmem Waffer, auch in Beingeist; in absolutem Alkohol nur in der Wärme und in dem Zustande, wie man sie beim Gintrocknen einer wäfferigen Auslösung erhält, sehr wenig in Ather. Giner gallussäurehaltigen Auslösung der Gerbfäure in Ather wird durch Waffer alle Gerbfäure entzogen, während die Gallussäure im Ather gelöst bleibt. In fetten und atherischen Dlen ist sie unauslöslich.

Die Auflösung ber Gerbfäure wird gefällt von Leim, Eiweiß, Raseftoff, Pflanzenalkalien, thierischer haut und von manchen Säuren, namentlich Schweselsäure, welche eine in Wasser und Weingeist lösliche, in überschweselsäure dagegen unlösliche Berbindung damit bildet. Bon
Salpeterfäure wird die Gerbfäure Anfangs gefällt und dann unter Bildung
von Dratfäure zersest. Auch Salz-, Phosphor- und Arsenitsäure fällen
sie aus concentrirten Lösungen. Wird der mit Schweselsfäure erhaltene Nieberschlag noch seucht in tochende sehr verdünnte Schweselsäure gebracht, so
verwandelt er sich in Gallussäure. Ein verdünnter wässeriger Galläpfelauszug verwandelt sich bei Lustabschluß ohne Gasentwickelung gleichfalls
in Gallussäure, bei Lustzutritt auch eine concentrirte Flüssigkeit unter Kohlensäureentwickelung, oft unter gleichzeitiger Bildung von Clagfäure (der
Rame ist durch Umkehrung des französischen Wortes galle Gallapfel gebildet).

2 MG. Eryftallisitte Gallussäure =  $2(C_7H_2O_3 + 3\dot{H}) = C_{14}H_{16}O_{12}$  und 4 MG. Kohlensäure =  $4\ddot{C}$  =  $C_4$   $O_8$  ober

2 **RG.** Ellagfaure = 2 (C, H, O, + H) = C<sub>14</sub>H<sub>12</sub>O<sub>10</sub>
2 **RG.** Kohlenfaure = 4 C = C<sub>4</sub>

2 MG. Kohlenfäure = 4 C = C4 O8

2 MG. Waffer = 2 H = H. O2
Bugleich entsteht auch bei Luftzutritt brauner Extraktabsas.

Auch aus der Gerbfaure des Sumachs erhielt Stenhouse nach 5 mochentlicher Einwirkung der Luft bei + 21° C. Gallusfaure.

Die Gerbfäure ber übrigen (S. 291 und 292 aufgeführten) gerbftoffhaltigen Substanzen scheint sich, obgleich sie ursprünglich fast immer
von etwas Gallussäure begleitet ist, auf diese Weise ebensowenig als
durch Behandlung mit Schweselsäure in Gallussäure umwandeln zu können.
Wenigstens erhielt ich bei 5 monatlichem Stehenlassen eines stets feucht erhaltenen Sichenrindenauszugs unter den angegebenen Verhältnissen keine Spur
von Gallussäure. Die Gerbsäure der Eichenrinde kommt auch schon ursprünglich ganz frei von Gallussäure vor, während die meisten übrigen Arten
der Gerbsäure nach Stenhouse etwas davon enthalten, obgleich sie sich künstlich,
wenigstens durch Schweselsäure, nicht in Gallussäure umwandeln lassen.

Die Bermandtichaft der Gerbfaure zu ben Bafen ift gering, boch ver-Calze. mag fie bie Rohlenfaure aus ben alfalifchen Carbonaten auszutreiben. gerbfauren Salze, Zannate bes Rali, Ammoniat und Barpt find in Baltem Baffer fcmer loblich, leichter in heißem. Beit leichter loft fich bas Ratronfalz, vom Ralf nur das Neutral- und von der Thonerbe das faure Die Tannate ber Schwermetalloryde, welche man burch Berfepung ber gerbfauren Alkalien mittelft auflöblicher Metallfalze erhalt, find fammtlich fcmer löblich. Am merkwürdigften find die Gifenverbindungen. ben Orpbulfalgen bes Gifens gibt bie Gerbfaure feinen Riederschlag; merben beide Lolungen möglichft concentrirt zusammengebracht, fo entfteht eine weiße gelatinofe Raffe, die fich in Baffer wieder aufloft. Mit Gifenoryd bildet die Gerbfaure eine fcmarge, fich außerft langfam abfegende Berbindung, welche fich aber nach Bufas von etwas Alfali unter Burucklaffung einer farblofen Aluffigteit ablagert. Diefelbe bilbet nebft bem gallusfauren Eisenornd die farbende Substanz der gewöhnlichen schwarzen Schreibtinte. Sehr verdunnte Eisenorybsalzlösungen werden anfange ohne Trubung blos buntelblau gefarbt, lagern aber fpater buntle Floden ab.

Gifen :

Von den Gerbfäuren, welche die Eisenorphfalzlösungen nicht blaugrunenbe gerbieuren. ichmars farben und fallen, fondern buntelgrun, find vorzuglich die nachftehenben bemertenswerth.

Chinagerbfaure.

Die Chinagerbfaure (Acidum einchotannieum), welche in ben Chinarinden (Cinchona) portommt, bilbet mit Baffer, Altohol ober Ather eine blaggelbe Auflojung von rein jufammenziehenbem Gefchmad, die mafferige wird an der Luft allmälig rothbraun und fest beim Abdampfen eine braune unlösliche Substanz ab. Die Gerbfaure bes Splintes ber Tannen und Gichenrinde unterscheibet fich von der Chinagerbfaure nur baburch, bag fie nicht, wie biefe, Brechweinsteinauflösung (KT + SbT) fallt.

Gatedugerbe faure.

Die Catechugerbfaure Mt (Acidum mimotannicum) C18 H16 O8 findet fich in bem Catechu, bem eingetrochneten Ertraft bes Solzes ber Mimosa catechu in Offindien. Sie bilbet mit Rali nicht wie bie China= gerbfaure eine unauflösliche Berbindung, auch fallt fie bie Brechweinsteinlösung nicht.

Rinogerb.

Die Rinogerbfaure (Acidum coccotannicum) fommt vor in dem sogenannten Kinogummi, dem eingetrockneten Ertrakt der Coccoloba uvifera auf Jamaita. Sie bilbet eine rothe, durchsichtige, in taltem Baffer schwierig, leichter in kochendem, auch in Alkohol, wenig aber ober gar nicht in Ather lösliche Substang von rein zusammenziehendem Geschmack. Sie wird von Sauren leichter gefällt, als die vorigen und die entstehende Berbindung ift bann weit weniger löslich als bei jenen.

Bortommen ber eifengrüs nenben Gerbs faure,

Außer den genannten Substanzen sinden sich eifengrunende Gerbfauren in ber Lerchen -, Tannen - und Fichtenrinde, in ber Tormentill - und Farentrautwurzel, im Bafferampfer, in den Sülfen, Kernen und Rammen ber Trauben ec.

Rach den Beobachtungen von Cavallius liefern die eifengrunenden Die eifen-blauende und Gerbfauren mit effigfaurem Eifenoryd blaue Berbindungen und ihre grunen big grinen bei grinesten Gisenverbindungen werden durch richtigen Zusas von effigsaurem Bleiorph ber Gerbfaure und selbst durch vielen Leim blau. Eine Berbindung eisengrunender Gerb- einander umfaure mit Bleiornd wird burch schwefelfaures Gifenornd blau. grunende Gerbfaure in Baffer geloft und mit Gifenfpanen verfest wird unter Einwirkung ber Luft nach einiger Beit gleichfalls blau. Die auf eine ober die andere Weise erhaltene blaue Farbe geht durch Zusas von Effigfäure in die grune über und mit Effigfaure verfeste Gichengerbfaure reagirt auf fcmefelfaures Gifenornd grun, mabrend burch Gattigung mit einer Bafis die blaue Farbe wieder erscheint. Überhaupt machen Bafen die Gifenorydverbindungen ichmarg ober blau, die Sauren aber die ichmargen grun.

Man erkennt die Gerbfaure leicht an ihrem Berhalten zu den Gifen: Ausmittelung orphfalgen, worin fie jeboch mit ber Gallusfaure vollkommen übereinftimmt. Die Mittel, sie von letterer zu unterscheiden, sollen unten bei der Gallusfaure angegeben merben.

Die Gerbfaure ber Gallapfel und bes Sumachs geben fich noch insbefondere baburch ju ertennen, daß fie durch trodene Deftillation Pyrogallusfaure und durch Behandeln mit tochender verdunnter Schwefel = ober Salgfaure Ballusfaure liefern, mahrend diefe Eigenschaft ben übrigen Gerbfauren, (wenn fie nicht juvor ichon Gallusfaure enthielten) vollftanbig mangelt.

Nach Pelouze ift es am beften, um bie Gerbfaure von der Gallus--faure jur quantitativen Bestimmung ju icheiben, wenn man ein Stud rober Thierhaut, welche burch Ralt enthaart ift, nachdem es gut ausgetrodnet und gewogen ift, einige Beit bei gelinder Barme in der Fluffigfeit liegen läßt. Aus ber Gewichtszunahme ber trodenen Saut läßt fich bann, jedoch nur annähernd, der Gerbfäuregehalt der Auflösung bestimmen. Durch Leimauflösung (am besten eine filtrirte Abtochung von Saufenblafe in 40 Theilen Wasser) erreicht man nur eine unvollständige Fällung und bemnach ein unrichtiges Resultat. Nach Müller's Bersuchen besteht die ficherfte Methode in der Fallung als Gifenorydverbindung und Berechnung ber Gerbfaure aus bem Gewichte Berlufte beim Gluben berfelben. fallt bie etwas alkalifch gemachte Auflösung mit effigfaurem Gifenornb, filtrirt, mafcht und trodnet ben Nieberschlag, digerirt ihn fein zerrieben mit verbunnter Ralilauge, bis biefe tein gallusfaures Gifen mehr ausgieht (aus ber Lofung tann man bas gallusfaure Gifen burch Salgfaure fallen unb ben Nieberschlag trodinen und gluben), mascht barauf ben Nieberschlag wieber aus, trodnet und glubt. Der Rudftanb ift reines Gifenoryd und ber Berluft gibt bie Gerbfaure an.

Duantitatine Beftimmung Gerbfaurege:

Dan fann übrigens auch aus mafferigen Lösungen den Gerbftoff burch Leimlöfung fast vollständig fallen, wenn man bie Abicheidung bes Niederfclags burch Bufat von Rochfalz beforbert. Der Rieberschlag wird ausgemafchen, wieder in Baffer gertheilt, burch Ralilauge gerfest und aus ber Auflösung ber Gerbstoff wie oben burch effigfaures Gifen niebergefchlagen.

Das bei + 100° C. getrodnete gerbfaure Gifenoryd enthalt faft genau 60 Berbftoff und 40 Gifenoryd, mogegen ber Leimmieberfchlag fehr wechfelnb aufammengefest fein muß. Babrend nämlich auf 100 Gerbftoff nach Dutt 144, nach Mulber 135 Leim tommen, fand Muller nur 66,6, fo bag der getrodnete gerbfaure Leim ebenfalls 60% Gerbftoff enthalten wurde. Am ficherften ift es, ben Leim vor dem Auflofen, fo wie feine Auflofung vor und nach dem Verbrauch zur Fällung zu wiegen und bie verbrauchte Menge vom Gewichte bes Rieberichlages abzugieben. Raturlich barf nicht mehr zugefest werben, als genau zur Fällung binreicht.

Memenbung.

Man benust die Gerbfaure im reinen Buftande in der Chemie gur Ausmittelung, quantitativen Bestimmung und Darftellung ber Pflanzenalfalien'), als Reagens auf Leim und mit Gallusfaure verunreinigt in ber Galläpfeltinctur als Reagens auf Gifenverbindungen.

Im reinen Buftande findet bie Gerbfaure teine technische Berwendung, besto ausgebehnter ift aber ihre Anwendung im unreinen Buftande als Abtochung ber verschiedenen gerbfäurehaltigen Pflanzenftoffe. In ber erfteren benust man fie als zufammenziehendes und ftartendes (tonifches) Mittel. Ihre Gigenschaft, mit ber Thierfaser elaftische und ber Faulniß widerftehende Berbindungen ju bilden, begrundet ihre Amwendung in der Gerberei, und ihr Berhalten ju Gifenoryd ihre Benugung in der Farberei gur Berstellung schwarzer und grauer Karben und zur schwarzen Tinte.

Bum Gerben wird vorzüglich die Eichenrinde als Lohe benugt. Am reichsten ift die innere Lage berfelben, auch ift die Rinde junger Baume, bes Bufchholzes ber von alten vorzuziehen. Die Weibenrinde bient zum Gerben von Saffian, Maroquin, Sanbichubleber, Birten = und Buchen= rinde in der Lohgerberei, erftere namentlich jum Farben des Leders, auch jum Schwarzfarben ber Seibe. Bum Farben werben besonders Sumach, Anoppern und Gallapfel benutt. Auch Lerchen -, Tannen - und Fichtenrinde, bisweilen auch Seidelbeerzweige und Blatter und Tormentillwurzel werben zuweilen zum Gerben vermenbet.

## Gallusfäure.

Mallusfäure.

Die Gallusfäure G (Acidum gallicum) C7H2O3 findet fich, jes Wertemmen. boch nur in fehr kleiner Menge, in ben Gallapfeln, in weit größerer in der Bablah (getrocknete Schoten von Mimosa eineraria in Calcutta und Coromandel). Nach Pelouze's Berfuchen tommt fie aber nicht natürlich ver, fondern entsteht erft aus ber Gerbfaure beim Trodinen der Begetabi= lien. Sie foll jedoch vortommen in den Gaften einiger Pflanzen, g. B. in Cytisus hypocystis, in den Blumen ber Arnica montana, in den Samen von Veratrum sabadilla, in den Burgeln von Helleborus niger, Veratrum album, Colchicum autumnale, Eucalyptus ipecacuanha ic., wenn fie andere nicht auch hier ein Berfegungsprodukt mar.

<sup>1)</sup> Bgl. henry im Journ. de pharm. Mai 1835. S. 213-231 und von ba pharm. Centralbl. 1835. S. 447-453.

Rebenfalls icheint bas noch teine ausgemachte Sache zu fein, ba man nach Stenhouse zwar in ben meiften gerbstoffhaltigen Pflanzenstoffen etwas Gallusfäure findet, fünftlich bagegen nur die Gerbfaure von zweien berfelben, nämlich die der Gallapfel und des Sumache in Gallusfaure umwan-Wenn auch die Gallusfaure jebesmal aus ber Gerbfaure entftanden fein mag, fo fcheint bies boch wenigftens ebenfowohl burch ben Ginfluß der Lebenstraft, als durch die Faulnig gerbftoffhaltiger Subftangen gefchehen ju tonnen, ba Robiquet fogar fant, bag reine Gerbfaure fich unter ben gunftigften Umftanben felbft nach 8 Monaten erft gur Balfte in Gallusfaure vermandelte, mahrend bei Gallapfeln, felbst gangen, die Umwandlung in einem Monat vollendet ift. Es ift bemnach fo lange als möglich anzusehen, daß die tleine Menge von Gallusfaure, welche fich gewöhnlich in gerbfaurehaltigen Pflanzentheilen vorfindet, ein Erzeugniß der Lebenstraft fei, bis triftigere Grunbe bas Gegentheil erweifen.

Man erhalt die Gallusfaure aus ber Gerbfaure, wenn man biefelbe, Darftellung. wie S. 293 angegeben murbe, entweber mit verdunnter Schwefelfaure focht, ober Sallapfelpulver einen ober mehrere Monate lang an einem warmen Orte feucht erhalt, auspregt, mit Baffer austocht, burch Thiertoble entfarbt und froftallifiren läßt. Durch Umtroftallifiren aus Alfohol 100 Theile fcmerer blauer Gallapfel lieerhalt man größere Kryftalle. fern 15-16 reiner Gallusfaure 1).

Die Gallusfaure froftallifirt in feinen, feibenglanzenden geraden rhom- Gigenfdaften. bifchen Prismen von weißer, meift fcmachgelblicher Farbe, ohne Beruch und von fcmach fauerlichem gufammenziehendem Gefchmad, in 100 Theis len taltem und 3 Th. warmem Baffer, in 4 Th. Alfohol und wenig in Ather löblich. Die Ernstallifirte enthält 9,45 % Baffer. Sie rothet Lackmus und gibt mit Gifenorybfalgen, wie die Gerbfaure, einen ichwarzblauen Rieberfchlag, welcher aber leichter löslich ift, als bas gerbfaure Gifenoryd; er löft fich allmälig in ber Fluffigkeit wieber auf. Drybfreies Gifenorybulfalz wird bavon nicht verandert und die mafferige Lofung der Gallusfaure loft bas Gifen unter Bafferftoffgasentwickelung auf, ohne bavon gefarbt Concentrirte Schwefelfaure gerfest bie Gallusfaure, Salpeterfaure farbt ihre Auflosung purpurroth, bann gelb und gerfest fie gleich: falls. Die mafferige Auflofung zerfest fich freiwillig in humusfaure und farbt fich babei braun. Die Gallusfaure verliert bis + 100 ° C. erhist Baffer, tocht bei 210 unter Entwidelung von Rohlenfaure und Sublimation von Brenggallusfaure, ichnell bis 250° erhist hinterläßt fie ichwarze Melangallusfaure, die in Waffer und Altohol unlöslich, auflöslich aber in Alfalien ift.

Die gallusfauren Salze (Gallate) zerfegen fich in Auflöfung Galac. außerordentlich leicht, befonders bei Gegenwart von überfcuffigem Alfali, umter Sauerftoffgasabsorption in Rohlensaure und eine braune, in Baffer unlösliche Materie. Gest man einer alkalischen Fluffigkeit Gallusfaure zu,

<sup>1)</sup> Bal. Müller, Archiv d. Pharm. 2. R. 46. S. 152.

so ertheilt ihr biefelbe bei ihrem Übergang in bie braune Materie eine gelbe, grüne, rothe und endlich eine braune, fast schwarze Farbe. Kommt bie alkalische Reaction von Kali ober Natron, so bleibt bie Flüssigkeit klar, bei Gegenwart von Kalk ober Bittererbe entsteht eine Trübung und ein schwarzer Nieberschlag, was schon Täuschungen veranlaßte, indem man biese Kärbung ber Gegenwart eines Metallsalzes zuschrieb.

Ausmittelung

Die Gallusfäure läßt, wie die Gerbfaure, Eifenorybulfalze unveranbert, mährend sie bie Eifenorybsalze blauschwarz fällt, unterscheibet sich aber von dieser burch ihr Berhalten zu Leimlösung, zu tohlensaurer Raltiösung und Barytwaffer.

Während die Gerbfaure, wie die humusfaure, von Saufenblafentöfung in weißen Floden als gerbfaures Glutin gefällt wird, ebenfo die gerbfauren Alkalien nach dem Freiwerden der Gerbfaure auf Zusap von etwas verbunnter Salzfaure, bleibt die Gallusfaure und ihre Salze davon unverandert.

Eine Auflösung von doppeltkohlensaurem Kalt, die man durch Einleiten von Rohlensaure in Kaltwaffer bis zur Wiederaushellung der Flüssteit erhält, färbt eine gallussaurehaltige Flüssteit beim Stehen an der Luft bald bläulich und endlich, nach etwa I Stunde, indigblau, ohne sie zu trüben. Erst allmälig entsteht ein geringer blaugrünlicher Bodensat. Erhist man gleich nach dem Jusate des Reagens, so fällt tohlensaurer Kalt nieder und die Flüssigteit bleibt ungefärbt, wird aber schon beim Ertalten blau. Eine Auflösung von Gerbsaure bleibt auf Jusat von doppeltkohlensaurer Kaltsung auch für die Dauer farblos und hell, setzt aber allmälig einen starten weißen, slockigen Riederschlag ab, welcher bei überschüffiger Gerbsaure weingelb aussieht und erst nach langer Zeit gelblichgrau wird.

Berbunntes Barytwaffer gibt mit Gallusfäure einen schwarzblauen, nicht verbunntes einen violetten, nach mehreren Stunden grun und endlich braungelb werdenden Niederschlag, der sich in großem Überschuß des Fallungsmittels mit rosenrother Farbe auflöst. Gerbsäure gibt einen weißen, in überschüssigem Barytwasser farblos löslichen Niederschlag. Aus einer, Gallus- und Gerbsäure zugleich enthaltenden, Flüssigteit wird bei behutsamer Fällung zuerst die Gerbsäure, dann die Gallussäure niedergeschlagen.

Außerdem lieferte die umfassende Arbeit von Wadenroder über diese beiden Sauren noch eine große Menge brauchbarer Reactionen. Man vgl. hierüber seine Abhandlung im Arch. der Pharm. 27. S. 257—275 und 28 S. 35—55; pharm. Centralbl. 1842. S. 3—16 und 17—27.

Anwendung.

Die Anwendung der Gallusfäure stimmt so ziemlich mit der der Gerbfäure überein, bis auf beren Benugung in der Gerberei, wozu die Gallusfäure unbrauchbar ift, insofern sie mit der thierischen Faser teine Berbinbung eingeht.

Die Milch-, Butter- und Onanthfaure werden bei der Gabrung, bie humin-, Ulmin-, Quell- und Quellfabfaure unter den Faulnifprodukten ber Pflanzenstoffe abgehandelt werden.

#### Organifche Bafen.

Die organischen Basen, Pflanzenalkalien ober Alkaloide sind meist feste und zwar krystallisirbare Körper, größtentheils von sehr bitterem Geschmack und geruchlos, meist ohne Zersehung verstüchtigbar, in Basser schwer, leicht aber in heißem Alkohol löslich. Sie reagiren alkalisch, bilden mit organischen und anorganischen Sauren Salze, wovon viele krystallisirbar, einige pulverförmig und wenige tropsbar flüssig sind. Sie enthalten alle Stickstoff, meist 3/3 bis 3/4 ihres Gewichts Kohlenstoff, viel Basserstoff und wenig Sauerstoff. Die eichengerbsauren Salze berselben zeichnen sich durch Schwerlöslichkeit aus, man benust baher die Sichengerbsaure als Reagens und zur Darstellung der organischen Basen.

Sie finden sich, fertig gebildet, niemals im Thierkörper, sondern nur Bortommen. in den Pflanzen und zwar in den verschiedensten Theilen derselben, stets aber nur in sehr geringer Menge und ertheilen den Pflanzen ihre starten, heilfamen und giftigen Wirtungen auf den thierischen Organismus, sie kommen nicht im freien Zustande vor, sondern stets mit organischen Sauren zu meist schwer löslichen Salzen verbunden. Manche kommen in der Natur nicht als solche vor, sondern entstehen erst bei gewissen Zersezungsprozessen organischer Körper.

Das Berfahren zur Darstellung ber organischen Basen richtet sich Darstellung. nach bem Zustande und ben Eigenschaften, welche sie besiehen. Gewöhnlich zieht man die Pflanzentheile mit durch Salzsäure angesäuertem Waffer aus, concentrirt den Auszug durch Abdampsen, versest ihn kochend mit einem Überschust von Bittererbe, wodurch die Basen, ihrer Säure beraubt, mit einem Theile freier Bittererbe gemengt niederfallen. Man wäscht den Riederschlag mit Kali, Ammoniak oder schwachem Weingeist, löst dann in kochendem Alkohol, wobei die Bittererde zurückleibt, und läst dann die Bass anschießen. Man sättigt sie hierauf gewöhnlich mit einer Säure und reinigt sie durch Thierkohle und Umkrystallisten.

Einige, die in Baffer löslich und bestillirbar sind, erhalt man, wie bas Coniin und Nicotin, wenn man die Pflanzentheile mit verdunnter Mineralfaure auskocht, den Auszug abdampft, mit Kalilauge destillirt, bann noch von dem beigemengten Ammoniak reinigt 2c.

Solche Pflanzenbasen sind 3. B. bas Colchicin im Colchicum autumnale; bas Solanin (C<sub>84</sub> H<sub>146</sub> N<sub>2</sub> O<sub>28</sub>, Blanchet) im Solanum nigrum, S. dulcamara, S. tuberosum 2c.; Corybalin (C<sub>14</sub> H<sub>14</sub> N O<sub>101/2</sub>, Döbereiner) in Corydalis bulbosa und sabacea; Aconitin im Aconitum Napellus; Chelidonin (C<sub>40</sub> H<sub>40</sub> N<sub>6</sub> O<sub>6</sub>, Bill) im Chelidonium majus; Daturin in Datura Stramonium; Atropin (C<sub>34</sub> H<sub>46</sub> N<sub>2</sub> O<sub>6</sub>, Liebig) in Atropa belladonna; Hyoscyamus niger und albus; Digitalin in Digitalis purpurea; Nicotin (C<sub>10</sub> H<sub>16</sub> N<sub>2</sub>, also ohne Sauerstoff, Ortigosa und Barral) in versschiedenen Arten von Nicotiana; Coniin (C<sub>12</sub> N<sub>28</sub> N<sub>2</sub> O, Liebig) im Conium maculatum; Cicutin aus Cicuta virosa 2c. 1).

<sup>1)</sup> Die meiften biefer Alkaloibe find noch nicht analpfirt.

Diefe Alkaloide find übrigens im ifolirten Buftande fammtlich nur als chemische Seltenheiten zu betrachten. Einige andere dagegen von auslanbifchen Gemachsen, wie befonders bas Morphium aus dem Opium, bas Struchnin aus ben Samen ber Strychnos Nux vomica, bas Chinin aus ber Chingrinde zc. werden feit langer Beit als Arzneimittel benutt. (Das Berberin f. unter ben Karbeftoffen).

## Indifferente Stoffe. Bflangenfafer.

Mfanzen-

Die Pflangen- ober Solgfafer ober ber vegetabilifche Faferpolifafer. ftoff C36 H41 O22 1) bilbet einen Sauptbestandtheil aller Gemachfe, indem fie bas Stelet ber Pflangen bilbet, und ift vorzuglich im Solze in ber großten Menge angehäuft.

. Darftellung.

Man erhalt ben Faferftoff ziemlich rein, wenn man zerkleinerte Solgtheile, bunne Spane mit verschiebenem inbifferenten Baffer, Beingeift, bann mit fauren und alkalischen Lösungsmitteln behandelt, um die ihm anhangenden löblichen Stoffe zu entfernen. Durch Chlormaffer ober unterchlorigfaure Alkalien wird er weiß.

Gigenfcaften.

In biefem reinen Buftanbe ericheint er weiß, geruch- und gefcmadlos, theils febr gabe und faferig, wie bei Flachs, Sanf, Baumwolle, theils fehr hart, wie bei ben Schalen bes Steinobstes, ber Ruffe ic., von 1,5 specifischem Gewicht im luftleeren, und 0,39 bis 1,26 im lufthaltigen Buftanbe, fomohl in ben gewöhnlichen Lofungsmitteln, als in verdunnten Sauren und Laugen unlöslich. Durch Chlor wird er nicht veranbert, fonbern nur gebleicht, indem fich bas Chlor bamit verbindet; burch verbunnte Salpeterfaure wird er gelb gefarbt, burch concentrirte ohne Gasentwickelung aufgeloft und baraus burch Baffer wieber als indifferentes Enloibin (C. H10 O. N) gefallt, bas febr leicht fcmilgt und bei 180° C. verbrennt, beim Rochen bilbet er bamit Sauerfleefaure, aber viel weniger als Zucker und Starkmehl. Auch Askali und Agnatron bamit zusammengefchmolzen verwandelt ihn in Dralfaure, verdunnte Ralilauge burch Rochen in humusfaure, concentrirte Schmefelfaure ichmargt und vermandelt ihn in Gummi und Rrumeljuder. Auch Salgfaure fcmargt und zerftort Sie verbindet fich mit Metallfalgen unter theilweiser die Pflanzenfafer. Berfegung ber letteren.

Rach ben Untersuchungen von Papen und Schleiben besteht bas Solg aus zwei verfchieden zusammengefetten Beftandtheilen. Der eine bilbet die eigentliche Pflanzen= ober Solzzelle und wird daher von Panen Cel= lulofe (Bellftoff) genannt C21 H12 O21, ber andere fullt bie Bellen aus ober bilbet Ablagerungen auf ben Bellenmanden und heißt Lignin (Matière incrustante) nach Papen C35 H21 O20. Die Bellensubstang loft sich

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Untersuchungen über Hotzfafer von Blondeau be Carolles, Journ. f. pratt. Chemie. 32. S. 427-441 und von da pharm. Centralbi. 1844. **S.** 865.

nach Papen in concentrirter Salpeterfaure nicht auf, wohl aber bas Lignin; in concentrirter Schwefelfaure loft fich die Cellulofe leicht und ohne Schmarzung zu Dertrin auf, mabrent bas Lignin von Schmefel- und Salafaure ftart gefarbt mirb.

In trodener Luft erhalt fich die Holgfafer und auch bas Holg Sahrhunderte lang ohne Beränderung, ebenfo unter Baffer beim Abichluß der Bei gleichzeitiger Ginwirfung beiber geht es bagegen in Faulniß und Bermefung über, wird murbe und verwandelt fich in eine braune ober weiße, im feuchten Buftand phosphorescirende gerreibliche Daffe. burch Baffer von feinen löslichen Beftandtheilen befreite Bolg erleibet diefe Berfegungen weit langfamer, ale bas frifche Soly. Berührung mit Alfalien beschleunigt die Bermefung.

In der Barme fcmilgt und verflüchtigt fich die Bolgfafer nicht, bei höherer Temperatur wird fie gerfest in Rohlenfaure, Rohlenopyd, ölbilbendes und Sumpfgas, in Effigfaure, Solgeift, effigfaures Methyloryb, Lignon, Aplit und Mesit und in Theer, welcher wieder aus Rreosot, Daraffin, Eupion, Picamar zc. befteht.

Die weicheren Arten ber Fafer bilden, von verfchiedenen nahrenden unmenbung Stoffen durchbrungen, einen Sauptbestandtheil ber vegetabilischen Nahrungsmittel ber Menfchen (Gemufe, Salat, Fruchte) und ber Thiere (Gras, Ben, Strob ic.). Die Kafer felbft wird indeffen nur verbaut, wenn fie fehr fein zertheilt ift, fie bilbet baber immer einen Sauptbestandtheil der Die Bahigkeit und Saltbarkeit des Faserstoffs gegen atmospharische Einfluffe und Baffer bebingt die technische Benugung des Solges zu ben verschiebenen 3weden, so wie die ber Baftfaser, bes Flachses und Sanfes, ber Reffel, ber Baumwollenfafer ic. ju Stricken, Geweben, Papier 2c.

Benn man ben Kaferftoff mit einer Salpeterfaure behandelt, welche Schiebbaumnicht mehr Baffer enthält, ale gerade jum Befteben bes erften Sybrates hinreicht, fo löst er sich barin nicht wie in der gewöhnlichen concentrirten Salpeterfaure auf (S. 300), fonbern verbindet fich damit unter theilmeifer Berfetung zu einer explodirenden, dem Ayloidin in ihrer Bufammenfesung ahnlichen Berbindung, welche aber nicht wie bas Eploidin babei in ihrer außeren Form eine wesentliche Beranderung erleidet und ein von diefem gang abweichenbes chemisches Berhalten zeigt.

Am beften eignet fich jur Darftellung diefer Berbindung die Baumwolle. Sie erregte megen ihrer Eigenschaft, gemiffermaßen bas Schiefpulver zu erfegen, unter bem Namen Schiesbaumwolle bas allgemeinfte Intereffe. Man hat bafur auch bie Namen : Schiefwolle, erplosive Baumwolle, explodirender Faferstoff, Schieffafer, Fulmin, Pyropylin, Balliftoryd 2c. porgeschlagen, welche jedoch teine allgemeine Aufnahme gefunben haben.

Diefe wichtige Entbedung murbe querft von Schonbein in ber erften Salfte bes Jahres 1846, im August beffelben Jahres von Bottcher gemacht, welche Beibe ihr Berfahren geheim hielten. Im October gludte

es auch Otto, die Schiefbaumwolle herzustellen, welcher die Darftellungsweise fogleich veröffentlichte.

Darftellung.

Um Salpetersaure von der erforderlichen Starte zu haben, bereitete man dieselbe Anfangs stets frisch aus 10 Theilen geschmolzenem Salpeter und 6 Th. rauchender Schwefelsaure. Später ergab sich, daß es noch vortheilhafter sei, wenn man 1 Bolumtheil gewöhnlicher, jedoch chlorfreier starter Salpetersaure mit etwa gleichen Theilen englischer oder ½ Theil rauchender Schwefelsaure mengt, indem lettere der Salpetersaure nicht blos das überschüssige Wasser entzieht, sondern auch die salpetersaure nicht blos das überschüssige Wasser entzieht, sondern auch die salpeterige Saure zurüchalt, die sonst leicht zersehnd auf die Faser wirkt. Es ist zweckmäßig, die Baumwolle zuvor durch Behandeln mit Alkalien, Sauren, Ather und Weingeist von anhängenden fremden Stoffen, besonders der stickstoffhaltigen Substanz der Hüllen zu befreien. Nach Papen entzündet sich das aus gereinigter Baumwolle erhaltene Präparat schon bei 165° C. auf heißem Quecksiber, während das aus ungereinigter Baumwolle erst bei 200° erplodirt.

Man taucht die Baumwolle in dies Gemenge 10—15 Minuten lang ein, am besten, wenn sie zuvor getrocknet und zur schnelleren Durchdringung auseinander gezupft worden war. Die Zeit des Eintauchens ergab bei der Analyse der Schießbaumwolle keinen Unterschied. Man drückt die anhängende Säure zwischen zwei Glastafeln etwas aus, drückt sie aber nicht vor dem vollständigen Auswaschen stark zusammen, zupft sie nachher wieder auseinander und trocknet sie hierauf bei sehr gelinder Wärme, weil sie bei starkem Erwärmen leicht erplodirt.

Preis.

Bu einem Ballchen Baumwolle von der Größe eines Eies braucht man ungefähr 2 koth Saure. Über die Kostenberechnung sind indeffen die Angaben noch sehr verschieben. So berechnet Walz das bayerische Pfund auf 3 Gulben 44 Kreuzer, während es nach Pelouze nur auf 7½ Sgr. kame. Lesterer schlägt vor, statt Baumwolle gut ausgetrocknete Papiermasse (Ganzzeug) anzuwenden, wo dann der Preis auf 6 Sgr. falle.

Schöndein's Berfahren.

Schönbein, welcher sich seine Methode in England auf den Namen John Taylor patentiren ließ, beschreibt seine Darstellung folgendermaßen: Man taucht die trockene Baumwolle in ein Gemenge von I Theil Salpetersaure von 1,50 und 3 Th. Schwefelsaure von 1,185 specisischem Gewicht, welches auf  $10-15^{\circ}$  C. abgekühlt sein muß, rührt um, läßt die Säure ab, prest die Baumwolle aus, läßt sie eine Stunde in dem Gefäß und wäscht sie dann mit Wasser die zur Entsernung der Säure. Um diese völlig zu entsernen, taucht er sie in eine schwache Pottaschenausissung (1 Unze in 4 engl. Quart Wasser), prest aus und trocknet. Das Eintauchen in eine schwache Salpeteraussissung macht sie noch etwas wirksamer. Man trocknet sie in einem Zimmer von 65° C.

Die Baumwolle barf von der Saure nicht in eine gelatinose, durchscheinende, gleichartige Maffe verwandelt werden, wie es bei zu schwacher Saure geschieht, sondern muß Gestalt und Zusammenhang beibehalten, in ben einzelnen Faserbundeln aber burchscheinend, glasartig werden.

Se mehr die Baumwolle bei diefer Behandlung an Gewicht gunimmt, Busammenum fo ftarfer ift ihre Entzunbbarteit. Die Bufammenfebung ber Schiefbaumwolle ift nach Rerathoff und Reuter C21 H26 N6 O48. Die Cellulofe der Baumwolle geht demnach bei der Behandlung mit Salpeterfaure unter Abscheidung von Baffer eine Berbindung mit biefer Saure ein: C24H12O21  $+ 6 (HO, NO_6) = C_{24}H_{26}O_{43} + 14 HO$  und nimmt banach 75,19% an Gewicht zu. Rach Schröber foll fie nur 661/3 und nach Raifer hochftens 25% gunehmen.

Richt blos robe Baumwolle, fondern auch gesponnene und gewebte, wie auch andere Arten von vegetabilischem Raferstoff, wie Rlache, Beebe, Papier, Sagespane, feine Sobelspane, Torf u. bgl., auch Startmehl erhalten burch biefe Behandlung eine ber Baumwolle ahnliche erplosive Gigenschaft, obgleich fich die robe Baumwolle, vermöge ihrer loderen Beschaffenheit, jedenfalls am zwedmäßigften erweift. Erdmann (in Bien) foll jedoch aus Steinkohlentheer ein rathliches Pulver bargeftellt haben, bas noch fraftiger ale Baumwolle wirft. Bucker wird burch biefe Behandlung in eine harzähnliche Daffe verwandelt, welche beim Erhigen gleichfalls ploglich entflammt. Die trodene Schiefbaumwolle untericheibet fich von ber gewöhnlichen Gigenichaften.

nur burch eine größere Straffheit ihrer Kafer und knirscht beim Auseinanderziehen. Auch die Korner des Startmehls bleiben babei unverlest. ift vollkommen weiß, befonbers wenn man fie vor ber Behandlung mit Saure in Apfalilosung gefocht hat. Beim Reiben mit ber Sand wird fie auffallend ftart elettrifch. Bieht man einen Docht bavon wieberholt burch die Kinger, fo fahren die nebeneinander hangenben Enben derfelben weit auseinander, bewegen fich mit Beftigfeit gegen einen hingehaltenen Ringer. Sie bleibt langere Beit an einer vertifalen Band hangen, wird von einer geriebenen Siegellacftange abgeftofen und gibt, mohlgetrodnet, beim Reiben zwischen den Fingern an einem dunkeln Orte viele und lebhafte Fun-

Sie isolirt noch beffer als Seibe. Gewöhnliche Baumwolle zeigt

feine biefer Gigenichaften.

Auch in ihrem chemisch en Verhalten zeigt die Schiefbaumwolle eben- ghemisches fo bedeutende Abweichungen vom Aploidin, als von der gewöhnlichen Baum-Das Enloidin wird von concentrirter Effigfaure und Salgfaure, molle. besonders beim Ermarmen, in verdunnter Salpeterfaure ichon bei gewöhnlicher Temperatur leicht aufgelöst und aus beiben ersteren durch Wasser, aus letterer burch Alfalien gefällt. Die Schiefbaumwolle bleibt nicht blos in biefer Saure, fonbern auch bei tagelangem Liegen in concentritter Salpeterfaure völlig unverandert und wird von letterer erft bei 80 - 90° C. aufgelöft, aus diefer Auflofung aber burch Schwefelfaure wieber gefällt. Sie verliert nach ftundenlangem Rochen mit Baffer ober Effigfaure weber an Gewicht, noch an Wirkfamkeit. Effigather verwandelt fie in eine voluminose, wasserklare Gallerte, die mit mehr Ather eine klare Auflösung gibt, ohne ben chemischen Buftand ber Schiefbaumwolle gu verandern, ba der schneeweiße Rudftand nach Berflüchtigung des Athers unter benfelben

Umständen und zu denselben Produkten, wenn auch weniger energisch, als zuvor verbrennt. Auch in Schwefeläther löst sie sich auf') zur farblosen, wasserhellen, dicken Flüssigkeit, welche sich siltriren läßt und durch Alkohol zur zähen, schleimigen Masse coagulirt. Wird dieselbe zwischen Fliespapier ausgepreßt, so zeigt sie wieder eine faserige Tertur, indem sich die Masse in Fasern auseinander ziehen läßt. Getrocknet ist die Masse zwar leicht verdrennlich, hat aber die Eigenschaft, zu explodiren, verloren. Die Salpetersaure scheint mit der Wolle verdunden geblieben zu sein. Durch Eisenvitriol läßt sich auf die bekannte Beise (S. 119) die Verdindung von Stickstoff mit Sauerstoff in der Schießbaumwolle nachweisen; Brucin und Morphin bringen aber damit die rothe Kärbung nicht hervor, wodurch sie die Salpetersaure anzeigen.

Das Kyloidin löst sich theilweise in absolutem Alsohol und fast ganz in alkoholhaltigem Ather auf. Sewöhnliche Baumwolle ist weder in Essig-, noch in Schwefeläther löslich. In concentrirter Schwefelsäure löst sich die Schießbaumwolle schwieriger auf, als Cellulose. Lestere Austösung färbt sich schon unter 90, erstere viel über  $100^{\circ}$  C. braun und schwarz, und die Austösung berselben in Schwefelsäure von 1.5-1.7 specifischem Gewicht gar nicht. Die Austösung wird durch Alkalien nicht gefällt. Die noch seuchte Schießbaumwolle löst sich bei gewöhnlicher Temperatur in mäßig starker Äskalisauge langsam, bei etwa  $60^{\circ}$  C. schneller, wobei Kerckhoss und Reuter einmal Citronensäure, ein anderes Mal Weinsteinsäure erhielten, während die Flüssigkeit zugleich salpetrigsaures nehst wenig kohlensaurem Kali enthält. Kyloidin löst sich in Kalisauge nicht in der Kälte und gewöhnliche Baumwolle auch beim Kochen nicht auf.

Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium zerftört die explosive Cigenschaft der Baumwolle, ohne daß sie sich im Aussehen verändert, nur knirscht sie nicht mehr zwischen den Fingern, aber an Gewicht verliert sie bedeutend. Auch durch Fett wird diese Eigenschaft geschwächt, aber nicht völlig aufgehoben. Durch Feuchtigkeit, welche sie aus der Luft anzieht, verliert sie dieselbe, erhält sie aber wieder, auch wenn sie zuvor stundenlang mit Wasser gekocht wurde. Nach Vankenknoff verliert sie die explodirende Eigenschaft gleichfalls, wenn man sie längere Zeit einer Temperatur von  $150^{\circ}$  C. ausset, wobei salpetersaure und salpetrigsaure Dämpfe entweichen.

Die explodirende Eigenfcaft. Beim Annahern von brennenben ober blos glühenden Körpern, ebenso bei einer Temperatur von 230° C. ober wenn die Erhisung einige Secunben fortwirkt, schon bei 200—175° (vgl. S. 302)²), verbrennt die Schießbaumwolle blisschnell und fast geräuschlos ab, um so rascher, je mehr ihre Gewichtzunahme bei der Behandlung mit Saure betrug. Sie läst dabei

<sup>1)</sup> Rach Papen loft fich nur die durch falpetrige Saure erzeugte Berbindung in Ather, mahrend berfelbe von guter Schiefbaumwolle nur 1/5-1/4 aufnimmt.

<sup>2)</sup> Rach andern Beobachtungen entzundet fie fich durch fehr rasche Erhipung ichon bei 130° C.

nicht ben geringften Rudftanb. Rur wenn fie unrichtig bereitet ober feucht mar, bleibt babei Rohle ober Brandhars und Baffer surud. lagt ebenfalls beim Berbrennen einen betrachtlichen Rudftanb von Roble. Das Abbrennen erfolgt auch burch einen kraftigen hammerschlag auf ben Elettrifche Funten von ber Starte, bag fie mit Baravulver beftreute Baumwolle jebesmal entzunden, laffen nach Marr bie Schiefbaumwolle unverändert. Bei Anwendung einer großen Flafche von über amei Quabratfuß außerem Beleg verpufft fie aber jebesmal. Sie muß baher gegen Blisichlag gefichert werben.

Die Schiefbaumwolle brennt weit rafcher ab, als bas Pulver, fo bag fie bicht neben biefem verbrennen tann, ohne baffelbe zu entzunden, mahrend fie von abbrennendem Schiefpulver mit Leichtigfeit entgundet wirb. Sie tann baber auf ber blogen Sanb entgundet werben, ohne eine befondere Warme auf berfelben fühlbar zu machen. Auch auf weißem Papier binterlagt fie feine Spur.

Rach Giulini pflanzt fich die Entzündung der Schiegbaumwolle in einer Patrone burch eine fest unterbundene Stelle nicht fort. Go bleibt ein in der Mitte fest zwischen ben Fingern gehaltener Streifen Schieffbaumwolle auf ber nicht angegundeten Seite unverandert. Daher explobiren auf dem Ambos einige Fafetn heftig, mahrend andere unverandert bleiben.

Beim Berbrennen ber Schiefbaumwolle an der Luft entsteht nach Dumas Bafferbampf, Roblenorobgas, Roblenfaure, Sticftofforyb und falpetrige Saure. Das Gas enthalt fo viel brennbare Produfte, baf es fich burch ein Licht entzünden läßt. Die Farbe ber Flamme läßt auf Cyanverbindungen, mahricheinlich Cyanammonium ichliegen. Forbos und Gelis erhielten auch in ber That Chanfilber, als fie bie Berbrennungsprobutte wiederholt in einem glafernen Ballon fammelten, welcher Silberauflöfung enthielt. Pleg berechnet nach feiner Elementaranalpfe, baf fich beim Berbrennen von 100 Grammen Schiefbaumwolle 85 Liter Gas bilben, beim Berbrennen von ebensoviel Schiefpulver aber nur 32,5 Liter. Schonbein's Angabe wirfen auch 3 Theile Schiegbaumwolle fo viel, wie

Obgleich eine große Angahl von Berfuchen über ihre Benupung als Inwendung Surrogat des Schiefpulvere angeftellt worden ift, lagt fich bis jest boch Schiefpulver noch feineswege enticheiben, ob fie bas Pulver gang ober jum Theil werbe verbrängen können. Nach Raiser's Bersuchen schlug

```
eine Cheibenpiftole mit 1 Gran Co. die Rugel auf 18 Schritte 3 Linien tief in bie Scheibe
                            ,,
                                                      "
45
"
                    ,,
                                                                  12
                    ,,
                            ••
                                  "
                                      "
                                            "
                                                 "
ein Burichftuben
                                                      86
                                                                  20
                        6
                                      ,,
                                            **
                                                                       **
                                                     100
                                                                  18
                    "
                                  "
                                      ,,
                                            ,,
                            ,,
         "
                                                     100
                                                                  29
,,
                    "
                            **
                                  "
                                      "
                                            *
                                                 "
                        9
                                                     150
                                                                  noch in ben
```

,,

Die Rugeln waren mit gefchmierten Pflock hinter ber Scheibe tief ein. Pflaftern umgeben.

"

8 Theile englisches Schiefpulver.

Unter Otto's Anleitung gefchaben 4 Schuffe aus einem schweren Sechspfündner mit resp. 12 und 18 Loth auf 800 — 1000 Schritte Entfernung, nach Aussage des anwesenden Artilleriemajors, mit derselben Wahrscheinlichkeit des Treffens, als mit zwei Pfund Geschüspulver bei demselben Caliber. Bon gleich gunftigem Erfolg waren die Bersuche auf der Jagd.

Nach Raifer tann beim Gebrauche 1/12 vom Gewichte ber Schiefpulverladung als das Rormale für gute Schiefbaumwolle gelten. Die Ladung
beträgt banach für Scheibenpistolen 3—4 Gran, für Rugelftugen und
klinten 9 Gran, für Musteten 12 Gran. Diese Quantitäten zu überschreiten ist um so bedenklicher, als schon mehrere Beispiele von Zerreißung
ber Läufe bei wenig größeren Mengen existiren.

Dag Laben geschieht wie beim Pulver, nur ist beim Gebrauche eiferner Labstöde Borsicht nöthig, ba ju kraftige Stöße eine Explosion ber Baumwolle herbeiführen könnten. In gleicher Rudficht ift bas muthmaßliche Erwarmen ber Läufe ju beachten, wenn mehrmals hintereinander baraus geschossen worden ift.

Beim Abschießen ist weber Feuer noch Rauch zu bemerken, wenn das Praparat gut war. Der Knall ist schwach, die Läufe bleiben voll-kommen rein. War das Praparat nicht gelungen, so werden sie seucht, und in diesem Falle bemerkt man auch beim Abschießen an der Mündung des Gewehres eine Flamme, wie bei abbrennendem, etwas kohlehaltigem Wasserstoffgas. Feuchtigkeit des Laufes, sie mag von Einblasen oder etwas Anderem herrühren, vermindert die Triebkraft der Schießbaumwolle sehr beträchtlich.

Die Bortheile ber Schiefbaumwolle vor dem Pulver find bas lebhafte Abbrennen ohne allen festen Ruckstand, die Abwesenheit eines unangenehmen Rauches, ihre Leichtigkeit, die Unmöglichkeit des Verstaubens und die dreifache Kraft des Pulvers.

Die Rachtheile sind das große Bolum, die Erzeugung von vielem Baffer, das vielleicht noch mehr im Schießen hindert, als der feste Ruckftand des Pulvers, und das allmälige Bafferanziehen an der Luft, wodurch sie endlich unbrauchdar wird, die man sie wieder austrocknet. (Uber den Preis vgl. S. 302).

Anderweitige technische Benupung. Die Schiefbaumwolle ist ferner zur Darftellung von Zündtapseln vorgeschlagen worden, welche man aus gleichfalls mit Saure behandeltem Papier anfertigt und mit Baumwolle füllt. Zum Sprengen von Felsen ist sie mit dem besten Erfolge benust worden und selbst zur Bewegung von Maschinen, so wie das Baumwollengewebe und das Papier zur Darstellung von sehr träftigen Elektristrmaschinen ') und zu Lichtbochten

<sup>1)</sup> Rach Bolf follen schon im vorigen Jahrhundert Elektristrmaschinen aus eigens dazu gefertigtem starten und dichten Papier bargestellt worden sein, welche die Glaskugeln an Birtfamteit übertroffen haben. Bgl. Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 1846. Dec. S. 558.

empfohlen worden find, welche nicht gepust zu werben brauchen. meiner Erfahrung brennen jedoch lestere rafch bis auf ben Tala ab und verlöschen bann. Die elettrifche Eigenschaft zeigt in noch höherem Grabe bas mit ber Anflösung ber Baumwolle in Ather getrantte Davier.

Das wie bie Schiegbaumwolle behandelte Papier ift mafferbicht und zeigt außerdem fehr viele Ahnlichkeit mit bem Pergament. Legt man Dapier ungefähr 1/2 Minute in Schwefelfaure und wafcht es bann in Waf. fer ab, fo erhalt es gleichfalls eine pergamentartige Beschaffenbeit, ohne aber explosiv, elettelfc ober mafferbicht ju fein. Die Schwefelfaure barf nur etwa 1,63 specififches Gewicht haben, weil fich ftartere mit Baffer fo erhist, daß fie das Papier augenblicklich auflöft.

Um eine Bermechfelung ber Schiefbaumwolle mit gewöhnlicher Baumwolle zu verhuten, barf fie in mehreren Staaten nur gefarbt vertauft merden. Natürlich dürfen dazu teine giftigen Stoffe verwendet werden. hat Beidelbeeren, Saftgrun oder Ruß bazu vorgeschlagen. Lesterer foll in die Baumwolle eingepudert werden. Da er fehr fest haftet, die Erplofionsfähigfeit gar nicht veranbert und burch feinen etwas brenglichen Geruch die Unterscheidung erleichtert, so erscheint er dazu allerdings fehr geeignet. Beffer mare vielleicht, fie jur Balfte mit zwei verschiedenen beftimmten Karben zu färben und bann zu mengen.

Die Literatur über biefen Gegenstand hat fich in ber turgen Beit fo angehäuft, bag man taum eine technische, chemische ober felbst politische Beitschrift finden wird, welche nicht reichliche Materialien barüber barbietet.

Außer ben unter ber Literatur G. 6 angeführten felbfiftanbigen Gdriften find barüber noch erschienen:

Frankenstein, C. v., Die Schiefbaumwolle. Gras, 1847. Leipzig, 3. Bigand. 15 Rgr. ober 54 Ar.

Sartig, Th. (Forfirath), Unterfuchungen über ben Beftand und bie Birfungen ber explosiven Baumwolle, mit befonderer Berudfichtigung bee mitroffopifch Machweisbaren vor, mabrent und nach ber Explosion. Braunschweig, Ohme und Muller. 1847, 1) 10 Rgr. ober 36 Ar.

Rapfer, C. (Dr. Lieutenant), Das Schiefputver und bie Schlefbaum. wolle. Gine Barallele, Berlin, Mib. Abrftner. 1847. 18 Dar. pber 1 Fl. 6 Er.

# Starfmehl.

Das Startmehl, auch Starte, Sammehl, Amylon ober Startmehl. Amibon genannt Cie Hao Ois, tommt nur im Pflangenreiche vor, mo es Bortommen. einen der am weitesten verbreiteten Stoffe bilbet; es sindet sich in den Samen aller Cotylebonengemachfe, in vielen Burgeln, im Stamme mehrerer Monocotylebonen und in einigen Alechtenarten.

20 \*

<sup>1)</sup> Die Refultate von Bartig's Untersuchungen nebft Abbilbungen (mahrichein: lich ein Auszug aus obigem Berte) finden fich in Lindner und Müller's Archiv für Ratur, Wiffenschaft und Leben. Braunschweig, Dhme u. Miller. 1847. C. 8.

Gigenfcaften.

Man unterscheibet 3 isomere Arten von Startmehl, gemeines Startmehl, Alantstartmehl ober Inulin und Flechten ftartmehl ober Lichenin, welche aber in folgenden Cigenschaften übereinstimmen: sie sind fest, nicht trystallinisch, mehlig, geruch- und geschmacklos, unlöslich in Altohol, Ather und kaltem Wasser, löslich in heißem Wasser, woraus sie sich beim Erkalten wieder abscheiben, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, schmelzen beim Erhisten unter Aufblähen, verkohlen unter Entwickelung brenzlicher Dämpse, werden burch Jod eigenthümlich gefärbt, aus ihren Auflösungen durch Gerbsaure und basisch essignaurem Bleioryd gefällt, durch verdunnte Mineralsauren in Deptrin und Krümelzuder, durch kochende concentrirte Salpetersaure in Kyloidin und endlich in Sauerkleesaure und Pseudoapfelsaure ohne Spur von Schleimsaure verwandelt, mit concentrirter Schwefelsaure bestillirt liefern sie Essigsaure und Ameisensaure.

Gewähnliches Stärtmehl. Bortommen.

Das gewöhnliche Startmehl C12 H20 O10 ober bie gemeine Stärte findet fich in ben Samen aller Monocotylebonen: Grafer, Getreibearten, im Beigen 40-60%, in ber Gerfte 47%, im Roggen 40%, im Safer 35% zc., in ben Samen ber meiften Dicotylebonen: Bulfenfruchte, in ben Bohnen 34-45%, Linfen 33%, Erbfen 32%, in trodenen Roffaftanien 35%, Gicheln 2c., in vielen Burgeln und Burgelknollen, befonders ben Kartoffeln (10-23%), in den Burgeln der Orchisarten, der Baunrube, Aronswurzel, Beitlofe, Klette, Tollfirsche, Fris 2c., im Marke eini= ger Palmen, wie ber Sagopalme, in mehreren Bluten, wie Tropaeolum majus, Helianthus annuus, Oenothera grandiflora 2c. 1) Laubholg und beffen Rinde enthalten Startmehl (5-26 %), am meiften im Binter, aus welch erfterem man es nach hartig burch mechanische Mittel zu 1/4 — 1/5 feines Gewichts abscheiben kann. Apfel und Birnen enthalten nur kurze Beit vor der Reife Stärkmehl, da es nachher in Zucker übergeht 2). Auch in unreifen Bachholberbeeren konnte es Aschoff ertennen.

Darftellung.

Um das Stärfmehl aus den verschiedenen Pflanzenthellen abzuscheiben, werden die Samen eingeweicht und zerquetscht; die Kartoffeln zerrieben; vom Holze nimmt man die getrockneten und dann feingemahlenen Sägespäne (am besten eignen sich Birke, Ahorn, Pappel und Linde dazu) oder stampst das in dünne Querscheiben zersägte Holz zu Spreu, trocknet und mahlt es und wäscht diese Substanzen mit Wasser auf Sieben aus, wo der Faserstoff zurückleibt, während das Stärkmehl mit dem Wasser als eine milchige Flüssigkeit absießt, aus welcher sich beim Stehen letzeres am Boden des Gefäßes absezt. Es wird dann so oft mit frischem Wasser gewaschen, als dieses noch schmuzige Theile davon ausnimmt.

<sup>1)</sup> Bgl. Hünefeld in Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. Bb. 16. S. 361—367, 387—390 und von da pharm. Centralbl. 1839. S. 793.

<sup>2)</sup> Rach hamm 16-24 Procent. Bgl. allgem. Beitung für Land und Forst- wirthe. 1846. G. 318.

Das Stärtmehl bilbet ein blendend weißes, gartes Pulver, welches Cigenfchaften beim Druden knirfcht unb, unter ber Lupe betrachtet, aus mafferhell burchfichtigen, farblofen, theils tugeligen, theils ovalen ober flumpfectigen Rornern, in verfcbiebenen Bflangen von verfcbiebener Grofe, beftebend erfcbeint, bie beim Rartoffelftartmehl fo groß finb, bag man fie fcon mit blogem Auge febr leicht unterfcheiben kann. An einer mit einem recht fcharfen Rafirmeffer burchichnittenen Rartoffel tann man unter bem Mitroftop ertennen, baf bie Startetornchen aus verschiedenen Schichten befteben, movon bie inneren am mafferreichften, gelatinofeften, bie außeren aber mafferarmer und berber find. Die außerfte Schichte (Sultenfubftang) unterfcheibet fich baburch von ber inneren, baf fie etwas fpater von Auflofungsmitteln angegriffen wird, mahricheinlich vermöge eingebrungener ober anbangender Spuren von Gimeif, Rett ober Bache. Dennoch erfolgt bei der Auflösung des Startmehltorns bei der lebenden Pflanze biefe Auflofung von Aufen und zwar am fchnellften an ben Seiten bes Längenburchmeffere, fo bağ es vor feinem ganglichen Berfchwinden gulest einem fnotigen Stabchen gleicht. (Schleiben).

Das Stärtmehl badt im feuchten Buftanbe zu einer nach bem Trocknen faft freibeahnlichen Daffe jufammen. Dit Baffer angerührt und bis über 60° C. ermarmt, schwillt es zu einer burchscheinenden Gallerte, bem Rleifter an, ber mit 40 bis 50 Theilen beißem Baffer eine wirkliche Auflöfung bilbet, welche beim Erfalten wieber jur Gallerte gerinnt, in ber 60 = bis 80fachen Baffermenge aber gang gelöft bleibt. Rach bem Gintrodnen ericheint ber Rleifter als eine fprobe, bornartige Maffe, welche gepulvert mit warmem Baffer wieder du Rleifter anschwillt. Auf einem Reibftein gerrieben bilbet ber Inhalt der Stärtmehltorner ichon mit taltem Baffer eine fleifterartige Daffe, burch fcmaches Roften wird bie Starte in im talten Baffer leicht löbliches Startegummi verwandelt. Beit mit Baffer und Diaftafe erwarmt, geht fie in Krumelzuder und Bon Job wird bas gemeine Stärfmehl fowohl im Stärfegummi über. ungelöften, als gelöften Buftande tiefblau, in geringerer Menge violett bis rofenroth gefarbt. Diefe Farbung verfcmindet beim Erhipen einer Fluffigteit und tommt wieber jum Borfchein beim Ertalten; auch durch Chlor, schweflige Saure, Schwefelmafferftoff, arfemige Saure und Quedfilberchlorid wird die Farbung verhindert ober aufgehoben.

Das sicherste und empfindlichste Reagens auf Startmehl ift daher xusmittelung eine Auflösung des Jods in Weingeist, es wird davon noch dei 100,000 facher Berdunung angezeigt. Um das Startmehl in den verschiedenen Theilen einer lebenden Pflanze nachzuweisen, spaltet sie hunefeld von ihren außersten Wurzelendigungen bis zum Blütenstand hinauf, bestreicht dann die Schnittstäche mit einer Auftösung von Jodkalium und steckt, nachdem diese aufgesogen worden, die Pflanze in ein hohes Glas, worin sich mit atmosphärischer Luft vertheiltes Chlorgas besindet, das Chlor scheidet das Jod aus dem Jodkalium im Innern der Pflanze aus, so daß es nun auf das vorhandene Stärtmehl einwirkt, wodurch die stärkmehlhaltigen

Theile blau gefarbt erscheinen 1). Die Unterscheidung des Startmehls von andern abnlichen Stoffen f. unter Dertein S. 312.

Anwendung.

Das in der Burgel, im Winterholze und in den Samen angehäufte Stärkmehl bildet nicht blos einen der wichtigsten Nahrungsstoffe der sich entwickelnden Pstanzen und Triebe, bei deren Entstehung es sich in Summi und Zucker verwandelt, sondern auch in Berbindung mit dem neben ihm vorkommenden Kleber, eines der am häusigsten benusten und kräftigsten Nahrungsmittel für die Thiere; es dient ferner zur Bereitung des Kleisters, zum Stärken der Wäsche, zur Beberschlichte, zum Leimen des Papiers, zur Darstellung von Stärkegummi und Krümelzucker, das Palmen und Kartosselsfärkmehl zur Bereitung von Sago 2c.

Inulin.

Das Mantkartmehl, Inulin  $C_{12}$   $H_{20}$   $O_{10}$  (Mulber aus der Wurzel von Leontodon Taraxacum und Inula Helenium)<sup>2</sup>) findet sich in mehreren Wurzeln, namentlich in der des Alants, Inula Helenium, und in den Knollen der Georginen. Es unterscheidet sich vom gemeinen Stärtmehl hauptfächlich dadurch, daß es sich beim Erkalten seiner heißen Lösung als zartes, weißes Pulver absetzt und von Jod gelb gefärdt wird.

Lichenin.

Das Flechtenftartmehl, Lichen in  $C_{12}H_{20}O_{10}$  findet sich in mehreren Flechtenarten, besonders in der Cetraria islandica und wird beim Auskochen der lesteren als gelblich graue Gallerte erhalten, die zur schwarz-braunen, glanzenden, harten und spröden Masse eintrocknet, in kaltem Wasser wieder zur Gallerte aufquillt und von Jod braunlichgrun gefärbt wird.

Steinberg glaubt jedoch aus seinen Bersuchen b) schließen zu durfen, bag diese Startmehlarten mit ber gemeinen Starte identisch seinen, insofern erstere wahrscheinlich nur in Begleitung einer Substanz vorkamen, welche bie gewöhnliche Reaction auf Job hindere.

Behandelt man (nach Schnedermann und Knop) reine isländische Flechte mit viel concentrirter Schwefelsaure, so zergeht sie fast unmittelbar zu einem gleichartigen Schleim, der nach gehörigem Berdünnen mit Baffer durch ein wollenes Tuch von der rückständigen Flechte getrennt werden kann. Die durchgelaufene Flüssigkeit läst sich nicht siltriren. Man theilt sie in zwei Theile, verseht beibe die zu anfangender Trübung mit Beingeist, fällt den einen Theil mit (etwa 1/2 seines Bolums) Beingeist, mischt und schuttelt dann beide Flüssigkeiten zusammen, seiht abermals durch ein wollenes Tuch und fällt mit Beingeist. Der auf einem Haarsied gesammelte Niederschlag trocknet zu einer fast farblosen, durchsichtigen Masse ein, die sich in keiner Beziehung von der gewöhnlichen, gekochten und getrock-

<sup>1)</sup> Über die verschiedene Einwirtung der Joddampfe auf das gemeine Startmehl je nach der Abstammung von verschiedenen Pflanzen voll. Goblen im Journ. de Chim. med. 1844. S. 121—125 und von da pharm. Centralbl. 1844. S. 394.

<sup>2)</sup> Aus der Burgel von Cichorium intybus fand es Bostreffensky aus  $C_{24}\,H_{28}\,O_{14}$  bestehend.

<sup>3)</sup> Bgl. Journ. f. pratt. Chemie. 25. S. 379-383 unt pharm. Centralbi. 1842. S. 342-352.

neten Starte in ihrem demifden Berbalten untericheibet. Fallt man bagegen ben falgfauren Auszug unmittelbar mit Beingeift unb tocht ben ausgewafchenen Rieberfchlag mit mafferigem Beingeift, fo lagt fich burch Kiltriren eine Maffe abscheiben, bie burch Job nicht blau wirb, und überhaupt bie vom Lichenin angegebenen Gigenschaften befist, 1)

#### Gummi.

Das Gummi findet fich faft in allen Pffangen, jeboch nicht überall Gummi. von völlig gleichen Gigenschaften, boch bleibt es fich wenigstens in Rolgenbem gleich: Es bilbet eine fefte, im trodenen Buftande faft farblofe und durchfichtige Maffe ohne Spur von Arpftallifation, ift leicht pulverifirbar, von fcwachem, fcleimigem Gefchmack und ohne Geruch, loft fich in taltem und tochendem Baffer jur fchleimigen, flebrigen Fluffigteit, aus welcher es burch Altohol und Bleieffig gefällt wird, ift unlöslich in Altohol und Ather, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, verbinbet fich leicht mit Bafen, schmilt und verkohlt beim Erhiten, und wird burch concentrirte Mineralfauren gerfest. Bei ber Berbrennung hinterlaffen alle einen Afchenrudftand und find baber als Gemenge von reinem Gummi mit Gummaten von Rali, Ralt ic. zu betrachten.

Dan unterfcheibet brei verschiedene, aber fammtlich mit bem Startmehl isomere Arten Gummi, nämlich Dertrin, welches faft in allen Pflanzenfäften enthalten ift, und zwei von befchränkterem Bortommen, das Acacin und Cerafin.

Das Dertrin ober Stärtegummi C12 H10 O10 hat man früher für Dertrin. ein ausschließliches Runfiprodutt aus Startmehl gehalten und geglaubt, bas Borfommen. in fast allen Pstanzenfäften vorkommende Gummi sei unreines Acacin, mabrend es im grabifchen Gummi im reinen Buftanbe vortomme. dem man aber weiß, daß das Dertrin nicht blos burch Röften (f. S. 375) oder Behandlung bes Startmeble oder Solges mit Schwefelfaure (f. S. 379), sondern auch durch Einwirtung der Diastafe (f. S. 354) auf Stärkmehl oder Holzsubstanz, namentlich bei der Reimung der Samen entsteht, hat man angenommen, bag bas in ben Samen und in den Pflanzen beim Rachlaß ber Begetation angehäufte und beim Erwachen derfelben wieder verfcminbende Startmehl gleichfalls burch Diaftafe in Dertrin umgewanbelt werbe, fo bag alfo bas in allen Pflanzen vortommenbe Gummi tein Acacin, sondern Dertrin mare, und die beiben anderen Gummiarten scheinen aus bem Dertrin entstanden zu fein.

Das trodene Dertrin ift farblos, burchscheinend, wird in taltem Baf. Gigenschaften. fer undurchfichtig burch Bafferaufnahme, loft fich barin jur gefchmactofen, fcaumenben, fcbleimigen, aber weniger binbenben Fluffigfeit, ale bie Auflöfung von arabifchem Gummi, nicht aber in Altohol und Ather. Seine Auflösung besigt bas Drehungevermögen für die Polarisationeebene ber

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 55. S. 144—166 und von da pharm. Centralbi. 1845. S. 833-841 u. 858-861.

Lichtstrahlen nach rechts in hohem Grabe, baher ber Rame Dertrin 1). Sie wird durch Allohol und basisch effigfaures Bleioryd, nicht aber durch schwefelsaures Eisenoryd gefällt, wodurch sie sich von Summiarabicum-lösung unterscheidet, und nicht von Jodtinetur gebläut, wodurch sie sich von Stärkmehlausissiung unterscheidet. Außerdem unterscheidet sich das Dertrin aber auch noch vom arabischen Gummi, daß es durch Kochen mit verdünnter Salz- oder Schweselsfäure, oder durch Erwärmen mit Malz oder Diastase in Krümelzucker verwandelt wird, letzeres aber nicht. Durch Salpetersaure wird es nicht, wie das arabische Gummi, in Schleimsaure, sondern in Dralsaure verwandelt.

Ausmittelung bes Dertrins.

Bur Unterscheidung bes Deptrins von arabischem Gummi, Stärke und Pflanzenschleim, Trauben-, Schleim- und Rohrzuder, eignet sich am bestem schwefelsaures Aupseropyd (Aupservitriol). Man löst nach Trommer etwas von letterem in Basser auf, macht die Lösung mit Ügkali schwach alkalisch, boch so, daß sie Curcuma bräunt. Man beingt einige Tropfen der aufgerührten, nun Aupseropydhydrat enthaltenden Probestüssigkeit in die zu untersuchende Aussösung. Durch die Lösung des arabischen Gummi erleidet das Aupseropydhydrat selbst in der Siedhige keine Beränderung, das gummisaure Aupseropyd widersteht der Zersehung; war dagegen die Flüssigkeit bloses Wasser, so geht beim Erhisen die blaue Farbe des Aupseropydhydrats (durch Berlust des Hodenschließ) in Schwarz über.

Starte und Pflanzenschleim verhalten sich wie das arabische Gummi. Doch läßt sich die Stärke leicht durch Jod, Pflanzenschleim aber daran erkennen, daß er nicht wie das arabische Gummi von kiefelsaurem Kali, schwefelsaurem Etsenoryd und falpetersaurem Quecksilberorydul gefällt wird.

Der trinauflöfung verwandelt das Aupferorydhydrat beim Erhigen in rothbraunes Aupferorydul.

Rohrzuderauflöfung verhalt fich ebenfo, Arumel- und Schleimzuder bewirft aber diefe Beranberung nach mehreren Stunden ichon bei gewöhnlicher Temperatur, unter allmaliger Entfarbung ber Ruffigleit.

Rohraucker + 0°,7
Startezucker + 0°,4775
Dertrin + 1,5325
Fruchtzucker - 0,2215
Rilchzucker + 0,5225

Uber die Untersuchung dieser Substanzen mit dem Polarisationsapparat sindet sich eine Anweisung nebst Abbildungen in Mitscherlich's Lehrb. d. Chemie. I. 4. Aust. Berlin 1844. S. 360—366. Bgl. auch Mitscherlich in Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 59. S. 96; Benste im Journ. f. praft. Chemie. 28. S. 129; Berzelius' Jahresbericht. 24. Jahrg. u. Dingler's polytechn. Journ. 76. S. 379, 84. S. 271, 102. S. 304 u. 311.

<sup>1)</sup> Bezeichnet man die Drehung nach rechts mit +, die nach links mit -, so ergibt sich fur den Winkel, um welchen eine Austösung nachstehender Substanzen die Polarisationsebene dreht, folgendes Berhältniß:

Macht man aber die Robszuckerlösung zuerst alkalisch und fest dann erst Die Rupferlöfung au, so bleibt fie auch beim Rochen blau.

Bei Dannaguder bleibt bie Rallung auch beim Erbisen vollig aus. (Stenboufe).

Der Rohraucker wird ferner von concentritter Schwefelfaure vertoblt und burch Ermarmen mit etwas verbunnter Saure in eine braune unlosliche Substanz verwandelt; ber Rrumelzucker bagegen loft fich in concentrirter Schwefeffaure mit ichmach gelblicher ober braunlicher Farbe auf und bilbet damit eine burch Barntfalze nicht mehr fallbare Berbindung (Buckerschwefelfäure). Alkalien aber ändern verdunnte Auflösungen von Rohrauder felbst beim Sieben nur allmälig, während fie beim Traubengucker augenblicklich die Entstehung einer braunen oder braunfchwarzen Materie bewirken, in welche fich bei Anwendung von Kalihydrat die ganze Menge des Krümelzuckers verwandelt.

Mannazucker löft fich in concentrirter Schwefelfaure bei gelinder Barme ohne Berfegung; erft bei größerer Sige wird die Fluffigfeit duntelbraun ohne Trübung. Rohrzucker entwickelt dagegen schon bei der gelindeften Ermarmung mit Schmefelfaure fcmeflige Saure. In fochenber Rali - ober Natronlauge löft fich ber Mannagucker ohne Farbung auf. (Stenhouse).

Durch Bod wird Dertrinlösung in ber Kalte faum verandert, aber fcon bei fcmachem Erwarmen grun, bei ftartem Rochen olivenfarbig.

Das Dertrin ift ein fehr wichtiger Bestandtheil der Pflanzenfafte und Bedeutung für die Entwickelung der Pflanzen unentbehrlich, mahrend die beiden fol= im Pflanzengenben Gummiarten für die Pflanze felbst gang unwichtige Produkte find. Da die Bilbung bes Bellftoffe einer im Baffer unauflöslichen Gubftang in den verschiedensten Theilen der Pflanze erfolgt und derfelbe nur aus einer Substang entstehen tann, welche burch eine Fluffigfeit gugeführt wird und die Poren der Bellen durchbringt, alfo auflöslich fein muß, fo fann mohl hierzu fein anderer Stoff verwendet werben, als bas Dertrin, und bei jungen Pflanzentheilen nebft ihm ber Buder. Aber auch letterer und nicht blos ber Bellstoff, sondern auch die anderen Pflanzenprodukte und bas Startmehl felbst wieber muffen aus bem Dertrin entstehen; es ift demnach für bie Pflanzen ber wichtigste Stoff, ungefahr mas bas Protein für die Thiere. Dertrin + Baffer = 2 (C12H20010) + H = Cellulofe. Das Stärtmehl entfteht baraus blos burch isomerische Umfetung, ebenfo bas arabifche, Senegal= (Acacin), Pflaumen= und Kirschgummi (Cerafin), welche fammtlich isomer find, ber Rohr- ober Rrumelaucker blos durch Aufnahme ober Abscheibung von Baffer.

Das Dertrin gehört unter die Nahrungsstoffe, der Magensaft bildet baffelbe aus Stärtmehl und Cellulofe.

Man benutt bas Dertrin jum Berfas von Farben und Beigen fur Anwendung. ben Beugdruck, jum Berbicken ber Farben in ber Tapetenfabrikation, ju Chocolabe und andern 3meden.

Acacin.

Das Meacin ober Arabin  $C_{11}H_{12}O_{10}$  (Mulber), welches mehr als ein Ausscheidungsprodukt der Pflanzen erscheint, kommt ziemtlich rein vor als arabisches ober Mimosen-Gummi, der freiwillig ausgestossene, eingetrocknete Saft mehrerer Acacien - oder Mimosenarten, und das dem vorigen chemisch identische Senegalgummi aus Acacia Senegal, welches im Handel edenfalls unter dem Ramen arabisches Gummi vorkommt. Seine Auslösung wird durch kiefelsaures Kali gefällt, gibt mit Borarissung ein durchscheinendes Coagulum, mit Eisenchlorid eine braune Gallerte und wird durch Salpetersaure in Schleimsaure verwandelt. Die Ausmittelung des Acacins val. unter Dertrin S. 312.

Gerafin.

Das Cerafin  $C_{12}H_{20}O_{10}$  bildet den in Baffer löslichen Theil bes aus den Baumen der Sattung Prupus ausschwisenden Kirschgummis, seine Auslösung wird weder von kieselsaurem Kali, noch von Borar oder Eisenchlorid gefällt, sonst stimmt es so ziemlich mit dem vorigen überein.

# Pflangenschleim.

Pflangen-

Der Pflanzenschleim, Bafforin ober Pettin C2, H12 O12 (Mutber) ift gleichfalls ein im Pflanzenreiche fehr verbreiteter Stoff; er findet fich theils rein, theils mit Kali- und Kalkfalzen verbunden, oder mit Gummi gemengt besonders im Traganth- und Kirschgummi, in der Cibischund Salepwurzel, in den Quitten- und Leinsamen, im Safte vieler Ruben, der Apfel, Quitten, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren und anderer Obstatten.

Man erhalt ihn durch bloßes Auspreffen vieler folcher Pflanzentheile mit Baffer, ober durch Behandlung bes ausgepreßten Saftes mit Kalilauge, Auswaschen ober Fällen berfelben mit Altohol.

Er ist balb neutral und gallertartig (Pettin), balb neutral und schleimig (Pflanzenschleim), balb gallertartig und sauer (Pettinfaure), vertrodnet zur durchscheinenden, harten, geruch - und geschmacklofen Masse, welche in kaltem Wasser aufquillt, sich aber (mit Ausnahme der schleimigen Modification) weder in kochendem Wasser, noch in Alkohol oder Ather auflöst, reagirt nicht auf Pflanzenfarben, verbindet sich leicht mit Basen und Salzen, löst sich unverändert in Alkalien auf, wird durch Erhisen mit verdünnten Säuren in Dertrin und Krümelzucker verwandelt, zersest sich im seuchten Zustande sehr balb in warmer Luft, schmilzt und verkohlt beim Erhisen und wird burch Salpetersäure in Schleimsäure verwandelt 1).

<sup>1)</sup> Umfassende Arbeiten über Pektin nehst Ansichten über seine Entstehung und Beränderung, über das Reisen, Mehlig: und Teigigwerden der Früchte ze. sinden sich von Mulder im pharm. Centralbt. 1838. S. 327—340 aus Bulletin de Néerlande. 1838. S. 13—18 und ebendas. S. 500—503 aus Natur-en Scheikundig Archief. 1837. S. 575—593; von Frémy ebendas. S. 705—714 aus Journ. de pharm. 1840 Mai. S. 366—393; von Schmidt L. c. 1844. S. 785. 790 u. 806—810 aus Ann. d. Chem. u. Pharm. 51. S. 29—62; von Chodnew ebendas. 1845. S. 49—54 u. 65—73 ebendaher 51. S. 355—395; von Jahn l. c. 1846. S. 401—409 aus Archiv d. Pharm. 2. R. 45. S. 24—43 u. 129—172.

Er ift einer ber fraftigften Rahrung smittel. Die Unterscheibung bes Pflangenichleims von anderen abnitchen Stoffen f. unter Derttin S. 812.

# Buder.

Der Buder tommt vorzugsweise im Pflanzenreiche und zwar in allen Buder. Theilen ber Pflanze, namentlich in ber Burgel, im Stamme, in ben honiggefäßen ber Blute und in ben Fruchten vor, im Thierreiche in ber Mildy, im homig, im Blute ber Thiere, in um fo größerer Menge, je mehr fie Stärtmehl genießen, und zuweilen als Rrantheitsprodutt im Sarn.

Die verschlebenen Arten bes Buckers ftimmen barin überein, bag fie truftallifirbar, von füßem Gefchmad, in Baffer und mafferigem Beingeift löslich find. Ginige berfelben gehen mit Sefe ober anberen fticfftoffhaltigen Rorpern verfest, in Gabrung über und liefern Beingeift und Roblenfaure, andere unterliegen biefer Berfesung nicht. Man theilt deshalb ben Bucker ein in gahrungsfähigen und gahrungsunfähigen, ben erfteren wieber in gemeinen Buder, Rrumeljuder und Mildguder u.; ein gabrungsunfahiger Buder ift ber Dannit ober Mannaguder. Die Gintheilung in Ernftallifirbaren und nichtfroftallifirbaren Buder ift unftatthaft, weil ber einzige nichttroftallifirbare Buder, ber Schleim juder, teine eigene Buderart, fondern blos ein Berfegungsprobutt bes froftallifirbaren ift. Bgl. unter Robraucker.

Der gemeine ober Robraucker C12H22O11 + B finbet fich vorzug = Mohrguder. lich im Buderrohr, im Mais, im Ahorn, in Melonen und Rurbiffen, in den Wurzeln der Geschlechter Beta, Daucus, Althaea 2c.

Man stellt ihn bar, indem man ben frifch ausgepresten Buderfaft mit Raltmild flart, abbampft, troftallifiren und die fuge Mutterlauge (Melaffe) ablaufen lagt. Der fo erhaltene, noch ftart braun gefarbte Rohauder wird durch Bieberauflofen, Rlaren mit Ralt, Gimeif und Thierkohle gereinigt, wieder zur Arpstallisation abgebampft und badurch von bem lesten Antheil Melaffe gereinigt, bag man aus barauf gelegtem feuchten Thon allmälig Baffer burchfidern läßt (bedt).

Gewöhnlich fucht man, um ben Buder möglichft auflöslich zu machen, die Bilbung großer Arpftalle zu verhindern, indem man ben Saft abbampft, bis er zwischen ben Fingern Faben zieht, und ihn in flachen Befagen unter Umrühren rafch abtuhlt. Er bilbet bann eine weiße, fornige Raffe (Butaucer). Bei ichwacherem Berbunften und langfamer Abtuhlung erhalt man große Arnftalle (Ranbis).

Der Rohrzucker truftallifirt in großen, aber turgen, farblofen, fchiefen rhombischen, gewöhnlich fecheseitigen Saulen, welche beim Reiben ober Stoffen im Finftern phosphoresciren. Er fcmilgt bei 180° C. ju einer farblofen Fluffigfeit, die nach bem Erfalten ju einer amorphen Daffe (Gerftensuder) erstarrt, bei 200° vermandelt er fich in eine braune, untrystallifirbare, an der Luft derfliefende Maffe, den Schleimzuder (Melaffe) 1). Colleinguder Welaffe.

<sup>1)</sup> Die braune Farbe tommt indef nach Soubeiran nicht diefer Mobification bes Buckers felbft gu, fondern ift erft eine Folge ber weiteren Berfegung bes

Roch schneller erfolgt biese Umwandlung beim Kochen mit verdünnter Schweseksaure und selbst schon mit kleinen Mengen organischer Sanren, welche sich mit dem Zucker verbinden, ohne ihm seinen süsen Geschmack zu nehmen, lassen sich aber davon durch Alkalien nicht mehr trennen. Dies ist die Ursache, warum man aus sauer reagirenden zuckerhaltigen Pflanzensäften keinen krystallisirdaren Zucker erhält. Man hat ihn früher als eine eigene Zuckerart betrachtet, und Fruchtzucker genannt, allein er ist nichts Anderes, als ein Zersehungsprodukt von krystallisirdarem Zucker durch Wärme oder Säuren. Der beim Rassiniren des Rohrzuckers abfallende Syrup (holländischer Syrup, Melasse) enthält durch Alkalien entstandene Zersehungsprodukte des Zuckers. Gegen schwefelsaures Kupferord verhält er sich wie Krümelzucker. Bgl. unter Deptrin S. 312.

Bei 220° geht der Zuder unter Aufblähen und Entwickelung eines gewürzhaft riechenden Dampfes in eine schwarze, glänzende, unschmelbare, in Waffer, nicht aber in Alfohol lösliche, geschmacklose Substanz (Caramel) über, welche, noch stärker erhist, eine glänzende, poröse Kohle hinterläßt. Er löst sich leicht in Waffer und um so leichter in Weingeist, je mehr dieser Waffer enthält. Er verbindet sich mit mehreren Basen, reducirt Metalloppde, wird durch verdünnte Schweselfaure in Krümelzucker und Humus, durch Salpetersäure in Sauerkleefäure und Zuckersäure verwandelt. Durch Arsensäure färdt sich Zuckersprup nach einigen Stunden rosen, dann purpurroth, die Färdung wird durch Säuren und Alkalien nicht verändert.

Man erkennt ben Rohrzucker leicht 1) am Geschmack, 2) an ber Fähigkeit, mit hefe in Beingeift überzugehen unter Entwickelung von Rohlenfaure, aus beren Menge er fich auch annahernd quantitativ bestimmen läßt, 3) an feinem Berhalten zu Rupferorydhydrat (f. S. 312), am beutlichsten aber 4) mittelft ber Probe von Pettentofer: Man entfernt burch Rochen mit Beingeift etwa vorhandenes Albumin, überzeugt fich durch Sod von der Abmefenheit des Startmehls, welches bei diefer Probe ebenfo reagirt, wie Buder, und wovon berfelbe bann erft durch Eintrodnen und Ausgiehen mit Beingeift ju trennen mare, gerfest bann eine mafferige Lofung von Doffengalle allmälig (bamit bie Temperatur nicht viel über 60° C. fleige) mit concentrirter Schwefelfaure, bis fich ber Anfangs entftebenbe Rieberfchlag wieder aufgeloft hat, gießt bann etwas von ber auf Bucker ju prufenden Fluffigkeit zu und ichuttelt um. Ift auch nur fehr wenig Bucker vorhanden, fo tritt je nach feiner Menge eine schmachere ober ftartere violettrothe Farbung ein. Diefe Probe ift noch empfindlicher, als die mit Rupferorydhydrat, auch wirten hier nicht etwa vorhandene Ammoniaffalge ftorend, beren burch Agtali frei geworbenes Ammoniat bas Aupferorybul lofen konnte, fo daß man gar keinen Nieberschlag erhalt.

untrystallistrbaren Buckers. Über die Beranderungen des in Waffer gelösten Buckers bei verschiedenen Aemperaturen vgl. Soubeiran, Journ. de pharm. 1842. S. 1—14 u. 89—104, ober pharm. Centralbl. 1842. S. 520—525 u. 527—530.

Der Rohrzuder unterscheibet sich vom Krümelzuder durch seine leichte Krystallisirbarteit und weit intenswere Suffe. Die chemische Unterscheidung von anderen Zuderarten f. S. 312 und 313.

Sein Gebrauch jum Berfüßen der Speisen und Getrante und jum Ausbewahren von Pflanzen- und Thierftoffen ift bekannt.

Der Krumelander, Trauben-, Frucht- oder Stärkmehlzuder Krumelzuder C1.2 H2.1 O12 sindet sich in vielen füßen Früchten, Weintrauben, Feigen, Aprikosen, Apfein, Virnen, Pflaumen, Iohannisbeeren, himbeeren, Wach-holderbeeren, im Honig 2c., die ihm ihren süßen Geschmad verdanken, im Honig der Bienen, im Blute der Thiere und im Harn der Harnruhrtranken. Künstlich erhält man ihn durch Behandlung von Stärkmehl mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure, mit Malz oder Diastase. Er krystallisirt mit 2 Atomen Wasser selten in kleinen vierseitigen Taseln, gewöhnlich in blumenkohlartig gruppirten Blättchen, er schmeckt mehlig und 2½ Mal weniger süß, als der gemeine Zucker, löst sich in etwas mehr als seinem gleichen Gewichte kaltem Wasser, auch in Weingeist ist er schwieriger löslich, als der gemeine Zucker. Er schmilzt schon bei 100° C. unter Wasserverluft, zieht aber das verlorne bald wieder aus der Lust an und erstarrt damit zur körnigen Masse, er geht schon bei 104° in Caramel über.

Man ertennt den Krumeljuder wie den Rohrzuder. Über die Unterscheidung deffelben vom Rohrzuder und andern Substanzen f. S. 312.

Er wird gleichfalls als Berfüßungsmittel, häufiger aber jur Erzeugung bes Weins, Biers und Branntweins benust.

Der Milchauder fommt im Pflangenreiche nicht vor.

Der Mannagnder, Schwammzuder ober Mannit Co. H. 106 Mannaguder. bildet den Hauptbestandtheil der Manna, einer bräunlichgelben, schwach klebrigen Masse, die aus mehreren Eschenarten, namentlich der Mannaesche, und aus den Lerchenbäumen ausschwist. Auch in einigen Schwämmen und Algen, in den Queden- und Selleriewurzeln sindet er sich.

Er entsteht wahrscheinlich durch Zersetzung von Rohr- ober Traubenzuder in den Pflanzen. So entsteht er z. B. aus dem Safte der Runkelrüben oder Zwiedeln, wenn er bei einer höheren Temperatur gahrt (f.
Schleimgahrung) und bei der Umwandlung des Stärkmehls in Traubenzuder durch Schwefelsaure. Rach Mitscherlich enthalten selbst Manna liefernde Pflanzen, wie Tamarix gallica var. mannifera Ehrend. gar teinen
Mannit, sondern nur Traubenzuder, daher auch der Streit über den
Mannitgehalt der Quedenwurzel, worin Pfaff Mannit fand und deffen
Ertratt Bölter voll Arystalle sah, die sich als Mannit erwiesen, während
ihn Andere darin nicht sinden konnten.

Man erhalt ihn burch Ausziehen ber Manna mit Weingeift. Er tryftallifirt leichter als alle anderen Zuderarten und zwar in bunnen, farblofen, vierfeitigen Prismen, schmedt schwach suß, ist leicht löslich in Wasser, schmilzt bei 100° C. ohne Wasserverlust, wird durch verdunnte Sauren nicht in Krumelzuder, durch Salpetersäure aber in Dral = und Zuderfaure, nicht aber in Schleimsäure verwandelt. Mit concentrirter Arfeniksaure farbt

er fich siegelroth. Bon ben anderen Buckerarten unterscheibet er fich vorzüglich burch feine Gahrungsunfähigkeit und bas beim Dertrin (G. 313) angegebene Berhalten.

Er hat im reinen Bustande noch feine Anwendung gefunden, wohl aber bie ihn enthaltenbe Manna als Arzneimittel.

### Kette.

Man verftebt unter Rett eine große Menge von Stoffen , welche fo-Rette. mohl im Pflanzen -, ale im Thierreiche haufig vortommen und in ihrer chemischen Bufammensepung barin übereinftimmen, bag fie viel Roblenfloff und Bafferftoff, wenig Sauerftoff und feinen Stickftoff enthalten. Dan theilt fie nach ihrer Confiften; in fluffige Fette, ober fette Dle, in halbfefte ober fchmierige gette von Salbenconfifteng, Butterarten ober gett im engeren Ginne, und in fefte, trodene gette, Zalge und Bachsar-Sie unterscheiben fich außer ibrer Confifteng und chemischen Bufammenfegung wenig von einander.

Sie troftallifiren in ber Ralte ober aus Auflofungen in tochenbem Alfohol in weißen, glanzenden Schuppen und Blattchen, find im reinen Buftanbe farblos und burchfcheinenb, geruch - und gefchmactlos, fammtlich leichter als Baffer, machen Papier und Leinwand bleibend burchicheinend, leiten Gleftricitat und Barme fchlecht, fchmelgen meift unter 1000 C. ohne Berfebung, verflüchtigen fich aber nur im luftleeren Raume theilweife ungerfest, fie lofen fich in Baffer nicht auf, laffen fich aber mit Bulfe fchleimiger Substanzen, wie Gummi, Gigelb im Baffer fo vertheilen, bag fie Tage lang bamit gemengt (in Suspension) bleiben und eine milchige Fluffigfeit, Emulfion bilben. Dlhaltige Samen geben auch ohne Gummi mit Maffer Emulfionen, ba fie außer Eiweißftoff auch Schleim (Emulfin) enthalten. Die meiften lofen fich in tochenbem Altohol auf, aus bem fie fich beim Ertalten wieder ausscheiben, alle lofen fich in Ather und flüchtigen Dlen. Sie verandern im reinen Zuftande Pflanzenfarben nicht, verwanbeln fich aber an ber Luft allmälig in Fettfäuren, wo fie bann Lackmus röthen.

Bei ber trockenen Destillation laffen fich einige berfelben unveranbert verflächtigen, andere zerfeten fich babei in verschiedene Gafe, Fettfaure und -andere fluffige Produkte. Sehr schnell erhibt, ober mit glubenden Körpern aufammengebracht, vertoblen fie unter Entwidelung von Leuchtgas. concentrirte Mineralfauren werben fie meift in Fettfauren gerfest. Alfalien und andere Ornde werben fie gleichfalls in Rettfauren vermanbelt, die fich mit ben Bafen verbinden (verfeifen), und in einen ölartigen, auderfüßen, in Baffer löblichen, nicht tenftallftebaren Stoff, Glocerin (C, H, O).

Die fetten Dle geboren vorzugswelfe bem Pflanzenreiche an und Bette Die. finden fich in ben Samen vieler Pflangen, vorzuglich in ben Samenlappen mit Schleim und Eiweiß, wie beim Flache, Banf, Dohn, Reps, Leinbotter, bei ber Sonnenblume, Manbel, Ball - und Safelnuf ic., feltener

in dem die Samen umhullenden Fleifch, wie bei ben Dliven, auch in den Fruchtfernen, wie in den Weinternen.

Um die Die aus den Samen zu erhalten, zerquetscht man sie und Darstellung, prest sie aus. Geschieht letteres bei gewöhnlicher Temperatur, so erhält man das Di nicht alles und eiweißhaltig. Man prest daher zwischen erwärmten Platten, wodurch das Eiweiß gerinnt, da aber hierbei das Di leicht mit brenzlichen Theilen verunreinigt wird, so bewirkt man die Erwärmung mittelst Damps. Von den Schleimtheilen und Ertraktivstoff befreit man das Di durch Ablagern, durch Salzwasser, welches den Ertraktivstoff in sich ausnimmt, oder indem man es mit 1/2 — 1 1/2% concentrirter Schweselsäure zusammenrührt und dann etwa 1/4 Gewichtstheil Wasser zusest, wobei der Ertraktivstoff eine unlösliche Verbindung mit der Schweselsäure bildet und sich in Floden absest. Bei chemischen Untersuchungen gewinnt und reinigt man sette Die auch durch Auskochen mit Wasser, wobei es sich auf der Oberstäche ansammelt.

Durch funftliche Abfühlung ober burch Auslösen in tochenbem Altohol Gigenschaften. laffen sich die meisten Dle noch in drei verschiedene Settstoffe trennen, in einem stüffigen, Glain oder Dlein, und zwei feste, wovon der eine wacheartig: Stearin oder Talgstoff, der andere butterartig ist: Margarin. Aus einer Auslösung in tochendem Weingeist trystallisitet beim Ertalten zuerst das Stearin, dann das Margarin in Blättchen heraus, während das Clain im kalten Altohol gelöst bleibt. Bei der Berseifung der Dle verwandeln sich dieselben in drei entsprechende Säuren: Glain oder Dlein - (C4 H80 O4), Stearin (C54 H122 O5) und Margarinsaure (C64 H122 O6).

Das specifische Gewicht ber fetten Dle fteht zwischen 0,913 und 0,963, ihre Consistenz und ihr Gefrierpunkt find fehr verschieden. Sie kommen bei 300° C. ins Rochen, entwickeln babei Bafferdampfe, Roblenfaure und werben später vollkommen zerfest.

Einige fette Dle, wie Lein-, Hanf-, Mohn-, Wallnuß-, Sonnen-blumenkern-, Leindotter-, Kürbis- und Traubenkern-, Tabak-, Rochtannen- famen- und Ricinusäl trocknen in dunnen Lagen der Luft ausgesest, zu einer zähen, durchscheinenden, gelblichen Masse ein, heißen deshalb trocknende Dle und werden auch deshalb zu Firnissen und Ölfarben verwendet. Die anderen, nicht trocknenden, wie das Baum- oder Oliven-, das Kohlsaat-, Reps-, Buchecker-, Haselnuß-, Mandel-, Pflaumen-, Kirsch- und Apfelkern-, Erdnuß- und Behennußil verbicken sich auch an der Luft, bleiben aber stets schmierig und halbstüssig, werden sauer und ranzig.

Beim Eintrocknen und Nanzigwerden nehmen die Die viel Sauerstoff auf, wobei sie sich oft so erhisen, daß sie sich in Berührung mit porosen brennbaren Stoffen entzünden können und entwickeln dabei Kohlensäure und Wassertsoff.

Mit concentrirter Salpeterfaure erhipen fich manche fetten Die gleich-falls bis zur Entzündung.

Butterarten oder Fette im engeren Sinne gehören größtentheils bem Tierreiche und nur einige wenige, wie Palm-, Cocosnuß- und Lorbeeröl, Mustatnußbutter ic. dem Pflanzenreiche an. Außer ihrer Consistenz stimmen sie so ziemlich mit den Dlen überein, nur die Butter im engeren Sinne, wie sie in der Milch der Säugethiere vorkommt, besteht außer Stearin und Clain noch aus Butprin; lestere Fettart sepdirt sich an der Luft zu Buttersäure, welche der Butter einen ranzigen Geruch ertheilt.

Talg. Talge heißen jene Fettarten, bei benen bas Stearin vorwaltet. Sie kommen im Thierreiche, namentlich bei ben Bieberkauern vor. Im Pflangenreiche findet sich jedoch ein ähnliches Fett, die sogenannte Cacaobutter, welche man durch warmes Auspressen der Cacaobohnen erhalt und einen Bestandtheil der Chocolade ausmacht.

Bachs. Sin anderes festes Fett, welches sich schon in seinem Außeren vom Talg durch seine größere Härte und von allen übrigen Fettarten dadurch unterscheibet, daß es sich weit weniger schmierig, settig, sondern mehr kledrig anfühlt, ist das Bachs. Es sindet sich mit Harz, Chlorophyll und anderen Stoffen gemengt häusig im Pslanzenreiche, wo es die glänzenden Überzüge der Blätter, Stengel und Früchte, der Blamenstaud z. enthalten. Besonders reichlich sindet es sich in der Ninde der Bachspalme (Ceroxylon andicola), in den Beeren des Bachsstrauches (Myrica cerifera) u. bgl. Das Bachs der Bienen (C10 H10 O2 Gerhardt) schwist zwischen den Bauchringen derfelden aus, ist aber durch den Lebensprozes sast gar nicht verändert. Übrigens haben Beobachtungen nachgewiesen, daß die Bienen auch Wachs aus ganz reinem Honig erzeugen.

Man gewinnt bas Wachs meist burch Auskochen bes Bienenwachses, Umschmelzen und Bleichen an ber Sonne. Aus den Wachholberbeeren und ben Knospen ber Schwarzpappel erhält man Wachs durch Auskochen mit Weingeist.

Beim Behandeln des Bienenwachses mit tochendem Altohol bleibt Myricin, ein unverseifbares, erst in 200 Theilen tochendem Altohol lösliches Bachs zuruck. Das in 16 Th. tochendem Altohol lösliche Cerin fällt beim Erkalten nieder, und bildet mit Alkalien eine Seife, die margarin und ölfaures Alkali und Cerain enthält.

Das Pflanzenwachs ift weicher, leichter fcmelg - und verfeifbar als Bienenwachs. Es enthält tein, ober fehr wenig Myricin und löft fich baher vollständig in tochendem Altohol.

Das Bache löft fich nicht in taltem, aber in 10 Th. tochendem Ather und in erwarmten atherischen und fetten Dlen auf.

Untersuchungen über verschiedene Wachsarten von Lewy f. Ann. de Chim. et de Phys. III. Ser. Tom. 13. S. 438—460; pharm. Centralbl. 1845. S. 417—422; über Bienenwachs von Gerhardt l. c. 15. S. 236—249; l. c. S. 841—844.

# Atherische ober flüchtige Dle.

Die atherischen ober flüchtigen Dle tommen vorzugeweise im Ingeffe Pflanzenreiche vor, nur wenige berfelben im Thierreiche und Mineratreiche. Bortommen. Sie finden fich theils in einzelnen, theils in allen Theilen gewisser Pflangen, in Burgein, Rinben, Bluten (Relden, Blumenblattern), Samen, Schalen ber Fruchte, in kleinen Balgen, Schlauchen eingeschloffen, in ben In einer Pflanze tommen in verschiedenen Thei-Rernen und Blattern. len oft verschiedene flüchtige Dle vor. Sie ertheilen ben Pflanzen ihren eigenthumlichen Geruch. 3m Thierreiche bilben fie noch wenig untersuchte Riechstoffe und im Mineralreiche ift befonbers bas Steinöl bemerkensmerth, welches an manchen Orten aus bem Boben hervorquillt.

Einige entfteben burch trodene Deftillation, wie bie empyreumatifchen ober brenglichen Die.

Die meisten atherischen Dle werben durch Deftillation ber ölhaltigen Darfiellung. Pflanzenftoffe mit Baffer erhalten. Dan übergieft die frifde ober trockene Substang mit 8-10 Gewichtetheilen Baffer und bestillirt ben größten Theil deffelben ab, ober man leitet Bafferbampfe über bie guvor mit Baffer macerirten Substangen. Das in ber Borlage erhaltene Baffer erscheint milchig, indem es bas bei boberer Temperatur aufgenommene Dl wieder größtentheils abicheibet, und man findet fpater letteres je nach feinem fpecififchen Gewichte auf der Oberfläche ober unter bem Baffer angefammelt. Rur wenige atherische Dle tonnen burch Auspressen erhalten werben.

Die meiften atherischen Dle find bei gewöhnlicher Temperatur tropfbar Gigenschaften. fluffig, nur wenige, wie ber Rampher, fest, ober butterartig, wie bas Beifuß -, Ramillen - und Sollunderblutenol, aber bann leicht ichmelgbar; Die meiften find frifch bereitet gelblich gefarbt ober farblos, wie bas Terpentin - und Wachholderol, manche gelb, wie bas Rummel- und Ralmusol, braun, wie bas Relten- und Spanifchopfenol, roth, wie bas Rraufemung und Sabebaumol, oder grun, wie bas Salbei- und Bermuthol, am feltenften, wie bas Ramillen., Schafgarben - und Bohlverleih - (Arnica montana) Dl. blau. Sie besiten alle einen ausgezeichneten Geruch und icharfen brennenden Geschmad und fühlen fich nicht wie bie fetten Die fchlupfrig, fondern rauh an. Sie erzeugen auf Papier und Leinwand einen burchicheinenden Bled, ber aber beim Ermarmen verschwindet. Die meiften find leichter, einige aber schwerer als Baffer. In der Ralte icheiben fich Die meiften in eine fefte Substang, Stearopten und eine fluffige, Elaopten, welche felbst bei ftrenger Ralte nicht gefteht. Bei Manchen ift bas Stearopten fo vorscheinend, bag fie bei gewöhnlicher Temperatur feft Das Anisol gefteht bei + 100° C., wird aber erft bei + 17° wieder fluffig, bas Rofenol fchmilgt erft bei + 28 bis 30°. Bei Anbern fehlt bas Eldopten gang, welche bann oft erft weit über bem Bafferfiebepuntt fcmelgen. Gie heißen Campher.

Im Baffer find fie etwas loslich, fo baf fie ihm ihren eigenthumlichen Geruch ertheilen, im mafferigen Beingeift lofen fie fich nur, wenn fie fauer-

stoffhaltig sind und zwar um so leichter, je mehr Sauerstoff sie enthalten; in absolutem Altohol, Ather, fetten Dlen und in concentrirter Effigsaure lösen sie sich leicht; fie lösen Fette, harze, einige Farbstoff, Pflanzenbasen und in der Wärme auch Schwefel und Phosphor auf, scheiden aber lettere beim Erkalten wieder aus. Die meisten sieden erft bei 150—160° C., lassen sich aber mit Wasserbampfen schon bei niedrigeren Temperaturen verflüchtigen.

Für sich bestillirt werben sie zum Theil zersest. Durch die Einwirkung bes Lichtes und ber Luft werben die meisten unter Sauerstoffaufnahme und Kohlensaureentwickelung dunkler, dicksussissississer, verlieren von ihrem Geruch und verwandeln sich in Essigaure, Benzoësaure und harz. Sie lassen sich leicht entzünden, manche selbst durch Chlorgas und rauchende Salpetersaure, und verbrennen mit heller, start rußender Flamme. Durch Rochen mit concentrirter Salpetersaure verwandeln sie sich in Sauerkleesaure und Benzoësaure, durch Schwefelsaure in eine schwarzbraume harzige Masse, mit Salzsaure bilden einige, wie Terpentin- und Citronenöl, seste Verbindungen, zu Basen haben sie geringe Verwandtschaft, von mehreren aber wird Ammoniakgas verschluckt.

Rach ihrer chemischen Zusammensepung theilt man fie in fauerftofffreie, sauerstoffhaltige und schwefelhaltige.

Sauerftoff= freie atherifce Die. Die sauerstofffreien atherischen Dle sind sämmtlich unter einander polymer in dem Berhältnisse von 8 Atomen Wassersioff zu 5 At. Roblenstoff, und hiervon wieder drei isomer, nämlich das Terpentinöl'), Wach-holderöl und das ätherische Dl des Birkentheers —  $C_{10}H_{16}$  und diese dem-nach polymer mit Petersilien-, (Löwig und Weidmann²) Sadebaum-, Citronen- und Copaivadalsamöl, welche gleichfalls unter sich isomer sind, nämlich —  $C_0H_0$ . Auch das indisserente Relsen- und Baldrianöl, das Dl der Pomeranzendlüten und Schalen, das Apfelsinen- und Pfesseröl gehören zu dieser Gruppe. Das Steinöl kommt von verschiedener Zusammensetzung vor, so ist das weniger stüchtige von 0,836 specifischem Gewicht —  $C_0H_0$ , das stüchtigere von 0,794 specifischem Gewicht —  $CH_2$ . Einige anderen sind Produkte der trockenen Destillation.

Das Terpentinöl, welches man burch Deftillation bes aus ber Rinbe ber Lerchenbaume schwisenden dickflussigen Harzes (venetianischer Terpentin) mit Wasser erhält, wird als das wohlfeilste von allen atherischen Dlen vorzüglich zum Auflösen der Harze zu Firnissen, zum Berdunnen der Firnisse bei der Dimalerei, zum Fleckausmachen und in der Medicin hausig benutzt. Über seine Anwendung zur Beleuchtung vol. Anwendung des Altohols und S. 108.

<sup>1)</sup> über das atherische Ol des Pinus Abies, welches unter Umstanden in Aerpentinol überzugehen scheint und ebenfalls eine Kohlenwasserschoffverbindung ist, vgl. die Untersuchung von Gottschalt in den Annalen der Shem. u. Pharm. 47. S. 237—2383 pharm. Centralbl. 1843. S. 735.

<sup>2)</sup> Rach Blanchet und Gell ift bas Peterfilienol fauerstoffhaltig - C. H. O.

Bu ben fauerftoffhaltigen gehören bie meiften ber atherifchen Die, Sauerftoffwie das Dill., Fenchel., Anis. (C10 H12 O, Blanchet und Sell) und Rum. melol in ben Samen von Anethum graveolens, A. Foeniculum, Pimpinella Anisum und Carum Carvi, bas Ramillen., Schafgarben., Rainfarrn -, Lavendel -, Spiet -, Lindenbluten - und Rofenol aus ben Bluten, bas Esbragon = (C24 H22 O2, Laurent), Kraufemung =, Pfeffermung = (C21 H40 O2, Rane), Majoran , Doften = (Origanum vulgare, C50 H80 O. Rane), Meliffen -, Rosmarin -, Salbei -, Thymian -, Rauten - (C28 H56 O3) und Bermuthol (C20 H16 O2, Leblanc) aus ben Blattern ober ber gangen Pflange und bas Beifuß-, Balbrian- und Ralmusol aus ber Burgel ber entsprechenden Pflangen. 1). Das Bittermanbelol (C14 H12 O2), beffen Praerifteng man fruher in vielen Pflangen annahm, ift, wie die meifte Blaufdure aus biefen Pflanzenftoffen, gewöhnlich ein Berfegungsprodutt bes Amygbalins bei ber Destillation unter Mitwirfung eines anberen Stoffes, bes Emulfins. Dan muß baher in allen Blaufaure und Bittermanbelol liefernden Pflanzen, wie die Drupaceen, fatt Blaufaure und Bittermanbelol blos bie Gegenwart von Anngdalin und Emulfin annehmen. Bal. unter Amnabalin.

Die meiften biefer Die finden Anwendung in der Medicin, Litorund Barfilmfabrifation.

Der Kampher C1. H1eO findet sich in dem Holze der Rampher- Rampher. baume, et setzt sich bei der Bestillation besselben mit Basser an das im Destillirhelm besindliche Stroh fest und wird mit Kalk gemengt durch wiederholte Destillation gereinigt. Ex bildet eine durchscheinende farblose Masse, welche bei + 175° C. schmilzt, bei 204° siedet, wobei sie ohne Rücktand sublimirt, er krystallisirt in Oktaedern, lost sich wenig in Basser, leicht in Albehol, Äther, flüchtigen und fetten Dlen, in Gauren, nicht aber in Basen auf.

Eine außerst scharfe Rampherart ift das Cantharidin (C10 H12 O4 Cantharidin. Regnault), das blasenziehende Princip der spanischen Fliegen und der Gattung Meloe.

Aus der Birkenrinde läßt sich ein in sehr zarten weißen Nadeln kry- Betulin. stallistrender Rampher, der Birkenkampher oder das Betulin C40 H66 O3 sublimiren ), der die Rinde mit einer wollenartigen Efflorescenz überzieht, wenn man ein Stückhen davon auf den Ofen legt. Er besit einen angenehmen Geruch, ist unlöslich in Wasser, löslich in wässerigem Altohol, Ather und flüchtigen Dien und macht einen Bestandtheil des Birkentheers und Birkenbrandöls aus, das in der Justengerberei benutt wird.

Auch die Tabakpflange, Nicotiana enthalt eine Art Rampher, Rico. Ricottanin. tianin, Anemonin, Anemonen- ober Pulfatillen tampher, welches

<sup>1)</sup> Die meisten flüchtigen Die find entweder noch nicht auf ihre Busammensehung untersucht, oder es ist blos die ihres Stearoptens ermittelt.

<sup>2)</sup> über die Darftellung und Untersuchung des Betulins vgl. hef im Journ. f. pratt. Chem. 16. S. 161; pharm. Centralbl. 1839. S. 178.

fich im Tabatrauch findet, ebenfo Anemone pulsatilla, nemorosa und pratensis und die Hafelwurg, Asarum europaeum, der Safelwurge tampher (Afarin) von der Busammensebung C. H.O.

Gumarin.

Das Cumarin (Tonka- ober Melilotus stearopten ober - Kampher) C1.8 H12 O4 (Bleibtreu), so genannt von Coumarou, bem französisschen Ramen bes Tonkabohnenbaums, weil man es in der Tonkabohne zuerst fand, ist ein in weißen, 4 seitigen Radeln krystallistrendes atherisches Di von vanilleähnlichem Geruch, welches bei + 50° C. schmilzt. Es ist das riechende Princip, welches dem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und wahrscheinlich auch dem Holcus odoratus und anderen wohlriechenden Grasarten, denen man den angenehmen Geruch des Heues zuschreibt, seinen gewürzhaften Geruch, der Tonkabohne und dem Steinklee (Melilotus ossicialis) ihren Banillegeruch und dem befonders am Rhein so beliebten, aus Waldmeister (Asperula odorata) bereiteten Maitrank oder Maiwein sein treffliches Aroma verleiht, während man früher dieses krystallistrende riechende Princip für Benzoessaue hielt.

Somefelhals tige atherifche Die. Schwefelhaltige, atherische Dle sind das Senfol (C. H10 N. S. Will) 1), im schwarzen Senf, Meerrettig, Löffelfraut und Knoblauchtraut (Alliaria officinalis), das Stintasant. Anoblauch. (C. H10 S Werthheim) 1), 3wiebel., Kressen. (Lepidium sativum, L. ruderale L. und Lep. campestre Br.), Capuzinertressen., Wasserpfesser. (Polygonum hydropiper), Aron. (Arum maculatum) und Hopfenöl, das Dl von Raphanus sativus L. (Same und Burzel), von Brassica Napus L., Cochlearia Draha und Cheiranthus annuus L. Kraut und Samen von Thlaspi arvense. Wurzel und Samen von Alliaria officinalis enthalten nach Ples ein Gemenge von Senf. und Knoblauchöl. Sie sind sehr stücktig, reizen die Augen zu Thranen, schmeden brennend scharf, röthen die Haut, ziehen Blasen und sind schwerer als Wasser.

## Sarge.

Parze. Vortommen.

Die Harze gehören zu ben im Pflanzenreiche am weitesten verbreiteten Stoffen, wie sie ihm benn auch vorzugsweise angehören, sie sinden sich in allen Theilen der Pflanzen, namentlich den ausdauernden, doch kommen sie auch im Thierreiche vor, die fossil gefundenen Harze scheinen indes ihren Ursprung der Zersehung untergegangener Pflanzen zu verdanken. Außerdem entstehen auch Harze durch Einwirkung von Sauren oder höherer Temperatur auf organische Körper.

Darftellung.

Sie fließen in Berbindung mit atherischen Dlen, welche theils verdunften, theils burch Sauerstoffabsorption fich gleichfalls in Sarze verwandeln,

<sup>1)</sup> Die Bildung des Genfols f. unten bei Mprofyn.

<sup>2)</sup> Das Knoblauchöl kann auch burch Berfegung des Senfols mittelft Kalium burch Entziehung der Elemente von Schwefel und Cyan erhalten werden:

 $<sup>2 (</sup>C_8 H_{10} N_2 S_2) K =$ 

<sup>2 (</sup>C6 H10 8) K (C2 N2 8)2 ober K fy S. Gerhardt.

entweber von felbft aus ben Baumen und Strauchern ber heißen und milben himmelsftriche aus gemachten Ginschnitten, ober man gieht fie mit Beingeift aus den harzigen Pflanzentheilen aus, fcblagt fie burch Baffer nieber und erhalt fie bann durch Abdeftilliren bes Beingeifts und Trocknen in feften Daffen.

Da alle Harze Sauerstoff enthalten, und fehr viele atherischen Die Entstehung sich an der Luft verharzen, indem fie Sauerftoff aufnehmen, so scheinen auch die Barze fich burch Aufnahme von Sauerftoff aus atherischen Dien gebilbet zu haben, boch burften fie mohl nicht geradezu ale Ornde ber flüchtigen Die zu betrachten sein, sondern es ift wahrscheinlich, daß auch eine gewiffe Renge von ihrem Bafferftoff babei mit Sauerftoff Baffer bildet, welches fich als folches abscheibet ober mit dem neu entstandenen Ornd in Berbinbung bleibt').

Die verschiedenen Barge stimmen in folgenden Eigenschaften überein: Gigenschaften. Sie find theils feft und magig bart, bruchig, wenigstens in ber Ralte pulverifirbar, theils weich, fcmierig von Sonigconfifteng burch beigemengte flüchtige Dle, und heißen bann Beichharze ober Balfame. Gie find amorph, nur felten truftallifirbar, von 0,93 - 1,20 fpecififchem Gewicht, leiten die Elektricitat nicht, werben burch Reiben ftart elektrisch, find theils farblos, gelb, braun, grun, theils burchfichtig, theils burchfcheinend, theils undurchfichtig. Im reinen Buftande find fie ohne Geruch und Gefchmack, gewöhnlich aber befigen fie vermöge eines Gehaltes an atherischem DI einen eigenthumkichen Geruch und burch biefe und andere Beimengungen auch einen icharfen, tragenden ober bitteren Gefchmad. Sie ichmelgen bei mafiger Barme und werden babei fabenziehend, bei trocener Destillation liefern fie außer ben gewöhnlichen Berfegungeprodutten eigene Gauren (Brandfauren), fie brennen angegundet mit heller, fart rugender Rlamme, find im Baffer unlöslich, obschon fie felbst Baffer zu binden vermögen. Viele lofen fich in Beingeift und Bolgeift auf, einige nur in beifem, andere auch in faltem, wieder andere nur in absolutem Alfohol, mehrere lofen fich auch in Ather, die meiften in Terpentinol, Steinol und anderen atherifchen Dlen. Fette Dle verbinden fich meift leicht mit gefchmolzenen Bar-Schwefeltoblenstoff löft die Harze leicht. Die geistigen und atherifchen Auflösungen rothen meift Ladmus, werben burch Baffer milchig getrubt, ber abgelagerte Rieberschlag enthalt Baffer, ift weich und fnetbar, wird aber beim Trodnen harter und fprobe, Mineralfauren bewirten einen noch reichlicheren Rieberfchlag. Bon concentrirter Schwefelfaure werben fie falt ohne Beranderung gelöft, beim Erhiben aber in eine toblige Daffe verwandelt nebft etwas funftlichem Gerbftoff, concentrirte Salpeterfaure bildet unter Anderem gleichfalls fünftlichen Gerbstoff, zuweilen auch Dralfaure. Bon Salg und Effigfaure werben einige unverändert gelöft. Die

<sup>1)</sup> Bal. Liebig's Sandb. b. organ. Chemie mit Rudficht auf Pharmacie. Beibelberg 1843. S. 468-470.

meiften bilben mit Alkalien Bargfeifen, aus benen fie burch Sauren wieber unveranbert abgefchieben werben.

Beichharze.

Die Beichharze ober Balfame besigen einen ausgezeichneten, ftarten Geruch und scharfen, aromatischen Geschmad, verlieren ber Luft ausgesetzt einen großen Theil ihres atherischen Öls, während sich ein anderer Theil besselben oppbirt und verharzt, und erharten badurch. Bei ber Destillation liefern sie atherisches Öl unter Zurudlassung von harz.

Terpentin

Es gehört hierher außer mehreren ausländischen Welchharzen, wie der fluffige Storar, Peru-, Copaiva-, Tolu- und Metkadlam der Terpentin, oder wie ihn die Techniker bisweilen im Gegensate zum Terpentin ol heißen, welches sie gleichfalls Terpentin nennen, der fette Terpentin, welcher aus den Einschnitten fließt, die in den Stamm verschiedener Nadelbölzer gemacht werden. Er bildet eine honigartige, fardlose, gelbliche oder graulich-, röthlich-, oder grunlichgelbe, durchsichtige oder trübe Klussischen von nicht unangenehm gewurzhaftem Geruch und erwarmend-, scharschitterlichem Geschmack, welche beim Eintrocknen weißes Harz oder Galipot hinterläßt. Er löst sich in starkem Beingeist, Ather und ätherischen Dlen vollständig auf. Bon Ammoniak wird er in zwei Harze zerlegt, wovon das eine in kaltem, das andere in heißem Steindl löslich ist. Bei der Destillation geht Terpentinöl über und Harz bleibt zuruck. Die vorzüg-lichsten Arten desselben sind:

gemeiner,

Der gemeine Terpentin aus Tannen und Kichten, Pinus sylvestris und P. Abies. Er ist dickflussig, graugelb und trübe, und besteht hauptsächlich aus zwei Harzen und 5—25% Terpentinöl. Lesteres wird durch Destillation abgeschieden. Aus dem Rückstande zieht 72 procentiger Weingeist in der Kälte zwei Harze aus, nämlich Alphaharz oder Pininsäure C40 H60 O1, eine untrystallinische, in ihren Auflösungen sauerreagirende Wasse und die sehr kleine Wenge eines britten Harzes, Gammaharz, welches nicht, wie die beiden anderen, in Steinöl löslich ist und nicht sauer reagirt. Der Rücksand ist das Betaharz (Gylvinsäure) gleichfalls — C40 H60 O1, welches aus seinen Auslösungen in großen fardlosen, rhombischen Prismen krystallisitet, nach Laurent in dreiseitigen Taseln, wodurch sie sich vor allen anderen Körpern auszeichne. Nach demselben ist Pimarsäure die ursprüngliche Säure, welche sich unter gewissen Umständen in Pininsäure und Eylvinsäure zerlege.

Der gemeine Terpentin wird vorzugeweise auf dem Franken = , Thu-ringer- und Schwarzwald gewonnen.

franzöfif**d**er,

Der französische Terpentin von Pinus maritima ift minder dickfluffig, Kart sich burch Ablagern, gibt burch Destillation 12% Terpentinol
und wird im sublichen Frankreich, namentlich bei Borbeaur gewonnen.

venetianifoet, Der venetianische Terpentin vom Lerchenbaum, Pinus Larix, ist noch bunnflussiger, blaggelb, klar, von fast citronenahnlichem Geruch, liefert 18—24% Terpentinöl und wird in Illyrien, Norditalien und Subfrankreich gewonnen.

Der elfaffer ober Strafburger Terpentin von Pinus picea ift febr eifeffer, fluffig, hellgelb, von angenehmem Geruch und gibt 34 — 35 % Terpentinol.

Dem Strafburger gleicht ber farpathifche und ungarifche Terventin, erfterer von Pinus Cembra, letterer von Pinus mughos.

Man braucht den Terpentin zum Weichmachen harziger Mischungen, namentlich zu Siegellack, Kitt, Pflastern, Salben, Harzseifen, zur Darstellung des Terpentinöls, Kolophoniums 2c.

Auch der Bogelleim (Bifcin) gehört zu den Weichharzen. Um Bogelleim. ihn zu erhalten, kocht man Mistelbeeren (Viscum album), dis sie platen, zerstößt sie dann, schlemmt die Hüssen mit kaltem Wasser ab, der Rüdftand ist Bogelleim. Auch das Kraut wird dazu benut. Die Gewinnung sindet im März statt. In Frankreich siedet man Bogelleim aus der inneren Rinde der Stechpalme (llex Aquisolium), sett sie in Fässer gepackt einer anfangenden Gährung aus, zerstößt sie und befreit sie durch kochendes Wasser von Schleim und Bitterstoff. Der Vogelleim ist eine zähe, dickstüssige, grünliche Masse von bitterem Geschmack und unangenehmen Geruch, erhärtet in dünnen Lagen an der Luft, schmilzt leicht, löst sich in heißem Alkohol, Ather, stüchtigen Dien und auch etwas in Esszsützer. Eine ähnliche Masse siehe jungen Zweigen der Robinia viscosa freiwillig aus und überzieht dieselben.

Rach Zeller erhält man aus ben behufs ber Latwergengewinnung burch Auspressen vom Safte befreiten Attigbeeren (Sambucus Ebulus) burch mehrmaliges Austochen mit Wasser, bis letteres farblos abläuft, und nachheriges gelindes Erhiten, um das Wasser zu entfernen, einen Bogelleim, welcher in allen seinen Eigenschaften fast ganz mit dem aus Viscum album übereinstimmt. Künftlicher Bogelleim ist gewöhnlich eingekochtes Leinöl (Buchdruckersirnis), auch eine Mischung von Zinkchlorid und Leim tann dazu verwendet werden, wo ersteres durch fortwährendes Wasseranziehen aus der Luft das Austrocknen des Leims verhindert.

Bon ben Parten harzen find vorzüglich bas Fichtenharz und Darte Barge. bas Kolophonium für unseren Zwed von Bichtigkeit, ba die übrigen technisch anwendbaren hartharze keine Erzeugniffe unserer Gegenden find und bas Pech bei ben Produkten der trockenen Destillation seinen Plas sindet.

Das Fichtenharz, oder bas an den Fichten und Tannen durch Ein- Fichtenharz, trocknen des Terpentins entstandene Sarz ist gelblichweiß, riecht start nach Terpentin, ist etwas knetdar, durchscheinend und besteht aus Pinin- und Sylvinsäure (vgl. gemeiner Terpentin S. 326), mehreren indisserenten Harzen und 10—15 % ätherischem Öl. Pelletier und Walter erhielten dei der Destillation des Fichtenharzes außer Naphthalin 4 eigenthümliche Kohlenwasserstenft verbindungen, während das Fichtenharz selbst eine sauerstoffhaltige Gubstanz ist 2).

<sup>1)</sup> Mehr hieruber in Ahenard's Lehrb. ber theoret, und prakt. Chemie. Leipsig, Bog. 1828. 4. Bb. S. 1347.

<sup>2)</sup> Bgl. Poggenborff's Ann. b. Phyf. u. Chem. 44. S. 81-110; pharm. Centralbi. 1638, S. 566,

Aclorbonium

Das Rolophonium ober Geigenharg, ber bei ber Deftillation bes Terpentinols aus bem Terpentin bleibende Rudftanb, ift eine braungelbe, burchfichtige, glasglanzenbe, bruchige, harte Raffe von 1,07 bis 1,08 fpecifischem Gewicht, wird bei + 70° C. weich, fcmilgt bei 135°, befteht vorzugeweise aus Vininfaure, wenig Sulvin- und Rolophonfaure, und zwar um fo mehr, je bunkler es gefärbt ift, und aus Brandol. Bei ber trockenen Destillation hinterläßt es nur 3/4 % Roble, wahrend die beim Fichtenharz ermähnten Roblenwafferstoffverbindungen entweichen.

Bachholderhars.

Das Bachholberbarg, welches auch beuticher Sanbarach genannt wurde, weil man lange Beit ben Sandarach vom Bachholber ableitete, mahrend ber achte Sandarach von ber Thuya articulata in ber Berberei abstammt, findet fich unter ber Rinde bes gemeinen Bachholbers, Juniperus communis, und, namentlich in Schweben, auch nicht felten in Ameifenhaufen, wird aber jest wenig mehr benust.

Unwendung ber Barge.

Die Hartharze werben theils, wie vorzüglich Weihrauch, Storap, Bengoë, gu Raucherpulver benutt, theils wie Copal, Dammar, Maftir, Sandarach, Gummilact, ju Lackfirniffen, letterer auch jur Tifchlerpolitur und besonders zu Siegellach, bas Fichtenharz zur Leuchtgasbereitung, zum Pflaftern, Dachbeden, Lothen, ju Firniffen, Ritten, Bargfeifen zc., bas Rolophonium in Berbindung mit Theer zu ahnlichen 3weden.

Firniffe.

Metallmaa-

Die Rirniffe, ober vielmehr Ladfirniffe ober Lade, weil bie Technifer unter Firnig gewöhnlich ben Leinölfirnig (mit Bleiglatte getochtes Leinol) verfteben, find Auflosungen von Bargen in fetten Dien, Beingeift, Terpentinol und bergleichen, um verschiedenen Substanzen einen glangenben, burchfichtigen ober gegen die Ginwirtung ber Luft ichutenben Ueberjug zu geben. Go erhalt man nach Puppi einen Firnig fur metallifche Mirnif für Instrumente zum Schut gegen Orybation, wenn man in 11/2 Pfund in einem Thongefag maßig erwarmtem Beingeift von 36 º 3 Quentchen Sandarach, ebenso viel Mastir und 1 Quentchen gereinigtes Alchtenharz auflöst, bie Auflösung abgießt und in einer wohlverschloffenen Flasche aufbemahrt. Rach Beni erhalt man burch Abreiben von 80 Theilen fehr feinem Biegelmehl und 20 Th. Bleiglatte mit Leinol gur biden Daffe und Berbunnen mit Terpentinol einen Firnis, der bei zweimaligem Anftrich das Gifen volltommen bor Roft fcust.

Rautfout.

Ein von den eben behandelten in vieler Beziehung abweichendes Sarg ift bas Rautfchut, Feberharz ober elaftifche Gummi C. H. findet fich im Mildfafte vieler einheimifchen und auslandischen Gemachfe, vorzüglich in bem der Urticeen, Euphorbiaceen und Apochneen. fäfte anderer Pflanzenfamilien find fehr arm an Rautschut, obgleich es in keinem ganz zu fehlen scheint, besonders reich daran ift die Siphonia elastica in Guiana in Subamerika, die Urceola elastica auf Sumatra und Zava, Ficus elastica und indica in Oftindien und Artocarpus incisa in Beftindien, aus benen es burch Ginschnitte bis aufs Bolg gewonnen wird. Der ausgeflossene Saft wird auf Thonformen geftrichen, wo er bann

Rlafden bilbet, ober in bideren Lagen auf Bretern (Gummited) und über freiem Feuer getrodnet, beffen Rauch es ichwarat. Seltner fommt ber fluffige Saft felbit in ben Banbel, welcher nicht mit Rautschutauflöfung au verwechseln ift.

Das reine Rausichut ift in bunnen Lagen farblos, diemlich burchfichtig, in bideren Studen gelblich, von fcwachem Geruch, in ber Ralte hart und fteif, aber nicht fprobe, bei gewöhnlicher Temperatur ausnehmend elaftifch, frifche Schnittflächen haften bleibend luftbicht aneinander, es läst fich am beften mit einem benäßten Reffer ichneiben. In warmem Baffer erweicht es, quillt etwas auf und wird baburch löslicher in feinen Lofungs. mitteln; beim Trocknen nimmt es wieder feine vorige Befchaffenheit an. Es schmilzt bei 125° C. zu einer theerartigen, Rebrigen Daffe, bie fast gar nicht wieber fest wird, liefert bei ber trockenen Deftillation viel flüchtiges Dl (Rautschufdl) und wenig Roble. Entzundet brennt es mit leuchtenber, rugenber Rlamme und tabafahnlichem Geruch. In Baffer, Alfohol, Sauren und Alfalien ift es völlig unlöslich, auch burch Chlorgas wird es nicht angegriffen. In Terpentinol, Steinol, Steintoblenol, Ather, Rautschutol und Schwefeltoblenftoff fcwillt es weit mehr an als im Baffer, loft fich aber nur in ben brei lesten wirklich auf und bleibt nach bem Berbunften bes Löfungsmittels faft unveranbert gurud. Die langere Beit zurückbleibende Klebrigkeit kann man dem Überzug durch Bestreichen mit Seife und nachheriges Glatten benehmen.

Das Rautschut, beffen man fich früher faft nur jum Auswischen von Bleiftiftstichen auf Papier bediente, findet jest eine fehr ausgebehnte Anwendung. Man fertigt baraus mafferbichte Überfcube, elaftifche Röhren für dirurgifchen und chemischen Gebrauch, für elaftische Sofen- und Strumpfbanber zc. und in Auflofung als mafferbichten Firnis für Lufttiffen und Rleibungeftude, namentlich Fugbetleibung.

Bur Berftellung folder Überzüge erweicht man bas Rautschut gewöhnlich in einer ber oben genannten Ftuffigteiten, worin es anschwillt, und mafferblater zerreibt es nachher zum gleichförmigen Brei ober fcuttelt es nach Anthon's Borfchlag mit Beinen Steinchen, die man nachher abfegen lagt. Gewöhnlich nimmt man hierzu wegen feiner Bohlfeilheit bas Terpentinol, es muß aber völlig harzfrei fein und etwas Schwefel enthalten, um es vor bem Berhargen ju fchupen, es wird baber mit Baffer rectificirt und bann turge Beit mit 3 % geftofenem Schwefel getocht und bann abfegen laffen. Benn man es 1, 2 ober mehrere Dal bei boberer Temperatur über Biegelstud. chen beftillirt, fo wird bas Terpentinol nach Bouchardat in ber Art mobificirt, daß es das Kautschut wirklich auflöst und zwar fast ebenso gut als bas theuere Rautschutol. Man bringt nun bas klare Dl (nicht ganz bas gleiche Gewicht vom Rautichut) auf bas in fleine Studden zerfcnittene, etwas erwärmte Rautichut (am besten Gummisped) in ein wohlverfchloffenes Gefäß und rührt es nach vollständiger Erweichung zur homogenen Bird diefe Maffe mit ftarfem Weingeist versept, so schlägt sich das Rautschut gallertartig nieder und wird in dieser Form sehr leicht von

Darftellung

reinem Ather zur schnell trocknenden Fühlfigkeit aufgenommen. Lestere Auflösung eignet sich besondere zum Ausbessern von Gummischuhen, indem man den einzusehenden Fleck mit dieser Auflösung bestreicht. Sievier erhielt in England 1837 nachstehendes Berfahren patentirt: Man übergießt das zerschnittene Kautschuft in einer Flasche mit Apammoniaksüssigkeit und läßt es einige Monate, oder so lange, dis es vollkommen weiß geworden ist, verstöpseit stehen, und bestillirt dann das Ammoniak ab. Das Kantschuf bleibt im Wasser suspendirt zurück und kann in diesem Zustande beliebig eingedickt werden, ohne sich auszuscheiden, doch darf die Masse nie die über 100° C. erhiet werden. Leskauf wäscht das mit Ammoniak behandeite Kautschuf mit vielem Wasser und läst es dann einige Tage an der Luft trocknen. Hierauf löst er es ohne Anwendung von Warme in dem Zehnfachen des Kautschukgewichts frisch bestillirtem Terpentinöt auf und erhält so nach einiger Zeit eine vollkommen helle Ausschung.

Andere weichen I Theil Kautschuf in 2 Theilen Ather ein und vertheilen es bann in 3 Theilen Terpentinol.

Wafferbichte Zeuge stellt man dar, indem man zwei Blatter von Zeugen mit der kautschutbestrichenen Seite aufeinanderlegt und sie durch Walzen passiren läßt. Die Masse bleibt gewöhnlich immer klebrig und nach dem theilweise verharzten Auflösungsmittel (Terpentinöl) riechend. Man bringt daher die Zeuge in heißen starten Weingeist, welcher harz und Öl auszieht, so daß die Masse rasch trocken und geruchlos wird.

Man wendet auch das im Sanbel vorkommende, von Ratur noch fluffige Kautschul zum Anftrich fur Zeuge an.

Einen glanzenden, nicht klebenden, biegfamen Firnif für Zeuge erhatt man durch Anschwellen des Kautschuks in rectificirtem Terpentinol, Auflöfen beffelben in erwarmtem, vorher mit Bleiglatte abgekochten Leinöl und Berdunnen mit Terpentinol.

Für Leberwert, z. B. für Schuhe, wo es nicht barauf ankommt, vollkommen trockene Anstriche zu erhalten, woht ober schmilzt man das Kautschut mit Leinöl ober Schweinefett, wozu verschiedene Borschriften angegeben worden sind, z. B. 1 Pfund zerschnittenes Kautschuk wird nebst 4 Unzen Leinöl in einem Kessel unter stetem Umrühren allmälig so start und
so lange erhist, dis alles homogen ist, dann allmälig 30 Unzen Leinöl zugesett und dis zum Berschwinden aller Feuchtigkelt erhist. Oder: 2 Loth
Kautschuk in einem glasirten Gefäse bei getindem Feuer geschmolzen, 1 Keinen Estössel voll Leinölsseniss zugesest und dies alle 5 Minuten so lange
wiederholt, die 6 Loth zugesest sind, vom Feuer entsernt, 1 Loth Fischthran und 1 Loth Terpensinöl zugesest. — Heusler empsiehlt 4 Unzen
zerschnittenes Kautschuk mit 1% Pfund Leinöl dis zur völligen Aussosung
unter Umrühren zu köchen.

Am besten scheint folgende Borfchrift: Man schmilzt gleiche Gewichte Rautschut und Schweinefett unter Umrühren zusammen, verdünnt mit 4 Theilen Thran, wascht das Leber zuvor mit warmem Wasser ab (well bies die Poren bester öffnet als das Fett), und nachdem es wieder ober-

stächlich trocken geworden, streicht man obige Masse warm auf. Um Zeuge ohne Kautschut wasserbicht zu machen, gibt Rasper solgendes Bersahren an: Man taucht dieselben in eine Aussösung von I Unze Leim in 1 Quart Basser mit 1½ Quentchen kohlensaurem Ammoniak, trocknet und behandelt sie hinter einander mit solgenden Flüsseiten: einer starken Aussösung von schwefelsaurem Kali oder phosphorsaurem Natron, einer Lösung von essigsaurem Bleioryd, endlich einer Flüsseit, welche man aus 4 Pst. Balkererde mit ½ Pst. Kampher und 40 Gallonen Basser bereitet.

Schuhsohlen ohne Rautschuft wasserbet zu machen, gibt bie Deutsche allgem. Zeitschrift f. b. techn. Gewerbe 1844 an: Man erwärmt 1 Pfb. Leinölstruts und läst 1/2 Pfb. gepulvertes Kolophonium barin auf und bestreicht die Sohlen und Rahte mehrmals bamit, nachdem der vorige Anstrich immer erst wieder trocken geworden. Der leste Anstrich wird noch frisch mit seinem Sand bestreut, mit einem Bretchen sesseduckt und bann getrocknet. Solche Sohlen sollen zwar sehr steif und undiegsam, aber wasserbicht und fast unverwüstlich sein.

Ein bem Rautschuf in vieler Beziehung abnliches Sarz ift bie erft Gutta Percha feit 1843 in Europa bekannte Gutta Bercha (fpr. Perticha) ober Gutta Zaban, auf Java Gettenia genannt, nach Maclagan's Untersuchung bem Rautschut isomer, also C3 Hs, ber eingetrochnete Milchfaft eines an den Kusten von Singapore, Walacca, Borneo und der umliegenden Infeln fehr häufig wachfenben Balbbaumes, aus ber Familie ber Sapotaceen, woraus er burch Einschnitte in die Rinde in großer Menge gewonnen wird, eine bei gewöhnlicher Temperatur bis + 45° C. holharte, wenig elaftische, aber febr gabe Maffe von faferigem, feibenglangenbem Gefüge, ungleicher, weiß- und röthlichbraun gemengter Färbung, 0,979 fpecifischem Gewicht und eigenthumlichem falt leberartigem, marm bengorahnlichem Geruch, die jedoch vom Fingernagel Sinbrucke annimmt, fich wie Rautfchut nur fcwierig mit einem trodenen, leichter mit einem feuchten Meffer fchneiden läßt und im Sandel entweder in der Form von Aupferdrehfpanen oder in festen Rollen vorkommt, welche auf dem Durchschnitt einzelne Schichten ertennen laffen. In faft fiebenbes Baffer getaucht laffen fich zwei Stude au einem Gangen vereinigen und fie bleibt bis 55 ober 60° C. so plastisch, daß fie fich in jede beliebige Form Ineten lagt, welche fie beim Ertalten volltommen behält. In höherer Temperatur verhalt fie fich wie Rautschut und llefert auch biefelben Deftillationsprodutte. Sie erweicht und loft fich wie Rautschuf unvollkommen in Steintohlennaphtha, Rautschutol, Steinol und überhaupt in ben meiften atherischen Dien, sowie in Ather, volltommen bagegen nur in warmem Terpentinol, womit fie eine helle und farblofe Fluffigteit bilbet, nicht aber in Altohol und Baffer, und fcwimmt in legterem oben auf; auch wird fie weder von fetten, noch von fauren ober alfalischen Concentrirte Schwefelfaure vertohlt fie jedoch Aluffigteiten angegriffen. allmalig und ftarte Salpeterfaure verwandelt fie in ein gelbes Barg.

Sie findet eine ahnliche, nur noch viel ausgebehntere technische Anwendung als Rautschut, ba fie burch Berfeten mit Schwefel ober Kautschut, oder mit beiben zugleich die Clasticität des letteren erhält, während sie für sich die Härte des Holzes besitet. Sie hat insbesondere auch für Physit und Chemie eine hohe Wichtigkeit, namentlich weil sich so leicht Röhren und überhaupt die verschiedensten Gegenstände durch Erweichen in heißem Wasser daraus formen lassen. Um eine Röhre zu erhalten, durchbohrt man ein zusammengeknetetes Stück von der Größe und Form eines Fingergliedes mit einem Glasstad oder Bleistift und zieht es auf demselben in die Länge. Außerdem dient sie zur Ansertigung von Stöcken, Reitveitschen, Riemen, Seilen, Schläuchen, Eimern, Jagdbechern, Flaschen, Stöpseln, Messerheften, Sätteln, Sürteln, Fußböden, Dachdecken, Buchdecken, Abgüssen, zum Wasserdichtmachen von Schuhen, Kamaschen, Überzöcken und vielen anderen Gegenständen. Im Allgemeinen scheint sie sich sehr zum Ersasmittel für das Leder zu eignen, indem sie dabei nicht jene Uebelstände darbietet wie das Kautschuk. Auch Bleististstriche nimmt sie wie Kautschuk weg.

Gummiharze.

Summiharze, Gummiresinen oder Schleimharze heißen die an der Luft eingetrockneten Milchsäfte, welche gewisse Pstanzen, wie der Mohn, das Schöllfraut (Chelidonium majus), der Löwenzahn (Leontodon taraxacum), die Wolfsmilch (Euphordia), der Salat (Lactuca), dei Berlezungen ausstließen lassen, weil sie meist sowohl Harz, als Gummi enthalten. Sie bilden hellgraue, gelde, meistens bräunliche, gewöhnlich ziemlich weiche Massen, welche außer Harz und Gummi noch wiele andere Stoffe, wie fettes und stücktiges Dl, scharfe oder giftige Stoffe, Kautschut, Extractivstoff, Salze 2c. enthalten können. Sie lösen sich in Wasser schwer und unvollständig und bilden damit milchige Flüssteiten, Emulsionen. Alfohol löst sie gleichfalls unvollständig, doch wird die Auslösung klar. Besser lösen sie wasserhaltiger Weingeist und Säuren, ziemlich vollständig, aber nur verdünnte Lösungen von Alkalien. Die technisch verwendeten sind fast alle ausländisch, wie das Ammoniakzummi, der Stinkasant, das Euphordium und Gummigutt, die Myrrhe, der Weihrauch und das Opium.

#### Extrattivftoffe.

Mit biefem Namen bezeichnet man eine große Anzahl ber verschiebenartigften Thier- und Pflanzenstoffe, welche in weiter Nichts übereinstimmen, als daß man sie durch Extraction (s. S. 58) mittelft Wasser oder Weingeist aus den organischen Körpern erhält (daher Extract). Einige sind trystallistrdar, andere nicht, einige schmecken bitter, andere süß und wieder andere sind geschmacklos, viele sind gefärdt, so daß manche davon als Farbstoffe dienen, viele farblos. Aus ihren Lösungen abgedampst bilden sie meist braune kledrige Massen und werden nach völligem Austrocknen oft an der Luft wieder seucht, was wohl meistens von einem Gehalt an äpfelsauren oder mildsauren Alkalien herrührt. Eine große Jahl Extractivstoffe verändert sich an der Luft, besonders beim Abdampsen wässeriger Lösungen, unter Sauerstoffabsorption, Kohlensäureentwickelung und Ausscheibung einer braunen, im Wasser schwer löslichen, dasselbe aber dennoch

intensiv braun farbenden Substand, Extrattabiat. Derfelbe ift leicht löslich in toblenfauren und taustischen Alkalien, wird durch Sauren aus biefen Auflösungen gefällt, verbindet sich mit einem Überschust der Saure und stimmt meistens mit der Umin- oder Huminfaure sehr nahe überein, sowie viele Extratte in chemischer Beziehung den verschiedenen Gerbsauren gleichen.

Begen ihrer Beränderlichkeit in Berührung mit der Luft zieht man die Extrakte aus den organischen Körpern entweder in luftdicht verschloffenen, mittest Dampf luftleer gemachten Gefäßen, oder auf die bei der Gerbfäure angegebene Beise aus.

Man tann die Ertrattivstoffe in ungefärbte ober eigentliche Er- Gintheilung. tratte, und gefärbte ober Farbitoffe, und erstere wieder in bittere und fuße, lestere aber in gelbe, rothe, blaue und grune eintheilen.

# Bittere Extraftivftoffe.

Die bitteren Ertraktivstoffe sind ein Bestandtheil vieler Pflanzen, denen wittere arsie theils stärkende, theils abführende Eigenschaften ertheilen, weshalb sie auch häusig als Arzneimittel gebraucht werden. Solche bitteren Ertrakte sind folgende:

Das Bermuthbitter ist der bittere Bestandtheil des Wermuths, Bermuths, Artemisia absinthium, welcher in der Medicin und zur Darstellung von bitteren Litören benutt wird; eine durchscheinende gelbe oder braune, spröde, untrystallinische Masse von sehr bitterem Geschmack, schwer löslich in Wasser, leicht löslich in Alfohol und Ather, auch in Alfalien löslich und verbindbar mit Metalloryden.

Ahnliche nicht fryftallifirbare bittere Extratte finden fich im Bitterflee, Enzian, in der Schafgarbe, in den Kamillenbluten, grunen Wallnußfchalen zc.

Das Populin, ein Bestandtheil der Rinde und Blätter von Popu- populin. lus alba, tremula und graeca, krystallistet in äußerst feinen weißen Radelin, schweckt bitter-süßlich, schweizt leicht zur farblosen Flüssisteit, zersett sich bei höherer Temperatur, löst sich sehr schwer in kaltem, schwer in kochendem Wasser, etwas leichter in kochendem Alkohol und verbindet sich weder mit Sauren, noch mit Basen.

Das Frarinin tommt in der Eschenrinde (Fraxinus excelsior) bor, Frazinin. welche Anwendung in der Medicin findet; es truftallisirt in feinen weißen Saulen, schmedt sehr bitter, lost sich leicht in Wasser und Altohol, schwer in Ather und verbindet sich weber mit Basen, noch mit Sauren.

Das Afeulin (Polychrom, Schillerstoff) Co Ho Os (Tromms- kieulin. borff) findet sich in der Rinde der Rostastanie (Aesculus hippocastanum), der Esche (Fraxinus excelsior) und andern Baumrinden. Es bildet weiße, sehr seine Arystallnadeln, oder ein weißes, sehr lockeres Pulver von bitterlichem Geschmack, schwertoslich in kaltem Wasser, aber schon löslich in 1½ Theilen kochendem Wasser und in 24 Th. kochendem Altohol, aus

ersterem trystakinisch, aus letterem pulverig beim Erkalten nieberfaklend, und unlöslich in Ather. Die mässerige Auflösung ist im durchgehenden Lichte farblos oder gelblich, im restectirten violett oder blau und zwar noch merklich bei 1½ millionenfacher Berdünnung, besonders im Brunnenwasser, weil Alkalien und alkalische Erden das Schillern vermehren. Berbindet sich weber mit Sauren, noch Basen.

Rach Fleischmann schillern aber überhaupt viele alkalord- und bitterstoffhaltigen Flussigeiten, namentlich wenn man sie mit etwas Ammoniat
alkalisch macht. Gine Auflösung von 10 Gran schwefelsaurem Chinin in
1 Unge schwefelsaurehaltigen Wassers schillert flark blau.

Calicin.

Das Saliein C11 H21 O9 + 2 H ift ein Bestandtheil ber Rinde und Blatter vieler Beibenarten, wie Salix pentandra, alba, Helix 2c. und einiger Pappelarten, wie Populus alba, tremula zc. Es bilbet fleine weiße Kryftallschuppen und Nabeln von fehr bitterem Geschmack, löslich in 56 Theilen faltem, und in jeber Menge tochenbem Baffer, es loft fich ferner in Altohol, nicht aber in Ather und fetten Dien, ift ohne Reaction auf Pflanzenfarben, verliert bei 100° C. nichts an Gewicht, fcmilat bei 120°, wird bei höherer Temperatur zerfest, gelb, harzahnlich und lagt enblich eine aufgeblahte Roble, die ohne Rudftand verbrennt. Es loft fich in concentrirter Schwefelfaure mit blutrother Farbe (Rutilin) auf. Lestere ift baber ein Erfennungsmittel bes Salicins in ber Rinde, wenn fie bamit befeuchtet wirb. Salgfaure und verbunnte Schwefelfaure verwandeln es in ein weißes in Baffer unlösliches Pulver, Salicetin. bet es nicht felten in der Debicin an gegen verfchiebene Rrantheiten, namentlich wie Chinin gegen Wechselfieber, es muß aber bier in viel großerer Menge als lepteres genommen werben.

Phlorrhigin.

Das Phlorrhigin  $C_{21}H_{22}O_{2}+3\dot{H}$  sindet sich in der Wurgelrinde der Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume; es krystallissirt
in weißen Nadeln, schmeckt bitter und zusammenziehend, löst sich wenig in
kaltem Wasser (1000 Th.) und Ather, sehr leicht in kochendem Wasser
und Alkohol, auch unverändert in Sauren und Akalien und wird außer
von basisch essigsaurem Bleioryd, nicht von Metallsalzen gefällt, löst sich
wie Salicin in concentrirter Schwefelsäure mit rother Farbe als Rutilin
auf, absorbirt im seuchten Justande Ammoniakgas unter Berwandlung in
purpurblaues Phlorrhizeinammoniak, aus bessen wässeriger Auslösung Säuren dunkelrothes Phlorrhizein  $C_{04}H_{00}O_{42}N_{0}$  sällen. Es wurde gleichfalls
mit Erfolg gegen Wechselsieber angewendet.

Getrarin.

Das Cetrarin ift im isländischen Moofe, Cetraria islandica, enthalten, bilbet ein feines, weißes Pulver von ftark bitterem Geschmack, schmilgt nicht, sondern zersest sich in höherer Temperatur, ift schwer löslich in kaltem, wenig in kochendem Waffer, leichter in Ather und absolutem Alkohol, nicht aber in Sauren. Bon concentrirten Sauren und Alkalien wird es zerstört, von Salzsaure dabei ohne Gasentwicklung und Formveranderung dunkelblau gefarbt, wo es dann Schwefel- und Salpetersaure mit rother

Farbe löfen, durch Waffer wird es wieder blau niedergefchlagen. In Italien foll es gegen Fieber angewendet werden.

Das Pitrolichenin ober Flechtenbitter findet sich in der Variolaria pitrolichenin. amara Ach., bildet farblose, durchsichtige, an der Luft unveränderliche Doppelpyramiden mit rhombischer Basis, ift geruchlos, schmeckt äußerst bitter, schmildt etwas über 100° C. und erstarrt wieder beim Erkalten, ist in kaltem Basser nicht, wenig in heißem, leicht in Beingeist, Ather, ätherischen Ölen, Schweselkohlenstoff und in der Bärme, auch in fetten Ölen löblich. In der weingeistigen Lösung soll es indessen sauer reagiren, übrigens wie die vorigen siederwidrig wirken.

Das Amngbalin C40 H54 N2 O22 ift hauptsächlich in ben bitteren xmpgbalin. Manbeln, Amygdalus communis (zu 2½—4%), in ben Aprikosen-, Pfirsich-, Pflaumen- und Kirschkernen, in ben Kirschlorbeerblättern und ber Rinde von Prunus Padus enthalten.

Man erhalt es, wenn man bittere Manbeln burch warmes Preffen vom fetten Dle befreit, die rudftandige Kleie wiederholt mit Weingeist von 93 — 94% auskocht, ben Weingeist abbestüllirt, den sprupartigen Rudftand mit Waffer verdunnt und mit Hefe gahren läßt, um den Zucker zu zerftören. Man siltrirt dann, verdampft zur Syrupconsistenz, fällt das Amygdalin mit Akohol von 94%, prest aus und reinigt durch Umtrystallisieren aus Altohol.

Aus Altohol Ernftallifirt es in seibenglanzenden Schuppen ober furzen Rabeln, aus Baffer in großen, seibenglanzenben, burchfichtigen Prismen mit 6 Atomen Baffer. Es ift geruchlos, von fcmach bittermanbelartigem Gefchmad, zerfest fich bei boberer Temperatur unter Aufblahen mit einem Geruch nach Beigbornblute und Sinterlasfung einer voluminofen Roble. In Baffer ift es leicht, in wafferfreiem Altohol bei gewöhnlicher Temperatur faft nicht, leichter in tochenbem Alfohol löslich. Durch Bebanbluna mit verdunnter Salveterfaure ober mit Braunftein und Schwefelfaure gerfällt es in Ammoniat, Benzonlwafferftoff ober Bittermanbelol, Benzoe ., Ameifen - und Rohlenfaure. Bei gelindem Erwarmen mit bem eiweifartigen Bestandtheil Emulsion (Mild) gebenber Samen (wie Mandeln und bie übrigen oben genannten), bem Emulfin (f. unten) wird bas Amngbalin in Blaufaure, fluchtiges Bittermanbelol, Ameifenfaure, Buder und Baffer verwandelt. Da oft schon bloges Berreiben hinreicht, den bekannten Blaufaure - ober Bittermandelgeruch aus ben oben angeführten Begetabilien zu entwickeln, wenn sie sich anders noch im frifchen Buftande befinden '), fo scheinen mohl beibe Stoffe: Amygbalin und Emulfin getrennt, in abgefonderten Bellen in benfelben vorzukommen. Die meiften biefer

<sup>1)</sup> Rach Brandes' Bersuchen erhalt man indes teine Spur von Reaction auf Blausaure, wenn man eine bittere Mandel für sich oder mit Altohol zerrieben darauf prüft, wohl aber, wenn sie mit Wasser angerieben war. Archiv d. Pharm, II. 3. S. 240 und von da pharm. Centralbl. 1835. S. 653.

Pflanzenftoffe find im unverlegten Buftande völlig geruchlos und entivideln ihren Geruch erft beim Infundiren, Rauen ober Zerreiben.

Anders verhalt es sich bei jenen Theilen, welche schon im unverlegten Zustande den bekannten Geruch verbreiten, wie manche Blüten, namentlich die von Prunus padus, es scheint hier das Emulsin vermöge des bedeutenderen Wassergehalts und des zarteren Gewedes schon im lebenden Drganismus auf das Amygdalin einzuwirken. Nach E. Simon sindet sich auch in der Rinde von Prunus padus viel mehr fertige Blausaure (und also wahrscheinlich auch Bittermandelöl), als in den Kirschlorbeerblättern, weil sie weit mehr Basser enthalte 1).

Mit ägenden Alkalien wird das Amygdalin zerfest in amygdalinfaure Salze und Ammoniak, mit übermanganfaurem Kali in cyanfaures und benzoefaures Kali.

Die Ampgbalinfaure C40 H62 O21 ift eine farblofe, untrystallinische, an ber Luft zerfließliche Maffe, von saurem Geschmad, in Waffer leicht, in Alfohol und Ather nicht löslich, die mit Basen leicht lösliche Salze bilbet.

# Suße Ertraftivftoffe.

Supe Extrattioftoffe. Die suffen Extraktivstoffe finden sich weit seltener in den Pflanzen, als die bitteren. Die wichtigsten und am genauesten untersuchten find folgende:

Glycyrrhizin.

Das Sincyrrhizin, Burzelfüß ober der Süßholzzuder bilbet einen Bestandtheil der Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra und echinata) und ist eine unkrystallinische, gelbe, spröde Masse von widerlich süsem Geschmad, leicht löslich in Basser und Beingeist, verbindet sich mit Säuren zu in Basser und Beingeist löslichen, in überschüssiger Säure aber unlöslichen Berbindungen, auch mit Alkalien zu löslichen und mit Schwermetallsorden zu unlöslichen Berbindungen. Es ist nehst verschiedenen anderen in Basser löslichen und wieder anderen durchs Kochen unlöslich gewordenen Stoffen im Lakrigensaft enthalten.

Saponin.

Das Saponin (fragender Ertraktivstoff) im Seifenkraut, Saponaria officinalis, in seiner Burzel, im Sandriedgraß, Carex arenaria, in Lychnis dioica, Gypsophila Struthium und in den Roßkastanien ist eine weiße, unkrystallisirdare, leicht zerreibliche, Anfangs süßlich, dann anhaltend scharf und kragend schmedende, geruchlose Masse. Das Pulver erregt, in der kleinsten Menge in die Nase gebracht, heftiges Niesen. Es löst sich leicht in Basser und macht selbst noch 1000 Theile desselben beim Schütteln schaumend, es löst sich in 500 Theilen wasserseinen kochenden Alkohol, wässeriger Weingeist löst es leichter, Ather gar nicht. Salpetersaure verwandelt es in ein saures gelbes Harz, Schleim- und Rleefaure, Alkalien

<sup>1)</sup> Afchoff begoß emulfinhaltige (Mohn:) Pflanzen mit Amygbalinlöfung und fand bei der Destillation beutliche Spuren von Blaufaure. Rur schade, daß er die Samen, statt sie zu destilliren, nicht mit Beingeist zerrieb, dieser hatte dann das praformirte Bittermandelol und die Blaufaure ausziehen muffen.

in Saponinfaure. Bis jest fand es noch teine Anwendung, die Wurzel wird aber fatt Geife jum Bafchen gebraucht.

Das Afparagin C. His N. O. + 2 H finbet fich im Spargel, Aspa- Afparagin ragus officinalis, ber Gibifchmurgel, Althaea officinalis, baber auch Althain genannt, . und der Schwarzwurzel, Symphytum officinale, Ernstallifirt in farblosen, rhombischen, ober kurzen sechsseitigen Prismen, es ist geruchlos, schmeckt kuhlend, fabe, etwas ekelerregend, ift hart, sprobe, knirscht zwifchen ben Bahnen, loft fich in 58 Theilen Baffer von 13° C., leichter in heißem; es ift auch in Beingeift, nicht aber in Alfohol, Ather, fetten und flüchtigen Dlen löslich. Durch Sauren und Alfalien wird es bei gewöhnlicher Temperatur nicht, in ber Barme aber in Ammoniak unb Afparaginfaure zerfest, ebenfo burch trockene Deftillation und in gahrenben Aluffigeeiten. Bon Metallfalgen wird es nicht gefällt.

### Farbftoffe.

Die gefarbten Extrattivftoffe, Farbftoffe ober Digmente Barbftoffe. bilben eine große Reihe ber verschiedenartigften Substanzen aus bem Pflangen = und Thierreiche, welche fast nur barin übereinstimmen, daß sie eine lebhafte Farbe befigen, fonft aber fich theils mehr ben Ertraktivftoffen, theils mehr ben Bargen nahern. Nach Preisser sollen jedoch alle Karbstoffe fomohl im gefärbten als farblofen Buftande beutlich fauer reagiren.

Die Farbstoffe finden fich gewöhnlich an ber Dberfläche ber Pflanzen Bortommen und in ben mit ber Luft am meiften in Berührung ftehenben Theilen, in ber Rinde, in ben Blattern, Bluten und Fruchten; nur wenige im Innern ber Pflanze im Safte gelöft ober in fefter Form abgelagert. aber beswegen nicht unwahrscheinlich, daß fie schon im Innern ber Pflanze als eigene Berbindungen vorkommen, denen nur noch eine gewisse Menge Sauerftoff fehlt, um mit ihrer eigenthumlichen Farbung aufzutreten, und diefe finden fie, sobald fie mit der Luft in naheren Bertehr treten. Es ift fcon lange eine ziemliche Anzahl von Farbstoffen bekannt, welche in der Pflange felbft ale farblofe Rorper vortommen, ober fich ju folchen reduciren laffen und die ihre Farbung erft einer Orydation an ber Luft theils ohne, theils unter Mitwirfung von Bafen verbanten.

Perfoz fand, daß Balfaminenpflanzen eine durch ihre Burgeln aufgenommene Indigoauflösung im Innern entfarben und fie erft in ben Blattern wieder mit der blauen Karbe erscheinen laffen. Preiffer glaubt daher, daß die verschiedene Färbung der Farbstoffe auf einer stufenweisen Orydation beruhe, welche ein gemeinschaftliches farblofes Princip bei feiner Annaherung an die Oberflache ber Pflanze erleibet, und fand auch bei vielen Karbstoffen, welche feither noch nicht farblos bargeftellt worden waren, (bei allen, mit benen er Berfuche anstellte) baß sie fich unter geeigneter Behandlung burch Desorphation (mittelft Schwefelmafferftoff, Bafferftoff im Momente bes Freiwerbens, Gifen - ober Zinnorybul, Gahrung 20.) fammtlich entfarben laffen und um fo mehr Sauerftoff enthalten, je intenfiver fie gefarbt find '). Bgl. auch unten Chlorophyll.

Pflanzen, welche auf trockenem, steinigem Boben gewachsen sind, enthalten in der Regel mehr Farbstoff, als die auf naffem Boben erwachsenen. Ebenso zeichnen sich die in warmen Sommern gewachsenen vor denen in seuchten und kühlen gewachsenen aus. Die Blätter besigen gewöhnlich zur Blütezeit der Pflanze die größte Menge desselben, das holz ist daran zur Saftzeit armer, als außer berselben, die Rinden dagegen enthalten am meisten, wenn sie in vollem Safte sind und die Knospen sich öffnen. Der äußere Theil enthalt im Allgemeinen weniger, als der mittlere und dieser weniger als der Bast. Die Rinde jüngerer Bäume ist im Allgemeinen farbreicher als die der älteren. In den Früchten andert sich Qualität und Quantität des Farbstoffs nach den Graden ihrer Reife.

Die schweflige Saure bleicht die Farbe der meisten Farbstoffe, indem sie damit farblose Verbindungen bildet 2). Ehlor dagegen zerftört die Farbe von allen; auch durch langere Einwirtung des Lichts, namentlich bei Gegenwart von Waffer und durch start erhiste Luft werden sie gebleicht und bei höherer Temperatur ganzlich zerstört und vertohlt. Einige sind in Wasser, andere nur in Altohol oder Ather, wenige in mehreren oder allen diesen Lösungsmitteln, oder in gar teinem derfelben löslich. Bei ihrer Verbindung mit Altalien wird im Allgemeinen die Farbe dunkler, aus Gelb wird häusig Braun, aus Roth Biolett, Blau oder Grün. Säuren machen die Farben heller, die blauen in der Regel roth, die braunen und rothen gelb. Die chemische Zusammensehung ist sehr verschieden, manche enthalten auch Sticksoff.

Bu Thonerbe, Binn- und anderen Oryben, die in der Mitte zwischen Bafen und Sauren fieben, haben fie eine ausgezeichnete Bermanbtschaft

<sup>1)</sup> Die einzelnen Bersuche von Preisser sinden sich in Dingler's polytechn. Journ. 93. S. 103—130, im Auszug im pharm. Centralbl. 1844. S. 385—393 und im Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt 1844. S. 70 aus dem Journ. de pharm. 1844 März S. 191—212 und April S. 249—264. Über die Entstehung der Pstanzenfarben sind ferner zu vergleichen die Arbeiten von Dierbach, pharm. Centralbl. 1832; über die der Biltenfarben die Schrift von Clamor Marquart über die Pstanzenfarben, Bonn bei Habicht 1835, auch Buchner's Repertorium. 14. S. 171—177, oder ein Auszug dieser Schrift im pharm. Centralbl. 1836. S. 162—171 und eine kurze, aber ungünstige Kritik derselben in Schleiden's Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. 2. Aust. I. 1845. S. 192 und Anm. auf S. 190; ebenso über die Farben der Blüten die Bersuche von Huneselb "zur Chemie der Pstanzensarben, insbesondere der blauen" im pharm. Centralbl. 1837 S. 53—59 aus Journ. s. prakt. Chemie. 9. S. 217—238 und Hope über die Farbstosse der Blätter und Blüten, Edind. now phil. Journ. 1836 Oct. S. 315 und daraus pharm. Centralbl. 1837. S. 563.

<sup>2)</sup> Die rothen und blauen Farbstoffe der Blüten werden von der schwestigen Saure nach hope, mit Ausnahme der von Centaurea cyanus, Commelina coerulea und Scadiosa atro-purpurea alle, von den orangegelben einige ganz, andere nur bis hellgelb entfärbt, die gelben Farbstoffe und Chlorophyll dagegen bleiben ganz unverandert. Auch Indigo und Carmin widerstehen volltommen.

und bilben damit unlösliche Berbindungen, welche man Lade nennt. Die Thonerbelade werben meift bargeftellt burch Auflofung bes garbftoffs in Alaunlösung und Fallung mit einem Alfali, wo ber Farbstoff mit ber Thonerbe nieberfällt und bie Fluffigfeit farblos jurudlagt. Auch vegetabilische und noch leichter thierische Roble entfarben biefe Auflösungen bei Alfalien entziehen ber Rohle ben Farbftoff wieder. theilt die Farbstoffe, wie bereits angegeben, in gelbe, rothe, blaue und arune.

## 1) Gelbe Farbftoffe.

Das Luteolin ift ber gelbe Farbftoff bes Bau, Reseda luteola, es Gelbe Barbffoffe. lagt fich fublimiren und bilbet gelbe burchicheinenbe Radeln, loft fich wenig gutolin. in Baffer und farbt es taum gelb, loft fich in Altohol und Ather; in Ralilauge mit gelber Farbe, welche allmalig fcmusig braun wirb. centrirte Schwefelfaure bilbet eine gelbrothe, concentrirte Salpeterfaure eine pomeranzengelbe Lofung. Der Bau wird zum Gelb., Grun. und Schwargfarben und jur Darftellung eines feinen Schittgelb, einer Lacfarbe benutt, indem man ju lesterem bie Abtodjung mit Alaun und Rreibe fällt.

Rhamnus - ober Rreugbeerengelb in ben nicht völlig reifen Fruch- Rhamnusten bes Rreugborns Rhamnus cathartica, des Farberborns h. infectoria u. a. Rhamnusarten bilbet eine grunlichgelbe Daffe von fehr bitterem, etelhaftem Gefchmad, ift leicht löslich in Baffer, wird von Alfalien braunlich gefärbt, von Alaun, Zinnchlorib und bafifch effigfaurem Bleiorgb gelb gefällt und farbt Beuge bauerhaft gelb.

Der gelbe Farbstoff von Lichen parietinus trystallifirt aus einem Geiber Farb. mit fochendem Alfohol erhaltenem Auszug in langen glanzenden Blattchen, Lichen pa welche fich aufammenkneten laffen, in ber Barme leicht fcmelgen und beim Ertalten ju einer fruftallifirbaren Daffe gefteben; ift unlöslich in Baffer, loslich in Altohol und Ather, wird von concentrirter Schwefelfaure mit carminrother Farbe geloft, die balb nachher blutroth wird; mit Ralilauge Anfangs ebenfalls tarminroth, nachher violett, Sauren fallen ihn baraus in gelben Floden. Binn- und Bleiornb geben bamit gelbe Dieberichlage. Die Flechte enthalt 31/2 % Farbftoff, welcher 1/7 rothen enthalt.

Das Spirain, ber gelbe Farbftoff aus ben Bluten ber Spiraea ul- Spirain. maria, burch Ausziehen mit Ather erhalten, mit Baffer gefällt, bann in Alfohol gelöft, aus bem fich beim Erfaiten bas Fett ausscheibet, bann abgedampft, bildet ein gelbes, kenftallinisches, nicht in Baffer, aber leicht in Ather und Alkohol lösliches Pulver. Die Lösung ift im concentrirten Buftanbe bunkelgrun, reagirt ichmach fauer und treibt aus toblenfaurem Rali bie Roblenfaure aus. Apfali loft es mit gelber Rarbe. Barntmaffer und Thonerbe fallen die geiftige Lofung gelb, neutrales effigfaures Bleioryd carminroth, beim Trodnen fcmarz werbend, Gifenorydulfalze fallen es bunkelgrun, Gifenorydfalze fcmarz, Rupferoryd grasgrun. Concentrirte Salpeterfaure loft es in der Barme mit rother Karbe. Aus der Auflosung in Schwefelfaure wirb es von Baffer unveranbert gefällt.

Chelidoxanthin. Das Cheliboranthin, ber gelbe Bitterftoff bes Chelidonium majus, bildet undeutliche Krystallnadeln, meist eine gelbe, in kaltem Wasser schwer, leichter in heißem, in Ather nicht, leicht aber in wasserigem Beingeist losliche Masse. Die intensiv gelben Lösungen schmeden sehr bitter und werben burch Sauren und Alkalien nicht verandert, die wasserige Lösung wird
aber durch Gallustinctur gefällt.

Blattgelb.

Das Kanthophyll ober Blattgelb erhält man aus ben im Herbste gelb gewordenen Blättern durch Ausziehen mit Alkohol, woraus man beim Berdunsten das Blattgelb mit Fett als eine körnige Masse erhält. Letteres kann durch Berfeifen und Ausziehen mit kaltem Alkohol zum Theil entfernt werden. Es scheint verändertes Chlorophyll oder Blattgrun zu sein, das man aber kunstlich nicht wieder herstellen kann. Bgl. auch Chlorophyll S. 349.

Berberin.

Das Berberin 1), der gelbe Farbstoff in ber Burgel bes Sauerdorns, Berberis vulgaris (in der Rinde derfelben ju 1,3 %) ist ein sehr lockeres, aus feinen, feibenartig glanzenben Rabeln beftebenbes, intenfiv gelbes Bulver; beim Erfalten einer tochend gefättigten mafferigen ober alfoholischen Auflösung schießt es in strablenformig gruppirten Prismen an. Es ift ohne Geruch, bon fart und rein bitterem Geschmad, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, in 250 Theilen Altohol von 82%, aber in jedem Berhaltniß von tochenbem Baffer und Altobol, auch etwas in fluchtigen und fetten Dien, nicht aber in Steinöl, Ather und Schwefeltohlenftoff los-Bon concentrirter Schmefel - und Salpeterfaure wird es gerfest, aus feinen Auflösungen aber von biefen, wie von anderen Sauren unverandert gefällt, von Gerbfaure mit braungelber Farbe. Bon trodenem Chlor wird es blutroth gefärbt, in Auflösung aber braun gefällt. Dit Alkalien geht es unter Berbunkelung feiner Farbe Berbindungen ein, aus benen es Sauren wieder unverändert abscheiden. Blei-, Bint- und Eisenorydulfalze fällen es nicht. Bei Bufas von fehr verdunnten Gauren zur altoholischen Lofung bilbet es mit diefen gelbe, fryftallinifche Berbindungen. Die Berberigenwurzel wird jum Gelbfarben vermenbet.

Berfchiedene andere gelbe Farbftoffe.

Die Scharte, Serratula tinctoria, welche gleichfalls einen gelben Farbstoff enthält, ber jedoch dem des Wau an Schönheit nachsteht, wurde früher mehr als jest gebraucht zum Gelb- und besonders zum Grünfarben; auch der Färbeg in ster, Genista tinctoria, enthält einen gelben Farbstoff, wird aber ebenfalls wenig benust. Aus den Birkenblättern bereitet man eine gelbe Lackfarbe, eine ordinäre Sorte Schittgelb, auch die Blüten der Acacie, Robinia pseudacacia, der Kartoffel, bie Blätter ber

3) Erdmann's Journ. f. techn. u. offonom. Chemie. IV. S. 496. V. S. 492

<sup>1)</sup> Das Berberin gehört inbeffen nur feiner technischen Anwendung nach bierber (zu ben gefärbten Ertraktivstoffen), denn nach Fleitmann's Untersuchungen ift baffelbe eine ber ausgesprochenften und beständigften aller organischen Bafen.

<sup>2)</sup> Man pfluckt die Bluten, bevor sie aufgegangen, trocknet sie in einer Pfanne bei gelinder hise und kocht sie, wenn sie gelb geworden sind, mit Wasser, 1/16 Alaun und 1/32 Kreibe. Der Absud farbt Seibe, Wolle und Papier dauerhaft gelb.

Lorbeerweibe, italienischen Pappel, der Birn- und Maulbeerbäume '), das Kartoffeltraut 2), die Luzerne, Medicago sativa, der Wiesenklee, Trisolium pratense, die Dotterblume, Caltha palustris, die Wallnußrinde 3), Hainbuchenrinde, die Samen des rothen Biesenklees, Trisolium pratense, und weißen Steinklees, Trisolium repens 1) liesern gelbe Farbstoffe. Nickel empsiehlt die Benuzung der so verbreiteten Euphordia Esula und E. Cyparissias auf einen gelben Farbstoff, welchen deren Blätter in ziemlicher Menge enthalten. Man kocht die Pstanzen mit alaunhaltigem Wasser und schlägt mit basisch essigsaurem Bleioryd (Bleiessig) oder Zinnchlorür nieder.

Beffer als die meisten angeführten eignen sich jedoch dur technischen Benugung verschiebene andere gelbe Farbstoffe, die sich aber fammtlich nur in ausländischen Pflanzen vorsinden, und von denen etwa hier nur die Curcum a wurzel Erwähnung verdient, insofern der weingeistige Auszug (Curcumatinctur), oder damit gefärbtes Papier (Curcumapapier) als Reagens auf Alfalien und alfalische Erden dient, welche nebst einigen anderen Körpern, namentlich Borarfäure, die Eigenschaft besigen, das Curcumagelb braun zu färben.

#### 2) Rothe Farbftoffe.

Der schönste und dabei fehr haltbare rothe Farbftoff findet fich in Rothe Barb. mehreren Arten ber Schilblaus und am reichlichsten in ber Cochenille, Sodenille, Coccus Cacti, beren Farbstoff, Carmin (C16 H26 NO10, Pelletier), baher auch gur Darftellung ber feinften farmefin - und icharlachrothen Beug und Tuschfarben am häufigsten in Anwendung tommt, allein biese so wie bie anberen hieher gehörigen Schilblausarten gehören unferen Begenben nicht an, mit Ausnahme ber beutschen Cochenille, Johannisblut, Coccus polonicus, welche feit ben alteften Zeiten in Webrauch mar und ehedem in großen Mengen aus Sibirien, ber Ufraine, Polen, Ungarn und Preugen bis in die Turtei verführt wurde. Das Infett findet fich unter der Erde an verschiedenen Pflanzenwurzeln, wie bes Johannisfrauts, Scleranthus perennis, bee Bibernelle, Pimpinella, bee Glaefraute, Parietaria, Bruchtraute, Herniaria, bes Mausohrchens, Hieracium pilosella; auch auf bem Roggen, bem Knoterich, Suflattig, Erbbeerftrauch zc. Seitbem man aber die Baumcochenille fennt, welche fo leicht der Cultur gu unterwerfen und zu fammeln ift und in ben größten Quantitaten aus Merito bezogen wird, tam die beutiche ober Burgelcochenille in Bergeffenheit, und felbft Preife, welche in neuerer Beit auf die gute Bereitung und Benupung biefes Farbftoffes gefest wurden, hatten teinen gunstigen Erfolg. Das Thier liefert so wenig Farbstoff und ift so schwer zu fammeln, daß es nicht ber Dube werth mare, es wieber in Aufnahme bringen zu wollen.

<sup>1)</sup> Bogel in Dingler's polytechn. Journ. Bt. 24. 3. 557.

<sup>2)</sup> a. a. D. 2. S. 416.

<sup>3)</sup> Magazin b. Erfinbungen. Reue Folge. Bb. 2. S. 5. S. 37.

<sup>4)</sup> Erdmann's Journ. f. techn. u. ofonom. Chemie. 7. S. 404:

Bledtenroth.

Aus mehreren Flechtenarten wird ein rother, ins Biolette übergehenber Farbstoff, Orfeille, Persio, gewonnen, welcher je nach der angewendeten Behandlung in einen blauen, Ladmus, übergeht. Der von
Ratur aus farblose Stoff erhält erst in Berührung mit Ammoniak an der
Luft eine rothe und bei gleichzeitiger Gegenwart von kohlensaurem Kali
eine blaue Farbe. Die Roccella tinctoria im Guben von Europa und
andern wärmeren Gegenden und Lecanora tartarea in Schweden, England und Schottland liefern das Ernthrin und die Variolaria dealbata
gleichfalls in Südeuropa, aber auch in Deutschland, dort auf Alpen, hier
mehr in Riederungen an Steinen, vorzüglich Granitselsen das Drein.

Beide Farbstoffe zeigen zwar ein verschiedenes Berhalten, liefern aber beide unter ben angegebenen Umftanden ein rothes Pigment.

Erpthrin.

Das Ernthrin C20 H24 C8, welches man erhalt, wenn man bie Flechte mit Baffer, Alfohol, ober am beften mit Ammoniaffluffigfeit auszieht, bic Roccellfaure burch Chlorcalcium fallt, bann aus ber ammoniakalischen Fluffigfeit bas Ernthrin burch Salgfaure nieberschlägt, und burch Thiertoble reinigt, bilbet ein weißes, truftallinisches, geruch = und geschmackloses Pulver, welches etwas über 100° C. jur burchfichtigen, farblofen Fluffigfeit ichmilgt, burch ftartere Erhipung ohne Ammoniatentwickelung gerfest wird, in 170 tochendem Waffer, in 2,3 Th. fiebenbem und 22,5 faltem Altohol, nicht in Ather, wohl aber in concentrirter Schwefelfaure ohne Bertohlung, leicht in fochender Effigfaure, unter Berfetung in Salpeterfaure und nicht in Salgfaure loslich ift. Agende und fohlenfaure Alkalien lofen es ohne Farbung auf, wo unter Luftabichluß Erntbrinbitter, ein in Baffer und Alfohol leicht loslicher Korper entfteht, woraus fich bann an ber Luft bas Flechtenroth erzeugt. Lesteres ift in Baffer fcmer, in Ather nicht, wohl aber in Beingeift mit tarmefinrother, in Altalien mit fcon violetter Farbe auflöslich und wird baraus burch Sauren als feurig tarminrothes Pulver gefällt. Schwefelmafferftoff bleicht bie Farbe, welche aber bei Austreibung bes Gafes wieber ericheint. Der farbenbe Beftanbtheil ber Orfeille und bes Persio ift bas aus bem Ernthrin entstandene Flechtenroth, ber bes Lackmus ift eine unter Ginfluß bes tohlensauren Kali entstandene, in Baffer loeliche Modification beffelben mit blauer Farbe, aus welcher Rane 4 verschiebene Karbftoffe barftellte: Ernthrolein, Ernthrolitmin, Azolitmin und Spaniolitmin.

Drein.

Das Drein C18H14O3, welches man erhält burch Digestion der getrockneten Flechte mit kochendem Alkohol, Filtriren, Abdampfen zur Extraktbicke, Ausziehen mit Wasser, Abdampfen zur Arystallisation und weitere Reinigung der Arystalle, bildet mit 5 H farblose 4seitige Prismen von ekelhaft süßem Geschmack, löst sich in Wasser und Alkohol, ist schmelzund sublimirbar, wird durch Salpetersäure blutroth gefärbt, mit Kali oder einem andern siren Alkali bräunt es sich an der Luft unter Sauerstoffaufnahme. Die wässerige Lösung mit Ammoniak verset wird allmälig an der Luft dunkel blutroth unter Bildung der Ammoniakverbindung eines neuen

Körpers, bem Dreein, welcher Stidftoff in einer andern Form als im Ammoniat enthält und von Effigfaure als braunrothes Pulver gefällt wird.

1 MS. Orcin — C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>O<sub>4</sub>
aufgenommen aus der Luft O<sub>5</sub>
und außerdem 1 MS. Ammoniat — H<sub>6</sub> N<sub>2</sub>
gibt 1 MS. Orcein — C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>O<sub>5</sub>N<sub>2</sub>

Um die Orfeille, welche aus Roccella tinctoria von den canarischen Defeille. Inseln, Corsica, Sardinien und als eine geringere Sorte aus der Variolaria orcina, dealbata (Aspergilla, Lichen corallinus) von den Alpen, Opprenden (in Bayern vom Rhöngebirge) gewonnen wird, darzustellen, zerreibt man die von Steinchen und Schmutz abgesiebten Flechten unter Mühlsteinen wit Wasser und gefaultem Harn (Ammoniat) und Kalt, um das tohlensaure Ammoniat im Harn in ägendes zu verwandeln, zum bünnen Brei, welcher sich nach etwa 14 Tage in eine lebhast violette Masse von Beilchengeruch verwandelt, die man seucht aushebt. Man benutt sie zum Roth- und Blaufärben der Wolle und Seibe.

Den Persio bereitet man in England, Schottland und besonders in Persic. großer Menge in Schweden aus Lecanora tartarea, auch aus Lichen omphalodes, calcareus, saxatilis ganz so, wie bei der Orseille angegeben wurde, nur mit Harngeist, d. h. dem aus gefaultem Harn abbestillirten kohlensauren Ammoniak. Er kommt als violettrothes Pulver in den Handel.

Das Lackmus gewinnt man in Holland aus Lecanora tartarea, gadmus. Roccella tartarea, wie die beiden vorigen, nur daß man später noch Pottgiche, Kreide oder gebrannten Kalk und Gyps zuseht, formt es in kleine Bürfel und trocknet sie. Das Lackmus hat eine hellblaue Farbe, ein erdiges Aussehen und löst sich leicht in Wasser und verdünntem Weingeist unter Zurücklassung eines geringen Rückstandes von kohlensaurem Kalk, Thon- und Kieselerde, Gyps und Eisenoryd. Man braucht die mässerige Aussösing desselben (Lackmustinctur), oder damit gefärbtes Papier (blanes Lackmuspapier), in der Chemie als Reagens auf Säuren und durch Umwandlung der Farbe in Roth mittelst sehr verdünnter Essigsfäure als rothes Lackmuspapier auf Basen.). Es dient auch zum Blaufärben des Marmors, aber nicht in der Färberei.

Das Labtrautroth ist ein dem Krapproth ähnlicher Farbstoff in der Labtrautroth. Burzel mehrerer Labtrautarten, wie Galium boreale, mollugo, sylvaticum 1c., welcher in der Schweiz, auf den hebriden und in Rufland bisweilen zum Rothfärden benust wird. Auch die Wurzeln von Asperula
tinctoria, cynanchica und odorata können statt Krapp zum Kärben dienen.

<sup>1)</sup> Die Lackmustinetur wird (mit oder ohne Zufat von Altohol) in ganz vollen und gut verschlossen Flaschen in einigen Monaten — nach Bogel in Folge von etwas Schwefelwasserstellung aus dem Gehalte des Lackmus an schwefelssaurem Kali — entfärbt; durch wenige Aropsen Schwefelwasserstellung der Farbe. Journ. f. prakt. Chemie. 16. S. 311—315; pharm. Centralbl. 1839. S. 165—166.

J

Die Burzel von Comarum palustre wird in Finnland jum Rothfarben benust.

Johannisfrautroth. Das Johanniskraut- ober Sypericumroth aus den Blüten und Früchten von Hypericum perforatum durch Weingeist erhalten, bildet eine dunkelrothe, harzglänzende, in dunnen Lagen durchscheinende, weiche, klebende, leicht schmelzdare Masse von starkem, kamillenähnlichem Geruch (wahrscheinlich von beigemengtem ätherischen Öl) und scharfem, schwach aromatischem Geschmack, unlöslich in Wasser und verdünnten Sauren, leichtlöslich in Alkohol, Ather und ätherischen Ölen; in setten Ölen nur beim Erwärmen. Mit Alkalien bildet es eine grüne Auslösung, welche im concentrirten Zustande bei zurückfallendem Lichte roth erscheint. Mit alkalischen Erden und Metallopphen bildet es meist grüne Niederschläge.

Blattroth.

Das Blattroth, Ernthrophyll, ift ber rothe Farbstoff, welchen bie Blätter mancher Bäume und Sträucher enthalten, wenn sie im herbste roth werden. Alle diese enthalten benselben Farbstoff auch in ihren Früchten. Aus der abgedampsten alkoholischen Lösung, welche man durch Ausgiehen dieser Blätter erhält, wird er von Wasser nicht, wohl aber von essigfaurem Bleioryd grasgrün gefällt, durch Schweselwasserstoff aus dieser Berbindung ausgeschieden und die Lösung im luftleeren Raume abgedampst, bildet er eine rothbraune, wenig in Wasser, aber leicht in alkalischen Flüssigkeiten lösliche Masse. Die grünen alkalischen Berbindungen orydiren sich an der Luft, nicht aber der Niederschlag mit Bleioryd. Bgl. auch Chlorophyll.

Ampferroth.

Das Ampferroth ist das rothe Pigment des gemeinen Ampfere (Rumex acetosa). Der farblose Absud der rothen Blätter wird durch Alfalien schön gelb, durch Sauren oder Alaun roth gefärdt. Die Wurzel des gemeinen und kleinen Ampfers (R. acetosella) soll eine schöne rothe Saftfarbe für Maler geben. Der Saft des blutaderigen Ampfers (R. sanguineus) wird an der Luft dunkelblau und ist zum Färben verwendbar.

Der gemeine Dosten (Origanum vulgare) wird jum Braun - und hellrothfärben ber Bolle benust; auch jum hellrothfärben bes Garns soll er dienen, wenn man Dosten und Apfelbaumlaub mit 1/4 Malzabsub und etwas hefe gahren läßt, sobald bie Mischung sauer ist, ausbruckt, die ausgebrückten Blätter mit Baffer kocht und ben Absud zum Farben verwendet.

Brennneffel-

Das Brenneffelroth sindet sich in den rothen Stengeln ber Brennnessel Urtica diorca im herbste, wenn die Blätter abgefallen sind, wird daraus durch Digestion mit Wasser erhalten und durch Binnchlorür mit rother Farbe gefällt. Die vom Riederschlage getrennte hochrothe Rüffigkeit färbt Seide rosen- die hochroth.

Rother Farbftoff ber Blumen Der rothe Farbstoff ber Blumen, wie der Rosen, des Feldmohns 1c., welchen man nach vorheriger Entfernung des Fettes durch Ausziehen mit Weingeist erhalt, ist eine dunkelrothe Masse oder ein hochrothes Pulver, leicht löslich in Wasser und masserigem Weingeist, unlöslich in Ather und Ölen. Sauren erhöhen gewöhnlich die Farbe, Alkalien andern sie in Blau, dann in Grün, endlich in Gelb. Bafifch effigfaures Bleioryd fällt die meisten grün oder gelb, neutrales mehr blau oder violett. Licht bleicht ur diese Farden bald, Chlor sogleich.

Ahnlich verhalt sich ber rothe Farbstoff ber Früchte, wie Kirschen'), Brüchte. Berberigen, himbeeren, hollunder- und Attigbeeren, heibelbeeren, Ligusterbeeren, Krähenbeeren (Empetrum nigrum) und ber violette in ben Früchten bes Mahalebstrauchs und ber Brombeeren. Die unreifen Beeren von Actaea spicata färben mit Weinstein und Jinnauflösung schön roth, die reifen mit Alaun schwarz. Die Beeren des Kreuzdorns (Rhamnus cathartica) geben unreif wie die Rinde eine gelbe Farbe, reif mit Alaun eine grüne und überreif im Winter eine purpurrothe.

Die am häufigsten benusten sind aber auch bei den rothen Farbstoffen wieder ausländische, oder wenigstens, wie der Arapp und Safflor,
bei uns nur cultivirte. Die oben angegebenen Galiumarten sollen indessen einen dem Arapp nahe kommenden rothen Farbstoff enthalten.

Ein, wie es scheint, sehr weit verbreiteter braunrother Farbstoff ist Phiodaphen. das von Stähelin und Hofstätter in der Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerisolia und Betula alba aufgefundene Phiodaphen C20 H2O2. Er ist sowohl durch Alsohol, als durch Rali ausziehbar, in jenem Falle durch Wasser, in diesem durch Säuren fällbar; in Wasser nicht, wohl aber in Alkalien und zwar mit tiesbraunrother Farbe löslich, in verdunten Säuren und Alkohol ist er nicht löslich, geruch- und geschmacklos, völlig luftbeständig und wird von Bleisalzen rothbraun gefällt.

## 3) Blaue Farbftoffe.

Nicht nur unter ben blauen, sondern überhaupt unter allen organi- Blaue Barbfchen Farbstoffen ift der Indigo 3) die dauerhafteste, sowohl gegen atmosphäIndigo.
Tische, als andere chemischen Einstuffe, indem er weder durch das Licht,
noch durch die stärtsten Säuren oder Alfalien verandert wird.

Man erhalt ihn aus Indigofera tinctoria, I. disperma, I. Anil und Bortommen. andern Pflanzen biefer Gattung aus Oftindien und Amerika, aus Nerium tinctorium in Oftindien, aus Polygonum tinctorium in China, aus Asclepias tingens und dem bei uns ehebem häusig cultivirten und auch wildwachsenden Baid, Isatis tinctoria.

Die blaue Farbe bes Indigo ift als solche in der Pflanze selbst noch Darkenung. nicht vorhanden, sondern entwickelt sich erst bei der Darstellung durch Orydation an der Luft. Man übergiest die zur Blütezeit abgeschnittenen Blätter mit Wasser. Es tritt bald eine Gährung ein, (welche aber zu nichts bienen und jest ebenso gut durch Anwendung von warmem Wasser ersett

<sup>1)</sup> über ben rothen Farbstoff ber Kirschen und schwarzen Johannisbeeren vgl. Berzelius in den Ann. d. Pharm. 21. S. 257—267; pharm. Centralbl. 1837. S. 376—377.

<sup>2)</sup> Die chemische Busammensehung feines Sauptbeftandtheils, bes Indigblau, f. S. 347.

werben foll), wobei fich die Aluffigteit unter reichlicher Roblenfaureentwickelung gelb farbt. Die gelbe Brühe wird abgelaffen und theils jur Entfernung ber Rohlenfaure, theile jur hinreichenben Beruhrung mit ber Luft mit Schaufeln aut burcheinander gearbeitet, wobei ber gelbe Rarbftoff burch Sauerftoffaufnahmte in eine blaue unlösliche Berbindung übergeht, welche fich in tleinen Kornern ju Boben fest, die man bann mit Baffer ausfocht, noch feucht in Stude formt und trodnet. Aus bem Baib fclagt man ben Farbstoff mit Raltwaffer nieber und zieht nachher ben toblenfauren Kalt wieder mit Salgfaure aus. Dbgleich der Baid feit Jahrhunderten jum Blaufarben biente und namentlich jur Beit ber Continentalfperre wieder fehr in Aufnahme tam, fo ift er boch jest ziemlich in Bergeffenheit gekommen, weil fein Pigment an Quantitat und Qualitat bem ber indiichen Vflangen febr nachftebt.

Gigenicaften.

Der Indigo ift eine buntelblaue fefte Daffe von mattem erdigen Bruch, nimmt aber burch Reiben mit glatten Korpern einen Aupferglang Er ift balb leichter, bald ichmerer ale Baffer, mas theils von fremben Beimengungen, theils von ber Behandlungsweise bei ber Darftellung In Baffer, taltem Altohol, Ather, Salzfaure, verbunnter Schmefelfaure, talten atherischen und fetten Dlen ift ber Indigo unlöslich; tochender Altohol, heiße atherische und fette Dle lofen etwas bavon auf, laffen es aber beim Ertalten wieber fallen. Er loft fich in taltem Bitriolol mit schon blauer Karbe auf, 4 Theile berfelben bilben mit 1 Th. Indigo beim Berreiben unter Barmeentwickelung und Aufschwellen eine ichmargblaue fprupbice Daffe, welche fich nach einigen Stunden mit blauer Farbe in Baffer auflöft, Indigotinetur. Englische Schwefelfaure braucht hierzu 12-24 Stunden und zerffort auch, vermoge ihres Gehaltes an Salpeterfaure, einen Theil bes Farbstoffs. Die Auflosung bleibt bei ber Neutralisation mit tohlensaurem Rali ober Ralt blau und lagt nur einen Theil des veränderten Indigo als blaues Pulver fallen; biefelbe Fallung bewirfen mehrere Neutralfalge, wie Salmiat, Rochfalz, Glauberfalz, Alaun zc. Mit reinem Rali gibt er eine blaue, allmälig grun und farblos werbende Der Indigo wird burch besornbirende Substanzen wieder in ben farblofen Buftanb gurudigeführt, g. B. burch Bafferftoff, Schwefelmafferftoff, Schwefelarfenit, Gifenorybul, gahrenbe ober faulenbe Korper, wie in Berfehung begriffener Waib, Kleie, Krappwurzeln, Syrup 2c.

Der Indigo ift ein Gemenge von 3 verschiedenen Farbstoffen, In-Die Der Indigo ist ein Gemenge von 3 verschiedenen Farbstoffen, In-verschiefteben dig braun, Indigroth und Indigblau, welche ungefähr die Halfte Andigo. Seines Comitte auswahrt dam aus Indiglaim und erdien Substanfeines Bewichts ausmachen, bann aus Indigleim und erdigen Subftangen: Riefelfaure, Thonerde, Gifenoryd, Ralt = und Talkerde.

Darftellung

Berbunnte Schwefelfaure gieht ben Indigleim aus, fobann tochende Indiablau. Ralilauge das Indigbraun und tochender Weingeist hierauf das Indigroth. Der Rudftand ift unreines Indigblau, welches man burch Rebuction von frembartigen Beimengungen reinigt. Dan läßt es in einem verftopften Befäge mit 3-4 Theilen gelofchtem Ralt und 2 Theilen Gifenvitriol (Fe S) nebst warmem Wasser einige Stunden in Berührung. Ein Theil des Kalks verbindet sich hierbei mit der Schwefelsaure des Eisenvitriols zu Gpps, das frei gewordene Eisenorydul entzieht dem Indigo einen Theil seines Sauerstoffs und verwandelt sich unter Aufnahme von Wasser in Eisenorydhydrat, der dadurch reducirte und wieder gelb gewordene Fardstoff, der an und für sich im Wasser unauslöslich ist, bildet mit dem andern Theile des Kalks eine in Wasser auflösliche Verdindung, während Gyps, Eisenorydhydrat und die dem Indigo beigemengten fremden Stoffe als Bodensas zurückbleiben. Aus der abgegossenen Klüssigkeit wird nun mit Salzsäure der gelbe Fardstoff gefällt, wobei er augenblicklich Sauerstoff an der Luft anzieht und als Indigblau niederfällt.

Das reine Indiablau C16 H10 N2 O2 befist eine tief purpurblaue Gigenichaften. Farbe, vermandelt fich bei 290° C. in einen purpurfarbigen Dampf, ber fich an falte Flachen als ebenfo gefarbte Blattchen und Rabeln fublimirt, wobei aber auch viel Roble guruckleibt, mahrend zugleich ein flüchtiges Brandol entsteht. Es ift in Wasser, Beingeift, Ather, atherischen und fetten Dien, verdunnten Sauren und Alfalien unlöslich. Rur fochender Beingeift loft etwas Beniges bavon auf, laft es aber beim Ertalten wieder fallen. Bon Chlor wird es zerftort und braungelb gefarbt, von schwefliger Saure aber nicht veranbert. Rauchenbe Schwefelfaure loft es unter Barmeentwickelung jur buntelblauen Fluffigteit auf, wobei fich Indigblauschmefelfaure, Indigblauunterschmefelfaure Indigpurpur erzeugen. Durch Salpeterfaure wird es querft in farblofe Indigfaure C1. H. N. O., bann in gelbe Pitrinfalpeterfaure (Roblenftidftofffaure, Bitterfaure ober Belter'iches Bitter) C12 H4 N6 O18 + H vermanbelt. Lestere ift ein empfindliches Reagens auf Abkali, womit fie einen hellgelben Niederschlag bilbet, besonders wenn beibe in Alkohol gelöst find.

In Berührung mit leicht orpbirbaren Stoffen, wie Gifen - und Binn orndulfalgen, schwefligfauren Salgen, Schwefeltalium, Schwefelantimon, Schwefelarfenit, Gifen., Binn - und Bintfeilspanen, faulenden Pflanzenftoffen, wird es befonders bei Gegenwart von Alfalien und alfalischen Erden fehr fonell reducirt, in reducirten Indigo ober Indigmeiß vermandelt, beffen Bufammenfebung man ausbrucken tann entweber burch bie Formel: C10 H10 N2O + H, wonach also ber Indigo wirklich durch diese Umwandlung Sauerstoff verlore (C16 H10 N2 O2 - O), ober burch die Formel: C16H10N2O2 + H2 == C16H12N2O2, wobei tein Sauerstoff abgegeben, aber Bafferftoff aufgenommen wurde. In beiben Fatten wurde burch bie besorybirenben Stoffe Baffer zerlegt, beffen Bafferftoff im zweiten Falle fich ummittelbar mit bem Inbigblau verbindet, im erften aber bem lepteren Sauerftoff entzieht, um fich bamit wieber ju Baffer zu verbinden. Dber: ce wird ber Sauerftoff unmittelbar bem Indigblau entzogen, welches bann in biefer Form nur als Sybrat besteben fann und fich fogleich mit einem Atom Baffer verbindet.

Anwendung.

Der Indigo bilbet in der Farberei das wichtigste Material jur herftellung blauer und mit gelben und rothen Pigmenten von grünen und violetten Farben für Bolle, Seide, Baumwolle und Leinwand, auch jum Farben des Papiers und als unschädlicher Stoff jum Farben der Litöre 2c. In der Chemie wird die Auflösung deffelben in Schwefelsaure als Reagens auf Chlor und die Lösung des reducirten Indigs zur Entdeckung kleiner Mengen von Sauerstoff in Gasgemengen oder Flüssigkeiten benust.

Ladmus.

Das Ladmus, welches urfprunglich ju ben rothen garbftoffen gehort, ift bereits unter biefen (S. 343) abgehanbelt worben.

Berfchiebene andere blaue Farbftoffe.

Überhaupt kommen die meisten organischen Stoffe, welche man als blaue Farbmaterialien benugen kann, in den Pflanzen als rothe vor, nehmen erst in Berührung mit alkalischen Körpern eine blaue Farbe an und viele, die schon natürlich blau oder violett vorkommen, scheinen diese Färbung nur einer Berbindung mit Alkali zu verdanken, so daß es im Ganzen schwer zu entscheiden ist, ob ein solcher Farbstoff ursprünglich roth oder blau war. Man erhält blaue Farbstoffe namentlich aus den Blüten, wie von Viola, Iris, Aquilegia vulgaris, Malva sylvestris, Campanula, Aconitum, Delphinium, Centaurea cyanus 1) und aus vielen rothen Farbstoffen der oben angesührten Früchte, aus rothen Rettigen, Blaukohl 2c. 2)

### 4) Grune Farbftoffe.

Grüne Farb. Koffe. Blattgrün.

Die grüne Farbe ist am meisten im Pflanzenreiche verbreitet, alle Blätter und krautartigen ober jungen Stengel, alle unreifen Früchte ber phanerogamischen Gewächse sind in der Regel grün, selbst die Blätter und Stengel der meisten Laubmoose; nur die niedrigeren Pflanzen, die Algen, Flechten und Schwämme sind anders gefärbt. Diese grüne Färdung wird durchgehends von dem nämlichen Farbstoff, dem Blattgrun hervorzgebracht.

Das Blattgrün ober Chlorophyll C18H18N2O8 ift ein Gemenge aus einer farblosen Wachsart C15H80O und einem grünen Farbstoffe. Den letteren erhält man für sich, wenn man frische Blätter zerquetscht, mit Ather auszieht und letteren abbestillirt. Der Rückstand wird mit heißem Alfohol ausgezogen, welcher beim Erkalten das Wachs abscheidet, siltrirt, abgedampft, mit Salzsäure ausgezogen, daraus durch Wasser das Blattgrün gefällt, ausgewaschen, mit Wasser ausgedocht und getrocknet. Das so erhaltene Blattgrün ist eine dunkelgrüne, gepulvert grasgrüne, in Wasser nicht, in Albohol und Ather schwer, in Kalilauge mit geringem Rückstand lösliche und daraus wieder durch Essigläure fällbare Masse, welche in höherer Temperatur ohne Schwelzung zersest wird. Schwefel- und

<sup>1)</sup> Man erhalt daraus das Kornblumenblau, wenn man den aus den zerquetschten Blumenblattern gepreßten Saft mit etwas Alaun verseht, als blaue Saftfarbe.

<sup>2)</sup> über einen dunkelblauen Farbstoff aus einigen Moosarten, wie Bryum stellare, vgl. Jahrb. f. prakt. Pharm. 10. S. 245—246; pharm. Centralbl. 1845. S. 607.

Salzsäure lösen es mit smaragdgrüner Farbe auf. Wasser schlägt es aus dieser Auslösung nieder, während die Flüsszeit eine Aquamarinfarde annimmt. Durch Chlor wird es leicht gebleicht, durch Salpetersäure gelb gelöst und daraus durch Wasser nicht wieder gefällt. Bon Alkalien wird es mit grüner Farbe gelöst, woraus sich beim Abdampsen Chlorophyllkali abset, was sich leicht in Wasser mit schön grüner Farbe auslöst. Durch Kalk- und Barytwasser, Alaunlösung und Bleioryd wird es grün gefällt. Durch Schweselwasserstoff wird es nicht entfärdt, durch Jink aber, welches man in seine salzsaure Auslösung wirft (H), wird es gelb und an der Luft zum Theil wieder grün.

Es verhalt fich also in biefer Beziehung wie Indigo, es wird burch Bafferftoff entfarbt und entfteht auch in biefem farblofen Buftande. wird nicht eher grun, ale bie es bie ju feiner Farbung nothige Sauerftoffmenge findet, welche ihm bei ber jugleich fattfindenben Entftehung von Bache bargeboten wirb. Dies ift auch ber Grund, warum fich bie Pflangen nur an ben bem Lichte ausgesetten Stellen grun farben. Lichte wird Sauerftoff ausgeschieben. Das Gemenge aus grunem Karbftoff und Bache, welches man im physiologischen Sinne mit Chlorophyll bezeichnet, entfieht nach ben Beobachtungen von Mohl aus Startmehl. Er fand nämlich, bag bas Chlorophyll, theils in Rornern, theils formlos. in ben Pflanzen vortommt. Die Korner werben von Altohol nicht aufgelöft, fondern blos einer grunen Schichte von Bache und Blattgrun beraubt. Der gurudbleibende farblofe Rern ift ein Amplontornchen. gallertartige Chlorophyllhulle biefer Amylonfornchen vereinigt fich fpater mit ber bes dunachft liegenben und endlich mit noch mehreren unter allmäligem Berichwinden bes Amplontornchens; es entfteht fo bas formlofe Chlorophyll. Dan tann es fich fo vorstellen, bag 5 Atome Amylon 4 Atome Bache und 56 Atome Sauerftoff liefern:

$$\begin{array}{c}
5 \times (C_{19} H_{20} O_{10}) + 10 \dot{H} \\
C_{60} H_{120} O_{60} \\
C_{60} H_{120} O_{4} \\
\hline
O_{16}
\end{array}$$

Erfordert nun auch der noch ungefärbte Farbstoff eine gewisse Menge Sauerstoff, um grün zu werden, so ist boch diese Quantität im Berhältnisse zu der bei der Wachsbildung ausgeschiedenen so gering (etwa wie
die des Farbstoffes gefärbter Zeuge), daß man den Übergang des Stärkmehls in Chlorophyll als die Ursache der Sauerstoffentwickelung durch die
grünen Pflanzentheile annehmen kann. Zur Bildung des Farbstoffes ist
übrigens außer Stärkmehl auch noch ein sticksoffhaltiger Körper nöthig,
über bessen Natur man noch nichts weiß. Nach Mulder ift es wahrscheinlich Protein.

Die Auflösung bes reinen Blattgruns farbt fich am Sonnenlicht in wenig Stunden gelb, baber bie gelbe Farbung ber Blatter im herbste, wenn die Sauerstoffentwickelung, b. h. die Wachsbilbung, aufhort. Das

Blattgelb scheint also besorybirtes Blattgrun zu fein; es läst sich wenigstens durch besorydirende Körper nicht wieder in Grun umwandeln. Die
rothe Färbung der Blätter im herbste und auch die bei einigen Gemächsen, wie Fagus sylvatica var. purpurea im Sommer vortommende rothe
Farbe dagegen wird durch desorydirende Stoffe, wie schweselsaures Eisenorydul, schön grun. Die braune Färdung der absterbenden Blätter ist
die Folge von humusbildung, einer Zersezung des Pflanzenzellstoffs in
Ulminfäure, wodurch alle anderen Farbstoffe der Blätter verdeckt werden.
Ebenso scheint es sich mit der Farbe der Früchte zu verhalten. Beim Auswaschen von durch kohlensauren Kalk gefälltem Chlorophyll mit verdunnter Salzsäure zeigt die schwachsaure Lösung nach Mulder eine sehr schore
indigblaue Färdung, während der grune Farbstoff auf dem Filter bleibt.
Es mag demnach wohl auch der blaue Farbstoff mancher Pflanzentheile
seinen Ursprung dem Chlorophyll verdanken.

Berzelius unterscheidet brei verschledene Modificationen des Chlorophylls: 1) Das der frischen Blätter, welches sich in tochender Essigfaure mit apfelgruner Farbe löst und beim Erfalten mit gleicher Farbe niederfällt; 2) Das Chlorophyll der trockenen Blätter, welches sich indigblau auflöst und duntelschwarzgrun abscheidet; 3) Das der duntel gefärbten Blätter, z. B. von Pyrus aria, welches sich grunlichbraun auflöst und ebenso abscheidet.).

Polzgrün.

Das vermoderte Holz zeigt bisweilen eine grüne bis indigblaue Farbe, welche von einem eigenen bei biefem Zersetungsprozeffe entstehenden Farbestoffe, dem Holzgrun herrührt. Es ift eine dunkelgrune, etwas in Altohol, nicht in Ather und Baffer, wohl aber in alkalischen Flufsigkeiten, Salpeterfäure und Schwefelfaure ohne Zersetung lösliche Substanz.

Gaftgrün.

Das Saftgrun sindet sich im Safte der reifen Kreuzbeeren, Rhamnus cathartica (die unreifen Beeren geben Gelb, die überreifen Roth, s. Rhamnusgelb S. 339 u. 345). Der Saft wird zur Sprupdicke verdampft, auf jedes Pfund rohen Saft ½ Quentchen Alaun ober Alaun und Pottasche zugesetzt und dann bei gelinder Barme zur Trockne verdunstet. Das in Wasser lösliche Pigment wird durch Alkalien gelb, durch Sauren roth gefarbt, durch Kreide wieder grün. Es kommt in Blasen gepackt unter dem Namen Saft- oder Blasengrun in den Handel und wird in der Wassermalerei zum Illuminiren gebraucht.

Die unreifen Beeren ber Tollfirsche (Atropa Belladonna) und der Wolfsbeere (Paris quadrifolia) liefern gleichfalls grüne Malersarben. Das Kraut von Senecio Jacobaea und Polypodium filix mas färbt die Bolle dwar schön bunkelgrun, aber nicht dauerhaft. Auch die innere Rinde des Traubenkirschenbaums, Faulbeerstrauchs und die heibelbeerblätter hat man zum Grünfarben angewendet.

<sup>1)</sup> Raberes hierüber in Compt. rend. 1838. Nr. 19 und von ba im pharm. Centralbi. 1838. S. 587-588.

#### Cimeifartige Mflangenftoffe.

Dan fann zu diefer Abtheilung eine Reihe von indifferenten, flichfoff - Gimeibartige Pflangenfoffe und meift auch schwefelhaltigen, amorphen, farblofen Rörpern rechnen, welche fast fammtlich in allen Pflangen vortommen. Gie find alle in altalifchen gluffigteiten und bis auf ben Pflanzenleim und bas Ribrin auch in Baffer auflöslich. Aus ihren Auflösungen, Die fich an der Luft febr bald gerfegen, werben fie größtentheils durch Altohol, mehrere auch burch überschüffige Mineralfauren und jum Theil schon bei Abwesenheit von Altalien burch bloges Rochen aus ihren mafferigen Lofungen gefällt. werben in höherer Temperatur gerfest unter Bilbung eigenthumlich ffintender, fluchtiger, ammoniafalischer Produtte und find ohne besonderen Gefcmad und ohne arzneiliche ober giftige Wirkung auf ben Drganismus.

Drei bavon, bas Pflanzenalbumin, Pflanzenfibrin und Protegn und Pflangencafein befigen den gemeinschaftlichen Charafter, fich unter Ber- binbungen. fegung in mäßig ftarter Salgfaure mit indigo = ober violettblauer Karbe gu lofen. Wenn fie in Ralilauge geloft und getocht werben, fo entfteht aus ihrem Schwefelgehalt Schwefelfalium und bei vorfichtigem Reutralifiren mit Effigfaure nach vollständiger Ausziehung bes Schwefels, ethalt man unter Entwidelung von Schwefelmafferftoffgas einen gelatinofen Rieberfchlag, welcher bei allen breien eine gleiche Busammenfegung befigt. Dulber, melcher die Bildung biefes Korpers zuerft beobachtet hatte, nannte ihn als bie Grundlage biefer Körper Protein (von nourede, bin ber erfte) und alle Berbindungen, aus benen er barftellbar ift, Proteinverbindun. Man fand ihn, wenn auch von anderer Form, boch von gleichem chemischen Berhalten in ben entsprechenden Substanzen ber Thiere. 1)

Das Brotein Pr = C40 H62 N10 O12 bilbet im feuchten Buffande burchscheinende, grauliche Floden, die beim Trodnen gelblich, bart und fprobe merben. Es ift gefchmad : und geruchlos, gieht begierig Baffer aus der Luft an, welches es bei 100° C. wieder verliert. In Baffer fintt es unter, fcmillt an, ift aber weber in Baffer, noch in Alfohol, Ather ober flüchtigen Dien löslich. Durch anhaltendes Rochen loft fich etwas bavon, aber in veranbertem Buftanbe im Baffer auf. Effigfaure und Phosphorfaure lofen es bei jedem Concentrationsgrab, die anderen Mineralfauren nur im verbunnten Buftanbe. Concentrirte Gauren fallen aus biefer Lofung eine barin unlosliche Berbinbung bes Proteins mit ber Aus den fauren Lofungen wird es gleichfalls burch Blutlaugenfalg, Gerbfaure und Neutralifation mit Alfali gefallt.

<sup>1)</sup> Die Saltbarkeit der Proteintheorie wird durch Laskowski in Breifel gezo: gen, welcher bei feinen, unter Liebig's Leitung angeftellten Berfuchen fand, daß das Protein nicht frei von Schwefel zu erhalten fei. Bgl. Ann. b. Chem. u. Pharm. 58. 2. 129-166, oder von ba pharm. Centralbi. 1846. 6. 513, und als Recht: fertigung: Mulber, neue Beitrage gur Gefchichte des Proteins zc. Frankfurt a. D., Reller. 1846.

Bon concentrirter Salzsäure wird es mit indigblauer Farbe gelöft, beim Rochen wird die Lösung schwarz. Mit concentrirter Schwefelsäure bildet es eine Gallerte, die sich in Baffer zusammenzieht und, nach dem Auswaschen mit Baffer und Alfohol, Lackmus nicht röthet, in Alfalien löslich ist, 8,34 Schwefelsäure enthält und von Mulder Proteinschwefelsäure genannt wird. Mit verdünnter Schwefelsäure getocht wird es purpurfarbig.

Mit Alkalien und alkalischen Erben bilbet bas Protein in Baffer leicht losliche, burch Alkohol fallbare Berbinbungen.

Albumin ober Giweifftoff. Bortommen.

Das Albumin, Thier - ober Pflanzeneiweißstoff, 10 Pr + PS = C400 Ho20 N100 PSO120 sindet sich nur an Alkali gedunden in der Natur und zwar als einer der wichtigsten Bestandtheile des Thier - und Pflanzenkörpers. Die concentrirtesten Lösungen desselben sind das Giweiß (gegen 12%) und das Blutwasser (8%). Es sindet sich ferner in allen Pflanzensästen gelöst, am reichlichsten in den sogenannten Gemüsepflanzen, ferner in dem weißen Bestandtheil der ölreichen Samen.

Gigenfcaften.

Man unterscheibet zwei polymere Modificationen, nämlich ungeronnenes, ober a Albumin und geronnenes, ober b Albumin.

a Mbumin.

Das a Albumin bilbet im trodenen Zustande ein weißes oder blaßgelbliches Pulver, das geruch- und geschmadlos ist und bis 100° C. ohne Beränderung erhist werden kann. Im Wasser schwillt es allmälig an und löst sich endlich zur schleimigen, schäumenden, geschmad- und farblosen Klüssigkeit, welche beim Erhisen bis 60° C. trüb wird und zwischen 63 und 75° erstarrt und zwar bei 1 Theil Albumin auf 7 Th. Wasser zur sesten, bläulichweißen, emailartigen, durchscheinenden Masse. Bei größerer Verdümnung gerinnt es blos in Floden. Alsohol coagulirt Albumin in concentrirten Lösungen, ebenso auch Ather. Von lesterem wird sedoch Blutalbumin nicht gefällt und bessen Zusammensetung ist 10 Pr + PS2. Auch durch geringe Mengen Kreosot und Gerbsäure gerinnt es. Mit Schweselssure und anderen anorganischen Säuren coagulirt es nur bei einem überschuß der Säure oder beim Erhisen. Mit Alkalien und alkalischen Erden, Erden und Metallsalzen geht es auslösliche Verbindungen ein, welche aber sämmtlich bAlbumin enthalten.

b Albumin.

Das bAlbumin besteht aus gelblichen, durchscheinenden harten Stuckthen, die erst unter Zersehung schwelzen und babei wie a Albumin Schwefelammonium entwickln. Es schwillt im Waffer allmalig an, wird leicht und emailartig und löst sich nach langem Rochen mit Wasser verändert theilweise barin auf. Es ist unlöslich in Alkohol, Ather, stücktigen und fetten Olen, löst sich in verdünnten Sauren auf, wird aber vom Überschuß derselben mit Ausnahme von cPhosphorsäure und Essigläure gefällt. Alkohol fällt auch die in Wasser gelösten Berbindungen des bAlbumins mit Sauren. Es löst sich in verdünnten Auslösungen der Alkalien und alkalischen Erden, wird aber daraus wieder durch einen beträchtlichen Überschuß bes Alkali oder durch Alkohol gefällt.

Das Cafein, Legumin ober ber Rafeftoff 10 Pr + S ift im alkalihaltigen Buftande ein Sauptbeftandtheil ber Thiermild, ber Bulfen- (Regumin). fruchte und auch in ben öligen Samen neben Pflanzenalbumin enthalten.

Um bas Pflanzencafein zu erhalten, reibt man in warmem Baffer Derfiellung. erweichte Bohnen, Linfen ober Erbfen gum feinen Brei und bann mit vielem Baffer gufammen, gießt die Fluffigfeit burch ein feines Gieb, worauf die Bulfen gurudbleiben, mahrend Startmehl und Cafein burchfliegen. Erfteres fest fich am Boben ab, lesteres ift in ber Aluffigkeit geloft, moraus man es burch wenig Effigfaure fallt, mit Baffer, bann mit Altohol und enblich mit Ather auswascht.

So bargestellt hat das Casein das Aussehen von Stärkekleister, bläut Eigenschaften. geröthetes Ladmuspapier (mas es nach bem Trodnen nicht mehr thut). In diefem ungeronnenen Buftande heißt es a Cafein, mahrend bas geronnene mit b Cafe in bezeichnet wirb.

Das a Cafein bilbet im trodenen Buftanbe eine gelbliche, burchfichtige a Cafein. Maffe, die in ber Barme, ohne zu gerinnen, schmilzt, in Baffer volltommen loslich ift, beim Abdampfen fich mit einer Saut übergieht, von Sauren gefallt, von überichuffiger Dral- ober Beinfaure, nicht aber von Effigfaure geloft wird. Diefe fauren Nieberfchlage werben von Schwefelund Salpeterfaure gefällt. Es löft fich, obgleich nur fcwierig, in Alfohol auf und wird aus diefer Auflofung burch überschuffige Gaure nicht gefällt, wie benn auch Alkohol bie fauren Berbindungen bes Rafestoffe leicht auflöst. Dit Alfalien und alfalischen Erden bilbet es losliche, burch einen überfchus ber Bafis und burch Erd- und Metallfalze wieder fallbare Berbindungen.

Das b Cafein, welches man burch Erwarmen von a Cafeinlofung b Gefein. mit Effigfaure erhalt, ift im trodenen Buftanbe gelblich, burchfcheinenb und bart, quillt in Baffer langfam gur weißen, undurchfichtigen Daffe auf. Bor bem völligen Austrochnen erhitt, erweicht es gur elaftifchen, fabengiehenden Daffe, die endlich bei fteigender Sipe unter Schmelzen zerfest wird. Es ift unlöslich in Altohol und Ather und verhalt fich gegen Sauren wie b Albumin, mobei die Losungen b Cafein enthalten, da es nicht wieder in Auch gegen Alfalien und ben ungeronnenen Buftand jurudjuführen ift. Metallfalze verhalt es fich wie Albumin. Das frifch gefällte Cafein geht, indem es allmalig burchicheinender wird und einen üblen Beruch entwickelt, in eine lange bauernde Faulnif über.

Das Pflanzencafein bilbet nebst dem Fibrin und Albumin die nährendften Bestandtheile ber Begetabilien, welche bei ber Berbauung, um in bie entsprechenden Thierstoffe überzugeben, nur eine Anderung ber Structur und ihres Phosphor- und Schwefelgehalts zu erleiden haben.

Benn man bas Dehl ber Getreibefamen ober beffer bie gangen, in Baffer erweichten und zerquetichten Samen, in ein Tuch gebunden, fo lange unter Baffer burchtnetet, als biefes noch Startmehl burchfpuhlt und beshalb milchig ablauft, fo bleibt endlich ein flebriger, fadenziehender, dehn= barer Rudftanb, von blaggelblichgrauer Karbe, der Rleber (Gluten).

Es ift bies ein Gemenge von brei verfchiebenen Stoffen: Pflangenfibrin, Pflangenleim und Ducin.

Pflangen.

Das Pflanzensibrin (Tabbei's 3ymom) 10 Pr + PS, welches burch Ausziehen bes Pflanzenleims aus bem Kleber mittelst siedenden Altohols erhalten wird und in seiner Zusammensepung mit dem Thiersibrin übereinstimmt, ist eine weißlich graue, weiche und elastische, aber nicht klebende, in Wasser, Ammoniat, kaltem und kochendem Alkohol nicht, wohl aber in schwachen alkalischen Laugen auslösliche Substanz, welche aus lesterer Lösung durch Neutralisation mit Essigfaure gefällt wird.

Pffangenleim.

Den Mangenleim = 10 Pr + PS, alfo ifomer mit Fibrin, ethalt man burch Austochen bes Rlebers mit Altohol und Kallen ber Auflofung burch Berbunnen mit Baffer und Abbampfen, wobei fich am Ende Pflangenleim nieberichlagt, mahrend Mucin geloft bleibt. Er ift im feuchten Buftande eine weiße, ober gelblichgraue, flebrige, fabengiebende, gefchmad. und geruchlofe Maffe, bie allmälig zu einem braunlichen, fproben Rorper eintrodnet. Er ift in Baffer und Ather nicht, wohl aber in Alfohol, jumal erhiptem loslich, bilbet mit Sauren in Baffer lösliche Berbindungen, bie von einem überfchuß ber Saure, Phosphor- und Effigfaure ausgenommen, gefällt werben. Much burch toblenfaures Ammoniat, Raliumeifenenanur und Gerbfaure werben fie niebergefchlagen. Berbunnte Lofungen ber freien und tohlenfauren Altalien und altalifchen Erben lofen ihn leicht auf. Durch Baffer, welches boppelttohlenfaure Kalterbe gelöft enthalt (Brunnenwaffer), erhartet er und ift barin unloslich. Durch Albumin und Gummi wird er etwas in Baffer loslich, auch burch Rochen von Starte mit Baffer. Legtere Auflofung erftarrt beim Ertalten gallertartig.

Mucin.

Das Mucin erhält man am besten, wenn man ben Kleber in Essigsäure anschwellen läßt und das Fibrin und Mucin durch Altohol fällt,
während der Pflanzenleim gelöst bleibt, und beibe ersteren durch Wasser trennt. Es bildet eine seste, farblose und durchsichtige Masse, die mit Wasser übergossen zum farblosen Schleim ausweicht, sich in 35 Theilen Wasser löst, in Altohol, Essigsäure und Altalien aber kaum löslich ist und durch Erhisen nicht gerinnt. Die wässerige Auflösung wird durch Gerbfäure und schiefelsaures Eisenoryd gefällt, nicht aber durch andere Metallsalze. Es besit in geringem Grade die Eigenschaft, Stärtmehl in Gummi und Krümelzucker zu verwandeln. Seine Zusammensezung stimmt wahrscheinlich mit der des Fibrins und Pflanzenleims überein.

Diaftafe.

Die Diastase entsteht beim Keimen ber Getreibesamen und scheint ein bis zu einem gewissen Punkte zersetzer Kleber zu sein. Man erhält sie am besten aus Malz, wenn man basselbe beseuchtet, mit gleich viel Wasser zerreibt und die unklare Flüsszeit ausprest. Man coagulirt durch etwas Alsohol das Eiweis, fällt dann durch mehr Alsohol die Diastase, löst sie in Wasser auf, fällt wieder und wiederholt das einige Mal.

Die Diaftase ist eine feste, weiße, nicht in Altohol, aber in Baffer und schwachem Beingeist lösliche Substang. Die mafferige Löslung ift

ohne Reaction und besonderen Geschmack, wird nicht durch basisch essiglaures Bleioryd gefällt, zersett sich bald in Auflösung und verliert hier, wie auch im trockenen Zustande, wenn auch etwas später (durch Kochen mit Baffer aber augenblicklich), die Eigenschaft, auf Stärkmehllösung zu wirken. Diese Einwirkung besteht nämlich darin — und 1 Theil Diastase reicht dabei schon auf 2000 Th. Stärkmehl hin — einen Stärkelleister bei einer Temperatur von 65 die 70° C. vollkommen zu verstüssigen, wobei das Stärkmehl in Stärkegummi und bei längerer Einwirkung der Diastase in Zucker übergeht. 1)

Diese Wirtung erfolgt auch, wiewohl viel langsamer, bei gewöhnlicher Temperatur und sie ist es wahrscheinlich, welche bas im Samen angehäuste Stärkmehl in ben für die keimende Pflanze tauglichen, affimilationsfähigen Zustand überführt, benn das Malz unterscheidet sich auffallend von der ungekeimten Gerste durch seinen süßen Geschmad. Guerin widerspricht zwar dieser Ansicht, da die Diastase nach allen Versuchen nicht durch die unverlegten Hüllen des Stärkmehls, sondern nur auf Aleister zu wirken vermöge, allein es sieht noch sehr in Frage, ob diese Hüllen der Stärkmehlsverner nicht erst durch die Einwirkung der Luft in den undurchdringlichen Zustand übergehen, so daß sie im Innern des Samens noch in einem von der Diastase durchdringbaren Zustande wären.

Das Emulfin, ober wie es auch heißt, die Synaptase sindet sich emussin. in der in den öligen Samen, Mandeln, Ballnuffen, Bucheln zc. enthaltenen weißen Materie. Man erhält es, wenn man die zerquetschten Samen durch Schütteln mit Ather von DI befreit, mit Waffer auszieht, mit Alfohol fällt und auswäscht. Es ist ein weißes geruch und geschmackloses Pulver, in Wasser löslich, in Alfohol und Ather nicht. Die wässerige Lösung gerinnt durch Erhiben. In seinem sonstigen Berhalten stimmt es ganz mit dem Albumin überein, zeichnet sich aber durch die Eigenschaft aus, in Gegenwart von Wasser, Amygbalin in Bittermandelöl und Blaufäure zu zersehen. Bgl. Amygbalin S. 335.

Das Myrofyn ist eine dem Emulfin ganz analoge Substanz, und Aprofon. sindet sich im schwarzen und weißen Senffamen. Man kann es jedoch für sich nur aus dem weißen erhalten, weil der schwarze Senf zugleich Myronsäure enthält, womit es sich bei der Gegenwart von Wasser (wie das Emulsin mit Amygdalin) zersest. Man zieht weißen Senf mit kaltem Wasser aus, dampft bei nicht mehr als 40° C. zur Syrupdide ab und

<sup>1)</sup> Bouchardat hat durch eine Reihe von Berfuchen nachgewiesen, daß nicht bios Diastase die Stärkmehlgallerte in Dertrin und Traubenzucker umwandle, sondern auch Pflanzenleim, Eiweißstoff, gefaultes Fleisch, gefaulter Kleber und vorzuglich frischer, roher Kleber in Pulverform, Eiweiß von gekeimter Gerste dieselbe Birkung haben; Säuren, sie Alkalien und Sifte aber dieselbe ausheben. Rach Andern haben auch Speichel und Magenfast die Eigenschaft, Dertrin und Zucker aus Stärkmehl zu bilden. Man hat daher auch im Blute Jucker gefunden. (Bgl. S. 317.)

verfest mit Alfohol, wodurch bas Myrofin gefällt wird. Der Rieberfchlag wird in Baffer gelöft und bei gelinder Barme eingetrodnet.

Es ift bem Emulfin fehr ahnlich, bilbet mit Baffer eine schleimige burchsichtige Lösung, die durch Erwarmung die 60° C., durch Altohol und Sauren leicht coagulirt. Das Senföl präexistirt nicht im schwarzen Senf, sondern ift erst das Produkt der gegenseitigen Zersehung von Myrrofin und Myronsaure.

Lestere erhalt man aus dem schwarzen Senf durch Zersetung des darin enthaltenen myronsauren Kali durch Weinfaure, oder des Barytsalzes durch Schwefelsaure, sie ist eine geruchlose, bitterschmeckende, nicht Erykallisitbare, in Wasser und Weingeist, kaum in Ather lösliche Masse von deutlich saurer Reaction.

Der weiße Senffame enthält teine Myronfaure, sondern blos Myrofyn, und gibt daher auch bei der Destillation mit Basser tein atherisches Dl, während der schwarze Senf beide, Myrosyn und Myronsaure enthält. Wird daher das Myrosyn des schwarzen Senfs durch Barme oder Altohol coagulirt, also umwirtsam gemacht, so gibt der schwarze Senf, wenn er mit Basser angerührt wird, teine Spur von Senföl mehr, liefert aber, solah man ihn dann mit Myrosyn aus weißem Senf mengt, das Senföl in unverminderter Menge. Mit dem Enulsin oder mit Bierhefe erzeugt aber die Myronsaure ebensowenig Senföl, als Myrosyn mit Bierhefe oder Amygbalin Bittermanbelöl.

# Berfegung organifder Rörper burch atmofpharifde Ginfluffe.

Je einfacher die Zusammensehung einer organischen Berbindung, je geringer die Anzahl der darin enthaltenen Atome der Elemente ist, desto beständiger ist dieselbe, desto weniger der Zersehung unterworfen; aus je mehr Elementen und in je größeren Atomzahlen dieselbe zusammengeseht ist, um so schwächer ist die Berwandtschaftskraft, welche ihre Bestandtheile zusammenhält, um so mehr ist sie geneigt, sich in ihre Elemente, oder wenigstens in einfachere Berbindungen derselben zu zerlegen. Die Gegenwart von Wasser und der Zutritt von Sauerstoff oder atmosphärischer Luft sind hinreichend, bei mittlerer Temperatur solche Zersehungen einzuleiten, welche man mit den Namen Gährung, Fäulnis, Berwesung und Bermoderung bezeichnet.

Gintheilung biefer' Berfegungsprozeffe. Diese Bersegungen erfolgen entweder 1) unter gleichzeitiger Gegenwart von Luft und Waffer, 2) bei Gegenwart von blogen Maffer, ober 3) bei Gegenwart von bloger Luft.

Bermefung.

Erfolgt die Zerfesung organischer Körper unter gleichzeitiger Gegenwart von Luft und Wasser, so heißt sie Berwesung. Der Sauerstoff ber Luft verbindet sich mit dem Wasserstoff der organischen Substanz zu Wasser, mährend der Sauerstoff berselben mit einem Theile ihres Rohlenstoffs als Kohlensäure entweicht — und ein kohlenstoffreicher Körper bleibt zurud. Der die Ausscheidung von Kohlensäure unterbleibt, es wird blos

Bafferftoff burch ben Sauerftoff ber Luft entgogen, wie bei ber Entftehung der Effigfaure aus Weingeift. Baffer ift awar aur Verwefung nothwendig, nicht aber, um felbst babei eine Berfepung zu erleiben, sonbern nur, um bie Drybation bes Bafferftoffs aus ber Luft einzuleiten, es reicht beshalb gur Bermefung icon eine kleine Menge Baffer, eine magige Befeuchtung hin, wodurch auch der freie Luftzutritt um fo weniger gehemmt wird.

Ift bie Luft abgeschloffen, aber eine ziemlich große Menge Baffer gaulnis. Bugegen, fo tritt bie Raulnif ein, jene Berfebung organischer Subftangen, an welcher ber Sauerftoff ber Atmofphare teinen Antheil nimmt, eine Berbrennung von einem ober mehreren Glementen ber Subftang entweber auf Roften bes in ber letteren felbft enthaltenen Sauerftoffs, ober bes Sauerftoffs bes Baffers, ober auf Roften beiber jugleich.

Den erften Fall, ober bie Faulnif, bei welcher tein Baffer gerfest Gabrung. wirb, hat man Gahrung genannt; fie findet nur beim Buder ftatt; ben zweiten, ober die Kaulnif, welche unter Bafferzerfenung erfolgt, bezeichnet man mit bem Namen ber eigentlichen Raulniß.

Ein faulender Körper geht in Berwefung über, fobald bie Luft hinreichenden Butritt erhalt, mag auch bie Baffermenge biefelbe bleiben, inbem ber freie Sauerftoff ber Luft leichter aufgenommen wirb, als ber chemifch gebundene bes Baffers. Gin verwefender Rorper geht baher nicht eher in Faulnif über, als bis die Luft abgefchloffen ift.

Bei Gegenwart von wenig Luft und Abwefenheit von Baffer tritt Bermobe-Kaulnif und Bermefung jugleich ein. Dan bat biefen Berfebungeprozes die Bermoberung genannt. Die Solgfafer vermobert in ber Tiefe bes Bobens ju Braun : und Steintoble, mahrend fie an ber Dberfläche ber Erbe, bei ungehindertem Butritt von Luft und Gegenwart von Baffer vermeft ju humus und unter Baffer verfault ju Torf.

Diefe Begriffsbeflimmungen maren fruher weniger genau gefchieben. Dan nahm fehr häufig Bermefung und Faulnif für gleichbedeutenb, mas auch jest nicht felten noch geschieht und um fo fcmvieriger zu vermeiben ift, als die Grenze zwifchen beiden in der Birtlichkeit nicht fo genau gezogen ift, als in ber Theorie.

Alles, mas Baffer - ober Sauerftoff binbet, ober mit bem organischen Rörper eine beständige Berbindung bilbet, ebenfo eine hohe ober febr niedrige Temperatur verhindern biefe Berfepungen.

Faulnif - ober gabrungswibrig zc. wirten baber Auspreffen , Austrod. Gaulnifminen, Altohol, Rochfalz, größere Mengen von Buder und Gffig burch Entrichung von Baffer; Rett, fcmefelbaltige fluchtige Dle, fcmeflige Saure und größere Dengen von Roblenfaure theils durch Luftabichluff, theils burch größere Bermandtichaft jum Sauerftoff und Baffer; Alfalien, Metallfalze, Gerbftoff burch Erzeugung von beftandigeren Berbindungen mit ben organifchen Substangen; Gistalte und Siebhige - burch Festwerben, oder Berflüchtigung bes Baffere.

Fette, Barge und atherifche Die find fo wenig, als alle übrigen orga- De auch bie nifchen Subftangen, abfolut unverwesbare Subftangen. Gie ich einen es betteu. bar

nur au fein, und werben in der Regel bafür angesehen, weil fie wegen geringer Abhafion jum Baffer, baffelbe nicht aus der Luft anziehen und wenn fie felbst damit benest werden, es an ihrer Dberflache fruber wieder verdunften laffen, als es einen bemertbaren Berfegungsprozeg einleiten fann. Aber wo follten bie enormen Mengen Barg und Bachs binfommen, welches bas vermefende Laub fahrlich bem Balbboben guführt. Der Boben mußte in einer gewiffen Tiefe fast nur aus Barg und Bachs bestehen.

Bir tonnen biefe Berfetung felbft taglich mit unferen Bliden verfol-Die Kette vermandeln fich allmälig in Kettfäuren (werben rangig) und in harzähnliche Stoffe, auch bie atherischen Die verharzen. Die Barge erleiden gleichfalls wieder Beranderungen. Es ift bekannt, daß ber Copal um fo leichter in Beingeift loelich wird, je langer er im gepulberten Buftande ber Luft ausgeseht wirb, ebenfo Schellact 1), um fo schneller, wenn fer bisweilen befeuchtet wird 2). Bie ichnell erblindet nicht der Glang jener Ladfirniffe, welche ber Bitterung ober häufiger Berührung mit Bafer ausgesett find, bas Baffer benest fie immer leichter, burchbringt fie, fie schwellen bavon an, lofen fich endlich gang barin auf und laffen nichts als bas bamit gemengt gewesene Farbmaterial jurud. Das Barg und Bachs ber Blätter und anderen Vflanzentheile ift beim Berwefen der letteren außerst fein zertheilt, es findet außerdem hinlanglich Luft und Feuchtigfeit in ben oberen Bobenfchichten fatt, um gleichfalls, wenn auch etwas fpater als biefe, ber Bermefung au unterliegen.

Man barf nur reinen Talg, weißes Bachs, irgend ein Barg von heller Farbe in möglichft fein zertheiltem Buftande (gepulvert ober geschabt, ober indem man bamit getrantten Quargfand mit naffem Quargfand mengt) unter ftetem Befeuchten ber Luft aussegen. Schon nach einem Bierteljahre zeigen sich beutliche Beranderungen, sie farben sich fammtlich bräunlich und besonders der Talg wird später ganz schwarz und sehr weich. Ich zweifle nicht, daß in wenigen Jahren eine vollständige Berfepung ein-Man braucht nur ein wenige Monate altes Stud Talg entzwei zu schneiben, so zeigt es schon eine bide gelbe Rinde nach Außen. Diese Rorper unterliegen der Berwesung langfam, aber sie entgehen ihr nicht.

Berfegung ftidftofffreler Subftangen an ber Buft,

Am einfachften ift ber Bergang bei ber Berfepung flickftofffreier Rorper beim Butritt ber Luft, der Sauerftoff ber Luft verbindet fich mit bem Bafferftoff bes organischen Körpers ju Baffer, mahrend ber Kohlenftoff und Sauerstoff als Roblenfaure entweichen. Es ift ein einfacher Orydationsprozes.

bon fidftoff-haltigen

Stidftoffhaltige Substangen find, wenn fie weber ju viel noch ju me-Subfangen. nig Stidftoff enthalten, weit mehr gur Berfegung geneigt, als die flidftofffreien, weil hier bie Berwandtschaft mehrerer Elemente zu gleicher Beit wirft und die Stidftoffverbindungen überhaupt, auch felbft die anorganifchen fich burch leichte Berfesbarteit auszeichnen. Der Bafferftoff bes Baffers,

<sup>1)</sup> Leuche' polytechn. Beitung. 1845.

<sup>2)</sup> Artus' allgem. pharm. Beitschrift. 1846. Seft. IV.

welches von diefen Korpern gerfest wird, verbindet fich jum Theil mit bem Stickfoff bes organischen Körpers ju Ammoniat, mahrend der Sauerftoff mit dem Roblenftoff und einem Theil Bafferftoff Roblenfaure und organiiche Sauren , wie Milchfaure bilbet. Robienfaure und Bafferftoffgas und wenn ber organische Körper etwas Phosphor und Schwefel enthielt, auch fleine Mengen von Phosphor und Schwefelmafferftoffgas entweichen. Durch eine weitere Orphation des Ammoniafs an der Luft vermag sich auch falpeterfaures Ammoniat zu erzeugen.

Unter Baffer zerfegen fich flickftofffreie Substanzen in Roblenfaure und Grubengas (CH2) unter Burudlaffung fauer- und mafferftoffarmer ober tohlenftoffreicher Rörper (huminfaure und humin). Stidftoffhaltige liefern biefelben Produtte nebst Ammoniaffalgen.

Die flickstoffhaltigen Rorper geben nicht nur außerft leicht in Raulnig Gabrung. und Berwefung über, fondern rufen babei felbft in flickftofffreien Korpern eine Berfepung hervor, wenn sie bamit in Berührung kommen, mögen lettere fonft ber Berfegung noch fo hartnäckig wiberfteben. Rörper, welche an und für fich bei gewöhnlicher Temperatur der Berfetung taum mertlich unterliegen, wie ber Buder, fonbern erft burch Berührung mit flichftoffhaltigen Körpern, welche in Berfepung begriffen find, diefe nehmen auch bei der fo eingeleiteten Zerfepung weder Sauerftoff, noch Baffer auf, fonbern die Elemente berfelben gruppiren sich nur zu ftabileren Berbinbungen. Der Zuder verwandelt fich babei in Altohol und Rohlenfaure. Prozest heißt Beingabrung, weil barauf die Erzeugung des Beines be- Beingabruht, jum Unterschiebe von ber Gffigbilbung, bie man fruher auch fur einen ber Beingahrung analogen Prozes hielt und Effiggahrung nannte, mahrenb biefelbe als eine Drybation ju ben Bermefungsprozeffen gehört.

```
1 Atom Krumelguder = C12 H24 O12
                       = Ca H21 O4
gibt 2 Atome Altohol
und 4 Atome Rohlenfaure - C.
                          C12 H24 O12
```

Man hat gefunden, daß die Summe ber Gewichte des Altohols und ber Roblenfaure, welche bei ber Bahrung bes Robrzuders entfteben, mehr betragen, als bas Gewicht bes gerfesten Buders. Diefer Mehrbetrag ergibt fich als Bafferstoff und Sauerstoff, in dem Verhaltniffe, wie sie Baffer bilben, im Altohol. Der Rohrzucker nimmt alfo I Atom Baffer auf, b. h. er verwandelt fich in Rrumeljuder, bevor er in Gahrung übergeht. Daffelbe ift beim Milchauder ber Fall.

1 Mom Rohrzuder  $\rightarrow$  C<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, O<sub>1</sub> 1 Atom Baffer H<sub>2</sub> O gibt 1 Atom Krumelauder - C12 H21 O18

Die Beingahrung tritt ein , wenn ber Buder in einer hinrelchenden Bebingniffe Menge Baffer (mehr ale bie 4fache vom Gewichte bes Buders) bei einer ber Bef Zemperatur von 0° bis 30° C. mit bem flicfoffhaltigen Rorper gufammentommt.

300

Herment.

Der flicftoffhaltige Körper, welcher die Gährung einleitet, heift Ferment ober Gahrung berreger. Er verhalt sich nicht rein activ zum Inder, sondern seine Zersehung wird auch durch den Inder modificite. Es sindet hier nicht die Entwidelung jener übelriechenden Gase katt, welche die Fäulnif stickstoffhaltiger Körper an der Luft begleitet. Lestere kann sogar, wenn sie an der Luft schon bogonnen und nur noch nicht zu weit vorgeschritten ist, durch Zuderzusap sogleich unterbrochen werden. Der stickstoffhaltige Körper entwickelt in der Zuderfosung blos Kohlensanze, welche entweicht und Ammonial, welches in der Auflissteit zurücksleibt.

Am besten eignen sich als Fermente Pflanzeneiweiß, welches auch ben natürlich vorkommenden Zuder immer begleitet, Fibrin- und Pflanzenleim, welche neben dem Stärtmehl vorkommen, das nach vorheriger Umwandlung in Arümelzuder durch die sich bildende Diastase ebenfalls der Weingährung unterliegen kann. Weniger geeignet sind Thierleim, Kasestoff und andere stidstoffhaltige Substanzen.

Rach der Zersetung, welche das Ferment bei der Gahrung erleidet, hat es seinen Sticksoffgehalt verloren und ift nicht mehr fahig, von Reuem Gahrung zu erregen. Für eine gewisse Menge Zuder ist auch eine bestimmte Menge Ferment nöthig, doch ist diese sehr klein, nach Thenard reicht hierzu 1½ Gewichtsprocent (im trockenen Zustande berechnet) hin.
400. Der Überschuß von Pstanzenleim und Pstanzeneiweiß, welchen eine gahrende Flüsseitt mehr enthält, als zur Zerstörung des Zuders nöthig ist, erleidet zwar gleichfalls eine Veränderung durch die Einwirkung der kuft, vermöge der es unauslöslich wird, und fällt mit dem durch die Gahrung zerstörten Ferment zu Boden, aber es hat seinen Sticksoffgehalt nicht verloren und kann als Ferment für eine andere Zuckerlösung verwendet werden. Man bezeichnet das Gemenge dieser beiden Körper mit dem Namen hefe.

Mie bie Birfung ber Defe ju erflaren fel.

Die Hefe besteht nach mitrostopischen Untersuchungen aus kleinen Rügelchen, welche einer kryptogamischen Begetation angehören. Man hat daher geglaubt, daß die Alfoholbildung in der Einwirkung dieses Pflanzentebens auf den Zuder beruhe, um so mehr, als die Wirkung der Hefe durch ähnliche Bedingungen wie das Pflanzenleben vernichtet wird, wie Austochen mit Wasser, Berührung mit starkem Alfohol, Quecksildersalzen, Arsenik, Holzessig, atherischen Dien, schwesliger Saure u. dgl. Lüdersdorf hat sogar gefunden, daß durch blose mechanische Zertrümmerung der Hefertügelchen mittelst Zerreiben die Wirkung der Hefe vollkommen zerstört werde. Allein es scheint dies blos darauf zu beruhen, daß eine gewisse Lockerheit und Porosität, welche durch Zerreiben verloren geht, bei der Wirkung der Hefe unerlässliche Bedingung ift.

Brenbede hat die Beobachtung gemacht, daß auch Körper, über beren leblose Natur tein Zweifel ift, wie weinsaures und citronensaures Ammoniat, Buderauflösungen in Gabrung versehen können, aber nur unter ber Bedingung, daß man ihnen poröse Körper, wie Kohlenpulver, Schwefelblumen, wohl mit Lösungsmitteln erschöpftes Stroh, Papier 2c. zusest. Ihre Wirtung scheint auf der Fähigkeit zu beruhen, Sauerstoff aus der

Luft zu absorbiren. Daß gasabsorbirende Körper biefe Gigenschaft auch noch befigen, wenn fie in Muffigteiten untergetaucht find, welche Ab. soeptionevermögen für diese Gafe besiten, hat Jacobi am Platin nachgewiefen. Bal. S. 151.

Für eine rein mechanische Wirkung ber Defekügelchen scheint noch mehr der Umftand zu sprechen, daß eine hefe, welche durch Auswaschen von allen auflöslichen Theilen befreit ift, ebensowenig Gabrung einleiten tann, als biefe auflöslichen Theile für fich. Lestere mußten aber bies wohl im Stande fein, wenn fie bafür mit einem anderen porofen Körper, 3. B. Roblenftaub zusammengebracht wurden, infofern fich Rouffeau's Angabe bestätigt, wonach ein Ferment nur bann bie Gabrung einleitet, wenn es fauer reagirt und zwar burch eine organische Saure, welche burch Berfepung Roblenfaure bilbet. Es icheint bemnach eine freie Pflanzenfaure baffelbe au leiften, wie bie von Brenbecke angewenbeten pflanzenfauren Ammoniatfalze.

Rach Liebig erregt bas Ferment bie Beingahrung nur burch bie Storung bes Bebarrungevermogens, welches allein bie organischen Korper nach bem Aufhören bes Lebens in ihrer Berbindung erhalt. Es bedarf nur eines ichmachen Anftoffes von Aufen und die Elemente gruppiren fich zu einfacheren Berbindungen, welche ben gewöhnlichen Bermanbtichaftsgefesen beffer entsprechen, als die im lebenden Organismus erzeugten Berbindungen.

Das Ferment theilt die Bewegung, in welche es bei feiner Berfegung gerathen ift, ben Elementen bes Buders mit und biefe ordnen fich au Altohol und Rohlenfaure. Rach Schleiben ift biefe Annahme einer Mittheilung ber Bewegung mechanisch falich aufgefaßt. Die Große ber Bewegung wird gemeffen burch bas Probutt ber Daffe in bie Gefchwindigfeit. Run reicht icon 11/2 Theil Befe gur Berfehung von 100 Theilen Buder bin und bei einer ahnlichen Berfetung, bei ber Buderbilbung aus Startmehl 1 Theil Diaftase felbft auf 1000 Theile Starte. Das Diaftaseatom mußte bemaufolge eine 1000 Dal fo große Gefchwindigfeit annehmen, als gur Berfepung eines gleichen Gewichts Starte nothwendig mare. Der Einwurf Liebig's gegen bie Erklarung biefes Prozeffes burch Contaktvermanbtichaft, baf es namlich ohne Beifpiel fei, baf ein ruhenber Korper einen anberen in Bewegung fete, ift gleichfalls physitalifch falfch; Gravitation, Magnetismus, elettrifche Anziehung find lauter Beifpiele ber Bewegung eines Korpers burch einen ruhenben 1).

Wenn die Orndation bes Kerments burch ben Sauerftoff ber Luft Bufelet und einmal begonnen hat, bann fahrt fie unter fonft gunftigen Umftanben fort, wenn auch ber Luftzutritt abgesperrt wird, bas Ferment erhalt feinen Sauerftoff aus bem Baffer und barin aufgelöften Substangen, ober mit anderen Borten: bas germent ift ein in Faulnif begriffener Korper, welcher feine Fahigteit, die Gahrung ju erregen, burch eine theilmeife Bermefung

<sup>1)</sup> Schleiben's Grundzuge ber wiffenschaftlichen Botanit. 9. Auft. 1845. 1. **6**. 282.

erlangt hat. Es tonnen burd Faulnif bie flartften Berbinbungen gerfest Dan weiß, daß felbft ichwefelfaure Sale in Baffer besorpoirt werben, welches faulende organische Substanzen enthält, es entflehen Schwefelverbindungen und aus diefen bann burch Baffergerfebung Schwefelmaffer. ftoffgas. Um fo leichter vermag bas Kerment bem Bucer Sauerftoff gu Es entfteben baburch fauerftoffarme ober mafferftoffreiche Berbindungen, fluchtige Die von auffallendem Geruche, auf beren Manchfaltigfeit die Berfchiedenheit ber einzelnen Branntweinforten beruht. Dan bat fie Aufelole genannt. Sie verhalten fich wie Gauren, bas im Bein enthaltene Fuselol beift baber Dnanthfanre (Beinblumenfaure). Sie tonnen unter Mitmirfung ftarterer Sauren, a. B. ber Beinfaure bes Beine mit Altobol Ather bilben (f. Ather). Gin folder ift ber Onanthfaureather. ber allen jenen Beinen, welche freie Gaure enthalten, ihr eigenthumliches Aroma ertheilt, mabrend er ben faurefreien Gudweinen fehlt. Dle, welche, wie oben angegeben, die Gahrung verhindern, hemmen noch leichter die Bilbung ber Aufelole. Die geringe Quantitat bes im Sopfen enthaltenen atherischen Die hindert awar nicht bie Gahrung der Bierwurge, aber bas Bier enthält fein gufelol.

Wenn bei ber Sahrung zu wenig Ferment vorhanden war, so bleibt ein entsprechender Theil des Juders unverandert, wie dies bei den füßen Weinen des Sudens der Fall ift. Ift dagegen nach völliger Zersezung des Juders noch Ferment übrig, das sich verandern kann, so geht der gebilbete Altohol leicht in Effigfaure über.

Rach vollenbeter Gahrung trennt man die ausgehellte Flüffigkeit vom Bobenfage (hefe) und verbraucht entweder die so gewonnene alkoholhaltige Flüffigkeit mit allen darin enthaltenen Rebenbestandtheilen für sich, wie beim Bein und Bier, ober man trennt lettere sowohl, als auch möglichst das Wasser, als einen weniger flüchtigen Körper vom Alkohol burch Destillation und erhält so, je mehr Basser abgeschieden wird, Brannt, wein, Beingeist ober Alkohol.

Chleimgahrung. Bei einer Temperatur von 30 — 40° C. verwandelt sich der Zuder, namentlich unter Mitwirkung größerer Mengen stickstoffhaltiger Körper (Proteinsubstanzen), wie dies im Safte der Runkelrüben, gelben Rüben, Zwiebeln, in Abkochungen von Hulfenfrüchten, verschiedenen Wurzeln, Kräutergemüsen u. dgl. der Fall ist, statt in Alfohol, wovon sich kaum Spuren sinden, zum Theil in einen dien Schleim von der Zusammensehung des Gummi, weshalb man diese Zersehung Schleimgahrung genannt hat, zum Theil in Mannit und Milchfäure. Der Prozes ist noch nicht genügend erklärt.

Butterfäuregahrung. hat die stiekftoffhaltige Substanz &. B. Cafein, Rieber, Mustelfaser schon eine theilweise Zersehung erlitten, so verwandelt sie dei einer Temperatur von 10 — 40° C., namentlich bei Gegenwart einer unsöslichen Basis, wie tohlensaurer Kalt (welcher eine Unterbrechung der Gährung durch Anhäufung von Saure hindert, ohne selbst die Gährung zu hemmen), den Zuder

ober bas Stärknehl unter vorausgehender Zuckerbildung, mit Abscheidung von Baffer und Entwickelung von Kohlensäure und zugleich von Bafferfloff, in Buttersäure:

|    | •                 |     | $\mathbf{C}$ | H  | 0  |    |
|----|-------------------|-----|--------------|----|----|----|
| I  | Atom Butterfaure  | *** | 8            | 12 | 3  |    |
| 1  | Atom Baffer       | =   |              | 2  | 1  |    |
| 4  | Atome Rohlenfaure | _   | 4            |    | 8  |    |
| 10 | Atome Bafferftoff | -   |              | 10 |    | == |
| 1  | Atom Krumelguder  |     | 12           | 24 | 12 |    |

Der Mannit ift bereits (6. 317) bei ben Buderarten berücksichtigt worben, es bliebe hier nur bie turge Betrachtung ber Milch = und Butter-faure übrig.

Die Milchfaure L (Acidum lacticum) Co H10 O5, welche schon fer mildstaure. tig gebildet in vielen Flüsseiten des thierischen Körpers, besonders im Urin vorkommt und beim Sauerwerden der Milch, wo man sie zuerst besodachtete (baher der Name), bei der Fäulnif vieler Thierstoffe und beim Sauerwerden verschiedener Pflanzensässe, wie eben angegeben wurde, entsteht und durch Fällung von milchsaurem Baryt mit Schwefelsaure für sich erhalten wird, bildet als Hydrat eine syrupähnliche, farblose, mit Alkohol und Ather mischare Flüsseit von stark saurem Geschmack. Sie löst phosphorsaure Kalkerde leicht auf und bringt Eiweiß zum Gerinnen, was beides die Esigsaure nicht thut, und bildet in Wasser lösliche, meist krystallistedare Salze (Lactate).

Die Butterfaure Bu (Acidum butyricum) Co H12O3, welche man Butterfaure. auf die oben angegebene Beife aus Budet und Startmehl burch Gahrung mittelft faulender ftidftoffhaltiger Rörper erhalt, mußte man früher blos burch Berfeifung ber Butter neben anderen Fettfauren ju erhalten, mober auch ihr Rame. Sie murbe fpater auch in einer Pflanzensubstang, in ben trodenen reifen Schoten ber Ceratonia Siliqua (Johannisbrod) gefunden, ift aber mahricheinlich auch hier nur ein Berfegungsproduft. fie burch Deftillation des butterfauren Ralts mit Schwefelfaure. eine maffertlare, ölartige Fluffigfeit von beifend faurem Befchmad und einem Geruch nach rangiger Butter; auf ber Bunge verursacht fie einen weißen Fled, fie wird bei - 9° C. noch nicht fest, hinterläßt auf Papier einen wieder verschwindenden Fettfled, verdunftet leicht, tocht aber erft über 100° C. und loft fich volltommen in Baffer, Altohol und Ather in allen Berhältniffen. Ihre Salze, die Butprate sind fast alle in Wasser 186lich, die alkalischen schwer kryftallifirbar, die erbigen aber leicht. Der Ather diefer Saure wird jur Darftellung von funftlichem Rum benust.

Die Berwefung beschließe den Übergang der organischen Körper in Berwesung. ben anorganischen Zustand. Sie wird burch Luft und Feuchtigkeit eingeleitet, durch Gegenwart von Alkalien und faulenden Körpern gefördert und durch fäulnisswidrige Mittel, besonders Säuren, Quecksildersalze und flüchtige Dle gehemmt. Am wichtigsten ist die Berwesung des Alkohols, oder

bie Effiafaurebilbung und bie Bermehma ber Solifafer, ober bie Dumusbilbuna.

Effigfaure-bilbung.

Benn ber Alfohol mit einer hinreichenben Baffermenge und jugleich mit atmofpharifcher Luft und einem Rorper, welcher Sauerftoff aus ber Luft abforbirt und wieder an ben Alfohol abaugeben vermag, bei einer Zemperatur von + 30 bis 40 ° C. in Berührung tommt, fo verwandelt er fich unter Sauerftoffaufnahme in Effigfaure. Als Effigbildungsfermente bienen verschiebene in Berfesung begriffene ober effigfaurehaltige Korper, wie Effigmutter (ein gelatinofer, in verbunnter Effigfaure entftehenber Schimmelpilz (Mycoderma aceti), Sauerteig, faures Schwarzbrod u. bgl., auch fertige Effigfaure, infofern biefe burch fortgefeste Einwirtung ber atmofpharifchen Luft einer weiteren Berfegung entgegengeht, ober Rorper, welche blos burch ihre Porofitat mirten, wie fein zertheiltes metallifches Platin (Platinschwarz). Auch Holzspäne, so wie die genannten essigfäurehaltigen Körper leiten, wenigstens jum Theil, burch ihre Porofitat und bie baburch vermittelte Sauerftoffabforption, die Effiabilbung ein.

Der Sauerftoff verbindet fich mit einem Antheile Bafferftoff bes Altohols ju Baffer, es entfteht Albehnd, welches raid noch mehr Sauerftoff aufnimmt und in Effigfaure übergeht.

Gibt 1 Atom Alfohol  $= C_1 H_{10}$ 4 At. Bafferftoff an 2 At. Sauerstoff ber Luft  $H_1 + O_2$ 0 2 14 - C. fo bleibt I At. Albehnd und 2 At. Baffer . 0, baju tommen 2 At. Sauerftoff

es entfteht 1 At. Effigfaure . . Der Gffig unterscheibet fich von ber Effigfaure, bag er aus verbunn-Offig.

- C. H.

ter Effigfaure besteht, welche die nicht gerseten Bestandtheile bes Fruchtfaftes, verschiedene Pflanzenfauren und beren Salze, Extraftivstoff ic. entbalt. Branntweinessig ift bemnach nichts als verbunnte Effigfaure.

Man bereitet den Effig aus Bein, Branntwein, Bier und Dbft, wonach man achten und fünftlichen Beineffig ober Branntmeineffig, Bier : und Dbfteffig unterfcheibet. Ran tann babei auf zweierlei Beife verfahren.

Alteres Ber-fahren bei ber Effigberettung.

Rach dem alteren Berfahren werden die Effigmaterialien mit heißem Essig vermischt, so daß sie eine Temperatur von etwa + 30° C. annehmen, und in kleinere Raffer mit offenem Spund und feitlichem Bugloche, oder auch in weite Steintöpfe in einer bis zu + 25 bis 30" C. geheizten Effigftube. Sat ber Effig nach 6 bis 12 ober mehr Bochen bie gehörige Stärke erlangt, fo zapft man einen Theil bavon ab, erfest ihn burch neues Material und so fort und läßt ben fertigen Effig bann auf größeren Lagerfäffern fich aushellen.

Dbft ober Beeren werben guvor gerqueticht, ausgepreßt, mit Bierheft der Beingährung überlaffen und dann der Bein auf Effig verarbeitet. Andere Fermente als reinen Essig anzuwenden, wie Essigmutter, Sauerteig ac. ift nicht rathfam, weil biefe febr leicht eine weitere Berfebung bes gebilbeten Effige herbeiführen.

Das neuere Berfahren hat ben Ramen ber Schnelleffigfabris Schnelleffig. tation erhalten wegen ber turgen Dauer biefer Operation im Bergleich Man füllt hierzu fehr große aufrecht ftebenbe Raffer (Big. 104), aut vorigen.



welche in einiger Entfernung vom unteren Boben einen zweiten burchlöcherten Boben haben, mit aut ausgemaichenen Spanen von grunem Buchenhola. Dben ift ein aweiter durchlöcherter Boben bicht in bas Kaf eingelegt, bie Löcher beffelben find aber burch mit einem Knoten verfebene Binbfabenftud. den verftopft. Mehrere unter bem unteren burchlöcherten Boden in bie Fasmande gebohrte weite Löcher führen bie Luft zwischen ben Spanen burch nach dem oberen Löcherboben, in welden mehrere weite Glasröhren eingefest find, um ben Luftzug zu beforbern.

Eine Sförmig gebogene Röhre ift bicht am Boben bes Faffes angebracht, um die zwifchen bemfelben und bem unteren Locherboben angefammelte Aluffigfeit nicht eber abzuleiten, als bis fich biefer Raum gang gefüllt hat.

Man läßt zuerst fertigen Effig burch bas gaß laufen und bann erft bas Effiggut (ben in Effig ju verwandelnben Obstwein, ober mit etwa 6 Theilen Baffer verdunnten Branntwein). Die altoholhaltige Fluffigfeit läuft nun langfam über bie Sobelfpane binab und tommt babei burch ben fattfindenden Luftzug in fehr vielfeitige Berührung mit dem Sauerftoff ber Luft, fo baf fie gewöhnlich burch breimaliges Durchlaufen in Effig permanbelt ift, weshalb man in ber Regel auch 3 folche Faffer aufftellt 1).

Auf diefelbe Beife verführt man bei ber Darftellung bes Effigs aus pon- ober Dbffmein und anderen Fruchtfaften (Dbft - ober Fruchteffig), laft aber biefelben zuvor etwas ablagern und bringt fie nach bem Aushellen auf die Effigfäffer.

Für die Bilbung ber humus- ober Dammerbe insbesondere ift von ber größten Bichtigteit die Bermefung ber Bolgfafer.

So lange fich bie Solkfafer in trocener Luft ober unter Baffer unverandert erhalt, fo leicht unterliegt fie ber Berfepung bei gleichzeitiger Ginwirkung von Baffer und Luft. Sauerftoff wird aufgenommen, ein Theil

<sup>1)</sup> Gine genauere Beschreibung biefer Methobe gibt Otto's Lehrbuch ber rationellen Braris ber landwirthschaftlichen Gewerbe. 2. Aufl. Braunschweig, Bieweg. 1840. G. 284-306 u. Soffimapr's Anleitung gu einem verbefferten Berfahren bei ber Schnelleffigbereitung. Burgburg, Stabel. 1842. 71/2 Rgr. ober 24 Er. ron. Gine Abanderung beffelben von Gobel mit Abbilbung f. im Archiv b. Pharm. 26, S. 61-65; pharm. Centralbi. 1841, S. 749-750.

Wasserstoff in Waffer verwandelt und Kohlenstoff und Sauerstoff der Holzsafer als Kohlensäure abgeschieden. Auch hier find es stickstoffhaltige Körper, welche den Zersehungsprozest einleiten und befördern, nämlich Pflanzeneiweiß und Pflanzenleim. Je reicher ein Pflanzentheil daran ist, um so leichter zerseht er sich. Die Blätter verwesen daher weit schneller als das Holz. Die Holzsafer geht dei dieser Zersehung allmälig in eine braune pumus. oder schwarze Substanz, den sogenannten Humus (Huminsäure und Humin) über.

C10 H18 O9 = 3/4 At. Suminfaure.

Es verbinden sich also bei der humusbildung immer 4 Atome Wasserstoff mit 2 Atomen Sauerstoff aus der Luft, während 1 Atom Kohlenstoff und 2 Atome Sauerstoff der Holzsafer als Kohlensaure entweichen. Im letzern Falle haben sich auch noch die Elemente des Wassers aus dem Faserstoff abgeschieden.

Der organische Gemengtheil bes Bobens, die sogenannte Ader- oder Dammerbe besteht aus holzsafer in allen Stadien der Zersehung, humin und huminsaure und außerdem noch Ulmin und Ulminsaure, Quellsaure und Quellsagsaure (f. S. 369). Bisweilen enthält er auch nicht unbedeutende Mengen von Bachs und harz.

An sumpfigen Stellen entfleht der sogenannte saure humus, welcher teine huminfauren Salze, sondern viel huminfaure mit humin, Phosphor., Effig - und Apfelfaure nebft Riefelfaure enthalt.

Dem fauren humus ahnlich find auch ber Schlamm und Torf zusammengesest, welche aus Thier- und Pflanzentörpern unter bem Baffer entfiehen.

Shlamm.

Der Schlamm besteht theils aus losen und schwimmenden Pflanzentheilen, theils aus Thierkörpern, weshalb seine Asche Insusorienpanzer enthält. Bon dem darüberstehenden Wasser sind quell-, quellsas- und huminsaure Salze wie aus dem Torf ausgezogen. Auf die Haut gedracht etzeugt er einen schwachen Hautausschlag, bessen Ursache undekannt ist. Er wird daher zu Schlammbädern benust. Der Schlamm der Flüsse, welcher sich bei Überschwemmungen ablagert, besteht übrigens bei Weitem dem geringsten Theile nach aus organischen, sondern meist aus feinen Thon- und anderen mineralischen Theilen, welche das Wasser bei seinem Lauf in niedere Gegenden eine Strecke mit sich fortreißt und allmälig ablagert. Bgl. im speciellen Theil unter Lehmsumpsboden.

Der Torf entsteht aus langsam unter Wasser faulenden Pflanzen und besteht entweder aus einer gleichförmigen erdigen Masse (Baggertorf), oder aus einer von vielen Fasern und Burzeln durchwebten (Stichtorf). Der Stichtorf wird mittelst Spaten in viereckige Stücke gestochen, die an der Luft getrocknet werden. Den Baggertorf zieht man mit Regen aus dem Wasser, läßt ihn auf einer Fläche ausgebreitet etwas abtrocknen, tritt

ihn sobann fest und sticht ihn mit Spaten in vieredige Stücke, die wie ber Stichtorf getrodinet werben , ober man ftreicht ibn , wie ben Thon in der Biegelei, in Formen, entwäffert bie erhaltenen Stude burch Preffen und trodnet fie bann. Auch ber Sticktorf wird bisweilen geprefit, weil der gepreste Torf eine bichtere Roble erzeugt.

Der Torf verglimmt beim Angunden wie Bunder unter Entwickelung eines unangenehmen ammoniatalifchen Geruchs, reagirt gewöhnlich fauer und enthalt eine eigenthumliche Mobification von huminfaure in Berbinbung mit Phosphor - und Gffiefdure. Außer biefer Torffubstang enthalt ber Torf noch 3 in Altohol lösliche Barge, wovon ein wachsartiges beim Ertalten ber altoholischen Löfung fich aussondert, eines mit Bleioryd verbindbar ift und ein in Altohol unlösliches, in Steinöl lösliches Barg, ferner oft bis 30% anorganische Bestandtheile: Kiefelfaure, Thon, phosphorfaure und tohlenfaure Ralterde, Gifenornd und fcwefelfaures Gifenorndul.

Der Berfehung flickftofffreier organischer Körper in Gegenwart von Bermode-Baffer und befchranttem Luftzutritt, ober ber Bermoberung unterliegt am gewöhnlichften bie Bolgfafer. Sie wird babei allmalig weiß und gerreiblich, wie man bies baufig im Innern alter Baumftamme fieht. Das vermoberte Gichenholz hat man aus C12 Ho4 O24 beftehend gefunden. Bergleicht man bie Formel mit ber bes frischen Gichenholzes C. Has O22, fo enthält erfteres 3 Atome Roblenftoff weniger, und 10 Bafferftoff und 2 Sauerftoff mehr, als das frifche Solz. Bei ber Bermoberung find alfo bie Clemente von 5 At. Baffer und 3 At. Sauerftoff aus ber Luft auf. genommen worden, wogegen 3 At. Roblenfaure entwithen.

Die Braun - und Steintoblen find Refte vorweltlicher Baume, bie Entfichung einem abnlichen, zum Theil noch fortbauernben Bermoberungsprozeffe, aber und bei vollständig abgefchloffener Luft burch die Bebedung mit hohen Gebirgsmaffen unterlagen.

Die Brauntohlen, welche von flieffoffreien Gewächsen abstammen, Brauntohlen. befiten eine bell ober buntler braune Rarbe, entweder vollftanbige Bolgftructur, ober eine erbige Beschaffenheit, in erfterem Falle von muscheligem, fcwach glanzendem, in letterem von unebenem und mattem Bruch; in jenem Falle liefern fie wenig, in biefem aber eine bebeutende Menge einer aus Thon. Riefelfaure, Gifenornb, Onps zc. bestehenden Afche. Die Busammenfegung der holzigen Brauntohle wurde von C33 H42 O16, die der erdigen von C12 H30 O9 gefunden. Bieht man biefe Formeln von der bes Bolges C26 H11 O22 ab, fo findet man, daß bas Hole bei dem Übergange in hole Bige Brauntoble 3 Atome Roblenfaure und 2 At. Bafferftoff, in erbige bagegen 4 At. Roblenfaure, 5 At. Baffer und 4 At. Bafferftoff abgegeben bat. Die Fortbauer biefes Prozesses ergibt fich bei vielen Brauntoblenlagern aus ber Bilbung von Sauerlingen (toblenfaurereichen Quellen) in der Rabe berfelben 1), aus dem Bortommen ftidender Better (Roblen-

<sup>1)</sup> über die Ableitung biefer Roblenfaurebildung aus vulkanischen Prozeffen val. Bifchof in Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 31. Bb. 1844. S. 321-343,

fäure) in ben Gruben und aus bem Umftande, daß mehr mit der Luft in Berührung getretene Lager weniger Wasserstoff enthalten. Alle Brauntohlen enthalten indeß mehr Wasserstoff, als zur Verwandlung des darin enthaltenen Sauerstoffs in Wasser erforderlich wäre, gewöhnlich in dem Gewichtsverhältnisse wie 1:5, selten nur wie 1:3. Die trockene Destillation liefert aus den Brauntohlen eine der des Holzes ähnliche Kohle, Leuchtgas liefern sie aber weit mehr als das Holz, doch weniger als die Steinkohle. Die erdigen Varietäten der Brauntohle dienen als braunes Farbmaterial, sogenannte kolnische Umbra.

Mit den aus Rabelhölzern entstandenen Brauntohlen tommt zuweilen Bernstein vor, nebst anderen fofsten harzen, wie Retinit, auch Bergtalg 2c.

Die Steintoblen, welche vorzüglich von baumartigen Farrntrautern abstammen, unterscheiben sich nicht blos burch ihre schwarze Farbe, größere Dichtigkeit und lebhafteren Glanz, sondern auch durch den Mangel der Holzstructur und ihre chemische Zusammensehung von den Braunkohlen. Sie sind weit alteren Ursprungs.

Absoluter Altohol und Ather ziehen aus der Steinkohle 3 bis 5% fomarzbraunes Barz unter Buructlaffung einer unlöslichen, unfomelzbaren, fticftoffhaltigen, schwarzen Substanz. Beim Erhipen schmelzen bie harareicheren Steintohlen unvollkommen, blaben fich auf und laffen eine fcmammige Maffe (Coals) surud. Sie bilden ein werthvolles Brennmaterial. Rach Abjug bes alle froptogamifchen Gewächse charafterifirenden Stickfoffs lagt fich bie Bufammenfesung ber organischen Substanz ber Steintoblen ausbruden burch die Formel C21 H26 O. Bieht man biefelbe von ber ber Bolgfafer: C36 H44 O22 ab, fo bleiben 9 Atome Roblenfaure, 3 At. Grubengas (CH.) und 3 At. Baffer übrig. Die bie Steinfohlen begleitenben Safe enthalten auch wirflich Roblenfaure, Grubengas, etwas Leuchtgas (CH) und Stidgas, mas auf die Fortbauer biefes Berfegungsprogeffes binbeutet. Da jeboch unter ber boben Bebedung, unter welcher bie Steintohlen entfleben, die Entwickelung und dadurch auch die Entstehung gasartiaer Probutte bebeutenben Biberftand finbet, fo erzeugen fich bier vorjugsweise tropfbar fluffige und feste Berbindungen von Rohlen. und Bafferftoff, ober von biefen mit wenig Sauerftoff, wie Steinol und Barg.

#### Alfohol.

Mitobol. Der Alfohol C4H12O2 fommt nie natürlich vor, sondern ift stets bas Produkt der Beingahrung aus suderhaltigen Fluffigkeiten.

Darftellung. Durch vorsichtige Destillation des mafferigen Weingeists, Branntwein, bei sehr guter Abkühlung kann man das Wasser höchstens bis auf einen Alkoholgehalt von etwa 921/2% mit dem specifischen Gewichte von 0,825 erhalten, aber keinen völlig wasserfreien. Durch Ausbewahrung defselben in einer Ochsenblase an einem mäßig warmen Orte, wo die thierische Membran fast nur das Wasser anzieht, das dann an ihrer Oberstäche verdunstet und den Alkohol zurückläst, wird er auch nur (mit nicht unbebeutendem Verlust an Alkohol) bis auf 97% entwässert. Die völlige

Steinfohlen.

Entziehung bes Baffers, ober bie Bermanblung beffelben in abfoluten Alfohol gelingt nur burch Korper, welche bas Baffer chemifch binben, am wohlfeilften gefchieht bies burch gebrannten Ralt, aber nicht ohne theilmeife Berfehung bes Altohols; beffer, aber toftspieliger burch geschmolzenes Chlorcaltium. Die lesten Antheile Baffer entzieht man ihm bann noch (nach Caforia), wenn man ihn mit etwa 1/1000 mafferfreiem Rupfervitriol schüttelt und bies fo oft wiederholt, als bie weiße garbe bes Bitriols nach einiger Beit blau wird, b. h. berfelbe wieder fein Arnstallmaffer aus dem Altohol aufnimmt. Dann erft ift ber Altohol als chemifch rein (vollig mafferfrei) zu betrachten.

Der Altohol ift eine fehr bunnfluffige, farblofe Aluffigfeit von ange- Gigenschaften. nehmem Geruche, brennendem Geschmad und 0,794 specifischem Gewicht bei + 15° C., er erstarrt bei keiner Temperatur und kocht bei + 78° C. Entzündet verbrennt er mit fcmach leuchtenber Flamme zu Roblenfaure Innerlich genommen wirtt er töbtlich, im verbunnten Bustande berauschenb. Er gieht Baffer aus ber Luft an, ohne fich ju verandern, und ermarmt fich beim Bermifchen mit Baffer. Benn ber Alto. hol fo viel Baffer enthält, daß er einen Gehalt an wafferfreiem Altohol von 54 Bolumprocenten enthält, fo heißt er Branntwein und hat ein specifisches Gemicht von 0,925; bei 64 bis 70% und 0,904 bis 0,889 specifischem Gewicht heißt er rectificirter Beingeift, bei 90 % Altohol und 0,833 hochft rectificirter Beingeift, ober auch Alfohol und ber mafferfreie heißt abfoluter Alfohol. Über die Unterfcheidung des Beingeifts von Bolggeift vgl. den Artifel Bolggeift.

In der Chemie dient der Alkahol als eine indifferente Fluffigkeit als Anwendung. allgemeines Auflösungemittel, theils fur Substangen, welche nur in ihm auflöslich find, wie die Barge, theils fur folche, die auch im Baffer auflöslich find, um fie von anderen, die blos in Baffer löslich find, zu trennen, wie viele Chloribe. Sein Gebrauch in ber Technit, namentlich im verdunnten Buftande als Auflösungsmittel fur Barge, in der Parfum =

und Litorfabritation, in ber Mebicin und jum Getrante ift befannt. Auch dur Beleuchtung fann er angewendet werben, wenn man ihm einen tohlenstoffreicheren Körper, 3. B. Terpentinol, ober nebft biefem auch Difaure zusest, nach Rouffeau am besten in dem Verhaltniffe von 10 Theilen Terpentinol und 3 Theilen Dlfaure auf 5 Theile Altohol von 85 ober 87° Bolumprocenten. Bei niebriger Temperatur muß bas Gemenge etwas erwarmt werben. Statt Terpentinol tonnen auch andere Rohlenwafferftoffe, wie Steinfohlen - ober Rautschutol, verwendet werben. Durch ben Sauerstoff ber Ölsäure und ben Bafferstoff bes Alkohols wird bas Terpentinöl so vollftanbig entfohlt, baf es ohne alles Ruffen mit weißem Lichte verbrennt.

## Berfegungsprodutte der Bolgfafer.

Ein Sauptprodutt der Faulnif und Bermefung der Solffafer bilbet humus. ber Sumus, die Baumerbe ober Dammerbe 1), ein Gemenge aus

<sup>1)</sup> Letteren Ramen erhielt fie, weil fie fich allmalig durch die Berfetung or: ganifcher Rorper anhäuft ober andammt.

mehreren verschiebenen Stoffen, ben fogenannten Moderfubftangen, wie humin, Ulmin, Gein n., welcher einen wefentlichen Gemengtheil ber Bobenfrume ausmacht. Er ftellt eine braune, wenig in Baffer, mehr in Alfalien lobliche, pulverige Daffe bar. Man bezeichnet übrigens mit bem Ramen humus außer biefem Probutte ber Raulnif auch anbere burch Einwirtung der Sauren auf Buder, Starte ober Mildhauder und ber Alfalien auf Solgfafer, Torf, Brauntohlen, Dfenrug entftebenbe Gubftangen, beren Ibentitat aber burchaus nicht erwiefen ift.

Sumuefaure, Sumin.

Sumubfaure heift bie in Alfalien lobliche, Sumin ober Bumus-Toble ober Mober (ein Sauptbestandtheil bes Torfe und ber Brauntoble), die unlösliche Modification des humus. Derfelbe Unterfchied befieht gwifchen Ulmin und Ulminfaure, Gein und Geinfaure.

Die Berichiebenheit ber unter bem Ramen humus ober humusfaure vorkommenden Substangen ergibt fich aus ihrer verfchiedenen Bufammen-Die aus Sagefpanen mit Ralibybrat erhaltene humusfaure enthalt nach Beligot 72 Proc. Rohlenftoff, bie aus Torf und Brauntohle nach Sprengel 58, die aus Buder mit verdunnter Schwefelfaure nach Dalaguti 57, bie aus bemfelben Rorper und aus Starte mit Salgfaure gewonnene nach Stein 64 Proc. Rohlenftoff. Rach Malaguti enthalt bie humusfaure Bafferftoff und Sauerftoff in bem Berhaltniffe, wie im Baffer, nach Sprengel's Analyse enthalt fie weniger Bafferftoff, nach Peligot fogar 28 Atome Bafferstoff auf 6 Sauerstoff. In ber Dammerbe aus Beibenholz und Torf fanden Rulber und hermann eine humusfaure, welche außer Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff auch Stidftoff enthielt.

Bortommen

Sumusfaure ober Suminfaure H (Acidum humicum) C. H21012 Sumusfaure, bilbet einen Beftandtheil der Dammerde, des Torfe, des Rufes von Torf und Sold, findet fich in alten Baumftammen, in im lehmigen Boben vermoberten Baumwurzeln und entsteht burch Einwirkung von Luft auf Ulminfaure und Ulmin und burch langeres Rochen von Rohrzuder mit verdunnten Sauren.

Darftellung.

Man erhalt fie aus ber Weibenerde, wenn man diefelbe mit einer Auflösung von toblensaurem Rali behandelt, filtrirt, mit Salgfaure fallt, Sie enthalt fo erft mit marmem und bann mit taltem Baffer ausfüßt. immer noch etwas Riefelfaure und I Spur Gifenorgb, welche beim Auflofen in Ammoniat gurudbleiben. Aus Robrguder erhalt man fie, wenn man benfelben in 3 Theilen Baffer loft und mit 0,1 concentrirter Schwefelfaure tocht, bas verbunftende Baffer erfest, ben Schaum abnimmt und mit Ammoniat behandelt, welches bie losliche humusfaure auflöft und bie unlösliche Gaure gurudlagt. Bei Luftgutritt entfteht gleichzeitig Ameifenfaure.

Gigenicaften.

Die aus der Beidenerde erhaltene enthalt 92,3 bis 95% Baffer, fcrumpft baber beim Gintrodnen febr jufammen; getrodnet ericheint fie fcmatz, bon mufcheligem Bruche, glasglangend, auch ale buntelbraunes Pulver, oder in Erykallinischen Schuppchen. Sie ift geruch : und gefchmack. los, rothet in feuchtem Buftande Ladmuspapier, brennt beim Anganden Anfange mit Rlamme und glimmt bann wie Bunber. Sie loft fich nach bem Trodnen in Baffer nicht auf, aber im feuchten Buftanbe in 6500 Theilen Baffer von 0°, in 2500 von 20° und in 160 fiebenbem mit gelb. lichbrauner Farbe, ebenso auch in Weingeist, nicht aber in Ather. langeres Rochen mit Baffer verliert fie bie Löslichkeit in bemfelben. trodnete humusfaure giebt febr unbebeutend Baffer an. Durchs Gefrieren ausgeschieben, loft fie fich in Baffer nur fehr fchwierig wieber auf.

Pflanzenfäuren, Kohlenfäure, Sydronthian - und Phosphorfäure fällen bie in Baffer gelofte humusfaure nicht, wohl aber die übrigen Mineral. fauren, in Berbindung mit etwas von ber fallenden Gaure.

Sie neutralifirt Alfalien, treibt Kohlenfaure, namentlich in ber Site aus und bilbet mit Bafen theils neutrale, theils bafifche, theils losliche, theils nicht oder fcmer losliche Salze (Sumate). Ralt, Barnt, Thonerbefalze und Salze von anderen metallischen Basen schlagen die aufgelöste Thonerde nieber.

Das humusfaure Rali entfieht im Boben, wenn er fohlenfaures humusfaure ober tiefelfaures Rali enthalt, loft fich in 1/2 Th. Baffer, enthalt 79% humusfaure, widersteht lange ber Zersehung, wird aber von Erd- und Metallfalzen zerlegt, baber man es felten in Acererben findet. Übrigens forbert es die Begetation bebeutend.

Das humusfaure Natron löft sich in 1/4 Baffer auf und enthält 84% humusfaure. Sonft verhalt es fich wie bas Ralifalg.

Das humnsfaure Ammoniat erzeugt fich vorzüglich aus bem bei der Berfepung organischer Substangen entwidelten Bafferftoff, welcher fich mit bem Stidftoff ber atmospharifchen Luft verbindet, und gehort zu ben vorzüglichsten Dungftoffen.

Die bumusfaure Ralterbe fommt am haufigften unter allen bumussauren Salzen im Boben vor, weil ber Ralt viele anbere Salze gerfest. Er entfteht am ichnellften beim Dungen mit agenbem Ralt. nentrale Salg loft fich in 2000 Baffer bei 200, wird aber von Thonerbe, Eifen = und Manganopydul langfam zerfest; es enthält 86,9% humusfaure und wird an der Luft allmälig in tohlensauren Ralt zerfest.

Die humusfaure Magnefia entfteht, da Magnefia größere Berwandtichaft zu humus befitt, früher als das Kalthumat, loft fich feucht in 160 Baffer von 200, in 120 fochenbem, fehr leicht in freiem und tohlenfaurem Ammonial.

Die humusfaure Thonerbe findet fich bieweilen im Rafeneifenftein und in der Bergfeife. In der Adererbe entfieht fie fortmahrend aus Bumusfaure und Thonerbehydrat; fie enthalt 91,8% Sumusfaure, gerfest fich bei Weitem langfamer als Ralt - und Magnefiafalz, loft fich in 4200 Baffer auf, leicht aber in freiem und tohlenfanrem Rali und Ammoniat.

Das bumus faure Gifenorphul bilbet fich im Boben, bleibt aber nur in den unteren Schichten unverandert, an der Luft verwandelt es fich in bafifch humusfaures Gisenoryd, ift schwierig in Baffer, leichter in tohlenfaurem Ammoniat löslich, und findet fich im Baffer, welches von fum-

Das humusfaure Gifenorbb ift ein fehr schwierig, weber burch Sauren, noch burch Alkalien zerlegbares Salz. Das neutrale enthalt 88,2% humusfaure, loft sich in 2300 Baffer bei 20°, bas baffiche ift in kohlensaurem Ammoniak, nicht in Waffer loslich; es widersteht der Berfebung am kraftigsten unter allen humussauren Salzen.

Das humusfaure Manganorydul ift von gleicher Beständigkeit wie das vorige, löst sich in 1450 Baffer von 20°, leicht in freiem und tohlenfaurem Ammoniak, enthält 81,8% Humusfaure im neutralen Buftand. Es wird weder durch Kali, Natron, noch Kalk zersest oder gelöft. Man sindet es in den fruchtbarften Bobenarten.

Die humusfaure loft auch schwefelfaure und phosphorsaure Thonerde auf.

Ulminfaure. Bortommen. Die Ulminfaure (Ulmin) UI (Acidum ulmicum) C40H28O1, bilbet einen Bestandtheil ber Ader- ober Dammerbe, bes Torfe, ber Brauntohle, bes vermoderten Holzes, einer tranthaften Aussonberung alter Baume (Ulmen, baher ber Name).

Sie entsteht bei ber freiwilligen Zerfegung mancher organischen Substanzen unter abgeschloffenem ober beschränktem Luftzutritte, ferner bei ber Behandlung organischer Körper, namentlich bes Zuders und ber Holzsafer mit warmer verbunnter Schwefelsaure, oft auch durch Sige.

Darftellung.

Um sie darzustellen, erwarmt man langere Zeit eine Auflösung von Rohrzuder in verdünnter Schwefel- oder Salzsäure bei einer 100° C. nicht erreichenden Temperatur. Es scheidet sich dabei auch ohne Lustzutritt die Ulminfäure und Ulmin in braunen Floden aus. Man siltrirt die Floden ab, wascht sie aus und trocknet bei + 165° C., um die hartnäckig anhängende Ameisensäure vollständig zu entsernen, und trennt dann durch Äbkalisösung die Ulminfäure von dem darin unlöslichen Ulmin  $C_{40}H_{32}O_{14} = C_{40}H_{20}O_{12} + 2 H (bei + 140° C.), welches durch längere Behandlung mit Äbkali allmälig in Ulminfäure verwandelt werden kann.$ 

Gigenfcaften.

Die Ulminfäure bilbet im trodenen Zustande eine braune, nicht try-fiallinische Masse, im feuchten eine braune Gallette, die sich in Altohol saft gar nicht, in Wasser wenig, nicht aber in verdünnten Säuren und Salzlösungen auflöst. Sie löst sich in Altalien mit braunrother Farbe, indem sie dieselben neutralisirt (Ulmate), auch in tohlensauren, indem sie dabei doppeltsohlensaures Altali bilbet. Aus diesen Auslösungen wird sie burch Säuren gefällt; aus der ammoniakalischen Lösung dagegen schlägt sie sich als Ammoniaksalz nieder, dem weder durch Säuren, noch durch Alkalien das Ammoniaksalz nieder, dem weder durch Säuren, noch durch Alkalien das Ammoniaksalz entzogen wird.

Duellfaure. Bortommen.

Die Quellfaure C24H24O14 (Mulber), Acidum crenicum, hat ihren Ramen baher erhalten, weil man sie zuerst in manchen Quellwaffern aufgefunden hatte. Sie entsteht, wie bie humin- und Ulminfaure, gleichfalls aus ber Pflanzenfaser ober anderen Pflanzenftoffen, wie Starte, Gummi,

Buder, wie es icheint, durch Sauerstoffaufnahme und Wafferausscheidung, aber nur in ben unteren Schichten bes Bobens und verfchwindet, fobalb bie faulenden Stoffe ber Luft ausgefest werben.

Man erhalt sie am leichtesten aus dem ockerigen Absatz eisenhaltiger Darstellung. Quellen ober Sumpferz und Raseneisenstein, die man fo lange mit Astali tocht, bis ber Abfas flockig geworden und die Fluffigteit leicht filtrirt Man überfattigt ichwach mit Effigfaure und fest bann fo werben fann. lange effigsaures Aupferoryd ju, als noch ein brauner Rieberschlag ent-Ift letterer weiß, fo muß mehr Effigfaure augefest werden. filtrirt, überfattigt etwas mit toblenfaurem Ammoniat, fest bann wieber so lange effigsaures Rupferoryd zu, als noch ein weißgrünlicher Riederschlag entfieht, welcher ausgewaschen, burch Schwefelmafferftoff derfest, filtrirt, unter ber Luftpumpe abgebampft und mit abfolutem Alfohol ausgezogen Die Lofung wird wieber ebenfo abgebampft, in Baffer geloft, mit neutralem effigfauren Bleioryd gefällt, filtrirt, bie fluffigfeit mit bafifcheffigfaurem Bleiornb gefällt, mit Schwefelmafferftoff zerfest und bie Fluffigkeit wieder unter ber Luftpumpe abgebampft. Diefes umftandliche Berfahren ift nothig, um die Quellfaure von anderen ahnlichen Gubftangen und fremben Salgen gu befreien.

Die trodene Quellfaure bilbet eine gelbe, burchfichtige, nicht froffallis Gigenschaften, nifche, aber viele Sprunge zeigende Daffe, ohne Geruch, von Anfangs ftechenbem, faurem, bann abftringirenbem Gefchmad, rothet Ladmus, wird durch Sige gerftort und in jedem Berhaltnis von Baffer und Beingeift gelöft.

Die quellfauren Alfalien (alfalifchen Crenate) find ertraftahnlich, in Baffer leicht, in absolutem Altohol nicht loslich. Die Salze ber alkalischen Erben find weniger löslich. Das quellfaure Eifenorydul ift ein lösliches blaggelbes, bas Eisenoppb ein unlösliches hell graurothes Salz. Auch mit Riefelfaure verbindet fie fich.

Die Quellfaure und ihre alkalischen Salze werben an der Luft fehr fchnell braun unter Entftehung einer neuen Gaure, ber

Quellfatfaure C.18H12O24 (Mulber), Acidum apocrenicum. Man auenfagerhalt fie burch Ausziehung bes Dders mit Rali, Anfauern ber Fluffig- Bortommen feit und Fallung burch effigfaures Aupferorpb. Der Riederschlag wird Darfiellung. nur einigemal mit Baffer ausgewaschen, weil die Aupferverbindung in bem nun nicht mehr falzhaltigen Baffer auflöslich ift. Man gerfest biefelbe burch Schwefelmafferftoff, verbunftet unter ber Luftpumpe, gieht mit abfolutem Alfohol aus und dunftet ab.

Das quellfasfaure Ammoniat entfteht burch Ginwirfung von Salpeterfaure auf humusfaure, meffen Urfprungs fie auch fei.

Die Quellsatfaure bilbet eine schwarzbraune, gesprungene, in Baf- eigenschaften. fer ziemlich leicht lösliche Daffe, welche ein buntelrothes Pulver liefert, ihre braune Auflolung rothet Ladmus ftart, fie fchmedt nicht fauer, fonbein jusammengiehend. Die Lofung wird von Sauren, außer Effigfaure, und von Salmiat größtentheils gefällt. Sie wird von Salpeterfaure von

1,25 specifischem Gewicht, befonders in der Warme leicht-gelöft, dabei höher orydirt und in Quellfaure verwandelt. Sie ift (wenigstens die kunftlich bargestellte) eine fünfbasige Saure, kann sich also mit 5 At. Waffer oder mit ebensoviel einer Basis verbinden.

Rach den Bersuchen von Berzelius bilbet sich auch sowohl quellfat: faures, als quellfaures Ammoniat burch Einwirtung der Salpeterfaure auf Es wird nämlich babei ein Theil ber Roble von ber Saure geloft, mabrend ein anderer als ein rufahnliches Bulver gurudbleibt. Die dunkelbraune Löfung verwandelt fich beim Eintrodnen im Bafferbade in Bor bem Abbampfen mit Ammoniat überfättigt, lagt fich aus ber Fluffigfeit eine Saure barftellen, welche faft alle Reactionen ber Quellfaure zeigt. Die Gerbfaure CisHioOo enthalt 6 At. Rohlenftoff und bie Elemente von 7 Atomen Baffer weniger, als die Quellfaure Ca. H24O16. Die künstliche Gerbsäure, durch mehrmaliges Auflösen und Abdunsten von anhängenber Salpeterfäure befreit, hinterließ beim Sättigen mit Ammoniat und Eintrocknen eine braune, riffige Daffe, welche fich wie ein Ge-1 At. menge von quellfaurem und quellfahfaurem Ammoniat verhielt. Quellfaure C14H21O16 + 1 At. Quellfapfaure C18H12O24 == 4 At. Gerbfaure C72H40O36 - 4 At. Bafferstoff + 6 At. Sauerstoff, wonach also hierbei bie Gerbfaure 4 Atome Sauerftoff und bie Elemente bon 2 At. Baffer aufnehmen mußte.

Ihre Salze (Apocrenate) gleichen den quellsauren, nur sind sie alle schwarzbraun und die schwertöslichen derselben noch weniger töslich, als die der Quellsaure. Aber sie wird, wie diese, von der Essigsaure aus ihren Berbindungen abgeschieden. Gine besondere Berwandtschaft hat sie zur Thonerde, aus deren Berbindung sie sich nicht wieder ausschieden läßt, weil die Thonerde überall mitfolgt und Säuren die Berbindung nicht anders lösen, als bei einer Temperatur, wobei sie durch ihre Einwirfung die Zusammensehung der Quellsahsaure umzuändern scheinen. Durch die Eigenschaft, fünsdasig zu sein, vermag sie unlösliche Apocrenate, z. B. von Eisenoryd, in Wasser löslich zu machen, indem sie sich mit löslichen Apocrenaten zu löslichen Doppelsalzen verbindet, und hat daher für die Begetation einen weit höheren Werth, als die humusartigen Salze. Es gibt z. B. Apocrenate von folgender Zusammensehung:

 $\begin{array}{l} C_{48}H_{24}O_{81} + 5 NH_{3} \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 4 NH_{3} + \dot{K} \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 3 NH_{3} + \dot{K}, \dot{C}a \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 2 NH_{3} + \dot{K}, \dot{C}a, \dot{M}g \\ C_{48}H_{24}O_{24} + NH_{3} + \dot{K}, \dot{C}a, \dot{M}g, \dot{F}e. \end{array}$ 

Anderweitige Beffandthelle ber Dammerde. Auch das Gein und die Geinfaure C40H24O14 = huminfaure C40H24O12 + 2 At. Sauerstoff, die Lorffaure, welcher nach hermann der Torf seine faure Reaction verdankt und die übrigens auch in der Dammerbe enthalten ift, aber nur aus einem Material barstellbar ift, welches, wie die Actererbe aus dem ruffischen Convernement Rischnei-

Rowgorod, weber holzhumusfäure, noch Aderfaure (eine aus Tula'icher Adererbe ausziehbare braune Materie) enthält, und noch einige andere noch nicht genauer untersuchte ober noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiefene Subftangen bilben, außer ben bereits angeführten, die Beftanbtheile ber Dammerbe.

#### Berfegung organifder Rorper burd Ginmirtung ber Barme.

Alle organischen Rörper erleiben, wenn fie einer erhöhten Temperatur ausgesest werben, eine Berfegung in neue Berbindungen, welche je nach der Ratur ber angemenbeten Körper und je nachdem Baffer ober Luft augegen find, auch bei einem und bemfelben Rorper fehr verschieden fein fonnen. Dan fann baber 1) folche Beranberungen unterscheiben, welche burch bas Rochen verschiebener Substangen mit Baffer herbeigeführt werben; 2) folche, welche durch gelindes Erhigen bei Abmefenheit von Baffer, aber ungehindertem Luftgutritt, ober durch die Roftung entflehen und 3) folde, die fich burch ftartere Erhigung bei Abmefenheit von Baffer und unter Abschluß ber Luft, bei ber trodenen Deftillation, erzeugen.

Unter gleichzeitiger Einwirkung von Waffer und Luft erhalt man unter gleich-3. B. ben Tifchlerleim, welcher burch Rochen ber verfchiebenartigften Thier- wirtung von ftoffe, insbefondere Saut, Sehnen, Anochen, Anorvel u. bal. mit Baffer entftebt.

Die Beranderungen, welche trodene, organische Korper burch vorfich- Das Roften. tiges Erwarmen bis jum Schmelapuntte, ober burch bas Röften erleiben, bestehen im Allgemeinen barin, baf fie unter Annahme einer braunen Farbe und Entwickelung eines nicht übelriechenden Dampfes, vermöge Bilbung eines brenglichen (Brand - ober emporeumatifchen) Dis1) in eine Subffang von branbig bitterlichem Gefchmad und größerer Löslichfeit in ben gewöhnlichen Löfungemitteln übergeben. Die Urfache bes bitteren Beichmade ift bie Entftehung eines eigenthumlichen inbifferenten Rorpers, von Reichenbach Affamar, Röftbitter, genannt'). Auf folche Beife erhalt man burch Roften bes Startmehls in eifernen Cylindern Startegummi ober Dertrin.

peratur ausgesest - ber trodenen Defillation unterworfen werben, liefern fie, auch wenn fie fur fich nicht flüchtig waren, theile flüchtige, theile feuerbeständige Berfepungeprodutte. Erstere find fluffige und luftartige Substangen, lettere aber nur feste, namlich Roble. Denfelben Berfebungen unterliegen auch flüchtige organische Korper, wenn man fie als Dampf

unter Luftabichluß durch eine glühende Röhre leitet.

Wenn organische Körper in trockenem Zuftande einer erhöhten Tem-Trodene

<sup>1)</sup> Diefes zeigt fich (auch wenn ber Raffee nicht mit Butter geroftet murbe) zuweilen auf Kaffecaufguffen als fette Ditropfen.

<sup>2)</sup> Bgl. Ann. b. Chem. u. Pharm. Bb. 49. 1844.

Die Probutte ber trodenen Deftillation zeigen eine noch größere Berschiedenheit untereinander, als die eben angegebenen Zersehungsprodukte, nicht blos nach der Ratur des Körpers, der ihr unterworfen wurde, sondern auch nach den verschiedenen Hisegraden, welchen sie ausgeseht wurden. Selbst die bei niederer Temperatur entstandenen Produkte gehen bei gesteigerter Hige zum Theil auch wieder in andere Stoffe über. Man bewirkt diese Zersehungsprozesse bei chemischen Bersuchen (im Kleinen) gewöhnlich in einer mit einer Borlage versehenen eisernen Retorte, im Großen in eisernen Röhren, Kästen, Destillirblasen, ober in eigens dazu eingerichteten Öfen.

So verschiedenartig auch die entstehenden Produtte sind, so laffen fich boch die bei der trodenen Deftillation stattfindenden Erscheinungen im All-gemeinen in 3 Perioden theilen.

Erfte Periobe ber trodenen Deftillation. In der erften Periode, bei Einwirfung der geringften Sigegrade, erscheint zuerst Waffer, Anfangs farblos, später gelb gefärbt und, wenn der organische Körper stidstofffrei war, Essigsaure; wenn er nur wenig Sticktoff enthielt, essigsaures Ammoniat, und wenn sehr viel, keine Essigsaure, sondern koblensaures Ammoniat.

3meite Periode. In ber zweiten Periode, bei gesteigerter Temperatur erscheint Rauch in ber Borlage, es entweicht Kohlensaure und bie übergehende Füssigkeit erscheint dunkler gefärbt. Auf ihrer Obersiche scheinen sich ölartige Tropfen von Anfangs gelblicher, später immer dunkler braun werdender Farbe ab. Nach einiger Zeit läßt die Entwickelung der Kohlensaure nach, Kohlensorphyas, Leuchtgas und Grubengas treten bafür auf.

Dritte Periode. In der lesten Periode der Zerfegung, bei ben ftartften hisgegraden geht teine Fluffigkeit mehr über, aber ein zahes, schwarzbraunes Pech. Die Entwickelung des Leucht- und Grubengases verliert sich, Kohlenoryd-, Wasserfoff- und Stickfoffgas erscheinen dafür.

Frodene Des fillation bes Bolges. Am genauesten studirt und zugleich für die Forstwirthschaft am wichtigsten sind die Produkte der trockenen Destillation des Holzes. Man erhält bei derselben eine aus zwei Schichten bestehende Flüssteit, wovon die untere rohe Polzsäure ist, welche man auch durch trockene Destillation von Braunkohle, Sumpferde u. dgl. erhält und welche aus Wasser, Essigfaure, aufgelöstem Brandöl, Brandharz, Brandertrakt und anderen Stoffen besteht. Die obere Schichte, eine braune, zähe, dickschiffige Masse, bildet den Theer, welcher aus verschiedenen Stoffen zusammengesest ist, von benen insbesondere das Areosot von Wichtigkeit ist.

Polieffig.

Die rohe Holgfaure ober ber Holzessig, wovon ein Pfund lufttrodenes Holz 12 bis 15 Loth liefert, ist eine verdünnte Essigsaure, welche 1/1.0 bis 1/4 ihres Gewichts tohlensaures Kali zur Sättigung erfordert, von bunkelbraunem, trubem Aussehen, unangenehm brenzlichem Geruch und Geschmack, vermöge bes barin aufgelösten Brandols, von Brandharz, Brandertrakt zc. Sein Gehalt von etwa 11/2% Kreosot verleiht ihm die fäulniswidrige Eigenschaft, welche er besit, weshalb er in der Medicin zur
Ausbewahrung bes Fleisches und als Mittel gegen den Holzschwamm

Anwendung findet. Bon seiner Reinigung wird im speciellen Theil bei ber Theerschwelerei die Rebe fein.

Wenn ber Bolgeffig umbeftillirt wird, fo geht Anfangs eine gelbe bolgeift. Fluffigfeit über, welche leichter ift als Baffer und einen atherartigen, aber Barfleuung. jugleich brenglichen Geruch hat. Sie besteht aus einem Gemenge mehrerer flüchtigen Fluffigfeiten, vorzüglich aber von Methplorybhybrat ober Bolggeift mit Enlit und Defit und heißt rober Bolggeift. fangt bei ber Deftillation bie 12-15 zuerft übergebenben Procente besonbers auf und zieht von diesem Borlauf wieder 15-18% ab. fernung ber freien Saure rectificirt man mit Ralt (am beften im Baffer-Dabei scheibet fich in ber Blafe eine große Menge eines buntelbraunen Barges ab und es bestillirt etwa ber britte Theil bes angemenbeten roben Bolggeiftes als eine farblofe Fluffigfeit von 0,830-0,840 fpecififchem Bewicht über, gereinigter Solzgeift, ber zwar noch nicht volltommen, aber boch hinreichend rein gur technischen Benusung ift.

Man erhalt fo allerdings nur 1% gereinigten Solzgeift, allein, wenn fcon bei ber erften trodenen Deftillation bes Bolges beffere Ruhlgerathschaften, als gewöhnlich, angewendet werben, fo läßt fich die Ausbeute

gewiß verboppeln.

In englischen Fabriten wird ber robe Solzgeift burch wiederholte Rectification, in Frankreich burch wieberholte Deftillation über Ralt im Großen vereinigt. Durch ben Ralt wird bas effigfaure Methyloryd, melches im roben Solgeift gu 1/4 feines Gewichtes enthalten ift, in Methyl= orybhydrat und effigfauren Ralt gerfest. Der englische Bolggeift enthalt bemnach eine bedeutende Menge von effigfaurem Methyloryb, welche bem frangofifchen fehlt, mahrend biefer bafur eigentlichen Solggeift (Methyl= orndhydrat) enthält.

Bon feinem Gehalte an Ammoniat und Brandol befreit man ben Bolggeift burch Bufat von Maun (KS + AlSa), beffen Schwefelfaure fich mit bem Ammoniat verbindet, mahrend bie Thonerbe in Berbindung mit bem Brandol niederfällt, wovon ber größere Theil icon juvor burch Roble entfernt worden ift.

Der Bolggeift ober Bolgaltohol C2H8O2 ift ein farblofer, dunn- Bigenfcaften. fluffiger Rorper von altoholischem und jugleich atherischem Geruch, ftart brennendem Geschmad und 0,8 specifischem Gewicht. Er brennt entzunbet mit blauer Flamme, lagt fich in jedem Berhaltniffe mit Baffer, Altobol und Ather mischen und gleicht auch in anderen Beziehungen dem Altohol auffallend, lagt fich wie biefer burch concentrirte Gauren in Atherarten verwandeln, geht aber durch Orndation nicht in Effigfaure, fondern in Ameifenfaure über.

Der Solgeift unterscheibet fich vom Altohol vorzuglich burch einen unterfoeiniedrigeren Siedepunkt und durch feine weit groffere Bermandtichaft jum bolgeiftes Solzgeist von 0,879 specifischem Gewicht tocht im Bafferbabe Beingein. bei 62,2° C., folder von 0,832 specifischem Gewicht bei 60, Alfohol von

0,870 specifischem Gewicht tocht erft bei 77,2 ° C. Bei einem Gemische von 10 % Solzgeift mit Beingeift (beide von 0,870 fpecifischem Gewicht) fallt ber Siebepuntt bes Alfohols menigftens um 3° C. Solzgeift von 0,870 fpecififchem Gewicht über ungelofchtem, aber gepulvertem Ralt im Bafferbade destillirt, geht mit unverandertem specifischem Gewicht über, mahrend achter Allohol fich baburch fo concentrirt, bag er fast mafferfrei ein specifisches Gewicht von nicht einmal 0,800 bei 15° C. zeigt. Enthalt daber ber Altohol auch nur 5% Holdgeift, so muß ihn schon seine die des Alfohols weit überfteigenbe Bermanbtichaft jum Baffer verrathen. Endlich gibt auch ber Bolgeift mit Schwefelfaure tein bem Ather in irgend einer Binficht abnliches Drobuft 1).

Anwendung

Der holzgeift loft Sarge und flüchtige Dle auf. Man benukt ihn polygeiftes. als Brennspiritus, auch ju Sarzsirniffen, namentlich von Schellack und Daftir, fatt Alfohol jum Steifen und Bafferbichtmachen ber Sute, et verzehrt fich aber im Brennen rafcher und mit geringerer Barmeentwickelung und verdunftet ichneller als ber Alfohol. Dit 1/4 rectificirtem Terpentinol verfest, brennt er mit hellleuchtenber, nicht rugenber Flamme. Roch vortheilhafter ift mahricheinlich ein gleichzeitiger Bufas von Dlfaure, wie beim Altohol. Bgl. S. 369 3). Jebenfalls fteht ber Solgeift bem Beingeift als Beleuchtungsmaterial nach, ba feine Flamme an und für fich weniger leuchtet und feine Darftellung bis jest noch hoher kommt, als bie bes Weingeiftes. Es ift baber nur in folden ganbern möglich, im Bolggeift einen vortheilhaften Erfas fur ben Beingeift zu finden, wo, wie 3. B. in England, eine fehr bebeutenbe Steuer auf bem Weingeift laftet; bei uns nur, wenn die Preise bes Branntweins fehr hoch fteben. erzeugt ihn jest bie Fabrit von Dollfuß und Sandel in Chemnis im Grofen durch Destillation von Buchenholz in eisernen Cylindern und foll ihn billig liefern.

Theet.

Der Theer ift eine gabe, schwarzbraune, dickfüssige Substang von eigenthumlichem, durchbringendem Geruch, loslich in Beingeift, Ather und atherischen Dlen, welche dem Baffer eine gelbliche Farbe und feinen eigenthumlichen Geruch ertheilt. Er besteht aus mehreren mit Effigfaure verbundenen Brandhargen, Fichtenharg, Terpentinol, verfchiebenen Brandolen und mehreren eigenthumlichen Stoffen, wie mehrere ölartige Bluffigfeiten: Areofot C14H18O2, Eupion C5H12, Kapnomor und mehrere fefte tryftallifirbare, wie Paraffin C20H42, Chryfen C3H2, Cebriret 1c.

Man benust den Theer zur Darftellung des Peche burch Abdampfen, gur Bagenschmiere, ale Schusmittel gegen Reuchtigfeit und Luft fur Soli,

<sup>1)</sup> Mehr hierüber von Ure in Mechanic's Magazine. 1843. Rr. 1032 und von da im allgem. Bien. polytechn. Journ. 1843. S. 890 und Dingler's polytechn. Bourn. 89. S. 293 und Smelin's Unterfuchung bes Bolggeiftes, Ann. b. Pharm. 25. S. 47-62; pharm. Centralbl. 1838. S. 246-250.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Beder über Gewinnung und Benutung des Bolggeiftes in Bulfc und Stodhardt's polytechn. Centralbi. 1847. S. 12-14.

Zaue, mit Dech jum Ralfatern (Ausfüllen ber Lede mit Berg und Theer) ber Schiffe, mit Biegelmehl ju Brunnenfitt u. bal.

In Rufland bereitet man einen bunnfluffigen Theer aus Birtenrinde durch absteigende Destillation, indem man zwei, durch ein durchlöchertes Blech getrennte Topfe, wovon ber obere mit Birfenrinde gefüllt, ber untere aber leer ift, mit ber Dunbung aufeinander flebt und ben oberen erhipt, fo baf ber Theer in ben unteren abflieft. Er tommt unter bem ruffichen Ramen Dagget (Theer) im Sanbel por und wurde früher unter bem Ramen Birtenol (Oleum betulinum, oleum moscoviticum, oleum rusci) in Apotheten, jest nur noch jur Berfertigung bes Juftenlebers und bas burch Deftillation mit Baffer baraus bargeftellte Branbol, bas eigent. liche Birtenol C20 H32 ale Bufas ju nachgemachtem Rum und Arrat gebraucht.

Das Rreofot CiaHisO2, welches aus bem Buchenholztheer, worin Rrecfot. es ju 20-25 % vortommt, burch ein fehr umftanbliches Berfahren erhalten wird, ift eine farblofe, blattige gluffigfeit von burchbringenbem Rauch. geruch und brennendem, agendem Geschmad. Die Bunge wird bavon verlest, die Saut loft fich ab, es ift die Urfache ber beigenden Birtung bes holzrauchs auf die Augen. Es ift von 1,04 specifischem Gewicht, loft fich leicht in Alfohol und Ather, nimmt 10 % Baffer auf, loft fich aber erft in 80 Theilen beffelben, verdunftet an ber Luft langfam, aber ohne Beranderung. Durch ornbirenbe Rorper wird es verharat, burch Sauren ger-Seine vorzuglichfte Gigenfcaft aber ift, bas Gimeif augenblidlich ju coaguliren, wodurch es als blutftillendes und faulniswibriges (2. B. beim Rauchern bes Rleifches) Mittel wirft.

Durch bie trockene Deftillation ber Steinfohlen erhalt man Leuchtgas, produtte ber Bruben -, Tohlenorgh - und Bafferftoffgas , Baffer , toblenfaures Ammo- filletion niat, Theer, Stidftoffgas, aus ichmefeltieshaltigen Roblen auch Schwefelwafferftoff und im Theer brei bafifche Substangen: Aganol, Porrhol, Leutol, einen Ernftallifirbaren indifferenten Rorper: Raphthalin CzoHo 2c.

# Berfegungsprobutte organifder Rorper burd anorganifde

Die wichtigsten ber hierher gehörigen Probutte find bie, welche burch Cinwirtung ber Schwefelfaure auf Startmehl und auf Beingeift entftehen.

Das Startmehl wird baburch querft in Starfegummi und bann in Arumeljuder, ber Weingeift in Athylopyd ober Ather verwandelt.

Man trägt bas von ber Fabritation noch feuchte Stärtmehl allmälig Darftellung in eine gleiche Sewichtsmenge tochendes, mit 11/2 bis 2% Schwefelfaure gummi und verfestes Baffer und erhist es damit, um Gummi ju erhalten, bis 90 ° C., aber nur fo lange, bis die Maffe bunnfluffig geworben; um bagegen Buder ju erzeugen, bis eine Probe von Beingeift nicht mehr (burch gefälltes Gummi) getrübt wird. Die Fluffigfeit wird in beiben Fällen abgegoffen, mit Rreibe neutralifirt, bann vom gebilbeten Gpps abfiltrirt und abgebampft bis zur Syrupconfifteng, wo fich noch mehr Gyps abfest; bann

wird noch so weit abgedampft, bis die Maffe beim Ertalten gur tornigen Maffe erstarrt. Saufig wird auch ber Sprup als solcher verbraucht.

Teher. Den Ather ober bas Athyloryd C.4H1.0O ober Ae O, früher auch Schwefeläther genannt, welcher durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Weingeist entsieht, erhält man durch Deftillation von 5 Theilen Weingeist von 90%, welche zuvor vorsichtig mit 9 Theilen concentrirter Schwefelsäure gemischt wurden, in einer Retorte, in welcher oben eine Glassöhre einmündet, durch die fortwährend Weingeist zutröpfeln kann, und sett die Destillation so lange fort, die 31 Theile Weingeist durch die Röhre nachgessoffen sind. Das Destillat enthält noch Weingeist, schwesige Säure und Wasser. Von beiden ersteren wird es durch Schütteln mit Wasser und Rectification über Kalkhydrat oder Atlai, von lesterem durch Rectification über Chlorcalcium oder gebranntem Kalk befreit.

Bei der Einwirtung der Schwefelfaure auf den Beingeist, welcher als das Hydrat des Athers, oder als Athylorydhydrat zu betrachten ist, (das Athyl ist ein hypothetisches Radical: C.H.,), entsteht zuerst doppeltschwefelsaures Athyloryd, indem ein Theil der Schwefelsaure dem Weingeist oder Athylorydhydrat das Wasser entzieht, ein anderer Theil aber mit dem frei gewordenen Athyloryd in Verbindung tritt zu doppeltschwefelsaurem Athyl oder Schwefelweinsaure. Dat sich die Flüssgeit so weit concentrirt, das sie zum Kochen einer Temperatur von 127° C. bedarf, so tritt eine Zersehung ein, das Athyloryd oder der Ather entweicht, verwandelt sich aber auch zum Theil wieder durch Wasseraufnahme in Weingeist. Dat durch fortgesehte Concentration der Kochpunkt 160° C. erreicht, so wird kein Ather mehr ausgeschieden, denn nun wirken die Bestandtheile des doppeltschwefelsauren Athyloryds selbst auseinander und bilden schweflige Säure, Leuchtgas, Wasser und Kohle.

Der Ather ist eine fehr bunnflussige, farblose Flussigteit von burchbringendem, angenehmem Geruch, brennend sußlichem, nachher tublendem Geschmad und 0,72 specifischem Gewicht. Er verflüchtigt sich äußerst leicht und kocht schon bei + 35,6° C., bei - 44° erstarrt er. Er entzündet sich leicht, schon aus einiger Entfernung durch seinen Dunst und verbrennt mit hellleuchtender, rußender Flamme zu Rohlensäure und Wasser. Er nimmt etwas Wasser auf, braucht aber zur Auslösung 10 Theile. Mit Weingeist und flüchtigen Dlen ist er in jedem Verhältnisse mischar. Für wiele Substanzen, namentlich Harze, Kautschuft ist er ein vorzügliches Lösungsmittel. An der Lust verwandelt er sich unter Sauerstoffausnahme in Wasser und Essigfaure.

Mit Sauren bilbet er theils neutrale Berbindungen, Naphthen, theils faure, Atherfauren. Er wird in der Medicin, gur Firnisbereitung und in der Chemie fehr haufig als Lösungsmittel benust.

# Specieller Theil.

## Forst de mie.

Die Forstwiffenschaft beschäftigt sich mit dem Balbbau, oder der Cultur ber holzgewächse und mit der Forstbenupung, oder der Art und Beise, die Forstprodukte ihrem Zwecke am vortheilhaftesten zuzuführen.

Die Cultur ber Gewächse überhaupt besteht in der künstlichen Beförderung des Begetationsprozesses. Die wissenschaftliche Erklärung diese Prozesses ergibt sich nur aus der Annahme gewisser Naturkräfte, deren Untersuchung den Gegenstand der Chemie und Physit bildet. Beide Wissenschaften sind als die Grundlage der Lehre vom Waldbau zu betrachten. Der Gegenstand zerfällt in dieser Beziehung 1) in die Lehre von der chemischen Zusammensehung der Holzewächse und ihren physitalischen Eigenschaften, 2) die chemisch-physitalische Betrachtung ihrer Entwickelung, oder der Pstanzenernahrung, welche beide zusammen die forstliche Pstanzenchemie bilden, 3) die Lehre von den Nahrungsquellen der Forstgewächse, die forstliche Atmosphärologie und Bodenkunde und 4) die Lehre von den Mitteln, die Entwickelung der Pstanzennahrung kunstlich zu befördern, oder die forstliche Düngerlehre.

### I. Forftliche Pflanzenchemie.

### Chemifche Beftanbtheile ber Pflangen.

Man unterscheibet nahere und entferntere. Die entferntesten ober Grundstoffe berselben sind: Roblenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Sticktoff, bei einigen auch Schwefel und Phosphor als Hauptbestandtheile nebst mehreren Metallen, wie Kallum, Natrium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Gisen, Mangan, und nicht metallischen Elementen, wie Sillicium, Chlor, so wie den auch schon als Hauptbestandtheilen aufgeführten: Sticktoff, Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor als Nebenbestandtheilen.

Der Kohlen fto ff ift ber Bestandtheil aller Pflanzen und aller ihrer Organe. In dem größten Theile derfelben ist er mit Bafferstoff und Sauerstoff in dem Berhältniffe verbunden, in welchem beide im Baffer enthalten sind. hierher gehören holzsafer, Stärtmehl, Zuder und Summi. Andere enthalten außer Kohlenstoff und den Elementen des Waffers noch eine gewisse Menge Sauerstoff mehr, als das Baffer enthält, es sind mit wenigen Ausnahmen die organischen Säuren. Gine dritte Abtheilung enthält Kohlenstoff und die Bestandtheile des Baffers nehft noch einer gewissen Menge Baferstoff. Sie umfaßt die flüchtigen und fetten Dle, das Bachs und die Harze.

Der Stidftoff bildet einen Bestandtheil des Pflanzeneiweißes, des Riebers, mehrerer indifferenter Stoffe und aller organischen Bafen. Er sehlt übrigens in keinem Organe ganz, wenigstens nicht im Safte, wenn er auch nur einen kleineren Theil der Pflanzenbestandtheile bildet und daher häufig übersehen wurde.

Die im Samen und Safte der Pflanzen nie fehlenden Stidftoffverbindungen enthalten auch eine gewiffe Menge Schwefel, so die Samen der Gräfer im Fibrin, die der Hullengewächse im Legumin oder Cafein, der Pflanzensaft im Ciweifftoff. Die Cruciferen enthalten außerdem noch schwefelreichere Berbindungen als scharfe flüchtige Die, wie namentlich Senf, Meerrettig, Löffelfraut, Gartentresse, auch die Capucinertresse, der Lauch und die Awiebeln.

Man tann alle organischen Bestandtheile der Pflanzen in zwei Abtheilungen bringen, in die flickfoffhaltigen und flicktofffreien Bestandtheile.

Die stidstofffreien Bestandtheile zerfallen wieder in sauerstoffhaltige, wie Stärkmehl, Buder, Gummi, holzsafer und sauerstofffreie, Terpentinöl, Citronenöl, Bachholderöl.

Die stickstoffhaltigen find entweder schwefel- und sauerftoffhaltige in allen Samen, ober schwefelhaltige, aber fauerstofffreie im Senfol, ober schwefelfreie in ben Pflanzenbasen.

Glementare Bestandtheile des Solzes.

Was das quantitative Berhaltnis der Grundbestandtheile im Holze betrifft, sind darüber von mehreren Chemitern Bersuche angestellt worden. Gay-Lussac und Thenard fanden in 100 Theilen bei + 100° C. getrockneten Holzes.

|             | Eichenholz. | Buchenholz. | Atome.  | Berechnet |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Rohlenftoff | 52,53       | 51,45       | 3       | 50,480    |
| Wafferstoff | 5,69        | 5,82        | 4       | 5,495     |
| Sauerftoff  | 41,78       | 42.73       | ${f 2}$ | 44,025    |

Noch mehr flimmen Prout's Analysen mit den Atomzahlen überein. Er fand im Beibenholze 50, im Buchebaumholze 49,8 Kohlenftoff, bas übrige war Wafferstoff und Sauerstoff in bemselben Berhaltniffe wie im Baffer.

Peterfen und Schöbler fanben nach ihrer in Liebig's Laboratorium angestellten Analyse in 100 Theilen bei + 100° C. getrockneten holges folgende Bahlen, denen sie die Sauerstoffmenge beifügten, welche jede holgart außer der ihr schon eigenen noch von Außen zur völligen Berbrennung aufnehmen muß und welche theoretisch den relativen Brennwerth ausdrückt, der sich betanntlich in der Prapis durch vielfache Rebenumstände gang anders gestaltet:

| Holgart.                    | Kohlenstoff. | <b>B</b> afferstoff. | Sauerstoff. | Aufgunehmen:<br>ber Sauerstoff. |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| Ciche, Quercus robur        | 49,432       | 6,069                | 44,499      | 133,472                         |
| Rothbuche, Fagus sylvatica  | 48,184       | 6,277                | 45,539      | 130,834                         |
| Beißbuche, Carpinus Betulus | 48,533       | 6,301                | 45,166      | 132,312                         |
| Birte, Betula alba          | 48,602       | 6,375                | 45,023      | 133,229                         |
| Erle, Betula Alnus          | 49,196       | 6,217                | 44,587      | 133,953                         |
| Lerche, Pinus Larix         | 50,106       | 6,310                | 43,584      | 138,082                         |
| Beißtanne, Pinus Abies      | 49,946       | 6,407                | 43,647      | 138,377                         |
| Fichte, Pinus picea         | 49,591       | 6,384                | 44,025      | 136,886                         |
| Riefer, Pinus sylvestris    | 49,937       | 6,250                | 43,813      | 136,931                         |
| Pflaume, Prunus domestica   | 49,311       | 5,964                | 44,725      | 132,088                         |
| Ririche, Prunus Cerasus     | 48,824       | 6,276                | 44,900      | 133,340                         |
| Apfel, Pyrus Malus          | 48,902       | 6,267                | 44,831      | 133,139                         |
| Birne, Pyrus communis       | 49,395       | 6,351                | 44,428      | 135,881                         |
| Cbenholz, Diospyr. Ebenum   | 49,838       | 5,352                | 44,810      | 128,478                         |
| Buchsbaum, Buxus semper-    |              |                      |             |                                 |
| virens                      | 49,368       | 6,521                | 44,111      | 137,315                         |
| Rorfulme, Ulmus suberosa    | 50,186       | 6,425                | 43,389      | 139,408                         |
| Pappel, Populus nigra       | 49,699       | 6,312                | 43,989      | 136,628                         |
| Efche, Fraxinus excelsior   | 49,356       | 6,075                | 44,569      | 133,251                         |
| Ballnuf, Juglans regia      | 49,113       | 6,444                | 44,444      | 135,690                         |
| Acacie, Robinia Pseudacacia | 48,669       | 6,272                | 45,059      | 132,543                         |
| Roffastanie, Aesculus Hip-  | •            |                      |             |                                 |
| pocastanum                  | 49,077       | 6,714                | 44,209      | 138,002                         |
| Linde, Tilia europaea       | 49,408       | 6,861                | 43,731      | 140,523                         |
| Beide, Salix fragilis       | 48,839       | 6,360                | 44,801      | 133,951                         |
| Ahorn, Acer campestris      | 49,803       | 6,307                | 43,890      | 136,960                         |
|                             |              |                      |             |                                 |

Die Quantitat Bafferstoff, welche nothig ist, um mit 44,498 Sauerstoff Baffer zu bilden, ist 1/2 bieser Quantitat, namlich 5,56, das Eichenholz enthält demnach 1/12 mehr Bafferstoff, als diesem Berhältniffe entspricht, Pinus Larix. Abies und picea enthalten 1/7, die Linde 1/6 mehr Bafferstoff. Der Bafferstoffgehalt steht in einiger Beziehung zum specisischen Gewichte, die leichten Holzarten enthalten mehr davon, als die schweren; das Gbenholz enthält genau die Elemente des Baffers.

Den Unterschied in der Zusammensetzung der Holzarten von der der reinen Holzfaser leitet Liebig von der Gegenwart wasserssoffer und sauerstoffarmer, zum Theil löslicher Bestandtheile im Harz und anderen Stoffen ab, deren Wasserstoff sich in der Analyse zu dem der Holzsaser addirt. Rach Gay-Luffac und Thenard besteht die Holzsaser des Eichen-holzes nach dem Auskochen mit Wasser und Altohol aus C16 H14 O22. Rach der Analyse von Blondean de Carolles 1) dagegen ergibt sich für die Holzsaser die Formel CHO, wonach dieselbe also mehr Sauerstoff enthalt, als

<sup>1)</sup> Erbmann's Journ. f. pratt. Chemie. 25b. 32. S. 427.

bas Holz — C. H. O. Daß andere Analysen wie die erstere nicht mehr Sauerstoff für den Faserstoff ergeben als für das Holz, scheint darin seinen Grund zu haben, weil gewöhnlich so geringe Mengen Holz zu Elementaranalysen angewendet werden, daß die übrigen Bestandtheile gegen die des Faserstoffs verschwinden, weshalb man beim Analysiren von Holz und Holzsser in der Regel fast ganz gleiche Resultate erhält.

Papen wies in der Holzfafer auch Stickftoff nach und Chevandier fand in 100 Theilen bei + 140° C. getrockneten holzes:

|              | Buche | Giche | Birte | Bitterpappel | Beibe |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| $\mathbf{C}$ | 49,89 | 50,64 | 50,61 | 50,31        | 51,75 |
| H            | 6,07  | 6,03  | 6,23  | 6,32         | 6,19  |
| 0            | 43,11 | 42,05 | 42,04 | 42,39        | 41,08 |
| N            | 0,93  | 1,28  | 1,12  | 0,98         | 0,98  |

Nach Blondeau de Carolles ift jedoch der Stickftoff nicht in chemischer Berbindung, sondern im freien Zustande vorhanden und scheint sich im Innern der Schläuche zu besinden, um sie ausgedehnt zu erhalten 1).

Die in ben Pflanzen vortommenden Metalle: Ralium, Natrium, Calcium, Magnefium, Aluminium, Gifen und Mangan bilben bie Grunblagen von Salzen, welche man theils geloft findet im Pflanzensafte, theils in fester Form frustallifirt, fo als Chlorverbindungen, wie Chlorfalium, Chlornatrium (im Safte faft aller Pflangen), ober mit Sauerftoff ale Alfalien, wie Rali, Natron - alfalifche Erben, wie Ralt und Dagnefia -Erben, wie die Thonerde, ober Schwermetalloryde, wie Gifen und Mangan - gebunden an organische Gauren und ben Sauerftoffverbindungen ber in ben Pflanzen vortommenben Nichtmetalle als anorganischen Gauren - pflanzenfaure Salze, wie apfelfaure, weinfaure, citronenfaure, oralfaure Salze von Rali, Matron, Ralt, im Safte vieler Pflanzen, namentlich in ben fleischigen Früchten, bie in Baffer unauflöslichen Sale finden fich in fefter Form und awar ftete truftallifirt in ben Bellen vor, wie befonders ber oralfaure Ralt, ber in teiner Pflange ju fehlen icheint - Sulphate von Rali, Ratron, Ralf im Safte ber meiften Pflangen, ber Gups auch häufig in Rryftallen, wie bei ben Scitamineen; Silicate von Rali, fowohl geloft, im Pflanzensafte, mabricheinlich in bem Berhaltniffe, wie in ber Riefelfeuchtigkeit, als bafifches Ralifilicat (K. Si), als auch in ber Form fester Concretionen in ber Rinde ber Gemachse, besonders in ber Epidermis rigiber, febr rauh anzufühlenber Bemachfe, wie bes Schachtelhalms, bes Schilfs, bes Bambusrohrs, in beffen Ranten es erbfengroße Stude (Tabafheer) bilbet, in bem Berhaltniffe wie im Glafe, mahricheinlich als faures Ralifilicat (K Si.). Rach anderen Berfuchen bestanden bagegen diefe Concretionen blos aus Riefelfaure. Phosphate von Rali, Ralt, Magnefia, Thonerbe, Gifen, Mangan in ben Samen, namentlich benen ber Grafer, Leguminofen, Roftaftanien, Leinfamen, in ben Kartoffeln zc.; falpeterfaures

<sup>1)</sup> Erbmann's Journ. f. pratt. Chemic. 20. 32. 6. 427.

Rali in wenigen Pflanzen, wie im Boretich, im Glasfraut; Carbonate: doppeltkohlenfaurer Raft im Safte der Pflanzen, neutrales Kalkcarbonat als weißer Überzug, wie beim Armleuchter (Chara), als gange Korner im Bafferschwanz (Hydrurus). Bisweilen find auch gewiffe Antheile ber anorganischen und organischen Sauren an Alkaloide gebunden. der Pflanzen kommt auch freie Roblenfaure por, im festen Gewebe freie Riefelfaure. Sauffure fand in ber Afche der Gichenblatter im Fruhjahre 3 Procent Riefelfaure, im Berbfte 141/2, im Bolge 2 % und im Splinte 71/2 % bes Afchengewichtes. Der Stickstoff bilbet außerbem mit Bafferstoff als Ammoniat ebenfalls folde Salze.

Jobibe und Bromibe tommen fast nur in Seegewachsen vor und von Rupferoryd murben bis jest nur Spuren in menigen Pflanzen nachgewiesen.

Die anorganischen Salze, mit Ausnahme ber fluchtigen Ammoniat- Anorganische Beftanbiteile verbindungen, bleiben bei ber Berbrennung nebst den aus den pflanzen- ber Pflanzen. fauren und falpeterfauren Salzen babei entftebenben toblenfauren Berbinbungen zurud und bilben die Afche. Das quantitative Berhaltniß ber angeführten Stoffe ergibt fich aus folgenden Analysen:

Analysen einiger Pflanzenaschen von Bertwig.

| 100 Theile Afche enthalten:                                                                                                | Hudenhols.                                    | Buchenrinde                                    | Tannenholy    | Tannentinbe                  | Richten.<br>nabeln    | Laborna.                     | Sabal                          | Geldbehnen-<br>fres | Erbfenstroß<br>I.                             | Erdenftoh<br>[1.                      | Kartoffel»<br>fraut                   | After (1)                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Roblenfaures Kali Roblenfaures Katron Ghwefelfaures Kali Rochfali Kochfali Edwefelfaures Katron                            | 11,72<br>12,37<br>3,49                        | 3,02                                           | 11,30<br>7,42 | 2,95                         | 10,72<br>1,95<br>3,90 | 6,18<br>19,4<br>8,64<br>7,39 | 1,61:<br>11,11<br>9,24<br>1,09 | 32,4                |                                               | 11,99                                 | 4,69                                  | 29,47<br>8,16<br>2,23<br>2,27 |
| Achtensaurer Auft Bitterecke Phosophorsaurer Auft Phosophorsaure Bittererbe Phosophorsaure Cismorod Phosophorsaure Komerbe | 49,54<br>7,74<br>3,32<br>2,92<br>0,76<br>1,51 | 64,76<br>16,90<br>2,71<br>0,66<br>0,46<br>0,84 | 3,43          | 0,93<br>5,03<br>4,18<br>1,04 | 63,32<br>18,6         | 7,09                         | 4,27                           | 1,92                | 47,81<br>4,05<br>5,15<br>9,37<br>0,90<br>1,20 | 49,73<br>1,38<br>1,15<br>7,82<br>3,64 | 43,68<br>3,76<br>5,73<br>1,30<br>2,75 |                               |
| Phosphorfaur. Manganorndul<br>Riefelerde                                                                                   | 1,59<br>2,46                                  | 9,04                                           | 13,37         | 17,28                        | 10,51                 | 0,26                         | 15,25                          | 7,97                | 7,81                                          | 15,54                                 | 29,81                                 | 2,26                          |

## Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber<br>inge                                      | 10                                                                                    | O Theile                                             | Afche en                                         | thalten                                              | :                                                   | P. C.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ramen ber Bemachfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rine von<br>1000 Abeilm der<br>fredenen Pflanze  | Alkalien und<br>Salzem.affa-<br>lifcher Baffs                                         | Phosphorf.<br>Kalf und<br>Bittererbe                 | Metallerbbe<br>(Gifen, Man-<br>gan)              | Roblenfaure<br>Erden                                 | Riefelerbe                                          | geben an Bof                           |
| Pichbaum, Blätter vom 10. Rai  geschäfte Leste  niche berfelben  de berfelben  geschäfte Leste  niche berfelben  geschäften  de berfelben  de beschäften  de | 53<br>55<br>60<br>2<br>4<br>60<br>73<br>61<br>41 | 72,24<br>42,5<br>58,58<br>29,75<br>59,25<br>55,3<br>28,5<br>29,76<br>51<br>32,5<br>66 | 24<br>18,25<br>28,5<br>4,5<br>4,5<br>24<br>3<br>3,75 | 0,64<br>1,75<br>1<br>1,75<br>2,25<br>2<br>2<br>1 | 0,12<br>23<br>12,25<br>63,25<br>32<br>11<br>66<br>65 | 3<br>14,5<br>0,12<br>0,25<br>2<br>7,5<br>1,5<br>0,5 | 47<br>17<br>26<br>7<br>38,6<br>52<br>7 |
| Btatter bes Pappelbaums, Popalus nigra, bom 26. Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66                                               | 51,5                                                                                  | 13                                                   | 125                                              | 29                                                   | 5                                                   | 36                                     |

<sup>1)</sup> Analyse von Thon.

## Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                             | JPu<br>Jac                                        |                                               | 10 Thello                            | Afche er                            | rthalten                        | 12                         | 426                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ramen ber Gervachle                                                                                         | Afche von<br>1000 Abellen ber<br>trodenen Pflanze | Litellen und<br>Salzen.alto-<br>liicher Besis | Phokphorf.<br>Kalf und<br>Büttererbe | Metalloryde<br>(Elfen, Man-<br>gan) | Rohlenfaure<br>Groen            | Reference                  | 100 Abeile Afch<br>geben an Baffe<br>ldsliche Galpe a |
| Blatter ber Pappelbaums, Populus nigra,<br>vom 12. Sept.<br>Stamm bes Pappelbaums<br>Rinbe befielben Solies | 93<br>8<br>72                                     | 44<br>50,5<br>29,2                            | 7<br>16,75<br>5,3                    | 1,5<br>1,5<br>1,5                   | 36<br>27<br>60                  | 11,5<br>3,3<br>4           | %<br>%<br>6                                           |
| Blätter bes hafelnufftrauches, Coryllus Avellana, vom 1. Mai                                                | 61<br>62<br>70                                    | 50,7<br>30<br>44<br>28                        | 23,3<br>19,5<br>14<br>12             | 1,5<br>2<br>1,5                     | 2,2<br>44,1<br>29               | 2,5<br>4<br>11,8<br>22     | 25<br>22,7<br>11<br>24,5                              |
| Holz von Morus nigra                                                                                        | 5<br>62<br>7<br>13<br>89<br>86<br>6               | 56,7<br>41,38<br>47,5<br>\$0,1\$              | 19<br>35<br>2,25<br>27,25<br>8,5     | 0,12<br>0,25<br>0,25<br>1,12        | 36<br>8<br>56<br>24<br>45<br>48 | 0,26<br>0,12<br>1<br>15,25 | 24,5<br>12,6<br>21<br>26<br>7<br>10<br>22<br>18       |
| Bast bet nämlichen Rinde.<br>Hols ber Welsbuche, Carpinus Botulus .<br>Grint berfelben<br>Kinde berselben   | 134                                               | 34,38<br>48,63<br>47<br>34,88                 | 8,5<br>16,5<br>23<br>36<br>4,5       | 1<br>2,25<br>1<br>0,12              | 48<br>26<br>15<br>59            | 0,12<br>0,12<br>1<br>1,5   | 10<br>22<br>18<br>4,5                                 |
| Roftestanien Blättet vom 10. Mei ,,, 23. Juli ,,, 27. Sept. Kasanien                                        | 35<br>72<br>84<br>86<br>71                        | 9,5<br>50<br>24<br>13,5                       | Die wurd                             | in Beff<br>en nicht                 | er unli<br>bestimm              | B&li <b>chen</b><br>it.    | Ahelle                                                |
| Commenblumen vor der Blute vom 25. Juni ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "                            | 147<br>157<br>60.25                               | 79,67<br>79,78<br>22,5<br>40,13               | 6,7                                  | 0,12<br>0,12<br>4<br>1,6            | 11,56<br>12<br>3,75             | 1,5                        | 63<br>61<br>51,5                                      |
| Fichtenblätter vom Jura vom 20. Juni von Riefelboden                                                        | 29<br>29<br>26<br>22                              | 34,5<br>36,38<br>41,5                         | 0.5<br>12,27<br>12<br>18<br>22       | 5,5<br>3,12<br>9,5                  | 43,5<br>20<br>42<br>22          | 19<br>0,5<br>5             | 51,5<br>16<br>15<br>17<br>24                          |

## Afchenanalpfen von Berthier.

| Bestanhthelle                                                    | Becipbuchen.                                     | Reciporden-                   | Rothbuchen-<br>holitoble                | Cichenholy                        | Sichentlibe                              | Sinbringula                               | Mahaleb.<br>firfdenholz                         | Trauben:                                        | freign cervis             | Extenhols                                |                                                  | Sannenhely                                        | Richtenkoble                                            | Beigenfreh                       | Rainfarren-<br>fraut                             | Raztoffel-<br>freut | Asbefrungel          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Procents ber Niche<br>100 Abeile Afche<br>halten in Baffer       |                                                  | 2,65                          |                                         | 2,50                              | 6,00                                     | 5,00                                      | 1,60                                            | 1,64                                            |                           | _                                        |                                                  | 0,83                                              | 1,24                                                    | 4,40                             |                                                  | 15,00               | 3                    |
| theile Beftanb.                                                  | 18,9                                             | 17,2                          | 1,60                                    | 12,0                              | 5,0                                      | 10,8                                      | 1,00                                            | 31,5                                            | 19,0                      | 18,9                                     | 25,7                                             | 0,00                                              | 13,6                                                    | 9,0                              | 29,0                                             | 4,2                 | 12,3                 |
| in Baffer nicht lös-<br>liche<br>200 lösliche Abeile<br>balten : | 81,1                                             | 78,9                          | 82,0                                    | 55,0                              | 95,0                                     | 89,2                                      | 84,0                                            | 68,5                                            | 81,0                      | 81,2                                     | 74,3                                             | 50,0                                              | 66,4                                                    | 81,0                             | 71,0                                             | 95,8                | 87,1                 |
| Boblenfaure<br>Schnefelfaure<br>Bolgfaure                        |                                                  | 24,60<br>7,25<br>4,61<br>1,00 | 22,4<br>7,8<br>5,2<br>1,0               | 24,0<br>8,1<br>0,1<br>0,2         | 23,2<br>6,0<br>0,7<br>0,8                | 27,42<br>7,53<br>1,60<br>1,61             | 6,0                                             | 24,0<br>6,4<br>0,4<br>0,2                       | 24,9<br>3,1<br>0,5<br>1,0 | 6,6<br>0,3                               | 30,2<br>3,1<br>0,3<br>1,0                        | 13,5<br>6,9<br>0<br>2,0                           | 20,75<br>12,00<br>6,63<br>1,33                          | 2,0<br>13,0                      | 15,0<br>5,6<br>11,0                              | 6,2<br>23,0<br>12,0 | 10,0<br>10,3<br>18,2 |
| Kali<br>Ratron<br>Baffer<br>100 nicht föstliche                  |                                                  | 50,65<br>12,40                | 264,1                                   | 67,6                              | 69,3                                     | 60,64                                     | 63,0                                            | 67,0                                            | 70,5                      |                                          | 66,4                                             |                                                   | 31,66<br>15,33                                          |                                  | 68,4                                             | 56,8                | 61,4                 |
| Theile halten: Robtenfäure                                       | 33,2<br>10,0<br>5,0<br>38,6<br>7,8<br>1,4<br>3,4 | 8,80                          | 5,7<br>5,8<br>42,6<br>7,0<br>1,5<br>4,5 | 39,6<br>0,8<br>3,8<br>54,8<br>0,6 | 38,5<br>1,1<br>50,1<br>0,8<br>7,4<br>2,1 | 39,8<br>2,8<br>2,0<br>51,8<br>20,1<br>0,6 | 34,0<br>6,3<br>1,8<br>48,8<br>7,0<br>0,5<br>0,8 | 31,4<br>8,3<br>3,2<br>49,2<br>2,5<br>1,1<br>1,8 | 7,5                       | 31,0<br>7,7<br>5,0<br>50,2<br>2,5<br>3,6 | 23,0<br>4,2<br>8,0<br>39,8<br>4,4<br>14,1<br>6,0 | 21,5<br>1,8<br>15,0<br>27,2<br>8,7<br>22,3<br>5,0 | 36,0<br>1,0<br>4,6<br>42,3<br>10,5<br>0,1<br>0,4<br>4,8 | 1,2<br>75,0<br>5,8<br>2,5<br>7,5 | 25,3<br>8,0<br>21,8<br>42,8<br>9,7<br>0,7<br>0,7 | 38,0                |                      |

ber Pflangen.

|               | Zonnenhelz,<br>zunia                            | -            | Bevi   Born |                | 13,46 19,7     |        |       |   |                                                              |           |       |       |       |      |   |       |       |          |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------|-------|---|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|---|-------|-------|----------|
|               | Fagus                                           |              | Böttinger   | 15,80          | 00,35          | 1      | ſ     | 1 | 1                                                            | 1,84      | 5,6   | 1     | 2,30  | 1    | 1 | 0,21  | 96'0  | 1        |
|               | Quercus<br>Rabur,<br>Sals                       |              | Deninger    | 8,4            | 24,45<br>64,45 | . [    | 0,57  | l | 3,46                                                         | 1         | 1     | 1,16  | 1     | 10,0 | 1 | 1     | 0,78  |          |
| ے             | Ulmus<br>estrissymas<br>estrissymas<br>vdnive   | -            | Brightfen   | 10,09          | 5,5<br>51,8    | I      | ı     | 1 | 1,12<br>1,12<br>1,12<br>1,12<br>1,12<br>1,12<br>1,12<br>1,12 | 1,19      | 1     | 라(O   | 1     | 1    | 1 | 1     | 00    |          |
| fc e          | aumiO<br>,ehiteogmap<br>glog,                   | E            |             | 21,92<br>57,53 | 7,71           | . [    | I     | 1 | 2,9                                                          | 2         | 1     | 图7    | 1     | Ì    | 1 | 1     | 3,03  |          |
| Rinbenafchen. | Apfelbaum,                                      |              | Brefenius   | 19,24          | 63,63<br>54,5  |        | i     | 1 | 4,15                                                         | 2,41      | 1     | 0,93  | 1     | 1    | 1 | 0,45  | 1,31  |          |
| ස             | Sorbus Aris,                                    | non          | Gromann (?) | 10,21          | 30,00          | 1      | 090   | 1 | 8,40                                                         | Į.        | 1     | 1     | 30,1  | 1    | į | 1     | 0,32  |          |
| qun           | Prus Ame-<br>lanchier,<br>flogi                 | unterfucht o | Grom        | 7,21           | 76,64<br>5,15  | . [    | 4,0   | ı | 3,82                                                         | 1         | 1     | 1     | 1,46  | 1    | ŀ | 1     | 0,53  |          |
| \$013·        | Ceranus<br>avium, Minde                         | unte         | Engelmann   | 15,93          | 19,43          | . 1    | 0,21  | 1 | 3,47                                                         | 1         | 1     | 0,80  | 1     | 1    | ŀ | 99,0  | 91,98 |          |
| g noa         | Corasus<br>glod, impiya                         |              | Gnac        | 25,90          | 35,78          | 1      | 0,07  | 1 | 6,63                                                         | 1         | 13    | 4,11  | 1     | Ī    | 1 | 1     | 2,57  |          |
| len vo        | Weinrede,<br>Murchichnitt<br>and dnoo<br>gien   |              | Eal)        | 24,53          | 13.00<br>10.00 | 1      | ļ     | 1 | 1                                                            | 1,61      | 17,65 | 1     | 1,80  | 1    | 1 | 0,32  | 1,89  | 1        |
| Unalysen      | Meihrebe,<br>Durchschritt<br>des Inde<br>teglen |              | Prufchauer. | 31,45          | 32,66          | 1      | 61'0  | t | 17,59                                                        | 1         | 1     | 1     | 100   | 1    | L | 09'0  | 1,51  |          |
|               | Beineede                                        |              | Graffe      | 100            | 34,34          | _      | 1     | 1 | -                                                            | 1,564     | _     | _     | _     | _    | _ | 1,614 | _     | á        |
|               | Linde, Minbe                                    | -            | Sofmann     | _              | 4,14           | _      | _     |   | _                                                            | _         | _     |       | _     | 1    | - | 2,98B | _     |          |
|               | Linde, Seils                                    |              | 18.50       | 5,935          | 8,035          | . 1    | 7,975 | 1 | 4,849                                                        | 1         | I,    | 5,805 | 1     | ł    | 1 | 1,491 | 5,266 |          |
|               | Viscum, auf<br>Apietbaum<br>geneadien           |              | Bill        | 11/04          | 11.06<br>11.06 | 1      | 1     | i |                                                              |           |       | 1,62  | 1     | 1    | 1 | 1,17  | 1,87  |          |
|               | uhalten :                                       | -            |             |                |                | - Date |       |   |                                                              | Gifenozob | Rail  |       | Scott |      |   |       | 1     | gebunber |

| erre                                            | Orreum arerialien | talten          | analyfirt       | rt bon       | Sprengel          | ger                                                                                              |                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| wichtstheile ber<br>cannten Theile<br>athalten: | Roggen=<br>frob   | Buchen:<br>Ieub | Eichen-<br>Iaud | Laub<br>Laub | Lannen-<br>nadefn | Riefer-<br>nadeln                                                                                | Zunges<br>Heideftaut                                               |
|                                                 | 7,297             | 1,812           | 1,515           | 0,35,0       | 0.836             | 0,175                                                                                            | 0,582                                                              |
|                                                 | 0,178<br>610,0    | 3,458           | 2,307           | 4.0<br>86.4  | 062               | 9<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 0.518<br>9.416                                                     |
|                                                 | 2000              | 200             | 300             | 155          | 0                 | 0.297                                                                                            | 300                                                                |
|                                                 | 0,011             | 0 0             | TOYO            | 0,198        | 0,196             | 0,264                                                                                            | 0,200                                                              |
| of unb Officenorub                              | 220'0<br>~        | 0,075           | 900             | 9,048        | 9100              | 0,000                                                                                            | 900<br>0                                                           |
| orab dara                                       |                   | 0,270           | 0,100           | 9)162        | 100'0             | 9000                                                                                             | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| [fente                                          | 0,170             | 0,120           | 60              | 180,0        | 0,074             | 6500                                                                                             | 0,0                                                                |
|                                                 | 0,017             | 0,0             | 300<br>000      |              | 0,027             | 98                                                                                               | 260                                                                |
| dewichtstheile                                  | 2,793             | 9999            | 4,496           | 8,491        | 3,150             | 1,74                                                                                             | 1,988                                                              |
|                                                 |                   |                 |                 |              |                   |                                                                                                  |                                                                    |

Afchenanalpfen fra

| 100 Abelle enthalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fucus                                           | vesiculosus<br>Fucua<br>nodosus                                                                                                                                        | Fucus                                               | Fucus<br>vesiculosus                  | Acorus                                                                 | Scirpos<br>Iscustris                          | Dais froh                |                                     | Judertobt,<br>Kittel von<br>12 Analyfen | Lollum   |                                                 | Mittel von                               | <b>G</b> irob<br>barfelben      | Adrner<br>derfelden | Saferftroß.                                                                          | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                       |                                                                        |                                               | unte                     | rlugt                               | Don                                     |          |                                                 |                                          |                                 |                     |                                                                                      | _ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Gobechens                                                                                                                                                              |                                                     | James                                 | Milling                                                                | Kleitmann                                     | Brufdauer                |                                     | Stenhoufe                               | Meitmann |                                                 |                                          | Bay                             |                     | Prof                                                                                 |   |
| Rati . Ratron Rali . Ragrefia . Ragrefia . Ragrefia . Ragrefia . Ragrefia . Rehlenfäure . Phosphorfaure . Ralferbe . Ragrefiare . Ralferbe . Ragrefiare . Ralferbe . Ragrefiare . Ralferbe . Ragrefiare . Rafferbe . Ragrefiare . Rafferbe . Ragrefiare . Rafferbe . Ragrefiare . Rafferbe . Ragrefiare . Ragrefia . Ragref | 28,39 2<br>3,62<br>2,56<br>2<br>28,39 2<br>1,56 | 5,23 10,07<br>1,16 15,60<br>9,78 12,60<br>7,76 10,93<br>0,33 0,29<br>1,36 1,52<br><br>8,16 26,69<br><br>5,10 20,16<br>0,37 0,54<br>1,35 1,20<br>1,35 1,20<br>1,35 1,20 | 0,34<br>4,40<br>21,06<br>-<br>18,76<br>1,33<br>0,48 | 4,42<br>4,42<br>30,94<br>9,89<br>7,69 | 7,70<br>1,41<br>5,40<br>12,54<br>2,76<br>5,05<br>14,65<br>2,83<br>2,83 | 7,31<br>2,57<br>1,17<br>9,46<br>4,80<br>27,35 | 4,93<br>1,84<br><br>0,90 | 11,00<br>11,44<br>0,73<br>22,39<br> | 8,47<br>7,62<br>                        | 24,17    | 15,60<br>7,30<br>2,23<br>15,79<br>3,02<br>20,46 | 4,6<br>1,5<br>10,6<br>3,7<br>3,9<br>41,7 | 4,60<br>-<br>-<br>8,25<br>47,20 | 3,6<br>7,6<br>      | 12,18<br>14,69<br>7,29<br>4,58<br>1,41<br>1,94<br>1,50<br>1,50<br>-<br>54,25<br>6,50 | 1 |

# Analyfen v

| 100 Theile enthalten :                                                                                                                                                                                             | <b>Strfe</b>                     | Rais<br>Bechelbronn) | Beisen<br>Glefen )                                                                   | Getfle                                                                     | Roggen<br>Giefen)     | Bafer              | Buchweigen<br>(Gleve)   | Datura<br>stramonium | Beinfamen  | Citronenterne | Roffeffanis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                  | ğ                    | ***                                                                                  |                                                                            |                       | <u></u>            | _                       | Ē                    | 8          | E THE         | <b>₩</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |                                                                                      |                                                                            | unt                   | etludi             | DOR                     |                      |            |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                    | papode                           | Settaller            | Bid und Refentus                                                                     | пофід                                                                      | Bill und<br>Brefentus | Bouffingault       | иофіда                  | ávýnog               | Leuchtwell | ávynog        | Saufure     |
| Kali Beatron Kalf Raft Ragnefia Magnefia Magnefia Mohlenfäure Phosphorfäure Gifenorph Phosphorfaure Raft Schwefelfäure Ghorefelfaure Ghloratium Alefelerbe Rohle u. f. w. Seuerfoffgehalt der Bafen Ifchenprocente | 9,58<br>1,31<br>0,61<br>7,66<br> | 50,1                 | 21,87<br>15,75<br>1,93<br>9,60<br>1,36<br>49,32<br>-<br>0,17<br>-<br>-<br>-<br>12,85 | 3,91<br>16,79<br>3,36<br>10,05<br>1,93<br>40,63<br>-<br>0,26<br>-<br>21,99 | =                     | 14,9<br>1,0<br>0,5 | 50,07<br>-<br>2,16<br>- | 34,72                | 1,70       | 34,81<br>3,30 | 1           |

## rtiger Pflangen.

| coerales          | Spinacia                        | Digitalis<br>purpures          | Ungarischer<br>Aabat<br>Rittel von<br>3   6<br>Unalpfen | Centaurea<br>Cyanus | Solanum<br>tuberosum<br>Mittel von<br>3 Analyfen | Anthemis<br>arvensis  | Erica<br>herbacea        | Matricaria<br>Chamomilla | Conium                         | Linum usita-<br>tissimum,<br>Mittel von | Chelidonium            | Brassica<br>Rapa, Bittel     | Agrostemma<br>Githago  | Trifolium<br>pratense               | Charfette                    | Bohne<br>Cannable sa-<br>tiva, Mittel<br>v. 3 Analyfen |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Centident</b>  | Beelmiller.                     | Brightfon                      | Freschius<br>und Will                                   | Rüfing              | <b>38</b> 43                                     | Killing               | unter(                   | actifing and a           | Brightson 2                    | Erdmann (?)                             | Miling                 | 28ap                         | Rüling                 | Pors ford                           | <b>Q</b> n <b>Q</b>          | 1Bay                                                   |
|                   |                                 |                                | ••                                                      |                     |                                                  |                       |                          |                          |                                |                                         | 33,11                  |                              |                        |                                     |                              |                                                        |
| 160<br>170<br>170 | 23,43<br>24,63<br>10,64<br>7,47 | 48,58<br>8,70<br>12,67<br>6,35 | 29,21 9,89<br>0,75 0,04<br>27,84 45,42<br>7,70 13,86    | 15,48<br>4,56       | 46,60<br>0,28<br>3,45<br>9,40                    | 16,01<br>3,66         | 9,48 0,49<br>21,06 25,65 | 25,49<br>19,10<br>4,94   | 21,69<br>9,64<br>14,96<br>8,39 | 21,4<br>2,7<br>29,8<br>5,02             | 23,37<br>5,06          | 40,27<br>1,0<br>12,57<br>4,5 | 22,86<br>26,26<br>6,14 | 16,101<br>40,713<br>29,914<br>8,289 | 6,75<br><b>20,33</b><br>8,57 | 24,5 10,41<br>2,68 0,44<br>32,8 43,20<br>3,84 5,7      |
| 5,95<br>5,54      | 2,10<br>8,56                    |                                |                                                         | 15,00<br>6,59       | 10,63<br>13,55                                   | 14,30<br>9,94<br>4,77 | 1,91 4,21<br>21,44 11,52 | -<br>17,00<br>5,11       | 3,49                           | 18,40<br>8,1                            | 14,20<br>15,10<br>1,80 | 9,7<br>13,4                  | 18,60<br>6,64<br>1,80  | 3,914<br>0,670                      |                              | 21,11 22,76<br>5,75 5,95                               |
| =                 | 4,44                            | 0.44                           | 7,24 6,03<br>0,98<br>- 6,15 6,82                        | 12.69               | 4,34                                             |                       | 4,40 3,62                | 2,39                     | 5,88                           | 5,07                                    | 2,24                   | 7,6                          | 2,58                   | 1,063                               | 2,87<br>54,89<br><br>3,31    | 2,83 1,34                                              |
| 3,77              | _                               | 9,08                           | 1,63 3,70<br>5,40 3,92                                  | =                   | 2,50<br>2,56                                     | 111                   | 4,00 2,07                | =                        | 16,61                          | 2,45<br>2,11                            | 3,39                   | 1,6<br>2,51                  | 7,55                   | 4,730                               | 2,18                         | 0,36<br>1,56<br>1,03                                   |
| 4,64              | 5,88<br>19,76                   | 12,78<br>10,89                 | 14,21 7,78<br>22,2 23,47                                | 3,29<br>7,32        | 5,59<br>1,37                                     | =                     | 8,04 6,99<br>1,301 0,841 | =                        | 2,62                           | 3,92                                    | 1,41<br>6,85           | <b>3,66</b><br>0,32          | 2,38<br>13,20          | <b>2,60</b> 5<br>11,17              | 1,10                         | 3,96 26,03<br>- 6,37                                   |

### Damenafden.

| Madia aggre                            | Braseica<br>Napue                                                                | Seufer<br>Bedfer                                                 | umm.                           | Dutttenterne                  | Grbfan<br>(Grejen)            | Sinfen<br>(Borms)                                               | Bohnen,<br>Phaseolus<br>rulg. (Siefen)                               | Biden                                                                   | Ballnuf.                      | Pant.                 | <b>Git</b> atn                 | Fague<br>sylvatice                                                   | Pinus pices           | Pinus<br>sylvestris |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                        |                                                                                  |                                                                  |                                |                               |                               | uni                                                             | refuct                                                               | non                                                                     |                               |                       |                                |                                                                      |                       |                     |
| Bouces                                 | Miller                                                                           | Grand                                                            | Spiniste                       | Spudan                        | Berfenius                     | Sevi                                                            | 9678                                                                 | Beni                                                                    | Glaffon                       | Leuchtweiß            | Meinfomldt                     | Condap                                                               | Poles                 | Poled               |
| 9,53<br>11,24<br>7,74<br>15,42<br>1,08 | 21.34<br>5,25<br>14,63<br>11,76<br>2,84<br>41,68<br>1,52<br>1,52<br>1,52<br>1,52 | 10,02<br>9,61<br>21,28<br>11,25<br>1,40<br>37,41<br>5,41<br>0,20 | 4,09<br>17,34<br>14,39<br>1,12 | 3,01<br>7,69<br>13,01<br>1,19 | 6,43<br>1,05<br>34,50<br>4,91 | 34,31<br>13,30<br>6,24<br>2,44<br>1,98<br>35,82<br>4,36<br>1,31 | 36,89<br>11,78<br>5,90<br>9,03<br>0,11<br>31,34<br>-<br>2,47<br>0,33 | 30,57<br>10,91<br>4,79<br>8,49<br>0,75<br>38,05<br>4,10<br>1,21<br>2,01 | 19,98<br>7,72<br>0,73<br>2,93 | 0,77<br>34,72<br>0,18 | 4,89<br>5,57<br>14,26<br>15,62 | 22,81<br>9,50<br>24,50<br>11,64<br>3,11<br>20,81<br>2,67<br>2,20<br> | 1,54<br>16,79<br>1,31 | 3,01<br>45,95       |

In der Afche der Parmelia parietina fand Thomson 65 Procent Kiefelerde und 22 - 35 % phosphorsauren Ralf und Gifenoryd; bas Ubrige mar tohlenfaurer Ralt, fcmefel- und phosphorfaures Ratron nebft Chlornatrium. Die Afchengusbeute betrug im Gangen 6,71 - 6,8 %, bei Parmelia saxatilis von verschiedenen Standorten 3,9 - 6,9, bei Cladonia rangiferina 12,47, Scyphophorus pyxidatus 6,09, Sc. bellidiflorus 1,18, Ramalina scopulorum 4,18, Parmelia omphalodes 8,12, Cetraria islandica 1,84, die Bufammenfesung der Afche war überall wie bei Parmelia parietina.

Allgemeine überficht ber anorganischen

Aus vorstehenden Analysen ergibt sich im Allgemeinen, daß die I bis 5 Procente betragende Menge ber anorganischen Beftanbtheile, ober die wernnothette Afche des Holzes über die Hälfte aus pflanzensauren (durch die Berbrennung in toblenfaure vermandelten) Raltfalzen befteht. Die andere Salfte bilbet jum größten Theile pflanzenfaures Rali, welches juweilen bis gegen bie Balfte von Natron vertreten ift. Etwa 1/20 ber Afche bilben Magnefiafalge. Gifen - und Manganfalge finden fich nur bis gegen 6 Procent.

Thonerbe ift nur in zweien ber vorftebenden Analysen angegeben, in der von hertwig zu durchschnittlich 11/2 % Phosphat, bei Sprengel noch weit meniger. Rur in der Afche einiger Flechtenarten nahm man bieher noch allgemeiner einen Thonerbegehalt an. Rnop und Schnebermann ') vermochten fie aber auch in biefen nach forgfältiger Reinigung von Erbe nicht mehr nachzuweifen.

Man hat baher die einzelnen Angaben über bas Bortommen ber Thonerbe ale Pflanzenbeftandtheil um fo mehr aus mechanischen Ginichliegungen von Bobentheilchen abzuleiten gefucht, je ichwieriger fich bis jest noch der Übergang bieser Erbe in die Pstanzen wegen ihrer fost absoluten Unauflöslichkeit (vgl. unter humusfaure Salze S. 371), erklaren Wittstein2) nimmt an, baf bie Thonerbe von ben Wygeln mit bem Baffer in höchft fein vertheiltem ungeloften Buftanbe aufgenommen werbe, ähnlich fo vielen feinen Nieberschlägen, die in Fluffigkeiten vertheilt mit biefen durch die Filter geben. Er lofte die Afche verschiedener Gemachfe in Salgfaure auf, verbampfte ohne vorhergebenbe Filtration jur Trodine, jog mit Salgfaure aus, fallte nach bem Kiltriren mit Ammoniat, bigerirte ben ausgewaschenen Rieberschlag noch feucht mit Ralilösung und bigerirte bann ben alkalischen Auszug mit Salmiak (vgl. S. 251). Die Afche aller von ihm nach biefem Berfahren untersuchten Gemachse, nämlich Blatter von Vitis vinifera, Fragaria vesca, Juglans regia und Cissus hederacea, jungere Zweige von Lonicera tartarica, Blatter und Solz von Ribes rubrum und Syringa vulgaris lieferte unzweifelhafte Spuren von Thonerde, nur in der Burgelrinde von Berberis vulgaris waren sie zweifelhaft und die Holgasche von Prunus domestica ergab gar feine Thonerbe. Bie sich aber Wittstein überzeugt habe, daß ben untersuchten Pflanzentheilen kein thonerdehaltiger Staub, Erdtheilchen ic. anhingen, ift nicht angegeben. Aber auch nach Erbmann läßt sich um so weniger Thonerbe nachweisen, je

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 38, 1846. S. 347.

<sup>2)</sup> Buchner's Repertor. f. d. Pharm. 2. Reihe, 44. Bb. 1846. S. 332-347.

forgfaltiger die Pflanzenftoffe vor der Ginafderung gereinigt wurden, und er tonnte in gang reinen Studen harter Bolger, namentlich Buche- und Ebenholg teine Spur Thonerbe ermitteln, ebensowenig in reinen Samenaschen.

Fürst von Salm-Horstmar fand in der Ache von Helleborus niger und in der der Radeln von Pinus sylvestris keine Spur Thonerde, in der Asche des Lycopodium complanatum dagegen 38,5 Procent, mährend die Asche von den Zweigen eines Juniperus communis, welcher unmittelbar daneben gewachsen war, in 0,35 Grammen noch kein Milligramm enthielt. Dieses verschiedene Borkommen der Thonerde glaubte er daraus erklären zu können, daß die Wurzeln mancher Pflanzen eine Saure ausscheiden, welche die Thonerde löslich macht, und wirklich fand er, daß die ganz frischen, seineren Wurzeln des Lycopodium complanatum, frei von Erde auf seuchtes Lackmuspapier gelegt, dasselbe röthen. Nach John's Analyse') enthält diese Pflanze eine beträchtliche Menge saurer essigsaurer Thonerde, und in Norwegen benutt man dieselbe sogar als Beize zum Blaufärben mit Blauholz. Auch Lycopodium alpinum soll sich ähnlich verhalten. 2)

Nach ben pflanzensauren bilben die phosphorsauren Salze die beträchtlichste Menge und zwar als Kalk- und Magnesiaverbindungen; bilben jedoch nur etwa den zehnten Theil der Asche. Die Kieselerde sindet sich zu etwa zwei Procenten in der Asche der Laubhölzer, bei den Nadelhölzern und den Blättern der Bäume zu 12 Procent. Mehr als das Holz enthält noch die Rinde. Bei den Gräsern und Flechten bildet sie über die Halt noch die Kinde. Bei den Gräsern und Flechten bildet sie über die Halte, bei den Equiseten nach Struve über 97 Procent der ganzen Aschenmenge, auch im Samen der Gerste beträgt sie fast 1/4, im Hafer über die Hälfte derselben, während sie andere Samen in der Regel nur zu 1 bis 2 Procenten, oder gar nicht enthalten. Ubrigens zeichnen sich die Samen durch die beträchtliche Menge an Phosphaten (über die Hälfte der Asche) von Kalk, Magnesia und Kali, so wie durch den constanteren und größeren Natrongehalt das, welcher bisweilen sogar die Quantität des Kali übersteigt. Auch die Asche der Flechten besteht fast zur Hälfte aus Kalkphosphat.

Biel beträchtlicher als in den Holgarten, bei denen sie in der Regel nur 1½ bis 3 Procente beträgt, ist die Menge der anorganischen Bestandtheile, oder der Asche in den Blättern, krautartigen Pflanzen und Flechten, wo sie von 4 bis 23 Procente steigt.

Die pflanzensauren Salze, welche in teiner Pflanze fehlen, follen nach

<sup>1)</sup> S. beffen chemifche Schriften VI. 50 ober Bechner's Refultate ber bis jest unternommenen Pflangenanalpfen. Leipzig, Bog. 1829.

<sup>2)</sup> Dten's Raturgefchichte. 2. Bb. Stuttgart. 1838. S. 317.

<sup>3)</sup> Rach Erbmann beruht aber ber große Ratrongehalt, welchen man nach ber Analyse von Will und Fresenius erhält, auf einem Fehler dieses Berfahrens, da sich ihm dieser Gehalt wohl nach dieser, nicht aber nach seiner Methode ergab. Es stellte sich heraus, daß das vermeintliche Ratron nichts Anderes als bei der Analyse zugesehter und nicht vollständig wieder entsernter Baryt war. Bgl. das Berfahren von Erdmann im pharm. Centralbi. 1847. S. 115 aus dem Berichte der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften. S. 83—90.

Liebig für jebe Pflanzenspecies eine bestimmte Quantitat Bofis in Anfpruch nehmen, fo nämlich, daß die Summe ber Sauerftoffmenge aller Bafen, die mit Pflanzenfäuren verbunden find, fich ftets gleich bleibt. Mulber bagegen sucht nachzuweisen, daß eine folche Gleichheit, wenn sie gefunden wurde, nur zufällig gewesen sein kann. Bumal laffe fich bie Summe ber Bafen burch Einafcherung nicht einmal finden, ba bier bas Ammoniat verloren gebe. Daf fie übrigens annaherungsweise gleich fei, bies laffe fich ichon aus allgemeinen Grunden vermuthen 1).

### Bon ber Busammensehung der einzelnen Pflauzentheile.

Befentliche unmefentliche Beftandtheile

Die wenigen Elemente, Roblenftoff, Bafferstoff, Sauerstoff, Stickftoff, Schwefel und Phosphor, burch beren verschiedenartige Bufammenber Pflangen, febung die organischen Bestandtheile der Pflangen entstehen, icheinen burchgangig ale mefentliche Bestandtheile ber Pflangen betrachtet werden que muffen, weil teiner von ihnen in jenen Theilen ber Bfiange, worin fie einmal vorkommen, ein anderes Mal fehlen, ober burch ein anderes Element erfest werben tann, ohne bie Natur biefer Pflanzensubstang völlig ju anderre

Bidtigleit ber anorganifden Beftanbtheile ber Pflangen.

Beniger unbedingt scheint biefe Annahme von ben anorganischen Beftandtheilen (anorganischen Sauren, Bafen und Salzen) zu gelten. gleich man fie in allen bis jest untersuchten Pflanzen, etwa Mycoderma vini ausgenommen, gefunden hat, so konnen sie boch nicht als wesentliche Bestandtheile der Pflanzen angesehen werden, weil zum Bestehen derselben feine conftanten Dengen und felbst jum Entfiehen mancher Pflangenftoffe wenigftens bie unmittelbare Mitwirtung anorganischer Stoffe gar nicht erforderlich ju fein scheint. Go liefert auf falpeterfreien Boben gefaeter Same ber Sonnenblume, Helianthus annuus, falpeterfreie Pflan= gen, während andere in benfelben, aber mit Salpeterlöfung begoffenen Boden gefäete Sonnenblumenpflanzen benfelben auch in ihrem Gewebe ent-De Sauffure und viele andere Chemifer fanden in verschiebenen Pflanzen auf taltreichem Boben mehr Ralt, ale in falfarmem ober talf-Dagegen wachsen die mit Seefalz belabenen Meerpflanzen nur in einem feefalghaltigen Baffer, die fochfalghaltigen Strand und Salgpffangen verkummern in einem Boben, der ihnen kein Kochsalz barbietet.

Die Schuttpflanzen, wie bie Reffeln, Urtica urens und dioica, bann Borago officinalis, Chenopodium vulvaria und vulgare etc. lieben porjugsweise Rali- und Ralksalpeter und vegetiren baber auch an folchen Plagen, wo Salpeter erzeugt wirb, außerordentlich uppig, allein fie konnen auch auf einem falpeterlosen Boben machfen, obgleich, wie es scheint, nicht immer fo üppig. Lampabius fand, daß Rochfalz in dem Berhaltniffe von 14,6 Gran auf 1 Quadratfuß Fläche die Begetation von Hafer und Rog-Trommeborff fah, bag ein Aft ber Mentha piperita, gen fehr begunftige. den er in eine Auflösung von Salpeter gelegt hatte, um 378 Gran

<sup>1)</sup> Bgl. Mulder, Berfuch einer phyfiologifchen Chemie. 1846. 3. 687. 693 u. 697.

fcwerer geworden war, indem ein anderer von derfelben Bflanze in reinem Baffer nur 145 Gran an Gewicht zugenommen hatte.

Das Stärtmehl enthält faft gar feine anorganischen Bafen. Es entfteht ohne ihre unmittelbare Ditwirfung, aber ber Belleninhalt, welcher bas Dertrin bes Pflanzensaftes in Startmehl verwandeln muß, tann fie nicht entbehren, es verliert feine Eigenschaften, wenn es nicht bie nothige Menge von Bafen findet. Es tann alfo (wenigstens mittelbar) ohne Bafen nicht entftehen, ob es gleich feine berfelben enthalt.

Da bie faftreichsten (bie frautartigen) Bflanzen eine weit größere Menge Afche liefern, ale bie faftarmen (Solg =) Gemachfe, fo muß fich offenbar ber größte Theil ber anorganischen Substanzen im aufgelöften Bustande in den Pflanzen befinden. Diese anorganischen Stoffe nehmen also nicht in demfelben Berhältniffe zu, wie die organischen Bestandtheile der PRangen, weil ber Saftgehalt mit bem Alter abnimmt. Sie fcheinen bemnach mit ben aus bem humus aufgenommenen Stoffen in ben Organismus gelangt, ausschließlich bem Rahrungs- und Abscheidungsfafte anzugeboren, aus bem fie fich mehr jufallig in um fo größerer Menge in feftem Buftanbe (frnftallifirt) ablagern, je mehr gewiffe Umftanbe, wie Bitterung, Rlima, große Dberfläche zc. bie Berdunftung bes Baffers aus ber Pflange Bilbet auch die Kieselerbe in manchen Pflanzen (f. S. 136) ein formliches Stelett, fo tann fie besmegen noch teinesweges als Analogon der Thierknochen betrachtet werben, weil fle fich in diefer Quantitat nur bei einer gang Heinen Angahl von Pflangen vorfindet, und bie Menge des Tabafcheers, einer im Bambusrohr vortommenden Riefelerbeconcretion, hangt nicht von ber Grope einer Pflange, fondern von bem tranthaften Bustande ihrer Anoten ab, benn man findet bie größte Menge in benjenigen, bei welchen der Knoten völlig besorganifirt ift. Bei den Pflanzen fcheint bemnach auch bas Stelett lediglich aus organischen Substanzen zu besteben.

Es fcheint, bag bie anorganischen Beftandtheile bes Bobens nur baburch auf die Begetation einwirten, baf fie ben humus ober die anderen affimilirbaren Substanzen auf eine ober bie andere, ben verschiedenen Pflangenindwidualitäten entsprechende Beife in feiner demifchen Bufammenfetung, fei es vor ober nach ihrer Aufnahme in die Pflanze, veranbern.

Man unterscheibet in jeder Pflanze fefte und fluffige Theile. Die Befte feften Theile find bas Pflanzenstelett, welches aus Faserstoff besteht, und bie feften Rahrungs - und Absonderungsftoffe, wie bas Startmehl in allen Theilen der Pflange, bas Bachs im Blutenftaube, als Übergug der Blatter und und mancher Früchte (Reif ber Pflaumen, Trauben), bas Sart in eigenen Luden in allen Pflanzentheilen, in wenigen Pflanzen auch feftes Fett, wie in ben Cacaobohnen, Lorbeeren, Dustat = und Cocosnuffen, ferner bie Riefelfaure, bie Arnftalle ber unloelichen Salze, wie ber oralfaure Ralt zc.

Die fluffigen Bestandtheile der Pflanzen oder Die Saftemaffe zerfällt in den fluffigen Inhalt der gewöhnlichen Bellen, aus welchem fich die feften ber Pflangen. Beftandtheile der Pflanze ablagern, und in den Inhalt befonderer Bellen und Gange, welcher nicht zur Ernahrung bient, sonbern als folcher in ben

Pflanzen abgelagert bleibt, bis er burch Zerreifung seiner Behalter einen Ausweg nach Aufen findet, ober in ben Nahrungs- ober Zellsaft und ben Absonberungssaft.

Ersterer heißt in physiologischer Beziehung bei einem gewissen Grabe ber Metamorphose zur Assimilation, wenn er sich burch die Entstehung junger Bellen, Stärknehl z. in eine schleimig-granulöse Masse verwandelt hat, Bilbungssaft (Cambium) und vor dieser Umgestaltung rober Nahrungssaft.

Rahrungefaft ber Pflangen. Der Rahrungsfaft ist farblos und burchsichtig, trübt sich aber an der Luft und enthält Zucker, Gummi, Pflanzenschleim, Extraktiv-, Farb-, Bitter-, Gerb-, Eiweißstoff, freie Kohlen-, Effig-1) und Gerbsaure, bop-peltschlensauren Kalt, essigaures Kali, saures, weinsaures, apfel- und schwefelsaures Kali, Chlorkalium, bisweilen auch salpetersaures Kali, phosphorsaure Kali-, Magnesia- und Ammoniaksalze in Basser aufgelöst. In den Baumfäften betragen die festen Theile 2 die 21 auf 1000 Theile Basser; so fand John im Frühjahr im Birkensatt 8,73 und Vauquelin im Safte der Weißbuche 2,11, in dem der Buche 20,919 und in dem der Ulme 10,67, Geiger im Rebensaft 5,3°).

In 1000 Theilen bes im Mai abgezapften Ulmensaftes fand Bauquelin 1,02 vegetabilische Materie, 8,89 estigsaures Kali und 0,76 kohlensauren Kalk; im November abgezapft 0,13 vegetabilische Materie, 8,29 estigsaures Kali und 0,50 kohlensauren Kalk, nebst Spuren von schwefelsaurem Kali und Chlorkalium.

Richt blos in verschiedenen Gewächsen, sondern auch in den verschiedenen Theilen eines und deffelben Gewächses ift der Gehalt des Saftes an aufgelöften Stoffen verschieden. Unten im Stamme ift er mafferiger, als höher oben. Anight fand den Saft des Maulbeerbaumes von 1,004,  $3\frac{1}{2}$  Elle höher von 1,008 und 6 Ellen hoch von 1,012 specifischem Gewichte, ahnlich bei einer Birte.

Im Sommer ist ber Saft mafferiger, als im Winter. Der Saft ber Drupaceen ift besonders reich an Gummi. Der des Ahorns und der Birke enthält im Frühjahre so viel Zuder, daß man den abgezapften Saft zur Darstellung von Zuder verwendet. Im ersteren ist es gemeiner, im letteren Krümelzuder. Bom April bis September enthält der (Rußbaum.) Saft keinen Zuder mehr.

Die Quantität des Saftes ift weit beträchtlicher in den jungen Theilen, wo die Begetation am thatigsten ift, in den jungen Trieben, Blattern und Knospen, als im Holze, beträchtlicher in trautartigen, als in Baumgewächsen. Exstere bestehen gewöhnlich zu 3/1, lestere zu 1/2 ihrer Masse aus Wasser.

<sup>1)</sup> Rach Sorban (Scherer's Journ. V. 331) rothete jedoch ber Saft ber Birte und Sainbuche in gang frischem Buftande blaue Pflangenfarben nicht, sondern erft, nachbem er in einem offenen Gefage an ber Sonne gestanden.

<sup>2)</sup> Die Resultate von den Untersuchungen biefer Baumfafte find in Fechner's "Resultaten der bis jest unternommenen Pflanzenanalpfen, Leipzig, Bof 1829" jusammengestellt.

Der Baffergehalt verfichiebener Solgarten wurde von Schübler, Reuffer Baffergehalt bei Solges. und Rumford ermittelt. Gie erhielten nachftebenbe Refuttate :

| , ,                                  | frifch gefällt | luftiroden<br>nach Rumford |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Traubeneiche, Quercus Robur          | 34,7           | 16,64                      |
| Stieleiche, Quercus pedunculata      | 35,4           |                            |
| Beife Beibe, Salix alba              | 50,6           |                            |
| Buche, Fagus sylvatica               | 39,7           | 18,56                      |
| Ulme, Ulmus campestris               | 44,5           | 18,20                      |
| Beinbuche, Carpinus Betulus          | 18,6           |                            |
| Lerche, Pinus Larix                  | 48,6           |                            |
| Riefer, Pinus sylvestris             | 39,7           |                            |
| Mhorn, Acer Pseudoplatanus           | 27,0           | 18,63                      |
| Esche, Fraxinus excelsior            | 28,7           |                            |
| Birte, Betula alba                   | 30,8           | 19,38                      |
| Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia      | 28,3           |                            |
| Edeltanne, Pinus Abies               | 37,1           | 17,53                      |
| Rothtanne, Pinus picea               | 45,2           |                            |
| Mehlbeerbaum, Crataegus torminalis . | 32,2           |                            |
| Roffastanie, Aesculus Hippocastanum. | 38,2           |                            |
| Erle, Betula Alnus                   | 41,6           |                            |
| Linde, Tilia europaea                | 47,1           | 18,97                      |
| Schwarzpappel, Populus nigra         | 51,8           |                            |
| Espe, Populus tremula                | 43,7           |                            |
| Italien. Pappel, Populus italica     | 48,2           | 19,55                      |
| Saalmeide, Salix caprea              | 60,0           |                            |

Der Baffergehalt andert fich ferner nach ber Sahreszeit, er nimmt gegen ben Frühling mohl um 1/4 gu, im Binter aber ab.

Gefchlagenes und gespaltenes Holz hat nach 1 Jahre noch 20 - 25 Procent Baffer, welches unter ben gunftigften Umftanben nicht unter 12-10 Procent fallt, eine Baffermenge, welche auch bas funftlich getrodnete Holz an ber Luft wieder annimmt. Auch nach 30jährigem Austrodnen hat es noch immer 10-15 % Feuchtigteit. Nach dem Gewichte hat feuchtes Holy 1/22 meniger Werth, als trodenes, dem Volum nach aber hat I Rlafter grunes Dolg und I Rlafter lufttrodenes den nämlichen Berth fur den Confumenten, welcher es erft vor dem Gebrauche trocken werden laffen kann.

Den Abfonberungefaft ober bie fogenannten eigenthumlichen Safte (succi proprii) tommen in zusammenhangenben burch bie ganze phangen. Pflange laufenben Luden ober Sohlen (Gecretionebehaltern), ober in ben fogenannten Milchgefäßen vor, welche burch Erguß ber Gafte aus ben benachbarten Bellen, in welchen fie abgefondert murben, burch Erweiterung von Intercellulargangen entstanden, ober werben in ben Bellen, worin sie abgesondert murben, auch zugleich aufbewahrt, mo biefe bann Drufen heißen. Sie find jum Theil burchfichtig, jum Theil nicht und enthalten

Abfonde-

## Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                                                                                                  | Nec.                                                 |                                               | OO Tibetle                               | Afche er                            | thelter                                                    | 17                             | 장보람                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ramen ber Gereachfe                                                                                                                                                              | Afche von<br>1000 Aheifen ber<br>trockenen Pffange   | Alfalten und<br>Salzem alfa-<br>lifcher Bafis | Phospherf.<br>Kaif und<br>Büttererbe     | Ketallorpde<br>(Cifen, Ren-<br>gen) | Rohlenfeure<br>Grben                                       | Riefelerde                     | 100 Abelle Riche<br>geben an Baffer<br>Ideliche Salle al |
| Blätter ber Pappelbaums, Populus nigra,<br>vom 12 Eept.<br>Stamm bes Pappelbaums<br>Unde beffelben Solies<br>Rinde beffelben Solies                                              | 93<br>8<br>72                                        | 44<br>50,5<br>29,2                            | 7<br>16,75<br>5,3                        | 1,5<br>1,5<br>1,5                   | 36<br>27<br>60                                             | 11,5<br>3,3<br>4               | 26<br>26<br>6                                            |
| Blätter bes Haselnußstrauches, Coryllun Aveilana, vom 1. Mai<br>Jaselnußblätter vom 22. Juni<br>Jaselnußblätter vom 20. Gept.<br>Beschäfte Zweige "20. Gept.<br>Rinde dersselben | 61<br>62<br>70<br>5                                  | 50,7<br>30<br>44<br>28<br>56,7                | 23,3<br>19,5<br>14<br>12<br>36           | 1,5<br>2<br>1,5<br>2<br>0,12        | 2,2<br>44,1<br>29<br>36<br>8<br>56<br>24<br>45<br>48<br>26 | 2,5<br>4<br>11,8<br>22<br>0,25 | 26<br>22,7<br>11<br>24,5<br>12,6<br>21                   |
| dols von Morus nigra<br>Splint beffelben Baumes<br>Kinde deffelben Baumes<br>Bast der nämlichen Kinde                                                                            | 62<br>70<br>5<br>62<br>7<br>13<br>89<br>88<br>6<br>7 | 41,38<br>47,5<br>30,13<br>34,38               | 2,25<br>27,25<br>8,5<br>16,6<br>23<br>36 | 0,25<br>0,25<br>1,12                | 56<br>94<br>45<br>48                                       | 0,12<br>15,25<br>0,12<br>0,12  | 21<br>26<br>7<br>10<br>22<br>18                          |
| Sols der Weisbuche, Carpinus Betulus<br>Splint derfelben<br>Ande derfelben<br>Koffskanien<br>Blätter vom 10. Mat                                                                 | 134                                                  | 48,63<br>47<br>34,88<br>9,5<br>50             | 4,5                                      | 0,12                                | 15<br>59                                                   | 1,5                            | 4,5                                                      |
| ,, ,, 28. Juli                                                                                                                                                                   | 35<br>72<br>84<br>86<br>71                           | 24<br>13,5                                    | marb                                     | im Beff<br>en nicht                 | bestimm                                                    | it.                            | -                                                        |
| mit Camen                                                                                                                                                                        | 147<br>157<br>69,25<br>29                            | 79,67<br>79,78<br>22,5<br>40,13               | 6,7<br>6<br>0,5<br>12,27                 | 0,12<br>0,12<br>4<br>1,6            | 11,56<br>12<br>3,75<br>43,5                                | 2.5                            | 63<br>61<br>51,5<br>16                                   |
| heidelberren von Klefelboben                                                                                                                                                     | 29<br>29<br>26<br>22                                 | 34,5<br>36,38<br>41,5                         | 12<br>18<br>22                           | 5,5<br>3,12<br>9,5                  | 43,5<br>29<br>42<br>22                                     | 19<br>0,5<br>5                 | 51,5<br>16<br>15<br>17<br>24                             |

## Afchenanalyfen von Berthier.

| Weffanbthelle                                                                     | Escaphucher-                                     | Meigbuchen.<br>belgeblie              | Storbbuden.<br>bolitobir | Cichenhely                        | Cicentinde                        | ginbanhol3                                      | Mahaleb.                                        | Tranben-                                        | Foll o. cervis                                  | Trienboia                                |                                                  | Zantuhols                                         | Bichtentohle                                            | Belgenfreh                | Rainforces.<br>freut                      | Rartoffel.          | Zabatunyet           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Procente ber Aiche<br>DO Theile Aiche<br>halten in Moffer                         |                                                  | 2,65                                  | -                        | 2,50                              | 6,00                              | 5,00                                            | 1,60                                            |                                                 |                                                 |                                          |                                                  | 0,63                                              | 1,24                                                    | 4,40                      |                                           | 15,00               |                      |
| theile                                                                            |                                                  | 17,2                                  | 1,60                     | 12,0                              | 5,0                               | 10,8                                            | 1,60                                            | 31,5                                            | 19,0                                            | 18,8                                     | 25,7                                             | 50,0                                              | 13,6                                                    | 9,0                       | 29,0                                      | 4,2                 | 12,3                 |
| liche                                                                             | 61,1                                             | 70,9                                  | 82,0                     | 88,0                              | 95,0                              | 89,2                                            | 84,0                                            | 68,5                                            | 81,0                                            | 81,2                                     | 74,3                                             | 50,0                                              | 86,4                                                    | 61,0                      | 71,0                                      | 95,8                | 87,7                 |
| toblenfäure                                                                       |                                                  | 24,50<br>7,25<br>4,61                 | 22,4<br>7,3<br>5,2       | 24,0<br>8,1<br>0,1                | 23,2<br>6,0<br>0,7                | 27,42<br>7,53<br>1,80                           | 6,0                                             | 24,0<br>6,4<br>0,4                              | 24,9<br>3,1<br>0,5                              | 6,6<br>0,3                               | 30,2<br>3,1<br>0,3                               | 13,5<br>6,9                                       | 20,75<br>12,00<br>6,63                                  |                           | 15,0<br>5,6<br>11,0                       | 6,2<br>23,0<br>12,0 | 10,0<br>10,4<br>18,5 |
| Ricfelerde<br>Rali<br>Ratton<br>Boffer<br>OO nicht lesliche                       |                                                  | 1,00<br>50,65<br>12,10                | 1,0                      | 0,2<br>67,6                       | 0,8<br>69,3                       | 1,61                                            | 1,0                                             | 67,0                                            | 70,5                                            |                                          | 1,0<br>66,4                                      | 2.0                                               | 1,93<br>31,66<br>15,33                                  | 35.0                      | 1909                                      | 58,8                | 61,4                 |
| Abrile halten : kohlenfaure phocophorfaure klesclerbe kalt dittererbe klenganorob | 33,2<br>10,0<br>5,0<br>58,6<br>7,8<br>1,4<br>3,4 | 8,80<br>3,90<br>42,70<br>6,95<br>0,10 | 7,0                      | 39,6<br>0,8<br>8,8<br>54,8<br>0,6 | 38,5<br>1,1<br>50,1<br>0,8<br>7,4 | 39,8<br>2,8<br>2,0<br>51,8<br>2,2<br>0,1<br>0,6 | 34,0<br>6,3<br>1,8<br>48,8<br>7,0<br>0,5<br>0,8 | 31,4<br>8,3<br>3,2<br>49,2<br>2,5<br>1,1<br>1,6 | 34,0<br>7,5<br>2,4<br>46,0<br>7,2<br>1,3<br>0,7 | 31,0<br>7,7<br>5,0<br>50,2<br>2,5<br>3,6 | 23,0<br>4,2<br>8,0<br>39,8<br>4,4<br>14,1<br>6,0 | 21,5<br>1,8<br>13,0<br>27,2<br>8,7<br>22,3<br>5,6 | 36,0<br>1,0<br>4,6<br>42,3<br>10,5<br>0,1<br>0,4<br>4,6 | 1,2<br>75,0<br>5,8<br>2,5 | 25,3<br>8,0<br>21,8<br>42,8<br>0,7<br>0,7 | 38,0                |                      |

| Ë             |
|---------------|
| •             |
|               |
| יסי           |
| -             |
| a             |
| =             |
| •             |
| Ω             |
| nbena fche    |
| .=<br>ස       |
| œ             |
| S             |
| _             |
| ű             |
| =             |
| =             |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| <b>Sol3</b> : |
| <b>Sol3</b> : |
| <b>Sol3</b> : |
| <b>Sol3</b> : |
| von Holbs     |
| <b>Sol3</b> : |

| Serfelde,<br>endaellagda<br>etnael eunig               | Demf., Demf.                 | 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aunis]<br>eigleori (s                                  | Bettinger                    | 86.85.111.511.5.11.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LlodananasZ                                            | Schi                         | 8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| #Director                                              | Betringer                    | (2016年<br>11年<br>11年<br>12年<br>12年<br>12年<br>12年<br>12年<br>12年<br>12年<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quercus<br>Robur,<br>Sols                              | Deninger                     | 8.50<br>8.40<br>1.16<br>10.00<br>10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ukmus<br>campealris,<br>Office                         | rightfen                     | 1000mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ulmun<br>camposttis,<br>ijaiš                          | Mrigh                        | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,mundlitall<br>Llock                                   | Berfenius                    | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sorbus Aris,                                           | bon<br>nam (P)               | 15,283<br>53,593<br>53,593<br>53,593<br>1,693<br>1,693<br>1,613<br>1,613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyras Ame-<br>lanchier,<br>Polj                        | anterfuckt bi<br>ann i Gröma | 高い 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ceranna<br>Rinbt                                       | unter<br>gelmann             | 15.88<br>5.45<br>5.45<br>5.45<br>5.45<br>10.26<br>10.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cerasus<br>avium, Golf                                 | Gnad                         | 85.75 P. 10.0 |
| Weinrede,<br>Duchlanitt<br>des Enoc<br>tylen           | Bell)                        | 25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.<br>25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weinrebe,<br>Luchlichter<br>Luchlich<br>Lolen<br>Lolen | 1302¢jnag-                   | 85.50 19.10 17.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| adarnia 21                                             | Graffe                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linde, Minde                                           | Softmone.                    | 2018 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ging, foth                                             | 8. So                        | 25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vlacum, auf<br>Apfelbaum<br>gewachfen                  | 1 10 25                      | 1,04<br>1,04<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 Theile enthalten :                                 |                              | Rall Rall Rall Rall Rall Rall Rall Rall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 3116                                                         | Streum aterialien | nann            | anaiblici       | ובנ מסוו        | Sprenger          | na er                |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 100 Gewichtstheile ber<br>unverbrannten Abeile<br>enthalten: | gooden.           | Buchen=<br>Ieub | Eichen-<br>Laub | Landens<br>Land | Lannen-<br>nadein | Riefer-<br>nebeln    | Sunge        |
| Kiefelerde                                                   | 167.7             | 1,812           | 1,515           | 0,260           | 988'0             | 6,175                | <b>96'</b> 0 |
| Kalterbe                                                     | 0,178<br>0,018    | 3,458<br>0,407  | 2,307           | 4,0<br>86,2     | 0,00              | 1304                 | 0.516        |
| Tali                                                         | 0,082             | 9000            | 200             | 1,552           | 9                 | 62,0                 | ě            |
| Ratron                                                       | 0,011             | 2000            | 1000            | 961,0           | 0,196             | 95,0                 | 2            |
| Rangan - und Eisenord                                        | 22000             | ciolo           | con/o           | 960/0           | orac              | non'n                | <b>§</b>     |
| Ranganorph                                                   |                   | 0,270           | 0,100           | 29I,0           | 100'0             | <b>9</b> 00 <b>0</b> | 900          |
| Schwefel faute                                               | 0,170             | 0,129           | 160'0           | 0,081           | 0,074             | 6500                 | 0.10         |
| phosphorfante                                                | 0,001             | 0,440           | 0,190           | 99,             | 0,192             | 057                  | 00           |
| Shior Tolks                                                  | 0,017             | 0,0             | 0,0             | 0,224           | 1200              | 0,080                | <b>Š</b>     |
|                                                              | 0.00              | 4000            |                 | 207.8           |                   |                      |              |

Deftillation von einander trennen kann. Die Lerche liefert 18—25, die Strandkiefer 12 Procent Terpentinöl. Mehrere atherisches Di liefernde Pflanzen finden sich unter den krautartigen Gewächsen. Die Kalmuswurzel gibt 0,35, die Balbrianwurzel 0,9 Procent. Am häusigsten führen es die Wurzeln der Dolbengewächse.

Benige deutsche holzarten enthalten Farbstoffe, bas holz bes Berberigenstrauchs liefert einen gelben, die Zweige der heibe einen pomeranzengelben Farbstoff, die Wurzeln von Comarum palustre, Asperula tinctoria, cynanchica und odorata und die von Galium boreale, mollugo, sylvaticum zc. einen rothen Farbstoff.

| (Pin     | Aus<br>us pi   |       |       |       |       |       | Ą¢  | Abi | đen  | ı I | ufti | rod  | ene  | n <sup>9</sup> | Aste  | •   | der   | æ          | eißtanne |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|------|------|------|----------------|-------|-----|-------|------------|----------|
|          | -<br>hs ur     | _     |       |       | -     |       |     |     |      |     |      |      | ٠.   |                | ,,    |     |       |            | 0,222    |
|          | entin          | _     | •     |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,277    |
|          | Bein           |       | [őé]  | icheé | Ę     | art   | har | i   |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,660    |
|          | Being          |       |       |       |       |       |     |     |      | at  | tivf | toff | net  | ft (           | Iblo  | rn  | atri  | um         | 0,220    |
|          | falten         |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | •        |
| <b></b>  | beim           |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,951    |
| In       | tode           |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | •        |
| _        | Mah            | e lie | ferte |       |       |       | •   |     |      |     |      |      | •    |                | •     |     |       |            | 0,833    |
| Dett     | in             |       | •     |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,138    |
| Fafe     | rftoff         |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 74,699   |
| 2Ba      |                |       |       |       |       |       |     |     |      | _   |      |      |      |                |       |     |       |            | 22,000   |
| buch     | In<br>e fani   |       |       | eilen | ei    | nes   | 5   | విం | u b  | iđ  | en   | luf  | ttro | đer            | ien   | A   | ftes  | ber        | Roth-    |
| Wac      | hs ui          | ib g  | ett   |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,075    |
|          | Athe           |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,133    |
|          | Wein,          |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     |       |            | 0,341    |
| In 8     | Being          | eist  | unb   | 9330  | iffer | : löé | lid | en  | Epti | raf | tivf | toff | net  | ft             | Thlo  | rn  | atri  |            | 0,791    |
| 211      | ealten<br>Lein |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       | , 1 | tokré | 9¢t        | 1 410    |
| <b>~</b> | beim           |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      |      |                |       |     | •     | •          | 1,412    |
| In       | toche          |       |       |       |       |       |     |     |      |     |      |      | Π,   | m              | trade | ľ   | 0,2   | <b>3</b> U |          |
| o        | Ala            |       |       |       |       |       |     |     | • .  | •   | •    | •    | •    | •              | •     | •   | •     | •          | 0,677    |
| Peti     |                |       | •     |       |       |       |     |     | ٠    | •   | •    | •    | •    | •              | •     | •   | •     | •          | 0,296    |
|          | thoff          |       |       |       |       |       |     |     |      | •   | •    | •    | •    | •              | •     | •   | •     | •          | 78,281   |
| Was      | Ter            |       |       | •     |       | •     | •   | •   |      |     | •    | •    | •    | •              | •     |     | •     |            | 18,000   |

Im Faserstoff bleiben bie im Wasser untöelichen Salze zurud und werden durch verdünnte Salpetersaure aufgelöft, welche zugleich noch etwas organische Substanz mit auszieht. So entzog dieselbe dem durch Ather, Weingeist und Wasser erschöpften Faserstoff des Buchenholzes noch 1,250 % (vom Gewichte des angewendeten Holzes), welche aus 0,729 organischer und 0,521 anorganischer Substanz (Kalt, Gifen- und Manganverbindungen) bestanden.

In ber Burgel bee Sauerborne (Berberis volgaris) fanden Buchner und Berberger:

| <b>Bachs</b>        |     |     |    | •   |     |     |    |    |     | 0,4    |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| Sett .              |     |     |    |     |     | •   |    |    |     | 0,6    |
| Harz .              |     |     |    |     |     |     |    |    |     | 20,4   |
| Berberin            |     |     |    | .•  |     |     |    |    |     | 17,6   |
| Gummi               |     |     |    |     |     |     |    |    |     | 1,4    |
|                     |     |     |    |     |     |     |    |    |     |        |
| Stärte              |     |     |    |     |     |     |    |    |     | Spuren |
| Stärte<br>Apfelfaur | e : | unb | ph | 08p | hor | fau | re | Sa | Ge  |        |
|                     |     |     |    |     |     |     |    |    | Ize |        |
| Apfelfaur           |     |     |    |     |     |     |    |    | lze | 3,4    |

Die Farbe bes Solges ift entweber graulich und braunlich weiß, gelblich, rothlich, rothbraun, braun, grunlich zc. nach holgart, Alter, Stand- bet bolget. ort. Boben und Feuchtigfeit. Das jungere Solg, befonbere im freien, trodenen Stande ift heller als bas altere, in bichterem Stande und auf feuchteren Stellen gewachfene.

Rach dem Austrocknen in der Barme ift bas Solz ein Nichtleiter ber Gleftricitat, leitet fie bagegen wieber, wenn es ber Luft ausgefest Feuchtigkeit aus berfelben anzieht, vermoge feiner Porofitat und ber barin Durch übergiehen bes trockenen befindlichen hygroftopischen Substangen. Bolges mit Firnig wirb bies verhindert.

Dhaleich bas Sola auf bem Baffer schwimmt, ift boch fein fpecifie enerificaes fches Gewicht größer als bas bes Baffers, ba ein in ben luftleeren Raum gebrachtes Stud Boly fogleich unterfinkt. Die Urfache biefer icheinbaren Leichtigkeit liegt in ber großen Bahl feiner mit Luft gefüllten Poren, woraus die Luft erft nach fehr langer Beit durch Baffer verbrangt wird. Die specifischen Gewichte ber befannteren Solgarten find folgende:

|                     | im gewöhnlichen<br>lufthaltigen Bu-<br>ftanbe | im waffer: und<br>Luftfreien Zustande<br>nach Kopp |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (Rorf)              | . 0,240                                       | 0,33                                               |
| Pappel, gemeine .   | . 0,387                                       |                                                    |
| Rothtanne           | . 0,472                                       |                                                    |
| Linde               | . 0,499                                       | 1,13                                               |
| Erle                | . 0,500                                       |                                                    |
| Riefer, Pin. sylv   | . 0,550                                       |                                                    |
| Roffastanie         | . 0,551                                       |                                                    |
| Ebeltanne, P. Abies | . 0,555                                       | 1,16                                               |
| Ceber               | . 0,561                                       |                                                    |
| Lerche              | . 0,563                                       |                                                    |
| Ulme                | . 0,568                                       |                                                    |
| Cypresse            | . 0,598                                       |                                                    |
| Ahorn               | . 0,645                                       |                                                    |
| Gichen              | . 0,650                                       | 1,27                                               |
|                     |                                               |                                                    |

### Phyfifche Eigenschaften

|             |      |      |    | im<br>Luf | gewöhnlichen<br>thaltigen Bu-<br>ftande | im waffer: und<br>luftfreien Zustande<br>nach Kopp |
|-------------|------|------|----|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nußbaum     |      |      |    |           | 0,660                                   | 1,17                                               |
| Esche       |      |      |    | •         | 0,670                                   |                                                    |
| Beifbuche   |      |      |    |           | 0,728                                   | 1,29                                               |
| Birnbaum    |      |      |    |           | 0,732                                   | 1,23                                               |
| Apfelbaum   |      |      |    |           | 0,733                                   | 1,20                                               |
| Birte .     |      |      |    | •         | 0,738                                   |                                                    |
| Weißdorn    |      |      |    |           | 0,871                                   |                                                    |
| 3metfcte    | •    |      |    |           |                                         | 1,22                                               |
| Pflaume .   |      |      |    |           | 0,872                                   | 1,23                                               |
| Riefer, fri | d)   |      |    | •         | 0,912                                   |                                                    |
| Buchsbaum   | ١.   |      |    |           | 0,942                                   |                                                    |
| Mahagonih   | olz  |      |    |           | 1,06                                    |                                                    |
| Brafilienhe |      | •    |    |           | 1,13                                    |                                                    |
| Eichenholz, | alt  | tB   |    | •         | 1,170                                   |                                                    |
| Ebenholz,   | (d)n | arz  | es |           | 1,187                                   |                                                    |
| "           | grüi | ાલ્ફ |    |           | 1,210                                   |                                                    |
| Holzfaser , |      | •    | •  | •         | 1,500                                   |                                                    |

Bgl. auch unter "Bestimmung des Brennwerthes des Solges."
Die specifischen Gewichte bes naffen Solges find G. 411 angegeben.

Die Berfuche von Chevandier und Bertheim ergaben folgende Refultate für bas specififche Gewicht:

|              |     | Bei 20% Feuch:<br>tigkeit: | deefficient der Bermin-<br>berung des specifischer<br>Gewichts für eine Leuch<br>tigkeitsverminderung<br>von 1 % |
|--------------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pappel       |     | 0,477                      | 0,00386                                                                                                          |
| Tanne        |     | 0,493                      | 0,01026                                                                                                          |
| Riefer       |     | . 0,559                    | 0,010 <b>56</b>                                                                                                  |
| Erle         |     | 0,601                      | 0,00410                                                                                                          |
| Espe         |     | . '0,602                   | 0,00230                                                                                                          |
| Ahorn        |     | 0,671                      | 0,80363                                                                                                          |
| Maulbeerbau  | m . | . 0,692                    | 0,00423                                                                                                          |
| Esche        |     | 0,697                      | 0,00501                                                                                                          |
| Acacie       | ٠.  | 0,717                      | 0,00555                                                                                                          |
| Beifibuche . |     | 0,756                      | 0,00743                                                                                                          |
| Sommereiche  |     | 0,808                      | 0,00412                                                                                                          |
| Birte        |     | . 0,812                    | 0,00422                                                                                                          |
| Rothbuche .  | . , | . 0,823                    | . 0,00486                                                                                                        |
| Steineiche . |     | . 0,872                    | 0,00427                                                                                                          |
|              |     |                            |                                                                                                                  |

Der Unterschied bes specifischen Gewichtes bes Holges im frifch gefällten und lufttrockenen Zuftande ergibt fich aus folgender Tabelle:

Gewicht eines Wiener Ru-

| Traubeneiche, Quercus Robur  Stieleiche, Quercus pedunculata 1,0494 0,6777 68,83 57,90 44,87 Beiße Beibe, Salix alba 0,9859 0,4873 Buche, Fagus sylvatica 0,9822 0,5907 64,89 49,89 38,90 Ulme, Ulmus campestris 0,9476 0,5474 61,84 49,78 35,91 Qainbuche, Carpinus Betulus Riefer ober Kichte, Pinus sylvestris 0,9121 0,9205 0,4735  Thorn, Acer Pseudoplatanus 0,9036 0,6592 59,87 49,89 43,41 Efche, Fraxinus excelsior 0,9036 0,6440 59,87 49,83 42,39 Birte, Betula alba 0,8993 0,6440 Ebeltanne, Pinus Abies 0,8993 0,6440 Ebeltanne, Pinus Abies 0,8993 0,6440 Ebeltanne, Pinus picea 0,8699 0,4716  Robitanne, Pinus picea 0,8693 0,5910 Robitanne, Pinus picea 0,8633 0,5910 Robitanne, Pinus Abies 0,8633 0,5910 Robitanne, Pinus picea 0,8633 0,5910 Robitanne, Pi |                                 | •      |            | bitfuf | ies nach X<br>Pfunden | Biener |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
| Stieleiche, Quercus pedunculata       1,0494       0,6777       68,83       57,90       44,87         Beiße Beibe, Salix alba       0,9859       0,4873       38,90         Buche, Fagus sylvatica       0,9822       0,5907       64,89       49,89       38,90         Ulme, Ulmus campestris       0,9476       0,5474       61,84       49,78       35,91         Sainbuche, Carpinus Betulus       0,9452       0,7695       61,92       55,87       50,91         Leechenbaum, Pinus Larix       0,9205       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4735       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4739       0,4736       0,4736       0,4739       0,4736       0,4739       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736       0,4736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |        | lufttrocen | frisø  |                       | bűrr   |
| Beiße Beiße, Salix alba . 0,9859 0,4873  Buche, Fagus sylvatica . 0,9822 0,5907 64,89 49,89 38,90  Ulme, Ulmus campestris . 0,9476 0,5474 61,84 49,78 35,91  Handle, Carpinus Betulus 0,9452 0,7695 61,92 55,87 50,91  Rechenbaum, Pinus Larix 0,9205 0,4735  Riefer ober Kichte, Pinus sylvestris 0,9121 0,5502 56,54 43,86 30,89  Uhorn, Acer Pseudoplatanus 0,9036 0,6592 59,87 49,89 43,41  Eche, Fraxinus excelsior . 0,9036 0,6440 59,87 49,83 42,39  Birte, Betula alba 0,9012 0,6274 58,86 49,95 40,93  Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia 0,8993 0,6440  Ebeltanne, Pinus Abies . 0,8941 0,5550 58,86 47,86 35,91  Rothtanne, Pinus picea . 0,8699 0,4716  Rehlbeerbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910  Roffastanie, Aesculus Hippocast . 0,8614 0,5794  Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93  Linde, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92  Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656  Espe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93  Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | •      | 0,7075     |        |                       |        |
| Buche, Fagus sylvatica . 0,9822 0,5907 64,89 49,89 38,90 Ulme, Ulmus campestris . 0,9476 0,5474 61,84 49,78 35,91 Hainbuche, Carpinus Betulus 0,9452 0,7695 61,92 55,87 50,91 Eerchendaum, Pinus Larix 0,9205 0,4735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stieleiche, Quercus pedunculata | 1,0494 | 0,6777     | 68,83  | 57,90                 | 44,87  |
| Ulme, Ulmus campestris . 0,9476 0,5474 61,84 49,78 35,91 Hainbuche, Carpinus Betulus 0,9452 0,7695 61,92 55,87 50,91 Eerchenbaum, Pinus Larix 0,9205 0,4735 Riefer ober Kichte, Pinus sylvestris 0,9121 0,5502 56,54 43,86 30,89 Ahorn, Acer Pseudoplatanus 0,9036 0,6592 59,87 49,89 43,41 Efche, Fraxinus excelsior . 0,9036 0,6440 59,87 49,83 42,39 Birte, Betula alba 0,9012 0,6274 58,86 49,95 40,93 Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia 0,8993 0,6440 Ebeltanne, Pinus Abies . 0,8941 0,5550 58,86 47,86 35,91 Rothtanne, Pinus picea . 0,8699 0,4716 Rehlbeerbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910 Roftaftanie, Aesculus Hippocast 0,8614 0,5794 Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93 Linbe, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92 Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656 Efpe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93 Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beife Beibe, Salix alba .       | 0,9859 | 0,4873     |        |                       |        |
| Hamilton of the control of the cont                                | Вифе, Fagus sylvatica .         | 0,9822 | 0,5907     | 64,89  | 49,89                 | 38,90  |
| Eerchenbaum, Pinus Larix       0,9205       0,4735         Kiefer oder Fichte, Pinus sylvestris       0,9121       0,5502       56,54       43,86       30,89         Uhorn, Acer Pseudoplatanus       0,9036       0,6592       59,87       49,89       43,41         Echte, Fraxinus excelsior       0,9036       0,6440       59,87       49,83       42,39         Birte, Betula alba       0,9012       0,6274       58,86       49,95       40,93         Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia       0,8993       0,6440       58,86       49,95       40,93         Bothtanne, Pinus Abies       0,8941       0,5550       58,86       47,86       35,91         Mothtanne, Pinus picea       0,8941       0,5550       58,86       47,86       35,91         Mothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716         Mothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716         Mothtanne, Pinus picea       0,8633       0,5910         Mothtanne, Pinus picea       0,8614       0,5794         Erle, Betula Alnus       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ulme, Ulmus campestris .        | 0,9476 | 0,5474     | 61,84  | 49,78                 | 35,91  |
| Riefer ober Fichte, Pinus sylvestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hainbuche, Carpinus Betulus     | 0,9452 | 0,7695     | 61,92  | 55,87                 | 50,91  |
| vestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lerchenbaum, Pinus Larix        | 0,9205 | 0,4735     |        | •                     | ·      |
| Ahorn, Acer Pseudoplatanus       0,9036       0,6592       59,87       49,89       43,41         Efche, Fraxinus excelsior       0,9036       0,6440       59,87       49,83       42,39         Birfe, Betula alba       0,9012       0,6274       58,86       49,95       40,93         Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia       0,8993       0,6440       58,86       47,86       35,91         Bothtanne, Pinus Abies       0,8941       0,5550       58,86       47,86       35,91         Rothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716         Rehlbeetbaum, Crataegus torminalis       0,8633       0,5910         Roffaftanie, Aesculus Hippocast       0,9614       0,5794         Erle, Betula Alnus       0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linde, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula       0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riefer ober Fichte, Pinus syl-  |        |            |        |                       |        |
| Efche, Fraxinus excelsior       0,9036       0,6440       59,87       49,83       42,39         Birfe, Betula alba       0,9012       0,6274       58,86       49,95       40,93         Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia       0,8993       0,6440         Ebeltanne, Pinus Abies       0,8991       0,5550       58,86       47,86       35,91         Rothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716       80       47,86       35,91         Reflbeetbaum, Crataegus torminalis       0,8633       0,5910       80       47,86       42,90       29,93         Erle, Betula Alnus       0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linbe, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,4302       49,89       37,94       25,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vestris                         | 0,9121 | 0,5502     | 56,54  | 43,86                 | 30,89  |
| Birke, Betula alba 0,9012 0,6274 58,86 49,95 40,93  Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia 0,8993 0,6440  Ebeltanne, Pinus Abies . 0,8941 0,5550 58,86 47,86 35,91  Rothtanne, Pinus picea . 0,8699 0,4716  Rehlbeerbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910  Roffaftanie, Aesculus Hippocast 0,8614 0,5794  Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93  Linde, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92  Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656  Efpe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93  Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mhorn, Acer Pseudoplatanus      | 0,9036 | 0,6592     | 59,87  | 49,89                 | 43,41  |
| Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia         paria       0,8993       0,6440         Ebeltanne, Pinus Abies       0,8941       0,5550       58,86       47,86       35,91         Mothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716         Rehlbeerbaum, Crataegus torminalis       0,8633       0,5910         Moftaftanie, Aesculus Hippocast       0,9614       0,5794         Erle, Betula Alnus       0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linde, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula       0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esche, Fraxinus excelsior.      | 0,9036 | 0,6440     | 59,87  | 49,83                 | 42,39  |
| paria 0,8993 0,6440  Ebeltanne, Pinus Abies 0,8941 0,5550 58,86 47,86 35,91  Rothtanne, Pinus picea 0,8699 0,4716  Rehlbeetbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910  Roffastanie, Aesculus Hippocast 0,8614 0,5794  Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93  Linde, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92  Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656  Espe, Populus tremula . 0,7634 0,4302 49,89 37,94 25,93  Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Birte, Betula alba              | 0,9012 | 0,6274     | 58,86  | 49,95                 | 40,93  |
| paria 0,8993 0,6440  Ebeltanne, Pinus Abies 0,8941 0,5550 58,86 47,86 35,91  Rothtanne, Pinus picea 0,8699 0,4716  Rehlbeetbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910  Roffastanie, Aesculus Hippocast 0,8614 0,5794  Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93  Linde, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92  Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656  Espe, Populus tremula . 0,7634 0,4302 49,89 37,94 25,93  Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bogelbeerbaum, Sorbus aucu-     |        |            |        | •                     | ·      |
| Ebeltanne, Pinus Abies       0,8941       0,5550       58,86       47,86       35,91         Rothtanne, Pinus picea       0,8699       0,4716         Rehlbeetbaum, Crataegus torminalis       0,8633       0,5910         Roffastanie, Aesculus Hippocast       0,9614       0,5794         Erle, Betula Alnus       0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linde, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula       0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 0,8993 | 0,6440     |        |                       |        |
| Mehlbeetbaum, Crataegus torminalis 0,8633 0,5910         Moffastanie, Aesculus Hippocast 0,8614 0,5794         Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93         Linbe, Tilia europaea . 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92         Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656         Espe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93         Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 0,8941 | 0,5550     | 58,86  | 47,86                 | 35,91  |
| minalis 0,8633 0,5910  Roffastanie, Aesculus Hippocast. 0,9614 0,5794  Erle, Betula Alnus 0,8571 0,5001 55,87 42,90 29,93  Linde, Tilia europaea 0,8170 0,4390 53,89 39,91 28,92  Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656  Espe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93  Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rothtanne, Pinus picea .        | 0,8699 | 0,4716     |        |                       | •      |
| Roftfaftanie, Aesculus Hippocast.       0,8614       0,5794         Erle, Betula Alnus 0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linde, Tilia europaea 0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra o,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula . 0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mehlbeetbaum, Crataegus tor-    | •      | •          |        |                       |        |
| Roftfaftanie, Aesculus Hippocast.       0,8614       0,5794         Erle, Betula Alnus 0,8571       0,5001       55,87       42,90       29,93         Linde, Tilia europaea 0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra o,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula . 0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | minalis                         | 0,8633 | 0,5910     |        | •                     |        |
| Linbe, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula       0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Italien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 0,8614 | 0,5794     |        |                       |        |
| Linbe, Tilia europaea       0,8170       0,4390       53,89       39,91       28,92         Schwarzpappel, Populus nigra       0,7795       0,3656         Efpe, Populus tremula       0,7654       0,4302       49,89       37,94       25,93         Italien. Pappel, Populus italica       0,7634       0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erle, Betula Alnus              | 0,8571 | 0,5001     | 55,87  | 42,90                 | 29,93  |
| Schwarzpappel, Populus nigra 0,7795 0,3656<br>Efpe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93<br>Italien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linde, Tilia europaea           | 0,8170 | 0,4390     | 53,89  | •                     | 28,92  |
| Espe, Populus tremula . 0,7654 0,4302 49,89 37,94 25,93 Stalien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 0,7795 | 0,3656     | •      | •                     | •      |
| Italien. Pappel, Populus italica 0,7634 0,3931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | •      | 0,4302     | 49,89  | 37,94                 | 25,93  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | •      | •          | •      | •                     |        |
| Saix caprea . 0,7155 0,5289 47,69 39,95 34,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saalweide, Salix caprea .       | 0,7155 | 0,5289     | 47,69  | 39,95                 | 34,82  |

Bei 118" C. getrocknet (gebaden) hat bas Holz im Durchschnitte ein specifisches Gewicht von 1,49 bis 1,50. An der Luft zieht es indes wieder so viel Waffer an, ale es im lufttrockenen Zustande befag.

Das specifische Gewicht andert sich nicht allein bei verschiedenen Holzarten, sondern auch bei einem und demfelben Holze nach den verschiedenen Theilen des Baumes, nach Witterung, Jahreszeit und Standort. Revierförster Berner hat diese Abweichungen genauer am Buchenholze studirt. Er gibt hieruber Folgendes an:

Alles Buchenholz, sowohl bas ganz frische, als bas ganz burre besigt im oberen Stammtheile und bem Aftraume ein größeres Gewicht, als im Stammende, b. h. einige Fuß über bem Wurzelstode. Der Gewichtsunterschied zwischen gleichen Holzmaffen ist aber um so bebeutenber, je alter und bider bie Baume werben, und namentlich haben alle Baume und Baumtheile ziemlich in bem Verhaltniffe, in bem sie einen größeren Durchmeffer besigen, ein leichteres Holz.

Das specifische Gewicht richtet sich ferner nach Standort und Jahreszeit. Bei sonft gleichen Umftänden, b. h. gleichem Alter und Dide ift alles in lichtem, trockenem und sonnigen Standort gewachsene Buchenholzsichon grün oder frisch merklich schwerer als das in dichtem Schlusse und schattigen Stellen aufgewachsene. Das auf hohen Bergen und magerem Boden, also langsamer gewachsene ist schwerer, als schnell gewachsenes. Vom November die März ändert sich das Gewicht des Buchenholzes nicht, aber vom März die zum Ausbruche des Laubes steigt sein Gewicht merklich, nimmt aber gleichen Schrittes mit der Vollendung der Belaubung allmälig wieder so weit ab, daß es Ende Mai und Juni und weiterhin wahrscheinlich nicht schwerer ist, als im Winter. In der legten Zeit vor dem Laubausbruche wird der Unterschied des specifischen Gewichtes in den verschiedenen Theilen des Baumes merklich kleiner.

Die Gewichtsunterschiebe steigen und fallen an einem und bemfelben Stamme nie gang regelmäßig, sonbern in manchetlei Sprungen.

Gewichte eines Caffeler Kubitfußes von 95—110jährigem Buchenholze auf Sandsteinboben bei etwa 1200 Fuß abf. Sobe im Sochwalbschlusse und in ebenen, ober auch westlichen und nörblichen Lagen, zu 12—16 Boll Durchmeffer und 80—100 Fuß Scheitelhöbe, — erwachsen, ferner in Rundstücken sammt der Rinde sogleich nach dem Fällen gemeffen, berechnet und gewogen, späterhin aber aufgespalten und an der Luft getrocknet. Die Gewichtszahlen bezeichnen Colner Pfunde.

|                                    |                                            |            | Auf gleichem Standorte                            |                                                                    |                                                       |                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Sibe über<br>dem Boben<br>in Fußen | Im December<br>gefällt und<br>grun gewogen | orfaut und | Um 1.Maitm<br>Laub gefällt<br>und grün<br>gewogen | Der Legte<br>Stamm bis<br>Ende August<br>in der Luft<br>getrocknet | Einige St.<br>nach 8 Aagen<br>in ber Sonne<br>gedürrt | 22" bider Mand-<br>baum auf Bafalt-<br>boben, im Febr.<br>frifch gewogen |  |  |  |  |  |
| 6                                  | 49,3                                       | 45,5       | 50                                                | 40,8                                                               |                                                       | 46,4                                                                     |  |  |  |  |  |
| 12                                 | 48,8                                       | 45,4       | 49,6                                              | 39,9                                                               |                                                       | 47.1                                                                     |  |  |  |  |  |
| 18                                 | 49,6                                       | 46,7       | 49.5                                              | 40,6                                                               | 38,5                                                  | 48.4                                                                     |  |  |  |  |  |
| 24                                 | 51                                         | 45,6       | 48,3                                              | 38,8                                                               |                                                       | 49,4                                                                     |  |  |  |  |  |
| 30                                 | 52,4                                       | 44,2       | 50.5                                              | 39.5                                                               |                                                       | 51                                                                       |  |  |  |  |  |
| <b>3</b> 6                         | 52,9                                       | 47         | 48,9                                              | 37,9                                                               | =                                                     | 52,5                                                                     |  |  |  |  |  |
| 42                                 | 52,9                                       | 45,5       | 50,8                                              | 39,1                                                               |                                                       | _                                                                        |  |  |  |  |  |
| 48                                 | 53,6                                       | 47,5       | 50,1                                              | 38,6                                                               |                                                       | 54,5                                                                     |  |  |  |  |  |
| 54                                 | 53,9                                       | 46,8       | 50.1                                              | 39.6                                                               |                                                       | 1 -                                                                      |  |  |  |  |  |
| 60                                 | <b>53,</b> S                               | fehlt      | 52,2                                              | 42,1                                                               | 41,5                                                  | l –                                                                      |  |  |  |  |  |
| 66                                 | 55,1                                       | 44,5       | 53,2                                              | 43,2                                                               | 41,5<br>42,5                                          | _                                                                        |  |  |  |  |  |
| 72                                 | <b>-</b>                                   | 45,7       | 52,5                                              | 42,2                                                               | <u> </u>                                              | _                                                                        |  |  |  |  |  |
| -                                  | <b>!</b> — .                               | 45,3       |                                                   |                                                                    | -                                                     | -                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                    |                                            | 47         | _                                                 | -                                                                  | -                                                     | l –                                                                      |  |  |  |  |  |
| Mittel                             | 52,1                                       | 45,9       | 50,5                                              | 40,2                                                               |                                                       | 49,9                                                                     |  |  |  |  |  |

Die Cfpe besit unter einer großen Angahl Laubhölgern die bemertbarfte Gewichtsgunahme nach Oben und zwar wie 29:33 und mehr. Die einheimischen Nabelhölger fand Oberforstmeister Gall ebenfalls nach Oben im Gewichte zunehmend, besonders die Weistanne und Fichte').

<sup>1)</sup> Rach Chevanbier ift bei trodenem Laubholg bie Schwere am bebeutenbften beim Stammholg, weniger bebeutenb beim Stangenholg und am geringften beim

Die Dichtigkeit des Holzes ergibt sich einestheils aus der Struevenn sich die Holzsasern durch ihre Feinheit und vollkommene Berbindung untereinander und durch vollkandige Raumerfüllung auszeichnen,
wie das holz von Birnen, Elsbeere, Ahorn, Weisborn, Eiben, anderntheils aus der Olchtigkeit der Polzsaser selbst. In dieser Beziehung zeichnet sich unter den inländischen Holzarten das Eichenholz aus. Sehr dicht
find: Eibe, Hainducke, Apfel, Elzbeere, Cornelfirsche; mittelmäßig dicht:
Eiche, Buche, Ulme, Ahorn, Esche, Birke; nicht dicht: Radelhölzer, Pappeln, Weiden, Linden, Erlen. Da die Dichtigkeit mit dem specissischen
Gewichte zusammenhängt, so sind Splint, junges Holz und Polz von nafsem Boden weniger dicht, als anderes.

Die Dichtigkeit vermindert sich im Allgemeinen mit der Austrocknung und proportional derselben. Bezeichnet man mit d und d' die Dichtigkeiten bei den Feuchtigkeitsgraden h und h', wobei h größer sein soll als h'; mit c den Coefficienten der Dichtigkeitsveranderung für einen Wasserverlust von 1% und mit H die Differen h-h', so erhalt man d'=d (1-cH).

Mit dem specifischen Gewichte steht ferner auch die Sarte in gera- parte. bem Berhaltniffe. Sehr hart ift baber die Buche, hart die Eiche, mittelmäßig hart die Birte und Efche, weich die Nadelhölzer und die Linde, am hartesten find an einem und bemfelben Holze die knotigen Stellen, weil baran die Fasern am meiften gedrängt sind.

Die Festigkeit bes holzes besteht in ber Kraft, womit es einer vertigteit. auf seine Zerreißung ober Zerbrechung wirkenben Gewalt widersteht. Der darauf angebrachte Druck wirkt entweber auf die Mitte eines an beiben Enden unterstüßten holzstückes, ober senkrecht auf ein senkrecht stehendes Stück holz als Saule, oder spiralförmig über die Oberstäche, wie bei Mühlwellen. Man bestimmt die einwirkende Kraft durch angebrachte Gewichte. Metalle lassen sich nach allen Richtungen, das holz aber nur nach den Längesafern zerreißen, wohl aber in horizontaler Richtung zerbrechen.

Muschenbroek verschaffte sich von dem zu prüfenden holze vierseitige Stabe von 27/200 Boll Durchschmitt im Quadrat, hangte sie an einem Ende auf, befestigte an das abwarts hangende Ende eine Wagschale, in welche er so lange Gewichte legte, die das Stabchen zerris.

Die Festigkeit gemiffer Solzasten ift febr bebeutenb, inbem eine Stange von Buchen-, Gichen- ober Eschenholz ein fast ebenso schweres Gewicht, ohne zu zerreißen, trägt, als eine Stange Silber von gleichem Durchmeffer.

Aftholz. Beim Rabelholz bagegen sindet fast bas umgekehrte Berhaltniß statt. hier ist bas Stangenholz bas schwerste und bas Aftholz schwerer als bas Stammbolz. Das Laubholz erleidet namlich beim Alterwerden Beranderungen, die denen bes Rabelholzes entgegengesett sind. Beim ersteren verstopfen sich die Zwischen-raume der holzsafern, während sie sich beim letteren entleeren, die darin enthaltenen harzstoffe verlieren.

Die Festigkeit wächst fast in allen Fällen mit ber Berminberung bes Bassers und zwar in einem ziemlich starken Berhaltniß, doch ift letteres zu veränderlich, um es in einen bestimmten Ausbruck fassen zu können. Wird das Holz künstlich die auf 10% Basser ausgetrocknet, so bricht es so leicht, daß sich keine genauen Bersuche über seine Festigkeit anstellen lassen.

Mufchenbroet hat auf die oben angegebene Beife gefunden, daß Stabe nachstehender Bolger gerreifen burch folgende Gewichte:

| Buchenholz    | durch | ein | Gewicht | bon | 1250    | Pfund |
|---------------|-------|-----|---------|-----|---------|-------|
| Efchenholz    | ,,    | "   | "       | ,,  | 1250    | "     |
| Cichenholz    | ,,    | "   | "       | "   | 1150    | "     |
| Linben - und) |       |     |         |     | 1000    |       |
| Erlenholy }   | "     | "   | "       | "   | 1000    | "     |
| Ulmenholz     | "     | ,,  | "       | ,,  | 900     | . ,,  |
| Föhrenholz    | ,,    | ,,  | ,,      | ,,  | . 700   | "     |
| Tannenholz    | "     | ,,  | "       | ,,  | 6-650   | "     |
| Fichtenholz   | "     | "   | "       | ,,  | 5 - 650 | "     |

Leblie gibt in seinen Elements of Natural-Philosophy folgende Refultate seiner Untersuchungen über die Festigkeit des Holzes, und zwar in ber ersten Columne nachstehender Tabelle, nach angehängten Gewichten, in der zweiten nach der Länge in englischen Fußen an, in welcher ein einen Quadratzoll bicker Stab durch seine eigene Schwere zerreißen wurde. Die dritte Columne drückt die Classicität des Holzes durch die auf Längentheile bezüglichen Zahleneinheiten aus:

|                               | Reftig. |       |             |
|-------------------------------|---------|-------|-------------|
|                               | Pfunben | Fußen | Elasticität |
| Efce                          | 14130   | 42080 | 4617000     |
| Tedholz (indianische Giche) . | 12915   | 36049 | 6040000     |
| Rothtanne, norwegische        | 12346   | 55500 | 8118000     |
| Lerche                        | 12240   | 42160 | 5096000     |
| Buche                         | 12225   | 38940 | 4180000     |
| Eiche, gemeine                | 11880   | 32900 | 4150000     |
| Ulme                          | 9720    | 39050 | 5680000     |
| Ahorn                         | 9630    | 35800 | 3860000     |
| Riefer von Memel in Rufland   | 9540    | 40500 | 8292000     |

#### Trebgold gibt 1) folgende Tabelle:

|                      | Festigt         | leit in  |
|----------------------|-----------------|----------|
|                      | Pfunden         | Fußen    |
| Stahl                | 29000000<br>bis | 8675000  |
|                      | 30000000        |          |
| Ochmiebeeisen        | 24920000        | 7550000  |
| Guffeifen            | 18400000        | 5750000  |
| Schiefer von Ballis  | 15800000        | 13240000 |
| Beifer Marmor .      | 2520000         | 2150000  |
| Rothtanne            | 2016000         | 8330000  |
| Beißtanne            | 1830000         | 8970000  |
| Eiche                | 1700000         | 4730000  |
| Efche                | 1640000         | 4790000  |
| Richte ober Riefer . | 1600000         | 8700000  |
| Mahagoni             | 1596000         | 6570000  |
| Buche                | 1340000         | 4600000  |
| Ulme                 | 1340000         | 4680000  |
| Lerche               | 1074000         | 4415000  |
| Fischbein            | 820000          | 1415000  |
| Blei                 | 720000          | 146000   |

Rach den Berreigungeverfuchen von Chevandier und Bertheim ergeben fich folgende Bablen für die Festigteit ber Bolger:

| Acacie |      |    |   |   |   |   | 7,93 |
|--------|------|----|---|---|---|---|------|
| Cope   |      |    |   |   |   |   | 7,20 |
| Ulme   |      |    |   |   |   |   | 6,99 |
| Gfche  |      |    |   | • |   |   | 6,78 |
| Somm   | erei | фe |   |   |   |   | 6,49 |
| Maulb  | eerf | au | m |   |   |   | 6,16 |
| Steine | iche |    |   |   |   |   | 5,66 |
| Erle   |      |    |   |   | • | • | 4,54 |
| Birte  |      |    |   |   |   |   | 4,30 |
| Tanne  |      |    |   |   |   | • | 4,18 |
| Ahorn  | •    |    |   |   |   |   | 3,58 |
| Rothbu | táje |    |   |   |   |   | 3,57 |
| Beißbi | ıdje | •  |   |   |   |   | 2,99 |
| Riefer | •    |    |   |   |   |   | 2,48 |
| Pappel | ١.   |    |   |   |   |   | 1,97 |

Für bie Biberftanbefähigkeit, welche bie Materialien außern, wenn wiberftanb fie burch eine Kraft gewunden werden follen, etwa wie bei (Bindwidgegen Zorfton. den) Mühlwellen die auf das Rad gerichtete brebende Kraft auf die Maffe ber an ben Enden unbeweglich gemachten Welle wirft und endlich bas

<sup>1)</sup> Practical Essay on the strength of cast Iron. Conbon 1824.

Bertheilen berfelben veranlaffen wurde, fand Bevan') folgende Bablen ber

| Pfunde |        |          |        | •     |     |     |      |     |    |     | ĺ   |    | _ |     |          |
|--------|--------|----------|--------|-------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|---|-----|----------|
|        | Buchel | baum ,   | alt u  | nb f  | eht | tro | đer  | ı   | •  | •   | •   | •  | • | 300 | 00       |
|        |        | , nicht  |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 282 | 93       |
|        | Hainbı | uche (L  | Beifib | uche) | ni  | dyt | voll | ton | me | n t | rod | en | • | 264 | Li       |
|        |        | (Lenne   |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 239 | 47       |
|        | . ,,   | gemeir   | et .   |       | •   |     | •    |     |    |     |     |    |   | 229 | 000      |
|        | Riefal | aum      |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 228 | 800      |
|        |        | stanie   |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 222 | 05       |
|        |        | , gemei  |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 212 | 243      |
|        | Apfelb | _        |        | •     |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 203 | 97       |
|        |        |          |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 20; | 800      |
|        | Giche, | englifd  | be .   |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 200 | 000      |
|        | , .    | iie, füf | •      |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 18: | 860      |
|        |        | aum .    |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 18  | 115      |
|        | Birte  |          |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 179 | 250      |
|        |        | Danzi    |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 16  | 500      |
|        |        | quet .   | _      |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 16  | 221      |
|        |        | von D    |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 15  | 000      |
|        | - •    | im D     |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 14  | 500      |
|        |        | the obe  |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 13  |          |
|        |        | (Beiß    |        | _     |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 13  | 700      |
|        |        | pon I    |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | 13  | 000      |
|        |        | . Haml   |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   | -   | 000      |
|        |        | , eine   | •      |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   |     | 500      |
| . (    | •      |          |        | _     |     |     | _    |     |    |     |     |    | • |     | Holzstüc |
| t and  |        |          |        |       |     |     |      |     |    |     |     |    |   |     | Southern |

Berechnung ter Feftigleit nen Soly.

eines gegebe. g. B. einer Stange, berechnet werben, fo ift vor Allem ber Quadratinhalt ihrer Durchschnitteflache zu ermitteln. Diefe fei g. B. bei einer Stange von Eschenholz - 24 -", so verhalt sich die in Muschenbroef's Berfuchen angenommene Durchschnittsfläche von 0,0729 [" jum Berreifungegewichte bes Efchenholzes nach Muschenbroet: 1250 = 24 : x und x = 1250.24= 41152,26 Pfund. Goll bei bemfelben Solze für 0.0729 eine gegebene Laft 3. B. = 20000 Pfund, Die nothige Starte bes Solhes berechnet werben, so ist 1250: 0,0729 - 20000: x unb x -0,729 . 20000 = 1,166 [" b. h. bei biefer Starte murbe bie Stange gerreiffen, fie muß alfo eine noch Imal ober 2mal fo ftarte Durchschnittsfläche erhalten.

Aragbreft bes tung.

Bur ben Fall, mo Bolg ale Baubolg in fentrechter Stellung verwen-Bolles inver- bet wirb, gelten für beffen Eragtraft folgenbe Sage:

1) Bolger von gleicher Lange, aber ungleicher Dide, tragen Gewichte, die fich verhalten wie bas boppelte Quabrat ihrer Dicke.

<sup>1)</sup> Philos. Transact. I. 1829.

2) Bolgerne Stander tragen weniger, im Berbaltnif bes umgefehrten Quadrats ihrer Länge. Ein 4mal längerer trägt 16mal weniger. Alfo je furger und bider ber Stamm, um fo mehr vermag er ju tragen. Er trägt mehr, wenn bie Rante bober, als breit ift.

Um Bolger auf ben Wiberftand ju prufen, welchen fie einer Kraft aragtraft leiften, bie ben Bruch burch Birbelbewegung ber fich trennenden Theile bort bewirkt, legt man vierkantige Solger mit ihren Enden auf Unterlagen und beschwert bann den hohlliegenden Theil fo lange mit Gewichten, bis ber Bruch erfolgt. Benn bie Festigkeit bes Gichenholzes = 1 ift, fo ift nach Mufchenbroef bie vom

Buchenhola = 1.177 Crlenhola = 1,000Ulmenholz = 0.916Fichtenholz - 0,823 Tannenhola = 0,760

Die Reftigkeit ber Bolger fteht baber nicht immer im geraben, fonbern oft im umgetehrten Berhaltniffe mit bem fpecififchen Gewichte.

Unter Bahigkeit bes Solzes verfteht man die Eigenschaft beffelben, Babigteit. fich, ohne ju gerbrechen, bin und ber biegen und dreben ju laffen. ift bei jeder Bolgart verschieden. Junge, weiche, grune Bolger find biegfamer, ale harte, alte, trodene. Solzer aus naffem Boben find Anfange gabe, troden aber gerbrechlicher. Durch Aufweichen im Baffer und Ermarmen wird die Bahigfeit bes Solges fehr erhöht. 3m Allgemeinen ift 2. B. die Ulme gabe, weniger die Birte und bruchig die Erle und Pappel. Rach Pfeil ift bas Berhältniß

| der    | ftarl | en | Şö | lzer | der schwachen | Hölzer |
|--------|-------|----|----|------|---------------|--------|
| Ulme   |       |    |    | 1,00 | Bandweide     | 1,00   |
| Hainbi | uche  |    |    | 0,80 | Pafel         | 0,95   |
| Lerche |       |    |    |      | Birte .       | 0,90   |
| Eiche  |       |    |    | •    | Eiche         | 0,85   |
| Beibe  |       |    |    | •    | •             | ·      |
| Föhre  |       |    |    | •    |               |        |

Die Elafticitat bes Solges ober fein Bermogen, Die veranderte Glafficität. Lage feiner Theile burch eigene Rraft wieder einzunehmen, ermittelt man, indem man ben au prufenden Balten mit bem einen Ende in horizontaler Lage in einer Mauer befestigt, bas freie Ende mit Gewichten belaftet und ben Binkel mißt, bis ju welchem er hinabgezogen wirb. Je tiefer fich ber Balfen hinabziehen läßt, ohne ju brechen, befto gaher; je volltommener er nach Wegnahme bes Gewichts in feine vorige Lage gurudtehrt, um fo elaftischer ift fein Solz.

Im Serbste und Winter (aber im ungefrorenen Zustande) und in ber Jugend find die Bolgarten gewöhnlich elaftifcher, als in ber Saftzeit und im boberen Alter, und überhaupt im trodenen Buftanbe elaftifcher, als im frifchen. Pfeil gibt fur die Glafticitat ber Bolger folgende Berhaltniffe: .

| Ulme   |      |    |     |   |   |   | 1,00 |
|--------|------|----|-----|---|---|---|------|
| Lerche |      |    |     |   |   |   | 0,95 |
| Fichte |      |    |     |   |   | • | 0,95 |
| Tanne  |      |    |     |   | • |   | 0,86 |
| Riefer |      |    |     |   |   |   | 0,86 |
| Gfce   |      |    |     |   |   | • | 0,86 |
| Efpe   |      |    |     |   |   | • | 0,70 |
| Buche  |      |    |     |   |   |   | 0,70 |
| Schwa  | rg f | ap | pel | • |   |   | 0,60 |
| Giche  |      |    |     |   |   |   | 0,47 |
| 2Beibe |      | _  |     |   | _ | _ | 0.38 |

Chevandier und Bertheim geben nachftebenbe Bablen fur Die Grenge ber Glafficitat:

| Acacie    |    |    |  |  | 3,188 |
|-----------|----|----|--|--|-------|
| Espe .    |    |    |  |  | 3,082 |
| Ahorn     |    |    |  |  | 2,715 |
| Steineich | e  |    |  |  | 2,349 |
| Rothbud   | )e |    |  |  | 2,317 |
| Maulbee   |    | um |  |  | 2,303 |
| Tanne     |    |    |  |  | 2,153 |
| Esche .   |    |    |  |  | 2,029 |
| Ulme .    |    |    |  |  | 1,842 |
| Erle .    |    |    |  |  | 1,809 |
| Riefer    |    |    |  |  | 1,633 |
| Birte .   |    |    |  |  | 1,617 |
| Pappel    |    |    |  |  | 1,484 |
| Beigbuc   | he |    |  |  | 1,282 |

Die Spaltigkeit bes Solges besteht in ber Gigenschaft, bei Gin-Spatitgleit Die Spattigteit ver Spoges volles, fich ber Lange nach ju trennen. Es lagt fich um fo leichter fpalten, je weniger bicht bas Gefüge überhaupt und je ftarter bie Glafticitat und Reftigfeit ber Solgfafern ift im Berhaltniffe ju ihrem feitlichen Bufammenhange. Daher ift jabes, nicht elastifches Bolg fcmer fpaltbar, und verborbenes Bolg, bei dem bie Festigteit ber Bolgfafern fehr geschwächt ift, bricht oft, ftatt zu spalten, feitmärts aus.

> Gutfpaltig find: Rabelhölger, Rothbuche, Erle und Giche. Mittelmafig: Bainbuche, Ahorn, Efche, Efpe und Birte. Shlecht: Ulme, besonders die glatte, Schwarzpappel zc.

Die Dauer bes Bolges ober ber Biberftand gegen bie auf feine Dauer. Berftorung wirkenden Ginfluffe ift ebenfalls verschieben nach Solgart, Alter, Standort und ber Art biefer Ginfluffe. Luft und Feuchtigkeit, welche felbft aus ber Luft vom Bolge begierig aufgesogen wirb, find hierbei am thatigften und bas Bolg ift um fo bauerhafter, je volltommener es gegen biefe Ginfluffe gefchust wird, benn es tritt mit bem Aufhoren ber Lebenstraft unter bie Gefete ber gerftorenben chemifchen Berwandtichaft, es unterliegt ber Fanknis und Berwefung, ber Saft tommt ine Stoden, es verliert Barte, Festigkeit und Babe, Schwamme fegen sich an und verschiebene Infekten vollenden die Zerftorung.

Einige Holzarten sind besonders dauerhaft im Freien, andere im Wasser und wieder andere im Trocknen. Das Splintholz ist weniger dauerhaft, als Kern- und junges Holz, und letteres weniger dauerhaft, als Kernholz. Reises Holz und das von mittlerem Alter ist dauerhafter, als das ganz alte oder junge. Langsam und an freien, trockenen Standörtern erwachsenes ist dauerhafter, als das unter entgegengesesten Berhältnissen aufgewachsene. Im Trocknen besindliches Holz ist um so dauerhafter, je vollkommener es von seinen Safttheilen befreit wurde. Das Holz wird um so leichter zerstört, je öster Rässe und Luft abwechselnd darauf einwirken. Harzige Holzarten sind unter sonst gleichen Umständen dauerhafter, als gleich weiche Hölzer mit schleimigen Sästen. Im Safte gehauenes und sogleich entrindetes und ausgetrocknetes Holz, besonders der Splint, scheinen vorzugsweise an Dauer zu gewinnen. Grünes Holz sogleich mit Ölfarbe angestrichen, fault daher frühzeitig.

Die Dauer ber Hölzer in ber Erbe hängt vom Boben ab, sie ist am größten im Thon und am geringsten im Sande und humusboben, da lettere wegen ihrer Porosität den Einfluß der Luft unter Mitwirkung von Feuchtigkeit am meisten begünstigen. In trockenem Boben verhält es sich daher wie in freier Luft, in nassem Boben wie in steter Rasse. Pfeil gibt über die Dauer der Hölzer folgende Verhältniszahlen an:

| Polzarten<br>-                                                                                                                                                                                                              | In abwechfelnber<br>Arodenheit und<br>Beuchtigfeit beim<br>freien Luftzuge<br>Berhal | In<br>fteter<br>Räffe<br>mißzahle                       | In fleter<br>Trodenheit                                                     | Bemerdungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eichen, splintrein Ulmen Riefern, alte, harzige Lerchen, ausgewachsene Bergsichten, alte Eschen Riefern, 80—100 Jahr alt Buche, Aborn und hainbuche Kichten, 80—100 Jahr alt aus ber Ebene Espe Erte Birte Pappel und Linde | 75<br>64<br>60<br>60<br>50—60<br>50<br>40<br>40                                      | 100<br>90<br>100<br>80<br><br>80<br>70<br>50<br><br>100 | 100<br>100<br>90<br>95<br>—<br>60<br>40<br>75<br>95<br>38<br>60—70<br>60—70 | Eichen dauern im Trock- nen 300, Aannen 4— 500, Lerche 500 Jahre, im Rassen die Eiche '), Erle und Lerche ewig, Kichten nur halb so Lange als Eichen im Trock- nen '). Eine niedere Wasserschicht indessen burchbringt der Sauer- stoff der Luft und zer- stoff der Luft und zer- stort das Holz. |

<sup>1)</sup> Einer ber Pfähle, welche ben Grund der alten Brude zu Lancaster bilben, wurde vor kurzer Zeit herausgenommen und war noch ganz frisch, obgleich er wernigstens 900 Jahre im Waffer gestanden hatte (Allgem. Forst = u. Jagdzeitung. 1839. S. 428).

<sup>2)</sup> Rurglich murben in der Linne'ichen Societat zu London Stude holz vorgelegt aus bem von den Spaniern im Jahre 1750 erbauten Linienschiffe Gibraltar.

Bafferangiehungsfähigteit, Edwinben und Lustrodnen bes Golges.

Die Bafferangiehungsfähigteit beruht jum größten Theile auf chemischer Bermandtschaft. Somohl ber vertrodnete Saft, ale bie Bolgfafern, giehen Baffer aus ber Luft an. (Bgl. 6. 401.) Lettere quellen baburch auf und vergrößern bas Bolum bes Sollförpers, ber nach bem Berlufte ber Feuchtigkeit in gleichem Berhaltniffe wieber eintrodnet (fcminbet), seine Form verandert (fich wirft) und ftellenweise fogar aufreißt. Diefes Eintrodnen bauert fo lange, bis fich bie im Bolge gurudgebliebene Baffermenge mit bem Feuchtigkeiteguftand ber Luft ins Gleichgewicht gefest hat. Das Schwinden richtet fich alfo nach bem Baffergehalt des Solges und nach dem Feuchtigkeitszustand ber Atmosphäre, weshalb es fein genaues Schwindemag geben tann. Das Quellen und Schwinden ift übrigens im Allgemeinen ftarter bei harten und fcweren Bolgarten, als bei weichen, fie reißen und werfen fich leichter als lestere und zwar vermindern erftere ihr Bolum überhaupt aus bem grunen Buftanbe bis in ben trodenen etwa um 12, und bis in ben geborrten um 18%, mabrent bie weichften Solgarten nur 5-6% verlieren.

Aus den Bersuchen von Beisbach ergaben fich folgende Resultate für bas Anschwellen und die Baffereinsaugung bes Holzes:

Das Anschwellen bes Holzes, wenn es in Wasser gelegt wird, exfolgt innerhalb ber ersten zwei Monate. Nach dieser Zeit erleibet das Bolum teine bedeutende Beränderung mehr. Das Einsaugen des Wassers und die daraus entspringende Sewichtsvermehrung dauert jedoch viel längere Zeit, wenigstens erst nach 6 Monaten wird diese Zunahme unmerklich. Das Maximum des Einsaugens und das des Anschwellens verhalten sich mehrere Jahre lang ziemlich unverändert und muthmaßlich so lange, als eine innere Beränderung, z. B. Fäulniß des Holzes, nicht vorgeht. Das nach mehrjährigem Liegen im Wasser mit diesem geschwängerte Holz nimmt bei späterem Trocknen so ziemlich das erste Bolum und Gewicht wieder an.

Die weiteren speciellen Resultate find in folgender Zabelle enthalten:

Das dazu verwendete holz war von der Pechtanne (Pinus picea) und weftindischen Ceder (Cedrela odorata) und zeigte fich fo gefund, wie frifch gefalltes holz (Allgem. Forft: u. Jagdzeitung. 1838. S. 128).

des Holzes.

Labelle über bie Bafferangiehungsfähigfeit bes Bolges.

| 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Treden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gin Achteljahr<br>im Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wier Achteljahr<br>im Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9, 16 und 25<br>Achteljahre<br>im Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bunrhmen noch<br>1-3jahrigem<br>Liegen im Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wolumen in<br>Kubit-<br>confinetern<br>Gemeicht in<br>Erenige in<br>Erenighes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betumen in<br>Kubift-<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Greecifische<br>Erecifische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retumen in<br>Andse-<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Grammen<br>Sperifisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rolumen in<br>Rubite<br>centimeteen<br>Gewicht in<br>Geanmen<br>Specifische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wolumen»  Gemichts  Unnehme in %  Junahme in %  Gemichts  Gemichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thorn 1 Thorn 2 Tefelbaum Nipe 1 Tefelbaum Nipe 2 Diefe 1 Victe 2 Vinnbaum Rethbuche 1 Rethbuche 2 Rethbuche 3 Rothbuche 5 Rothbuche 6 Techbuche 6 Techbuche 6 Techbuche 6 Techbuche 7 Tec | 255 175 0,662 413 0,7 662 413 0,7 6613 356 0,7 611 404 0,7 628 312 0,623 388 0,7 610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 455 0,610 4 | 553 673 714 1,06 553 673 714 1,06 57574 534 925 0,97 581 643 531 0,82 501 660 622 0,94 501 663 532 502 0,97 523 673 612 0,91 673 612 0,91 673 612 0,91 673 612 0,91 673 612 0,91 674 715 650 0,90 6752 676 663 0,98 661 710 655 0,92 6752 676 663 0,98 661 710 655 0,92 6750 1316 1235 0,94 675 677 1,09 676 3594 3592 0,97 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 677 1,09 67 | 1, 673   772   1,144   9   437   476   1,085   6   644   592   0,91   6   606   731   1,107   7   563   611   1,085   7   563   611   1,085   7   671   717   1,066   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   794   1,105   9   716   716   716   9   716   716   716   9   716   716   716   9   716   716   716   9   716   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716   9   716   716 | 677 772 1,145 643 496 1,130 645 633 0,981 660 798 1,130 656 616 1,090 678 740 1,091 718 829 1,156 676 797 1,173 718 829 1,156 676 797 1,173 718 829 1,156 676 797 1,173 718 829 1,156 676 797 1,173 718 829 1,156 676 797 1,173 718 829 1,156 676 1,161 1338 1366 1,181 418 498 1,117 658 768 1,161 638 715 1,121 658 768 1,161 638 715 1,046 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 715 1,040 638 | 9,4 87 71 7,1 87 76 8,6 76 8,0 80 80 80 8,6 91 76 8,6 91 76 9,5 99 85 8,8 91 76 11,3 70 53 11,8 67 53 11,8 67 53 11,8 67 53 11,9 63 44 17,2 60 49 7,9 91 75 18,9 63 44 17,2 60 49 7,9 91 75 18,1 146 5,8 136 126 5,8 136 126 5,8 136 126 5,8 136 127 5,1 130 110 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 114 100 5,2 14 100 5,2 14 100 5,2 14 100 5,2 14 100 5,2 14 100 5,2 14 100 |

So verschieden auch die in dieser Tabelle enthaltenen Beobachtungsresultate find, so laffen sich boch einige allgemeine Verhältnisse daraus entnehmen. Rur einige Hölzer, wie die Pappel und Erle und nächst dem noch einige Fichtenhölzer, wovon das eine nur halb trocken und das andere ganz frisch ins Wasser gelegt wurde, weichen in ihren Wassereinsaugungsverhältnissen von den übrigen bedeutend ab. Es lassen sich zwei Hauptgruppen, nämlich die der Laub- und die der Nadelhölzer bilden, weil die Gewichte derselben bei einem vollkommen mit Wasser geschwängerten Zustande beträchtlich von einander abweichen. Während das mittlere specifische Gewicht der mit Wasser aefättigten Laubhölzer 1,11 ist, beträgt das der Nadelhölzer nur 0,84.

|                                                        | Specifische             | 8 Gewicht                                 | ສຸເ                              | ınahme in Pro                | centen                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Holzarten                                              | trođen                  | naß                                       | des<br>Bolums                    | Des abfoluten<br>Gewichts    | des fpecifi-<br>fchen Gewichts |
| Laubholz Rabelholz Gidenholz Rothbuchenholz Yappelholz | 0,453<br>0,680<br>0,700 | 1,110<br>0,839<br>1,125<br>1,119<br>1,021 | 8,8<br>5,5<br>6,8<br>10,9<br>8,5 | 83<br>102<br>77<br>79<br>214 | 69<br>94<br>66<br>60<br>189    |

Das Laubholz schwillt also stärker an, als Rabelholz. Am meisten unter ben hier untersuchten Hölzern nimmt aber bas Pappelholz auf, welches babei sein specifisches Gewicht fast verdreisacht. Diese Resultate stimmen nahe mit benen von Laves überein. Dieser fand z. B. bas ganz mit Wasser gesättigte Eichenholz um 73 Procent schwerer, als im trockenen Zustande, während Beisbach's Tabelle 77% angibt. Rach Laves dware bie ganze Bolumausbehnung des Eichenholzes 10%, nach Beisbach nur 6,8, was auf Berschiedenheit des Eichenholzes und auf dem Umstande beruhen mag, daß Laves nur bunne Stäbchen anwendete.

Besonders start reißt das Polz, namentlich das runde, bei schnellem Trocknen. Je mehr seste Bestandtheile das Polz außer dem Faserstoff besitzt, um so stärker wirst es sich bei Feuchtigkeitsveränderungen der Luft. Am wenigsten schwindet das Holz nach der Längenrichtung der Fasern, auch weniger in der Richtung vom Mittelpunkte zu — bei rundem Holze — als nach seder andern, also am stärksten in der Richtung, in welcher es am leichtessen spaltet, es bekommt daher auch in derselben die Trockenrisse.

Aus den Versuchen von Chevandier<sup>2</sup>) ergab sich das Minimum von hygrometrischem Basser, oder das Maximum der Austrocknung (in einem vor Regen und Sonnenschein geschützten offenen Schoppen) durchschnittlich nach Berlauf von anderthalb Jahren bei den harzigen Hölzern (Tanne und Fichte), bei der Buche, beim Stammholz der Birke, Espe, Erle und den jungen Stämmchen der Espe. Dieses Maximum der Austrocknung wurde dagegen von der Eiche, Weißbuche, den Birken- und Espenzweigen und jungen Birken und Erlenstämmchen im Durchschnitt erst nach zwei Jahren erreicht. Über zwei Jahre die Versuche auszudehnen, hielt Chevandier nicht für nothwendig wegen der bei den meisten Holzarten eintretenden Veränderungen, welche darauf hinzudeuten scheinen, daß sie zwischen anderthalb und zwei Jahren nach der Källung den höchsten Grad der freiwilligen Austrocknung erreichen und daß spätere Abweichungen dem Feuchtigkeitsgrad der Luft selbst nach der Jahreszeit und dem Augenblick, wo die Bestimmung des Wassergehalts stattsindet, zuzuschreiben sind.

Chevandier fand ferner, daß die harzigen Holgarten schneller austrocknen, aber auch schneller wieder Feuchtigkeit aufnehmen, als die Laubhölger, und daß unter letteren die weichen Holgarten (Birke, Espe, Erle, Weibe) zur Zeit der Fällung in der Regel mehr Feuchtigkeit enthalten, als die harten (Buche, Eiche, Weißbuche), sie aber schneller wieder verlieren und vollkommener austrocknen.

Die den verschiedenen Solgarten zukommenden Mengen der hygrometrifchen Feuchtigkeit nabern fich vom erften Sahre nach der Fallung an

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen bes Gewerbvereins f. b. Konigreich Sannover. Sahrg. 1836-1837.

<sup>2)</sup> Moniteur industriel 1846. Rr. 1045 und von da Dingler's polytechn. Zourn. Bb. 102, 1846. S. 70.

bermagen, bag er folgende allgemeine Durchschnittstahlen annehmen au fonnen glaubt:

| 1) Rabelholz            |            | 2) Laubholz:             |       |       |
|-------------------------|------------|--------------------------|-------|-------|
| Stammholz 1/2 Jahr nach |            | Stammholy 1/2 Jahr nach  |       |       |
| ber Fällung             | 29 Proc.   | ber Fällung              | 26    | Proc. |
| Aweige                  | 32 ,,      | Zweige                   | 34    | ,,    |
| Junge Stammchen         | 38 "       | Junge Stämmchen          | 36    | "     |
| Stammholz im Zuftande   |            | Stammholz im Zuftande    |       |       |
| der größten Trockenheit | 15 ,,      | der größten Trocenheit   | 17    | ,,    |
| Zweige                  | 15 ,,      | Ameige                   | 20    | "     |
| Junge Stämmchen         |            | Junge Stämmchen          |       | "     |
| Diefe Bahlen bürften    | indes wohl | als Minima zu betrachten | fein, | weil  |

die untersuchten Proben einzeln schnell und leichter austrochnen mußten, als auf einem Dolplas aufgeschichtete Stude.

Der Boben und beffen Lage haben nach Chevandier nicht ben gering. ften Ginfluß auf die Menge des hvarometrischen Baffers im Solke.

Be fruber bas Solg nach ber Fallung in Breter gefchnitten und biefe bann gu Möbeln zc. verarbeitet werben, befto mehr gieben fich bie Breter in ber Breite jufammen, baber bas Springen und furchtbare Rrachen folcher Gerathe und frifcher Zimmerboden, namentlich bei ftarter Beigung, bas Rinnen ber jur Aufbewahrung von Fluffigfeiten bestimmten Gefage, wenn fie leer ber Einwirkung von Luft und Sonne ausgesett find.

Abgeftorbenes Bolg trantt fich, wie bie Tabelle G. 411. geigt, im Baffer fo frart mit Fluffigfeit, bag es fcmerer wirb, als es im lebenben, faftigen Buftanbe mar, weil bie bort mit Luft gefüllten Theile nun auch vom Baffer burchbrungen werben, es wird baber endlich fcwerer, als Baffer, und fintt barin unter, verliert feine auflöslichen Theile und fcwinbet bann beim Bieberaustrodnen farter als gubor.

Rach den Versuchen von Chevandier und Wertheim mit verschiedenen Augemeine Bolkern aus ben Bogefen (vgl. S. 405), befist bas Acacienholy bie ausgezeichnetften physitalifchen Eigenschaften. Es vereinigt die größte Re- Gigenschaften. fligfeit und Glafticitat mit bebeutenber Barte und langer Dauer. Es tonnte baber biefes bis jest noch wenig angewendete Boly vermoge biefer Borguge eine weit ausgedehntere Benupung finden, namentlich fur Gifenbahnschwellen, da es schnell machft und in jedem Boden fortfommt. Man tonnte fogar Acacien auf ben Abhangen ber Bahnbamme und bem wuften Terrain in der Rahe der Gifenbahnen, alfo unmittelbar am Orte der Ber-Das Laub berfelben ift als Surrogat bes Rlees emwendung ziehen. pfohlen worden.

Die Zanne fteht in ber Glafticitat ber Acacie nach, und ihre Festigteit ift nicht groß, aber boch hinreichend zu einer Anwendung, wo ein grofer elaftischer Biberftand bei geringem Gewichte verlangt wirb. Die geringe Clafticität und Feftigfeit nach ber Richtung bes Querholzes machen hingegen das Tannenholz für folche Fälle weniger empfehlenswerth, wo es fich um Biberftand gegen Bug ober Druck handelt. Da übrigens bie

träftigften Holzfaserschichten an der Peripherie find, so wird biefes Holz beffer in seiner natürlichen Gestalt, ale, wie gewöhnlich, vierkantig angewendet und bei geschnittenen Studen find die außersten die ftartsten.

Obgleich bas Eichenholz keine mechanische Eigenschaft im höchften Grabe besigt, so vereinigt es sie boch alle noch in ziemlich hohem Raße, wodurch es zu fast allen Anwendungen geschickt wird. Den Borzug, welchen man gewöhnlich dem Kernholz vor dem Splint und dem unteren Theile vor dem Wipfel und jungem Holze vor altem gibt, fanden Chevandier und Wertheim durch ihre Versuche bestätigt.

Weißbuche, Rothbuche und Birte fteben in ber Festigkeit und, mit Ausnahme ber Rothbuche, auch in ber Clasticität ber Eiche nach, besigen bieselben aber nach der Quere in bedeutendem Grade, wurden sich baher vortheilhaft zu Schwellen und Radzähnen eignen, wenn man ihre Dauer, unbeschadet ben mechanischen Eigenschaften, sichern kann.

Riefer und Fohre haben unter allen Solzern, bis auf bie Pappel, bie geringften Bahlenwerthe. Dies ift auffallend, weil man fie, wenigftens in Bezug auf Clafticitat, ber Riefer und Tanne gleich fest, ober lesterer felbft vorzieht.

Die mechanischen Eigenschaften wachsen stetig und zuweilen in sehr starkem Berhaltnis vom Kern nach bem Splint zu bei ber Tanne unabhängig vom Alter bes Baumes, bei ber Riefer, Weißbuche, Esche, Ulme, Ahorn, Maulbeere, Espe, Erle und zum Theil bei ber Acacie. Diese Bermehrung scheint bei harzigen hölzern und folchen, beren Schichten stets bem Wasser burchbringlich bleiben, unabhängig vom Alter bes Baumes zu sein. Bei allem Sichen- und Birkenholz zeigt sich eine Bergrößerung ber mechanischen Sigenschaften vom Kern bis zum britten Theile bes Halbemesser, von ba aber eine Abnahme bis zum Splint. Bei Rothbuchen sindet man eine Bergrößerung dieser Eigenschaften bei jungen Stämmen, eine Berminderung bei älteren. Wahrscheinlich wird bei ben Hölzern, wo die alten Jahresschichten zu dichtem Holze verwachsen, durch diesen Prozes das Berhältnis der mechanischen Eigenschaften modificirt.

Bei jeder Jahresschicht allein genommen findet eine Abnahme ihrer mechanischen Eigenthumlichkeiten mit der Bobe bes Baumes statt. Ebenso verhalt es sich in der Richtung rechtwinkelig gegen die Are des Baumes.

Für ben ganzen Stamm kann daher bei ben holzarten, bei welchen sich die schwächsten Schichten an der Peripherie befinden, nur eine Abnahme ber mechanischen Eigenschaften mit der höhe des Baumes eintreten, wie z. B. beim Eichenholz. Bei anderen holzarten kann sich aber eine Berminderung, Gleichheit oder Bergrößerung dieser mechanischen Sigenschaften zeigen, je nach dem Berhältnis, welches zwischen der Abnahme bieser Eigenschaften vom Kern nach dem Splint und zwischen der Abnahme der Schichten von der Werzel nach dem Bipfel stattsindet.

<sup>1)</sup> Raberes hierüber f. in ben Comptes rendus 1846. 23. S. 663-674; polvtechn. Centratbi. 1847. S. 147-157.

Bom Chlor wird bas Bolg gebleicht, fcneeweiß, aber nicht aufgeloft. Bon concentrirter Schwefelfaure wird es in der Ralte in Gummi, und beim Berbunnen und Rochen mit Baffer in Traubenander umgemanbelt. Läßt man falte concentrirte Schwefelfaure mit Gichenholz eine Stunde lang fteben, fo farbt fich die Fluffigfeit rothbraun und ift in Baffer löelich. Rach 14-18 Stunden ift die Farbe buntler und es werben auf Bufat von Baffer braune Floden niebergeschlagen. Rach 36 Stunden ift bie Fluffigfeit fcbleimig, braun und läft auf Bufas von Baffer braune Floden fallen, welche, gewaschen, fich größtentheils in Ammoniaffiuffigfeit lofen. Überschüffiges Kali fällt bie Auflösung in Flocken, welche bei 90 bis 95° C. zu einer eiweißartigen Daffe aufammenfchmelzen. Bei noch lanaerer Einwirfung ber Schwefelfaure wird bas Bolg gulest in eine fcmarge gallertartige Maffe vermanbelt 1).

Berhalten bee bolges gu demifden

Ein Gemenge von concentrirter Schwefelfaute und Sagefpanen entwickelt beim Erhigen ichweflige Saure, wird ichwarz und entfteht zu einem Magma, welches beim Mifchen mit Baffer nach Satchett 0,438 feines Gewichtes tohlige, fowierig verbrennbare Subffang unaufgeloft gurudlaft. Concentrirte Salpeterfaure farbt bas Solg gelb und verwandelt es nach einiger Zeit in eine pulverige Daffe, welche fich gulest, unter Bermandlung in Dralfaure aufloft. Concentrirte Salgfaure wird burch Rochen mit Solz roth und fpater braun, bas Solz aber ichmarz, ohne fich aber in ber Saure ober in reinem Baffer zu lofen und brennt nach bem Trocknen noch mit Flamme.

Berbunnte agende Atalien wirken wenig auf holg; werben aber Sagefpane mit einer fehr concentrirten Auflofung von gleichen Theilen Ralihydrat zusammengeschmolzen, bis die ganze Maffe zu einer Flüssigkeit geworben, fo entfleht unter Aufblahen und Entwidelung eines brenglich riechenden Baffers eine braunschwarze Auflösung, welche Effigfaure und Dralfdure enthalt und woraus Sauren eine Substang nieberschlagen, die aunachft mit bem Dammerbeertraft ober mit ber aus Rug in Alfali auflöslichen Materie übereinftimmt. Das Bolg löft fich hierbei faft ohne Rudftand auf. Geschieht bas Busammenschmelzen bei Abschluß ber Luft, 2. B. in einer Retorte, fo wird die Daffe gelb und bilbet mit ausgefochtem Baffer eine gelbe Auflojung, welche in ber Luft Sauerftoff absorbirt und braun wird.

Unmittelbar nach bem Aufhören der Lebenstraft unterliegt das holy Berwejung wie alle übrigen organifchen Korper einer allmäligen Berfepung, welche je nach ben Umftanben auf breierlei Art erfolgen tann. Die eine geht vor fich im befeuchteten Buftanbe bei ungehindertem Butritte ber Luft, Die ameite bei Abschluß ber Luft und die britte unter Baffer, wenn fich bas Bolg bort mit faulenben Stoffen gusammen befindet.

<sup>1)</sup> Bal. Papen, Ann. de Chim. et de Phys. 3, Ser. 16. S. 231-239; pharm. Centralbi. 1846. G. 331-333.

In trodener Luft ober unter Baffer erhalt fich bas Sola bekanntlich Sahrtaufende ohne bebeutende Beranberung, wie bie aus bem Grunde von Torfmooren aufgenommenen Baumftamme gezeigt haben, die darin wohl fcon vor Anfang unferer Gefchichte gelegen haben mogen, fo wie bie agnptischen Mumienkaften, wovon einige mit Sicherheit über 3000 Sahre alt geschäpt merben. In feuchtem Buftanbe in Berührung mit ber Luft erleibet bie Solafafer fogleich eine Beranberung und geht unter Aufnahme von Sauerstoff und Entwickelung von Rohlenfaure allmalig in eine gelbbraune, braune ober fcmarge Materie von geringem Bufammenbang über. Es werden 2 Atome Sauerstoff aus der Luft aufgenommen und 1 Atom Roblenfaure nebst 2 Atomen Baffer gebilbet. Roblenfäure, Baffer und Moder ober humus find fonach die Bermefungeprodutte bes holges. Dbgleich bas Bolg außer gaferftoff noch andere organische Stoffe enthalt, bie mit ihm ber Berfebung unterliegen, fo ift boch ihre Menge fo unbedeutend, baff man fie bei ber Erflarung bes Bermefungsprozeffes unberuchichtigt laffen fann. Es handelt fich alfo dabei nur um die Bolgfafer, welche nach Say : Luffac in bem mit Baffer und Beingeift ausgezogenen , bei 1000 C. getrodineten Gichenholze aus 52,53 Roblenftoff und 47,47 Bafferftoff und Squerftoff in dem Berhaltniffe, wie im Baffer besteht, und hiermit scheint auch die Bufammenfegung ber Bolgfafer aller übrigen bis jest unterfuchten Bolgarten übereinzustimmen.

Würbe sich die Einwirkung des Sauerstoffs ausschließlich auf den Kohlenftoff bes Holzes erstrecken, so mußte zulest aller Roblenstoff verschwinden unter Zurucklassung der Elemente des Wassers. Da im Gegentheil der Roblenstoffgehalt des verwesenden Holzes beständig zunimmt, so muffen außer dem Kohlenstoff durch die Kohlensaurebildung auch von den anderen Bestandtheilen ausgeschieden werden, nämlich die Bestandtheile des Wassers, wie dies auch die Untersuchung der Zersetungsprodukte in den verschiedenen Stadien der Verwesung in der That ergibt. Folgende Formeln drücken diese Verhältnisse aus:

```
Eichenholz = C36 H44 O32 nach Say-Luffac und Thenard.
Humus von Eichenholz = C36 H40 O30 nach Meyer.
= C34 H35 O18 nach Will.
```

Man sieht, daß immer für je 2 Aquivalente (4 Atome) Wasserstoff 2 Atome Sauerstoff und 1 Aquivalent Kohlenstoff von den übrigen Glementen abgeschieden werden.

Unter ben gewöhnlichen Umftanben erfolgt die Verwesung ber Pflangenfaser außerft langsam, sie wurde beschleunigt werden durch erhöhte Temperatur und ungehinderten Luftzutritt; sie wird verzögert durch Abwesenheit von Feuchtigkeit und Umgebung einer Atmosphäre von Kohlensaure, welche ben Luftzutritt verhindert.

Schweflige Saure, überhaupt alle antiseptischen Mittel hindern bie Berwefung der Pflanzenfaser und man hat den Quedfilbersublimat als bas traftigste Mittel gefunden, um das Schiffshold, welches der abwechselnden

Sinwirtung von Luft und Feuchtigkeit ausgefest ift, vor ber Bermefung au fcuusen.

Durch bie Gegenwart ber Alfalien und alfalifchen Erben, welche bie Sauerstoffabsorption auch bei Substanzen veranlaffen, benen sie an und für fich abgeht, wird die Bermefung beforbert, burch Gauren gehindert ober vergögert.

Im Lehmboden erfolgt, ob er gleich die Feuchtigkeit am langften aurudhalt, die Bermefung am langfamften, weil fein fefter Bufammenhang ben Luftzutritt verhindert.

Im Sandboden, namentlich wenn er mit tohlenfaurem Kalt gemengt ift, fcreitet die Bermefung am fcnellften voran unter Bermittelung ber, wenn auch nur fcmachen alkalischen Reaction bes letteren.

Denkt man fich bie Berwefung bes Holzes lang genug fortgefest, fo muß von ber Solgfaser - C36 H14 O22 nach Sinwegnahme von H14 und O22 = 22 (Baffer) H zulest nur noch reiner Kohlenstoff zurudbleiben, wie bei der Entstehung der Mineraltohlen.

So vollständig erfolgt aber biefe Abscheibung unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen nicht, weil mit ber Bunahme bes Rohlenftoffs im entftebenden humus bie Bermanbtichaft biefes Roblenftoffs jum Bafferftoff und Sauerftoff dem Streben nach Bafferausscheidung bas Gleichgewicht halt.

Die Fähigkeit des Solzes, mit Flamme zu brennen, nimmt mit ber fortichreitenden Bermefung ab, bas verfaulte holz verglimmt ohne Flamme, ber noch vorhandene Bafferftoff icheint baber nicht mehr in der Form darin enthalten zu fein, wie im Holze. Rrantes ober verfaultes Holz hat beshalb als Brennmaterial einen geringen Sanbelswerth.

Bei gehindertem Luftzutritte bilbet bas gefaulte Holz keine braune, fonbern eine weiße ober graue Maffe (vgl. S. 367), woraus Baffer neuentstandene auflösliche Stoffe auszieht, die aber noch feiner Untersuchung unterworfen wurben.

Unter trodener gaulnig verfteht man bie Berfepung, welche in gehauenem Solze felbft an einem trodenen luftigen Bermahrungsorte entfteht, wobei es fprobe und untauglich wird, und biefer Berftorungsprozes, beffen Urfache man nicht gehörig tennt, pflangt fich auch auf nebenliegenbes frifches Holz wie durch Anftedung fort und fann nur durch antiseptische Mittel verhütet merben.

Bas die Theorie der Bolgfaulnif betrifft, fo ift biefelbe nach Ber- Theorie der Bolgfaulnif mann's Anficht nicht fo einfach, bag fie, wie Liebig annimmt, blos in ber (Bermefung). Aufnahme von 2 Atomen Sauerftoff und Abscheidung von 1 Atom Kohlenfaure und 2 Atomen Baffer befteht, fonbern es wird nach hermann babei auch Stickftoff aus der Luft aufgenommen und er fuchte dies auch Nach seinen Beobachtungen nahm frisches durch Berfuche nachzumeifen. Solz in ben erften 10 Tagen der Faulnif bei 24 ° C. 4 Raumtheile Stickfoff und 8 Sauerstoff auf unter Abscheidung von 16 Kohlenfaure,

faules Holz dagegen in 5 Tagen bei 19 ° C. 1 Raumtheil Stickftoff und 8 Sauerstoff unter Abschiedung von ebenfalls 8 Kohlenfaure.

2 Atome Stickfoff verbinden sich mit den Bestandtheilen bes Holges = C26 H11 C22 unter Absorption von 4 Atomen Sauerstoff und 2 Atomen Stickstoff zu 4 Atomen Basser, 4 Atomen Rohlensäure und 1 Atom einer eigenthümlichen Substanz = C79 H70 O28 N7, welche er Ritrolin nennt und die man daraus abscheiden kann, wenn man eine Abkochung von faulem Holze in kohlensaurer Ralisosung mit verdünnter Schwefelsäure fallt.

Aus dem Nitrolin entsteht nun bei fortschreitender Faulniß ganz ebenso Ammoniat, wie bei der Faulniß jeder anderen stickstoffhaltigen organischen Substanz und Holzhumus, welcher aus Humussäure und Humusertrakt besteht.

Frisch verfaultes Holz fand hermann in 100 Theilen zusammengesett aus: Nitrolin 61,0, holzhumussäure 21,0, humusertrakt 17,5 und Ammoniak 0,5; faules holz, in bem die humusbildung weiter vorgeschritten war: Nitrolin 18,875, holzhumussäure 53,625, humusertrakt 26,500 und Ammoniak 1,000.

Rach hermann find baber bei ber Faulnis zwei ganz verschiedene Prozesse zu unterscheiben: bie Nitrolinbilbung und die holzhumusbilbung.

Der Holzhumus ber erften Analyse entspricht unter Bugrunblegung der Atomgewichte 9208,6 für Solzhumusfaure und 4221,4 fur Sumusertraft einer Berbindung von I Atom Sumusfaure, 2 Atomen Sumusertraft und I Atom Ammoniat. Der zweite Solzhumus enthält gleiche Atome aller brei Stoffe. 3m erfteren Falle wurden 5, im ameiten 4 Atome Ritrolin burch Abforption von 58 und refp. 56 Atomen Sauerftoff und 3 Stidftoff biefe Refultate liefern konnen. In bem Berfuche fand fich bie Absorption bes Stickstoffs zu 1 Bolum Stickstoff auf 8 Bol. Sauerstoff als doppelt so groß, als hier verlangt wird. Bahrscheinlich entsteht also bei dieser Nitrolingersetung viel mehr Ammoniat, etwa 3 Atome, wovon 2 verdunften und nur eines beim Solzhumus bleibt. Es murben bann für ben erften Fall entflehen ! Atom Solzhumusfaure (Cro Hro Oas Nr), 2 Atome humusertratt (C32 H32 O1+ N2), 3 Atome Ammoniat, 26 Rohlenfaure und 14 Baffer; für ben zweiten aus 4 Ritrolin 50 O und 7 N I Holzhumusfaure, I humusertraft, 3 Ammoniat, 26 Roblenfaure und 12 Baffer.

Bergleicht man die Bestandtheile des Aderhumus mit dem Holzhumus, so scheint sich die Holzhumussäure unter Aufnahme von O und N und Wasserbildung in Humusquellsäure und Torsfahfäure, lehtere aber wieder weiter in Torsquellsäure zu verwandeln. Bei dieser Aderhumusbildung wirken gewiß die durch Berwitterung der Gebirgsarten frei werdenden Basen disponirend mit. So wäre eine ununterbrochene Kette von Holz durch Ritrolin, Holzhumus, Gartenerde, zu Adererde nachgewiesen. 1)

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 27. S. 165.

Rach Mulber hat man wohl zu unterscheiben zwischen ber Berwesung bei ungehindertem und jener bei beschränktem Luftzutritt. Die obersten Schichten bes humus erleiben eine vollkommene Orydation unter Bilbung von Kohleusaue, Wasser und Salpetersaure (nach vorhergegangener Bilbung von Ammoniak). In den unteren Schichten erfolgt zwar auch eine Orydation, aber nur zum Theil, denn ein anderer Theil bildet die Produkte, welche im verschlossenen Raume aus organischen Substanzen entstehen. Rur wenig Kohlensaure entsteht und kein Ammoniak orydirt sich zu Salpetersaure. Diese unteren Schichten enthalten zwar Luft, aber dieselbe erneuert sich nur langsam, der Sauerstoff wird ganz zuft, aber dieselbe erneuert sich nur langsam, der Sauerstoff wird ganz zuft, wildung von Kohlensaure und Wasser gebraucht, der Stickstoff bleibt übrig.

Daraus erklärt sich auch, warum holz und überhaupt organische Körper mit Luft abgeschlossen und einer bestimmten Temperatur ausgeseht, im Allgemeinen weit schneller verfaulen und schimmeln, als wenn die Luft erneuert werden kann. Es entstehen weniger flüchtige Produkte, aber besto mehr sire, wie Ulmin und humussäure ic., welche das Austrocknen verhindern und der kryptogamischen Begetation eine hinreichende Nahrung bieten.

So wie der Stickfoff faulender Körper im Augenblicke feines Freiwerdens im Stande ift, sich mit dem Sauerstoff der Luft, bei Gegenwart von Basen, zu Salpetersäure zu vereinigen, so scheint auch der bei
der Zerfehung in den unteren Schichten entweichende Wasserstoff bei
Gegenwart von Säuren (hier Kohlensäure) sich zu Ammoniat verbinden zu
können. Das Ammoniak, welches man in allen porösen Mineralien sindet,
soll zwar von diesen aus der Luft condensirt sein, allein seine Abstammung
ift ungezwungener aus dem Angeführten zu erklaren.

Wird aber auch endlich dieses Ammoniak durch eine hinreichende Sauerstoffmenge zu Salpetersäure orzbirt, so wird diese wahrscheinlich sogleich wieder zur Orzbation des humussauren Ammoniaks in quellsassaures Ammoniak verwendet, während die Quellsassaure durch höhere Orzbation sich in Quellsäure verwandelt. Berzelius sah wenigstens die Quellsassaure durch Einwirkung von Salpetersäure in Quellsäure übergehen.

Es ift nach den Versuchen von Berzelius, welcher aus Salpetersäure und Holzsohle quellsahsaures Ammoniat bereitet hat, sehr wahrscheinlich, daß die Holzsohle, worin Pflanzen wachsen können, auf gleiche Weise Ammoniat aus Wasser und aus der abgeschlossenen Luft bilden könne und daß hierdurch Quellsahsäure und Quellsaure entstehen können. Durch den Sinstluß der Begetation muß diese Beränderung befördert werden. Eine kleine Quantität Ammoniat aus organischen Substanzen aus den von den keimenden Pflanzen abfallenden Cotyledonen kann diesen Prozes zuerst einkeiten und dann derselbe durch die eingeschlossene feuchte atmosphärische Luft fortgesett werden. Es lassen sich daraus die 2 Procent Humusertrakt erklären, welche Buchner in der Holzsohle fand, die Lucas ein Jahr lang zum Pflanzendau benust hatte.

Der völligen Berwefung der Pflanzenstoffe geht bisweilen bei Gegen- Leugtendes wart von ziemlich vieler Feuchtigkeit und wenig Luft bei mäßiger Temperatur

eine Berfehung voraus, welche eine Materie erzeugt, die wie Phosphor leuchtet, aber teinen Phosphor enthalt, fonbern aus einer leicht verbrennlichen Berbindung von Kohlenstoff, Bafferstoff und Sauerstoff zu befteben icheint.

Besonders häufig leuchtet Diez sowohl von Burzeln als von anderen Man hat es beobachtet beim Solze von Quercus Robur, Fagus Castanea und sylvatica, Betula alba und Alnus, Corylus Avellana, Pinus Abies, P. Strobus, P. picea, P. sylvestris, Juglans regia und einigen Beibenarten.

Das Soly leuchtet nur, wenn feine Berfepung bei magiger Feuchtigkeit und fast abgehaltener Luft erfolgt ift, wo es weiß bleibt, benn bei zu vieler Feuchtigkeit und Luftgutritt gerfällt es, wie oben angegeben wurde, zu einem braunen Staube, welcher nicht leuchtet. Daher besonders unter ber Erbe gelegenes, namentlich im Safte gefälltes holz und Burzeln, am meiften ber Baft, weil er befonbere viel Saft enthalt, wenn man fie an einem mäßig feuchten Orte aufbemahrt, nach einigen Tagen zu leuchten anfangen. Bei niebriger Temperatur (0 °) leuchtet bas Sola fcmacher, aber langer, über 14 Tage. Siebenbes Baffer gerftort bas Leuchten fur immer, Erhipen bes Bolges für fich bis 100° C. vernichtet es gwar auch, allein es tommt burch taltes Baffer wieber jum Borfchein. Das Leuchten verschwindet beim Austrocknen; man fann es baber bis auf 14 Lage verlangern, wo es sonft nur 2 - 3 Tage bauert, wenn man bas holy in feuchtes Fliefpapier einwickelt. Sauerftoffgas und luftleerer Raum anbern bas Leuchten nicht; in Stickftoff., Chlor., Ammoniaf., Sybrochlor., Roblenfaure - und Schwefelmafferftoffgas bort es nach einigen Minuten auf und erscheint bann an der Luft nur zum Theil wieder. Beim Leuchten wird etwas Sauerstoff verzehrt und Kohlenfaure entwickelt.

Brennbarteit bes Bolges.

Benn bas Boly beim Butritte ber Luft einer bie Glübhige erreichenben Temperatur ausgesett wirb, fo erleibet es wie alle organischen Korper eine von der Berfegung deffelben bei gewöhnlicher Temperatur, der Faulnif, bebeutend abweichenbe Berfebung, welche man mit Berbrennung bezeichnet und die bereits im allgemeinen Theile beschrieben worden ift. Die bei ber Berbrennung frei werbende Barme ift verschieben nach ben bei ber Berbrennung stattfindenden Umftanden sowohl, als nach ber Qualitat bes Solzes.

Unter Brennbarteit ober richtiger Seiztraft verfteht man baber die Eigenschaft des Holzes, mahrend der Berbrennung eine größere oder geringere Menge brennbarer Stoffe abzugeben, welche eine gewisse Barmemenge entwickeln, die nach der Sohe und Dauer des hervorgebrachten Sigegrades bemeffen wirb.

Die Brenn-traft hangt ab bon bet

Die jur Entzündung bes Bolges nothige Die wirft bei grunem ober feuchten Holze überhaupt zuerst auf die Berdunstung des vorhandenen bes holges. Baffers, welches du feiner Verflüchtigung eine bedeutende Renge von Barme absorbirt und nebstdem einen beträchtlichen Antheil von den Beftandtheilen bes Bolzes halb - ober gar nicht verbrannt als Rauch mit fich

fortreift und baburch ber Berbrennung entzieht. Erft nach biefer Austrodnung liefert es entzündliche Gafe, fo daß es bann, wenn die Temperatur die erforderliche Sobe erreicht hat, ohne allen Rauch verbrennt, weshalb fich auch in den Kaminen ftart geheizter Dfen, wie g. B. in ben Zöpferöfen der Ramin bei Solgfeuerung gang ruffrei erhalt. baber bei feuchtem Bolge ebenfo wie bei unvollkommenem Luftzuge nur eine unvollkommene Berbrennung stattfinden, bei welcher ein beträchtlicher Theil des Brennstoffs unbenust als Rauch entweicht. Außerdem ist die Distraft bes naffen Solzes auch beshalb geringer, weil es langfamer verbrennt als burres.

Dem Gewicht nach hat feuchtes Holy 1/2, weniger Werth, als trock-Dem Bolum nach aber hat eine Rlafter grunes Solz und eine Rlafter lufttrodenes ben nämlichen Berth für ben Consumenten, welcher es vor bem Gebrauche erft troden werben laffen fann.

Grunes Solz mit trodenem Solz ober Roble gemifcht foll mehr Brennfraft entwickeln als grunes Soly allein, weil hier bas Baffer nicht burch bie gange Solgmaffe verbreitet die Berbrennung nicht blos nicht hindert, fondern fogar beforbert, ba bas verbampfte Baffer vom Rohlenftoffe ber fcon entzündeten trodenen Solgftude zerfest wird, fo bag bann ber Bafferftoff beffelben fich bamit ju Rohlenmafferftoff verbindet und baburch bie Maffe ber brennbaren Gafe vermehrt wird.

Außer bem Baffergehalte hängt ber Brennwerth vor Allem ab von bem Gehalte an brennbaren Beftanbtheilen, b. h. von der Gesammtmenge dem Gehalte an brennbaren Bestandtheilen, d. h. von der Gesammtmenge polite fieht in gewaden ber Hauptbestandtheile, da diese, wie oben (S. 384) angegeben wurde, Berhaltniffe in ben verschiedenen Solgarten fast in gang gleichen Berhaltniffen zu einander fteben. Es fteht baber ber Brennwerth bes Solzes fo ziemlich in geradem Berhaltniffe mit bem fpecififchen Gewichte. Beil aber ferner bas specifische Gewicht wieder mit ber Barte im Busammenhange fleht, so hat auch in der Praris ein hartes Holz als Brennmaterial den Vorzug vor weichem Holze. Geflößtes Solz erleibet burch ben Berluft an auflöslichen brennbaren Theilen eine Minderung feines Brennwerthes, welche 20 Procent erreichen fann.

Die Brenn. traft bei

unb

Die Dichtigkeit bes Solzes hat aber noch einen anderen Ginfluß aufs Dichtigkeit. Größere Porosität erleichtert ben Luftzutritt, baber auch volltommenere Berbrennung, indem bas Soly babei fast vollständig in brennbare Safe (Rohlenmafferftoff und Rohlenoryd) vermandelt wird, fo, daß leichtes Solg mit farter Flamme und hinterlaffung von wenig Roble brennt, mahrend die dichteren Solgarten nur an der Oberfläche verbrennen, aus bem Innern werben bie gasförmigen Probutte gleichsam abbeftillirt, bis es endlich gang vertohlt ift, wo fich bann eine ftarte Roblenglut ver-Die bei der Berbrennung entwickelte Barme verbreitet fich theils als erwarmte Luft, theils als strahlende Barme. Da aber die ftrahlende Barme ber Flamme 1/4, bie ber glubenben Roble aber 1/3 ber gangen entwickelten Barmemenge beträgt, fo muffen baber auch fcmerere Solgarten

bei gleichem Bolum mehr Barme entwickeln als bie leichten. (Bgl. auch 6. 382, unten).

Die Brenntraft bes Holzes hängt ab von Alter, Stand-ort, Holzgattung ic.

Solt von mittlerem oder reifem Alter befist, etwa mit Ausnahme ber Eichen, Sainbuchen, Elzbeeren, Aborn, Erlen, Saalweiden, Efpen, etwas mehr Brennstoff als fehr junges und gang altes Solz.

Das Stammholz liefert gewöhnlich mehr Brennftoff als Aft = und Reißholz.

Im Freien und an Bergen erwachsenes bolg befitt mehr Brennstoff als bas im Schluffe und in ber Ebene erwachsene.

Das im Winter gehauene Soly ift reicher an Brennftoff, als bas im Safte gehauene, aber erfteres flammt ichlechter als letteres.

Beftimmuna peljes.

Aus ber Summe aller, sowohl mahrend bes Flammens, als mahrend bes Brenn-werthes bes der Kohlenglut frei werdenden Warme hat man die aus gleichen Maffen verfchiedener Solgarten unter gleichen Berhaltniffen erhaltenen Barmemengen, oder den Brennwerth derfelben zu ermitteln gesucht nach der Baffermenge, welche burch bie, aus dem abgewogenen und nach dem Rubikgehalt berechneten Solze entwickelte Barme verdampft wird, nach bem bochften Temperaturgrad, welchen bas Waffer dabei annimmt, und nach ber Zeit, in welcher beibes geschieht, so wie nach der Dauer der Erwarmung überhaupt bis zum Berlöschen bes Feuers. (Bgl. auch S. 423, 424 u. 428).

Kolgende Tabelle gibt die Namen der Bolger in der erften Columne, ihre specifischen Gewichte nach Karmarich in ber zweiten, ihre chemische Busammenfebung in ber britten. Die Bolger maren Enbe Bintere gefällt und nach bem Pulvern bei 100° C. vom hygroftopifchen Baffer befreit. Die vierte Columne gibt bie Sauerftoffmenge an, welche bie in 100 Theilen des Holzes enthaltenen Kohlenftoff- und Bafferftoffmengen zum vollständigen Berbrennen der Rechnung nach fordern, nach Abzug bes im Bolge felbst enthaltenen Sauerstoffe. Diefe Columne bruckt also ben absoluten Brennwerth bei gleichem Gewichte aus. Die fünfte enthalt bie abfoluten Brennwerthe bes Solges bei gleichem Bolum.

| 1                                           | 2                            |                  | 3                                     |                  | 4                     | 5       |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|
| .holzart                                    | specifi:<br>sches<br>Sewicht | zwei nat         | eile entha<br>10 überein<br>11 Analys | timmen=          | Absoluter<br>werth fü |         |
|                                             | Octobay:                     | Rohlenstoff      | Bafferftoff                           | Sauerftoff       | Gewichte              | Maje    |
| Linde, Tilia europaea Rorfulme, Ulmus sube- | 0,559                        | 49,408           | 6,861                                 | 43,731           | 140,523               | 78,552  |
| rosa                                        | 0,568                        | 50,186           | 6,425                                 | 43,389           | 139,408               | 78,982  |
| Beiftanne, Pinus Abies                      | 0,481                        | 49,946           | 6.407                                 | 43,647           | 138,377               | 65,539  |
| Lerche, Pinus Larix                         | 0,565                        | 50,106           | 6,310                                 | 43,584           | 138,082               | 77,916  |
| Roffaftanie, Aesculus                       | ,                            | 1                | '                                     | ·                |                       |         |
| Hippocastanum                               | 0,551                        | 49,977           | 6,714                                 | 44,209           | 138,002               | 76,039  |
| Buchsbaum, Buxus sem                        | '                            |                  |                                       |                  |                       |         |
| pervirens                                   | 0,942                        | 49,368           | 6,521                                 | 44,111           | 137,315               | 129,349 |
| Mhorn, Acer campestris                      | 0,654                        | 49,803           | 6,307                                 | 43,890           | 136,960               | 89,563  |
| Riefer, Pinus sylvestris                    | 0,763                        | 49,937           | 6,250                                 | 43,813           | 136,931               | 104,475 |
| Fichte, Pinus picea                         |                              | 49,591           | 6,384                                 | 44,025           | 136,886               | 50.074  |
| Pappel, Populus alba.                       | 0,387                        | 49,699           | 6,312                                 | 43,989           | 136,628               | 52,874  |
| Birnbaum, Pyrus com-                        |                              |                  | 0.053                                 | 44.054           | 125 001               | 100 105 |
| munis                                       | 0,732                        | 49,395           | 6,351                                 | 44,254           | 135,881               | 100,195 |
| Ballnuf, Juglans regia                      | 0,660                        | 49,113           | 6,443                                 | 44,444           | 135,690               | 89,555  |
| Erie, Betula Alnus                          | 0,538                        | 49,196           | 6,217                                 | 44,587           | 133,953<br>133,951    | 72,055  |
| Beide, Salix fragilia                       |                              | 48,839           | 6,360                                 | 44,801           | 133,472               | 86,756  |
| Giche, Quercus Robur                        | 0,650                        | 49,432<br>48,902 | 6,069                                 | 44,499           | 133,340               | 97,871  |
| Apfelbaum, Pyrus Malus                      | 0,734                        |                  | 6,267                                 | 44,831<br>44,569 | 133,251               | 89,278  |
| Che, Fraxinus excelsior                     | 0,670                        | 49,356<br>48,602 | 6,075                                 | 45,023           | 133,229               | 98,320  |
| Birte, Betula alba                          | 0,738                        | 40,002           | 6,375                                 | 4.7,020          | 100,220               | 00,020  |
| Kirschbaum, Prunus Ce-                      |                              | 48,824           | 6,276                                 | 44,900           | 133,139               | l       |
| rasus                                       |                              | 40,024           | 0,210                                 | 44,000           | 100,100               | l       |
| Acacie, Robinia Pseud-<br>acacia            | -                            | 48,669           | 6,272                                 | 45,059           | 132,543               | _       |
| Pflaumenbaum, Prunus<br>domestica           | 0,872                        | 49,311           | 5,964                                 | 44,725           | 132,088               | 115,190 |
| Beißbuche, Carpinus Be-                     | 0,728                        | 48,533           | 6,301                                 | 45,166           | 132,312               | 96,322  |
| tulus Sothbuche, Fagus syl-                 | <b>1</b>                     | 1                | l ' l                                 |                  | ·                     |         |
| vatica                                      | 7,725                        | 48,184           | 6,277                                 | 45,539           | 130,834               | 94,853  |
| Ebenum                                      | 1,913                        | 49,838           | 5,352                                 | 44,810           | 128,478               | 155,842 |

Bie wenig folde theoretifche Bestimmungen vermöge bes Ginfluffes ber übrigen oben angegebenen Umftanbe bei ber Berbrennung mit prattifchen Berfuchen übereinstimmen, ergibt bie Bergleichung biefer mit ber Es mußte bei biefen Berechnungen jedenfalls in Abnachften Tabelle. dug tommen die Barme, bei welcher die durch Berbrennung erzeugten Safe und ber Baffergehalt bes Solzes in bie Luft austreten ober aufhoren, einen Rugeffett gu gewähren, fo wie bie Barme, welche gur Berfluchtigung des hygrometrifchen Baffers im Bolge erforderlich ift. Da es ferner bei diefen Untersuchungen nicht allein auf die Menge ber entwickelten Barme antommt, fonbern auch auf die Bobe, Intenfitat berfelben, fo fann ber Fall eintreten, daß ein Brennmaterial, welches eine größere Menge Barme beim Berbrennen entwickelt, ale ein anderes, boch eine geringere Birfung macht, wo es barauf antommt, einen bestimmten Sigegrad zu erzeugen und anhaltend Es laffen fich baher Bergleichungen über bie Beigeraft hervorzubringen. verfchiedener Brennmaterialien eigentlich nur fur beftimmte 3mede anftellen.

Bei biefen mit fleinen Portionen Material angeftellten Berfuchen wird in ber Regel nicht beruckfichtigt, baf von ber Barmefumme, fie mag groß ober flein fein, ftete ein gewiffer gleicher und nicht unerheblicher Barmeverluft in Abzug kommt für die erfte Anwarmung der nicht in die Bemeffung genommenen Banbe bes Apparats und bie fortbauernd von benfelben fattfindenden Barmeableitungen. Burbe man, fatt biefe Berfuche im Rleinen öfter ju wieberholen, ben Apparat lieber mit bemfelben Material langere Zeit ununterbrochen im Feuer erhalten, fo wurde jener Berluft bis zur Unbebeutendheit verkleinert werden, mahrend fonft die Bafferverbunftung hier immer nur halb fo groß ausfällt, als fie bei anhaltenber Feuerung zu fein pflegt. - Man tauft nur bie relative Barmemenge bes holges und nicht die absolute, b. h. nur die, welche bei ber Unvollkommenheit der gewöhnlichen Beigvorrichtungen benutbar wird. Die aus diesen Bersuchen erhaltenen Resultate ftimmen daher mit ber prattifchen Erfahrung aus bem gemeinen Leben nicht überein und es fleben bemnach die Marttpreife, ale die zuverläffigften Magitabe fur den Gebrauchswerth bamit teineswegs im Berhaltnif.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate ber Bersuche von Sartig und Werneck mit in der Ebene geschlossen erwachsenen Baumhölzern (Scheitholz) von mittlerem und haubarem Alter, im Winter gefällt und wohl ausgetrocknet. Sie sind nebst denen von Winkler und den schon oben (S. 383) gegebenen theoretischen von Petersen und Schödler mit den Marktpreisen des Scheitholzes nach dem Durchschnitte verschiedener Orte verglichen.

| Brennbarteiteverhaltniffe nach gleichen Rubit- | มาโทานักดะ    | Hartig<br>dieselben<br>corrigirt v. | nach<br>Werneck | nach     | nach<br>Schöbler<br>und | nach<br>Markt- |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------|
| raumen Holzmaffe                               | li <b>ć</b> ) | Liebhaber                           | weinta          | Billitte | Peterfen                | preisen        |
| Buchenholz v. 120 Sahren                       | 100           | 100                                 | 100             | 100      | 100                     | 100            |
| Traubeneiche                                   | 97            | 69                                  | 85              | 93       | 94                      | 55—80          |
| Stieleiche                                     | 91            | 75                                  | 84              | -        | - !                     | 33-00          |
| Birte                                          | 86            | 97                                  | 85              | 81       | 81                      | 70-90          |
| Erle                                           |               | 23                                  | 53              | <b>-</b> | 72                      | 50-60          |
| Esche                                          | 101           | 99                                  | 103             | 109      | 103                     | _              |
| Ulme                                           | 97            | 85                                  | 91              | 93       | 94                      |                |
| Ahorn                                          | 115           | 102                                 | 104             | 104      | 105                     |                |
| Sainbuche                                      | 107           | 80                                  | 103             |          | 110                     | 100            |
| Espe                                           | 71            | 30                                  | 63              |          | _                       | 50-60          |
| Saalweide                                      | 76            | 35                                  | 58              |          | -                       | -              |
| Beißtanne                                      | 70            | 33                                  | 70              | 80       | 83                      | 00 '-0         |
| Fichte                                         | 78            | 31                                  | 71              | 70       | 73                      | <b>60—70</b>   |
| Riefer                                         |               | 57                                  | 102             | 69       | 75                      | 60-70          |
| Lerche                                         | 71            | 38                                  | 77              | _        | 75                      |                |

Sartig's Berfuche über bie Brenntraft verfchiebener Bollarten.

Bur befferen Beranschaulichung des Berfahrens bei der Bestimmung des Brennwerthes der Holzarten führe ich die Bersuche von hartig an, welche bei derlei Untersuchungen leiten können.

Er brachte einen 12 Boll hohen, oben 16, unten 14 Boll weiten, mit 45 Pfund jebesmal gleich kalten Baffers (bei möglichst gleichem Barometerstand) gefüllten kupfernen Reffel auf einen 10 Boll biden gemauerten

Dfen, 10 Boll vom Herbe entfernt. Das Schürloch war 10" breit und 6" hoch. Zwischen Kessel und Mauer, dem Schürloche gegenüber, war ein Zugloch angebracht, welches perpendiculär in die Höhe ging. Hierauf wurde das dürre Holz, welches im grünen Zustande mit den übrigen zum Bersuche bestimmten Brennstossen gleiches Bolum gehabt hatte, mit einer stets gleichen Menge Stroh angezündet. Nun beobachtete er, in welcher Zeit das Thermometer am höchsten stand, die Zeit des Brennens dis zum Berlöschen der Kohle, den Thermometerstand beim Berlöschen der Kohlen, wie viel Wasser dabei in 12 Stunden verdampst worden war, wie viel Asche das Holz ließ, ob es heftig oder stät brannte, viel rauchte, zum Ausgehen neigte, ob das Feuer prasselte, knisterte oder spriste zc.

Um das Wasser nicht zum Sieben kommen zu lassen, weil alsbann bei dem höchsten Wärmegrad des slüssigen Wassers alle Temperaturmessung aushören muß, wendete er zu diesen Bersuchen nie mehr als 200 Kubikzoll Holz an und suchte beshalb auch einen möglichst gleichen Barometerstand zu haben, weil die Verdampfung des Wassers von dem Luftdrucke abhängt. Ferner wurden die Versuche zu möglichst gleicher Jahres- und stets gleicher Tageszeit vorgenommen und das Feuer mit gleich dicken Stücken Holz beständig gleich start unterhalten. Das Holz war mit größter Vorsicht gewählt, berechnet und getrocknet. Er ließ es kurz vor Weihnachten, also außer der Saftzeit fällen, und sah so viel als möglich darauf, daß Boden und Lage, wo die Bäume wuchsen, von gleicher Beschaffenheit, der Stand gleich frei und das Alter verhältnismäßig hoch war. Von jedem Stamme wurde 4 Fuß über dem Waldhieb ein Stück Holz genommen, wovon jedes verhältnismäßig viel Kernholz und Splint enthielt und nach der genauesten Verechnung 200 rheinländische Kubikzoll betrug.

Diese Rlöse und eben solche aus ben Aften von ausgewachsenen Stämmen und von anbrüchigem Holze wurden nach Franksurter Schwergewicht abgewogen, in gleich bide und gleich lange Scheite gehauen und so lange getrocknet, bis sie bei mehrmals wiederholter Untersuchung nichts mehr an Gewicht verloren, folglich den höchsten Grad von Trockenheit erlangt hatten. Hierauf wurden sie auf die angegebene Art verbrannt.

Außerbem untersuchte er mehrere Holzarten, die im Safte gefällt maren, um zu erfahren, welchen Unterschied dies bewirken murbe. Folgende sind einige ber wichtigeren Untersuchungen über die Brennbarkeit der meiften deutschen Waldhölzer:

1) Traubeneiche (Quercus Robur), Stammholz von einem 200jährigen Baume, bewirkte in 54 Minuten eine hise, welche bas Waffer auf 77° C. brachte. In der nämlichen Zeit war das holz vollständig verkohlt'). Nach 3 Stunden erloschen die Kohlen, das Thermometer war bis auf 52° C. gefunken und nach 12 Stunden waren 4 Pfund 16 Loth

<sup>1)</sup> Bei allen Bersuchen ftand bas Thermometer am höchften, wenn die lette Klamme aufloderte. Sobalt bas Flammfeuer aufhorte, blieb bas Thermometer fteben und fant bann.

Baffer verdunftet. Die zurudgebliebenen Kohlen wogen 73/4 Loth, die Afche 3/4 Loth.

Übrigens brannte bas Feuer ziemlich lebhaft, boch praffelte bie Flamme und die Kohlen neigten sich zum Erlöschen, wenn bas Feuer nicht immer start unterhalten wurde.

- 2) Stieleiche (Quercus pedunculata), Stammholz von einem 190jahrigen Baume. In 45 Minuten stieg bas Thermometer auf 77° C. und bas Holz war vollständig verkohlt, die Kohlen erloschen nach 2 Stunden 45 Minuten, wo das Thermometer auf 52° C. stand, und nach 12 Stunden waren 4 Pfund 8 Loth Wasser verdampft. Die zurückgebliebene Kohle wog 7½ Loth, die Asch & Loth. Das Verbrennen zeigte dieselben Eigenthümlichkeiten, wie Nr. 1.
- 3) Buche (Fagus sylvatica), Baumholz von einem 120jährigen Stamme, gab in 45 Minuten 77° hipe. In 3 Stunden 45 Minuten erloschen die Kohlen und bas Thermometer zeigte 52° C. Rach 12 Stunden waren 4 Pfund 8 Loth Wasser verdampft. Ruckständige Kohlen 4½ Loth, Alche 1¼ Loth.

Das Solz brannte fehr ftat und heftig, ohne zu praffeln ober zu kniftern, und war leicht in gleichförmigem Brande zu erhalten.

4) Hainbuche (Carpinus Betulus), Stammholz von 90 Jahren, gab in 50 Minuten 80° C. Hipe. In 3 Stunden 30 Minuten erloschen bie Kohlen und das Thermometer stand auf 43° C. Rach 12 Stunden waren 5 Pfund 2 Loth Wasser verdampft. Rückftandige Kohlen 21/8 Loth, Asch 1/8 Loth.

Diefes Boly brannte vorzüglich heftig und gleichförmig.

- 5) Ahorn (Acer Pseudoplatanus), Stammholz von 100 Jahren, gab in 43 Minuten 80° Hise. In 3 Stunden 45 Minuten waren die Kohlen erloschen und das Thermometer zeigte 60° C. Nach 12 Stunden waren 5 Pfund 10 Loth Wasser verdampft. Rückständige Kohlen 1/4, Asch.
- 6) Linde (Tilia europaea), Stammhold von 80 Jahren, gab in 44) Minuten 68° Hige. In 1 Stunde 45 Minuten waren die Kohlen bei einem Thermometerstande von 57° C. erloschen. Rach 12 Stunden waren 2 Pfund 24 Loth Wasser verdampft. Rücktändige Kohlen 2, Asche 1/10 Loth.
- 7) Birke (Betula alba), Stammholz von 60 Jahren, gab in 50 Minuten 71° hise. In 3 Stunden 5 Minuten waren die Kohlen verlöscht bei 50° C. Rach 12 Stunden waren 3 Pfund 24 Loth Waffer verdampft. Rückständige Kohlen 3, Asche 3/4 Loth.
- 8) Erle (Betula Alnus), Stammholz von 70 Jahren, gab in 45 Minuten 61° hise. Die Kohlen erloschen nach I Stunde 50 Minuten bei 50° C. Nach 12 Stunden waren 2 Pfund Waffer verdampft. Ruckständige Kohlen 4, Afche 7/8 Loth.

Die Flamme mar buntel und trage und bas Feuer neigte oft jum Ausgeben, wenn es nicht ftart mar.

9) Espe (Populus tremula), Stammholz von 60 Jahren, gab in 40 Minuten 61° Hige. Die Kohlen erloschen nach 2 Stunden 15 Minuten bei 49° C. Rach 12 Stunden waren 2 Pfund 10 Loth Waffer verdampft. Rudständige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Das holz brannte fehr lebhaft, die Flamme knifterte und die Rohlen neigten etwas jum Erlöfchen, wenn das Feuer nicht ftark war.

10) Schwarze Pappel (Populus nigra), Stammholz von 60 Jahren, gab in 31 Minuten 47° hite. Die Kohlen erloschen in 2 Stunden bei 42° C. Nach 12 Stunden waren 2 Pfund 4 Loth Wasser verdampft. Rückständige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Das Solz brannte faul und buntel, bie Roblen neigten gum Erlöften.

11) Italienische Pappel (Populus italica), Stammholz von 20 Jahren, gab in 30 Minuten 55° hiße. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 20 Minuten bei 48° C. Nach 12 Stunden war 1 Pfund 24 Loth Wasser verdampft. Rudftändige Kohlen 2, Afche 1/4 Loth.

## Rabelhölzer.

12) Lerche (Pinus Larix), Baumholz von 50 Jahren, gab in 40 Minuten 70° C. Hibe. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 38 Minuten bei 61° C. Nach 12 Stunden waren 3 Pfund 2 Loth Wasser verbampft. Rückständige Kohle 21/4, Asch.

Sab zwar eine ziemlich lebhafte Flamme, boch praffelten und fprigten bie Kohlen fehr und waren zum Erlöschen geneigt, wenn bas Feuer nicht fehr ftart war.

13) Kiefer (Pinus sylvestris), Baumholz von 125 Jahren, gab in 70 Minuten 87° hiße. Die Kohlen erloschen nach I Stunde 50 Minuten bei 67° C. Nach 12 Stunden waren 5 Pfund 8 Loth Waffer versbampft. Rückständige Kohlen 23/4, Asch I Loth.

Brannte febr gut und heftig, aber mit bidem, unangenehmem Rauch.

14) Cheltanne (Pinus Abies), Stammholz von 80 Jahren, gab in 32 Minuten 69° Hipe. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 10 Minuten bei 64° C. Rach 12 Stunden waren 3 Pfund Waffer verdampft. Ruckftändige Kohlen 23/4, Asche 1 Loth.

Flamme heftig, knisterte wie bei Rieferholz, gab aber weniger und keinen so unangenehmen Rauch.

15) Fichte (Pinus picea), Stammholz von 100 Jahren, gab in 55 Minuten 74° Hige. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 30 Minuten bei 65° C. Nach 12 Stunden waren 3 Pfund 28 Loth Wasser verdampft. Ruckständige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Die übrigen Gigenschaften wie bei Pinus Abies.

Um aus diesen Resultaten eine Taxation ber Hölzer zu machen, Berechnung bes nimmt man eine Holzart zum Maßstab. Gewöhnlich wählt man das Bolzwerthes Buchenholz als Einheit. Will man 3. B. den Werth des Espenholzes wernntraft. nach dem des Buchenholzes ermitteln, so berechnet man denselben:

- 1) nach beffen höchsten Hisegrad: Die 77 Grade hise, welche bas Buchenholz gibt, seien 18 Gulben rh. (Preis einer Rlafter) werth. Gibt bas Espenholz 61 Grade hise, so ist 77:18 = 61:x =  $\frac{61 \cdot 18}{77}$  = 14,25 = 14 Kl. 15 Xr.
- 2) nach ber Dauer ber Hise: Das Buchenholz gibt 3 Stunden 45 Minuten = 225 Minuten lang eine Hise von 52° C. und das Espenholz 135 Minuten lang von 49° C. Man sindet daraus nach der Regel de quinque:

225:135 = 1852:49 = x

225.52:135.49 = 18

 $11700:6615 = 18:\frac{6615.18}{11700} = 10,17 \%. = 10 \%. 10 \text{ £r}.$ 

3) nach ber verdampften Wassermenge: Das Buchenholz verdampft 4 Pfund 8 Loth = 136 Loth, bas Espenholz 2 Pfund 10 Loth = 74 Loth. Es ist also 136: 74 = 18: x = 9,8 Kl. = 9 Kl. 48 Kr.

Run gibt ber Durchschnitt vorftebenber 3 Resultate = 14,25 + 10,17 +

9,8 = 33,50;  $\frac{33,50}{3}$  = 11,17 Fl. = 11 Fl. 10 År. ben verhältnismäfigen Preis des Espenholzes, welcher freilich vom wirklichen Marktpreise
bedeutend abweicht, indem 3. B. die Klafter Espenholz auf 6—8 Fl. stand,
während das Buchenholz 18 Fl. tostete. Die Berechnung ist immer mangelhaft, so lange nicht die Zeit mit berücksichtigt wird, die zu welcher das

Baffer ben höchften Temperaturgrad angenommen hat.

Aus dem Brennwerthe für gleiche Bolume verschiedener holzarten erhält man den für gleiche Gewichte durch einfache Proportion: Es verhalt sich nämlich das specifische Gewicht jum Brennwerthe wie 1 : x.

Ein Sauptmangel ber Brennwerthbestimmung bes Holzes nach ber verdampften Wassermenge besteht außer bem Übelstande bes wechselnden Barometerstandes in dem Entweichen eines großen Theils der Barme. Auch die Bestimmung nach der bei der trockenen Destillation erhaltenen Menge brennbarer Bestandtheile ist unrichtig, weil die Zersehung des Holzes im abgeschlossenen Raume von der beim Zutritte der Luft bedeutend abweicht (vgl. unter Kohlenbrennerei). Die wichtigsten Resultate gibt das Calorimeter 1).

Phyfifche Fehler bes Holzes. Bu ben physischen Fehlern und Gigenthumlichkeiten bee Solzes, Die es zu technischen 3weden untauglich machen, rechnet man

1) Riffe ober Rlufte. Langenriffe werden Rern - ober Gistlufte genannt. Rernriffe entstehen gewöhnlich an alten ober auf feuchtem Boben erwachsenen Stammen. Gistlufte entstehen burch Froft, besonbers

<sup>1)</sup> Die Befchreibung und Abbilbung ber Calorimeter von Rumford und Duzong f. in Pouillet's Lehrb. b. Physik, bearbeitet von Müller. 2. Aufl. Braunschweig, Bieweg. 1845. II. S. 444—446.

an der Subfeite, wenn der barauf liegende Schnee aufthaut und gleich barauf wieber gefriert.

- 2) Rernicale ift vorhanden, wo die Berbindung aweier Solglagen burch eine Rluft unterbrochen ift. Sie tann burch Binbfturme entflehen und findet auch ftatt beim Ropfholz wegen zu großem Andrang bes Saftes nach bem Abtopfen. Die Entstehung von Sarzgallen tommt von Gistluften und Ochalriffen ber.
- 3) Doppelter Splint entfieht, wenn frube Berbfifrofte und talte Winter bas Reifen ber Splintlagen hinbern.
- 4) Aftitellen tommen von abfallenden Aften, Auswuchse von früh abgehauenen Aften und Rnoten von abgeftorbenen Rebenschoffen.
- 5) Bimmeriger und maferiger Buchs entfteht burch wellenformige und 'fraufe Berfchlingung ber Fafern, wenn mehrere Knospen und Bafferreifer nicht jum Ausbruche tommen.
- 6) Gebrehter, fpiralformiger Buchs macht bas Bolg untauglich jum Spalten und nimmt ihm bie Rraft. Er foll burch ftarte Binbe und ungleiche Afte entfteben.
- 7) Anbruchiges Bolg beißt basjenige, welches icon in feinem Leben rudgangig wirb. Dit ber Desorganisation bes Bolggewebes ift bann auch gewöhnlich Entstehung von Schmammen, Rlechten und Moofen, fo wie Bermuftung burch Infetten verbunben.

### Die Rinbe

hat im Gangen biefelbe Busammenfegung, wie bas Bolg, doch ift fie rei- Chemische der an ben verschiebenen eigenthumlichen Stoffen, welche ben Gewachsen fepung der Kinde. theils jur Nahrung bienen, theils als unbrauchbar ausgeschieden werden, namentlich an Barg; auch enthält fie unter allen Pflanzentheilen die meifte Riefelerbe (vgl. S. 387). Die Rinbe ift baber weit häufiger ber Gegenftand chemischer Untersuchungen gewefen, als bas Solg. Bon ben bei uns einheimischen Baumen wurde 3. B. die Rinde der Rainweide (Ligustrum vulgare) genauer untersucht. Poler fand barin eine eigenthumliche Subftang (bas Liguftrin), Mannit, Eryftallifirbaren Buder, Schleimzuder, Gummi, Startmehl, Chlorophyll, bitteres Sarg, bitteren Ertraftivftoff, eifenblauenben Gerbftoff, Gimeiß, Faserstoff und Salze, namentlich von Magnefia.

Die Fichtenrinde, Pinus sylvestris, befteht nach Du Menil in 1000 Theilen aus

| Pektin .              |    |     |     |      |     |      |      |     |   | • |   | 173   |
|-----------------------|----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|---|---|---|-------|
| Gummi                 |    |     |     |      |     |      |      |     |   |   |   | 24    |
| Leim                  |    |     |     |      |     |      |      |     |   |   |   | 5     |
| Stärkmehl             |    |     |     |      |     |      |      |     |   |   |   | 59,25 |
| Bitterftoff           |    |     |     |      |     |      |      |     |   |   |   | 70    |
| Summer in the         | UU | 'CL | ge! | mt o | 160 | ivu: | t MH | 710 | • | • | • | 10    |
|                       |    |     | •   |      |     |      |      |     |   |   |   | 90    |
| Hartharz<br>Weichharz | •  |     |     | •    |     |      |      |     |   |   |   |       |

das Übrige (505,75) ist Faferstoff nebst einer eigenthumlichen Saure (vielleicht Ameisensaure, welche Laurent wenigstens im Terpentinol fand).

|      |                     | tenrir | ibe  | wu   | rbe   | וסמ   | n S | <b>Zoh</b> n    | unb     | G     | uthi  | er | untersucht.       | Sie fan-     |
|------|---------------------|--------|------|------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------|-------|----|-------------------|--------------|
| den  | barin <sub>:</sub>  |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | Gauthier          | Zohn         |
| Har  | ٠                   |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 46,50             | 33,33        |
|      | attivstoff          |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 11,25             | 1,66         |
|      | n <b>mi</b> .       |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | -                 | 4,16         |
| Ror  | ftoff               |        |      |      |       |       |     |                 |         |       | •     |    | 23,00             | 60,83        |
|      | us= unb             |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 5,5               | •            |
|      | nerde .             |        | •    |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 2,00              |              |
| ,    | no <del>ry</del> b. |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 4.50              | richt be=    |
| Rief | elerbe .            |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 3,75              | stimmt.      |
| Rall |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 2,50              |              |
| Ver  | luft .              |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | 1,25              |              |
|      | In ber              | Minb   | e e  | ineé | 5     | 20    | 11  | bicter          | n In    | ttro  | Æene  | 'n | Aftes ber         | Rothbuche    |
| fanb | id):                |        |      |      |       | (00   | ••  |                 |         |       |       | •  | **,***            | 200090       |
|      |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | <br>Bliches, roth |              |
| _    | raunes L            | _      | -    |      |       | •     |     |                 | •       | _     | •     |    |                   | . 0,100      |
|      | •                   | •      |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | löslich .         | •            |
|      |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   | •            |
| -    | b= und (            |        | •    |      | ,     |       |     | •               | •       |       |       |    |                   | . 1,000      |
|      |                     |        | •    |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   | . 2,125      |
|      |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    | ımi, welche       |              |
|      |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   |              |
| In   | tochenber           | n Wa   | [[et | lö   | 8lidy | er (  | Fri | tra <b>t</b> ti | pstof   | F, 11 | eldje | r  | 0,500 <b>Afd</b>  | e            |
|      | _                   |        |      |      | -     |       |     |                 |         |       | ·     |    |                   | . 2,666      |
| Pet  | tin                 |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   | . 0,660      |
| Fase | erstoff .           |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   | . 65,339     |
| Wa   | ffer .              |        |      |      |       |       |     | •               |         |       |       |    |                   | . 21,000     |
|      |                     |        |      |      |       |       |     |                 |         |       |       |    |                   | ichs, schar= |
| fes  | Hary, ei            | inen e | ige  | nthi | imli  | ch er | 1   | eryfte          | ıllifir | barı  | en E  | žt | off (Daphr        | in), gelben  |

In der Seidelbastrinde fanden G. Smelin und Bar: Bache, scharfes Harz, einen eigenthümlichen Ernstallisirbaren Stoff (Daphnin), gelben Farbstoff, zuckerartiges Ertrakt, Gummi, braunrothes Ertrakt, freie Apfelsaure und Berbindungen derfelben mit Kali, Kalk und Bittererde, vielleicht auch mit Eisenoryd und Thonerde, phosphorsauren Kalk, Spuren
von phosphorsaurem Kali, Holzsaser und Rieselerde.

Die Rinde enthält, wie das Holz, nur im Winter Stärkmehl, jedoch in bebeutenderer Menge (vgl. S. 308), die mancher Efpen und Fichten ift fo reich daran, daß man es durch Zerreiben der Rinde und Auswa-fchen, wie die Kartoffelstärke, daraus gewinnen kann, und in Schweben

<sup>1)</sup> Die Untersuchung der Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerifolia und Betula alba von Stabelin und hofftetter, welche indeß keine quantitativen Angaben liefert, f. in den Ann. der Chem. u. Phys. 51. S. 63—80; pharm. Centralbi. 1944. S. 810—815.

wirb gur Beit ber Roth aus Richtenrinde Brob gebaden; auch foll man Schweine bamit maften.

Biele Rinden, und vielleicht alle, enthalten befondere eigenthumliche Stoffe, so die Rinde der Beiden und Pappeln Salicin, die Pappelrinde auch Populin, die Efchenrinde Fraginin, die der Traubenfirsche Amngdalin, bie Burgelrinde bes Birn - und Pflaumenbaums Phlorrhigin, Die Birtenrinde Betulin, die Efchen - und Roffastanienrinde Schillerftoff, Faulbaum und Traubenkirschenrinde enthalten Blaufaure ober vielmehr Amngbalin, aus beffen Elementen erftere bei ber Deftillation entfteht, die Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerifolia und Betula alba, (vielleicht alle braungefarbten Rinden) enthalten nach Stabelin und Sofftetter einen rothbraunen Farbstoff (Phlobaphen). Die Rinbe ber großen Brennnessel (Urtica dioica) enthalt (im Berbfte) einen rothen, die Berberigen -, Sainbuchen -, Beiden und Faulbaumrinde enthalt gelbe, Die Ballnuf., Birten:, Erlen- und Efchenrinde braune Farbstoffe. Die größte Bichtigkeit in technischer Beziehung erhalten die Rinden der Forstgewächse durch den bedeutenden Gerbftoffgehalt, wodurch fich die Rinden ber meiften Baume und Straucher Der Gerbstoff, welcher an der Luft leicht in Gallusfaure übergeht, kommt meist in Gefellschaft von schon fertiger Gallussäure vor.

## Die Blatter

enthalten weit mehr Baffer und weniger Faserstoff als Holz und Rinde, Gbemische Busammen. bagegen aber von ben übrigen feften Stoffen, welche in ben Pflangen vortommen, weit größere Mengen als biefe. Sie zeichnen fich insbefonbere durch ihren bedeutenden Gehalt an Chlorophyll oder Blattgrun und an Salzen aus (vgl. S. 387). In 100 Theilen frischen jungen Birkenblattern fand Gragmann:

| Flüchtig<br>Gelbes |   |   |   |  |  |   |   |  |  |       |   |       |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|-------|---|-------|
| Harz,              |   |   | • |  |  |   |   |  |  | • • • |   | -     |
| Waffer             | : | • | • |  |  | • | • |  |  |       |   | 54,5  |
|                    | - |   |   |  |  |   |   |  |  |       | _ | 100,0 |

In den Nadeln des Lerchenbaums fand John: grunes Cerin, grunes weiches Barg, eifengrunenben Gerbftoff, wenig Ertrattivftoff, bem verharteten Gimeiß ahnliche Materie, viel Solzfafer, doppeltweinsteinsaures Rali, Spuren von weinsteinsaurem Ralt und vielleicht auch Gerbstoff.

Auch an Gerbstoff sind einige Blatter reich. Die unter bem Namen Gallapfel befannten Auswachse ber Karber- ober Gallapfeleiche, Quercus insectoria, enthalten nach humphry Davn:

| Gerbfaure (ausgefallt burch eine thierische Saut) |  | 26,0 |
|---------------------------------------------------|--|------|
| Schleim = und Ertraftabfag                        |  | 2,4  |
| Sallusfaure mit etwas Ertraftivftoff              |  |      |
| Ralt - und andere Salze                           |  | 2,4  |
| Pflanzenfafer                                     |  |      |

# Beftandtheile ber Blätter.

| Die Blätter ber Barentraube, Arbutus uva ursi, enthalten nach           |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Reifner:                                                                |
| Gallusfaure                                                             |
| Gerbfaure                                                               |
| Darg                                                                    |
| Extraftivftoff mit faurer apfelfaurer Ralferbe und Spuren von           |
| Chlornatrium                                                            |
| Ertraftabsas mit citronensaurer Kalterbe 0,862                          |
| Gummi                                                                   |
| Extractivitoff, beibe burch Agtali ausgezogen (bas erfte enthalt        |
| wahrscheinlich Pektinfaure, ber zweite Gerbfaureabfah) 17,600 Solzfafer |
|                                                                         |
| Baffer                                                                  |
| der Belladonna Atropin. Brandes fand darin:                             |
| Bachs                                                                   |
| Blattgrün                                                               |
| In Altohol loeliche flicffoffhaltige Substang (Pfeudotorin) nebst       |
| Salzen                                                                  |
| Stidftoffhaltige, in Alfohol unlösliche Materie Phyteumacolla) . 6,90   |
| Gummi                                                                   |
| Starte                                                                  |
| Pflanzeneiweiß, aus der Infusion coagulirt 4,7                          |
| Desgleichen aus bem nach bem Rochen mit Baffer unlöslichen              |
| Theile durch Agtali ausgezogen 6,00                                     |
| Pflanzenfaser                                                           |
| Saures apfelsaures Atropin 1,51                                         |
| Salze, schwefelsaure, falpetersaure, phosphorsaure, oralsaure und       |
| Chlorure von Kali, Ammoniak, Kalk und Bittererde 7,47                   |
| <b>Waffer</b>                                                           |
| Berluft                                                                 |
| In der Asche fand er Aupferoryd.                                        |
| Die Blatter bes Stechapfels enthalten Daturin. Promnis fand au-         |
| ferbem in ben frifchen Blattern:                                        |
| Grünes Sasmehl 0,64                                                     |
| Pflanzeneiweiß 0,15                                                     |
| Hard                                                                    |
|                                                                         |
| Gummi 0,58<br>Schwerlösliche Erdfalze 0,23                              |
| Pflanzenfaser                                                           |
| Baffet                                                                  |
| Berluft 1,28                                                            |
| Die Blatter bes rothen Fingerhute, ber feine Giftigteit bem Digita-     |
| lin zu verbanken scheint, enthalten nach Rabig:                         |

| Pifrin (Le  | Roy   | ers  | Di   | git | alin | )    |   |   | 0,4   |
|-------------|-------|------|------|-----|------|------|---|---|-------|
| Digitalin   |       |      |      | ٠,  | •    | •    |   |   | 8,2   |
| Scharfen @  | rtral | Hibf | toff | (@  | 3fa) | otin | ) |   | 14,7  |
| Blattgrün   |       | •    |      |     | •    | •    | • |   | 6,0   |
| Pflanzenein | eiß   |      |      |     |      |      |   |   | 9,3   |
| Effigfaure  | (%).  |      |      | •   | •    |      |   |   | 11,0  |
| Gifenoryb   |       | ٠.   |      | ٠   |      |      |   |   | 3,7   |
| Kali        |       |      |      |     |      |      |   |   | 3,2   |
| Pflanzenfaf | er .  |      |      |     |      |      |   |   | 43,6  |
|             |       |      |      | ٠   |      |      |   | - | 100,0 |

Die Blätter bes Bilfenfrauts enthalten Spofcpamin, die bes gemeinen Schierlings Coniin, die ber Solaneen Solanin. Andere enthalten inbifferente Ernstallisirbare Stoffe, wie die Pappelblatter bas Populin, die Pappel- und Beibenblatter bas Salicin. Die Blatter bes Faulbaums und vieler Drupaceen enthalten Amngdalin. Biele Blätter liefern Farbftoffe, fo bie ber Rostaftanie, Erle, Birte, bes Karbeginftere, ber Bolfemilch, ber Rartoffel, bes Faulbaums, ber Sauhechel, Beibe, Linde, Pappel und Giche, bes Birn - und Maulbeerbaums gelbe, bie Blatter ber gemeinen Beibe, Erica vulgaris, einen pomeranzengelben, bie bes Ballnugbaumes einen braunen Farbstoff. Die Nabeln ber Rothtanne, Pinus Abies, (mahricheinlich auch bie anderer Nabelhölzer) enthalten nach Gottfchalf ein vom Terpentinol verschiebenes, aber burch fchmelgenbes Rali in Terpentinol überführbares atherisches DI, welches die Urfache bes angenehmen Geruches ber Tannenwalber ift und an ber Luft mahrscheinlich in Terpentinol übergeht. Die Blatter bes Quenbels, Thymus Serpyllum, enthalten 0,07, die des Dost, Origanum vulgare, 0,15, des Wermuths 0,5 Procent atherisches Dl. Die meiften atherisches Dl enthaltenben Blätter gehören ben Labiaten an.

#### Die Bluten

sind durchschnittlich reich an Zucker, Farbstoff und oft auch an atherischem gemische DI, ber Blutenstaub an Bache. In ben Lindenbluten fanden Giller und Berberger folgende Beftandtheile:

| ·                                                                                                                                                                                                                                           | Blű                | ten                       | Bracteen                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| , <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                  | Derberger          | ØЩer                      | Herberger                                                                |
| Baffer                                                                                                                                                                                                                                      | 73,8               | 73,00                     | 77,0                                                                     |
| ltherisches Dl                                                                                                                                                                                                                              | 0,1<br>0,2         | 0,78                      | 0,5                                                                      |
| parz von etwas gewürzhaftem Gefchmacke                                                                                                                                                                                                      | ۵,2                | 1,98                      | 0,0                                                                      |
| nthoranthin                                                                                                                                                                                                                                 | 0,9                | ,                         | 0,5                                                                      |
| Intholeucin                                                                                                                                                                                                                                 | 1,2                | -                         | 0,7                                                                      |
| ucker und äpfelfaures Rali                                                                                                                                                                                                                  | 0,2<br>2,9         | 3,3                       | 0,6<br>0,9                                                               |
| doppeltweinsteinsaures Kali                                                                                                                                                                                                                 | 0,2<br>0,3         |                           | 0,1                                                                      |
| etin                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3                |                           | Spuren<br>0,3                                                            |
| Mangeneiweiß                                                                                                                                                                                                                                | 0,4                | 0,78                      | 0,3                                                                      |
| flanzenleim                                                                                                                                                                                                                                 | 0,2                | 4.70                      | 0,2                                                                      |
| Oflanzenschleim                                                                                                                                                                                                                             | 0,1                | 4,70                      | 0,4                                                                      |
| traganthin (Pektin)                                                                                                                                                                                                                         | 3,4                |                           | 1,4                                                                      |
| dwach bitter schmedenber Ertraktivstoff                                                                                                                                                                                                     | 0,7                | 1,63                      | 1,4                                                                      |
| Pflanzenfaures Ralkfalz                                                                                                                                                                                                                     | 0,3<br><b>13,6</b> | 14,00                     | 0,3<br>16,5                                                              |
| Berluft                                                                                                                                                                                                                                     | 10,0               | ō,ĭ                       | 14,0                                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                       | 100,0              | 100,00                    | 100,0                                                                    |
| Chlorophyll und Fett<br>Darg. Dittere, in Ather lösliche Substang<br>In Altohol lösliches Ertrakt. Nur in Waffer lösliches Ertrakt<br>Wit Salzfäure ausgezogenes Ertrak                                                                     |                    |                           |                                                                          |
| Ralifulphat und -tartrat, Chlorfalis<br>Eiweiß                                                                                                                                                                                              | um und Kal         | <b>Emal</b> at            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75                                               |
| Ciweiß                                                                                                                                                                                                                                      | um und Kal<br><br> | Emalat .                  | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62,00                                    |
| Siweiß                                                                                                                                                                                                                                      | um und Kal<br><br> | fmalat                    | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren                        |
| Siweiß                                                                                                                                                                                                                                      |                    | · · · · ·                 | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren 96,88                  |
| Simeiß                                                                                                                                                                                                                                      | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsaure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches har                                                                                                                           | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsaure  Die Analyse der Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches Han Bitterer Extractivstoff                                                                                                   | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Giweiß Gummi Pflanzenfaser Flüchtiges Dl und Gerbsäure Die Analyse ber Ringelblumen, Gelbgrunes, weiches Han Bitterer Extractivstoff Gummi                                                                                                  | Calendula          | officinalis, v 3,44 19,13 | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dt und Gerbsäure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches har  Bitterer Extractivstoff  Gummi  Stärke                                                                                   | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsäure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches Han  Bitterer Extraktivstoff  Gummi  Stärke  Ringelblumenschleim                                                              | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsaure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches Han  Bitterer Extractivstoff  Gummi  Stärke  Ringelblumenschleim  Pflanzeneiweiß                                              | Calendula          | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |
| Siweiß  Summi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsäure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrunes, weiches Han  Bitterer Extractivstoff  Gummi  Stärke  Ringelblumenschleim  Pflanzeneiweiß  Freie Apfelsäure mit bitt                   | Calendula          | officinalis, vo           | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren 96,88<br>on Geiger:    |
| Simeiß  Gummi  Pflanzenfaser  Flüchtiges Dl und Gerbsäure  Die Analyse ber Ringelblumen,  Gelbgrünes, weiches Han  Bitterer Extractivstoff  Gummi  Stärke  Ringelblumenschleim  Pflanzeneiweiß  Freie Äpfelsäure mit bitt  Apfelsaures Kali | Calendula          | officinalis, vo           | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren 96,88<br>on Geiger:    |
| Simeiß  Gummi Pflanzenfaser Flüchtiges Dl und Gerbsäure  Die Analyse ber Ringelblumen, Gelbgrunes, weiches Han Bitterer Extractivstoff Gummi Stärke Ringelblumenschleim Pflanzeneiweiß Freie Apfelsäure mit bitt                            | Calendula o        | officinalis, v            | . 1,88<br>. 1,50<br>. 0,75<br>. 62;00<br>. Spuren<br>96,88<br>on Geiger: |

| Transport 43,20                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfalium 0,66                                                                                                                             |
| Pflanzenfaser 62,5                                                                                                                           |
| Überschuß                                                                                                                                    |
| 113,69                                                                                                                                       |
| Die Blüten der Klatschrose (Papaver Rhocas L.) enthalten nach                                                                                |
| Beet und Ludwig 15 fefte Substangen auf 85 BBaffer. Bon ersteren                                                                             |
| find nach Riffard 12 gelbes Bett, 40 rother Farbftoff, 20 Gummi unb                                                                          |
| 28 Pflanzenfafer.                                                                                                                            |
| Die Bluten ber Traubenfirsche (Prunus Padus) enthalten nach John:                                                                            |
| Flüchtiges DI, harz und Wachs Spuren                                                                                                         |
| Extractivitoff                                                                                                                               |
| Gerbstoff mit Schleimzucker und Chlorealeium 2,0                                                                                             |
| Summi                                                                                                                                        |
| Holifafet                                                                                                                                    |
| Rothbraume, eiweißartige Substanz 12,5                                                                                                       |
| Waffer mit Blaufaure und einem Ammoniakfalz 70,0                                                                                             |
| Der Gehalt an atherischem DI beträgt bei ben Lindenblüten 0,1 Pro-                                                                           |
| cent nach herberger (burch Deftillation erhält man nach Winkler nur                                                                          |
| 0,023), bei ben Ramillenblumen 0,05, bei benen ber Schafgarbe, Achillea Millefolium, 0,09, bei Rainfarren, Tanacetum vulgare, 0,5. Geringere |
| Mengen von DI enthalten die hollunder- (Samb. nigra und Syringa                                                                              |
| vulgaris), Acacien , Maiblimen K.                                                                                                            |
|                                                                                                                                              |
| Der Samenftanb ber Bluten (Pollen) befieht in ber Regel aus frei liegenden Kornern von 1/200 bis 1/20 Linie Durchmeffer, in jeder Pffanze    |
| von ziemlich gleicher Grofe, felten aus zusammenhangenben mehr ober min-                                                                     |
| ber teicht trennbaren Conglomeraten. Die Körner beftehen aus strei, fel-                                                                     |
| tener einer ober brei Sauten mit einer eingefoloffenen Daffe. Die außere                                                                     |
| wied von concentrirter Schmefeifaure faft nicht angegriffen, weil fie von                                                                    |
| Bache burchbrungen ift, wohl aber gesprengt; die innere wird zerftort.                                                                       |
| Der Samenftaub ber Fichte, Pinus Abies, enthalt nach John:                                                                                   |
| Bache mit Spuren von flüchtigem DI                                                                                                           |
| Braungelbes weiches Harz                                                                                                                     |
| Buder mit etwas Ertraftivstoff                                                                                                               |
| Pflanzeneiweiß                                                                                                                               |
| Gummiartige, burch Gerbfaure fallbare Materie nebft Ralis, Ammo-                                                                             |
| niaf., Ratt. und Bittererbemalat 6,0                                                                                                         |
| Kalifulphat und Phosphat, Chlorkalium, Kalk- und Sifenorydphosphat 3,0                                                                       |
| Pollenin                                                                                                                                     |
| In dem der Fichte (Pinus sylvestris) fand er:                                                                                                |
| Etwas Baffer nebft einer fabe tiechenden flüchtigen Substang                                                                                 |
| Gelblich weißes, nicht klebendes Bachs (Cerin) 2,00                                                                                          |
| Dit eine Spur                                                                                                                                |
| Braungelbes Weichharz                                                                                                                        |
| 28 *                                                                                                                                         |

| Budet mit   | ctu | paš  | ſď  | jar | fem  | Œ,  | arı | ltriv | fief | Ŧ  |     |     |      |     |  | 5, <b>60</b> |
|-------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|------|----|-----|-----|------|-----|--|--------------|
| Pollenin .  |     |      |     |     |      |     |     |       |      |    |     |     |      |     |  | 77,25        |
| Ciweifftoff |     |      |     |     |      |     |     |       |      |    |     |     |      |     |  | 4-5,00       |
| Apfelfaures | A   |      | oni | af  |      |     |     |       |      |    |     |     |      |     |  | eine Spur    |
| Schwefelfau | res | , 10 | hos | ph  | orfa | ute | 6 . | Kali  | ш    | nd | Chi | ort | aliu | m ′ |  | 3            |
| Schwefel    |     |      |     | •   |      |     |     |       |      |    | •   |     |      |     |  | Spuren.      |

Ahnliche Resultate lieferte auch die Untersuchung des Pollens von Corylus avellana nach Stolhe (Sprengel's Bau der Gewächse), des Pollens vom Dattelbaum nach Fourcron und Bauquelin'), der Tulpe von (Grotthuß und John') und der Calla aethiopien von Brandes').

Dan verfteht gewöhnlich unter Pollenin einen eigenthumlichen vegetabilifch animalifchen Beftandtheil bes Pollens, ber weber Pflanzeneiweiß, noch Oflanzenleim ift, welcher aber Sticktoff enthalt, fich weber in Baffer ober Alfohol, noch in Alfalien, wohl aber in concentrirten Gauren aufloft, mit großer Lebhaftigfeit verbrennt und im feuchten Buftande unter Entwickelung eines tafeartigen Geruchs leicht in Kaulnig übergeht. Rach Fritiche ift es jeboch teine homogene Substang, fonbern gang bem unveranderten Bollen gleich und besteht wie dieses que mehreren chemisch unter-Scheibbaren Cubstangen. Der Pollen erleidet weber burch Baffer, Alfohol oder Ather weder talt, noch beim Rochen eine Beranderung. Rocht man ihn aber mit verdunnter Astalilöfung, so scheint es zwar, als wurde ber Inhalt aufgeloft, fo daß blos die Saute gurudbleiben. Aber beim Trodnen bes Rudftanbes finbet man, bag bie Korner nur aufgelockert worben waren und der größte Theil des Inhalts noch vorhanden ift. Auch durch verdunnte Schwefelfaure gelingt die Trennung nicht. Eine vollkommene Analyse des Pollens steht daher noch zu erwarten 1).

Die Blüten ber Drupaceen enthalten Amygdalin, viele enthalten Eisen und Spuren von Mangan (Sunefelb), die Beidenblüten Salicin.
Stärkmehl scheint selten darin vorzukommen. Sünefeld erhielt bei der Untersuchung von 30 verschiedenen Blüten nur bei vieren eine deutliche Reaction mit Jod.

Bu ben Honig liefernden Blüten gehören vorzüglich die der Linde, der Ahorne, des Kreuzdorns, des Faulbaums, der Hauhechel, der Rainweide, des Geisblattes. Wachs liefert der Blütenstaub der Fichten, Föh-ren, Lerchen ic. Einen rothen Farbstoff liefern die Blüten der Rosen, des Feldmohns, einen blauen die Beilchen, Glockenblumen, die Ablerblume, Aquilegia vulgarie, der Rittersporn, die Kornblume, einen gelben die Blüten des Ginsters, der Acacie, der Kartoffel.

<sup>1)</sup> Gilbert's Ann. 15. S. 298.

<sup>2)</sup> Schweigger's Journ. 11. G. 281 u. 12. S. 244.

<sup>3)</sup> Archiv d. Pharm. 4. S. 53—56; pharm. Centralbi. 1836. S. 111.
4) Bgl. Fritsche über Pollen und Pollenin in Poggendorff's Ann. 32. S. 481—492; pharm. Centralbi. 1835. S. 33—36 u. 49—52.

## Früchte.

In der Frucht concentriren sich die Nahrungsstoffe am meisten, mährend sie in dem Safte der übrigen Theile durch Basser verdünnt sind. Der Faserstoff tritt zuruck, Gummi, Eiweiß, Stärtmehl, Pflanzenleim und Zucker sind vorherrschend, Gummi, mit Zucker besonders in den steisschiegen Samenhüllen, wie in den Früchten der Rose, der heibel-, hollunder-, Kreuzdorn-, Him-, Erd- und Wachholderbeeren, das Eiweiß mit Stärtmehl in den Kastanien, Pflanzenleim mit Stärtmehl in den Sicheln, Pflanzenleim mit Stärtmehl und Eiweiß in den Samen der Gräser, Eiweiß und Gummi mit settem Die in den Bucheln, Hasel- und Wallnüffen ze.

Chemifche Bufammenfegung ber Bruchte.

Die fleischigen Samenhüllen enthalten auch häufig Pettin und beträchtliche Mengen von freien Pflanzenfäuren, gewöhnlich Apfel- und Citronenfäure, wie namentlich die Berberiben- und Bogelbeeren, welche fast blos Apfelsaure, die heibel-, Erd-, Molte- und himbeeren (Rubus Chamaemorus und R. idaeus), welche halb Apfel-, halb Citronensaure, bie Moos- und Preußelbeeren (Vaccinium Oxycoccus und Vitis idaea), welche Citronensaure fast ganz ohne Apfelsaure enthalten.

Die Weinsteinfaure bilbet gewöhnlich ein faures Ralifalz, wie in ben Raul., Bein. und Gerbersumachbeeren.

Die Effigfaure soll in einigen Samen vorkommen und zwar meist frei, so im Reissamen (eine Spur) nach Braconnot, in den Leinsamen nach Mayer und Bauquelin, in den Mandeln (0,5 Procent) nach Boullay, allein sie scheint, wie im Birken- und Ahornsaft, erst durch Zersezung des Zuckers entstanden zu sein.

Dralfaure scheint in ben Fruchten und Samen nicht vorzukommen, außer etwa in ben Saaren ber Richererbfe (frei).

Unter allen Pflanzentheilen enthalten die Samen die größte Menge phosphorsaurer Salze. Bgl. die Afchenanalysen S. 388.

Wegen biefes Vorwaltens der Nahrungsftoffe über ben Faferftoff-bilben vorzugsweise die Fruchte die Nahrung der Thiere, und auch der Mensch kann sie roh genießen, mahrend er die übrigen Pflanzentheile gewöhnlich nur im gekochten Zustande zu verdauen vermag.

Einige enthalten atherische Die, wie die himbeeren (woraus es Blei ifolirte) 1), Erdbeeren und die Samen vieler Dolbengewachse, mehrerer Cruciferen zc. Die Senffamen geben 0,1, ber Kummel 0,4, ber Waffersenchel 0,5, die Wachholberbeeren 1, ber Dillsamen 3 Procente atherisches DI.

Einige enthalten auch Farbstoffe, einen rothen die Berberigenfruchte, bie himbeeren, hollunder-, Attig-, heibel-, Liguster- und überreifen Kreuzbornbeeren, einen grünen die reifen Kreuzdornbeeren, einen blauen die Früchte des Faulbaums, einen violetten die Früchte des Mahalebstrauchs und die Brombeeren, einen gelben die unreifen Kreuzdornbeeren und die Samen des rothen Wiesenklees (Trifolium pratense), einen braunen die

<sup>1)</sup> Archiv d. Bharm. 13. S. 248.

Schalen der Wallnuffe. Die Farbung der Oberhaut der Früchte, wie bei den Apfeln, Pflaumen, Bogelbeeren ic. beruht nach Mulder auf der Gegenwart eines wachsartigen Farbftoffs.

Andere enthalten enthalten verschiedene giftige Stoffe, so die Zoullizichen und Stechapfelfamen Alkaloide, das Atropin und Daturin, die Spindelbaumbeeren ein scharfes Harz, der Seidelbaft ein im höchsten Grade scharfes fettes DI.

Wegen ihres Gehaltes an nusbaren fetten Ölen sind wichtig die Buchensamen mit 12, die Hundebeeren (Cornus sanguinea) mit 1.7, die Rothtannen- (Pinus picea) und Fichtensamen (Pinus sylvestris) mit 24, die Distelsamen (Onopordon Acanthium) mit 25, die Wausamen (Reseda luteola) mit 30, die Wallnüffe mit 50 und die Haselnüsse mit 60%.

Die Früchte der Radelhalger find neueren Bersuchen zufolge 1) fo reich an Gerbstoff, daß fie ein gutes Gerbmaterial liefern. Riefer- und Lerchen-baumzapfen enthalten fast ebensoviel als Cichenrinde, die übrigen 1/2 weniger.

Als Beispiele für Früchte und Samen mogen folgende Analogen bienen.

1) Vorwalten bes Juders nebst Gummi: Fruchte ber Rosa canina nach Bils:

| Flüchtiges | Ö١     |       |      |     |     |  |  | Spuren |
|------------|--------|-------|------|-----|-----|--|--|--------|
| Fettes DI  |        |       |      |     |     |  |  | 0,065  |
| Wachs .    |        |       |      |     |     |  |  | 0,050  |
| Hary .     |        |       |      |     |     |  |  | 1,860  |
| Gifengrun  | enbe   | Get   | b jã | ure |     |  |  | 0,960  |
| Gummi      |        |       |      |     |     |  |  | 25,000 |
| Nicht frys | tallif | irbaı | ær   | Ju  | ter |  |  | 30,000 |
| Citronenfo | iure   |       |      |     |     |  |  | 2,950  |
| Unreine 🎙  | pfelf  | áure  |      |     |     |  |  | 7,760  |
| Pflanzenfe |        | •     |      |     |     |  |  | 14,000 |
| Epidermie  | ٠.     |       |      |     |     |  |  | 4,559  |
| Baffer     |        |       |      |     |     |  |  | 12,865 |
|            |        |       |      |     |     |  |  |        |

In den Früchten von Mespilus Pyracantha fand Santagata 11 Buder, 20 Gummi, 4 Bache, 1,5 Gerbstoff, 1,5 Farbstoff und 62 holgfafer.

Die Bachholberbeeren enthalten nach Trommsborff 33,8 Procent Buder und 7 Gummi nebft 10 Bars.

2) Eiweiß mit Startmehl: Roftaftanienfruchte nach hermbftabt:

| Fettet D   | t  | •   |      |      |   | ٠. |  | • | 1,21  |
|------------|----|-----|------|------|---|----|--|---|-------|
| Bitterer   | Œ, | tra | ttiv | ftof | F |    |  |   | 11,45 |
| Summi      |    |     |      |      | • |    |  |   | 13,54 |
| Gimeiß     |    |     |      |      |   |    |  |   | 17,19 |
| Stärke     |    |     |      |      |   |    |  |   | 35,42 |
| Faferftoff | F  |     |      |      |   |    |  |   | 19,78 |
|            |    |     |      |      |   |    |  |   | 98,59 |

<sup>1)</sup> Corniquel im Moniteur industriel, fachf. Gemerbebl. 1844. S. 395.

|            |                                                                                                                            | anzenleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit               | Ståi       | :tmehl       | : Eid          | eln        | (Que      | rcus          | Rob                  | ur) ·n                                                        | ach E                                            | В. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| <b>B</b> r | ande:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Stärl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mehl.             | •          |              |                | •          |           | 20,           | 28                   |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 | •          |              |                |            |           | •             |                      |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Faser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                | ٠          |           | 7,            | 15                   |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Eptra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ttivfle           | ff. ur     | 16 <b>B</b>  | Her            |            |           | 51,           | 71                   |                                                               |                                                  |    |
|            | 4) 9)fic                                                                                                                   | anzenleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit               | Stå        | rfmehl       | , Gui          | nmi        | unb       | Cim           | eiß:                 | Rogg                                                          | nfame                                            | n  |
| (Se        | cale cere                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               | •                    |                                                               |                                                  |    |
|            | Samen                                                                                                                      | hülse 24,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Stärfe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •               |            |              |                |            | :         | . 6           | 1,07                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leim              | ٠,         |              |                | . :        | •         |               | 9,48                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Pflanzen<br>Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eimei             | <b>5</b> . | •            |                |            | •         | •             | 3,28                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Hicht to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gftalli           | firent     | er Zu        | der .          |            |           |               | 3,28                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                |            |           | . 1           | 1,09                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Pflanzen<br>Unbestim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | faser             |            |              |                | : :        | :         | <b>:</b> .    | 6,38                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Unbestim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mte               | Säur       | e unb        | Berlu          | ıβ.        | •         | •             | 5,62                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | beigen ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            | veiß, nad                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            | 7 mit Zu                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            | 6 auf 7,9                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           |               |                      |                                                               |                                                  |    |
|            | lyfen ern                                                                                                                  | vähnten 🖰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Phos              | phate      | blieb        | en bei         | i bi       | efen      | Unte          | rfuch                | ungen                                                         | unbe                                             | =  |
| rűd        | fichtigt.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |            |              |                |            |           | •             |                      |                                                               |                                                  |    |
|            | 5) Eim                                                                                                                     | eiß unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |              |                |            |           |               |                      | Bud                                                           | Holz:                                            |    |
|            |                                                                                                                            | Fettes I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.                | •          | • •          |                | •          |           | •             | 19,1                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Eiweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ٠          | • •          | • •            | •          | • •       | . :           | 24,7                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Summi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u> .        | •          |              | • • •          | •          |           | •             | 9,0                  |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Bitteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Effe              | art m      | it Zu        | ter.           | •          |           | •             | 1,6                  |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Harz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •               | •          | • •          | • •            | •          | • •       |               | 1,6                  |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Fasetstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , Di              | ilfen      | und <b>E</b> | 5d)aler        | !          | • •       | • · ·         | 43,3                 |                                                               |                                                  |    |
|            |                                                                                                                            | Berluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •               | •          |              |                | •          | • •       | •             | 0,7                  |                                                               |                                                  |    |
|            | <b>.</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                |            |           | _             |                      | _                                                             |                                                  |    |
|            | 751. ED!                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |            |              |                | _          |           | F             | 00,0                 |                                                               | <b></b>                                          | _  |
| _          |                                                                                                                            | lsentraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | enth       | alten        | nach S         | Brai       | ibes 1    | F             | 00,0                 |                                                               | Ciwei                                            | F  |
| unb        | 2,4 901                                                                                                                    | anzen fchle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im.               | -          |              | •              |            |           | F(0,6         | 00,0<br>ÖI,          | 4,5                                                           |                                                  |    |
|            | 2,4 <b>N</b> f<br>6) Ölsa                                                                                                  | anzenschle<br>men, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im.<br>orin       | -          |              | •              |            |           | F(0,6         | 00,0<br>ÖI,          | 4,5                                                           |                                                  |    |
| men        | 2,4 Ph<br>6) Olfa<br>nach Le                                                                                               | anzenschle<br>imen, wi<br>o Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im.<br>orin<br>:  | bas (      | Liweiß       | burd           | S          | hleim     | k(9,6<br>verf | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>ift:                                                   | Leinfa                                           |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Ölfa<br>nach Le<br>Fettes Ö                                                                                  | anzenschle<br>men, we<br>o Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eim.<br>orin<br>: | bas (      | žiweiß       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2                                           | Leinfa<br>65                                     |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Wachs .                                                                     | anzenschle<br>imen, wi<br>o Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eim.<br>orin<br>: | bas (      | žiweiß       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>tft:<br>11,2<br>0,1                                    | Leinfa<br>65<br>46                               |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Wachs .<br>Weiches                                                          | anzenschleimen, wie Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eim.<br>orin<br>: | bas (      | Liweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2<br>0,1<br>2,4                             | Leinfa<br>65<br>46<br>88                         |    |
| men        | 2,4 Pff<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Wachs .<br>Weiches<br>Parzartig                                             | anzenschleimen, wie Mayer if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5                      | Leinfa<br>65<br>46<br>88<br>50                   |    |
| men        | 2,4 Pff<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Wachs .<br>Weiches<br>Pargartig<br>Gelbe ge                                 | anzenfchlo<br>imen, wi<br>o Mayer<br>il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>ÖI,<br>reten | 4,5<br>tft:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5                      | Leinfa<br>65<br>46<br>88<br>50                   |    |
| men        | 2,4 Pff<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Bachs .<br>Beiches<br>Parzartig<br>Gelbe ge<br>Gummi                        | anzenfchlo<br>1men, wi<br>0 Mayer<br>(l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>Öl,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5<br>0,9<br>6,1        | Leinfa<br>65<br>46<br>88<br>50<br>26             |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Bachs .<br>Beiches<br>Parzartig<br>Gelbe ger<br>Gummi<br>Pflanzen           | anzenfchlamen, wie o Mayer land and and and and and and arbent arbfäurealhand and arbfäurealhand and arbfäurealhand and arbfäurealhand and arbfäurealhand and arbfäurealhand and arbfäurealhand arbfäurealhand and arbfäurealhand arbfä | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>Öl,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5<br>0,9<br>6,1        | Leinfa<br>65<br>46<br>88<br>50<br>26<br>54       |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Difa<br>1 nach Le<br>Fettes D<br>Wachs .<br>Weiches<br>Parzartig<br>Gelbe ger<br>Gummi<br>Pflanzen<br>Stärke | anzenfchlamen, we<br>o Mayer<br>l<br>Harz .<br>ye farbeni<br>rbfäureah<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>Öl,<br>reten | 4,5<br>tft:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5<br>0,9<br>6,1<br>1,4 | Zeinfa<br>65<br>46<br>88<br>50<br>26<br>54<br>20 |    |
| men        | 2,4 Pfl<br>6) Ölfa<br>1 nach Le<br>Fettes Ö<br>Bachs .<br>Beiches<br>Parzartig<br>Gelbe ger<br>Gummi<br>Pflanzen           | anzenfchlamen, we<br>o Mayer<br>l<br>Harz .<br>ye farbeni<br>rbfäureah<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eim. orin : ore M | bas (      | Siweis       | bur <b>d</b> ) | <b>6</b> 6 | hleim<br> | k(9,6<br>vert | DO,0<br>Öl,<br>reten | 4,5<br>ift:<br>11,2<br>0,1<br>2,4<br>0,5<br>0,9<br>6,1        | Zeinfa<br>65<br>46<br>88<br>50<br>26<br>54<br>20 |    |

| Pflanzeneiwe | if   |      |      | •    |  | • | • |  |  | • | 2,782  |
|--------------|------|------|------|------|--|---|---|--|--|---|--------|
| Buderartiger | Erti | rati | tivf | toff |  |   |   |  |  | • | 10,884 |
| Umhüllung n  |      |      |      |      |  |   |   |  |  |   | 44,382 |

Außerbem fand er noch freie Effigfaure, effigfaures und schwefelfaures Rali, Chlortalium, phosphorfaure und schwefelfaure Ralterbe, phosphorfaure Magnefia und Riefelerbe.

7) Sauerliche Saft- und Fleischfrüchte: a) Stachelbeeren (Ribes grossularia) nach Betarb:

|          |     |      |      |      |     |    |     |   |  | unreife | reife |
|----------|-----|------|------|------|-----|----|-----|---|--|---------|-------|
| Barziges | 2   | lat  | tgrı | ün   |     |    |     | : |  | 0,03    |       |
| Buder    |     |      |      |      |     |    |     |   |  | 0,52    | 6,24  |
| Gummi    |     |      |      |      |     |    |     |   |  | 1,36    | 0,78  |
| Mangen   | ein | eiß  |      |      |     |    |     |   |  | 1,07    | 0,86  |
| Apfelfau | re  | •    |      |      |     |    |     |   |  | 1,80    | 2,41  |
| Citronen | [äu | te   |      |      |     |    |     |   |  | 0,12    | 0,31  |
| Ralt .   |     |      |      |      | :   |    |     |   |  | 0,24    | 0,29  |
| Pflanzen | faf | er 1 | neb  | ft t | ert | Re | rne | n |  | 8,45    | 8,01  |
| Waffer   | •   |      |      | •    |     |    |     |   |  | 86,41   | 81,10 |

b) Rirfchen und Apfel nach bemfelben:

|                    | Rirfchen       | Apfel           |            |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                    | unreife teife  | reif und frisch | aufbewahrt | morfd |  |  |  |  |  |  |
| Harziges Blattgrun | 0,05 —         | 0,08            | 0,01       | 0,04  |  |  |  |  |  |  |
| Farbstoff          | nicht bestimmt | · ·             |            | •     |  |  |  |  |  |  |
| Buder              | 1,12 18,12     | <b>6,45</b> .   | 11,52      | 8,77  |  |  |  |  |  |  |
| Gummi              | 6,01 3,23      | 3,17            | 2,07       | 2,62  |  |  |  |  |  |  |
| Pflanzenfafer      | 2,44 1,12      | 3,80            | 2,19       | 1,85  |  |  |  |  |  |  |
| Pflanzeneiweiß     | 0,21 0,57      | 0,08            | 0,21       | 0,23  |  |  |  |  |  |  |
| Apfelfaure         | 1,75 2,01      | .0,1.1          | 0,08       | 0,61  |  |  |  |  |  |  |
| Ralt               | 0,14 0,10      | 0,03            | 0,04       | Spur  |  |  |  |  |  |  |
| Baffer             | 88,28 74,85    | 86,28           | 83,88      | 62,72 |  |  |  |  |  |  |

Die fibirischen Eisapfel enthalten nach Lampabius:

| Juder .    |          |       |      |      | • | • | 3,10  |
|------------|----------|-------|------|------|---|---|-------|
| Gummi      |          |       |      |      |   |   | 4,03  |
| Fafer mit  |          |       |      |      |   |   | 3,45  |
| Apfelfaure |          |       |      |      |   |   | 1,20  |
| Gerb - uni | <b>E</b> | rtraf | tiví | toff |   |   | 2,42  |
| GD +47     |          |       |      | •••  |   |   | 80.09 |

Die Rosenfrüchte scheinen (vgl. S. 438) noch mehr Saure (7 % Apfel-saure) du enthalten, allein es sind dort die festen Bestandtheile überhaupt in größerer Menge vorhanden, da sie nur 1/7 von dem Baffergehalte der Apfel besigen.

Apfel und Birnen enthalten gang turge Zeit vor bem Reifen auch Stärtmehl, welches aber balb wieder verschwindet, unter Verwandlung in Zuder.

| 8) Samen mi        | t atherischem  | Ö۱:   | Kümm     | elfame | n nad) | Tron  | nmsborff: |
|--------------------|----------------|-------|----------|--------|--------|-------|-----------|
| Flüchtiges Dl .    |                |       |          |        |        |       | . 0,44    |
| Bache              |                |       |          |        |        |       | 1,50      |
| Grunes DI          |                |       |          |        |        |       | . 7,00    |
| Barg               |                |       |          |        |        |       | . 0,30    |
| Eifengrunende Gerl | faure          |       |          |        |        |       | . 8,00    |
| Schleimzuder mit   | oftanzenfaurer | 1 Kal | li - und | Ralts  | alzen  |       | . 2,00    |
| Schleim mit phosp  | horsaurem R    | ali u | nb anbe  | rn S   | Uzen,  | aus t | em        |
| Decoct mit Alfo    |                |       |          |        |        |       | . 4,00    |
| Saure apfelfaure & |                |       |          |        |        |       | . 3,00    |
| Pflanzenfafer .    |                |       |          |        |        |       | . 70,00   |
| Baffer und Berluf  | ł              |       |          |        |        |       | . 3,76    |
|                    |                |       |          |        |        |       | 100,00    |
| Bafferfenchelfe    | men (Phella    | ndriu | m aqua   | aticum | ) nach | Bert  | hold:     |
| .,                 | Flüchtiges D   | ı.    |          | . i    | ,497   |       | •         |
|                    | Fettes DI      |       |          | . 5    | ,078   |       |           |
|                    | Cerin          |       |          | . 9    | ,578   |       |           |
|                    | Harz           |       |          | . 4    | ,908   |       |           |
|                    | Ertraftivftoff |       | • •      | . 8    | 3,078  |       |           |
|                    | Gummi .        |       |          | . 3    | ,463   |       |           |
|                    | Wilangenfafer  | : .   |          | . 71   | ,822   |       |           |

Bas das specifische Gewicht ber Samen betrifft, so erhielten Schubler und Reng aus ihren Bersuchen ) folgende Resultate:

97,429

Specifisches Gewicht der

- 1) Jebe Pflanzenart besist im völlig reifen und ausgebildeten Zuftande ein bestimmtes specifisches Gewicht, bas nur zwischen gewissen Grenzen wechselt. Dasselbe kann daher als Kennzeichen der Art und der Güte der Samen dienen.
- 2) Das Schwimmen oder Untersinken der Samen im Wasser ist für die Keimfähigkeit bei verschiedenen Pflanzen ein sehr unsicheres Zeichen, indem auch in höherer Temperatur völlig ausgetrocknete Samen, welche keine Keimfähigkeit mehr besigen, im Wasser untersinken können, während umgekehrt zuweilen selbst vollkommen ausgebildete Samen vermöge Abhäsion am Wasser schwimmen, ob sie gleich schwerer als bieses sind. Samen von nur wenig größerem specifischem Gewicht, als Wasser, schwimmen in schlechten Jahren, während sie in guten und warmen untersinken.
- 3) Die stärknehlreichsten Samen sind in der Regel die schwersten, die fette Die enthaltenden sind wenig schwerer, als Wasser, und am leichtesten sind die der Dolben und Syngenesisten, woran aber nicht die bisweilen darin enthaltenen atherischen Die, sondern häusiger die in ihren Hüllen eingeschlossene Luft Schuld ift.
  - 4) Auch Samen mit glatten Körnern befigen zuweilen ein geringeres

<sup>1)</sup> Fechner (f. Literatur S. 2) S. 37-49.

specififches Gewicht, als Baffer, obgleich ber eigentliche Rem bes Samens gewöhnlich schwerer ift.

- 5) Die Samen ber im Großen verbreiteten Rabelholz- und bie ber meisten Laubholzarten unseres Alimas, Birten, Ahorne, Eschen, Pappeln, Beiben, der verschiedenen Rußarten, so wie sie als Ganze in Hullen etngeschlossen von den Bäumen fallen, sind leichter als Basser, was für ihre Berbreitung und Erhaltung zweckmäßig erscheint, indem sie bei ihrem Derabfallen oft von bedeutend hohen Bäumen häusiger auf Basserstächen zu liegen kommen, als nahe an der Erde reisende Samen, von welchen sie dann erst durch Binde und Strömungen den benachbarten Ufern zugeführt werden können, ohne sogleich unterzusinken.
- 6) Die Samen der Bafferpftanzen find bagegen gewöhnlich schwerer, als Waffer, sie finten im Baffer zu Boben, so wie fie als nackte Körner aus den hullen fallen, was für ihre Keimung im Grunde der Sumpfe nothwendig erscheint.
- 7) In naftalten Jahren haben vorzüglich bie mehlhaltigen (Getreibe-) Früchte ein geringeres specifisches Gewicht, als gewöhnlich, auch wenn sie volltommen keimungsfähig sind, weil sich in solchen Jahren die Mehltheile im Berhältnif zu ben loderen hullen und Bebedungen weniger ausbilben.

Rurger überblid ber demifden Bufammenfegung ber eingeinen Pflangentheile.

Das über die Zusammensegung der einzelnen Pflanzentheile Gesagte ließ sich vielleicht folgendermaßen zusammensassen: Das holz haratteristrt sich durch vorwaltenden Faserstoff, während in der Rinde neben Faserstoff, in fester Form abgelagerte Nahrungs- und Ausscheidungsstoffe hervortreten, wie Stärkmehl, harz und zum Theil Riefelerde. Die Blätter zeichnen sich aus durch Reichthum an Chlorophyll, Ertraktivstoff und Salzen, die Blüten durch Zuder, Wachs, Farbstoff und ätherisches Di, die Samen enthalten vorzüglich Nahrungsstoffe, wie Gummi, Siweiß, Stärkmehl, Leim nebst sauerstoffarmen Substanzen, wie die fetten Die, und phosphorsaure Salze, die Früchte dagegen dieselben Rahrungsstoffe nebst Zuder, aber statt der Fette sauerstoffreiche Substanzen, Pflanzensäuren.

## Berlegung ber Pflanzen in ihre naberen Beftanbtheile.

Die Beschreibung ber Elementaranalyse ist bereits im allgemeinen Theile gegeben worben. Es handelt sich hier von ber Zerlegung ber Pflangen in ihre naheren Bestandtheile, welche tros ihrer Zusammensesung aus gleichen Elementen so sehr in ihren physitalischen und chemischen Eigenschaften von einander abweichen. Da sie zu den am vielsachsten zusammengesesten Körpern gehören, so sind ihre Bestandtheile durch so schwache Berwandtschaftstraft verbunden, daß die blose Berührung in Zersesung begriffener Substanzen hinreicht, ihre Berbindung zu zerstören. Um so mehr muß dies bei der Einwirtung jener Zersesungsmittel geschehen, deren man sich gewöhnlich zu Analysen bedient. Es gehören daher solche Untersuchungen zu den allerschwierigsten Arbeiten, sie geben sehr leicht unrichtige Resultate, so daß man Produkte für Edukte erhalt, wie dies die bedeutenden

Somierigteisten bei ber Pflangenanas

Abweichungen ber Refultate bei Analpfen einer und berfelben Pflangen. substang burch mehrere Chemiter fo oft ergeben.

Da keine Pflanze mit ber andern in ihren Bestandtheilen übereinftimmt und bei folden Arbeiten faft immer neue Substangen vortommen, bie Pflangenberen Eigenschaften erft ftubirt werden muffen, bevor eine Anweifung zu ihrer Abscheidung möglich wird, so lassen sich hier auch nur ganz allgemeine Regeln angeben.

Muaemeine analpfe.

Bor Allem sondert man Alles von einander, was sich mechanisch in nechanische anatomischer Beziehung trennen läßt, nämlich bei Wurzel, Stamm oder ber pflanzenGenael und Alen die Rinde nam Baffe, bas hal bal bar gern aber fosse. Stengel und Aften, die Rinde vom Bafte, das holz vom Kern ober Mark; bei den Bluten den Kelch von der Krone; bei den Fruchten die Kruchthüllen ober bas Samengehause von den Samen; bei den Krüchten wieder, wo möglich, die Dberhaut von bem Fruchtmarke, bas innere Ga-Den getrodneten und langer aufbewahrten mengehäufe vom Rern ic. Pflanzen find in ber Regel bie frischen vorzuziehen, weil beim Trocknen und Aufbewahren leicht Beranderungen erfolgen, welche unrichtige Refultate veranlaffen. Bo befondere Genauigkeit verlangt wirb, burfte es nicht überflüffig fein, die Untersuchung auf verschiedene Weise zu wiederholen, um Coutt und Produtt um fo ficherer unterscheiben ju tonnen.

Buerft werben jederzeit bie bekannten Beftanbtheile aufgefucht und alsdann erft Berfuche angestellt, ob nicht auch unbekannte darin vortom- ber Pfantenmen. Es ift außerft fchmer, bie Natur ber gefundenen Stoffe au beftimmen, oft gibt man baber einem Stoffe ben Namen eines anbern befannten, ber gleichwohl weit entfernt ift, es ju fein, tros einiger Abnlichfeit mit bemfelben. Bas gewöhnlich unter dem Namen von Ertraktivftoff als ein besonderer Rorper aufgeführt wird, ift oft nur ein Gemenge von verfciebenen Rorpern, die nichts mit einander gemein haben, als die Aufloslichkeit in Baffer und bas ertraktabnliche Aussehen nach dem Abdampfen. Mus biefem Extraktivstoffe schiefen oft erft, nach Monaten Substanzen an, welche durch andere an der Arpstallisation gehindert wurden, sind aber oft auch nur bas Produkt ber Einwirkung ber Luft auf bas Ertrakt. bere ift zu berudfichtigen, baf jebe Pflanze eine-Menge von Beftanbtheis len gemein hat mit einer anbern ihr ahnlichen Pflange, nichtsbeftoweniger aber auch andere, auf beren Gegenwart ber fpecififche Unterfchied awis schen ben ahnlichen Pflanzen beruht. Diefe Bestandtheile sind nicht immer gang verschiebene Substangen, sonbern oft nur Parietaten einer und berfelben Art, wie a. B. die verschiedenen Startmehlarten. Die Unterfcheidung folder Rörper, welche fogar gleiche Bufammenfegung und gleiches Atonigewicht haben, erforbert Gebulb, Erfahrung und Urtheil.

Borfichtsanalnie.

Bebergeit muß ber quantitativen eine qualitative ober Erten. nungsanalpfe vorausgeben, um fich einen ficheren Arbeitsplan gu machen. Aber auch bei biefen Vorarbeiten muß man jedesmal nicht blos ben ausgezogenen Beftanbtheil, fonbern auch ben Rudftand wiegen, um gu feben, ob nichts ber Aufmerkfamkeit entgangen iff.

Bestimmung des Baffergehaltes der Pflanzen.

Alle Pflanzentheile enthalten Baffer. Man trocknet sie baher so lange im Bafferbabe und bann im Ölbabe, bis sie nichts mehr am Gewichte verlieren; das Trocknen im Bafferbade muß vorhergehen, weil zu startes Erhipen leicht eine Zersehung veranlassen könnte, so lange noch viel Baffer vorhanden ist. Mehr sichert aber vor Zersehung das Trocknen bei gewöhnlicher Lufttemperatur im luftleeren Raume ober im Ersiccator (eine am Rande mit Talg bestrichene, auf einer Glastafel stehende Glasglocke, unter welche man eine Schale mit concentrirter Schweselsaure, Chlorcalcium ober einer anderen Wasser anziehenden Substanz und über dieselbe den zu trocknenden Körper bringt). Bei an der Luft veränderlichen Körpern muß lesterer mit Basserstoffgas gefüllt werden. Hierauf wird in einer ebenfalls mit Basserstoff gefüllten Retorte im Ölbade getrocknet. Doch gilt lesteres nur für Stosse ohne ätherisches Öl, welches entweichen würde, und ohne Eiweiß, welcher coagulirt.

Unwendung der Löfungsmittel auf Pflangenftoffe

Nun folgt die Ausziehung mit verschiebenen Lösungsmitteln, welche in verschiedener Ordnung folgen. Gewöhnlich macht Ather ben Anfang, ihm folgen Beingeift, Baffer, Sauren und Alkalien. Der Stoff wird hierzu am besten mit einer Raspel ober einem Reibeifen zerkleinert ober zerhadt, ba die Pulverform das Eindringen ber Lösungsmittel erschwert.

Ausziehung mit Aether.

Die vom Ather ausgezogenen Stoffe sind gewöhnlich fette und flüchtige Dle, mehrere von den Harzen, freie Gerbfaure nebst einigen Bittersstoffen, Färbstoffen und alkaloidischen Salzen. Der Ather wird abbestillirt, die Flüsszeit in der Retorte eingetrocknet, der Rückstand gewogen, mit etwas Ather aufgelöst, in ein Gefäß mit Basser gegossen und der Ather bei nicht über 30° C. verdunstet, wobei das Basser die darin löslichen Theile aufnimmt; dann wird das Wasser im Basserbade so start als möglich erhist, erkalten und absehen lassen, abgegossen und der Rückstand nochmals mit kaltem Basser abgewaschen, der ganze wässerige Auszug in einem gewogenen Gefäße eingetrocknet und gewogen. Dieser Auszug kann sehr verschiedene Substanzen enthalten, wozu Gerb und andere freie Säuren, alkaloidische Salze zo. gehören.

Das vom Baffer Ungelöfte wird mit wafferfreiem Altohol ebenso ausgezogen und ber Auszug genauer untersucht. Er enthalt die meiften Harze.

Der Rudstand kann bestehen aus Fett ober Wachs und in Alfohol nicht löslichen harzen, aus Rautschut zc. Sehr wenig Ather löst bas Fett auf und läst Kautschut nebst ben Stoffen zurud, welche sich nur bei Gegenwart ber von Alkohol ausgezogenen Substanzen in Ather aufgelöst hatten.

Fett und Harz find fehr ichwierig zu scheiben; man versucht bestillirtes Steinöl und Terpentinol, sehr verdunnte Ralilosung, welche bas Harz auflosen tann, ohne bas Kett zu verseifen.

Ausziehung mit Altohol. Der mit Ather behandelte Reft bes Pflanzenftoffs wird nun durch Erocknen vom Ather befreit und zuerst mit kaltem, bann mit kochendem wafferfreien ober wenigstens Alkohol von 95% ausgezogen. Der Auszug kann enthalten Reste von atherischem Di und Chlorophyll, besonders aber gewisse Ertraktiv- und Farbstoffe, verschiebene alkaloibische und- andere

frofallifirbare Stoffe, wie Chinaroth, dinafaures Cinchonin, Golaninfalz, Salicin, Populin, Glycyrrhizin, Mannit, Zucker.

Aus dem Rudftand bes weingeiftigen Auszugs nimmt Baffer den Buder, mehrere Ertraftiv - und Farbftoffe, Salze und mehrere eigenthumliche Pflanzenstoffe, wie Salicin, Digitalin, Colombin, Gerbfaure und Salze auf. Die gurudbleibenden Barge muffen nun burch abwechselnde Ginwirfung von 60procentigem Alfohol, Ammoniat, verbunnter und concentrirter Ralilofung, Fallung burch effigfaures Blei - ober Rupferornb, Stein. und Terpentinol, nach ber Methode von Unverborben, geschieben werden 1).

Der Rudftand vom Alkoholrudstand wird nun nach dem Trodinen Aussiehung mit Baffer von höchstens + 20 bis 40° C. behandelt. Da dies oft megen Aufquellen der Maffe fehr langfam geht, fo muß im Sommer gegen bas leicht eintretende Sauerwerben burch aute Abfühlung mit Gis Bortehr getroffen werben.

Die erfte (concentrirtefte) Lofung wird im luftleeren Raume, bie anderen Anfangs im Bafferbade abgedunftet, zulest im Ölbade, und bann bas Sanze gewogen.

Der mafferige Auszug, welcher ben eigenthumlichen Bitterftoff (Ertraftivftoff) ber Pflanze, Gummi und bie in absolutem Beingeift unlöslichen Salze, namentlich zweifachoralfaures Rali, Beinftein, citronenfaures Rali, apfelfaures Rali, zweifachapfelfauren Ralt zc., enthalt, wird in Baffer aufgeweicht und mit 50procentigem Alkohol vermischt, welcher fast Alles wieber ausfällt, außer Rochfalz, Salmiat und vielleicht noch anderen in mafferigem Altohol löslichen Stoffen.

Das Riebergefchlagene wird nun wieder in Baffer geloff, mit Effigfaure bis zur fcmachfauren Reaction und bann mit neutralem effigfauren Bleiornd versest, welches viele organische Stoffe, vor Allem aber verschiedene Sauren, wie Citronen - und Schleimfaure, fallt. Die abfiltrirte Lösung wird warm mit (am besten frifch gefälltem) Bleicarbonat gefättigt, bann wieder effigfautes Bleiornd jugefest, welches die nur aus neutralen Fluffigkeiten fällbaren Substanzen, namentlich Dral-, Apfel-, Beinftein- unb Traubenfaure vielleicht nebft einem Ructftande von der fauren Fallung nieberichlagt. Die abfiltrirte Fluffigteit wird nun mit bafifch effigfaurem Bleiornd verfest, fo lange etwas nieberfällt, bann verbunntes toblenfaurefreies Apammoniat jugefest, weil beim Fallen bas bafifche Bleifalz neutral wurbe, durch Ammoniat aber wieder bafifch wird, um bie Fallung zu vollenden.

Diefe brei Nieberichlage werben burch Schwefelmafferftoff gerfest und abseten laffen, mas oft mehrere Tage bauert, bann auf einem Filter mit fcmefelmafferstoffhaltigem Baffer ausgewaschen, weil fich an ber Luft etwas Schwefelblei in Dryd umwanbelt, das bann im Baffer geloft mit burche Filter geht.

Die baburch erhaltenen 3 Fluffigfeiten werden abgebampft, jur Rrystallisation hingestellt ober im Exsiccator eingetrocknet. Für die weitere

<sup>1)</sup> Bgl. Berzelius' Sandb. d. Chemie. 3. Aufl. 7. Bd. G. 8.

Behandlung find keine allgemeinen Regeln möglich. Es laffen fich vielleicht manche Stoffe jest mit Altohol und Ather ausziehen, die aubor durch bie Berbinbung mit anderen Stoffen barin unlöslich waren. Man versucht Kallungen mit bafifch ichwefelfaurem Gifenornd (Fe S2), falpeterfaurem Quedfilberornbul, Quedfilberchlorib, effigfaurem Rupferornb, effigfaurer Thonerde, Thier- ober Holzkohle ic.

Die mit bafifch effigfaurem Blei ausgefällte Fluffigkeit wird burch Schwefelmafferstoff von Bleioryd befreit, jur Austreibung ber Effigfaure eingetrocknet, mit 85procentigem Altohol gemifcht, welcher bie effigfauren Salze aufnimmt, die Auflofung wird eingetrodnet, die Effigfaure gerffört und die vorhandenen Basen von einander getrennt und quantitativ beftimmt.

Ausziehung mit fochenbem Baffer.

Der Rudftand von ber talten mafferigen Ausziehung wird nun mit Baffer gefocht. Dies gieht vorzüglich Startmehl aus.

Ausziehung

Der Rudftand wird mit burch 90 Theile Baffer verbunnter Schwemit verbann felfaure, Salgfaure ober am beften Salpeterfaure, bie aber frei von aller falpetrigen Saure fein muß, ausgezogen. Die Fluffigfeit enthalt organiiche Stoffe, unorganische bafische Salze, oralfaure Ralterbe, phoephorfaure Erben, Gifenoryd; Manganorydul jedoch nur felten.

Die faure Löfung wird mit Abammoniat ausgefällt und ber Rieberfchlag weiter untersucht; aus ber abfiltrixten nicht gang gur Trodne abgebampften Fluffigfeit fallt Alfohol Dertrin aus etwa rudftanbigem Stärtmehl.

Die Altohollosung wird eingetrodnet und auf einem Platinblech erhist, wobei sich etwa vorhandener Salmiat sublimirt. Etwaiger Ruckftand zeigt eine durch Ammoniat nicht fällbare Bafis an, die weiter unterfucht merben muß.

Behandlung mit verbunn fung.

Der vom fauren Auszug gebliebene Ruckstand wird mit febr verdunnter Ralilofung gefocht, wobei fich gewöhnlich coagulirter Gimeifftoff, Dettin und Extraktablas lösen. Die filtriete Lösung gibt bei schroacher überfattigung mit Salfaure einen voluminofen, oft burch Ertraftabfas gefarb. ten Niederschlag, woraus concentrirte Effiglaure Cimeifftoff auszieht und Pettin jurudlaft. Gimeifftoff bleibt beim Berbunften ber Effigfaure jurud. Das Pettin wird in Kalihydrat gelöft und durch Bufas von festem toblenfaurem Rali bas pettinfaure Kali unlöslich gemacht. Der Extrattabfas wird bann burch Gauren gefällt und ebenfo bie Pettinfaure vom Rali gefchieben.

Behandlung der rudftan-digen Pflan-zenfafer.

Der nun erhaltene Rudftand enthält nur noch Bflanzenfafer mit etwas rudftanbigem oratfauren Ralt, man mafcht mit Baffer aus und trodnet im Dibabe. Die Balfte bavon wird ju Afche verbrannt, welche, wenn es blos Pflanzenfaser war, nicht mehr als 1/4 bis 1/3 % bavon beträgt, nicht mit Sauren brauft und hauptfachlich aus Riefelerbe befteht. Ift die Asche alkalisch, so war nicht hinlänglich ausgewaschen, reagirt sie nicht alkalisch, brauft aber mit Sauren, so enthielt die Holzfaser noch oralfauren Ralf. Die andere Balfte ber Pflanzenfafer wird einige Stunden mit fohlenfaurem Rali gefocht, filtrirt, ausgewaschen, guerft mit verbunnter Salgfaure, um ben fohlenfauren Ralf auszugieben, bann mit Baffer, um bie Salafaure wieber ju entfernen, im Dlbabe getrodnet, gewogen und Bas mm biefe Salfte weniger wiegt, als die erfte, find frembe, ber Pflangenfafer eingemifchte Stoffe. Der Auszug mit toblenfaurem Rali wird genau mit Salgfaure gefattigt, die Rohlenfaure burch Rochen verjagt und die Aluffigkeit, wenn fie noch fauer ift, mit etwas Abammoniaf verfest und baraus die Draffaure mit einer Ralklöfung gefällt; die Auflösung muß noch weiter untersucht werben, bann tam endlich ber Gehalt an Pflanzenfafer und oralfaurem Ralt berechnet werben.

Gine befonders abgewogene Quantitat von der getrodneten Pflangen- Ausmittelune fubstang wird ohne alle chemische Behandlung eingeaschert und bie Afche pflangen entunterfucht. Aus der Quantitat bes toblenfauren Alfali berechnet man bie Salibafen. Menge ber pflanzensauren Salze mit alkalischer Basis, wozu die borbergegangene Analyse bie gureichenbe Menge Sauren angeben muß, wenn fie richtig war, ber Gehalt an Chlornatrium und Chlorfalium muß mit bem auf naffem Bege gefundenen übereinstimmen.

Dan fattigt bie Afche mit Effigfaure, trodnet im Bafferbabe ein. um die Riefelfaure abzufcheiben, und gieht bann die effigfauren Salze mit wafferfreiem Alfohol aus, trodinet ein und zerftort bie Effigfaure burch Gluben. Aus bem Ruckstanbe gieht Baffer bas Alfali aus und lagt Ralt und Bittererbe jurud.

Bas der Altohol ungelöft ließ, wird fcmach geglüht, wobei auch noch viel rudftanbiges effigfaures Rali gerftort wirb. Chlorfalium und Chlornatrium werben mit 60procentigem Altohol ausgezogen und mit Platinfalz geschieden. Baffer zieht nun schwefelsaures und phosphorsaures Alkali aus. Aus dem Rückstande nimmt Salzfäure die Erden auf und läßt Abammoniat fallt aus der falgfauren Lofung phos-Riefelerbe ungelöft. phorfaure Rafferde, oft auch Gifenoryb. Sobann werben Raff und Bittererbe geschieben. Die felten vorhandene Thonerbe fallt mit bem phosphoesauren Rale nieber. Sie ift auch jum Theil in ber effigsauren Lofung zu finden.

über die genauere Beschreibung diefes Berfahrens val. Berzelins' Lehrb. ber Chem. 4. Aufl. 1841. 10. Bb. ben Artifel "Analyse" u. Buchner's Grundr. b. Chem. 3. Bb. 1836. S. 520 - 530, ferner lesteren inebesondere über die Analyse mafferiger Gafte und faftiger Pflanzentheile S. 530, trodener Wurgeln, Rinden, Solzer und anderer Pflanzentheile S. 539, öliger Samen 542, mebliger Samen S. 544 zc.

## Lebensprozes ber Bflanzen.

Die Entflehung ber Pflanzen läßt fich auf verschiedene Beife benten, über antftefie fann ftattfinden

1) aus bem fpontanen Bufammentreten rein anorganischer Stoffe gu organifden Berbindungen (Ur. ober mutterlofe Rengung, Generatio primitiva, originaria, aequivoca s. spontanea). Diese Anficht wirb weiter

hung ber Pflanzen im Allgemeinen,

eingetheilt in die von einer bedingten, generatio determinata, und einer unbebingten Urzeugung, g. indeterminata, je nachbem man fich bie Organismen aus ben Berfehungsprobutten abgestorbener Pflanzen und Thiere, ober aus anderen eigenthümlichen, nicht aus organisirten Besen entstandenen, aber boch der organischen Ratur entsprechenden Berbindungen einfacher Stoffe (Urmaterie) entstanben benett. Da inbeffen bie felbftftanbige Eriftenz biefer Urmaterie nicht wohl nachzuweisen ift, fo konnen wit uns hier bei ber Urzeugung nur auf die erfte Art berfelben beziehen.

2) Durch felbitffanbige Entwickelung eines von einer Pflanze abgetrennten lebenden Theiles (Reim) Samenerzeugung, Epigenefie ober Epigenese, generatio secundaria s. seminalis.

Die herrschende Anficht ift bermalen, baf ein lebendes, organifirtes Wefen nur burch Fortpflanzung eines Individuums berfelben Art entfteben tonne, aus einem von bemfelben losgeriffenen (organischen) Theile, welchem bereits die Fahigfeit inwohnt, fich unter ben entsprechenben Umftanben felbft jum Organe ju entwickeln, nämlich aus bem Gi ober bem Samen. Diefe Ansicht hat man hauptfachlich burch folgende brei Puntte zu begrunben gefucht:

Grunbe für Die Gamen-

- 1) weil verschiedene Arten von Pflanzen und Thieren auch unter vererzeugung. schiedenen Berhaltniffen auf, ober in Substanzen verschiedenen Ursprungs entstehen,
  - 2) burch die Entbedung Chrenberg's von dem ausammengesetten Bau jener Thiere, bei benen man vorzugeweise die spontane oder mutterlose Entstehung (Urzeugung) nachweisen zu konnen geglaubt hatte, nämlich ber Infusorien und
    - 3) durch die große Fruchtbarteit biefer lesteren.

Gründe egen bie amenergeus auna.

Bas die angegebenen 3 Sauptfluspunkte für die Ansicht betrifft, daß lebende Befen nur durch Fortpflangung entflehen tonnen, fo laft fich Dandes bagegen einwenben:

1) bag beftimmte Arten von Individuen auch unter verschiedenen Berhaltniffen, b. h. aus verschiebenen Stoffen entfiehen, icheint ber ipontanen Erzeugung aus biefen Stoffen ebensowenig zu widersprechen, als der Möglichteit, daß lebende Wefen immer die ihnen zusagende Rahrung in biefen verschiedenartigen Substanzen finden. Wenn eine und biefelbe Pflanze auf einer gewiffen Bobenart fortfahrt, im Befentlichen gang bie nämlichen Stoffe zu affimiliren, welche fie zuvor auf einem gang verfchiebenen affimilirt hat, ober wenn eine Pflanze aus bem ihr zusagenden Boben in ben einer anderen Pflanze zusagenben verfest, nicht ben Charafter ber letteren annimmt, warum follte biefes Berhaltnif nicht auch gleich bei ber Entftehung eines Individuums ftattfinden konnen, fo, bag alfo im Entstehen beffelben gerabe fo, wie beim Lebensprozeffe felbst, burch gewiffe uns jest noch (wie die Lebenstraft überhaupt) völlig unbefannte Berhaltniffe aus ben verschiebenartigften Berbindungen ganz gleichartige ausgeschieden werden, wenn nur die Bestandtheile ber letteren überhaupt

in ben erfteren enthalten waren, ober wenigftens bie Umgebung (Luft und Baffer) bie fehlenden ju erganzen vermochte.

- 2) Bas den Biberfpruch betrifft, daß aus leblosen, nicht organisiten Substanzen unmittelbar nicht Organismen von so vielsacher Zusammensesung, wie z. B. die Insusorien entstehen könnten, so braucht man auch durchaus nicht anzunehmen, daß solche Organismen gleich in ihrer vollskändigen Ausbildung der leblosen Materie entwachsen, sondern es können bei der spontanen Entstehungsweise dieselben Entwickelungsstufen gedacht werden, wie bei der Entstehung aus Samen oder Eiern.
- 3) In der großen Fruchtbarkeit der Infusorien hat man-eine Fürsorge von Seite der Natur gesehen für ihre Fortpstanzung, da erst von einer sehr großen Menge Eier ein ganz kleiner Theil einen ihrer Entwickelung günstigen Boden erreicht, allein diese Fruchtbarkeit scheint in dem niederen Entwickelungsgrade solcher Wesen an und für sich begründet zu sein, indem bei denselben die zur Erzeugung eines Individuums erforderliche polare Spannung in einem so untergeordneten Grade stattsindet, daß sie sich um so viel öfter wiederholen kann, als sie bei den weiter entwickelten Thieren eine höhere Potenzirung erreicht. Sie sinden bei ihrer Kleinheit weit leichter den nöthigen Raum und hinreichende Nahrung und müssen selbst, wenn sie höheren und zugleich größeren Thieren zur Entwickelung, zur Nahrung dienen, zu diesen in einem solchen Zahlverhältnisse stehnswohl für den Ort ihrer Entstehung gelten, als für andere Räumlichkeiten, in welche sie sich verpstanzen sollen.

Ferner, hat man noch eingewendet, wurde die Natur die Pflanzen und Thiere, welche spontan entstehen können, immer so und nicht auch bisweilen aus Samen oder Giern entstehen laffen, allein warum gibt es dann z. B. so viele Pflanzen, welche sich zugleich durch Samen und durch Sproffen, Zwiedeln oder Anollen fortpflanzen?

Andere zu Gunsten dieser Ansicht sprechende Beobachtungen laffen sich auch leicht anders beuten, wie z. B. die von Schwann, wonach in einem Fleischinfusum keine Infusorien entstehen, wenn es zum Kochen erhist worden war. Es kann nämlich durch Temperaturerhöhung eine Abanderung in der chemischen Constitution des Fleischauszugs eintreten, welche eine Entstehung von Infusorien auf längere Zeit nicht mehr zuläßt.

Man hat die plösliche Entstehung gewisser Pflanzen bei dem Eintritte der ihnen entsprechenden Berhältnisse auf einem Boden, welcher sie zuvor nicht erzeugte, daraus erklären wollen, daß die Samen, welcher süher unter ungünstigen Berhältnissen in benselben Boden gekommen waren, stets zu Grunde gegangen, oder unentwickelt im Boden liegen geblieben seien. Allein bei der großen Menge, in welcher sich gewöhnlich solche Pflanzen gleich Anfangs zeigen, kann man gewiß nicht annehmen, daß nicht ein mal ein kleiner Theil jener Samen sich sollte entwickelt haben, welche früher unter ungünstigen Berhältnissen auf einen Boden kamen, da solche Samen, wenn man sie auch unter noch viel ungünstigeren Verhältnissen in den

Boben bringt, fust nie ermangeln, aufzugehen und sich zu entwickein, mag auch ihr Wachsthum weniger üppig sein, als in dem ihnen gerade entsprechenden Boden; und wenn dieselben auch auf dem ungünstigen Boden allmälig wieder ausgehen, so hätte man doch z. B. immer einzelne Feldpstanzen in Wäldern beobachtet haben muffen, wenn ihre Samen edens vor als nach Austrottung der Wälder dahin gelangt wären, und umgekehrt in undewaldeten Gegenden einzelne Waldpflanzen, welche man so scheint häusig dinnen Jahresfrist an Orten, wo Buchen gerodet wurden, die Tolltirsche, während vielleicht mehrere Stunden und Meilen im Umkreis nirgends Tolltirschen zu sinden sind, von denen man die Samen durch den Wind verdreitet, oder wegen ihrer Siftigkeit noch weniger durch Thiere herbeigebracht glauben könnte. Wie kommt ferner der Same der Mistel (Viscum album) zwischen die Borke der Bäume?

Wollte man aber für die Pflanzen von der Analogie einen Beweis hernehmen, daß wohl Riemand an die spontane Erzeugung höherer Thiere glauben wird, so möchte sich das Ausbleiben ihrer spontanen Entstehung in unseren Tagen daraus erklaren, daß die Erdrinde durch die letten großen Umwälzungen in der Art verändert worden ist, daß sie jest nur mehr die Bedingungen zur spontanen Entstehung von Pflanzen und niederen Thieren hervorbringt.

Die Geologie lehrt uns, daß in den verschiedenen Bilbungsperioden der Erdrinde die Thier: und Pflanzengattungen nicht auf einmal, sondern allmälig, b. h. einige, und zwar gerade die höher entwickelten, erst dann entstanden, als andere und zwar unvollsommnere schon längst vorhanden und oft auch schon wieder verschwunden waren. Wenn demnach die manchfaltigen Organismen offenbar zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, in welchen ihnen gerade die Beschaffenheit des Bodens und der Luft am günstigsten war, so kann es doch gewiß als keine Unmöglichkeit angesehen werden, daß auch an gewissen Orten neue Organismen entstehen können, sobald die ihrer Entstehung günstigen Berhältnisse bort eintreten.

Übrigens burfte es immerhin naturgemäßer erscheinen, blos die Annahme einer spontanen Erzeugung von Samen und Giern, nicht aber unmittelbar von wirklichen Individuen anzunehmen, wonach das Giben übergang vom einfachen, unorganisirten zum zusammengesetten Organismus bilden wurde, so daß Harvey's Ausspruch: Omne vivum ex ovo ungeschmalert seine Geltung behalten möchte.

Die Pflanze findet alle ihre Bestandtheile in ber anorganischen Welt und man darf glauben, daß dieselbe unbekannte Kraft, welche das Leben ber einmal entstandenen Pflanze aus unorganischen Stoffen erhält, auch ihre Entstehung aus denselben zu bedingen vermag, und da doch ursprünglich alles Zusammengesete aus dem Einfachen abstammen — alles

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ruft in ben ökonom. Reuigkeiten und Berhanblungen 1845. Rr. 70 und Forft- u. Sagdzeitung, 1839. S. 359 und 511.

Organische einmal aus bem Anorganischen entstanden sein muß, so ist nicht einzusehen, warum nicht wenigstens für manche Arten von Individuen auch jeht noch die erforderlichen Berhältniffe stattfinden sollten, daß sie direct aus anorganischen, oder aus leblosen (zersesten) organischen Stoffen entstehen können, ohne einer Fortpflanzung oder Theilung von Individuen zu bedürfen. 1)

Was ber Chemie bis jest gelungen ift, betrifft blos die herstellung von nicht organisirten Stoffen, welche sonst nur als Rückbildungsprodukte aus assimilirt gewesenen Stoffen vorkommen. Man hat bisher in der That nur die Entstehung der Pflanzen aus schon organisirter Grundlage, aus dem Keime beobachtet. Über den Uranfang des Keimes aber wissen wir nichts.

Man hat zwar die von den allgemeinen chemischen Gesethen so febr abweichenden chemischen Gefete ber Lebenstraft baburch mit letteren in Ginklang zu bringen gefucht, daß man die Wirkung der Lebenekraft in ben Organen mit ber Contaktverwandtichaft (f. S. 15) verglichen bat, woburch 3. B. die Schwefelfaure bas Startmehl und Baffer zu Bucker vereinigt. Man tonne bereits fo viele organifche Berbindungen, wie Gummi, Buder, Bengoë-, Bimmt-, Balerianfaure auf tunftlichem Bege barftellen, und wenn man auch viele andere fo noch nicht babe erhalten konnen, fo liegen fich ja umgefehrt auch viele Berbindungen tunftlich hervorbringen, welche noch nicht burch ben Draanismus feien erzeugt worben. Allein die Sache ift bamit noch nichts weniger als erledigt, wenn man bedenkt, daß ber Unterschied amifchen Lebenstraft und gewöhnlicher Bermandtschaft weit weniger in der Berichiedenheit der Berbindungen liegt, welche beide hervorbringen, als barin: Die gemöhnliche Bermanbtichaftsfraft erzeugt ftets nur gleichartige - mechanisch einfache Rorper, die Leben etraft aber ungleichartige, b. h. mechanisch in einer bestimmten Ordnung gusammengefeste Körper (Drgane und Drganismen).

Dieser Unterschied widersest sich für jest noch jeder Analogie und Erklärung, und es läßt sich danach vorläusig die Annahme einer von der gewöhnlichen Berwandtschaftetraft völlig abweichenden chemischen Berwandtschaftstraft rechtfertigen, welche wir Lebenstraft nennen. Bermögen wir
und auch die Wirtsamkeit der ersteren um nichts besser zu erklären, als
die der lesteren, so sind wir mit dieser doch insofern vertrauter, als wir
sie vom ersten Anfang an verfolgen können. Wir vermögen selbst die complicirtesten anorganischen Berbindungen ohne alle prädisponirende Mitwirztung schon vorhandener analoger Körper zusammenzusezen. Bei den lebenden Organismen dagegen haben wir noch nichts, als blose Assimilation, aber noch keine Entstehung aus Elementen beobachtet. Denn was
ist ein Keim anders, als ein Theil eines organisirten Ganzen, der nach
seiner Lostrennung von diesem fortfährt zu assimiliren und sich zu entwickeln?

<sup>1)</sup> Über die Bereinigung beider Ansichten (ber Ur: und Samenerzeugung) in chemischer Beziehung vgl. Mulber, Bersuch einer allgem. Physiologie. 1844. S. 79.

Bon der unmittelbaren Entstehung organisirter Körper aus nicht organisirten wirsen wenig, daß man daran zweiseln konnte, ob sie (die Generatio aequivoca) nur jest überhaupt noch stattsinde.

Man fagt ferner, es sei nichts in ber Pflanze, als was von Aufen hereingekommen sei, und mit diesen Stoffen können keine anderen als die ihnen eigenthümlichen Kräfte eingeführt worden sein. Was sich im Organismus erzeuge, muffe bemnach Alles nach den allgemeinen Gesehen der Berwandtschaft entstehen. Wir seien deshalb nicht zur Annahme einer eigenen, von der gewöhnlichen Berwandtschaftskraft verschiedenen (Lebens-) Kraft berechtigt, weil die im Organismus erzeugten Berbindungen unter den gewöhnlichen Umftänden nicht zu Stande kämen.

hierauf muß man entgegnen: Dag die Lebenstraft teine wirkliche chemische Kraft sei, mag wohl nur von Benigen in Abrede gestellt sein. Es tann nur behauptet werden, baf ihre Gefege von ben gewöhnlichen Gefeben ber chemischen Bermandtschaft abweichen. Auch unter ben gewöhnlichen Umftanden wird die chemische Berwandtschaft durch verschiedene Ginfluffe, wie Cohafion, Barme, Licht ze. mobificirt. Bon vielen berfelben und namentlich vom Licht wiffen wir, wie beträchtliche Abweichungen baffelbe auch im Lebensprozeffe bewirft, und boch erzeugt ber Drganismus fo viele Produkte, die außer ihm noch nicht entstanden. Es muffen bemnach im lebenden Organismus noch besondere Umftande obwalten, welche die Bermanbtichaftetraft fo abandern, bag bie ihm bargebotenen Glemente fich ju anderen Berbindungen gruppiren, als außer bem Drganismus. Diefe Umftanbe find uns für jest noch völlig unbefannt, wir nennen baber biefe eigenthumlich abgeanberte Bermandtichaftetraft, ober, wenn man lieber will, ben Inbegriff jener unbefannten Umftanbe, welche bie chemifche Bermandtichaft in diefer Beife abandern, theils der Rurge halber, theils um unfere Unwiffenheit einzugestehen, nicht um fie zu bemanteln, Lebenstraft.

Das Sebiet der chemischen Beobachtungen hat sich also für jest blos auf die Entwickelung des Reimes, auf den Keimungsprozes erstreckt.

Die gur Keimung nöthigen Bebingungen

- Als Bebingungen für bas Erwachen ber Lebensthatigkeit im Reime hat man Folgenbes erkannt:
- 1) Eine feuchte Umgebung, aus welcher ber Same eine gemiffe Menge Waffer einzusaugen vermag.
- 2) Eine den Gefrierpunkt übersteigende Temperatur, weil, wo das Wasser in fester Form ist, keine Lebenserscheinungen möglich sind. Die Temperatur darf aber ebensowenig  $+40^{\circ}$  C. überschreiten, weil das anfangende Leben durch höhere Warme zerstört wird. Nach Edwards und Colin geht das Keimungsvermögen nicht verloren, wenn man trockene Samen einer Temperatur von  $-40^{\circ}$  oder  $+70^{\circ}$  ausset, bei  $+75^{\circ}$  aber ist es zerstört. Bei  $+45^{\circ}$  hört das Keimungsvermögen in seuchter Erde gleichsalls auf, wiewohl Samen längere Zeit in Wasser von  $+50^{\circ}$  C. liegen können, ohne daß alle Körner ihre Keimkraft verlieren, bei einigen aber sindet dieses statt. Derselbe Warmegrad, welcher im Frühlinge die

Lebensfraft ber erwachsenen Solapflange erregt, + 10 bis 15 . C., ermedt auch im Allgemeinen bie Samen gur Reimung.

- 3) Duß ber Same mit ber Luft in Berührung fein.
- 4) Der unmittelbare Einfluß der Sonnenftrahlen ift bem Reimen nachtheilig. Die Samen fterben, ohne zu teimen. Im gerftreuten Lichte keimen fie gwar, aber viel langfamer als im Dunkeln. Doch ift es ben neueften Beobachtungen aufolge nicht bas Licht felbft, welches bie Reimung verhindert, fondern bie durch baffelbe erzeugte Barme, welche bie Samen austrodnet.

Die ben Samen umgebende Erbe hat beim Reimen teinen anderen Abeorie bes 3med, ale biefe brei Bebingungen ju forbern, benn bie Reimung erfolgt 3. B. auf naffem Fliegpapier ebenfo gut, als in ber Erbe. Bahrend bas Baffer bie organische Daffe ber Cotylebonen burchbringt, entfieht ein von Barmeentwickelung begleiteter chemifcher Prozef, welcher aber nur bei ben Grafern etwas genauer ftubirt ift.

Ţ

Das Baffer loft die loslichen Stoffe auf und es bilbet fich babei eine im ungefeimten Samen nicht vorhandene Subftang, Die Diaftafe; welche bie Eigenschaft besitt, bie vorhandene Starte theils in Gummi, theils in Bucker zu verwandeln, welche nun aufgelöft als Rahrungsftoff in die entftebenbe Pflange übergeben tonnen.

Bahrend bes Reimens verbindet fich ein Theil bes Rohlenftoffs ber Pflanze mit bem Sauerftoff ber Luft zu Rohlenfaure, welche entweicht, wahrend ber Sauerstoff und Bafferstoff bes Samens unvermindett in ben Reim überzugehen scheinen. Die Samen teimen baber in einer Atmosphare von Rohlenfaure, Bafferftoff und Stidftoff nicht, fonbern werben barin beim Borhandenfein ber übrigen Bebingniffe ber Gahrung und Kaulnif gerftort, bagegen erfolgt in reinem Sauerftoffgas bie Reimung fehr gut. Sauffure fand, bag gequollene Samen in Stickftoffgas etwas Rohlenfaure entwideln, nachher aber fterben. Sie liefern alfo beim Mangel von Sauerftoff in ber umgebenben Luft ben Sauerftoff felbft, um ben Rohlenftoff als Rohlenfäure abzuscheiben. Auch etwas Stickftoff wird bei ber Reimung von ben Samen aufgenommen, jeboch um fo weniger, je reicher die Luft an Sauerftoff ift.

Bor ber vollständigen Entwickelung ber Blatter lebt die Pflanze ein- Grnahrung gig von ben in ben Cotylebonen angehäuften Rahrungestoffen. Hartig fcnitt die Samenlappen junger Gichen und Buchen ab, bevor die erften Blatter völlig ausgewachsen maren, fie lebten zwar noch einige Bochen fort und wuchsen noch etwas in die Lange, allein Blatter und Rnofpen entfalteten fich nicht weiter und nach feche Bochen maren alle abgeftorben. Nach Sauffure 1) bagegen geht bas Baffer bei Getreibepflanzchen, wenn man bas Endospermum megschneibet und die Burgelchen in Dammerbe fest, Anfangs amar etwas langfamer, fpater aber ebenfo gut von ftatten, als

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen. Rr. 461 u. 462; pharm. Centralbl. 1842. S. 308.

bei unverfehrten Pflanzchen. Das humusertratt könnte banach (wemig: ftens bei Monocotylebonen) bas Startmehl erfesen.

Sobald die Pflanze ihre Entwickelung aus dem Keime vollendet hat, assimilitt sie die ihr von Außen dargebotene Rahrung ihrer Ratur, d. h. dem Prozesse gemäß, welcher durch die Bedingungen ihrer Entstehung in ihr angeregt worden ist. Bei einer und derselben Rahrung behauptet jede Pflanze ihren chemischen Charatter, ihre eigenthümliche Zusammensehung. Ihre specifische Berschiedenheit beruht daher auf den verschiedenen Verhältnissen, in welchen die Rahrungsstoffe in jeder Pflanzenart durch die Assimilation zusammentreten. Die Rahrungsstoffe selbst sind der Hauptsache nach immer dieselben.

Urfprung ber Pflangennahrung, Man unterscheibet bei ben Nahrungsstoffen der Gewächse eine anorganische und eine organische Pflanzennahrung. Erstere besteht in
Stoffen, welche sich in den Pflanzen wieder als anorganische Säuren, Basen und Salze erkennen laffen, lettere in solchen Substanzen, deren elementare Bestandtheile bei der Assmilation sich zu ganz neuen, den sogenannten organischen Berbindungen gruppiren, während sie selbst ursprünglich organischer Natur sein mögen, wie die Humussäure, oder anorganischer,
wie Wasser oder Koblensäure ze.

a) ber anore

Bas man bemnach unter ben anorganischen Rahrungsstoffen verftebt, tann von ben Pflanzen, insofern biefe Substanzen nicht flüchtiger Ratur, alfo nicht von der Luft auführbar find, nur aus dem Boden aufgenommen werben. Dies hat man inbeffen fruber bezweifelt, weil der Boden gerade von benjenigen Stoffen, bie man in der Pflange findet, oft nur wenig, jumeilen gar nichts zu enthalten scheint. Man glaubte fich baber zu ber Annahme berechtigt, bag biefe Stoffe burch ben Lebensprozes mittelft Umwandlung aus anderen Elementen und ihren Berbindungen erzeugt wurden. Allein es zeigte fich, bag Pflanzen, welche fich in einem von allen aufloslichen Substangen freien Boben entwideln, auch gerade nur fo viel anorganische Bestandtheile enthalten, ale bie Samen, aus benen fie fich barin erzeugten, wie fich namentlich aus ben forgfältigen Untersuchungen von Polstorff und Wiegmann ergibt. Sie fanden, daß der Same von Lepidium sativum in einem mit fein geschnittenem Platindraht gefüllten Platintiegel gefaet, mit reinem bestillirten Baffer befeuchtet und forgfältig gegen Staub geschütt, Pflanzchen lieferte, beren Asche gerade so viel betrug, als die des Samens. Als sie dagegen den Samen in mit Königswaffer ausgezogenen Quargfand faeten, mar ber Afchengehalt ber unter ben nämlichen Umftanben gezogenen Pflanzchen boppelt fo groß. Bei ber Untersuchung bes Sandes fand sich, daß er ungeachtet der Behandlung mit Königswaffer noch 3,1 % an Rali, Ralt, Magnesia, Thonerbe und Gifenoryd enthielt, welche nach monatelanger Behandlung mit tohlenfaurehaltigem Baffer (burch Bermitterung) baraus abgeschieden wurden. Als fie benfelben Samen auf einen bem natürlichen Boben funftlich nachgebilbeten faeten, trugen die Pflanzen sogar Früchte und lieferten 5 — 6 Mal so viel Asche, als der Same.

Diefe Berfuche beweisen, daß auch ber reinfte Quarafanbboben immer noch Berbindungen enthalte, welche allmalig burch Berwitterung zerfest, ben Pflangen bie nothigen Bafen liefern und baf jene Menge anorganischer Stoffe, welche bie Pflanze mehr, als ber Same enthalt, jeder Beit von Außen aufgenommen wird und zwar ausschließlich aus bem Boben.

Die Bodenbestandtheile, welche von den Pflanzen aufgenommen werden follen, muffen aber in fluffiger Form vorhanden fein, um die Bellenmande burchbringen gu tonnen, welche bie feinften Filter barftellend von teinen ungelöften Stoffen burchbrungen werben (val. S. 458). Das Regenmaffer führt bie mineralifchen Theile bes Bobens in aufgetofter Form theils unmittelbar ben Burgeln gu, theils in bie Tiefe bes Bobens. Dort merden fie zwar von den Burgeln nicht mehr erreicht, aber bei trockenem Better fleigt bas hinabgefchmemmte Baffer mit ben barin geloften Subftangen durch Capillaritat wieder in die oberen Schichten berauf, mo fich bie burch ftarten Regen verdunnte Auflofung burch Berbunftung wieber concentrirt.

Die Alfalien find fcon in reinem Baffer, Ralt- und Talterbe als Carbonate und Phosphate in toblenfaurehaltigem, in Berbindung mit bumusfaure auch in reinem Baffer löblich. Gifen- und Manganoryd merben burch die Bermefung organischer Stoffe ju Orobul reducirt und find bann gleichfalls als Bicgrbonate loslich. Dan fieht dies beutlich, wo eine Wurzel in einer durch Gifenorod gefarbten Erbe verweft. Rund um bie Burzel entsteht ein weißer Fleck, indem das Eisenoppd reducirt und als Ornbul weggeführt wird.

Auch bei ber Berbunftung bes Seemaffers werben Salze als feiner . unfichtbarer Staub mit emporgeriffen, welche burch bie Winde nach allen Richtungen vertheilt, bei ruhigem Better auf den Boden niederfallen.

Das Rabere über bie anorganischen Rahrungsstoffe ber Pflanzen finbet bei ber Bobenfunbe Berudfichtigung.

Auch in Bezug auf bie organischen Rahrungestoffe ift viel barüber b) ursprung gestritten worden, ob fie bie Pflanzen bios aus ber Luft, ober aus ber ichen Pflanzen bios aus ber Luft, ober aus ber ichen Pflanzen. Luft und aus bem Boben augleich aufnehmen. Bur erfteren Anficht haben vorzüglich bie Beobachtungen geführt, bag Pflanzen in einen Boben aus völlig unlöslichen Substanzen, wie Schwerspath, Schwefelblumen u. bgl. gefdet ober gepflangt fich entwickeln und lange gebeiben, ja bag man einen ausgewaschenen Seefand, worin taum eine Spur von Nahrungsstoff (Bumus) ju finden ift, mit Riefern anbauen tann, welche in 50 Jahren nicht nur bem Boben eine reichliche Beimengung und Dede von organischen Stoffen liefern, fonbern auch eine große Daffe Solz erzeugen.

Allein man barf nur bie meiften Topfpflanzen betrachten, wenn fie im zweiten Sahre nicht in neue Erbe verfest werben, fie tommen berab ju mahren Miniaturgeftalten. Daffelbe ift ber Fall mit Pflanzen auf magerem Boben, welche jahrlich geerntet werben. Bebenkt man auf ber anberen Seite, wie auf nachten Felfen, burch Entstehung von Flechten, barauffolgende Moofe und endlich auch Pflanzen höherer Art nach Sahren ein fruchtbarer Boben entfteht, ebenfo wie bei einem Rieferwalbe auf aus-

gewaschenem Sande, so muß es einleuchten, daß es nicht einerlei fein kann, ob die Stoffe, welche sich die Pflanzen jährlich aus der Luft affimiliren, durch die Berwefung der Pflanzen oder des abfallenden Laubes an Ort und Stelle dem Boden wieder einverleibt werden, oder als Stroh und Futter in die Scheune gelangen.

hierburch ware die Annahme ber ausschlieflichen Ernahrung aus ber Luft widerlegt, aber obige Berfuche hatten boch noch immer die Geltung, daß der Reichthum des Bodens an affimilirbaren Stoffen zwar allerdings aur üppigeren Entwickelung ber Pflanzen beitrage, allein burchaus feine unumgangliche Bedingung jur volltommenen Ausbildung ber Pflanze bilbe, ba fie, wenn auch weniger uppig, auf bem magerften (aller auflöslichen Stoffe beraubten) Boden eriftiren könne. Allein das Samenkorn oder ein abgefchnittener 3weig bringen fo viel Rahrungeftoffe mit in ben mageren Boben, baß fie barin, wenn er nur feucht genug ift, wie ein in Baffer gestellter Zweig fo lange fortjuleben vermogen, bis ber in bem Samentorn ober 3meige vorhandene Nahrungsftoff zerfest und erichopft ift. gere, aber feuchte Boben unterfcheibet fich hier nur vom blogen Baffer durch feine Porofitat, welche ben Luftzutritt zu dem unter ber Erde befindlichen Samen oder Ameigende vermittelt. Dieser Luftzutritt aber ist nothig, um den vorhandenen Rahrungevorrath zur Keimung oder Burgelbilbung verwendbar zu machen. Che aber icon lestere beginnt, beobachtet man bei Pflanzenzweigen eine fo ftarte Absonderung, daß bas Baffer, in welches man biefelben gestellt hat, gang braun bavon gefarbt wirb. Diefe Ausscheibung aber unterliegt fogleich einer Beranberung unter bem Ginfluffe ber Luft und bes Baffers, und fo wird burch biefe Bermanblung aus einem Ausscheidungsftoffe wieder ein neuer Nahrungsftoff. 1) Die Beranderung diefer Ausscheidungsftoffe an der Luft geht fo fchnell von ftatten, bag man fie hier gar nicht verfolgen tann; allein bag wirklich eine Beranderung daran stattgefunden habe, sehen wir an dem Farbwechsel ber ausgeschiedenen Substanz. Sie hat in der Regel eine braune Farbe, welche so intenfiv ift, bag ber frifch ausgepreste Pflanzensaft nicht farblos ober wenigftens nicht hellfarbig fein tonnte, wenn bie braune Rarbung nicht erft an ber Luft entstanden mare. Sie icheint mit ber Farbveranderung des Rabrungefaftes gleichen Schritt zu halten, welche nach einigen Minuten an ber Luft erfolgt, wie man bies sieht, wenn man z. B. einen frischen 3meig gerbricht, wo die weißen Bruchflachen nach furger Beit braun werben.

Die Erklarung bes Reimens in unlöslichen Substanzen hat noch weniger Schwierigkeit, weil zur Reimung nichts als Waffer und Luft von entsprechender Temperatur erforderlich ift.

Die Wurzelausschiedung vermag indessen nicht mehr zu leiften, als bie bochft fparsame Fortbauer ber Pflanze zu sichern, außer bei ben Pflanzen,

<sup>1)</sup> R. hermann hat gefunden, daß die extraktiven (alfo an der Luft bereits veränderten) Bestandtheile der Psanzenfafte aus Modersubstanzen (humus-, Quell-, Quellagfaure 2c.) bestehen.

wo die entwickelte Thatigkeit der Blätter, wie bei den Cactusarten, die Bodennahrung entbehrlicher macht. Sonft ist aber zum Wachsthum der Pflanze jederzeit die Aufsparung des Laubes für den Boden nöthig, wie dies auch in den Wäldern geschieht.

Die Pflanzennahrung aus bem Boben ift also ber aus ber Luft in Beziehung auf die Priorität der Entstehung untergeordnet, aber zur Entwickelung der meisten Pflanzen völlig unentbehrlich. Wahrscheinlich ist sies aber auch zu ihrer bloßen Fortdauer, doch steht lesteres noch so lange in Frage, die es gelungen sein wird, bei einem Bersuche die Wurzelausscheidebung sogleich aus der Umgebung der Pflanze abzuleiten, was aber so leicht nicht gelingen möchte, weil durch Anwendung von zu vielem Wasser auch noch andere Störungen, namentlich die des Luftzutrittes herbeigeführt werden. Der bei Weitem größte, oder organische Theil der Bodennahrung scheint also aus der Luft durch die Pflanze selbst in die Erde gelangt zu sein. Ob aber die Nahrungsstoffe der Luft nicht auch aus dem Boden abstammen, oder sich von vornherein in der Luft vorsanden, ist eine Frage, die erst mit jener erledigt werden wird, ob zuerst der Same, oder die Pflanze eristirt habe.

Dag übrigens bie Bobennahrung gegen bie aus der Luft teine verschwindende Größe fei, ergibt fich hinlanglich aus der vielfachen Bunahme einer aus magerem auf fetten Boben verfetten Pflange, fo wie auch baraus, baf bie Burgel fich mit berfelben Maffe von Bergweigungen im Boben ausbreitet, wie die Zweige in der Luft. Diefe Ausbreitung hat aber offenbar nicht ben blogen 3med, ber Pflange Feuchtigfeit ju liefern, fonft murbe es nur Bafferpflanzen geben, ba fich bie Pflanze ben ihr am beften gu= fagenden Standpunkt felbft mablt, b. h. ber Same nur ba gebeiht, wo er bie nothige Nahrung findet, die Cacteen der Tropenlander konnen unmoglich in bem ausgetrodneten Boben ber heißen Bone Feuchtigkeit fuchen, ba fie biefelbe viel reichlicher in ber Luft finden. Es fcheint vielmehr ber Boben außer gur Bafferguführung beftimmt gu fein, bie von ber Burgel ausgefchiedenen Stoffe vor Berdunftung ju fcugen, ohne biefelben, wie bies im reinen Baffer gefchieht, ju fehr ju verbunnen, und jugleich burch feine Porofitat ben Luftzutritt jur Drobation ber organischen Nahrungestoffe ju geftatten, ba ju naffer Boben ben Landpflangen fo menig jufagt, ale blofes Baffer ohne Erbe.

Sanz ausgemagerter (von allen auflöslichen Substanzen befreiter) Boben ist also gleichsam ein Behälter für die Wurzel, worin sich so viel Baffer vorsindet, daß ihre Ercremente (sit venia verbo) nicht vertrodnen, wie dies an oberirdischen Theilen, z. B. an den Blättern der Fall ist, sondern sich in feuchtem Zustande unter Mitwirkung der Luft wieder in Nahrungsstoffe verwandeln können; denn auch bei Pflanzen in sließendem Baffer ist der Abstuß besselben an den Stellen, wo Pflanzen wachsen, immer gehemmt, theils durch Anhäufung von Burzeln, theils durch örtliche Berhältnisse. Ferner haften bei Wasserpflanzen die Ausscheidungsstoffe als

eine braunische Substanz nach Brugman's Beobachtung') an ben Wurzein, wo sie nach Einwirtung der im Waffer gelöften Luft gleich wieder aufgesogen werden können. Endlich ift aber nicht blos bei stehenden, sondern auch bei fließenden Waffern der Gehalt an aufgelöften organischen Stoffen keinesweges unbedeutend, obgleich die Basserpflanzen durchschnittlich arm an festen Bestandtheilen sind, so daß sie also nur sehr verdunter Auflösungen organischer Stoffe bedürfen.

Für die Annahme, daß die Ausscheidungsstoffe der Burgel von derfelben spater wieder aufgenommen werden, spricht besonders der Bersuch bes Fürsten von Salm-horstmar (S. 391).

Die Bodennahrung ift nur jum Wachsthum nothig, jur bloßen Fortdauer des Lebens reicht die von den Blattern aufgenommene Luftnahrung
hin, wie in der Zeit zwischen dem Laubfall und der Saftbewegung, wo
noch teine in der Pflanze angehäuften Nahrungsfloffe in Anspruch genommen werben.

Man kann bemnach im Allgemeinen aufstellen: Die Pflanzen nehmen die Rahrung zur Fortdauer bes Lebens aus bem Boben, zum Bachsthume aber aus Boden und Luft zu gleicher Zeit. Aus dem Boden schöpft die Burzel, aus der Luft die Blätter die zu afsimilirenden Stoffe. Bor der Entwickelung der Blätter empfängt der Keim seine Rahrung aus dem Samen, die Knospe aus dem Materiale, welches sich zu diesem Ende nach dem Aushören des Wachsthumes nach Außen, vom August dis zum Winter im Holze und in der Rinde ansammelt. Es bliebe nun noch übrig zu ermitteln, auf welche Weise diese Aufnahme stattsindet und welche Stoffe die Pflanze aus dem Boden, welche aus der Luft aufnimmt.

Function der Burgel.

Bas ben Aggregatzustand ber aufzunehmenden Stoffe betrifft, so sind hierzu blos tropfbar stuffige und gasförmige Körper geeignet. Die Burgeln nehmen sie vorzugsweise in flussiger, die Blatter in luftartiger Form auf.

Man hat die Auffaugung der Wurzeln aus der Capillarität poröser Körper zu erklären gesucht, aber sie allein kann diese Aufsaugung nicht bewirken, denn mit derselben Kraft, womit Haarröhrchenporen aufsaugen, halten sie auch die Flüssieiten zuruck, allein die Wurzel gibt sie beständig wieder ab, so daß sie die die außersten Theile der Pflanze gelangen.

Besser läßt sich baber bie Aufsaugung und zugleich die Ausscheibung von Flüssigieiten burch die Wurzel erklären nach den Gesesen der Endosmose, wonach eine durch zwei verschiedenartige Flüssigieiten getrennte häutige Scheibewand vermöge einer Art von Austösung, wobei sie aber nicht flüssig wird, von der einen mehr aufnimmt als von der andern, so, daß vermöge der geringeren Fähigkeit von Seite der dichteren Flüssigieit, die Scheidewand zu durchbringen, die Flüssigkeit in größerer Quantität nach dem Behälter anströmt, worin sich die bichtere besindet, während umgekehrt von letzterer nur eine verhältnismäßig kleine Menge zur anderen herübergeht; diesen entgegen-

Diss. de Lolio ejusdemque varia specie L. B. 1785.

gesetten schwächeren Strom hat man Erosmofe genannt. 1) Die Endosmose kommt jedoch nicht immer auf Seite der dichteren Flüsskeit, sondern überhaupt auf Seite derjenigen, welche die Membran am schwierigsten durchdringt. So geht durch eine thierische Membran Wasser zum Alkohol, durch ein Kautschukklen hingegen Alkohol zum Basser, weil erstere leichter von Wasser, lesteres leichter von Alkohol durchdrungen wird.

Da nun burch die Berdunftung an der Peripherie der Pflanze die aufgenommene Fluffigkeit fortwährend concentrirt wird, so muß die Auffaugung durch die Burzel auf der stärkeren Ginströmung der dunneren Bodenfeuchtigkeit zum dichteren Rahrungsfafte in der Pflanze und die Ausschleidung der Wurzel auf der geringeren Ausströmung von der dichteren Fluffigkeit in der Pflanze nach der dunneren im Boden beruhen.

Bei höherer Temperatur wird mehr Wasser durch die Pstanze verbunstet und bemnach auch mit diesem Wasser mehr seste Stoffe in ausgelöster Form von der Pstanze ausgenommen, als dei niedriger, daher auch die zunehmende Wärme der Witterung, der Jahredzeit und des Klima's das Wachsthum der Pstanze befördert. Bei der Nacht, wo die Verdunstung durch die Pstanze geringer ist, sindet die Anziehungstrast der Bodenstüssigkeit weniger Widerstand in der Dichtigkeit des Pstanzensastes, daher nach Macake-Prinsep's Versuchen die Wurzel dei Racht mehr aussscheibet als dei Tage.

Wird der Saftstrom von Unten nach Dben künstlich unterbrochen, d. B. durch Ablösung eines ringförmigen Rindenstreisens, so concentriren sich die Safte im oberen Theile. Derselbe trägt reichlicher Blüten und Früchte, lettere reisen schneller, die Blätter fallen früher ab und der Theil wird stärker im Holze, als der unter dem Schnitte. Die gezwungene Annahme eines eigenthümlichen absteigenden Rindensaftes wird nach dieser einfachen Unsicht entbehrlich. Die Ratur der von der Wurzel ausgeschiedenen Stoffe ist noch nicht erforscht.

Sowohl organische als anorganische Stoffe, welche für Thiere Sifte sind, sind es auch für Pflanzen; sowohl Auflösungen als Gase. Sie scheinen mit den Bestandtheilen ihrer Organismen Verbindungen einzugehen, burch welche der ursprünglich in der Pflanze angeregte chemische Prozes (Lebensprozes) vernichtet wird.

Birfung der Gifte auf Pflanzen.

Säuren töbten die Pflanzen auch noch bei sehr großer (mehrere hunbertfacher) Berdunnung nach 1 bis 2 Tagen. Selbst kleine in der Atmosphäre zerstreute Mengen werden der Begetation noch auf große Entfernung schäblich, wie dies die Säuren- und Sodasabriken zeigen, wo man Salzsäure aus Chlornatrium abscheibet, während Menschen und Thiere nicht merklich davon afsicirt werden. Wenn Pflanzen durch kleine Mengen verdunnter Säuren durch Ahung zu Grunde gehen, von denen sie selbst

<sup>1)</sup> Bgl. auch Rapier über ben Ginfluß ber Elektricität auf Enbosmofe im Philosophical Magaz. Juli 1846. S. 10; Ann. d. Chem. u. Pharm. v. Bohler u. Liebig. 60. S. 146—151.

große Mengen enthalten, wie der Sauerampfer und Sauerklee durch Sauer-kleefaure, so muß dies daher kommen, daß die sauren Saste in eigenen Zellen abgesondert werden, auf welche sie keine Einwirkung zu haben scheinen, während diese Einwirkung auf andere Zellen sehr augenscheinlich ist. Weit weniger nachtheilig wirken Alkalien, und in hinreichend kleiner Menge befördern sie sogar die Begetation. ') Scharf narkotische Pflanzenstoffe wirken auch auf jene Pflanzen giftig, von denen sie erzeugt werden. 2)

Die Pflanze nimmt Alles auf, was in ihre Umgebung tommt, und daher auch die Gifte, weil sie teine andere Bahlfahigteit für die Auffaugung besit, als die, welche sich aus der größeren endosmotischen Anziehung des Pflanzenstoffes gegen den einen oder anderen Stoff ergibt. Jede Flüfssteit ist zur Aufnahme untauglich, welche nach ihrer specifischen Ratur wie Altohol, oder nach ihrer Confistenz wie concentrirte Gummiund Zuckerlösung die Endosmose unmöglich macht.

Dbgleich aber bie Pflange fur bie aufgunehmenben Nahrungeftoffe fein Bablvermögen befist, fo entbehrt fie boch beffelben feinesweges für bie Affimilation bes Aufgenommenen. Sie lagert bie nicht affimilirbaren Substanzen in ber Rinde und auf ber Dberflache ber Burgeln ab, oder gibt fie in Auflösung als Burgelausscheidung bem Boden gurud und fucht fich infofern auch ben zu ihrer Ernährung tauglichen Boben aus, inbem fie nur in einem folchen zur vollständigen Ausbildung gelangt, wahrend fie fich in einem ihrer Conftitution nicht angemeffenen Boden nur unvollständig ober gar nicht entwickelt. Beil ferner eine einfache Berlangerung bes Stammes awar gur Befestigung ber Pflange im Boben binreiden wurde, aber ber angrenzenbe Boben bei ber fleinen Berührungeflache balb an Rahrungeftoffen erfchöpft fein wurde, fo breitet fich bie Burgel nach allen Richtungen im Boben fortwährend aus, um einerfeits bie Pflanze mit einer größeren Daffe bes Bobens in Berührung zu bringen. andererfeits um beim Fortruden ihrer Fafernenbigungen von Stelle gu Stelle immer neuen noch nicht erfcopften Boben ju finden. 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Braconnot über die verderbliche Einwirkung sehr verdunnter Sauren 2c. auf die Begetation in den Ann. de Chim. et de Phys. Oct. 1846. S. 157; Dingler's polyt. Journ. Bd. 103, 1847. S. 380—389.

<sup>2)</sup> Rach anderen Bersuchen bagegen (Forst - und Sagdzeitung. 1833. S. 268) wirten Pflanzengifte, wie Jalappe, Gummigutt, Tabat, Schierling, Rieswurz, Euphorbiengummi, spanischer Pfesser zc. sogar als Düngmittel und nur dann nachteilig, wenn die Ausschungen derselben in Gahrung übergeben, unter welchen Umständen aber auch indifferente Stosse, wie Zuder, Gummi und viele Farbstosse seibe Wirtung haben sollen.

<sup>3)</sup> Die Burzel breitet fich naturlich vorzugsweise nach der Richtung aus, von welcher ihr der größte Rahrungszufluß kommt. So ist z. B. im allgemeinen Anzeiger der Deutschen 1846 S. 3292 eine Beobachtung angeführt, wo eine an der Grenze eines mageren Grundstüdes stehende Repspflanze ihre Hauptwurzel mehrere Fuß lang in horizontaler Richtung in das anstoßende start gedüngte Feldstüd ausgedehnt hatte, indem sie nach dieser Seite den reichlichsten Zuwachs erhielt. Andere solche Beispiele s. unter "Zwed der Bodendede".

Pflanze findet in biefer Ginrichtung einen Erfat für die nur den Thieren zu Theil gewordene Fähigkeit der freien örtlichen Bewegung und der Auswahl seiner Constitution angemeffener Nahrungsstoffe.

Rach Bouchard widerstehen die Pflanzen der schädlichen Einwirkung von Giften um so mehr, je besser der Boden ist, worauf sie stehen. So widerstanden Sensitiven, Menthen, Mais- und Bohnenpflanzen dieser Einwirkung länger, wenn sie in einem sandigen Boden mit Wasser degossen wurden, welches 1/200 Gewichtstheil kohlensaures oder salpetersaures Ammoniak, Chlorammonium, salzsaures Morphium, oder Chinin, salpetersaures Kali, oder schwefelsaures Eisenorydul enthielt, als wenn sie sich unmittelbar in dieser Flüssigteit befanden, in schlechter Dammerde widerstanden sie länger, als im Sandboden, und in vorzüglich gutem Boden litten sie erst spat und wenig 1), d. h. die Pflanzen werden um so mehr leiden, je mehr sich das mit dem Wasser Ausgenommene auf schädliche Stosse beschränkt, und um so weniger, je mehr die schädlichen Stosse durch zugleich mit zugeführte assimiliebare vertheilt werden.

Ein anderer Umstand, welcher auf eine Auswahl unter den Stoffen schließen ließ, welche die Pflanze aufnimmt, ift, daß verschiedene Pflanzen, welche unter gleichen Berhältnissen auf demfelben Boden dicht neben einander wachsen, bei der Berbrennung verschiedene Mengen Asch hinterlassen, allein es läst sich diese Thatsache daraus genügend erklären, daß durch schnellere oder langsamere Berdunstung an der Oberstäche der Pslanze die Aufnahme des Wassers und der darin gelösten Stoffe aus dem Boden modificitt wird. Daß aber von verschiedenen Pflanzen einem und demselben Boden verschiedene Stoffe vorzugsweise entzogen werden, scheint darauf zu beruhen, daß die nicht assimilieren, oder nicht in der Pflanze abgelagerten Substanzen als Auslösungen wieder durch die Wauzelausscheidung in den Boden übergehen.

Schleiben erklart die Assimilation eines Theils aus der Anziehung, welche gleichartige Stoffe zu einander haben. Rann man doch aus einer concentrirten Auflösung zweier Salze durch hineinlegen eines Arpstalls des einen oder des anderen Salzes, das erstere oder das lettere auskrystallistren lassen. Anderen Theils beruht dieselbe nach seiner Ansicht auf der Endosmose oder Erosmose, welche je nach der Anziehungstraft einer Zellenmembran gegen die verschiedenen Flüssigkeiten stattsindet. Bgl. S. 459.

Sauffure hat nachgewiesen, daß auch der Luftzutritt in die Erde eine unerläßliche Bedingung zur Begetation ift. Die vom Boben aufgenommene Luft wirkt in breifacher Beziehung aufs Pflanzenleben: unmittelbar durch übergang von Sauerstoff in die Wurzel, mittelbar aber einerseits durch übergang in den Humus, der als solcher von der Wurzel aufgenommen wird, andererseits dabei durch deffen Zersehung Kohlensaure bildet, welche außer der Wurzel den oberirdischen Theilen zu Gute kommt. Dieser

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen aus b. Gebiete b. Ratur . u. heilkunde. Bb. 38. 1846. S. 54.

lehtere Theil ift größer ober kleiner, je nachbem ber Euftwechsel in und über bem Boben flarter ober geringer ift.

Bunction ber Blatter. Der 3med ber Blatter scheint barin ju bestehen: 1) bas überfluffige Baffet im Pflanzenfafte zu verdunften, 2) die übrig bleibende Maffe bem Ginfluffe ber Luft'auszusesen.

Das von den Blättern ausgedunstete Wasser, täglich bis 50 Procent ihres eigenen Gewichtes, läst beim Abdampfen höchst unbedeutende Rückstände von tohlensaurem und schwefelsaurem Kalt, Spuren von Gummi und Harz, wahrscheinlich nur zufällig beigemengte Stoffe. Bisweilen ist die Verdunstung von einer wirklichen Gecretion begleitet, die festen Stoffe bleiben dabei auf der Blattobersläche zurück, wie beim Honigthau (einer tranthaften Erscheinung) und den Überzügen von kohlensaurem Kalt auf den Blättern mancher Pflanzen, wie beim Armseuchter (Chara vulgaris, Ch. hispida). Gegen den Herbst hin werden die Blätter trockener und härter, die Verdunstung nimmt immer mehr ab.

Außer ber Verdunftung sindet bei fehr feuchter Atmosphäre und besonders bei Pflanzen, die vorher sehr start ausgedünstet haben, auch eine Aufnahme von Feuchtigkeit durch die grünen Theile statt. Bonnet fand, daß auf Waffer gelegte Blatter die Iweige frisch erhalten können, an benen sie sich besinden. Regen und Thau können sonach zur Auffrischung der Pflanze durch die Absorption der Blätter bedeutend beitragen.

Rebst der Eigenschaft, Baffer zu verdunften, tommt den Blättern, wie allen feuchten porösen Membranen, die Eigenschaft zu, Gase durch sich geben zu lassen, welche von den durch sie eingeschlossenen Flüssigkeiten absorbirt werden. Die Blätter nehmen Rohlensäure aus der Luft auf. Bermöge der Berwandtschaft der im Pflanzensafte enthaltenen Stoffe zu dieser Säure wird der so unbedeutende Rohlensäuregehalt der Luft (vgl. S. 113) in so großer Menge aufgenommen, daß sie in einer Reihe von Jahren den Rohlenstoff zu vielen Klaftern Holz liefert, welche man auf einem ursprünglich von allem Kohlenstoffe freien Boden erziehen kann.

Diese Anziehung von Kohlenstoff, verbunden mit einer Aushauchung von Sauerstoff, sindet jedoch nur bei Einwirkung des Lichts, unter Tages statt. Bei Nacht und im Dunkeln erfolgt der entgegengeseste Prozes, die lebenden Pflanzentheile nehmen, wie es im Lichte nur die abgestorbenen thun, Sauerstoff auf und hauchen Kohlensäure aus '), und zwar ganz wie

<sup>1)</sup> Calvert und Ferrand (über die Begetation vom chemischen Standpunkte aus betrachtet; in Froriep's neuen Rotigen aus bem Gebiete der Ratur: und heilkunde. Bb. 33. 1845. S. 225; Auszug aus Journ. de Chim. et de Pharm. Juni 1844 und Ann. des sciences naturelles. Dec. 1844) wollen von ihrer Untersuchung der in dem Schoten des Blasenbaums (Colutea arborescens) eingeschlesenen Luft, welche bei Nacht weit mehr Kohlensaure als bei Lage enthält, die Ansicht ableiten, daß die Pflanzen gerade umgekehrt nur des Rachts Kohlensaure absorbiren. Allein diese Beobachtung scheint mir nichts als den Sat auszudrücken: Die Flächen der Pflanzen, welche abgeschlossene, aber mit Luft gefüllte Cavitäten umgeben, wirken gerade so, wie die die Pflanzen von Ausen begrenzenden Flächen,

biese im geraden Werhältnisse mit der Menge ihrer orydirbaren Bestandtheile. So nimmt nach Saussure's Beobachtung die Agave americana mit ihren sleischigen geruch- und geschmacklosen Blättern nur 0,3 ihres Bolums Sauerstoff in 24 Stunden im Dunkeln auf, während die hardigen Blätter von Pinus adies die 10 sache, die gerbsäurehaltigen von Quercus Robur die 14 sache, die balsamischen von Populus alda die 21 sache Menge des von Agave eingesaugten Sauerstoffs ausnehmen. Auch die Bildung der organischen Säuren nimmt dei Nacht zu. So schmecken die Biätter der Cotyledon calycina, der Cacalia sicoides und Anderer des Morgens wie Sauerampser, gegen Mittag sind sie geschmacklos und am Abend bitter. Es werden also im Dunkeln mehr opydirte Stoffe erzeugt, wie Summi, Stärke und Jucker, am Lichte dagegen desorydirte, wie Chlorophyll, Bitterstoffe, Gerbstoff und Schleim.

Da die Pflanze ihren Sauptbeftandtheil, ben Kohlenstoff nur unter Einwirkung des Lichtes aufnehmen kann, so muß die Begetation um so rascher vor sich gehen, je anhaltender die Einwirkung des Lichtes stattsindet. Im Norden erfolgen deshalb alle Prozesse des Pflanzenlebens mit einer Schnelligkeit, wie man sie in warmeren Gegenden, wo die Länge des Tages die der Racht wenig übertrifft, nicht kennt. In der kalten Zone durchläuft das Pflanzenleben in sechs Wochen dieselben Perioden, wie in der heißen in so viel Monaten.

Die Atmosphäre der Pflanzen muß Sauerstoff enthalten. Sie sterben in reiner Rohlenfaure und erhalten fich bei Racht felbft in toblenfaurefreier Luft noch viel frischer, ale in gewöhnlicher. Manche faftreichen Blätter, wie g. B. die ber Cactus Opuntia geben in einem abgesperrten Luftraume nach Sauffure feine Rohlenfaure ab, fonbern faugen blos bei Racht Sauerstoff ein und geben es bei Tage wieber ab. Der eingesogene Sauerftoff tann nicht burch die Luftpumpe, fondern nur durch bas Sonnenlicht wieder ausgezogen werben. Die im Dunteln abforbirte Rohlenfaurequantitat ift im Frühlinge bedeutender als im Berbfte, bei faftigen geringer als bei anderen. Diefe Einwirkung der Luft findet nur beim Blatte, nicht aber bei anderen Pflanzentheilen ftatt, und zwar nur im lebenden Blatte; gerftoffene Blatter verwandeln nur einen fleinen Theil bes Cauerftoffe ber Luft in Roblenfaure, wie alle tobten organischen Stoffe. Reiner Sauerftoff hat einen weniger gunftigen Ginflug auf Pflangen im Dunteln. Lichte treiben fie barin etwa ebenfo gut wie in atmosphärischer Luft. Stidftoff-, Rohlenoryd- und Bafferftoffgas fterben bie Pflangen allmälig aus Mangel an Sauerftoff und Rohlenfaure.

Schwämme nehmen ben Sauerftoff ber Luft sowohl bei Tage, als bei Racht reichlich auf unter Entwidelung von Kohlenfaure, wovon sie selbst auch noch aus ihrer Maffe einen Antheil in Freiheit sesen. Dehrere

b. h. fie hauchen wie jene bei Nacht Kohlenfaure aus. Bei Tage muffen die inneren Flachen naturlich weit weniger Kohlenfaure aushauchen, weil die durchscheinenden Saute bas Licht wenigstens jum Theil durchlaffen.

Chemiter haben die Eigenschaft ber Pflanze, gleichzeitig Kohlenfäure und Sauerstoff aufzunehmen, geläugnet, allein es liegt barin durchaus kein Wiberspruch, da die nicht organisirten Stoffe im Inneren der Pflanze den gewöhnlichen Gefegen der chemischen Verwandtschaft folgen, wonach abgestorbene Pflanzenstoffe sofort der Orydation aus der Luft unterliegen.

Die grünen Theile ber Pflanzen erhalten ihre grüne Farbe nur allmälig und in bem Maße, als das Blatt dem Sonnenlichte ausgesest ift. Im Dunkeln auswachsende Pflanzen bleiben meist saftig und bekommen keine Festigkeit, wie man an den Pflanzen sieht, die unter Steinen hervorkommen. Einmengung von Wasserstoff in der Luft beschleunigt und vermehrt die grüne Farbe. Humboldt fand, daß verschiedene Pflanzen in dem beständigen Dunkel der Gruben durch die wasserstoffhaltige Atmosphäre ihre grüne Farbe entwickeln. Es scheint also hier die zersesende Kraft des Lichtes einigermaßen durch die Verwandtschaft des Sauerstoffs der Pflanze zum Wasserstoff in der Atmosphäre ersest zu werden. Bgl. Blattgrün S. 349.

Eine Einathmung von Sticktoff in freier Luft hat man bei den Pflangen noch nicht nachweisen können, wohl aber athmen die Pflangen Stickfoff mit dem Sauerstoff im Sonnenlichte aus und Saussure hat gezeigt, daß diefer Sticksoff aus dem Inneren der Pflanze komme und nicht aus der umgebenden Luft ausgeschieden wird. Nach Boussingault rührt derselbe von der Luft her, welche in den Zwischenräumen der Pflanze, oder auch in dem Wasser enthalten ist, in welches die Wurzeln getaucht sind. Er kann aus den sticksoffhaltigen Bestandtheilen der Pflanze nicht herkommen, da Versuche zeigten, daß die Menge des entwickelten Sticksoffs mehreremal größer ist, als es nach einer solchen Annahme sein könnte.

Mirtung ber Fruchte auf bie Luft.

Früchte verändern, so lange sie grun sind, die Luft wie die Blätter, nur halten sie nach Saussure oft eine Portion Sauerstoff zurud, womit er die Menge freier Saure der unreifen Früchte in Zusammenhang bringt. Im Zustande der Reife absorbieen sie Sauerstoff unter Kohlensaureentwickelung.

Aus ber Betrachtung ber Functionen ber Assimilationsorgane ber Pflanzen ergibt sich die Möglichkeit, die Stoffe, welche man gewöhnlich in ber Pflanze vorsindet, von Außen aufzunehmen, es bleibt nun noch übrig, die Gegenwart dieser Stoffe in der Umgebung der Pflanze, oder die Quellen der Pflanzennahrung nachzuweisen.

Urfprung bes Kohlenftoffs, Bafferftoffs und Gauerftoffs in ben Pflanzen. Die Hauptbestandtheile der Pflanzen, welche sich in benfelben in größter Menge vorsinden, sind Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Wir sinden sie in der Umgebung jeder Pflanze als Kohlensaure und Wasser, die erstere besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das lettere aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wir haben bereits oben (S. 382) gehört, daß die am häusigsten in der Pflanze vorkommenden Stoffe: Holzsafer, Stärkmehl, Zuder und Gummi den Kohlenstoff mit einem solchen Verhältnisse von Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, in welchem beide im Wasser enthalten sind, während ein kleinerer Theil mehr Sauerstoff enthält, wie die organischen Säuren, ein anderer weniger, wie Dle, Wachs und Harze.

Nimmt man von den erfteren 3. B. den fo weit verbreiteten Traubenaucker, welcher im mafferfreien Buftande aus C12 H24 O12 = C12 + 12 H. aus 12 Atomen Rohlenftoff mit 12 Atomen Baffer befteht, fo bedarf er zu feiner Entstehung 12 Atome Rohlenfäure (12 CO2) und 12 Atome Baffer (12 H2O), woraus I Atom Traubenzucker entsteht, mahrend 24 Atome Sauerstoff frei werben. Bu bem Ende mußten nun 12 Atome Grunde baRohlenfaure (12 CO2) zerfest werben. Run ift aber fur deren Berfesbarnicht bie Rohteit bis jest nur der einzige Fall bekannt geworden, wo freies Kalium, lenfaure, sonwenn es mit toblenfaurem Ralt erwarmt wird, burch feine Bermandtschaft Baffer gerjum Sauerftoff, worin es alle anderen Korper übertrifft, fich mit bem Sauerstoff verbindet und den Kohlenstoff zurückläßt, während man auf der anderen Seite Falle, wo Waffer burch einfache ober doppelte Wahlverwandtichaft zerlegt wird, zu hunderten aufgahlen konnte, man barf nur an bie Baffergersehung burch Metalle, Saloibsalze, Schwefelverbindungen zc. benken. Die Thatsache, welche man ale Beweis für die Berfepung ber Rohlenfaure durch Pflanzen hat geltend machen wollen, daß namlich Blatter unter Baffer nur bann Sauerftoff entwickeln, wenn letteres Roblenfaure enthalt und frei von Alkali 1) ift, beweift eigentlich nur, bag bie Pflanzen fich nicht mit einem ihrer Sauptbestandtheile, bem Bafferftoff bes Baffere, begnugen, fondern auch jur Bunahme ihrer Daffe bie zwei anberen, den Rohlenftoff und Sauerftoff ber Rohlenfaure nothig haben.

leaen.

Es scheint also, daß die Pflanze in ihrem Streben, die ihr dargebo= tenen Stoffe zu besorgbiren, ebenfo burch eine Saure (Rohlenfaure) un= terftust wird vermöge beren Bermanbtichaft jum entftehenden Probutt, wie die Metalle in ihrer Anziehung jum Sauerstoff, g. B. metallisches Rupfer gur Ornbation bestimmt wird burch die Bermanbtschaft ber in ber Luft enthaltenen Rohlenfaure zum entftehenden Rupferoryd.

Dan fann die Entstehung der meiften und wichtigsten affimilirten Stoffe burch bas bloge Ausscheiben von mehr ober weniger Bafferftoffatomen erflären.

Mag nun diese keinesweges ungegrundete Ansicht viel Ansprechendes Bahricheinfür sich haben, so scheinen mir boch bie folgenden Grunde den Ausschlag ficht, bas bie bahin zu geben, bag nicht Waffer, sondern wirklich bie Rohlensäure bei ber nicht Baffer, Affimilation burch bie Pflanzen zerfest merbe:

fondern Rob-lenfaure ger= legen.

- 1) Ift die Verwandtschaft des Baffers dum Sauerstoff größer als die des Rohlenftoffs, wie sich bei der unvollkommenen Berbrennung des Rohlenwafferstoffs (Leuchtgas) zeigt, wo blos der Wafferstoff verbrennt und den Roblenstoff als Ruß zurudläßt.
- 2) Wenn die Falle, wo Baffer beim Bufammentreffen mit Metallen und gemiffen Sauren Berfett wird, fo haufig vortommen, mahrend von einer Berfepung ber Roblenfaure nur ein einziger Fall (vgl. oben) befannt ift,

<sup>1)</sup> Rach Draper wird übrigens sowohl boppelt :, ale einfachtohlenfaurem in Baffer gelöften Rali von grunen Blattern die Kohlenfaure entzogen. Lond. & Dubl. phil. Mag. 1843. Dec. S. 161-176; pharm. Centralbl. 1843. S. 907.

fo rührt dies nur baber, daß bie allerbings ichon an und fur fich ftarte Bermanbtichaft zwischen ben Beftanbtheilen folder Gauren in bem Augenblide, mo fie mit einem Orgb ein Salg ju bilben ftreben, fo erhoht wird, baf fie bie Bermanbtichaft bes Sauerftoffs jum Bafferftoff im Baffer übertrifft (obgleich lettere fonft größer fein tann), weil die Bermandtichaft des Baffers ju Dryden weit hinter ber ber Sauren ju den Dryden jurudbleibt.

3) Ift bie besornbirenbe Rraft ber Pflanzenftoffe fo groß, bag Gifenornd bavon au Gifenorubul, 1) ja felbft fcmefelfaurer Ralt au Schwefelcalcium (bei ber Faulnig) gerfest wirb.2) Benn alfo Pflanzenftoffe Ratt besorphiren, fo tonnen fie offenbar noch leichter Roblenfaure gerlegen, ba bie Bermanbtichaft bes Calciums jum Sauerftoff noch ftarter ift, als bie bes Roblenstoffs, insofern Kalium nur die Roblenfaure bes toblenfauren Raltes, nicht aber ben Ralt felbft ju gerfegen vermag.

übrigens ift leicht möglich, baß ber Sauerftoff von ben Pflanzen weber aus dem Baffer, noch aus der Rohlenfaure, fondern erft aus den. fauerstoffreicheren Pflanzenbestandtheilen abgefchieden wird.

Ein Berfuch über bie Frage: ob Pflangen bie Roblenfaure in mafferfreier Luft gerfegen, läßt fich nicht anstellen, weil mafferfreie Luft um eine lebende Pflange eine Unmöglichfeit ift.

Der Robien. ftoff ber PRangen fammt theils

Es mag nun übrigens diefe ober die erftere bie richtige Anficht fein, fo ergibt fich in beiden Källen die Bewigheit, daß bie Pflangen den Robaus der Luft, lenstoff aus der Rohlensaure der atmosphärischen Luft empfangen, nach den oben angeführten Beobachtungen, welche man über die Kunction ber Blatter angestellt hat.

> Die Kohlensaure erhalten die Pflanzen nach Liebig durch den Athmungeprozeg ber Thiere. Allein nach unferen gegenwärtigen geognoftischen und geologischen Renntniffen hat die Organisation der Erde mit der Pflandenwelt begonnen und erft nach Sahrtaufenden icheinen die Lagerungeverhaltniffe ber Erbe fich fo geftaltet ju haben, bis bie Lebenstraft jur Bewegung und Empfindung potengirt murbe. Der Rohlenftoff muß alfo

<sup>1)</sup> Faulendes Baffer nimmt oft einen Geruch nach faulen Giern an, wenn es Bops enthalt, welcher burch organische Stoffe, wie Staub u. dgl., wenn fie faulen, (alfo Sauerstoff anziehen) ju Schwefelcalcium besorydirt wird, und diefes entwidelt wieder mit den Beftandtheilen des Baffers Schwefelmafferftoffgas. Go entwideln bekanntlich die Ruftenfluffe der afrikanischen Aropenlander eine ungebeure Menge Schwefelmafferftoff, indem die organischen Theile des Klufmaffers gerfegend auf die ichmefelfauren Salze des Meermaffers einwirten. Es icheint auch barauf die Entftebung der naturlichen Schwefelmaffer und bes Schwefelkiefes aus fcmefelfaurem Gifenorndul zu beruhen, baber bas Bortommen beffelben in Roblenlagern, im Moorboden und die beutliche Ablagerung beffelben an fossilen Poflan, gen im Sandftein. Rerften erhielt burch Bufammenbringen von fcmefelfaurem Blei mit in Berfetung begriffenen Pflanzen nach einiger Beit Schwefelblei. Bgl. Erbmann's Journ. f. pratt. Chemie. 31. Bb. 1844. S. 491-493.

<sup>2)</sup> Eisenoryd, mit feuchtem humus gemengt, wird in einem wohlverschloffenen Gefaße nach einem halben Sahre großentheils zu Drybul reducirt.

fcon vor ben Thieren bagemefen fein, und wir finden ihn auch in ber feften Rinde ber Erbe fur fich als Diamant, ober Graphit, ober als Roblenfaure in der Ralkformation, welche 3/4 der festen Erdrinde ausmacht, felbst ba, wo teine Überrefte eine pormeltliche Dragnifation beurtunden.

Obgleich die atmosphärische Luft mehr Rohlenfaure enthält, als die Pflanzen bedürfen 1), fo ift es boch nicht ausschließlich bie Roblenfaure ber Luft, welche die Pflanze affimilirt, ba fie fich außer ber Atmosphäre noch in einem anderen toblenftoffhaltigen Debium, nämlich im Boben mit ber Burgel ausbreitet und beffen Beftandtheile in fich aufnimmt.

theils aus

Der tohlenstoffhaltige Bestandtheil bes Bobens ift ber humus, melcher, wie oben bei ber Aunction ber Burgeln gezeigt worden ift, burch bie Pflanze felbft bem Boben augeführt murbe. Er liefert ber hoher organifirten Pflange einen Theil ihres Rohlenftoffe, beffen fie ju ihrer vollfommenen Entwidelung bedarf.

Diefer humus icheint von ben, bem anorganischen Reiche gunachft ftehenden, Pflangen der Bormelt burch Affimilation von Roblenfaure bem Boden allmälig jugeführt worben ju fein, wie bies noch heute ju Tage burch bie auf Felfen entftebenben Flechten gefchieht, burch beren Bermefung den Moofen und endlich auch höheren Pflangen Sumus geliefert wird. Lettere vegetiren in einem von allem humus entblöften Boben fo lange nur fummerlich, bis endlich ihre Burgelausscheibung und bie bem Boben gufallenben und vermefenben Blatter und Burgeln einen humus gefchaffen haben, ber bann burch beibe jahrlich in größerer Denge erfest, als confumirt wird. Seine Birtfamteit ergibt fich aus ber Beforberung bes Bachsthums burch organische Dungmittel und aus ber Erschöpfung bes Bobens burch Pflangen, welche geerntet merben.

Iuna.

In manchen Källen scheinen die Oflanzen bei plöslichem Berluft ihrer Die überwal-Blatter und frautartigen Theile ihr Bachethum fogar burch ausschliefliche Ernahrung aus bem Boben eine Beit lang fortfegen ju tonnen. bat mehrmals an ben Rabelhölzern eine Erscheinung beobachtet, welche man mit bem Ramen ber Ubermallung bezeichnet. Die abgehauenen Stode berfelben entwideln bisweilen von ben Ranbern ber Siebflache aus, ohne alle Trieb. und Blattbilbung, neue Bolg. und Rindenlagen, durch beren mallformiges Borfchreiten bie gange Schnittflache enblich verharfcht.

Obgleich Goppert in feinen "Beobachtungen über bas fogenannte Ubermallen der Tannenftode. Bonn 1842" barzuthun fucht, bag bie Uberwallung ber Stode auf ber unterirbifchen Bermachfung berfelben mit ben Burgeln benachbarter Baume beruhe, fo fommt boch einestheils biefe Bermachfung viel zu häufig, bie Ubermallung bagegen viel zu felten vor, um biefelbe von erfterer ableiten au tonnen, anderntheils fand Th. Sartig von brei an einem und bemfelben Tage gefällten Lerchenftoden ben einen überwallt, obgleich biefelben auf meilenweite Entfernung die einzigen Baume

<sup>1)</sup> Bal. Liebig's Berechnung in beffen Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur :c. 6. Muft. &. 23 u. ff.

biefer Art waren und mohl nicht mit ben Burgeln der benachbarten Bach. holbern verwachfen fein konnten.

Hartig glaubt bemnach, daß bei fortbauernder Lebenstraft des Stockes die Überwallungsschichten sich aus ben im Stocke und in den Burzeln abgelagerten Nahrungsstoffen entwickeln. Allein, kann man auch annehmen, daß die schon zuvor angehäufte Nahrung das Leben noch einige Zeit zu unterhalten vermöge, so ist es doch nicht wohl denkbar, daß dieser Borrath auch eine Zunahme des Umfangs bewirken sollte, ohne dabei durch neue, aus dem Boden aufgenommene, Nahrung ersett zu werden.

Noch beutlicher zeigt bies eine Beobachtung von Raab'): Pflanzen von Phaseolus vulgaris L., welche zwar ihre Bollfommenheit, aber in Folge einer mit Kalte, Warme und Trockenheit abwechselnben Witterung nicht ihre gewöhnliche Größe erreicht hatten, obgleich sie trog ihrer Kleinsheit mit Blüten und Früchten reichlich beladen waren, erfroren Anfangs September in einer kalten Nacht. Bei der später wieder eintretenden schonen Witterung trieben die erfrorenen Pflanzen wieder, die ein abermaliger Frost Ende Octobers ihrer Begetation ein Ziel geseht zu haben schien. An den Trieben zeigten sich hier und da Blüten, welche aber, vor der Fruchtsbildung vom Froste überrascht, vernichtet wurden.

Als man beim Sammeln ber Stangen zugleich die Stöcke mit auszog, fand Raab statt ber gewöhnlichen, sonst dunnen, langsaferigen, holzigen und ästigen Wurzeln, rübenartige, mitunter start singerdice, leicht zerbrechliche, inwendig schneeweiße Wurzeln, die, wie die Georginen, viele kleine Knollen angeseth hatten und 25% ganz dem Arrowroot ähnliches Stärkmehl enthielten?). Offenbar hatte die bei der Vernichtung des oberirdischen Theils der Pflanze noch vegetationskräftige Wurzel die zuvor mit den oberirdischen Organen getheilte Ernährung allein übernommen und nicht blos die zur Entwickelung neuer Triebe nöthige Menge von Nahrungsstoffen ausschließlich aus dem Boden aufgenommen, sondern auch jene, welche für die bei dem abermaligen Erfrieren dieser Triebe in ihr selbst angehäuste Menge von Stärkmehl erforderlich war.

Nach Sauffure's Versuch (vgl. S. 453) kann bei ber jungen Pflanze bas humusertrakt selbst ganz bie Nahrung ersehen, welche biese aus bem Endosparmum erhalt.

Rach Liebig nehmen bie Burgeln ben Kohlenstoff nicht als humus, sondern ausschließlich als Kohlenjäure auf.

Rach Liebig ernährt ber humus die Pflanze nicht beshalb, weil er in löslichem Zustande von derfelben aufgenommen und als solcher assimilirt wird, sondern weil er eine langsame und langdauernde Quelle von Kohlenfäure darstellt, welche, als das hauptnahrungsmittel, die Wurzeln der Pflanze mit Rahrung versieht, und diese Annahme begründet er durch die unbedeutende Löslichkeit der humussäure, wornach sie bei 18° C. 2500 Theile

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Buchner's Repertorium fur die Pharmacie. 16. 28b. 1824. 3. 252.

<sup>2)</sup> Die gefunden Burgeln biefer Pflangen enthalten nach hunefelb gar tein Startmehl. S. Erdmann's Journal fur praft. Chemie. 16. S. 361.

Baffer au ihrer Auflofung forbert und mit Alfalien, Ralt und Bittererbe Salze von gleicher Löslichkeit bilbet, und ihre geringe Auflöslichkeit vollftanbig verliert durch bas Austrodnen an ber Luft und burch bas Gefrieren ihrer Auflösung.

Es ift durchaus tein Grund vorhanden, die Abforption ber fowohl grundes vom Boden aus ber Luft absorbirten, als bei ber Berfegung bes humus lide Abiei entweichenben Rohlenfaure burch bie Burgeln, in Abrede ju ftellen, und Rohlenfloffe es ift bies auch die am meiften verbreitete Anficht der Pflanzenphysiologen. Diefe Roblenfaure wird, wie es icheint, in Baffer geloft, von der Burgel gleich allen übrigen löslichen Beftanbtheilen bes Bobens aufgefogen. Ebenfowenig tann aber die Möglichteit geläugnet werden, bag bie Burzel Humusertrakt aufnehmen konne, wenn diefes, wie die Rohlenfaure, im gelöften Buftanbe fich vorfinbet.

Bas feine Löslichteit betrifft, fo liefern bie negativen Angaben ber Chemiter noch teinen gureichenben Beweiß wegen ber außerordentlichen Manchfaltigfeit ber braunen Ertraftsubstanzen, welche man alle mit bem Ramen bes humus belegt, worüber fich Liebig felbft beklagt, und mas die vollständige Berftorung feiner Auflöslichfeit burch ben Ginflug ber Luft beim Austrodnen betrifft, hat Schult 1) im Gegentheile gefunden, daß Dammerbe von höher gelegenen Orten beim Auskochen mit Baffer ein weit gefattigteres Decoct liefert, als die von fumpfigen Gegenben, obgleich bie organischen Refte bes Bodens bei berfelben fo vollständig verweset erfchienen, als bei ber erfteren.

Möchte aber auch immerhin die Auflöslichkeit bes Sumusertrafts nicht febr groß fein, fo wird biefelbe burch die große Quantitat, in welcher bie Pflangen die Feuchtigkeit bes Bobens auffaugen, erfest, und es tann im Gegentheil bie Daffe bes Rohlenftoffs, welchen bie Pflanze aus einem fetten Boben aufnimmt, nicht fo schnell burch die bei ber Berwefung entwickelte Rohlenfaure geliefert werben, auch mußten die Berfuche mit Begiegung ber Pflangen mit tohlenfaurem Baffer beffere Refultate geliefert haben.

Da man weiß, daß die Pflanze alle Stoffe, welche im Baffer gelöft find, ohne Unterschied auffaugt, fo muß fie auch bas barin aufgelöfte humusertraft auffaugen. Diefe Lofung mußte aber trop ihrer großen Berbunnung — bei ber fortwährenden Berbunftung bes Baffers an ber Dberflache ber Pflanze - ben Pflanzenfaft braun farben, indem mit Farbauflöfungen begoffene Pflanzen fehr bald die Farbe derfelben zeigen. Da aber ber Pflanzensaft farblos ift, fo muß eine chemische Beranderung mit bem Bumusertraft vorgegangen fein, eine Beranderung, welche durch die in ber Pflanze enthaltenen Materien nach den gewöhnlichen Bermandtichaftegefegen nicht hatte erfolgen tonnen, b. h. das humusertratt ift burch bie Lebenstraft ber Pflange verandert -- affimilirt worden.

<sup>1)</sup> Poggendorffe Ann. d. Phyfit u. Chemie. 28d. 64. 1845. S. 141.

Wenn andere gefärbte Substanzen bei ihrem Übergange in die Pflanze berfelben ihre Farbe geben, so zeigt dies blos, daß die Lebenstraft auf solche Substanzen nicht zu influiren, dieselben nicht zu assimiliren vermag, daß demnach nur gewiffe lösliche organische Stoffe zur Ernährung der Pflanzen geeignet sind, und daß zu biesen das humusertrakt gehört, welches die Natur wegen seiner großen Verbreitung im Boden zu diesem 3wecke vorzugsweise oder ausschließlich bestimmt zu haben scheint.

Perfoz fand, daß Balfaminenpflanzen ohne Wurzel in Indigolöfung getaucht, sich blau farben und bald absterben. Bringt man sie dagegen mit der Wurzel in diese Lösung, so entfärben sie den aufgenommenen Indigo, er nimmt erst in den Blättern wieder seine blaue Farbe
an und die Pflanzen leben dabei ganz gut fort. Wenn also nicht assimilirte Stoffe schädlich auf die Pflanzen einwirken, so muffen wohl die den
Pflanzen so wohlthätigen Humussäuren assimilirt werden, ohne sich aber,
wie der Indigo, wieder an den sich entwickelnden Theilen im ursprünglichen Zustande wieder abzuscheiden, weil sonst die Oberfläche der meisten
Pflanzen braun sein mußte.

Den Beweis, daß die Pflanzen nicht, der Annahme der Physiologen Bufolge, die hinreichende Menge Sumusfaure baburch erhalten, baß deren Auflöslichkeit durch Bildung von humusfauren Salzen bedeutend vermehrt werde, fieht Liebig barin, bag bie in ber Afche gefundene Menge bafifcher Metallopyde bei Beitem nicht jur Auflösung jener Quantitat humusfaure hinreicht, welche gur Bilbung ber organischen Beftanbtheile (g. B. bes Tannenholzes) nöthig wäre. Dagegen ift aber zu erinnern, daß zugleich mit der Bermandlung der humusfaure in feste Pflanzenbestandtheile auch neue organische Sauren entstehen, welche vermoge ihrer größeren Sattigungecapacität eine größere Menge biefer Metallorybe zu fättigen vermögen, als die humusfäure. Nach den Gefeten der Erosmofe wird bann ber Pflangenfaft, welcher eine mehr concentrirte Salzauflöfung barfiellt, als die Bodenfeuchtigkeit, wieder durch die Burgel ausgeschieden und aus dem Boben durch eine mehr vecbunnte Auflosung erfest, welche fich hierauf in ber Pflanze burch die Berdunftung an ihrer Dberfläche schnell wieder concentrirt, woraus fich auch jum Theil (vgl. S. 478) ber 3med ber Bilbung von organischen Sauren im Pflanzenorganismus ertlart. Diefelben find nämlich diefer Annahme zufolge bestimmt, die Auflösung der Metallornde ju übernehmen, nachdem lettere die humusfaure bei ihrem Ubertritte in die Pflanze abgetreten haben.

Mag nun auch, tros biefer Erklärung, die im Boden vorfindliche Quantität von basischen Metalloryden noch immer nicht zureichen, daß aller Roblenstoff als Humussäure in die Pflanze gelange, so ist dies gewiß auch noch nicht behauptet worden, sondern nur, daß die Aufnahme von Humussäure für die meisten Pflanzen förderlich und selbst zu einer vollkommen gesunden Ausbildung unentbehrlich sei.

Rach Liebig streitet ferner bie Ahnlichkeit bes humus in feiner Bu-fammenfesung mit ber ber Pflanze gegen bie Aufnahme beffelben burch bie

Burgel, ba er felbft als tranthafte Ausscheidung ber Pflangen vortomme, wie z. B. trante Ulmen, Gichen und Roffastanien humussaure Salze ausschwisen.

Was aber biefen Einwurf betrifft, so ift burchaus nicht einzusehen, warum gerade die Pflangen nicht ihrer Constitution verwandte Stoffe aufnehmen sollen, da dies boch bei ben Thieren stattfindet, sie ernähren sich von Stoffen, welche sie burch ihren eigenen Lebensprozes im gesunden und franken Zustande erzeugen; auch erinnert Meißner an die Schmaroberpflanzen, welche mit gar keinem Humus in Berührung kommen, sondern mit ihrer Wurzel ausschließlich das affimiliren können, was eine andere Pflanze assimilirt hat.

Ein anderer Grund, welchen Liebig anführt, nämlich die braune Farbe des Humusertrakts, mährend die Pflanzenfafte weiß seien, hat, wie schon oben angedeutet wurde, ebensowenig Beweiskraft, da doch bekanntlich dieser weiße oder farblose Pflanzenfaft umgekehrt durch Orydation an der Luft so leicht wieder in braunen Ertraktivstoff übergeht und die Begetation der Hauptsache nach in einem Desorpdationsprozesse besteht, wie weiter unten gezeigt werden soll.

Bu allem Überflusse enblich wies Saussure die Absorption bes humusertrakts burch birecte Bersuche wirklich nach, benen zufolge Polygonum Persicaria 5, Bidens cannabina 6% davon aufnehmen.

Fand auch hartig, daß Bohnenpflänzchen in humusfaurer Kalilöfung zu Grunde gehen, so beweift dies eigentlich nur, daß Bohnen keine Wafferpflanzen sind. Sbenso kann aus Schleiben's Beobachtung, daß Protococcus viridis in mit Roblensäure geschwängertem Baffer besser gebeiht, als in mit Dammerbeertrakt versetem, blos gefolgert werben, daß Wafferpflanzen vermöge ihres Standortes mehr auf Kohlensäure, als auf humusertrakt angewiesen sind, ohne daß dieser Schluß auch auf Landpflanzen anwendbar ware. (Bgl. auch S. 457 über die Burzelausscheidung.)

Das von der Pflanze aufgenommene Humusertrakt wird durch die Der Begetationsprozes Assimilation desorydirt. Der ausgeschiedene Sauerstoff entweicht nebst dem it der hauteine ber zersesten Kohlensäure durch die Blätter, zum Theil wird er unter Bermittelung der aus dem Boden mit aufgenommenen Basen zur Bildung der organischen Säuren verwendet. Aus Schuls' Untersuchungen') geht hervor, das sowohl Blätter, als Burzeln dei Abhaltung aller Kohlensäure aus Dammerdeeptrakt dei Lichtzutritt reichliche Mengen von Sauerstoff entwickeln und sich darin viel länger frisch erhalten, als in irgend einer and beren Flüssigkeit. Die desorydirende Krast der Pflanzen geht, nach Schuls, so weit, das sie außer Humusertrakt und anderen indisferenten kohlenstoffhaltigen Substanzen, wie Zucker, sogar die meisten Pflanzen- und Mine-ralsäuren zu zersesen vermögen unter Ausscheidung von Sauerstoffgas').

1) Die Entbedung ber mabren Pflangennahrung. Berlin 1844.

<sup>2)</sup> Grifchow (Journ. f. pratt. Chemie. 1845. Bb. 34. S. 163) konnte jedoch bei Bieberholung ber Berfuche lettere Refultate nicht erhalten; ebenfo Grifebach

Mögen sich indessen diese Beobachtungen immerhin als falsch erweisen, so gewinnt doch diese Annahme einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit durch die schon oben angeführte Beobachtung, welche Persoz in seiner Chimie moléculaire mittheilt. Er fand, daß Balfaminenpstanzen Indigoaussöfung durch ihre Wurzeln farblos aufnehmen, d. h. der Indigo wird im Innern der Pflanze desorgdirt. Sobald er aber wieder mit dem Sauerstoff in nähere Berührung tritt, — in den Blättern — wird er wieder orydirt und erscheint mit blauer Farbe.

Das humusertrakt verliert beim Übergange in die Pflanzensubskanz seine braune Farbe, wird farblos, aber es tritt die Farbe wieder durch Reorydation hervor in den der Bollendung und dem Tode entgegengehenden Stoffen, sobald sie der Sauerstoff der Luft an der Oberstäche der Pflanze erreicht. Wir sehen dies an der Rinde und den älteren Theilen des Holzes, sowie an der reifen Frucht, sie färben sich dunkel, Extraktivstoff und Gerbsäure bilden sich aus. Auch die Harzbildung durch Orydation der ätherischen Dle gehört hierher.

Aus ben Versuchen von Saussure, wonach unzersete Pflanzen mehr Sauerstoff enthalten, als ihr Zersehungsprodukt (ber humus), und aus benen von Grischow, wonach die Pflanzen keine Veranderung ober sogar eine Sauerstoffentziehung in der Luft bewirken, ferner daraus, daß die Pflanzen die meiste Zeit im Dunkeln ober im Schatten stehen, wo sie Sauerstoff aufnehmen und Rohlenfaure aushauchen, glaubt Meyen ') schließen zu durfen, daß der Athmungsprozes der Pflanzen, wie der Thiere in einer Entkohlung der Substanz bestehe.

Hiergegen ist aber einzuwenden, daß andere Bersuche, wie die von Schuls, zeigen, daß die Pflanzen (wenn auch in geringerem Berhältnisse) auch bei trübem himmel, also überhaupt immer bei Tage Sauerstoff aussicheben. Wenn aber der Einfluß des Lichtes und mit ihm die Sauerstoffentwickelung ganz aufhört, nämlich bei Nacht, dann verhalten sich die lebenden Pflanzen wie die abgestorbenen, ihr Kohlenstoff entweicht, orydirt durch den Sauerstoff der Luft als Kohlensaure. Dauert diese Lichtentziehung längere Zeit, so vermindert sich aber auch ihr Kohlenstoffgehalt merklich, wie dies Hassenfras beim Keimen und Saussure bei der Begetation an einem schwach erhellten Orte beobachtete. Die Pflanzen zeigen unter solchen Berhältnissen ein krankliches Aussehen und sterben endlich ganz ab.

Im Gegentheile findet man, daß in Jahreszeiten und Gegenden, wo die Unterbrechungen des Lichtzutrittes am fürzesten sind, wie in den langen Tagen des Sommers und im Norden, die Entwickelung der Pflanzen am raschesten und wo das Sonnenlicht am wenigsten getrübt ist, also am intensivsten wirkt, nämlich in den Tropenländern, am vollkommensten erfolgt.

<sup>(</sup>Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 64. 1845. S. 630), Barreswil und Bouffingault. Bgl. auch hirschfelb, Bersuch einer Materialrevision ber mahren Pflanzennahrung. hamburg, Reftler u. Melle 1846 und Goldmann im Bertiner Gewerber, Industries und handelsblatt. 1846. S. 258-260 u. 266-268.

<sup>1)</sup> Pflangenpholiologie. II. S. 150.

Bas ben Umftand betrifft, bag bas Berfegungsprodutt ber Pflange, ber Sumus, weniger Sauerftoff enthalt, als mehrere Sauptbestandtheile ber lebenben Pflange, fo ließ fich berfelbe ichon baraus erflaren, bag es bie nur klein ere Menge bes Roblenftoffs ift, welche bie mehr auf Sauerftoffaufnahme angewiesene Burgel aus bem humus affimilirt, mabrent bie größere Menge beffelben aus ber Luft aufgenommen zu werben icheint, wobei fich offenbar eine Desorphation ergibt, wenn man fich bie Beftandtheile ber Holzfafer = C36 H14 O22 aus 22 Atomen Baffer (H) und aus 36 At. Rohlenftoff ber Luft entstanden bentt.

Wenn enblich auch ber Sauerstoff im Humus zu ben übrigen Beftandtheilen in einem geringeren Berhaltniffe fteht, als im Faferftoff und anderen Pflanzensubstangen, fo ift biefe Berminderung tropbem burch bie Einwirkung bes Sauerstoffs ber Luft entstanden, indem fich berfelbe, wie S. 366 gezeigt murbe, mit bem Bafferftoff bes Faferftoffs zu Baffer vereinigte. Die Umwanblung bes Faserstoffs in humus ist sonach ebensowohl als ein Orndationsprozef zu betrachten, als bie blaue Farbung bes reducirten Inbigos (vgl. S. 347), ebenfo bie Entstehung ber braun gefärbten Extraktivstoffe aus den farblofen Pflanzensäften an der Luft. Der Indigo wird nur durch Sauerftoffentziehung entfarbt, und ba bie Entfärbung bes Indigo in ber Pflange gang unter benfelben Umftanben erfolgt, wie die ber humussubstanzen (vgl. S. 472), so ift auch umgetehrt anzunehmen, daß der humus bei feiner Affimilation eine Desornbation erleibe.

Nachdem die Beobachtung gemacht mar, daß die Pflanzen Kohlenfaure auffaugen und Sauerstoff entwickeln, lag allerdings bie Bermuthung auf bic Luft. fehr nahe, bag bie Berberbnig ber Luft, welche aus ber Aufnahme von Sauerstoff und Aushauchung von Rohlenfaure beim Athmungsprozeffe ber Thiere und aus dem Berbrennungsprozesse hervorgeht, durch den Begetationsprozef befeitigt werde. Aber es ift bies ichon beswegen nicht möglich, meil die Thiere das gange Jahr und bei Tag und Racht Sauerftoff confumiren, mahrend bie Begetabilien benfelben nur im Sonnenichein und fast gar nicht im Binter, bagegen aber übermäßig im Sommer liefern. Es mare bann unmöglich, in feiner Sahreszeit und in feinem Rlima Mangel ober Überfluß an Sauerftoff ju finden. Die Unmöglichfeit, baf die beim Athmungeund Berbrennungsprozeffe erzeugte Rohlenfaure von den Pflangen vergebrt werbe, ergibt fich noch beffer aus folgender Berechnung, welche Slubet in feiner Statif bes Landbaues aufführt.

Die Bestandtheile der Atmosphäre unferes Planeten enthalten:

75279 Billionen Centner Sticfftoff, 20011 Sauerftoff, Rohlenfäure, melde aus 96 " 69 Sauer = und Rohlenftoff zusammengefest ift. 27

Die jährlich erzeugte Rohlenfaure beträgt:

98262 Millionen Centner beim Berbrennungs - und 168730 Lebensprozef, zusammen 266992 Millionen Centner.

Bird von der beim Berbrennungsprozeffe erzeugten Rohlenfaure auch gang abstrahirt, fo fommen bennoch auf I nieberöfterreichifches Joch von 1600 Quabratflaftern 1827 1/2 Centner Roblenfaure ober 393,3 Centner Roblenftoff, welchen fich die Culturpflanzen aneignen mußten, wenn fich die durch das Thierreich allein erzeugte Roblenfaure in der Atmosphare nicht anhäufen follte.

Endlich ergeben auch die Berfuche von Boodhoufe, Sauffure, Lint und Brifchow an ben grunenden Theilen von Pflanzen, welche fie, ohne biefelben ihrem naturlichen Standorte ju entziehen, in Recipienten abichloffen, beren Luft bie gewöhnliche Busammensegung unserer Atmosphare hatte, daß die Pflanzen bei langerer Begetation in eingeschloffener Luft burch ihre grunenben Theile bie Difchung ber Atmofphare nicht veranbern, fonbern fo viel Roblenfaure bei Nacht aushauchen, als fie bei Tage wieber aufnehmen.

Urfprung bes Stidftoffs in

Das ben Stickftoffgehalt ber Pflangen betrifft, fo hat bis jest noch den Pkanzen, ebensowenig nachgewiesen werden können, daß ihn die Pkanzen im freien Buftanbe aufnehmen, als daß fie ibn ausschließlich aus ber Luft erhalten, wie fich aus ben Berfuchen bes Fürften ju Galm horftmar ') und Anberer ergibt.

> Derfelbe fand nämlich, daß in einen vor Bind geschüsten Flugfand gepflanzte Riefern und Fichten nicht machfen wollten, mabrend fie in ben biefen Diftritt umgebenben Flugfanbflachen recht gut muchfen. Er beftreute ben unfruchtbaren Flugfandbiftrift mit frifcher Buchenafche, welche flach untergeschaufelt murbe, aber bie Baume muchfen nicht beffer.

> Er füllte mit bem unfruchtbaren Flugfand (ber taum eine Spur organischer Bestandtheile enthielt, benn beim Erhipen bis jum anfangenben Bluben ericbien teine ichmargliche Farbung, fondern ein taum fichtbarer grauer Stich) einen Blumentopf, mit 2 Loth geglühter Buchenafche oberflachlich gemengt, mit einigen Rornern von Buchweizen, Safer, Rice . und Grassamen und begoß mit Regenwaffer. Die Körner gingen gut auf, die Pflanzen erlangten aber vom 20. Mai bis 22. Juni nur eine Sohe von 1-3 Boll. Am 22. Juni wurden die Pflangchen mit 2 Tropfen einer ftarten Löfung von falpeterfaurem Ammoniat mit 1/4 Schoppen Baffer verdunnt begoffen. Sie färbten sich in wenig Tagen dunkelgrun und muchfen wie von einem neuen Lebensgeift erfüllt. Der Buchmeigen wuchs fehr uppig und bluhte reichlich, Rlee und Gras blieben am meiften jurud und ber Safer feste nur 2 Rorner an.

> Er bestreute ferner von einem noch uncultivirten Beibeboben nach Entfernung bes Beibetrautes einen Theil mit frifcher Buchenasche, einen Theil mit berfelben Quantitat Afche, nachbem biefelbe guvor mit Baffer aus-

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. Bb. 37, 1846, S. 341,

gelaugt war, und begoß eine gleiche Fläche mit der bei diesem Auslaugen erhaltenen Aschenlauge. Alle 3 Proben wurden mit Klee und Gras angesäet. Der Klee wuchs schon im ersten Jahre auf Probe 1 sehr gut, auf 2 sehr mittelmäßig, aber im 2. und 3. Jahre gut, auf den anderen Proben im 1. und 2. Jahre schlecht.

Ein gleichzeitiger Versuch mit Knochenmehlbungung auf diesem Boben gab das auffallende Resultat, daß der Klee gar nicht darauf machsen wollte, sondern nach dem Aufgehen wieder verschwand, mahrend das gefaete Gras schon im ersten Jahre sehr gut muchs.

Bahricheinlich gab ber Stickftoff bes Knochenmehls bem Grafe auf bem fauren Seibeboben ichon im erften Sahre, mas ihm bie Afche beim obigen Berfuche nicht geben tonnte. Ferner zeigen biefe Berfuche, bag ber Rlee Stickftoff aus ber Luft affimilire, bas Gras bagegen biefe Eigenschaft nicht befige und bag ber Beibeboben, mit Afche verfeben, ben fur bas Gras nothigen Stidftoff erft nach einem Jahre aufgenommen bat. Auch nach den Beobachtungen von Sannam, Chatterly, Flemming, Ruhlmann, Schattenmann u. a. übt Ammoniatbungung auf Cerealien, Gras und Rartoffeln eine gunftige Einwirtung, mabrent bie Angaben englischer und frangösischer Landwirthe barin übereinstimmen, daß fie bavon auf Riee und Lugerne burchaus teinen nutlichen Ginflug bemerten tonnten. Auch Bouffingault fant aus feinen Bersuchen, bie er mit in ausgeglühten Sand ober Thon gefaeten Samen anftellte, bag Rlee und Erbfen in foldem Boben reife Samen ansegen, also ihren Stickftoff aus ber Luft aufnehmen, mas auch Mulber bestätigt fanb, mahrend die Gramineen in einer von ftidstoffhaltigen organischen Stoffen freien Erbe teine Samen ansehen. ftere muchfen auf bem flictftofffreien Boben weit weniger uppig, aber ber Stidftoffgehalt ber reifen Pflanze nebft ihren Samen mar boppelt fo groß, als in bem ausgefaeten Samen, mahrend bie Stidftoffmenge in Beigen und haferpflangen jener ber Samentorner gleich mar.

Aus diefen Bersuchen ergibt sich unzweifelhaft, daß, wenn auch einige Pflanzen ihren Stickftoffbebarf ber Luft zu entnehmen vermögen, dies doch durchaus nicht bei allen ber Fall ift').

Wenn es nun jum Theil die Luft, jum Theil der Boden ift, welche der Pflanze ihren Stickfoffbedarf liefern, so fragt sich weiter, in welcher Form sie denselben in beiden Medien sindet.

Im Boden laffen sich breierlei stickstoffhaltige Materien nachweisen: Ammoniat und Salpetersaure, beibe als Salze, und stickstoffhaltige organische Substanzen. In der Luft sind nur die beiben ersteren bentbar.

Obgleich es nicht unmöglich mare, bag die Blatter, wie Bequerel meint, der Luftfeuchtigkeit Sauerstoff entziehen, wobei der austretende Bafferstoff sich mit dem Stickftoff der Luft zu Ammoniak verbinde, wie bei

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Berfuche von Auhlmann und Schattenmann mit schwefels, salpeter: und kohlensaurem Ammoniak, Chlorammonium 2c.; Compt. rond. 17, S. 1118—11343 pharm. Centralbl. 1814. S. 182—186.

der Orydation des Eisenvitriols in der Luft (vgl. S. 111), und als Ammoniak in die Pflanzen übergehe, so fehlt es doch zur Begründung dieser Ansicht noch an einem Apparat, wodurch man diese Aufnahme von Sticktoff mit Sicherheit nachweisen könnte.

Der Stidftoff ber Pflangen ftammt zum Theil vom Ammoniat.

Daß übrigens Ammoniat, wenn auch nicht als solches in den Pflangenorganismus übergehen könne, scheint sich aus anderweitigen Zersehungen beffelben zu ergeben. Berwandelt sich doch, wie Liebig anführt, bei höherer Temperatur ameifensaures Ammoniat in Blaufaure und Baffer, bildet doch das Ammoniat mit Chansaure Harnstoff, mit atherischem Senf- und Bittermandelol eine Reihe krystallisitbarer Körper 2c.

Ammoniatgehalt ber Buft.

Schon im Jahre 1820 war die Gegenwart des Ammoniaks in der Luft und im Regenwasser bekannt. Bewahrt man z. B. eine, wenn auch verschlossene Flasche mit Salzsäure an einem noch so gut vor thierischen Ausdünstungen und Fäulnisprodukten verwahrten Orte, so bedeckt sie sich doch bald an der Mündung mit einem reichlichen Anfluge von Salmiak. Schwefelsaure Thonerde verwandelt sich an der Luft allmälig in Ammoniakalaun. Dieser Ammoniakgehalt kommt aber der Luft zu durch ununterbrochen in Zersehung begriffene Thier- und Pflanzenmassen. Auch die von den Thieren ausgeathmete Luft enthält nach Thompson kohlensaures Ammoniak, und zwar beträgt die Menge davon bei gesunden Menschen in 24 Stunden über 3 Gran. Das Ammoniak wird, wie es scheint, von den Blättern wie die Kohlensäure zerlegt, und vom Boden absorbirt auch den Wurzeln zugeführt.

Ammoniatgehalt bes Bobens.

Aber ber Gehalt der Luft an Ammoniat ist nicht die einzige Quelle bes Stickstoffs in den Pflanzen. In bei Weitem reichlicherem Maße wird der Stickstoff benselben bargeboten burch die im Boden faulenden organischen Stoffe, benn man weiß, daß die Wirksamkeit des Dungers in gerabem Berhaltnisse mit der Quantität seines Stickstoffgehaltes steht.

Richt blos fidftoffhaltige, Jonbern auch flidftofffreie organiiche Stoffe futen ber Pflange ben Stidftoff gu.

Unter ben verschiedenen Dungstoffen ist allerdings ber harn der Thiere ber reichste an Sticktoff, allein auch die festen Thierercremente und selbst Stoffe, welche ursprunglich gar teinen Sticktoff enthalten, wie die Pflanzenfaser, nehmen benselben bei der Fäulniß nach hermann's Beobachtungen (vgl. S. 417) in großer Menge aus der Luft auf, so daß sie dann bei fortschreitender Käulniß ganz ebenso Ammoniak entwickeln, wie die stickstoffhaltigen Körper. Es kann sich also die Pflanze auf diese Weise ihren Bedarf an Sticktoff durch Berwesung der Blätter und abgestorbenen Burzeln selbst verschaffen.

<sup>1)</sup> Man kann baffelbe im Athem nach Thompson nachweisen, wenn man bie einzuathmende Luft durch verdunnte Schwefelsaure und die ausgeathmete durch eine mit kaltem Wasser gefüllte Rohre geben läßt. Säuert man die Flüssigkeit mit 1-2 Aropsen reiner Salzsäure an und verdampst im Wasserbab zur Arockne, so erhält man einen Rücktand, welcher in 5 oder G Aropsen Wasser gelöst und in einem Reagircylinder mit Kalisauge zusammengebracht, Ammoniak entwickelt. Bur deutlichen Rachweisung muß die Respiration 1-2 Stunden dauern. Philos. Magaz. and Transact. III. Ser. Vol. 30. S. 124-125; pharm. Centralbl. 1847. S. 384.

Da bie Roblenfaure bei ihrem Übergang in ben Bflanzenfaft gerfest qu werben scheint, so ift es auch mahrscheinlich, bag bas Ammoniat nicht wird nicht als als foldes, fondern in zerfester gorm von der Pflanze aufgenommen werde genommen. und bas Ammoniat, welches man in verschiebenen Berbindungen in ber Pflange, wie namentlich im Ahorn -, Birten -, Reben - und Runtelrubenfafte in reichlicher Menge antrifft, icheint, wie die übrigen flichftoffhaltigen Bafen, die Alkaloide fich erft in ber Pflanze felbft gebildet zu haben.

Das

Die gunftigen Einwirtungen auf die Begetation, burch welche fich bie Salze ber Salpeterfaure vor benen aller übrigen Sauren auszeich. nen, wenn fie dem Boden einverleibt werden, führten gu der Annahme, daß auch die Salpeterfaure eine Quelle des Stickftoffs für die Pflanzen bilde, ober bag vielleicht fogar bas Ammoniat erft in Salveterfaure übergeben muffe, bevor es ben Pflangen Stickftoff liefern tonne. auf ben Boden haben die Berfuche von Ruhlmann diefe Frage beantwor-Bie schon S. 118 angegeben, erfolgt in der Tiefe des Bodens, also im Bereiche ber Burgeln die Ummandlung ber Salveterfaure in Ammoniat, ber umgekehrte Rall aber an ber Dberflache bes Bobens. Thatfache allein berechtigt fcon ju ber entgegengefesten Annahme, baß die Salpeterfaure erft nach ihrer Umwandlung in Ammoniat gur Stickftoffquelle fur die Pflangen werde. Den bochften Grad von Bahricheinlichkeit erhalt diefelbe aber durch die directen Berfuche von Ruhlmann 1), aus melchen fich ergab, daß gleiche Quantitaten Stickftoff, einmal als ichmefelfaures Ammoniat, bas andere Mal als falpeterfaures Ratron in den Boben gebracht, in der Form von Ammoniat eine doppelt fo große Ernte lieferten, als in der Form von falpeterfaurem Natron. Da nun die Salveterfaure in ber Luft gleichfalls als Salz (als falpeterfaures Ammoniat) porhanden ift, fo lagt fich vermuthen, daß auch bort biefe Gaure nicht als eine unmittelbare Quelle bes Stickstoffe fur bie Pflangen ju betrachten fei, fondern (vielleicht erft nach ber Abforption vom Boden) vorher in Ammoniaf übergebe.

Die Frage, ob die Pflangen ben Stidftoff nur aus bem Ammoniat aufnehmen, ift indeffen burchaus noch nicht entschieden, benn es ift ebenfomohl bentbar, daß bie Burgeln auch anderweitige flichftoffhaltige Gubftangen auffaugen, als man von ber fich entwickelnben Pflange nach Bouffingault's Berfuchen weiß, baf fie bie fticftoffhaltigen Berbindungen bes Samene affimilirt.

Biele Pflanzen enthalten außer ben bereits angeführten Beftandtheilen urfprung bes eine nicht unbebeutenbe Menge Schwefel, und er fehlt felbft in feiner unb Pflanze gang. Bas die atmosphärische Luft betrifft, so tann biefelbe außer pfianzen. einer taum nachweisbaren Spur von Schwefelmafferstoff teine Schwefelverbindung enthalten. Die Pflanze tann baber ben Schwefel fast nur aus bem Boben erhalten. Er ftammt mahrscheinlich aus in ber Bobenfeuchtigkeit

<sup>1)</sup> Tabellarisch zusammengestellt in Dingler's polytechn. Journ. aus dem Compt. rend. Mug. 1846.

geloften Gulphaten, welche von ben Burgeln gerfest werben. Um geeignetsten hierzu erscheint bas schwefelfaure Ammoniat, welches man nach Liebig betrachten tann als eine Berbindung von Baffer mit gleichen Tquivalenten von Stickfoff und Schwefel, NH, + SO, = 3 HO + S + N, fo, daß alfo burch bloge Bafferausscheibung Schwefel und Stidftoff in einen Bestandtheil ber lebenden Pflange übergeben tonnen. Raturlich muffen hier noch andere Ammoniaffalze außer bem Gulphat mitwirten, ba bie fcmefelhaltigen Bestandtheile ber Pflanze gegen 25 Aquivalente Sticftoff auf I Ag. Schwefel enthalten. Aber auch noch andere Sulphate, wie befonders ber am meiften verbreitete Gups, icheinen - wenigstens nach ber Butraglichkeit bes gegopften Bodens für Leguminofen zu ichliegen - zu biefer Schwefelaufnahme beigutragen, welche fich fehr einfach burch bie fcon angeführte Beobachtung ertlart, bag faulende organische Stoffe ben Gnps in Schwefelcalcium verwandeln. Auf ähnliche Weise scheint ber Phosphor aus ben mineralischen Phosphaten bes Bobens zu ftammen, ober aus einem Phosphormafferstoffgehalte ber Luft, welcher noch nachaumeifen mare.

Schuls glaubt, bag die Pflanzen ben Schwefel und Phosphor burch Berfesung ber aus dem Boden eingefaugten schwefel- und phosphorsauren Kalksalze mittelst der Dralfäure erhalten, deren Hauptzweck im Haushalte bes Pflanzenlebens vorzüglich diese Berfesung zu sein scheine. Aus der freien Schwefelsaure und Phosphorsaure werde dann im Lichte Sauerstoff ausgeschieden, während Schwefel und Phosphor affimiliet würden.

A. Bogel') fand in Pflanzen, welche fich aus 100 Gran theils in zuvor start erhistes und gut ausgewaschenes gröbliches weißes Glaspulver, theils in aus Kiefelfluorfäure ausgeschiedene Kiefelerde gefäeten und nur mit bestillirtem Wasser begossenen Kressensamen entwickelt hatten, 2,02 Gran Schwefel, während 100 Gran derfelben Samen im unentwickelten Zustande nur 0,129 Schwefel enthielten. Diese Versuche wurden in einer Luft angestellt, welche auch nicht die geringste Spur von Schwefelwasserstoff ertennen ließ, und beweisen demnach entweder, daß der Schwefel kein einfacher Körper ist, oder daß die Quelle des Schwefels tros aller Sorgfalt unentbeckt blieb.

Die Urface ber verichtebenertigen Affimilation ber Grundftoffe burch die Pflanzen ift unbefannt. Der Umstand, daß verschiedene Pflanzengattungen, welche auf einem und bemselben Boden wachsen, dieselben Elemente zu so verschiedenartigen Substanzen vereinigen, liegt außer dem Bereiche unserer Erklärungen, da man sich hier nicht, wie beim Thierreiche, an die Mitwirkung eines Nervenspstems halten kann. Die so weit vorgeschrittene anatomische Mikrostopie vermochte bis jest noch keine Nerven in den Pflanzen nachzuweisen, und die wenigen sensibilitätähnlichen Erscheinungen, wie bei Hedysarum gyrans und einigen Mimosen, so wie die Wirkung von Nervenreizmitteln auf die Pflanzen können demnach keinen Ausschlag geben.

<sup>1)</sup> Journ. f. praft. Chemie. 28b. 25.

Bas bie erfteren betrifft, so laffen fich biefe hoffentlich noch, wie bas Ranten und die Wendungen der Pflange nach der Lichtfeite rein phyfitalifch erklaren. Die Beobachtung aber, bag bas Bachsthum ber Pflangen burch die außerst geringe Menge Kampher, welche sich im Baffer löst, ebenfo burch fleine Mengen von Terpentin-, Thymian-, Anis., Fenchel-, Lavendel -, Pfeffermung -, brenglichem Thier - und Steinol, Beingeift ac. befördert werde 1), und halb vertrodnete Pflangentheile durch mit Baffer verbunnte Rampherlöfung wieder ins Leben gebracht werben?), beruht mahrscheinlich ebenfo febr auf einem rein chemischen Prozesse, als die Dungung mit Salzen und Sauren, welche gemeinhin mit bem Namen "Reizmittel" bezeichnet werden. Don ber Eleftricitat ift es hinlanglich befannt, bag fie gersegend auf organische Aluffigfeiten einwirke.

Bergelius ichlägt beshalb vor, bie verschiedenartige Affimilation ber Elemente burch bie Pflanzen fich burch Annahme einer katalytischen Kraft au erklaren, vermöge welcher die feften Gewebe ber Pflanzen die Berbindung der im Pflanzensafte enthaltenen Grundftoffe auf verschiedene Beise vermitteln, ohne felbft bavon afficirt zu werben. (Bgl. auch G. 461.)

Dag aber bas eigenthumliche Gemebe, ober vielmehr bie Eigenthumlichfeit ber Pflanze es ift, welche aus einen und benfelben Grundftoffen verschiebene Berbindungen schafft, lag schon in ber Frage, und es ift eigentlich burch die Annahme einer katalytischen Rraft, wie mit Mitscherlich's Contaftwirfung mehr ber Nomenclatur, ale ber wirklichen Erflarung ge-Bir wiffen blos, bag bie eigenthumlichen Bermanbtichaftstrafte, welche die verschiebenartigen Affimilationsweisen begrunden, schon im Entftehungsmomente ber Pflanze angeregt worden find, ohne uns über die Urfache biefer Eigenthumlichteit ben geringften Aufschluß geben zu tonnen.

Nachbem im Borhergehenden gezeigt worden ift, woraus die Pflangen beftehen, in ber Behre von ber Bufammenfegung ber Pflangen, - wie fie ihre Beftandtheile aufnehmen, in ber Lehre von ber Pflangenernahrung, und mober fie biefelbe entnehmen, in ber Lehre von ben Quellen ber Pflangennahrung, bleiben noch brei wichtige Einfluffe auf chemische Prozesse überhaupt und sohin auch auf ben vegetabilifchen Lebensprozes inebefondere turz zu erörtern übrig, nämlich ber Ginfluf ber Barme, bes Lichtes und ber Glettricitat auf bas Pflangenleben.

Die Pflanzen gebeihen nur bei einem gemiffen Grad von Barme, ginfus ber fie ruben baber im Winter und entwickeln fich und bluben auch meiftens ben Begetaim Sommer. Die jur Begetation nothige Barme geht von einigen Graben über 0 bis 25 ° C. Anhaltend höhere Grabe merben felbft ben Pflangen ber heißen Länder schädlich. Übrigens verlangt fast jede Pflanze ihre besondere Temperatur und gebeiht deshalb nur in einem bestimmten Rlima.

<sup>1)</sup> Bgl. Allgem. Forft - u. Jagbzeitung. 1833. S. 268.

<sup>2)</sup> Bgl. Allgem. Beitung ber beutschen Land. u. Forstwirthe. 1845. S. 324.

Die Rabelhölzer vertragen bie ftartfte Ralte, nach ihnen bie Laubhölzer, Gras- und Getreibearten.

Ginfluß ber Ralte auf bie Pflangen.

Die im Freien ausbauernden frautartigen Gewächse gefricren, wenn fie nicht von Schnee bebect find, im Binter, ohne (bie empfindlicheren, wie die Getreibearten wenigstens bei lang famem Aufthauen) eine nachtheilige Wirfung bavon ju zeigen; auch bie Diftel foll bas Gefrieren ihrer Safte aushalten. Die meisten jedoch und namentlich die saftreichen Pflangen, baber bie 3weige leichter als bas Solz, und namentlich rindenlofe Pflanzen geben babei zu Grunde. Das beim Gefrieren fich ausbehnende Baffer zerfprengt bie Gefaß- und Bellenmande, bie weichen Theile find wie gefocht und vertrodnen viel schneller, als auf andere Beife (langfamer) abgeftorbene Theile. Die Rinbe und bas Solg gerreißen oft unter Bei den Pflangen, welche ber Frost nicht gerftort, scheint bie Clafticitat ber festen Theile bas Berreißen zu verhindern 1). Dft gefrieren inbeffen Gemächfe, obgleich die Lufttemperatur noch mehrere Grade (5-6 . C.) über bem Gefrierpunkte fteht, da sich, namentlich krautartige Pflanzen, burch die Berdunftungstälte des bei beiterem Simmel ftete fich bilbenden Thaues nicht selten bis 8° C. unter ber Lufttemperatur abkühlen 2).

Manche Pflanzen vertragen ebensowohl bebeutenbe Kälte als Warme, wie die Flechten, Moose, Grafer, und zum Theil auch die Laubhölzer. Die Samen vertragen im trockenen Zustande die größte Kälte und eine selbst ben Siebepunkt übersteigende hise ohne Schaden.

Die vollkommeneren Pflanzen find an eine bestimmte Temperatur gebunden und es gedeihen weber die nördlichen in füblichen Ländern, wie unfer Obst, noch die sudlichen in kalten Klimaten, wie das Zuderrohr, die Palmen, der Reis, der Maulbeerbaum ic. Das Bestreben, solche Pflanzen an unser Klima gewöhnen zu wollen, ist demnach vergeblich.

Uebrigens bekommt eine etwas höhere Temperatur als bie gewöhnliche ben meiften Pflanzen beffer, als eine außergewöhnliche Kälte. Die Berbunftung bes Waffers erfolgt in der Wärme schneller und damit auch die davon abhängige Auffaugung von Nahrungstheilen aus dem Boden.

Wärmeents widelung beim Begetas tionsprozes. Darin weicht also ber Begetationsprozes von anderen chemischen und physikalischen (Berbunftungs-) Prozessen nicht ab, baß auch er durch die Barme befördert wird. Es fragt sich nun noch, ob bei seinem Auftreten gleichfalls eine Entwickelung von Barme beobachtet worden sei.

Man führte hierfür die Thatsache an, baß der Schnee um die Baumftamme früher schmelze, als anderwarts. Das Nämliche soll indessen im Umkreise von Pfählen geschehen. Beim Schmelzen des Schnees wird seiner Umgebung Barme entzogen. Wird die Temperatur dabei endlich bis 0°

<sup>1)</sup> Eine andere, indessen wenig mahrscheinliche auf Analogie mit dem Thierorganismus gegrundete Ansicht über die Ausdauer der Getreidearten bei Frostfalte findet sich im Pfenningmagazin Nr. 67. 1844. Quelle und Berfasser sind nicht angegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. Forft: u. Zagdzeitung 1839. E. 486.

abgetühlt, so bebeckt sich bas bereits aufgethauete Wasser seibet wieder mit einer Gistinde wie beim Glatteis. Das Holz und noch mehr die Baumrinde sind schlechte Wärmeleiter, sie geben zwar nicht so leicht Wärme ab, aber sie entziehen auch weniger die Wärme, und haben baher dis an den Punkt, wo sie aus dem Schnee hervorragen, nahezu die Temperatur des Bodens; der mit ihnen in Berührung stehende Schnee kann demnach nicht die niedrige Temperatur haben, wie der der Luft zugekehrte. Bei seinem Austhauen durch die Luftwarme wird aber auch das damit in Berührung stehende Holz weniger abgekühlt als die Luft, das Schmelzen des Schnees kann daher an solchen schlechten Wärmeleitern bis auf eine gewisse Tiese ungehinderter sortschreiten, als an der der Luft zugewendeten Seite.

Übrigens hindert, auch abgesehen hiervon, die Thatsache, daß ber Schnee ebensowohl um Pfahle früher schmelze, als um Baume, nicht, von dieser Erscheinung auf Warmeentwickelung bei der Begetation zu schließen, da der Faulnipprozes im todten holze dieselbe Barmemenge entwickeln kann, als der Begetationsprozes im lebenden.

Da inbeffen auf ben Schnee hingeworfene Strobhalme, burres Laub, oder in einiger Entfernung barüber gehaltene Studchen Beug biefelbe Erfcheinung bewirken, fo lettete Deloni bie Erscheinung bavon ab, bag bie Barme, wenn fie bie Rorper burchbringt, baburch Eigenschaften erlangt, welche fie vorher nicht beseffen, und daß die einmal absorbirte Barme eben dadurch auch geeignet wird, burch andere Korper nochmals absorbirt zu merben. Wenn baber g. B. von 100 Theilen Barme, Die unmittelbar von ber Sonne ausstrahlten, nur 5 von bem Schnee absorbirt und bie übrigen reflectirt werben, und wenn von einer anderen Seite ber Baum, nachbem er von der Sonne 100 andere Theile erhalten bat, in ber That nur 20 gegen ben Schnee bin gurudfenbet, wenn aber von biefen 20 Theilen 15 bie Gigenschaft erlangt baben, abforbirt zu werben, fo wird bie Birtung bes Baumes bie breifache von jener ber Sonne fein, wenn er wirklich bem Schnee fünfmal weniger Strahlen zusendet. Auch die Eigenschaft buntel gefarbter Korper, - von den Sonnenftrablen ftarter erwarmt ju werben, mag bas Ihrige zu biefer Erscheinung beitragen.

Man brachte Thermometer in die Baume und fand fie warmer als die Luft, allein nachher beobachtete man, daß die Pflanzen im Sommer etwas balter, im Binter etwas warmer als die Luft find, weil das aus dem Boden aufgefaugte Baffer beffen Temperatur eine Zeit lang beibehalt.

Göppert fand indeffen später, daß die Barmeentwickelung beim Lebensprozes nicht in Abrede zu stellen sei. Rann man auch an einer einzelnen Pflanze die Temperaturerhöhung nicht wahrnehmen, so nimmt sie
boch burch die Anhäufung vieler Individuen sehr merklich zu; so erhebt
sie sich beim Reimen der Gerste um 6 bis 10° C. gegen die Temperatur
ber umgebenden Luft. Wenn die Blüten der Aronarten dicht beisammen
stehen, so steigt die Temperatur um 10 Grade.

Dutrochet untersuchte die Temperatur lebenber Pflanzen mittelft bes außerft empfindlichen Galvanometers von Peltier, bei welchem 19 Grabe

Abweichung ber Nabel einem Grabe bes 100 theiligen Thermometers entsprechen. Den einen Pol seines thermoelektrischen Apparats brachte er mit bem Inneren eines von der Pflanze getrennten, somit der Lebenswärme beraubten Zweiges in Verbindung, den anderen mit der lebenden Pflanze und bedeckte das Ganze mit einer Glasglocke. Die Abweichung der Nadel zeigte den Unterschied in der Temperatur der todten und lebenden Pflanze beutlich. Die Temperatur der lebenden Pflanzen fand Dutrochet immer höher, als die der umgebenden Medien.

Diese Lebenswärme der Begetabilten ift aber sehr verschieben, denn mahrend der Stamm und die holzigen Theile, 3. B. von Samducus nigra, Rosa canina durchaus keine Wärme zeigen, ist die Wärmeentwicklung am Laub, den Sprößlingen nur im Moment der vollkommensten Entfaltung der Pflanze am ausgesprochensten. Unter allen Pflanzen bot die Euphardia Lathyris die höchste Temperatur dar, aber sie verschwand während der Nacht auch vollkommen, so wie überhaupt ein Steigen der Temperatur dei Tag und ein Fallen dei Nacht sich allenthalben demerklich machte. Bersetze man die Pflanzen auch in gänzliche Dunkelheit, so brachte man die Temperatur wohl ins Fallen, nichtsbestoweniger aber waltete das Geses der Ab- und Junahme der Temperatur fort, welche von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags am höchsten stieg.

Einfluß bes Lichtes auf ben Begetationsprozes. Wie bei so vielen anorganisch-chemischen Prozessen, so leitet auch das Licht beim vegetabilischen Lebensprozesse Zersesungen und Verbindungen ein. Die Desorydation der in der Luft enthaltenen Kohlensäure und der aus dem Boden ausgenommenen kohlenstoffhaltigen Verbindungen erfolgt in den Pflanzen nur unter Ginwirkung des Sonnenlichtes, nur dei Tage. Wachsen auch die Pflanzen bei Entziehung des Lichtes fort, so sieht man ihnen doch schon an der Farde an, daß die Zusammensehung ihrer Bestandtheile von der unter dem Lichteinstuß stehender Pflanzen abweichen muß. An dunkten Orten, wie in Kellern oder Gedüschen bleiben die Pflanzen weiß und missardig, und werden gleichsam wassersüchtig, im Lichte dagegen werden sie grün. Die zur Wachs- oder Chlorophyllbildung erforderliche Desorydation sindet nur an der Sonne statt; nur sehr wenige innere Theile sind grün, wie einige Samen und ihre Würzelchen.

Doch ist das Bedürfnis des Lichtes verschieden. Die Pilze gedeihen am besten im Schatten und einige bavon sogar in völliger Dunkelheit. Auch Flechten und Moofe lieben den Schatten, nicht aber vollkommene Finsternis. Dem Leben der Wurzel und dem Keimungsprozesse ist das Licht schädlich. Bei lesterem wenigstens weiß man aber auch, daß er zum chemischen Prozesse des Blattes im umgekehrten Berhältnisse sieht, er bestuht auf Orydation, auf Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensaue. Der Saft strömt dahin, wo das Licht einfallt, der Theil schwillt an und richtet sich, oder wächst dem Lichte entgegen. Darauf scheint auch das Umbrehen vom Lichte abgekehrter Pflanzen, der Pflanzenund Blütenschlaf zu beruhen. Wie der Wurzel, so ist auch der Unterseite bes Blattes die Einwirkung des Lichtes von Nachtheil. Hält man sie mit

Gewalt bem Lichte entgegen, fo wird fie braun, endlich fcmara, und bas Blatt ftirbt ab, bismeilen fogar ber gange 3meig.

Bas ben Ginflug ifolirter Lichtstrahlen auf bie Begetation betrifft, fo ergab fich aus ben Berfuchen von hunt mit jungen Pflanzen, baß biefe nur unter blauen und rothen Lichtstrahlen fraftig vegetiren, unter grunen bagegen langfam welten und unter gelben in wenig Tagen fterben 1).

Bie bas Licht bei vielen Prozessen des Pflanzenlebens ben Erreger Sichtentwides bildet, fo ftimmt auch der Lebensprozes darin wieder mit anderen chemischen Begetatione-Progeffen überein, bag man in manchen Rallen eine Lichtentwickelung ohne gleichzeitige bedeutende Tenweraturerhohung beobachten fann, fo ein phosphorifches Licht an einem in Bergtverten wachfenben Dilge, Rhizomorpha subterranea, fo ein bligartiges Leuchten an ber Capucinerblume, Ringelblume und anderen gelben Blüten. Das Leuchten bes Dilchfaftes ber Euphorbia phosphorea und anderer Gewächse beim Bervortreten aus ber verwundeten Pflanze icheint, wie bas Leuchten bes faulen Bolzes, mehr einer gewöhnlichen Berfesung, als bem Lebensprozeffe felbft anzugehören.

proseffe.

Einen gleich bedeutenden, wenn nicht noch größeren Einfluß als das Ginfluß der Licht ubt bie Elettricitat auf Die Begeration. Es ift langft burch Ber- auf die Begefuche nachgewiefen, bag fie bas Bachsthum ber Offangen auf eine oft überrafchenbe Beife beforbert.

tation.

Einzelne Baummweige, auf welche man Cleftricitat einwirten ließ, entwidelten früher Blätter, als andere, welche nicht elettrifirt murben.

Weftrumb 2) feste mehrere Spacinthen auf fogenannte Treibgläfer in völlig buntlen Raften, brachte einige bavon taglich mehrmals auf ein Ifolatorium und überließ fie 10-15 Minuten lang ber Ginwirfung bes eleftrifchen Stromes. Sie trieben und entwickelten ichnell Bluten, welche inbeffen weniger vollfommen maren, als bie von anderen Spacinthenpffangen, welche man zwar auch auf Treibglafern elektrisirte, aber gleichzeitig auch ber Ginwirtung bes Lichtes am Fenfter ausseste. Die anberen nicht elettrifirten Spacinthen in bunten Ruften trieben gwar Blatter, aber ihre Farbe mar gelb, fie maren welf und zeigten nicht eber Spuren von Bluten, als bis man fie ans Tageslicht brachte, ober eleftrifirte. von Schneiber in Berlin mit einer galbanischen Batterie an Snacinthen angestellten Berfuche batten einen gleichen Erfolg.

Rach ber Tribune von Rem-Yort') zeigte Brabifh in ber Sigung ber Aderbaugefellichaft mehrere Pflangen bor, welche bem Ginfluffe eines galvanifchen Stromes ausgesett gemefen maren. Es befanden fich barunter Goldapfel von einer Bobe von 91 Centimeter (ungefahr 3 Fuß banrifch),

<sup>1)</sup> über bie Reigung und Abwendung der Pflangen von verschieben gefarbtem Lichte vgl. Berzelius' Jahresbericht. Jahrg. 23 (1844) S. 303 u. Jahrg. 24. **3.** 339.

<sup>2)</sup> Kaftner's Archiv f. Raturlehre. VII. S. 351.

<sup>3)</sup> Bal. gemeinnütiges Bochenblatt bes Gewerbvereins zu Roln. 1845. G. 112.

Stengel von Tabat- und Baumwollenpflanzen von 45 C. (1 1/2 F.), welche fraftig aussahen und in voller Blute ftanben. Alle diese Pflanzen waren am 12. April gesäet worden und hatten in 21 Tagen ihre vollständige Entwickelung erreicht.

Daß bie Elektricität nicht nur febr vortheilhaft auf bas Bachsthum einwirke, fondern auch jum Theil ben Einfluß bes Lichtes ersezen könne, zeigt ein ähnlicher Bersuch, welchen Westrumb mit Rosen anstellte, wobei die Blatter der im Dunkeln befindlichen Pflanze gelb wurden und in diefem kranklichen Zustande blieben, bis sie ein elektrischer Strom umfloß.

Ein anderer Berfuch wurde mit einem Myrthenbaumchen gemacht, welches man mahrend bes ganzen Monats Detober taglich elektrifirte; die Blatter zeigten nicht nur ein für diefe Jahreszeit ungewöhnlich lebhaftes Grun, fondern es trieb auch Bluten ').

Db die Keimung durch Elektricität befördert ober verzögert werde, tonnte aus den hierüber angestellten Bersuchen bis jest noch nicht genau ermittelt werden?). Doch scheint eine schwache Einwirtung derselben auch hier günstig zu wirken. So keimten wenigstens Kressensamen, welche man befeuchtet zwischen Silber und Zink brachte, schweller als ohne diese metallische Berührung und Senssamen, in Blumentöpfen 5 Stunden lang elektrisitet, gingen in 3 Tagen auf, während andere, gleichzeitig gesäet, 14 Tage brauchten. Junge Panf- und Flachspstanzen, die man in kurzen Zwischenkaumen 481 Mal elektrisitete, erreichten eine Länge von 82 Linien in berselben Zeit, wo andere nur 53 Linien lang wurden.

Einen anderen Berfuch, welchen man mit ber Erdelektricität in Schottland anstellte, führt die Zeitschrift "the Economist" an. Man brachte auf zwei entgegengeseten Seiten eines Gerstenfeldes ein Zink- und ihm gegenüber ein Kohlenelement (Cookseplinder) an, welche unterirdisch mittelst eines das Feld burch schneidenden, über der Erde aber durch einen dasselbe ohne Unterbrechung umgebenden, an den vier Ecken durch eiserne Pflode befestigten Gisendrahtes verbunden waren, und soll so das gunftige Resultat einer Ernte erhalten haben, welche sich zu der eines nicht elektrisitren Feldes verhielt, wie 37 zu 15 3).

Fife behauptete jedoch, bei mehrfacher Biederholung biefes von Foster angegebenen Berfahrens nicht blos keinen Ginfluß auf die Begetation wahrgenommen zu haben, sondern auch, daß auf hiefe Beise ben Pflanzen oder bem Boben überhaupt gar keine Elektricität zugeleitet werde 1).

Die Elektricitat des Bobens entwidelt fich indef wirklich in fo bedeutenber Menge, daß ihre Anwendung bereits bu technischen 3weden, wie

<sup>1)</sup> Kruffc, gemeinfaßt. Abrif der wiffenfchaftl. Bodentunde. 2. Auft. 1847.

<sup>2)</sup> Bgl. Froriep's neue Rotizen. 25. 28b. 1845. S. 218.

<sup>3)</sup> Das Rabere über das Berfahren und über die Resultate vgl. Ötonomische Reuigkeiten und Berhandlungen von hlubet 1846 S. 464 aus dem New York Farmer and Mechanic.

<sup>4)</sup> Edinb. new philosoph. Journ. 1846. S. 143; Dingler's polytechn. Sourn. 99, 1846. S. 378.

jur Bewegung von Uhrwerten, mit gutem Erfolg versucht worden ift, inbem man baburch die positive Elektricität eines Jinkelements und die negative eines Rohlenelements durch die entgegengesehten Elektricitäten des Bobens in dem Mase zu verstärken vermochte, wie dies sonst nur bei bebeutender Consumtion des positiven Elements durch Säure gelingt. Die Pflanzen bilden vermöge ihrer Sästemasse gute Leiter für die Elektricität
des Bodens und der Luft (vgl. S. 494), und es gleichen sich beide
Elektricitäten in ihnen aus, indem sie zur Beschleunigung des im Pflanzenorganismus erfolgenden chemischen Prozesses (Begetationsprozes) verwendet werden.

Hubet's Berfuche über den Einfluß der Glettricität auf die Begetation mit Buchweizen, Gerfte, hirfe, Bohnen, Mais und Kartoffeln durch eingegrabene Bint- und Kupferplatten und unter- und oberirdifche Berbindungsbrahte ergaben gleichfalls die gunfligsten Refultate ').

Da bie stete elektrische Strömung von Often nach Westen stattsinbet, wahrscheinlich in Folge ber schrittweisen Erleuchtung und Erwärmung der Erbe, stellte ein schottischer Landwirth derselben einen starten Eisendraht als Leiter entgegen, den er genau in der Richtung von Norden nach Süben zwischen zwei hohen Stangen ausspannte. Beide an den Stangen heruntergeführte Enden des Orahtes wurden mit einem anderen in Berbindung geseht, der 2—3 Zoll tief in den Boden versentt und auf eingeschlagenen Psioden sestgehalten wurde. Ein einen englischen Ader umfassendes Gerstenfeld, welches von diesem Oraht umzogen war, soll  $13\frac{1}{2}$  Quarter schwerer Gerste, die übrige Fläche von gleicher Beschaffenheit nur den gewöhnlichen Ertrag von 5-6 Quartern vom Ader und zwar 14 Tage später, geliefert haben  $^3$ ).

Obgleich sich aus bem Angesührten die gunstige Wirtung der Elektricität auf den Begetationsprozest hinreichend ergibt, so zeigt sie sich doch nur die zu einem gewissen Grade ihrer Stärke wohlthätig. So geht nach Broufsonet die Bewegungsfähigkeit von Hedysarum gyrans und gewisser Mimosen durch starkes Elektristen auf einige Tage oder für immer vertoren, so wird nach van Marum der Sastaussluß dei Ficus und Euphordienarten dadurch plöslich gehemmt und dei noch stärkerer Anwendung das Leben der Pstanzen völlig vernichtet und die Fäulnis der organischen Körper durch Elektricität beschleunigt. Humboldt, welcher wiederholt schwache Schläge der Kleist'schen Flasche durch frische Blütenstengel leitete, sah gleichfalls, daß dieselben alle Strassheit verloren, well heradhingen und in Folge der übermäßigen Elektricität dieselbe Erscheinung schnell dardieten, welche die Entziehung von Feuchtigkeit und Wärme nur langsam hervorbringt.

Doch fcheint mit biefer Ginwirtung teine völlige Bernichtung ber Lebenstraft verbunden ju fein, ba die bewirkte Lahmung burch Eintauchen der Pflanzen in Salzfaure wieder gehoben werden foll.

<sup>1)</sup> Bgl. Dtonom. Reuigfeiten u. Berbandlungen. 1847. 2. 222-224.

<sup>2)</sup> Rrugich, gemeinfaßt. Abrif ber miffenschaftl. Bobentunde. 2. Auft. 1847.

Ungeachtet der Schädlichteit eines Übermaßes von elettrifcher Einwirfung auf das Pflanzenleben hat man doch beobachtet, daß felbst eine intensive Elettricität das Bachsthum befördert, wenn ihre Einwirfung vorübergehend ist. Es wuchsen nämlich theilweise vom Blige getroffene Pflanzen weit üppiger, als zuvor.

Es ift bekannt, daß gewitterreiche Sommer sich durch Fruchtbarkeit auszeichnen, und auf Borneo und Sumatra, wo es im Sommer fast taglich und oft des Tags zweimal wittert, foll zu diefer Zeit das Bachsthum der Pflanzen so außerordentlich sein, daß es alle Borstellung eines Europaers übersteige. Auch bei uns erfolgt nach starten von Regen begleiteten Gewittern die Entwickelung der Anospen und Blätter so auffallend schneller, daß dies selbst der gemeinen Beodachtung nicht entgeht.

Diese Beförderung der Begetation durch die negative Gektricität der seuchten Gewitterluft möchte vielleicht daraus zu erklaren sein, daß die Pflanzen in einer Desorphation, in einer Abstosung des elektronegativen Sauerstoffs und Anziehung des positiven Kohlenstoffs und Wafferstoffs begriffen sind, welche durch negative Ctektricität befördert werden, während der Lebensprozes der Thiere, als in einer Orphation bestehend, von der negativen Elektricität beeinträchtigt werden muß, daher die erschlaffende Birkung der Gewitterluft auf das Thierleben, und die belebende auf die Begetation.

Azantheiten ber Forftgewächfe. Ebensowohl als der Lebensprozest der Pflanzen im gesunden Instande, verdienen auch die Krankheiten berselben, und hier vorzugsweise die der Holzgewächse eine chemische Burdigung. Da wir aber in dieser Beziehung noch fast so viel als kein Material besigen, so muß dieser Gegenstand noch der Zukunst überwiesen bleiben. Über die seitherigen Leistungen in diesem Gebiete in physiologischer Beziehung vergleiche man den umfaffenden Auffah von Pfeil: "Einiges über die Krankheiten und Fehler der Balbbaume" in dessen Biatern Bb. 17. Best 1. 1842. G. 65 — 124.

Run erft, nuchdem bassenige aus ber Chemie angeführt worben ift, was man über die Bestandtheile der Pstanzen und die Assimilation derselben weiß oder vermuthen darf, erst jest läßt sich das Studium des chemisch-physikalischen Berhaltens jener Medien begründen, welche ben Pstanzen die zum Leben nöthigen Stoffe liefern, wenn davon auf die Cultur der Pstanzen und hier insbesondere der Forstgewächse eine erfolgreiche Anwendung gemacht werden soll.

Diese Mebien, aus benen bie Pflanzen ihre Rahrung schöpfen, sind bie Luft und ber Boden. Die Lehre von ben chemisch - physitalischen Ber-hältniffen der Luft zu ben Forftgewächsen hat man forstliche Atmosphärologie und die von ben chemisch - physitalischen Eigenschaften des Bobens in Beziehung zum Walbbau die forftliche Boben tunde genannt.

## Atmofphärologie.

Die Beziehungen der Luft jur Pflanze im Allgemeinen und auf die Forftgewächse insbesondere beruhen auf ihrem Gehalt an verschiedenen Gas-

arten und auf den verschiedenen Buftanben, welche theils von biefem Behalte, theile von außeren Ginfluffen abbangia finb.

Der Erdförper wird von einer 9% geographische Meilen hohen Schichte Luft umgeben, welche vermoge ihres eigenen Druckes ber Erbe aunachst am bichteften, nach oben aber immer bunner wirb.

Diefe Lufthulle ber Erbe heißt ihre Atmofphare. Das eigenthumliche utmofphari-Gasgemenge, welches diefe Lufthulle bildet, heißt atmosphärische Luft. beffeht, wie ichon in ber allgemeinen Chemie angegeben murbe, aus einem Gemenge von 79 Bolumtheilen Stidftoff und 21 Squerfioff mit 3/10,000 bis %10,000 Roblenfaure und Baffergas in einem nach der Temperatur und anberen Umftanben wechfelnben Berhaltmiffe.

Der Behalt der atmofpharifchen Luft an Souerftoff und Stidftoff, über beren Abstammung man ebensewenig etwas weiß, als über ben Urforung der übrigen auf unferem Weltforper portommenden Glemente, ift nach den an den verfchiedenften Orten angestellten Untersuchungen in allen Gegenden, in ber Sohe und Tiefe und ju allen Tages : und Sabreszeiten gleich, und ber Gehalt an Roblemfaure bifferirt menigstens nur unbedeutenb. Anbers verhalt es fich mit bem Gehalte an Baffergas, welches von einer großen Menge von Ginfluffen abhangia ift.

Der Baffergehalt der atmospharischen Luft nimmt mit der auf der Beuchtigfeit Erboberfiache fattfindenben Berbunftung ju und ab. Die Berbunftung erfolgt um fo rafcher, je größer die Oberfläche bes verbunftenben Rorpers, je höher die Temperatur, je geringer ber Luftdruck und je rascher bie Luft über bem verbunftenben Rorper wechselt. Sie ift baber am ftartften auf Fluffen, Geen und Deeren, ftarter auf einem unebenen, ale auf einem glatten, alfo auch ftarter auf einem porofen, ale auf einem bichten Boden, ftarter auf mit Pflangen bewachsenem, als auf tahlem Boben; in marmen Begenden und Sahreszeiten ftarter als in talten, ftarter bei windigem Wetter, als bei Windstille.

Das Baffer behalt die Gasform nur bei boherer Temperatur. Steigt Bolten. es vermoge feines geringeren fpecifischen Gewichtes in bie Sobe, fo verbichtet es fich bort, weil die Barme in ben hoheren Luftschichten geringer wird, au fein gertheiltem fluffigen Baffer, welches bie Bolten bilbet. Um fich bas Schweben ober Schwimmen biefer Baffertheile in ber Luft gu ertigren, nehmen biefenigen, welche biefe Baffertheilchen fur folide Tropfen halten, an, bag fich diefelben burch ben Biberftand, welchen fie beim Fallen erfahren, etwa wie ber Staub, ober durch eine hobere Temperatur der Bolfe ichmebend erhalten. Nach einer anderen Ansicht ichmeben die Baffertheile desmegen, weil sie keine foliden Tropfen, sondern hohle Blasden find.

Ronmalinta ftellt nachstehende Erklärung auf: die tropfbar gewordenen Baffertheilchen bilben fich durch ihre Molecularangiehung nicht allein zu fleinen Rugelchen, fonbern fie außern auch eine Angiehungetraft gegen ben noch erpanfiblen in ber Luft enthaltenen Baffers bunft. Daburch häuft fich biefer Bafferbunft um bas Rugelchen herum

stärker an, als in dem übrigen Theile der abgekühlten Luft, verdrängt einen Theil der Luft aus der nächsten Umgebung des Kügelchens, so daß hier die Feuchtigkeit ihr Marimum erreicht, während der übrige Theil der Luft in einiger Entfernung vom Kügelchen eine geringere Fenchtigkeit besigt. Bermöge des geringeren specifischen Gewichts des Wasserdunstes gegen das der atmosphärischen Luft (bei gleichem Druck und gleicher Temperatur) läßt sich nun erklären, daß das Wasserdügelchen mit seiner Hülle von seuchter Luft nicht schwerer ist, als ein gleiches Volum mehr trockener Luft und daher in lehterer nach statischen Gesehen schwimmen kann. Sind die Wassertlielchen gefroren, so erhalten sie durch die Krystallisation nur noch größere Oberstäche und können dann um so leichter schwimmen.

Die Entfernung von ber Erbe, wo die Wolken sich bilben, heißt die Wolkenregion. Sie ist um so höher, je warmer und trockener die Luft ift. Bei sehr feuchter Luft und plöglicher Abkühlung konnen sich die Wol-nebel. ten dicht über der Erdoberfläche bilben und heißen dann Nebel.

Thau, Duft, Reif, Regen, Echnet 2c.

Auf Pflanzen niedergeschlagene Bafferbunfte heißen Thau, gefrorner Blaschendunst beißt Duft, gefrorner Thau heißt Reif. Die in der Luft schwebenden Bafferblaschen tonnen sich zu Regentropfen, Schnee, oder Bagelfornern sammeln, wodurch sie so schwer werden, daß sie sich nicht mehr in der Luft halten tonnen, sondern zu Boden fallen.

Die Bolten verbichten fich indeffen nicht immer am Orte ihrer Entstehung zu Regen, ba sie häufig von den Winden in entfernte Gegenden geführt werden. Die Winde führen daher Feuchtigkeit zu, wenn fie aus Begenben fommen, wo fich bie Luft mit Feuchtigkeit fattigen konnte, und haben sie die Feuchtigkeit während ihres Laufes noch nicht abgesest, so find fie feucht. Daher führen die Binde, welche vom Reere tommen, am meiften Feuchtigkeit, und zwar um so mehr, je mehr sie vom Aquator kommen, weil bort die Berbunftung am größten ift. Auf ihrem Bege geben sie einen größeren ober geringeren Theil als Regen ab. Je mehr fie fich baher an Gebirgen und burch andere Umftande entladen haben, um fo trockener find fie. Daher die vom Festlande wehenden Binde im Allgemeinen wenig Regen bringen. Der Oftwind, welcher für Gubamerita tubl und feucht ift und Regen bringt, ift fur Senegambien troden und bren-Im erften Falle tommt er aus bem atlantifchen Deere, im zweiten aus trodenen Sandwuften. Für Bayern find die Beftwinde feucht, die Oftwinde aber troden, weil die Reere nach Beften weit naber liegen, Die Subwinde bringen bemfelben weniger Regen, als als nach Often. fie nach der Rahe bes mittellandischen Meeres bringen follten, weil fie ben größten Theil ihrer Feuchtigfeit ichon am fublichen Abhange ber Alpen abgeben, woraus die Überschwemmungen der Etfch und anderer Fluffe in Stalien entfteben.

Ruftenlander und Infeln zeichnen sich burch ihre anhaltende und gleichmaßige Luftfeuchtigkeit aus. Die feuchtefte Luft haben Orte, welche zwiichen großen Bafferflächen und hohen Bergen liegen, durch welche die aus bem Baffer mit Feuchtigkeit gesättigte Luft auf ihrem landeinwarts ziehenden Laufe zuruckgehalten wird, bis fie fich in höhere Luftschichten erhoben hat, wo fie fich bann gewöhnlich gleich am Orte felbft als Regen nieberüberhaupt zieht jebe Bergfette ben Regen baburch an, baf bie Feuchtigkeit, fobald fie fich jur Bobe bes Berges erhoben, burch bie niebrige Temperatur ju Regen verbichtet wirb 1). Dagegen haben ganber auf ber einer machtigen Feuchtigkeitequelle abgewendeten Seite eines Gebirgetammes eine trodene Luft, ba fie bie mit Feuchtigfeit belabenen Luftftrome erft treffen, wenn fie ben Gebirgetamm überftiegen und guvor einen großen Theil ihrer Reuchtigkeit verloren haben. Die Reuchtigkeit folcher Gegenden hangt baber vorzugsweife von inneren Barmequellen ab.

Gebirgelanber haben bemnach eine feuchtere Luft, als flache Gegenden. Im Gebirgslande felbft aber tommt wieder die größere Feuchtigkeit auf die der außeren Feuchtigkeitsquelle jugewendete Seite. In Gebirgen mit tiefen Thaleinschnitten ift ferner wieder die Reuchtigkeit bedeutender, als auf hochebenen und Gebirgen mit flachen Thalern, ba bie aus ben eigenen Feuchtigkeitsquellen gelieferte Feuchtigkeit bei erfteren weniger leicht weggeführt mirb.

Auch auf die inneren Feuchtigkeitsquellen haben die Gebirge einen wefentlichen Ginfluß. Sie führen ben Thalern die aufgefangene Feuchtigfeit in Quellen, Bachen und Aluffen gu.

Bu ben inneren Feuchtigfeitsquellen gehört, außer ben Bachen, Aluffen, Geen, Gumpfen 2c., auch ber Pflangenwuchs und namentlich bie Bewalbung. Die Berbunftungemenge eines Balbes fieht ber einer gleich großen Bafferflache taum nach. Da aber auch bie Bewaldung bie Bobenfeuchtigfeit jurudhalt, fo tann auch biefe jur Quellenbilbung veranlaffen. Die Burgeln ber holgpflangen reichen in eine Bobentiefe, in melcher es nie an Feuchtigfeit mangelt, ber Balb bilbet baber eine gleichmafige, auch bei anhaltender Trockne nicht versiegende Feuchtigkeitsauelle für feine und bie benachbarten Luftschichten.

Außer ber Reuchtigkeit hat auch, wie bereits oben gezeigt murbe, die Barme ber Barme ber Luft einen boben Ginfluß auf die Begetation. Die Temperatur ber Luft ift im Allgemeinen abhangig 1) von ber geographischen Lage, 2) von ber Erhebung und örtlichen Lage, 3) von ber Ausbehnung ber Bafferflachen, 4) von ber Befchaffenheit ber Erboberflache, 5) von ber Richtung ber Binbe und 6) von örtlichen Berhaltniffen.

Unter bem Aquator, wo bas Sonnenlicht bie Erbe fentrecht erreicht, Abnahme ber treffen die meiften Strahlen auf eine gewiffe Flache. Dit ber Entfernung ber Entfervom Aquator nach ben Volen nimmt bie Barme ab; man unterscheibet in biefer Begiehung eine beife, zwei gemäßigte und talte Bonen, boch fieht biefe Barmeabnahme nicht überall mit ber Entfernung in gleichem Ber-

<sup>1)</sup> Einen nicht unbetrachtlichen Antheil an der Anziehung des Regens fcheint aber auch die Bewaldung der Berge zu haben, da die Angiehung der negativen Etektricitat zur positiven ber Begetation noch burch bie fpigigen hervorragungen bes Balbes begunftigt wirb.

hältniffe. Es haben unter fonst gleichen Berhaltniffen die Bestländer ber Continente eine bobere Temperatur, als die Oftlander. Rach großen Durchfcnitten ift bie Mitteltemperatur nach Celfus:

| unter bem    | des Weftens    | des Oftens<br>der neuen Welt |  |  |  |  |
|--------------|----------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Breitengrade | ber alten Belt |                              |  |  |  |  |
| 30           | 21,4           | 19,4                         |  |  |  |  |
| 40           | 17,3           | 12,5                         |  |  |  |  |
| 50           | 10,3           | 2,3                          |  |  |  |  |
| 60           | 4,8            | 4,6                          |  |  |  |  |

Abnahme ber

Bas bie Abnahme ber Barme mit ber Erhebung betrifft, fo ift bie-Barme mit ber Griebung felbe verfchieben, je nachbem lettere in ber Luft ober mit bem Boben, b. h. auf Bergen, ftattfinbet, fie ift verschieben nach Tages - und Sahreszeiten, nach ber geographischen Breite, auf bem Festlande verschieben von ber auf bem Meere. Man nimmt im Allgemeinen für jebe Erhöhung von 600 Auf in ben hohen Lagen um 1º C. ab, in ben niedrigen Lagen ergibt fich eine viel schnellere Abnahme, indem fie in erfteren erft auf 640' 1° C., in letteren für 397' 1° C. beträgt. Mit bet Sobe ber Berge nimmt die Begetation ab und verschwindet endlich gang, wo der ewige Sonce eintritt.

Temperatur:

Außer ber Erhebung ift aber bie Temperatur abhangig von der Richbeit nach ber tung ber geneigten Flachen. Die füblichen Abhange find nicht blos mar-Abhange, mer, weil fie ben warmeren Minben andasses und ban bei bei Die winden gefchust find, fondern die Barmeentwickelung wird auch durch die Richtung, in welcher bie Sonnenstrablen auffallen, vermehrt.

Temperatur.

Ginfluß gro. Einen bedeutenden Einfluß üben ausgedehnte Bafferflächen, &. B. fer Baffer. Meere, auf die Temperatur ber Kuftenlander. Im Sommer ift ihre Ber-Einen bebeutenben Ginflug üben ausgebehnte Bafferflachen, 3. B. bunftung beträchtlicher, ale im Binter, fie milbern baber die Sige bes Sommers, im Winter wird bas (mehr burd) bie Barme bes Bobens) verdunftende Baffer in geringer Bobe über feiner Dberflache wieder tropfbar fluffig niebergeschlagen, es wird babei Barme frei, fie mäßigen bemnach die Ralte bes Winters. England, Solland, Rormegen zc. haben einen milberen Winter und falteren Commer, als bie unter gleichem Breitegrade liegenben Continentallander von Europa. Moore und Cumpfe fühlen zwar im Sommer die Sise, vermindern aber nicht die Kakte bes Die seichte Fluffigkeiteschicht berfelben ift burch einen ichlechten Barmeleiter (burch bie Erbe) fo weit vom warmen Mittelpunkte ber Erbe getrennt, bag bie burch die Berdunftung entflebende Abtühlung die Dber. hand erhält.

Ginflus ber Begetation auf bie Zemperatur.

Aus dem zulest angeführten Grunde entwickelt auch eine aller Begetation beraubte Dberfläche eine höhere Temperatur, als eine mit Begetabilien bebedte, baber malbige Gegenden im Allgemeinen fühl find. können Balbungen inbirect auch zur Erhöhung der Temperatur beitragen, wenn fie bie in einer Gegend herrichenden falten Binde abhalten.

Einflut ber Temperatur.

Die Winde erhöhen die Temperatur um fo mehr, je mehr fie vom Suben fommen, wenn fie nicht burch hohe Gebirge ober ausgebreitete Balbungen erfältet merben. Bayern, namentlich ber fübliche Theil beffelben, erhalt baher vom Guben felten marme Binbe, weil fie burch ben Schnee ber Alpen abgefühlt werden. Binbe, welche vom Deere tommen, find im Commer fuhler und im Binter marmer, ale bie von großen Landflachen webenden; fo find die Beftwinde im Binter marmer, im Sommer fühler ale bie Ditminbe.

Bu ben örtlichen auf bie Temperatur influirenden Berhaltniffen geho- betliche Ginren Bulfane, funftliche Barmeentwickelung, warme Meeresftromungen und Temperatur. bie Feuchtigfeit ber Atmosphare. Die Temperatur in ben Stabten ift hoher, als in der offen liegenden Umgegenb. An der Seefufte erhöhen vom Megugtor tommende Strömungen bie Temperatur, mahrend fie entgegengefeste erniebrigen. Regen und bebectter Simmel minbern bie Barme bes Commere, aber auch bie Ralte bes Wintere.

Nachst der Reuchtigkeit und Barme der Luft ubt auch die Glettri- Giettricität citat einen merklichen Ginfluß auf bie Begetation.

Die Quelle ber Lufteleftricitat mag manchfaltig fein, vorzugemeife aber scheint fie in der Berdunftung des Baffers und beim Begetationsprozeffe ihre Entstehung zu finden. Armftrong beobachtete im Sahre 1840, baß ein Dampfteffel beim Ausftrömen bes Dampfes negativ elektrifch werbe, worauf man nachher die Construction von außerordentlich fraftigen (hnbroelettrifchen) Mafchinen grunbete, gegen welche bie fartften Reibmafchinen als fraftlos ericheinen. Pouillet hatte inbeffen icon fruber gezeigt, bag beim Ausscheiben in Baffer gelofter Salze burch Berbampfen Glettricitat Rach Pouillet liefert eine Flur von 25 Quabratklafter in einem Tage mehr positive Eleftricitat, als man jum Laben ber ftartften Batterie braucht. Die Luft ift bei bebectem himmel, wo also die Berbunftung bes Baffers ihr Maximum erreicht bat, negativ elektrifch; positiv elektrisch bagegen bei beiterem Simmel und amar ftarter im Binter, als im Sommer, bei rubigem Better ftarter, als mabrend eines Bindes. Ihre Intenfitat machft von unten nach oben und andert fich mit ber Jahres. und Tageszeit. Sie nimmt nach Schübler mit Sonnenaufgang ju und erreicht nach einigen Stunden ihr erftes Maximum, nimmt von ba wieber ab und erlangt 1-2 Stumben vor Sonnenuntergang ein Minimum; fleigt bann aber wieber ichnell und erreicht einige Stunden nach Sonnenuntergang ihr zweites Maximum. Bon ba fällt fie bie ganze Nacht, bis fie mit aufgehender Sonne abermals ju fteigen beginnt. Im Sommer tritt bas erfte Darimum am frubeften, im Binter am fpateften ein, mahrend bas zweite Maximum im Commer am fpateften, im Binter am früheften ftattfindet. Bei ruhiger, heitrer Luft find biefe Abwechselungen ftarter, ale bei truber, und im Sommer faft boppelt fo groß, ale im Binter. Luftfeuchtigfeit, Nebel und Bolten ftoren biefen regelmäßigen Sang gang. Das aus ber Luft fallenbe Baffer ift faft immer, namentlich im Sommer, elettrisch und awar positiv. Bei Nordwinden ift bie Luftelettricitat gewöhnlich positiv, bei Subminden negativ, die Dftwinde nahern fich ben nordlichen, Die Beftwinde ben fublichen. Die Bolten find faft immer negativ elettrifc.

Erforidung der Euftelettricität. Bur Erforschung ber Luftelektricität richtet man hohe, oben mit einem Metallstifte versehene Stangen im Freien ober auf bem Giebel eines Sauses auf und sest sie burch Drafte mit einem Elektrometer in Berbindung, ober man bedient sich hierzu bes elektrischen Drachen: ein gewöhnlicher, vor Regen durch Öltranten geschützter Papierdrache, in beffen Schnur ein Metallbraht eingestochten ist und die Stangen des Gerippes mit Metallspisen versehen sind, durch eine seidene Schnur ober Glassöhren isoliert und befestigt. Es sollen sich aus der Schnur zu jeder Lageszeit Funken ziehen und Flaschen laden lassen.

Gemitter.

Durch die eleftrische Bertheilung amischen einer Bolte und ber Erbe, ober die amifchen amei Bolten unter fich entftebende Spannung ber entgegengefesten Gleftricitaten entfteht bas Gewitter. Die amischen ber Bolte und der Erde stagnirende Luftschicht wird ebenfo geladen, wie bas Glas an einer Rleift'ichen Alasche. Die Entladung erfolgt, wenn bie Spannung ihren höchsten Grab erreicht hat. Die beiben Elektricitaten durchbrechen bann bie ichlechtleitenbe Luft, um fich gegenfeitig auszugleis chen, wie bas bisweilen bei einer überlabenen ober ju bunnen Rleift'ichen Flasche geschieht, mit großer Gewalt und einem ftarten Funten (Blis ober Betterftrahl), ber wegen ber großen Entfernung ber beiben Belege (Bolle und Erbe) meift jackenformig erscheint und wie ber Funte einer entlabenen Flafche mit einem - nur heftigeren - Geraufche, bem Donner : fchlage verbunden ift. Das anhaltende Rollen rührt von dem weiten Bege bes Blibes, ber jener bes Lichts weit nachftebenben Schnelligfeit bes Schalls, ber zugleich mit erfolgenden Entladungen anderer vom Blige berührter Bolfen und bem Bieberhalle bes Donners her.

Rach Rowell enthalten bie Baffertheilchen burch Bergrößerung ihrer Oberstäche burch Berdampfung größere Capacität für Clektricität und werben durch ihre elektrische Belegung schwebend erhalten. Der in der Luft schwebende Dunst wird bei der Condensation mit Clektricität überladen und so schwebend erhalten, bis die Überlast entweder als Blit, oder auch unsichtbar zur Erde entweicht, wo dann die zurückleibende elektrische Belegung nicht mehr hinreicht, die Dunsttheilchen schwebend zu erhalten, sie fallen daher als Regen nieder und es wäre darnach möglich, Regen hervorzubringen durch Emporbringen elektrischer Leiter an die Bolken mittelst Luftballone, wodurch der Clektricitätüberschuß der Wolken zur Erde entweichen kann. Die Entbeckung der Dampfelektricität betrachtet er sur eine starte Stütze seiner Theorie, da dieselbe erst in größerer Entsernung von der Ausmündungsröhre des Dampses entstehe, nicht aber an der Ründung selbst, wo sie doch — wenn die Clektricität, wie Faradan meint, durch Reibung entstände — am stärkten sein müßte ').

<sup>1)</sup> Edinb. new philos. Journ. Juli 1844, S. 317; Dingler's polytechn. Journ. 94. S. 366.

Die Entladung einer Gewitterwolfe auf einen auf der Erbe befindlichen Gegenstand erfolgt um fo leichter, je mehr er burch Leitungefabigfeit feiner Substang, feine Berbindung mit bem Erbboben und burch feine Geffalt (hervorragungen und Spigen) bie vertheilende Birtung ber Bolte Daher bas häufige Ginschlagen auf bie Eden und Giebelfpigen beaunstiat. ber Saufer. Der Blis nimmt auf feinem Bege nicht die furgefte, fondern die am beften leitende Richtung. Sobalb volltommene eleftrische Ausgleichung bes Bliges erreicht ift, horen alle feine Birkungen auf. Diefe außern fich überhaupt nur, wo er fchlechte Leiter von ju geringer Capacitat für fich antrifft, ober folche, die schlecht untereinander aufammenhangen und die er beshalb überspringen und burchbrechen muß. Er tobtet in diefem galle Menfchen und Thiere, fchmelzt und orndirt Retalle, gertrümmert Gebäube und andere feste nicht leitende Körper und entzündet Das leste Biel bes Bliges ift gewöhnlich bie Reuer fangenbe Stoffe. feuchte Erde ober bas Baffer, zuweilen aber gleichen fich auch beibe Glektricitaten icon in ber Luft aus.

Als gute Leiter find bem Ginfchlagen befonbere ausgefest metallene, namentlich fpipige Gegenftanbe, wie die Kreuze auf Thurmen, Rlingelzuge. Bei Baumen fahrt er gewöhnlich in bem faftreichen 3mifchenraume amifchen Rinde und Splint, an naffen Baufern an der naffen Dberflache berab, ohne ine Innere einzubringen. Bor Allem mablt er ben faft: und nervenreichen Thierorganismus, wenn ein folcher in ber Rabe ift. fabrt im Bidgad an beffen Dberflache berab, verbrennt Daare und Dberhaut und bewirft ben Tod burch bie gewaltfame Nervenerschütterung, ohne fonft die Organisation ber inneren Theile bes Korpers zu verlegen. Diefe Birkung auf bas thierische Leben erfolgt hauptsächlich dann, wenn ber Blig von anderen Rorpern auf bas Thier, ober von letterem auf andere Körper abspringt. Doch durchbricht er dabei nicht leicht eine 3 bis 6 Aus bide trodene Luftschicht, ober wenn fest anliegende Rleider feine freie Ausbreitung an der Körperoberfläche hindern. Der Blis wählt auf seinem Bege eber fcmachere Leiter, bie ihn weit, als gute, bie ihn nur turge Streden leiten, verschont baber haufig Gloden, fahrt aber gerne in mit Rauch (ber burch feinen Kohlenstoff leitenb ift) erfüllte Ramine berab.

Rach ben Beobachtungen von heinrich herzog von Burtemberg werben von ben holzgewächsen vorzugsweise bie Eichen, Linden, Pappeln, Beiden, Tannen, Fichten, Lerchen, Birnen- und Apfelbaume vom Blibe getroffen, seltner bagegen der Kirschbaum und sehr selten die Birke, und hugh Marwell schrieb 1787 an die amerikanische Akademie, nach seiner eigenen Erfahrung und nach vielseitig eingezogenen Erkundigungen glaube er behaupten zu dürfen, daß der Blib oft in die Ulme, Kastanie, Siche und Tanne, zuweilen in die Esche, nie aber in die Buche, in den Ahorn und die Birke einschlage.). In den ökonomischen Neuigkeiten und Ber-

<sup>1)</sup> Die Birte, fagt ein amerikanisches Blatt, foll ein Richtleiter bes Bliges fein. Die Thatfache ift fo allgemein bekannt, baf bie Indianer bei berannahenden

handlungen 1846. S. 592 wird jeboch ein Fall angeführt, wo eine Birte völlig vom Blis zertrummert wurde. Bon der Beiß- und Rothbuche wird es von den meisten Forftleuten für eine ausgemachte Sache gehalten, daß sie dem Blise nie zur Entladung dienen.

Herzog heinrich fand, daß Weißbuchenholz, im Bactofen ausgetrocknet, unter allen Holzarten, selbst die Radelhölzer nicht ausgenommen, das Glas als Isolator am besten und zwar völlig-ersete. Daß man aber diese isolirende Wirfung nicht von dem grünen Holze erwarten dürfe, versteht sich von selbst. So wurde erst im Jahre 1835 eine alte Buche im Forste von Billers-Cotterets sast ganz vom Blibe zerstört und das seltene Sinschlagen des Blibes in Buchen mag allerdings dem Umstande mit beizumessen sein, daß die Weißbuche selten in reinem Bestande vorsommend, meist von anderen Bäumen überragt wird. Herzog Heinrich halt deswegen dafür, daß es die Ausbünstung der Bäume vorzugsweise sein müsse, welche den elektrischen Strom anzieht, da die Nadelhölzer, welche wegen ihres bedeutenden Harzgehaltes als schlechte Leiter verschont bleiben sollten, gerade sehr häusig davon getroffen werden, so, daß also hier der Harzgehalt des Holzes der Leitungstraft von dessen Ausbünstung das Gegengewicht nicht zu halten vermag.

Bei ber Acacie (Robinia pseudoacacia) findet man nicht selten nach schweren Gewittern einzelne Afte abgestorben, vielleicht in Folge ihrer zahllofen Dornspipen.

Die starte hise und zündende Kraft bes Bliges rührt von der ftarten, Zusammenpressung durch die schlecht leitende, nicht schnell genug vor ihm ausweichende Luft, oder durch Leiter von geringerem Umfange her, durch welche er sich baher mit Gewalt den Durchgang verschaffen muß. Daher werden ½ Zoll dicke Metallbrähte davon kaum erwarmt, während dünnere Drähte sich so start erhisen, daß sie schmelzen. Deshalb werden Gebäude vor dem Einschlagen durch den (1753 von Franklin erfundenen) Bligableiter geschützt, wobei der Bligstrahl durch eine gut verdundene metallische Leitung von hinreichender Capacität, ohne Schaden zur Erde gesleitet wird.

Sewitter erfolgen in der Regel nur bei Winbstille und warmer Jahreszeit, benn 1) ift im Sommer die Berdunstung (— E.) am stärkften und der Begetationsprozes (+ E.) am lebhaftesten, 2) schweben die Wolten im Sommer höher und theilen deshalb der Erbe ihre Elektricität nicht so leicht mit, 3) sind die Nächte, wo die Luft feucht ift und der Erde
Luftelektricität zuleitet, im Sommer am kurzesten und 4) bewirken die

Gewittern ihre Arbeiten aufgeben und ihre Zuflucht unter bem erften beften Birtenstamme suchen. In Tennessee sehen die Leute in der Birte einen vollommenen Schut. Dr. Becton in einem Schreiben an Dr. Mitchell versichert, daß man keinen Fall kenne, wo die Birke durch die atmosphärische Elektricität getroffen werden ware, während andere Baume oft in Splitter geschlagen werden. (Froriep's neue Rotizen. 25. Bb. 1845. S. 314).

Sonnenftrablen in den Bolten leichter eine Berdunftung und baher eine neue Anhaufung ber Glektricitat. Die meiften Gewitter tommen im Juli ver, die wenigsten im Binter. Gie treffen in ber Regel einen Ort um fo haufiger, je hober feine mittlere Temperatur ift. Ginige Gegenden ber beißen Bone haben regelmäßig alle Tage ein Gewitter.

Die Bewitter find auch häufig von Sagel begleitet, über beffen Ent= stehung bis jest noch eine befriedigende Theorie fehlt.

Das Gleichgewicht ber atmosphärischen Luft tann burch verfchiebene Binde. Beranlaffungen geftort werben. Die baburch hervorgebrachte Bewegung ber Luft beift Binb. Gin fcmacher Binb heift Lufteben, ein beftiger Sturm, Drfan. Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man nur eine fühlbare Bewegung ber Luft mit Bind. Der Sager hingegen bezeichnet bamit jeben noch fo fcmachen Luftzug, ber nur ben Bauch bes Dunbes ober ben Rauch ber Pfeife nach einer bestimmten Richtung bewegt.

Die Binde üben einen bebeutenben Ginfluß auf die Begetation ber Ginfluß ber Solgewachse, fie beforbern bie Berbunftung ber Feuchtigfeit, fuhren, je Balbvegetanach ihrer Richtung, Regenwolken zu und ab, erhöhen und erniedrigen bie Temperatur, beforbern ben Samenabflug, richten aber auch burch Bindfturg oft fürchterliche Berheerungen unter ben Balbbaumen an. Der Drudbes Binbes auf ihre Kronen wirft burch bie Lange bes Schaftes nach bem Befege bes Bebels auf ihre Burgeln, bie als ber zweite Bebelarm gu betrachten find, und die Schwere und Bindigkeit bes Bobens als Gegengemicht.

Die Beranlaffungen der Binde beruhen auf einer ungleichen Aus- anenehung Die Beranlaffungen der Binde behnung ber Luft. Steigt an einer Stelle bie Temperatur berfelben, fo erhebt fich bie erwarmte Luftmenge vermoge ber baburch entstehenden Berringerung bes fpecififden Gewichts und es ftromt in bemfelben Berhaltniffe von ber Seite faltere Luft an ben fich entleerenben Raum. Die auffteigende Luft muß gur Berftellung bes Bleichgewichts oben wieber feitmarts abfliegen; es hat alfo jebe Ermarmung ber Luft eine breifache Bemegung jur Folge, ein Auffteigen, ein Buftromen gur ermarmten Stelle in ber unteren und ein Begftromen von berfelben in ber oberen Region. Ahnlich wirkt Temperaturverminderung. Die Gegenden, welche von der Sonne am meiften ermarmt werben, find baber ale bie Mittelpuntte ber Luftfiromungen angufeben. Sie werben burch die Arenbrehung ber Erbe modificirt, es muß baber bie auffteigende Luft ichief von Often nach Weften aufsteigen und ber von Norben ober Guben tommenbe Strom muß eine nordöftliche ober füboftliche Richtung erhalten.

Da die größte und bas gange Sahr anhaltenbe Ermarmung ber Erbe Paffatwinde. in ber heißen Bone ftattfindet, fo muß dort bas Auffleigen und Buftromen ber Luft von allen Seiten eintreten. Die aus Norb und Sub tommenben Strome haben eine fleinere Rotationsgefcminbigfeit, als ber Begenb entspricht, mobin fie gielen. Sie bleiben baber in ber Richtung von Beft nach Oft gurud und erfcheinen ale öftliche Strome. Es muß alfo, wo bie Sonne im Benith fieht, und wohl auch in einiger Entfernung bavon

ein beständiger Oftwind herrschen, mahrend sie in anderen Gegenden mit der Jahreszeit wechseln. Solche beständige Binde, die eine ganze Jahreszeit hindurch nach einer Richtung und dann die andere nach der entgegengesten strömen, heißen Paffatwinde, vom italienischen Passata Sang, Ubergang, Fahrt, weil sie Geefahrt begünstigen, indem man zur Zeit dieser Winde große Strecken ohne Beränderung des Laufes und ohne Wendung der Segel zurücklegen kann. Sie leiden durch Witterungswechfel ebenfalls an ihrer Regelmäßigkeit.

Sinsichtlich ihrer Wirkung auf die Waldvegetation ergeben sich für die aus verschiedenen himmelsgegenden webenden Winde folgende Unterfchiede:

Beftwinde.

Die stärksten und für die Balber am meisten gefürchteten Binde find die Beft-, Subwest- und Nordwestwinde. Sie erweichen, da sie gewöhnlich mit Regen begleitet sind, ben Boben, beschweren die Krone der Baume und unterstüßen badurch ihre eigene Kraft, welche sich oft durch bie Niederlage ganzer Bestände äußert, besonders wo ihnen durch fehler- hafte Wirthschaft leichter Eingang verschafft ist.

Nordwinde.

Obgleich die Nordwinde zwar manchmal nicht minder heftig find, fo bewirten fie boch nicht fo leicht die Stürzung der Baume, ale die Beftwinde, weil zur Zeit, wo fie am anhaltenbften weben, der Boben geftoren ift.

Cüdwinbe.

Die Submin be gieben vorzüglich in ber Sobe und werben baburch befonders ben beholzten Scheiteln ber Bergtopfe und Ruden gefährlich.

Dftwinde.

Die Oftwinde find hinfichtlich ber Rraft die unbedeutenoften von allen.

Bei Beurtheilung ber Wirfung biefer Winde muß immer ihr urfprunglicher Bug, ber in manchfach gewundenen Thalern eine oft ganz abweichende Richtung erhalt, berucksichtigt werden, was man am leichteften aus bem Gange ber Wolken entnimmt,

Bergwind.

Der größtenthals örtlich, an Berggipfeln entstehenbe, sich nach abmärts stürzenbe Bind heißt Bergwind. Er besteht gewöhnlich nur in einigen Eräftigen Stößen und flürzt die Baume abwarts. Auch die burch Lavinen erzeugten Stürme gehören hierher.

Birbelminbe.

Wirbelwinde sind solche, welche sich im Areise brebend fortbewegen, sie führen öfter Staubfäulen und Laub in die höhe. In den Waldern reißen sie, selbst in dichtem Schlusse, ganze Lager nieder und werfen die Stämme ohne bestimmte Richtung durcheinander. Sie entstehen, wenn sich zwei entgegengesete Winde begegnen, wie an den Einmündungen der Seitenthäler in hauptthäler, oder wenn heftige Luftfröme wegen plöglich entstehender, besondere im Wintel gebrochener hindernisse zu einer ruckgängigen Bewegung gezwungen werden. Sie sind besondere beshalb den Wäldern sehr schalblich, weil ihrer Wirtung am wenigsten entgegengewirkt werden kann.

Man erkennt die Richtung und Kraft ber Binde einer Gegend aus ber Richtung, nach welcher die Baume vom Winde geworfen murben, an

ber Seite, woran freistehende Stamme ftarter bewurzelt und rauher an der Rinde find, ferner aus ben Punkten, an welchen fich im Winter ber meifte Schnee anfammelt und aus jenen, wo er weggeweht wird.

Die Beichaffenbeit ber Feuchtigfeit, Barme, Glettricitat und Beme- Better, Bitgung ber Luft heißt Better, und ber wechselnbe Buftanb bes letteren in einer gemiffen Beitperiode Bitterung.

Die burchichnittliche Witterung einer Gegend heißt Rlima. Nach Alima. ber Begetation im Allgemeinen unterscheibet man fur Deutschland:

|                           | Mittlere Zahreß:<br>temperatur |   | denbearbei:<br>ungszeit | Begeta:<br>tionszeit |                                         |  |
|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--|
| Beinklima                 | 10—15° €.                      | 9 | Mon.                    | 7                    | Mon.                                    |  |
| Sopfen - ober Maistlima . | 9—10° <b>©</b> .               | 8 | "                       | ti                   | "                                       |  |
| Bintergetreibeklima       | 8 9° <b>C</b> .                | 7 | ,,                      | 5                    | ,,                                      |  |
| Sommergetreibeklima       | 7— 8° <b>C</b> .               | 6 | ,,                      | 4                    | ,,                                      |  |
| Grenge ber Adercultur .   | unter 7º C. unter              | 6 | ,, unter                | 4                    | ,,                                      |  |
| Grenze bes Balbbaues .    | 5° €.                          |   | ••                      |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| Schneegrenze              | 3,4° 6.                        |   |                         |                      |                                         |  |

Die Schneegrenze fteht unter bem Aquator, ober bei

20° 14400 30° 11100 " " "  $40^{0}$ 9800 " " ,, ,, 45° 8600 ,, " ,, ,, ,, 620 5500 " ,, ,, ,, ,, " 65° 2700

0º Breite 15100 Biener Auf über bem Meere.

75-77° fällt bie Schneegrenze mit ber Meeresflache gufammen, es berricht bort emiger Binter.

Am allgemeinsten unterscheibet man folgende Arten: Das Klima meeresgleicher Ebenen, bas Ruftenklima, bas Rlima ber Sochebenen, bas Thalklima, das Klima ber Flugniederungen und das Gebirgsklima.

Das Rlima meeresgleicher Chenen zeichnet fich im Allgemeinen Rlima meeaus burch marme Sommer und Tage, talte Winter und Nachte, anhaltenbe Feuchtigkeit, wechselnb mit anhaltenber Trodine. Die Luftwarme richtet fich nach der geographischen Lage. Die Strömungen ber Luft find fehr veränderlich, da ihre Urfachen meift in weiter Ferne liegen. liche Sturme finb felten.

Die mittlere Luftwarme bes gangen Jahres ift in Ruftenlandern guftentima. burch die ftarte Berbunftung ber benachbarten Baffermaffen geringer, aber gleichmäßiger ale im Binnenlande. Die Berdunftung des Baffere erniedrigt, wie icon angegeben, bie Temperatur bes Sommers und erhöht bie bes Wintere. In Irland gebeiht in gleicher Breite mit Konigeberg bie Myrthe wie in Portugal, aber es reift tein Wein wie in Königsberg. Ebenfo gleichen fich die Temperaturen bes Tages aus. Die Feuchtigkeit ift bedeutend und besonders die feineren atmosphärischen Rieberschlage find

32

Ŧ.

häufig. Die Strömungen find heftig und meift von bestimmter Richtung, ba ihre Urfache in ber Rabe liegt.

Alima ber Hochebenen. Die Temperatur richtet fich nach ber Erhebung über ber Meeresfläche. In gleicher Sohe ift bas Klima milber als bas Gebirgetlima, rauber als bas ber Gebirgsthäler, bie Luft trodener, aber mit häufigen Nieberfchlägen.

Thalflima.

Beim Thalklima ift die Barme und Verdunftung durch die auf die benachbarten Bergabhänge senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen erhöht. Sobald aber die Sonne zu wirken aufhört, sest sich die Temperatur rasch mit der der Umgebung ins Gleichgewicht. Es wechseln daher heiße Tage mit verhältnismäßig kalten Nächten ab, daher das häufige Eintreten von Frühlingsfrösten, die Begetation erwacht frühzeitig und wird dann in den kalten Nächten getöbtet. Durch die schnelle Abkühlung der feuchten Luft entsteht auch häufig Nebel und Reif.

Die Feuchtigkeit ber Luft rührt aber nicht allein von der schnelleren Berdunstung her, sondern auch von der größeren Feuchtigkeit des Bodens, der sich von den benachbarten Abhängen ansammelt, und von der Ruhe der Luft, wodurch nur wenig von den aufsteigenden Dünsten verweht wird. Die Richtung der Luftströme ist beständig und abhängig von der Richtung der Thäler. Je mehr sich die Thäler abstachen, um so mehr nähert sich ihr Klima dem der Hochenen. Es erleidet auch nach der Richtung der Thäler bedeutende Abänderungen.

Klima der Flusniederungen. Das Klima ber Flufinieberungen ift im Allgemeinen bem ber Tiefebenen gleich, zeichnet fich aber burch größere und gleichmäßigere Luftfeuchtigkeit und beständigere Richtung der Luftströme aus. Dies gilt indessen nur fur breite Rieberungen, schmale theilen das Klima benachbarter Cbenen, ober sie haben, wenn sie von Bergen eingeschlossen sind, ein Thalklima.

Gebirgetlima

Beim Gebirgeklima ist die Temperatur verschieben nach der Erhebung von der Meeresssache. Doch ist die Abnahme der Barme durch die Höhe um so geringer, je sanster das Gebirge ansteigt. Je bedeutender die Erhebung, um so kurzer der Zeitraum der Jahreswarme, um so bedeutender das Schwinden des herbstes und Frühlings. Dem langen und schneereichen Winter folgt fast unmittelbar der kurze, heiße Sommer, diesem ein zwar im Allgemeinen kurzer, gegen die Dauer des Frühlings aber langer, milder und heiterer herbst. Die Lufteuchtigkeit ist an sich geringer, als in tieferen Gegenden. Dagegen treten häusige Riederschläge ein, deren Berdunstung wieder die Atmosphäre sättigt. Daher die großen Schneemassen im Winter und das seltnere hervortreten der hohen Kaltegrade, als in der Ebene. Die Luftstömungen sind häusig, heftig und meist von beständiger Richtung. Übrigens hat die Lage der Abhänge nach verschiedenen himmelsgegenden einen wesentlichen Einfluß auf das Gebirgsklima.

Die Dftfeite ift troden und kalt, ba fie die Sonne nur Bormittags trifft, wo fie noch nicht ben höchsten Grad der Erwärmungstraft erreicht hat und die fie erreichenden Binde auf dem weiten Wege vom Meere her ihre Feuchtigkeit abgefest haben. Die Luftströme find felten heftig.

Bei bem späten Erwachen ber Begetation hat man von Spätfröften wenig ju fürchten; mehr ichaben im Berbfte die rauben Ditwinde ben noch garten Samenpflangen. Man faet baber im Berbfte.

Die Beftfeite erhalt die fenfrechten Sommenftrahlen gwar erft bes Rachmittage, wenn bie größte Sibe vorüber ift, allein bie Erwarmung wird baburch erhöht, daß fie ftattfindet, wenn die umgebende Luft bereits ermarmt ift; baber trodnet biefe Seite bei anhaltend trodenen Binben ftarter aus, als bie Oftseite. Bei une in Deutschland gleicht fich bies wieber burch bie haufigen feuchten Bestwinde aus. Das Rlima ift milb, die Luft feucht, hohe Kälte und Bärmegrade und daher auch Kruh und Spatfrofte felten. Defto nachtheiliger werben oft bie heftigen Luftströmungen. Am gefährlichften find fie ben Gubmeft - und Nordmefthangen megen ber ichiefen Richtung bes Binbes.

Die Rordfeite erhalt die Sonne erft fpat am Tage und in ichiefer Richtung, weshalb bier bie Barmeentwickelung am geringften ift. Dbgleich fie an und fur fich wenig Reuchtigkeit beliet, fo wird boch die Reuchtigeeit marmerer Luftftrome hier haufig niebergefchlagen. Die Begetation erwacht langfam; Spatfrofte find baber felten, häufiger Frühfrofte. Die Luftftromungen find bier nicht gefährlich, wohl aber, wie angegeben, an ber Rordmeftseite. Der Temperaturunterschieb zwischen Tag und Nacht ift unbebeutenb.

Die Gubfeite begunftigt bie Begetation am wenigsten. Die Sonne wirft ben gangen Zag und Mittage fenfrecht, trodinet baber ben Boben und die Luft aus. Die Begetation ermacht fruhzeitig, Spatfrofte merben baber gefährlich, man faet besmegen fpat und ichust ben Boben vor bem Austrodnen burch gehörige Beschattung. Die fühmeftliche Lage gestattet heftige Luftftrome ').

#### Boben funbe.

Man versteht, wie schon angegeben murbe, unter forfilicher Bo Begriff von Bobentunde bentunde ober Maronomie bie Lehre von den chemifch : phyfitalifchen Gigenschaften bes Bobens in Beziehung gur Balbvegetation.

Boben nennt man in diefer Beziehnng die obere lodere Schichte bes Erdförpers, fo weit biefe ben Ausbreitungen ber Pflangenwurgeln jugangig ift. Im Begenfage jur unteren festeren Schichte heißt er Bobenfrume ober Obergrund.

Der unter ber loderen Schichte ober Bobenfrume liegenbe feftere Bobenunterlege. Theil ber Erbrinde heißt bie Bobenunterlage ober ber Untergrund. Sie hat entweder bis auf eine beträchtliche Tiefe mit der oberen lockeren

<sup>1)</sup> über die Beranderung des Klimas unserer Erbe vgl. Forft : und Sagdzei: tung. 1839. G. 35. über den zweifelhaften Ginflug bes Mondes auf Bitterung und Begetation benfelben Jahrgang G. 291 u. 486. 1838. G. 76. 1842. G. 278. über ben Einfluß ber Balbungen auf die Bitterungeverhaltniffe und bas Klima vgl. die Schrift von Peterfen. Altona, Bolluter. 1846. (1/6 Thir. ober 18 Ar.).

oder krumlichen Schichte gleiche Zusammensegung, oder besteht aus anderen Substanzen, wie Sand, Steingerölle, Felsen 2c.

Im ersten Falle kann sie burch blose Aufloderung in Krume übergehen. Doch wird bann die Grenze zwischen beiben wenigstens burch eine bunklere Färbung des Obergrundes angedeutet. Die Aufloderung kann entweder künstlich geschehen durch Bearbeitung mit dem Spaten oder Pflug, welche aber fast ausschließlich nur dem Feldbau angehört, oder natürlich durch die in die Unterlage dringenden Wurzeln, deren Verwesung zur Aufloderung der festen Schichte beiträgt. Die steinige oder felsige Unterlage verliert nur durch chemische Zersehung mittelst des Sinflusses der Luft, durch Verwitterung ihre Cohärenz. Aus ihr hat sich indessen die Gesammtmasse der Bodenkrume, wenigstens ihre hauptsächlichen oder mineratischen Bestandtheile, gebildet. Dieser Theil der Erdrinde muß deshalb hier einer genaueren Würdigung unterstellt werden, weil erst daraus eine weitere Einsicht in die Entstehung der Bodenkrume zu gewinnen ist.

Wir haben une bemnach junachft zu beschäftigen mit ben nächsten Beftandtheilen ber festen Erdrinde im Allgemeinen und in ihren raumlichen Berhältniffen. Ihre Betrachtung bilbet ben Gegenstand ber Geognofie. Auf berfelben läßt sich erst die Geologie ober die Lehre von ber Entstehung ber Erde begründen. Rach ihr folgt die Petrographie ober die Lehre von den Eigenschaften und der Zusammensehung der einzelnen Gebirgsarten.

# Beognofie.

Da wir bis jest bie Grenze zwischen Rinde und Kern ber Erbe noch nicht kennen, so fällt bas Studium ber physikalisch ichemischen Berhaltniffe ber Erbrinde mit denen des Erdkörpers überhaupt zusammen.

Specififches Gewicht ber Erbmaffe.

Was das specifische Gewicht der Erdmasse betrifft, suchten es Mastelnne und Hutton zuerst im Jahre 1774 durch die Ablenkungen des Loths zu bestimmen, welche der einzeln stehende Bergkegel Shehallien in Portschire bewirkte, und fanden es nach dem Berhältniffe der Erdmasse zur Bergmasse 4,7. Cavendish berechnete es bald nachher aus der gegenseitigen Attraction großer Bleimassen, welche er durch Schwingungen sand, zu 5,3, Carlini ebenso mittelst Pendelschwingungen auf dem Berge Cenis zu 4,4, Orobisch nach den Pendelschwingungen in der Grube Dolcoath in Cornwall 1200' unter der Erdoberstäche zu 5,4. Man kann daher das specifische Gewicht der Erdmasse zu 5 annehmen. Diese Dichtigkeit muß vermöge des ungeheueren Druckes auf die unteren Schichten gegen den Mittelpunkt der Erde zunehmen.

Unebenheit ber Erboberflache. Die Erboberfläche ift ziemlich uneben. Beiläufig ein Biertel ber Erboberfläche ragt aus bem Baffer empor. Diefer hervorragenbe Theil steigt, wie in den hochgebirgen Asiens, bis gegen 24000 Fuß über die Meeres-stäche. Das mittelländische Meer hat bis zu 1000 Faden reichende Tiefen, mahrend die Tiefen des großen Beltmeeres noch gar nicht gemeffen werden konnten, sich aber auf 3 Reilen schäen laffen mit einer mittleren

Tiefe von 6000 Fuß, wenn man annimmt, daß sich die Unebenheiten des Festlandes verhalten, wie ihre Rlachenausbehnungen.

Die Barme der Erdoberfläche muß nach den großen Zemperatur- xemperatur unterschieden zwischen Tag und Racht, Sommer und Binter und awischen ben verschiebenen Bonen ber Erbe, ihre Sauptquelle im Sonnenlichte ha-Rach Calbecotte's Beobachtungen ') bringt bie Sonnenwarme bei uns, wie am Aquator, über 12 Fuß in ben Boben, indem bei biefer Tiefe die Temperaturverschiebenheit nach der Jahreszeit noch 11/4° C., bei 6 Ruf aber 3 und bei 3 Ruf 4,44" beträgt. Rach Rergufon und Dunte verschwinden die jährlichen Anderungen der Temperatur in einer Tiefe von 30, nach Fourier erft bei 180 Fuß. Rach Schone's Beobachtungen bagegen find, wenn auch bie täglichen Decillationen ber außeren Barme fcon bei 240 Auf nicht mehr mahrgenommen merben, bie jahrlichen Schmanfungen felbst noch bei 700 Ruf Tiefe bemerkbar.

Unter bem Aquator beträgt bie mittlere Lufttemperatur 271/20 C., bie mittlere Meerestemperatur 25,60. Die Lufttemperatur überfteigt auf bem Lande nie 45° und jur See nie 311/4°. Die Temperatur bes Meermaf= fere tann gleichfalls bis 310 fteigen. Die mittlere Temperatur bes Rordpole wird auf - 150 C. geschatt und die niedrigfte je beobachtete Tempergtur bat - 50° C. noch nicht erreicht. Die fübliche Salbkugel ift talter, als die nördliche.

Die Erbe kann nie eine niebrigere Temperatur annehmen, als bie bes Beltraums, man tann baber biefem eine Temperatur von etwa - 50° aufchreiben. Die Luft ift baber um fo talter, je mehr fie von ber Erbe entfernt ift, weil fie bann um fo weniger von ber Erbe, und wegen ihrer gunehmenben Dunne und Durchfichtigfeit, auch weniger von bem Sonnenlichte ermarmt wirb, benn bas Licht ermarmt nur, infoweit es abforbirt Das Thermometer von C. fallt burchschnittlich um I Grad bei jeder Erhebung von 750' von ber Erboberfläche.

Berudfichtigt man, bag Quellwaffer oft von hohen Bergen herabtommen und die meteorifchen Riederschläge ju einer Beit erfolgen, mo die Lufttemperatur für ben betreffenden Drt am niedrigften fteht, fo ergeben boch bie Beobachtungen unter allen Simmeleftrichen, bag bas Baffer eine hohere Temperatur aus bem Boben mitbringt, als es bahin mitgenommen hat. Diefe Erwarmung, unter bem Aquator taum mertlich, beträgt in unferen Begenden meiftens über 1 Grad, und ift im Morden noch beträchtlicher. An ben Stellen, wo ewiger Schnee liegt, schmilzt biefer Schnee und bas Glatichereis an ber Erbe fortwährend, es entspringen baher bort bie größten Strome. Je tiefer bie Quellen hervorkommen, um fo marmer find fie; boch erreichen heiße Quellen faft nie bie Siebhige gang, mahricheinlich weil fie diefelbe unterwegs verlieren. Das Mittel aus ben angestellten

I) Poggendorff's Ann. b. Physit u. Chemie. Ergang. Bb. II. 1845. S. 191 aus Proceed. of the R. Soc. Edinb. Vol. II. 3. 29.

Beobachtungen gibt für 1 ° C. Temperaturerhöhung eine Tiefe von 10.7 Fuß an. Denkt man fich nun diese Temperaturzunahme fortgeset, so muß die Erdmaffe bei einer gewiffen Tiefe flussig sein. Lestere lätt sich zwar wegen der bedeutenden Abweichungen in den Beobachtungen über Warmezunahme und weil wir das Leitungsvermögen der sesten Erdschichten nicht genau kennen, auch nicht sicher berechnen, kann aber wohl 8 Reilen nicht überschreiten.

In der Annahme, daß die Erdmasse in einer Tiese von 8 Meilen sich im geschmolzenen Justande besindet, sinden die Erdbeben und vulkanischen Ausbrüche, so wie das Ausströmen von kohlensaurem Gase und heißen Quellen ihre genügende Erklärung. Es leuchtet daraus ferner ein, warum die meisten vulkanischen Ausbrüche im Meere und an dessen Rande statsinden, weil nämlich dort die Dicke der sesten Erdrinde am geringsten sein muß. Nach Leopold v. Buch und Lyell stehen die thätigen Bulkane in Linien, welche wahrscheinlich großen Spalten in der Erdrinde entsprechen. Es kommen nie, oder nur höchst selten zwei oder mehrere Ausbrüche in derselben vulkanischen Linie gleichzeitig vor. Wir haben in Europa 3 (die sicilianische, die des griechischen Archivelagus und die isländische) in Asien 7, in Afrika 4 und in Amerika eine, aber sehr große vulkanische Linie.

Die fefte Exbrinde. Die feste Erdrinde murbe noch an sehr wenig Stellen bis auf 1000 ober 1500' von Menschen burchbrungen. Die größte Tiefe, welche man erreicht hat, ist 2000'. Die Dicke ber festen Rinde du 8 Meilen genommen, beträgt bies erst 1/96 bavon.

Bei Weitem ber größte Theil ber Erbrinde besteht aus festem Sestein. Die losen Massen haben sich durch Bermitterung und mechanische Sinwirfung getrennt. Die festen Massen sind zum Theil geschichtet, zum Theil nicht. Die geschichteten nehmen ben größten Theil der Erdoberstäche ein. Ihre Schichten sind nur sehr selten horizontal gelagert. Bei geneigter Lage geben ihre Enden meist zu Tage, wo man ihre Mächtigkeit und Reihenfolge untersuchen kann.

Urgebirge.

Den Grundtypus der ungeschichteten Massen bildet der Granit, welcher aus Quarz, Felbspath und Glimmer in frystallinischer Structur besteht. Herrscht der Glimmer vor mit parallel gelagerten Blattchen, so entsteht der Gneis. Bo Hornblende auftritt, der Glimmer aber größtentheils und theilweise auch der Quarz verschwindet, da geht der Granit in Spenit über. Tritt aber die Hornblende noch mehr hervor, so entstehen die verschiedenen Arten von Grunstein, welcher bei körniger Structur Diorit heißt. Ein körniges Gemenge von Augit und Feldspath heißt Dolerit, das Gemenge von körnigem Feldspath, Augit und Hornblende aber Gabbro, ein Gemenge von sehr feinkörnigem Feldspath mit Schillerspath Serpentinfels.

Diese Gesteine bilben die unteren Lager der Erbrinde in unerforschter Mächtigkeit und in außerordentlichen Dimensionen ohne Zerklüftung. Oft sind aber auch diese Massen hoch aus der Tiefe emporgehoben und bilben bann die höchsten Gipfel und Ruden der Gebirge. Nur dort kann man

fie fuchen, ba fie in den niedrigeren Gebirgen zu hoch mit neueren Schichten bededt find. Bei biefen Erhebungen mußte die feste Daffe auf manch. faltige Beife aufgeriffen werben, woburch die wunderlichften Gruppirungen ber Felfen entftanben. Die verschiedenen Feldarten ber Urgebirge geben unmertlich ohne bestimmte Rolgenreihe in einander über.

Die Urgebirge enthalten feine Spur organischer überreffe, und ben Roblenftoff nur als kohlensauren Ralk. Nichts widerspricht der Entstehung diefer Raffen burch Abtühlung aus bem gefchmolzenen fluffigen Buftanbe. Es ift burch Berfuche ermiefen, baf ber toblenfaure Ralt unter einem farten Drude jum Schmelgen gebracht werben fann, ohne feine Roblenfaure zu verlieren, und die unmertlichen Übergange berfelben in Geftein von unbestritten bulfanischer Abstammung zeigen bei ihnen eine abnliche Abstammung.

Diefen ungefchichteten Daffen folgt eine Gruppe fchiefriger Gefteine, die mit ihnen ohne bestimmte Ordnung abwechfeln und ebenfowenig eine Spur von Berfteinerungen zeigen. Sie besteht aus Thon-, Liefel-, Glimmer-, Talt-, Chlorit- und Hornblendeschiefer, Quarafels x. Relbarten bilden den unmerklichen Übergang zu den mittleren Gebirgen, worin fie ebenfo wie in den Urgebirgen eingelagert vortommen.

Die geschichteten Gebirgbarten fangen mit ber Graumade in ben Graumaden-Die Graumade zeigt die erften gruppe ober fogenannten Übergangegebirgen an. Spuren organischer Refte, fie muß burch Rieberfchlag entstanden fein. Man rechnet jum Graumackengebirge oft noch ben Übergangetaltstein und den alten rothen Sanbftein, ober bas fogenannte Tobtliegenbe. gangegebirge fangen die Roblenablagerungen an, find aber barin noch felten und von geringer Ausbehnung. Bon Pflangen finden fich Equifeten, Calamiten und Fucoiben; es mußte alfo jur Beit ber Entftehung biefer Sebirge fcon Festland vorhanden fein. Bon Thieren finben fich nur bie niedrigften Rlaffen reprafentirt, wie Boophyten, Rabiarien, Mollusten und Cruftaceen, alle von anderen Gefclechtern, als die jest die Deere bewoh-Bon Fifchen fand man einige wenige Floffenflacheln, Gaumengahne und Rnochen.

Der Graumadengruppe folgt bas Rohlengebirge. Trat im Steintoblen-Übergangsgebirge auch eine entschiebene Schichtung ein, fo wechseln boch bie Reigungen biefer Schichten in turgen Streden. Im Rohlengebirge bagegen ift bie Mobbilbung febr regelmäßig, bie Schichten zeigen auf meilenmeiten Streden ein taum mertliches Streichen und Rallen; felten erreichen fie bie fentrechte Richtung. Die Roblenflose wechfeln mit Banten von Sandftein und Schieferthon ab, auch enthalten fie fcmache Lager von In England wechseln fie mit Kalkstein-Thoneisenstein (Spharofiberit). fchichten. Die Mächtigkeit ber Roblenflose wechselt von einigen Bollen bis 30 und 60 Auf. In ber Regel liegen mehrere, bisweilen, wie im Saarbruder Rohlengebirge, felbft 120 Floge parallel übereinander.

Die Rohlengebirge find reich an Pflanzenüberreften; der Schieferthon enthalt fo viele Pflanzeneinbrude, daß fie noch nicht einmal alle beftimmt find, wie Equisetaceen, Filices, Lycopobiaceen, Cannae, also vorzugeweise

Sumpf- und Ruftenpflanzen. Ihre ungeheuere Größe, besondere bie baumartigen Farrentrauter beuten auf einen sehr fruchtbaren Boben und ein heifes Rlima und zwar im Norden, wie im Süben. Conchilien hat man etwa 12, von Fischen noch weniger Arten gefunden.

Das Rothlie-

An bie Rohlengruppe reiht sich bie bes rothen Sanbsteins an. Sie besteht, von ber jüngsten Schichte angefangen, aus Lagern von buntem Mergel (Reuper), Muscheltalt, buntem Sanbstein, Zechstein, Kupferschiefer ober Alpenkalkstein und von rothem Sanbstein. Die Flöhe liegen noch stacher und regelmäßiger, als im Kohlengebirge. Diese Gruppe ist wichtig burch die ihr angehörenben Salzlager (wie in Lothringen, am Nedar, in Sachsen und in ber Schweiz), burch ben im Zechstein gelagerten bituminösen Kupferschiefer (im Mansfelbischen).

Der rothe und bunte Sanbstein enthält nur wenig Bersteinerungen, mehr ber Zechstein. Der Muscheltalt ift reich baran, wie schon sein Rame sagt, namentlich an Fischen. hier treten zuerst die Saurier auf und Reste von riesenhaften Schildtröten. Auch im Keuper kommen unter anberen bie Saurier vor.

Die Mächtigkeit ber Gruppe mag durchschnittlich an 2000' betragen, in welche sich die einzelnen Glieber, wenn sie vorhanden sind, ziemlich gleichförmig theilen.

Juraforma.

Die nächstjungere Gruppe wurde vom Jura, wo sie besonders carrafteristisch und in großer Ausbehnung vorkommt, Jurakalk genannt. Ihr Hauptglied ist der Dolithenkalk oder Rogenstein. Thon-, Sandstein-, Mergel- und Kalksteinschichten wechseln mit dem Jurakalk und geben gegenseitig ineinander über.

Der Jurafalt enthält wieder höhere Thiere und Pflanzen, Epcadeen, Coniferen und Liliaceen, viele Mollusten und Saurier und im Dolithentalt von Stonessielb fand man die erste Spur von Saugethieren, (Didelphis Bucklandi) und die altesten Überreste von Insetten.

Die Mächtigkeit biefer Formation tann burchschnittlich ju 2500 Fuß angenommen werben.

Das Areibegebirge.

Rach bem Jurakalt ift die nächtjungere Schichte bas Kreibegebirge. Außer der eigentlichen Kreide gehört zu demselben noch ein machtiges Mergelgebilde, nach der starten Färbung, welche ihm grüne Körner
ertheilen, Chloritmergel genannt, auch Plänerkalk oder Quadersandstein.
Es ist im nörblichen Deutschland und Frankreich und in Südengland sehr
weit verbreitet. Es erreicht selten eine Mächtigkeit von 1000'.

Bei Ablagerung ber Kreibe icheinen nach ber Regelmäßigkeit und geringen Reigung ber Flote ichon alle weit verbreiteten gewaltsamen Erdumwälzungen beenbigt gewesen zu sein.

Die Rreibe enthalt in ziemlich regelmäßigen Schichten Feuersteinknollen, welche in ber Regel einen organischen Korper als Kern enthalten.

Das Kreibegebirge bedeckt das Beden von Paris und London. Es ist sehr reich an Bersteinerungen und enthält außer vielen niedrigeren Thierklassen viele Fische, Krokobile und den ungeheuren Mofaurus, viele Blatter, Zweige und Solgftude, alfo eigentliche Landpflanzen, aber teine Spur von Bierfüffern.

Das Steinkohlengebirge, das Rothliegende, die Juraformation und Bispgebirge Ramen Flog = oder secundates Gebirge bezeichnet. Die über der birge.

Rreide liegenden Schichten heißen tertiffens Ge-

In der Umgegend von Paris hat man 5 Schichten über der Kreide unterschieben, wovon die unterfte aus plaftifchem Thon, Braunkohlenlagern und Sandstein besteht. Sie ift eine Gufmafferbilbung. Die zweite Schichte bilbet ben Grob - ober Cerithenfalt, und hat fich im Reere gebil-Die britte Schichte ift wieber Sugmafferbilbung und beffeht aus tiefeligem Ralfstein, Gpps, Knochenlagern und Sufwaffermergeln. vierte Schichte ift eine Meerbilbung aus Mergel, Meerfand, Sandftein und Raltstein. Die fünfte Schichte; eine Gufmafferbilbung, beffeht vorjugemeife aus den berühmten Dubifteinlagern amifchen Seine und Darne und aus Mergeln. Diefe Gegend murbe also in ber Bilbungsperiode bes Tertiärgebirges im Parifer Beden 3 Mal lange Beit vom Meere über-Die Mächtigkeit biefer 5 Schichten beträgt gegen 500 Auf.

Das Tertiargebirge ber übrigen gander weicht von bem Barifer manchfaltig ab und ift noch zu wenig untersucht, um allgemein gultige Angaben barüber aufzustellen, ober tann vielleicht vermöge seiner Ungleichartigkeit gar nicht unter einen allgemeinen Gefichtspunkt gebracht werben.

Das Tertiärgebirge ift reich an Überreften, welche fich ben jest lebenben fehr annahern. Nach ben alteften Schichten beffelben gehörte noch fowohl ber nördlichen, als füblichen Bone ein heißes Klima an, erft bei ben neuesten Schichten scheint sich bies geanbert zu haben.

In ben an der Dberflache der Erbe abgelagerten Geschieben und im Schlamme, ber fich in natürlichen Boblen niebergeschlagen bat, finben fich große Maffen foffiler Knochen von größtentheils jest untergegangenen Gaugethierarten, meift von Baren und Spanen, aber nur wenige von Bogeln und Reptilien.

Beber von Quabrumanen, noch von Menfchen wurden Knochen in entichieben verfteinertem Buftanbe gefunden.

# Bilbung ber Erbrinbe (Geologie).

Die unterfte der uns bekannten Schichten ber Erbrinde bilbet, wie oben angegeben murbe, bas Urgebirge. Die Unterfuchungen, welche ju biefem Amede angeffellt worden find, haben ergeben, baf fich baffelbe aus einer gefchmolzenen Raffe gebilbet habe, welche fich ihrerfeits wieder aus einem gasartigen Rorper, wie die Rometen, verdichtet haben mag. Grundtopus deffelben, für den Granit mochte die Chemie taum einen anberen Urfprung nachweifen tonnen, als ben aus einer geschmolgenen Daffe. Mitscherlich hat fogar nicht ohne Erfolg versucht, den Granit im Sochofen-Feuer künftlich barzustellen. Rann auch gegen biefe Annahme ber Ginwand geltend gemacht werden, daß bie Beit, die hohe Temperatur und andere Einflüffe den geschichteten Gebirgsarten eine frystallinische Structur zu geben vermögen und selbst Thatsachen vorliegen, welche auf eine solche Umänderung hinweisen, so sind doch die von hutton zuerst aufgestellten Gründe
ber Lagerungsverhältniffe als völlig entscheidend zu betrachten. Der Granit dringt nämlich an vielen Puntten der Erdobersläche, wie in England,
Sachsen, in der Schweiz in Spalten, Klüfte und Auszackungen anderer Gebirgsarten so ein, wie nur eine fluffige Masse leere Räume auszufüllen
vermag. Auch wirkte der Granit auf die angrenzenden Gesteine auf eine Weise ein, die von einer hohen Temperatur zeugt.

Wenn nun die Grundlage der Erdoberfläche aus Urgebirgsarten besteht, und diese sich nur als aus dem geschmolzenen Zustande entstanden erklären lassen, so muß die Oberfläche der Erde ursprünglich auch die Temperatur des Schmelzpunktes für solche Steinmassen gehabt haben. Für die Annahme, daß hingegen im Inneren der Erde eine niedrigere Temperatur stattgesunden habe, sind keine Gründe vorhanden, es ist nicht wohl denkbar, daß die geschmolzene Erdrinde, ohnedies von der sehr niedrigen Temperatur des Weltraumes begrenzt, einen kalten Erdkern eingeschlossen habe. Entschieden aber widerspricht dieser Annahme die jest noch vorhandene hohe Temperatur im Inneren der Erde. Es muß sich also ursprünglich die ganze Erdmasse in geschmolzenem Zustande befunden haben.

Bei dem geschmolzenen Zustande konnte die Erde genau diejenige abgeplattete Augelgestalt annehmen, die ihrer Größe und Umschwungs-Geschwindigkeit entspricht und die sie auch wirklich angenommen bat.

Bei einem geschmolzenen Zustande konnte die Temperatur der Erdmasse nicht unter 1600 bis 2000° C. (vgl. S. 153) betragen haben. Bei dieser Temperatur mußte alles Wasser als Dampf in der Atmosphäre gewesen sein. Die mittlere Meerestiefe zu 8000 Fuß und die Meerestsäche als drei Biertel der ganzen Erdobersiäche angenommen, mußte diese Wassermasse als Dampf einen Druck von 200 der heutigen Atmosphären ausüben. Ferner mußte unter den damaligen Umständen der Kohlenstoff aller dieser ausgebreiteten Kohlenlager, die man fast in allen Ländern der Erde sindet, aller Kohlenstoff des jezigen Thier- und Pflanzenreichs als Kohlensaure in der Atmosphäre enthalten sein. Nur der kohlensaure Kalk konnte, wie oben angegeben wurde, als solcher im geschmolzenen Zustande vorhanden sein.

Außerdem mußte die damalige Atmosphare noch alle übrigen Stoffe in Dampfform enthalten, welche sich bei einer fo hoben Temperatur ver-flüchtigen.

Die geschmolzene Erdmaffe und ihre ungeheure Atmosphare mußten, ber partiellen Attraction von Sonne und Mond unterworfen, eine Ebbe und Fluth hervorbringen, wie jest bas Weltmeer. Die hohe ber Seefluth hangt mit von ber Meerestiefe ab, die Stärke der atmosphärischen Fluth von der Dichtigkeit der Atmosphäre. Die Bewegungen der flussigen Erdmaffe mußten demnach ungemein viel bedeutender sein, als es jest die Fluthen des Meeres sind, und die Fluthen der Atmosphäre, jest kaum mehr bemerkbar, mußten bei ihrer damaligen Dichtigkeit ziemlich start hervortreten.

Doch mochten fie auch bamals gegen bie furchtbaren Binbe verschwinden. rbeiche durch ben großen Unterschied ber Temperatur ber Erbffache und bes Beltraums entstanben. Dit welcher Gewalt mußten biefe Stürme bie fluffige Erdmaffe aufwühlen? Beiche außerorbentlichen eleftrischen Erscheinungen mußten die damaligen Berbaltniffe nicht berbeiführen ?

In der kalten Umgebung des Weltrammes mußte die Erdmaffe endlich Gefte periode an ber Dberfläche abfühlen bis jur froffallinischen Erstarrung einer Rinde. Go wie fich aber nur auf ruhigem Baffer eine glatte Eisrinde bilbet, berbbe mabrend fich auf großen gluffen bie Gisschollen hausboch emporschieben und bueiner Rinbe in ben Polarmeeren Eisberge bis ju 200' Bobe entstehen, fo mußten bie bamaligen enormen Sturme bie große Unebenbeit ber Erboberfläche berbeiführen, die nur jum Theil burch fungere Ablagerungen wieder ausgeglichen und zum Theil vom Meere ausgefüllt worben ift.

bung. Or flare un

Als bie exstarrte Erbrinde ju einiger Dide gelangt war, mußten bie Erfdutterungen der wogenden fluffigen Erdmaffe in ber Tiefe fowohl, als die Busammenziehung ber erftarrenben Rinbe felbst vielfache Spalten und Riffe erzeugen, in welche bie geschmolzene Raffe emporbrang und barin So entstanden Granitgange im Granit felbft, im Gneis, im Glimmer - und alteren Thonschiefer, im Sornblendegeftein 2c. Es tonnten bei diesem Buftande ber Dinge feine organischen Körper entfteben, wie man benn auch wirklich im Urgebirge noch keine Spur von organischen überreften aufgefunben bat.

In einer zweiten Periode, wo der Bafferdampf bei der allmälle Biette pegen Abtühlung sich nieberzuschlagen anfing, die Temperatur aber gleichwohl Grobisbung. noch zu hoch war, um organische Wefen zuzulaffen, mußten unermefliche ber Gromafie fiebendheiße Regenguffe vom himmel herabsturgen. Wenn nun unsere heu- berfolgung tigen Regenguffe und Sochwaffer Steinmaffen ablofen und gertheilen, mo- bes Baffere. mit die Aluffe an ihren Dundungen gange Landerftreden bededen, die Geeund Meerbecken ausfullen, und fo bie Grengen bes Festlandes meilenweit erweitern, mas vermochten bann nicht bie Gemaffer ber Urzeit zur Erbbildung beigutragen? Es entftanden bie Flugrinnen, Geen und Deere, und in biefen bie erften fchichtenformig gelagerten Steinablagerungen. gen fich Thon-, Riefel-, Glimmer-, Talt-, Chlorit-, Hornblenbefchiefer und verwandte Relearten gebilbet haben. Durch bas noch fortwährenbe hervordringen geschmolzener Maffen aus ber Tiefe mußten bamals haufig Seeboben und Festland ihre Rollen wechfeln. Dabei tonnten gefchmolzene Maffen häufig auf andere Gefteine, mit benen fie in Berührung tamen, veranbernd einwirten und ihrem Gefüge eine troftallinische Structur geben, ohne fie wirtlich zu schmelzen.

Sehr ichwierig ju ertlaren ift bie Erscheinung, bag in ben alteren Gebirgen fo wenig Ralt vortommt, mahrend er in ben neueren Gebirgen in immet größeren Raffen auftritt. Rach be la Beche ware er noch in fpateren Beiten aus bem Inneren ber Erbe emporgebrungen. Egen glaubt, daß die querft niebergeschlagenen tohlenfäurereichen Gemäffer die ursprünglich porhandenen und entbioften Ralflager aufgelöft und, fo lange ber ftarte

atmosphärische Drud die Roblenfaure jurudbielt, in Auflösung erhalten haben, bis sie beim Aufhören des Drudes durch den Berlust der Roblenfaure den Raltgehalt absehren, wie denn überhaupt die Riederschläge aus dem Beer- und Suswasser durch Berwitterung und Auslangung der alteren vulkanischen Gebirgsarten entstanden sind.

Dritte Periode der Erdbildung. Auftreten organischer Gebilde. Der Anfang ber britten Periode ber Erbbildung ift durch das Auftreten organischer Gebilde bezeichnet. Während ihrer Dauer bildete sich bie Grauwadengruppe. Was aber zur Grauwadengruppe oder zum Übergangsgebirge zu rechnen sei, barüber sind die Geognosten noch nicht einig, weil sie in sehr unmerklichen Abstufungen in die jüngeren Gebirgsformationen übergeht, doch unterscheidet sich die britte Periode von der vierten im Allgemeinen wesentlich genug, um sich damit nicht in eine zusammenfassen zu laffen.

Die Temperatur der Erbe mußte sich wenigstens die unter den Siedepunkt des Wassers erniedrigt haben, bevor Thiere und Pflanzen bestehen konnten. Denn so sehr konnten die damaligen Organismen von den jezigen nicht verschieden sein, daß sie dei einer Temperatur lebten, welche jest alles organische Leben tödten würde, um so mehr, als man selbst aus jener Zeit Überreste von Geschlechtern gefunden hat, die jest noch sortbestehen. Die Temperatur der Erdoberstäche mochte beim ersten Auftreten von Organismen etwa noch 80 bis 90° C. betragen haben, wie denn auch sehr hohe Temperaturen von lebenden Organismen noch heutzutage ertragen werden. So sahen Sonnerat und Prevost in Ossinden den Vitex Agnus castus L. an einer Quelle von 76 und auf der Insel Luzon an einem Bache von 86° C. Wärme wachsen. In dem Bache lebten verschiedene Fische, und die Userpstanzen senkten ihre Wurzeln ins Wasser. Forster sand den Vitex am Fuse eines Bultans der Insel Tanna in einem Boden von 100° x.

Eine Erdwärme von 90° C. vorausgesett, konnte die Sonnenwärme damals nur einen sehr geringen Unterschied der Klimate bewirken, während dieselbe gegenwärtig, wo die der Erde eigenthümliche Wärme kaum den Aufthaupunkt des Wassers erreicht, zwischen den Polar- und Äquinoctialgegenden allerdings einen Temperaturunterschied von 36° C. hervordringt, welcher vielleicht damals noch nicht 10° betrug. Es mußte daher damals über die ganze Erde dieselbe Thier- und Pflanzenwelt verdreitet gewesen sein, und zwar eine solche, die mit der jest zwischen den Wendekreisen lebenden die meiste Ahnlichkeit hatte.

Die Rieberschlagung von Gewäffern aus ber Atmosphare bauerte in biefer Periode fort, babei mußten noch immer beträchtliche Erhebungen und Durchbrechungen stattgefunden haben, benn bie Schichten aus biefer Beit nehmen alle möglichen und fehr rasch abwechselnde Lagen gegen ben Horizont ein und burchseben einander auf die manchfaltigste Beise.

Die damals lebenden Thiere und Pflanzen muffen aus den aufgefunbenen Resten erschlossen werden. Es ware aber irrig, wollte man die damalige Thier- und Pflanzenwelt nicht für viel manchfaltiger annehmen, als sie uns danach erscheint, da uns von vielen gallertartigen Thieren keine Spur übrig bleiben konnte, und von ben Pflanzen eigentlich nur mehr bie Sumpf- und Bafferpflangen, bie bem Orte ber Steinbilbung nahe ftanben, uns Beichen ihres Dafeins binterlaffen fonnten.

In die Periode ber Grauwackenbilbung fällt die erfte Ablagerung von Der in ber Atmosphäre vorhandene Rohlenftoff mar barin als Rohlenfaure vorhanden. Die Rieberfchlagung beffelben tonnte bemnach nicht anders als burch bie Begetation entftehen. In der weichen Rohlenmaffe find burch ben Druck ber aufgelagerten Gebirgsmaffen alle mit blogem Auge bemerkbaren Spuren von Pflanzenformen vertilgt, aber in bem harteren Schieferthon, welcher mit ben Roblenflogen wechsellagert, find uns bie beutlichften Abbrude von ben alteften Gefchlechtern -ber Pflanzenwelt erhalten, wogegen bas bemaffnete Auge auch in ber Rohlenmaffe felbft bie Spuren von Pflanzenorganismen erfennt.

Bahrend ber britten Periode ber Erbbildung mußte mit ber fortschreitenden Abfühlung die Dide der Erdrinde fo weit zugenommen haben, daß Grobilbung. fcon du Anfang ber vierten Periode bie unterirbifchen Krafte nicht Bilbung bes mehr folche Bertrummerungen zu bewirten vermochten, wie in ben fruheren Bilbungeperioben. Rur im Rohlengebirge finden fich noch häufige Trennungen und Berfchiebungen ber Schichten, welche in ben oberen Lagen fich immer mehr verlieren.

Bierte De-

Die Ablagerung von Roble hat von ben Beiten ber Graumadenbilbung bis auf unfere Tage, freilich mit bedeutenden Modificationen, fortgebauert. In ben altesten Beiten ber Flögbilbungen find bie bebeutenbften Die hohe Erdwarme und bie feuchte Roblenmaffen abgelagert worden. toblenfaurereiche Atmosphare mußten die Begetation außerordentlich begun-Benn nun in unferen Tagen in ben Urwalbern ber Sunba-Infein und ber ameritanischen Aquinoctialgegenben fich eine vermoberte Bflangenmaffe etgeugt, bie ben Boben mehrere Rlafter boch bebect, fo fann man jenen Beiten eine viel machtigere Ablagerung von Pflanzenmaffe zumuthen, welche fich im Berlaufe von Jahrtaufenden unter bem Drucke ber barüber gelagerten Schichten und bei Abichluß bes Sauerftoffs der Luft nicht in Roblenfaure auflofen tonnte, fonbern burch Ausscheidung von Bafferstoff und Sauerstoff sich in Mineraltohlen verwandelte.

Es scheint, daß die wechselnden Lagen von Pflanzen, Schieferthon und Sanbffein mahrend ihrer Bilbung eine biegfame Daffe geblieben find, welche am Ende ihrer Bildungsperiode von unterirbifchen Rraften ftellenweise gehoben bie Mulben und Sattel bilbeten, welche man an ihnen mahrnimmt. Durch folche Erhebungen mußte benn auch fortwährend ein Bechfel amischen Meeresboden und Festland herbeigeführt werden.

Die Dauer ber vierten Periode, in welcher fich alle neueren Gebirgelagen bilbeten, mochte febr ausgebehnt, vielleicht langer, als bie brei fruheren zusammen gewesen fein.

Die Pflanzen ber britten und bes Anfangs ber vierten Periobe gehoren vorzugsweise ben Geschlechtern ber Palmen, baumartigen Schilfe, Farrenfrautern und anderen Sumpfgemachten an. Es waren damals über 200 Arten von Farrenkräutern vorhanden, mahrend jest nur noch 30 Arten berselben da sind. Während die Atmosphäre einerseits durch die kolossale Begetation ihren Kohlenstoff, andererseits durch Abkühlung ihren Wasserdampf verlor, wurde sie zum Einathmen und zur Erhaltung des Lebensprozesses der höheren Thierklassen geeignet. An die niederen Thiergeschlechter der Meere schlossen sierklassen geeignet. An die niederen Thiergeschlechter der Meere schlossen sierklassen weierten Veriode die höheren Geschlechter der Eier legenden Vierfüßer — die Schlidkröten, Krosodile und Sidechten — an. Bon einigen wenigen lebendigen Vierfüßlern kommen in der vierten Veriode nur seltene Spuren vor. Auch sehlten in dieser Veriode alle mehlhaltigen Pflanzen, welche der höheren Thierwelt allein ihr Bestehen sichern.

Bei der Dide der Erdrinde wurden die Erhebungen immer feltener. Die Luft- und Bodentemperatur war jedoch immer noch mehr von der Erd- als von der Sonnenwärme abhängig, die Alimate traten noch nicht merklich hervor. So wie durch das Burückreten der Wärme die Arafte der leblosen Natur immer mehr ins Gleichgewicht kamen, entwickelten sich die Lebenskräfte der organischen Welt in einer größeren Manchfaltigkeit und bis zu einer höheren Stufe.

Fünfte Periode ber Erdbilbung. Entflehung des Alluviums. In ber fünften Periode ber Erdbildung bildeten fich teine bedeutenderen festen Gebirgslagen mehr, doch veranlaßten noch allmälige Hebungen und Sentungen im Anfange der Periode häufige Wechfel zwischen Land und Meer. Die großen Flußthäler hatten sich in ihrer hauptgestaltung schon in früheren Perioden gebildet, aber die Thalwege der Gewässer waren noch an vielen Stellen durch Gebirgszuge abgeschnitten, welche die Wässer zu ungeheuren Landseen aufstaueren, aus denen sie ihren Ausweg in großen Abstätzen nehmen mußten. Die mehrere hundert Fuß hoch über dem Wassergel an unseren Flüssen aufgehäuften Gerbile zeugen von diesen Ausbammungen.

Die unermefliche Rraft ber Bafferfturge gebrte fortwährend an dem festen Beftein, welches feinem Laufe im Bege ftanb. Die Bafferfalle rudten immer mehr aufwarts, bis endlich ber Steinbamm burchbrochen mar und nun die Seen abliefen. Bon folden Durchbrechungen ber Gebirge liefern bie großen Flufthaler bie unzweideutigffen Spuren. Sochgebirgen haben die gluffe ihren ftartften Fall, welcher fich gegen bas Meer hin verminbert und in bemfelben gang verichwindet. schüffigen Thalern reißen bie Gewässer in ihrem fonellen Laufe Gerolle und verwittertes Gestein mit sich fort. Die feineren Theile erhalt bas Baffer bis jum Meere fcmimmend und fest fie erft gegen die Flugmundung bin Den Sand entführt bas hochmaffer und die größeren Gefchiebe werden von den Fluthen allfahrlich wenigstens eine Strede abmarts geruct. So lange ein Fluß noch viele Geen gu burchftromen hat, fest bas Waffer fcon bort in ber Rube feine erdigen Theile und Gefchiebe ab und füllt baber nur fehr langfam bie abmarts liegenden Thaler aus. Rafcher erfolgt bies bei entfesseltem Laufe der Fluffe. Go bilben baber bie größeren Rluffe bie fruchtbaren Thalebenen und Delta.

Man hat versucht, aus bem Fortschreiten ber Alluvionen und ber porhandenen Maffen berfelben bie Dauer ihrer Bildung gu berechnen. Sirard's Untersuchungen erhöhte fich bas Nilbett in Unteragypten in 1600 Rahren um etwa 2 Meter, die Tiefe ber Alluvion gibt er ju 11 Meter an, ju beren Bilbung alfo ein Beitraum von 9000 Jahren erforberlich gemefen mare. Da aber große Rluffe haufig ihr Bette mechfeln und ber Ril Anfange fich in oberhalb gelegenen Geen icon bedeutend ablagerte; alfo unten weniger abfegen konnte, fo möchte ber angegebene Beitraum mehr als zu verboppeln fein.

Auf ahnliche Beife berechnete Lyell bie Beit, welche ber Niagarafius gur Aushöhlung feines Felfenbettes bei Queenstown bedurft hatte, nach bem Aufwärtsruden bes Fluffes in ben letten 40 Jahren auf 10,000 Jahre. Egen berechnet den jur Bildung ber Ablagerung an der Rothenfelber Soolquelle in Weftphalen nothigen Zeitraum auf 20,000 Jahre.

Die höheren Thiergattungen ber Borwelt, namentlich die Bögel und bie lebendig gebarenden Bierfüßer gehören mit wenigen Ausnahmen alle der fünften Beriobe an. Dan findet ihre Stelette meift nur im aufgeschwemmten ganbe, im Torfboben, in ben Flugbetten, in ben Thonlagern von Gebirgehöhlen und in dem Gife ber Polarlander. Auch der Umftand, bag bie jegigen Thiere ber beißen Bone im nordlichen Europa, Afien und Amerika gefunden werden, welche bemnach bamals ein fehr warmes Klima gehabt haben mußten, beutet wieber auf eine Borgeit von vielen taufend Jahren jurud; benn eine plogliche Beranberung in ber Erbmarme ift nicht bentbar und eine Austauschung ber Rlimate, etwa burch eine veranberte Lage ber Erbare ftreitet gegen bie Thatfache, bag bie Überrefte von Thieren ber heißen Bone fich über bie gange Erbe im aufgeschwemmten Boben finden. Eine Beranberung der Erdare hatte ferner nur burch außeren Anftof, wovon wir nichts weiter tennen, bewirft werben tonnen. Es. widerspricht ihr ferner die vorhandene Abplattung der Erde und die Übereinstimmung ber geometrischen mit ber Rotationsare. Die Annahme einer früheren größeren Schiefe ber Efliptif erflart bas beiße Rlima in ben Dolargegenden gar nicht. Bielmehr scheint ber allmälige Eintritt der Polarfalte und der damit verknupfte Futtermangel bie Gefchlechter ber Thiere vermindert und endlich gang vertilgt ju haben. Auch durch ben haufigen Bechfel zwifchen Weftland und Deer mußten viele Thiergeschlechter untergeben. Es ift mahricheinlich, daß mehrere ausgestorbene Thiergeschliechter noch im Anfange ber folgenben Periode vorhanden maren.

Die fechfte Periode beginnt mit bem Auftreten ber noch jest vor- Sechfle, ober handenen organischen Schöpfung und bes Menschengeschlechts. Allerbings gehören aber viele Thiere ber unteren Rlaffen, vielleicht auch viele Pflanzen fcon fruberen Perioden mit an.

In diefer Periode, welche Manche als die Periode der Stabilität betrachten, schreitet die Erbbilbung fort, wenn auch nur fo langfam, bag ein Beitraum von ein paar taufend Sahren noch taum von ben Denichen mit Beftimmtheit übersehen werben tann. Die Fluffe entführen fortwährenb

ben Gebirgsgegenden Schlamm und Gerölle und lagern sie in den Ebenen ab. Ihre Betten erhöhen sich, so daß sie, wenn nicht die Menschen ihren Lauf eindämmen, von Zeit zu Zeit ihren Lauf andern. Die Flußbelta schieben sich weiter ins Meer hinein, wenn nicht Meeresströmungen die Ablagerung wieder entführen. Geen füllen sich allmälig aus und die Wasserisälle rücken durch Ausspüllung des Gesteins immer mehr aufwärts. Am Vestlande verwittern die zu Lage liegenden Gesteine, Flechten und Moose sehen sich an und befördern die Zerkörung, der Regen wäscht die losen Theilichen ab. So gewinnt der fruchtbare Ackerboben an Ausbehnung und ruft das organische Leben hervor.

Das Meer anbert fortwahrend bie Form bes Festlandes, je nach ber Richtung ber Fluthen und herrschenden Winde verliert, oder erweitert sich eine Rufte. So bringt bas Meer an vielen Stellen der englischen und hollandischen Rufte alljahrlich tiefer ins Land, an anderen Orten schwemmt es Land an.

Auch die unterirbischen Bewegungen, oder wie wir sie nennen, die vulkanische Thatigkeit, wirken fort. Sie werfen ungeheuere Massen aus von festem Gestein, von Gerölle, von Asche und flüssiger Lava, sie heben ganze Gegenden von mehreren Quadratmeilen Flache und hohe Berge empor, wie den Jorullo in Merico, den Monte nuovo bei Neapel, und im Meere entstehen vulkanische Inseln.

Die vulkanischen Erscheinungen sind über alle Theile der Erde verbreitet und, die erloschenen Bulkane mit gerechnet, in fast jedem Landstriche anzutreffen. Wenn sich die flussige Erdmasse in Bewegung sest, so wird sie durch die Spalten, welche die vulkanischen Linien bilden, hervorgedrängt. Bei ihrem Durchgange durch die oberen Schichten gelangt sie zu seuchten Lagern, oft auch zu kohlen- und schwefelhaltigen Mineralien, deren Zerseyung und der Ausstuß der Lava die bekannten Erscheinungen eines vulkanischen Ausbruches herbeiführt. Durch Verstopfung der vulkanischen Schlünde entstehen Erhebungen und Erschütterungen des Bodens. Die Quellen von warmem Wasser und Sas reihen sich den vulkanischen Erscheinungen an und sinden in ihnen ihre Erklärung.

Eine andere Ansicht läßt große Maffen unorydirter Stoffe im Innern der Erde vorhanden sein, deren fortschreitende Orydation die Feuererscheinung bedinge. Allein die ungeheure hierzu nöthige Menge Sauerstoff könnte nur aus der Luft herstammen und müßte daher starke Luftskrömungen nach dem Innern der Erde hervorrusen, wovon man indeß noch nirgends eine Spur entdeckt hat.

Wenn die bewegte fluffige Erdmaffe gegen die nur wenige Meilen bide Erdrinde anschlägt, so liegt in den entstehenden Erderschütterungen gar nichts Wunderbares. Wollte man sich die Erdfugel als eine feste Maffe benten, so läßt sich gar teine Kraft aussindig machen, welche nach den Gesesen der Dynamit Erdbeben hervorbringen tonnte, und da schwerlich irgend eine Gegend im Laufe der Zeit ganz von Erderschütterungen frei

geblieben ift, fo mußten, wenn man Sohlungen annehmen wollte, biefe sich unter alle Erdtheile hin erstrecken, und biefe mußten aber bennoch, bamit ihre Wölbungen getragen werden könnten, mit einer Flussigkeit von gleichem specifischen Gewichte mit den benachbarten Erdmaffen gefüllt sein und dies könnte also auch wohl nur geschmolzenes Gestein sein.

Auch bie Bebungen bes Bobens horen in biefer Beriobe noch nicht gang auf, obgleich erft in neuerer Beit benfelben einige Aufmertfamteit ift zugewendet worden, wie fie fich benn auch eigentlich nur in ber Rabe bes Decres mit Sicherheit nachweisen laffen, weil fich fonft tein Masstab ber Bergleichung barbietet. Die Ruftenbewohner Schwedens mußten langit, baf bas Deer gurudtrete, und Celfius machte icon por mehr als hundert Sabren auf diefe Erscheinung aufmertfam, bis man erft fpater fand, bag nicht Das Meer zurudgewichen fei, fonbern bie Rufte fich gehoben habe, und awar in 100 Jahren gegen 3 Auf. Dies ergab sich theils aus ber Unveranderlichkeit des Bafferstandes an den preußischen Ruften und mehreren Infeln, theils aus ber Ungleichheit bes hervortretens ber Felfen aus bem Andererfeits zeigten die neueften Untersuchungen ein Sinten ber Rufte von Schonen. Abnliche Erfcheinungen ergaben fich an ber banifchen und an der Rufte bes abriatischen Meeres zc. Solche Erhebungen find mit nicht unbedeutenden Temperaturerhöhungen bes Bobens verbunden. norbliche Schweben und Norwegen geftattet baher noch bie Cultur von Gewachsen, welche man nach bem hoben Breitengrabe bort nicht mehr erwarten follte.

Wenn die Erde fortwährend an eigenthümlicher Barme verliert, so muß endlich ein Zustand des Gleichgewichts eintreten, dem die Erde allerbings jeht sehr nahe steht, wo die Erde ebenso viel Warme von der Sonne empfängt, als sie aussendet. Durch die noch thätigen Bulkane, durch die heißen und auch durch die kalten Quellen, durch das Schmelzen der Gletscher und Schneemassen der hohen Gebirge erwächst der Erde noch sortwährend ein Berlust an Warme. Außer dieser Abkühlung muffen auch noch beträchtliche Beränderungen in der Vertheilung der Warme im Innern der Erde stattsinden, wie dies die Beränderungen des magnetischen Zustandes der Erde andemten.

Fourier hat berechnet, baß sich die Erde in 1000 Jahren noch nicht um 1/400 C. abkühle, nach Laplace um 1/640. Es könnte auch sein, baß die Erdrinde in verschiedenen Polhöhen ungleich erkaltet. Die heiße und gemäßigte Jone scheinen seit 2000 Jahren nicht merklich an Wärme verloren zu haben. Die Vegetationsgrenzen der Cerealien, des Weins und der Datteln scheinen seit der historischen Zeit keine wesentliche Veränderung erlitten zu haben. Sind also wirklich merkliche Veränderungen der Bodentemperatur in unseren Zeiten eingetreten, so muffen diese ausschließlich den höheren Breitegraden angehören.

So wie also Alles in der Welt im Berden begriffen ift, so macht auch unsere Erde von diefem Raturgefese teine Ausnahme.

Bilbung ber Erbfrume aus bem feften Beftein, ober Rach Aufftellung diefer überfichtlichen Darftellung ber Entftehung ber feften Erdrinde wenden wir uns zur speciellen Betrachtung ber Bilbung ber Erbfrume aus dem festen Gefteine.

Die feste felfige Unterlage des Bobens wird vermittelst Aufhebung ihres Zusammenhanges durch die Einflusse der Schwerkraft, der atmosphärischen Luft und des Bassers in jenen loderen pulverigen Zustand verset, Berwitterung ini welchem wir den Boden mit "Erdkrume" bezeichnen. Die Gesammtber wirkung dieser Einflusse auf die verschiedenen Gebirgsarten heißt ihre Berwitterung.

Die Schwereraft veranlaßt Ginfentungen und Spaltungen ber Felfen, die ihres Theils wieder fernere Zertrummerungen herbeifuhren burch Bergfturge und Berabfallen einzelner Maffen.

Die atmosphärifche Luft wirkt mechanisch und chemisch auf Die Gebirgsarten ein.

Mechanisch wirkt sie bei Stürmen durch Zertrummerung fester Maffen und Umfturzen derfelben, so wie durch Entführung des Sandes und anderer pulverförmiger Bodentheile, wie Strafenstaub, Ruftheile von Brennmaterialien, die aus dem Seewasser emporgerissenen Salztheile, Blütenstaub der Kiefer (sogenannter Schwefelregen) und anderer Baume.

Der Sauerstoff ber Luft wirkt vorzugsweise auf den Gehalt der Gesteine an Metallen, er verwandelt namentlich das in vielen Felsarten, wie Basalt, Thonschiefer enthaltene Eisenorydul in Eisenoryd, wodurch der Zusammenhang des Gesteins aufgehoben wird, wie denn auch Erystallisitete Eisenorydulfalze durch Orydation zu Pulver zerfallen.

Die Rohlenfaure ber Luft entführt ben Gebirgsarten ihren Gehalt an tohlenfaurem Ralt und tohlenfaurer Magnefia burch Auflösung berfeiben als doppeltkohlensauren Verbindungen. Selbst Silicate vermag — was bei fürzerer Einwirkung selbst die stärtsten Sauren nicht thun - bei langerer Einwirkung bie Rohlenfaure auf naffem Bege zu zerlegen 1). Beißes Baffer zeigt diefe auflofende Birtung auch ohne Kohlenfaure. Lavoifier beobachtete, baf ein Theil bes Glafes und Porzellans vom Baffer, welches man barin focht, aufgeloft wird, inbem bas Gefaß gerade fo viel an Gewicht abnimmt, als das verdampfte Baffer an Rudftand binterläßt. fieht diefe Auflösung bes Glafes beim Erblinden ber Kenflerscheiben, namentlich unter Mitwirtung von Roblenfaure, wie an Diftbeeten, Stallen, Leichenfälen 26. Die Alkalien, ber Kalk und die Magnefia werden entweber allein, ober bie erfteren in Berbindung mit Riefelerbe aufgeloft, mabrend Thonerbe gemengt, ober verbunden mit Riefelerbe gurudbleibt. Ebelmen ftellte vergleichende Berfuche über die Beranberungen an, welche Silicate durch Berwitterung erleiben, und erhielt folgende Resultate:

<sup>1)</sup> Polstorf und Wiegmann kochten weißen Sand mit Königswasser aus, welches nichts daraus auslöste, und sehten ihn nach sorgfältigem Auswaschen mit Wasser ber Einwirkung von mit Kohlensaure gefättigtem Baffer 30 Tage lang aus, wonach das Wasser tiesel- und kohlensaures Kali, Kalk und Talkerde gelöst enthielt.

## Rhobonit von Algier.

| a) Un       | ver | ĩn | dert | er | Th | eil. |       | b) \$         | Be | rän | be  | rter | T | heil. |       |
|-------------|-----|----|------|----|----|------|-------|---------------|----|-----|-----|------|---|-------|-------|
| Riefelfaure |     |    |      |    |    |      | 45,49 | Baffer        |    |     |     |      |   |       | 10,14 |
| Manganori   | )bu | ĺ  |      |    |    |      | 39,46 | Sauerftoff    |    |     |     |      |   |       | 8,94  |
| Gifenorybu  | ĺ   |    |      |    |    |      | 6,42  | Manganor      |    |     |     |      |   |       | 43,08 |
| Ralf .      |     |    |      |    |    |      | 4,66  | Eisenoryb .   |    |     |     |      |   |       | 6,60  |
| Magnefia    |     |    |      |    |    |      | 2,60  | Kalt          |    |     |     |      |   |       | 1,32  |
|             |     |    |      |    |    |      | 98,63 | Riefelfaure . |    |     |     |      |   |       | 2,40  |
|             |     |    |      |    |    |      | ,     | Unveranberte  | r  | Th  | eil |      |   |       | 27,20 |
|             |     |    |      |    |    |      |       |               |    | ĺ   |     |      |   | ,     | 99,60 |

Die Bermitterung hat demnach die Menge der Riefelfaure, des Ralts und der Magnesia abgeandert, mahrend sie Gifen - und Manganorydul in Orydhydrate verwandelte.

Rhobonit von Saint = Marcel.

| a) Unv        | erän | bert | ec S | The | il.   | b) Beranberter Theil.     |
|---------------|------|------|------|-----|-------|---------------------------|
| Riefelfaure . |      |      |      |     | 46,37 | (Manganorybul 44,71       |
| Manganorydul  | Ι.   |      | `.   | •   | 47,38 | Sauerstoff 4,44           |
| Kalt          |      |      |      |     | 5,48  | Kait 0,90                 |
|               |      |      |      |     | 99,23 | <b>Baffer</b> 1,10        |
|               |      |      |      |     |       | Riefelfaurehnbrat 8,00    |
|               |      |      |      |     |       | Unveränderter Theil 41,47 |
|               |      |      |      |     |       | 100,62                    |

Die Kiefelfaure bes veränderten Theiles rührt zum Theil davon her, daß der noch dabei vorhandene unveränderte Theil von Salzfaure etwas angegriffen wird. Kiefelfaure und Katt verschwinden bei der Berwitterung dieses Minerals fast ganzlich und das Manganopybul verwandelt sich in wasserfeies Manganopyb.

Buftamit von Merico.

| a) Unveränt       | erter | : Th | eil.  | b) Beränberter Theil.      |
|-------------------|-------|------|-------|----------------------------|
| Riefelfaure       |       |      | 44,45 | (Manganorybul 55,19        |
| Manganorybul .    |       |      | 26,96 | Sauerstoff 10,98           |
| Eifenorydul       |       |      | 1,15  | <b>Baffer</b> 10,68        |
| Kalt              |       |      | 14,43 | <b>E</b> ifenopyd 1,56     |
| Magnefia          |       |      | 0,64  | Rohlenfaurer Rait 14,03    |
| Roblenfaurer Ralt |       |      | 12,27 | Riefelfaure und Quary 8,53 |
|                   |       | •    | 99,90 | 100,97                     |

Die übrigen Analysen von Cbelmen val. S. 528.

Diese fortschreitende Zersegung der Gesteine hört jedoch selbst bei ihrem vollständigen Zerfallen noch nicht aus. Nach Stöckhardt wurden von 1000 Loth frischem Lehm aus der Grube durch reines Wasser und verbünnte Salzsäure nur 2½ Loth aufgelöst. Derselbe Lehm, etwa 50 Jahre lang in einer Lehmwand der Luft ausgesest, gab an beide Lösungsmittel 15% Loth, und 100 Jahre alter 34¾ Loth Lösbares ab 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Landwirthschaftl. Beitschrift f. b. Königreich Sachfen. IL Jahrg. 1. Geft.

Das Baffer wirft mechanisch vorzugeweife burch feine Ausbehnung beim Gefrieren. Es burchbringt, namentlich auf ben von Bobentrume entblöften Bergipigen, Die Felsmaffen und gerfluftet fie beim Gefrieren in fleine Fragmente, welche bie Bewegungen ber Gleticher ober ihre gegenfeitige burch bie Bemegung bes Baffere herbeigeführte Reibung abrunden, ober au Staub germalmen, mahrend Gebirgemaffer diefen Staub ben Thalern und Ebenen als fruchtbare Erbe juführen, ober er, wo er hangen bleibt, Alechten und Moofen ichon einen genügenden Boden abgibt, burch beren Berwefung und völlige Zerklüftung bes Gefteins burch ihre Burgeln ein für höhere Pflangen tauglicher Boben entsteht, fo bag enblich Geftrauche und Baume Saltung und Rahrung finden. Das Baffer bewegt ferner burch feine Ausbehnung beim Gefrieren Steine und oft bie größten Felfen Dft werben ins Gis eingefrorne bebeutenbe Steinmaffen bon ber Stelle. vom Baffer große Streden weit fortgetragen.

Chemisch wirkt bas Wasser, wie schon angegeben, durch Ausziehen löslicher Theile, wodurch auch der Zusammenhang der untöslichen aufgeboben wird, durch Bildung von Hydraten und Unterstützung der Orydation und gegenseitigen chemischen Einwirkung der Gemengtheile. 1)

Daß biefe von der Natur ausgeführten chemischen Bersehungen lange ber Beobachtung entgingen, rührt von der Langfamkeit her, mit welcher biefelben von Statten gehen, wie sich aus einer von Becquerel angestellten Berechnung über die Berwitterung des Granits ergibt. 2).

Die Kathebrale der Stadt Limoges ift 400 Jahre alt und and Granit gebaut, der in der Rähe ansteht. Im Inneren ist am Stein kaum eine Spur von Berwitterung zu bemerken, aber außen an der Wetterseite ist sie mehr oder weniger bedeutend und beträgt im Mittel etwa 8 Millimeter (über 3½ Linien). Im Steinbruch dagegen zeigt sich die Granitmasse 1 Meter 62 Millimeter (etwa 3 Fuß 3 Boll tief) ausgewittert. Angenommen, der Gang der Zersehung der Granitmasse seit proportional, so hätte sie vor mehr als 50,000 Jahren ihren Ansang genommen. Allem nach aber ist die Granitwand Ansangs ungleich rascher verwittert, als später, wo die oberen überhängenden Theile die unteren schützten. Wäre demnach die Zersehung in abnehmender Progression erfolgt, so käme noch eine höhere Zahl heraus.

Eintheilung bes Bodens nach dem Orte feiner Entflebung ober Ablagerung.

Der in einer Reihe von Jahrhunderten gebildete Berwitterungsboden bleibt entweber auf der Stelle, wo er fich bildete, liegen und heißt dann Gebirgsboden oder primarer Boden, oder er wird durch seine eigene Schwere, burch Winde oder Regenguffe abwarts geführt, Thalboden, oder von Gebirgswaffern auch dem Thale wieder entführt und oft erst in weiter Ferne von seinem Entstehungsort abgesett und heißt dann Fluß-boden oder secundarer Boden.

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Abhandlung von Gbelmen über die Zersetzungsprodukte der mineralischen Gruppen der Silicate in Erdmann's Journ. f. prakt. Chemie. 37. 1846. S. 257—267.

<sup>2)</sup> Aus einem Bortrage Deffelben im frangofischen Inftitut im Sahre 1837.

Der Gebirgsboben ift gewöhnlich flachgrundig, mit Steinbrocken Gebiresgemengt und flimmt in feiner Aufammenfesung mit feiner Unterlage überein, biejenigen Bestandtheile ausgenommen, welche ihm burche Baffer entaogen worden find.

Der Thalboben hat eine ebene, wellenformige ober fanft geneigte Dber- Abalboben. flache, er ift meift reich an humus, boch wegen Mangel an Abflug nag, um fo weniger jeboch, je größer feine Ausbehnung ift, und er gehort bann zu ben fruchtbarften Bobenarten. Der Thalboben wird in ber Regel um fo frucht= barer, je weiter er fich von ben Gebirgen entfernt. Da bie von benfelben tommenden Gewäffer die gröberen Theile, wie Steine und Ries ihrem Fuße aumachft ablagern, mahrend fie bie feinften Theile am weiteften fortführen.

Der Alugniederungs - ober Alugboben hat meift eine geringe Aus- Stufboben. behnung nach ber Breite, aber eine besto größere nach ber Lange, er ift gewöhnlich ber Überschwemmung ausgesest, reich an humus und kann oft burch Schut gegen überschwemmung von einer geringen Ertragefahigfeit jur größten Fruchtbarteit gefteigert werben. Der Flugboben nimmt aus berfelben Urfache wie ber Thalboben mit feiner Entfernung vom Gebirge an Fruchtbarteit zu. Die Fruchtbarteit beffelben muß endlich auch von ber Bufammenfesung ber Gebirge abhangen, aus welchen ihn die Gemaffer berbeiführen 1).

Der Sumpfhoben von ftebenden oder fich langfam bewegenden Be- Sumpfboden. wäffern aufgenommen und von den baraus abgefesten Raffen hat größere Breiten -, oder geringere Langenbimenfionen, als ber Flufinieberungeboben, und wie die ruhige Bafferfläche felbft, aus welcher er entftanden ift, eine febr ebene Dberflache. Rur bie barin porbanden gewesenen Infeln, oder die Godmoore, welche burch rafche Torfbilbung auffteigen, unterbrechen biefe stellenweife mit geringen Erhebungen. Er liegt langs der Ufer von Stuffen, welche in der Ebene entfpringen, wenig Gefall und barum flache Ufer haben, oft in großer Ausbehnung, befonders gegen bie Dunbung ber Fluffe bin, wo ber Abfluß bes Flugwaffers haufig burch ben hohen Stand bes Seewaffers verhindert wurde. Er entsteht burch bie Rieberfcblage von abgeftorbenen Bafferpflanzen und Sumpfgemachfen in ruhigem Baffer, woburch fich natürlich eine gang gleichmäßige horizontale Blache bilbet. In jedem ftebenden feichten Baffer erzeugen fich Bafferpflangen, welche theils im Baffer fimmimmen, theils im Boben wurgeln. Diefe Gewachfe, fast gang von Baffer bebeckt, bilben bei ihrer unter befdeanttem Luftzutritt erfolgenben Berfehung ben Torf. Das Baffer übergleht fich mit einer schwimmenben Pflanzenbede von ineinander verfilzten Burgeln, woraus die fogenannten Renne entfiehen. Diefe läßt von Beit zu Beit Theile nieberfallen und fullt baburch bas Baffer aus. Sie wird burch bie von der Begetation fortwährend abgelagerten Pflanzeurefte zulest fart genug, um flach murgelnde Bolger, Beiben, Birten, Riefern, Fichten gu

<sup>1)</sup> Bgl. Ruft über die Urfache ber Fruchtbarteit bes Alluvial: ober angefcmmemmten Bodens, in Beper's Archiv ber beutschen Landwirthschaft. Jahrg. 55. 1846, Ø. 260-276.

tragen. Benn diefelben Anfangs auch nur durftig vegetiren, so fullt boch der von ihnen gelieferte Humus bald das Baffer so weit aus, das Gewächse den festen Grund erreichen. Gräfer, welche ihre Burzeln bis in den Bodenschlamm senten, befonders Carex striata siedeln sich an und bilden zulest einen ziemlich ausgedehnten Grasstock (Butte, Kaupe), welcher sich jährlich durch neue Seitenausschläge erweitert und durch die in der Mitte absterbenden Grastheile ein Keimbett für eblere Pflanzen bildet.

Er enthält gewöhnlich Säuren und unvollsommenen humus, gar teine Steine an der Oberfläche, bagegen oft Überrefte von Süswaffermuscheln. Seine Fruchtbarteit ist verschieden. Besteht der Untergrund aus Lehm, so gibt dieser durch Mengung mit dem humus bei der Bearbeitung einen besseren Boden, als wenn ersterer aus Sand besteht. Ift der Boden aus Pflanzen entstanden, welche einen unvollsommenen humus bilden, wie Ledum palustre, Erica tetralix, so ist er der Begetation weniger gunftig, als wenn ihn Equisetum, Grasarten und andere Wasserpflanzen erzeugten, beren Faser sich schneller zerseigten,

Der Sumpfboben tann einen sehr verschiebenen Grab von Raffe befigen, und auch in dieser Beziehung ein sehr abweichendes Berhalten gur Bolzvegetation zeigen. Man theilt ihn banach ein in

- 1) Lehmfumpfboben ober Marschboben,
- 2) Reiner Moorboben.
- 3) Moorboben mit Rafeneifenftein,
- 4) Gigentlicher Torfboben, und amar
  - a) Moostorfboben,
  - b) Sumpftorfboben mit Torfgrund von erdiger Beschaffenbeit,
- 5) Seebrücher ober Seefumpfboben,
- 6) Fenne.

Lehmfumpfe oder Marfc. boden.

1) Der Lehmfumpfboben, Marschboben ober Lehmbruch ift am häusigsten an ben Usern schlammführender Flüsse. Der thonige Riederschlag verbindet sich mit den Überresten der Sumpfvegetation und erhöht den Boden allmälig so, daß er auch für andere Pstanzen, als Sumpfgewächse zugängig wird. Er neutralisitt oft durch beträchtlichen Kalegehalt die Sauren, und wird dadurch reich an mildem Humus. Diesem Lehmbruche steht schon derjenige an Fruchtbarkeit nach, welcher sich in Einsendungen des Lehmbodens durch Wasseralsammlung bildet und eine Bersumpfung erzeugt, weil sich unter Wasser kein milder Humus diebet, und keine neutralissirenden Stoffe herbeigeführt werden, sondern Moor und Torf mit Säure. Er wird jedoch durch Entwässerung und Bearbeitung sur Holzzucht und Landbau geeignet, was nicht immer bei den übrigen Arten des Sumpsodens der Fall ist.

Agypten verbankt bekanntlich feine Fruchtbarkeit bem Schlamme, welcher fich beim Austritte bes Rils mit ber oberen Schichte bes fandigen Bobens vermengt. Rach Laffaigne's Unterfuchung besteht berfelbe aus einem setten, feinkörnigen, eisenhaltigen Thon, beffen Fruchtbarkeit auf einer gunftigen Mischung aus Sand, Thon, Kalt und humus zu beruben icheint.

2) Der Moorboben entsteht, wenn Flüsse, welche teinen Schlamm Moorboben. führen, sandige Ufer überschwemmen, in Einsenkungen mit nicht durchlaffendem Untergrund, wo der Abstuß sehlt, oder Quellen aus dem Untergrund herausdringen. Auf solchem Boden wachsen Riedgräser, Rohr und Schilf, Weiden, Erlen, verkümmerte Birken und Ebereschen, deren abgestordene Überreste die Moorerde erzeugen, welche dem Moorbruche seinen Namen gibt und seinen Hauptbestandtheil ausmacht. Sie bildet weder im nassen Zustande eine taugliche Pflanzennahrung wegen unvollständiger Zersehung, noch im trockenen, weil sie in diesem Falle zu sehr austrocknet und die sogenannte Stauberde bildet. In diesem Falle zu sehr austrocknet und die sogenannte Stauberde bildet. In diese dringen niedergefallene Wassertropfen wegen der großen Wenge absorbirter Luft nicht leicht ein, sondern bleiben darauf liegen, ohne sie zu nehen, die sie verdunsten, oder sließen ab. Golcher Boden muß daher immer nur zum Theil entwässert werden.

Der Moorboben ift übrigens auch verschieden in seiner Beschaffenheit. Ein Untergrund von reinem Quargsand macht ihn dem Holzwuchse stets sehr ungunstig; er erzeugt dabei nur schlechtwüchsige Erlen, Salix aquatica, Sebereschen und Birken, trocken gelegt nur frühzeitig absterbende Birken und sehr, besonders menn er sehr kalkhaltig ift, wo er dann Eschen und Ulmen zuläst. Am allerungunstigten ist ein Untergrund von Torf, wo dann den Pflanzen auch selbst die unentbehrliche Kieselerbe sehlt. Ift dabei der Boden, wie gewöhnlich, sehr naß, so fehlt den Holzpflanzen der nöthige Palt, die tiesgehenden Wurzeln sind von allem Lustzutritte ausgeschlossen und das Waffer entsührt-ihm alle löslichen humussauren Salze.

3) Auch ein Gehalt von Gifen - und Manganoppbul macht ben Moorboben unfruchtbar; bie Pflanzen leiben am Burgelroft, bem bie Schwarzpappel noch am beften wiberfieht.

Immer aber gehört ber eigentliche Moorboben ju ben armen Bo-

4) Der Torfboben tann ebenfalls von fehr verschiedener Beschaffen- Zorfboben. beit fein, und balb einen befferen, balb einen folgebeten Solzboben abgeben.

a) Einen sehr schlechten liefern fast immer die Torfbrücher im Gebirge. Sie entstehen gewöhnlich aus Torfmoofen, da sich diese in der seuchten Atmosphäre höherer Berge am leichteften erzeugen. Sie bededen sich bald mit hohen Schichten Moostorf, worin die Pflanzenfaser noch nicht zerftört ist, welches sich wie ein Schwamm mit Wasser ansaugt und den Pflanzen keine Rahrung bieten kann. Bilbet sich auch in den tieferen Schichten allmälig Torferde, so liegt diese meist in solcher Mächtigkeit über dem Gesteine, daß sie aller mineralischen Bestandtheile entbehrt und baher keinen löslichen Humus enthält.

Der Boben erzengt nur tummerlich machsenbe Riefern, Fichten ober Birten nebst nuglosen Strauchern und Erbhölzern. Gine Entwäfferung verbeffert ben Boben allmälig burch Ginleitung eines regelmäßigen Fäulnisprozesses ber Moofe. Die Erzeugung ber Baffermoofe, welche die Feuch-

tigleit start aus der Atmosphäre auffaugen und festhalten, muß durch Bedeckung des Bodens mit Holz beseitigt werden. Dies ist natürlich nur
für jene Fälle zulässig, wenn solche Moosbrücher teine Wasserbehälter für Quellen bilden, welche zum Betriebe von Bergwerken, Fabriken und Rühlen unentbehrlich sind.

Wenn die Wiesenmoore badurch über Sumpfen von stehenden Baffern entstehen, daß sich aus diesen erft ein Fenn mit einer Moosdede erzeugt und der Grund sich immer mehr mit den abgestorbenen Pflanzentheilen füllt, so gleicht ihr holawuchs ebenfalls bem der Gebirge.

b) Bestehen dagegen die Torfgewächse mehr aus Equiseten, Juncus, Carex, Scirpus 2c., so lösen sich diese gewöhnlich mehr in wirkliche Torfetbe auf, worin sich die Pflanzen noch eher erhalten können, als in unzerstörter Pflanzensafer. Bugleich ist auch gewöhnlich ihre Oberstäche trockener, als die der Moordrücher, enthalten auch deshalb, und weil sie immer etwas mineralische Bestandtheile, namentlich Mergel enthalten, mehr volltommenen Humus, und erzeugen einen mittelmäsigen Holzboben.

Die naffen Biefenmoore gestatten einen nur febr mittelmäßigen Buche ber Schwarzerle. Bafferweiben und Birten gedeihen schlecht. Die ganz troden gelegten geben einen mittelmäßigen Boden für Kiefern und Birten. Der Torfsich gewährt bei guter mineralischer Beschaffenheit des Untergrundes ben boppelten Gewinn der Torfbenugung und Bodenverbesserung.

Geebrücher.

- 5) Die Seebrücher entwickeln, fo lange fie noch vom Salzwaffer überftrömt werben, eine nur fehr burftige Begetation. Bei großer Raffe enthalten fie in ber Regel nur einen schlechten Moostorf. Mit ihrer Ausfüllung und Entwäfferung liefern fie eine treffliche Begetation; selbst eine Ausfüllung mit bloßem Dunenfande vermag fie in schöne Wiefen zu verwandeln.
- Fenne. 6) Die Fenne sind nicht mehr jum Holzboben zu rechnen. Bringen sie auch eine durftige Begetation von Erlen, Birten und Riefern, so sterben diese doch gewöhnlich schon früher wieder ab, als sie die Stürke eines nugbaren Holzes erreicht haben. Über die Entstehung dieser schwimmenden Pflanzenbecke "Fenn" wurde bereits S. 517 u. 518 das Röthige gesagt. Es versteht sich, daß dieselbe keinen gunstigen Standort für Polzpflanzen geben kann, doch kann sie es werden durch allmälige Ausfüllung und Verdrängung des Wassers durch niederfallende Pflanzentheile.

Quelliger Boden.

Der quellige Boben ist zwar als solcher nicht zum Sumpstoden gehörig, boch verwandelt er sich leicht in benselben und schließt sich insofern an denselben an. Er entsteht am Fuße von Anhöhen, wenn das herabstießende Waffer keinen Abzug hat, ist aber auch von denselben entfernt und in sehr geringen Einsenkungen.

Meeresboben.

Der Meeresboben, oder ber Grund ehemaliger größerer Gewäffer hat balb eine wellenförmige, bald ebene Oberfläche mit einzelnen Sügeln von 5 bis 600 Fuß. In seinem Grunde sinden fich stets vom Wasser abgerundete Steinbroden, zuweilen in großen Massen auf einander gehäuft. Auf benselben hat sich der Ries und über diesem Sand und Lehm abgelagert. Der Lehm, welcher sich zulest abgeset hat, nimmt gewöhnlich die

höhenzuge an, mahrend ber Sand in der Regel die eingefentten Ebenen bebeckt. Diese lofen Daffen find so machtig, daß man sie auch bei 200 Fuß Tiefe noch nicht hat durchbohren können.

Man unterscheibet ben Meeresboben ber älteren Bilbung, ober bas Diluvium und ben neueren, oder bas Alluvium, allein es ist hier keine strenge Scheibung möglich. Der Meeresboben trat offenbar nicht als eine wagerechte Fläche aus bem bewegten Meere hervor, wie es ber Boben bes Meeres jest noch zeigt, sondern als eine hügelige, wellenförmige Fläche, beren Bertiefungen später oft durch Wasser und Wind ausgefüllt wurden, daher das häusige Austauchen von Lehminseln in dem Sandmeere. Ebenfo liegt berselbe häusig unter einer übergewehten Sandschicht. So wechselt das Diluvium mit dem Alluvium, und es ist oft schwer, beide von einander zu unterscheiden, da die Überreste der Salzwasserbewohner, die nur dem Diluvium eigenthümlich sind, nicht immer gleich auszusschen und zu erkennen sind.

Doch find beibe zuweilen in größeren Partien gesondert, wo sich dann das Diluvium vor dem Alluvium durch größere Fruchtbarkeit auszeichnet. Im Diluvium bilden die hügel keine zusammenhängenden Rücken, wie im Alluvium, sondern mehr unregelmäßig zerstreute, oft ziemlich bedeutende Erhebungen, welche stets mit Wanderblöcken bedeckt sind. Lestere sehlen, wenigstens in bedeutender Größe, dem Alluvialboden an der Oberfläche.

Im Diluvialboden haben sich die Bodenbestandtheile nach dem Gefese der Schwere niedergeschlagen, die leichten, der Thon und Lehm liegen oben. Daher ist in diesem Boden auch stets der Lehm vorherrschend und bieser auch fruchtbarer als der Alluviallehm, schon weil er reicher an Kalk ist. Je neuer die Bodenbildung ist, um so armer ist ihre Begetation. Er ist bann ein Produkt des Bindes, welcher den beweglichen Sand aufhäufte.

Anders verhalten sich allerdings die Dunen, welche sich an der Seetüste erft in der neuesten Zeit gebildet haben. Sie haben vermöge ihres starten Gehaltes an Kalt und auch wohl Salzen, so wie wegen des slachen Wasferspiegels und der Haarröhrchentraft des Bodens, zum Theil auch wegen der feuchten Seeluft eine eigenthumliche Begetation.

Der Meeresboben nimmt einen großen Theil von Mitteleuropa ein, er beginnt in Belgien, an der Nordfee und wird nahezu durch die Schelbe, Maas, die rheinischen und westphälischen Gebirge, den Harz mit seinen Ausläusen die an die Elbe abgegrenzt. Er zieht dann durch die Lausis, Niederschlessen gegen die Karpathen hin die an die Höhenzüge des Urals in Rußland. Es gehört ihm sonach ein kleiner Theil des nordwestlichen, ein größerer des nordöstlichen Deutschlands, ganz Oft- und Westpreußen und der größte Theil von Polen und dem europäischen Rußland an.

# Petrographie.

Die meisten Gebirgsarten, welche die Unterlage des Bobens bilben, find Gemenge aus einfachen (homogenen) Gesteinen von verschiedener chemischer Zusammensegung. Diese Gemengtheile stehen zu einander in wechselnden Berhaltniffen. So ist im Granit einmal der Feldspath, das andere Mal der Quarz vorherrichend. Die Beftandtheile bes Bodens find bemnach auch nach dem Mengungsverhältniffe der Gebirgsart verschieden. Gin genaueres Urtheil über eine Bodenart läft fich daher nur fallen nach der Anschauung oder Untersuchung der Unterlage.

Chemifche Bulammenfegung ber Gemengtheile ber Gebirgsarten. Die Bestandtheile der gewöhnlichen einfachen Gemengtheile der Ge-

Quara ift reine, ober faft reine Riefelerbe.

Ralfspath reine, ober mit wenig Gifenoryd verunreinigte Ralferbe Gnps ift mafferhaltiger schwefelfaurer Ralf, CaS + 2 H.

Der gemeine ober Kalifelbspath ober Orthoflas besteht aus 66 Theilen Rieselerbe, 17 Theilen Thonerbe und 17 Theilen Kali, KSi + ĀlSis, der Ratronfelbspath ober Albit aus 69 Rieselerbe, 19 Thonerbe und 12 Natron NaSi + ĀlSis, der Kaltselbspath ober Labrador aus 54 Kieselerbe, 30 Thonerbe, 12 Kalterbe und 4 Natron, NaSi + ĀlSi + 3 (CaSi + ĀlSi)).

Der Talt, ber Sauptfache nach kiefelfaure Talkerbe, enthält 62 Th. Riefelerbe, 1,5 Thonerbe, 27 Talk- ober Bittererbe, 3,5 Eisenoryb und 6 Wasser, nach Berthier Mg. Si2, nach Kobell Mg. Si2.

Der Augit ist eine Berbindung von Kalksilicat mit Talkerdestlicat und besteht aus 54 Th. Kieselerde, 24 Kalkerde, 12 Talkerde und 1—15 Eisenorydul KaSi 2).

Die Hornblende ift ebenfalls ein Ralf-Talterbestillat, aber mit gewöhnlich sehr wechselndem Thonerde- und Eisenorphulgehalte, ersterer von 0,5 bis 26,
lehterer von 0,5 bis 20. Die thonerdefreie Hornblende ist CaSi + Mg. Si.
(Tremolit, Grammatit, Strahlstein) ober Fe Si + Mg. Si. (Anthophyllit).

Der Glimmer ist ein eisen - und kalthaltiges Thonerbesilicat und enthält 46 Th. Riefelerbe, 37 Thonerbe, 9 Kali, 4,5 Eifenoryb, bas übrige

Fluffäure und Waffer. Der zweiapige Glimmer ift  $\ddot{\mathbf{K}}\ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i}$  +  $4\frac{\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{l}}{\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e}}$   $\ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i}$ ,

ber einarige 
$$\stackrel{\dot{\mathbf{K}}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{M}}_{\mathbf{g}_{1}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}_{\mathbf{e}_{1}}}}} \stackrel{\ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i}}{\overset{\dot{\mathbf{S}}\mathbf{i}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}}{\mathbf{e}_{1}}}} \stackrel{\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{i}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{2}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}_{3}}}{\overset{\dot{\mathbf{F}}\mathbf{$$

Der Braunspath ober Dolomit ift Kalt-Bittererbecarbonat, Ca C + Mg C und befteht aus 54 Th. tohlensaurem Ralt und 46 tohlensaurer Talterbe 3).

<sup>1)</sup> Das alkalireichste Silicat, was man bis jest kennt, ist ber von Breithaupt 1846 entbeckte Pollur, welcher sich in ben Drusen bes Granits ber Insel Elba finbet, = 3 KSi + 3 Na Si + 3 Al Si + 2 H.

<sup>2)</sup> R bedeutet Rabical (Ralt: und Talterde, Gifen: und Manganorybul).

<sup>3)</sup> Kalk: und Aalkerde find aber auch oft in andern Berhaltniffen verbunden, vgl. Hartmann's handbuch der Mineralogie. Beimar 1843. II. S. 167 u. 168.

Die Kiefelerde ift bemnach vorherrschend im Quarz, Feldspath und Salt, macht nahe die Salfte aus im Augit, in der Hornblende und im Glimmer.

Die Thoner be ift in größter Menge enthalten im Glimmer, nach ihm im Felbspath, in geringer Menge in ber Hornblende, ben übrigen einfachen Gesteinen fehlt fie gang.

Die Kalkerde bilbet allein den Kalkspath und Gpps, ift vorherrichend im Dolomit, untergeordnet im Augit und in der Sornblende.

Die Talterbe enthält in größter Menge ber Dolomit, nächst ihm ber Talt, die hornblende und ber Augit.

Rali enthält am meiften ber Felbspath, weniger ber Glimmer.

Eifen tommt am reichlichsten vor in ber Hornblende, nach ihr im Augit, weniger im Glimmer und Talt.

Da die Fossilien, woraus eine Gebirgsart zusammengesett ist, durch Berwitterung einzelne Bestandtheile, wie Kalt, Talkerde, Kali, Eisen verloren haben können, so ergibt die Kenntniß dieser Gemengtheile nicht immer die Zusammensetzung des Bodens mit voller Sicherheit, noch weniger aber die Fruchtbarkeit desselben, weil diese außerdem noch von der Form und Zersetung der Bestandtheile abhängt. Derselbe Kieselgehalt eines Bodens, welcher in Berbindung mit Thonerde als Thon einen sesten bindenden Boden bildet, gibt eine bedeutende Locketheit, wenn er in Körnern als Sand vorhanden ist. Es läßt sich daher keine Classification der Gebirgsarten nach der Güte des Bodens aufstellen, welcher daraus entsteht. Doch kann man aus der Gebirgsart, welche die Unterlage eines Bodens bildet, wenigstens im Allgemeinen einen Schluß auf die Güte des Bodens ziehen, und es ließ sich nach der in Deutschland am häusigsten auftretenden Natur der Gesteine in dieser Beziehung etwa Folgendes aufstellen:

1) Gefteine mit Felbspath, Quarg und Glimmer als Sauptbestandtheilen.

Der Granit sindet sich in den deutschen Gebirgen, mit Ausnahme Granit. der schlesischen und etwa des Erzgedirges, nur selten in großer Ausbehnung. Doch sind die Wanderblöde im Meeresboden des nördlichen und nordöstlichen Deutschlands vorzüglich Granit oder granitähnliche Gesteine, da die Gedirge Standinaviens, woher dieselben wahrscheinlich stammen, größtentheils Granitmasse enthalten. Er besteht der Hauptsache nach aus Feldspath, Quarz und Glimmer. Bei dem des Schwarzwaldes bildet der Glimmer oft % der ganzen Masse, während er sonst den kleinsten Bestandtheil bildet. Der Granit der Wanderblöde ist verschieden, gewöhnlich aber reich an Feldspath. Er bildet Übergänge in Gneis, Glimmerschieser, Spenit und Diorit.

Er verwittert langfam, und zwar um fo langfamer, je mehr er Quarz enthält. Außerbem hat auch die Schichtung und die Ausfüllung gangartiger Räume einen wesentlichen Ginfluß auf seine Zerstörung. Er verwittert nur langfam, wenn er in großen compacten Maffen vorkommt, leichter, wenn er in mehr oder minder beutliche Saulen oder Blode zerklüftet

ift. Die meiften Granite liefern einen Boben, welcher aus gleichen Theilen Thonerbe und Riefelerbe mit 5 bis to Procent Gifenoryd und 2 bis 6 Procent Rali befteht. Der geringe Talt-, aber auch ber Raligehalt verschwindet oft burch Auslaugung. Der meift bindende Boden ift im Allgemeinen feicht. Der leicht zerftorbare grobfornige felbspath = und eifenreiche Granit tann einen vortrefflichen Boben fur Buchen, Aborne und Beiftannen liefern, ber oft felbft tiefgrunbig genug fur die Giche ift und tros feiner Frifchheit teine Berfumpfungen erzeugt, weil bas Baffer in bie Kelfenfpalten einbringen tann. Der feintornige, quargreiche Granit bingegen mit taum ertennbaren Relbspathtruftallen und Glimmerblattden auf ben fpigen Ruppen, Riffen und Rabeln liefert gewöhnlich durch Berwitterung nichts, ale eine ichmache Schicht Quaratorner, benen ber Regen alle nahrenden Beftandtheile entführt hat, fo bag barauf nur Beibe und Baccinien tummerlich vegetiren. Dabei ift er an trodenen Gub - und Dftfeiten auch ber burrefte Boben, ben man fich benten tann. Bafferanfammlungen in Ginfentungen bilben ichnell tiefe Lager von Moostorf. Die Granitgebirge gehören immer zu ben quellenreichen.

Der schwerzerstörb are Granit eignet sich im Allgemeinen nur für flachwurzelnde Holzgattungen, befonders für Fichten, Gen, Hainbuchen und an feuchten Stellen für Schwarzerlen. Die Birte gedeiht darauf felten, noch weniger die Buche und die Eiche höchstens als Niederwald. Die feuchten Felfenspalten, worin sich humus ansammelt, liefern häusig gutwüchsige Erlen. Flachwurzelnde Sträucher, wie Loniceren und Sambucus, kommen hier gut fort.

Der leichtzerftorbare Granit, welcher weniger Quarz und mehr Felbspath und Glimmer enthalt, liefert einen tiefgrundigen, sehr traftigen und frischen Boben, welcher allen holzarten entspricht, die einer großen Bobentraft bedurfen.

Im Allgemeinen ift ber Granitboben wenig binbend. Der felbspathreiche indessen ift frisch und babei warmgrundig und mit vielen Quargstüden und kleinen Steinen gemengt, welche burch ihre fortgefeste Berwitterung bem Pflanzenwuchse eine bauernbe Nahrungsquelle sichern. Am raschesten und vollständigsten verwittern die eisenschuffigen Stude. Der frästige, tiefgründige Granitboben erzeugt eine Menge üppig wuchernber Unfrauer, ber arme, trodene und flache bebeckt sich gewöhnlich mit Beibe und Baccinien.

Manche Granite, namentlich grobkörnige, besigen einen geringeren Zusammenhang ihrer Gemengtheile und zerfallen zu Grus ohne eigentliche Zersehung ihrer Bestandtheile. Es entsteht dadurch ein sehr unfruchtbarer Boden, indem auch die durch Berwitterung entstehende Erderume in die Geröllschicht hinabgeschwemmt wird. Die Saaten werden bei solchem Boden auf stellenweise aufgetragene Bodenkrume gemacht. Erreichen die Pstanzen einmal die Bodenkrume auf dem Grunde der Geröllschicht, so gedeihen sie vollkommen. Bei starkem Feldspathgehalt bildet der zusammengeschwemmte bindende Thonboden leicht eine den Wasserdurchgang hindernde Schicht, wodurch in seuchten Klimaten leicht Bersumpfungen entstehen.

Die Wornbure, obgleich von fehr manchfaltiger Beschaffenheit, reihen Porphpr. fich boch im Allgemeinen in Beziehung jur Bobenbilbung ber Granitgruppe Rur muß man fie unter zwei große Abtheilungen bringen: 1) fchmer gerftorbare, in benen ber Quary vorherricht, welche baber ber Forftmann mit "Quaraporphyre" bezeichnen fann, obgleich fie bismeilen wie der des Auerberge bei Stolberg eigentlich Thonporphyre find, allein in ihrer Grundmaffe, einem Thonftein, waltet boch ber Quary vor. 2) Leicht gerftor= bare, melde gewöhnlich mehr Relbspath enthalten und bei benen die Grundmaffe bes Thonfteins mehr von Gifenornd durchdrungen ift, mas ibre Berwitterung begunftigt. Sie beißen gewöhnlich Thonporphyre, weil sie einen fehr thonhaltigen und gewöhnlich auch tiefgrundigen Boben liefern.

Der aus bem Porphyr fich bildende Boden kann je nach ben Di= fcungeverhaltniffen biefes Gefteins flachgrundig und arm fein, wie ber Quaraporphor bei Tharand, flachgrundig, aber fraftig, wie ber Porphyr am Auerberge, tiefgrundig und fraftig, wie jum Theil im Baltenrieber Forste im sublichen Harzwalbe und in mehreren Gegenden bes Thuringer Balbes, mo er ben bunten Sanbftein burchbricht. Der beffere tiefgrunbige Porphyrboden erzeugt, vorzüglich auf den Mitternachtsfeiten, in ben Borbergen die schönften Aborne und Efchen, in der Nadelholgregion die Beiftanne. Auch Buchen, Sainbuchen und Fichten gebeihen gut. flachgrundige, aber fraftige Porphyrboben liefert gewöhnlich Buchen und Bichten, erftere jedoch nur turgichaftig. Am wenigsten entspricht ber Porphorboden ber Eiche. Der geme flachgrundige bringt meift Richten bervor. Riefer und Birte gebeiben barauf nur burftig.

In forftlicher Beziehung reiht fich felbft bas Quarggeftein, ber Urquarafels und Quarafels ber Granitgruppe an. Doch liefern biefelben bei ber größeren Gleichheit in ihrer Mifchung einen Boben von weit bestimmterem Charafter. Der Quary ift weit mehr frei von frember Beimengung, ber barque fehr langfam hervorgebenbe Boben ift baber auch arm und flachgrundig. Im milben Rlima past er am beften für Gichen, Birten und Efpenfclagholy, im höheren Gebirge befondere für die Fichte. Er ift gewöhnlich fo gertlüftet, bag er bas Baffer ftart burchläßt und einen trodenen Boden bilbet.

Der Gneis besteht aus Schichten von Reldspath und Quarx amischen Gneis. Glimmerfchichten eingeschloffen; ber Felbspath ift meistens vorherrschend. Übergange in Granit, Glimmerfchiefer, Thonschiefer. Er verwittert, schon wegen des ichieferigen Gefüges ichneller als Granit. Bei vorwaltenbem Relbspath ftimmt ber baraus entstehende Boben mit bem bes feinkörnigen Granite überein und ift mitunter noch fruchtbarer, namentlich wegen ber größeren Bobentiefe und ber gerklüfteten Unterlage. Bei großem Glimmergehalt gerfällt ber Gneis leicht, ohne bag babei eine wirkliche Berfegung eintritt, mas den nämlichen Rachtheil für die Bobenbildung berbeiführt, wie beim lofen, grobtornigen Granit. Bom Granitboben unterscheibet fich ber Gneisboden burch einen feinkörnigen Sand.

Der Glimmerfchiefer besteht aus Glimmer und Quary mit schieferi- Glimmergem, oft blatterigem Gefüge. Der Quary herricht gewöhnlich vor und

zwar im Verhältniffe von 3 zu 2. Übergange in Gneis, Thonschiefer, Hornblenbeschiefer. Er verwittert meist rascher als Granit-und Gneis, und zwar um so schneller, je mehr er Glimmer enthält. Die Angaben über die Güte des daraus entstehenden Bodens sind so widersprechend, daß sich daraus nicht mehr entnehmen läßt, als daß er dem Granit- und Gneisboden zwar nachstehe, aber doch noch für eble Laubhölzer geeignet sei.

Grauwade.

Die Graumade befteht aus größeren und fleineren Studen von Quary, Granit, Glimmerfchiefer, Thonfchiefer, Gneis und Felbfteinporphyr, burch eine fehr quargreiche Thonschiefermaffe verbunden, theils von tornigem, theile von ichieferigem Gefüge (Graumackenichiefer). Die Berwitterung erfolgt, namentlich bei ber quargreichen tornigen Grauwace lanafam, schneller bei der mit vorherrschenden Trümmerftucken, am leichteften beim Grauwackenschiefer. Der Grauwackeboben ift im Allgemeinen traftig und entspricht ben Bolggattungen, welche eine große Bobentraft beburfen, wenn er nicht zu flachgrundig ift. Der Boben ber Grauwacke bilbet nicht wie der des Porphyre steile Ruppen und hervorragende Berge, sondern mehr wellenformige Ebenen mit fanften Abhangen. Rur die Thaler, meift Querthaler, haben oft fehr fteile Banbe. Dbgleich ihr Boben frifc und ihr Gebirge nicht quellenarm ift, fo ift fie boch wegen ihrer ftarten Berflüftung nicht zu Berfumpfungen geneigt. Auf flachgrundigem Grauwackeboden und in höheren Gebirgen gebeihen Richte und Lerche gut, auf tiefgrundigem in angemeffenem Rlima bie ebleren Laubholzer, wie Ciche, Buche, Ahorn, Ulme, Esche 2c. Der Boben ift warmgründig und wenig bindend und felbft bei größerer Tiefe mit einer Menge fleiner gerbrockelter Gefteine gemischt. Wo die Grauwacke in Thonschiefer übergeht, liefert fie gewöhnlich einen vortrefflichen Laubholzboden. Für die Riefer gibt er bei hinreichender Tiefe ben beften Boben.

Thonfchiefer.

Der Grauwade fteht in forftlicher Beziehung ber Thonfchiefer febr Er befteht im Befentlichen wie Granit und Gneis aus Reldfpath, Quarz und Glimmer, meift mit etwas wenig Talk. Diese Gemengtheile find indeffen so klein und innig gemengt, daß man fie mit bloßem Auge nicht mehr zu untericheiben vermag. Die Berichiebenartigfeit feines Dischungsverhältniffes laft taum ein bestimmtes Urtheil über ben aus ihm entstehenden Boben ju. Am ungunftigften für die Begetation ift er bei fo ftart vorwaltendem Quarz, daß er fast als Riefelschiefer erscheint. tohlenhaltige Dach - und Zeichenschiefer wird, namentlich wenn er viele Gefteinbroden enthält, burch die Sonne fehr heiß und trodnet bann bei feiner geringen wafferbindenden Kraft leicht aus. Dagegen liefert ber thonhaltige reine Thonschiefer oft einen, wenn auch bindenben, doch tiefgrundigen und reichen Boben. Geine chemische Zersehung erfolgt an und für fich zwar langfam, wird aber burch bas in fein schieferiges Gefüge eindringende und ihn bann bei Frofitalte gertluftenbe Baffer febr beforbert. Je mehr feine Schichtung horizontal ift, um fo weniger kann bas Baffer eindringen und um fo unjuganglicher wird er für bie Burgeln, mahrend bei senkrechten Spaltungerichtungen die Wurzeln fich in große Tiefe hinabgieben und bie Zwifchenraume mit humus ausfüllen. Ungunftiger ift in biefer Beziehung eine Spaltungerichtung, welche einen fpigen Winkel mit ber geneigten Flache bes Berges bilbet. Bu ben Solgarten, welche fo lange Burgelfafern bilben, baß fie ben Thonfchiefer burchbringen tonnen, gehört besonders die Sainbuche und Espe, auch wohl Linde und Buche, meniger die Birte und Giche, von ben Nabelholzern vorzugsmeise die Richte, weniger bie Riefer; Lerche und Beiftanne aber gar nicht.

Der Boben bes Thonschiefers zeigt feine Berfumpfungen, weil bie Spalten bas Baffer aufnehmen, boch ift er nicht quellenarm, weil bas Baffer nicht fehr tief finkt. Der ftart thonhaltige Thonfchieferboden ift, weil er viel Baffer in fich aufnimmt, fehr jum Auffrieren geneigt.

Der altere Sandftein ober bas Tobtliegenbe besteht aus Quary Der altere und Gesteintrummern von Granit, Oneis, Glimmerfchiefer, Thonichiefer, Bornblende ic., verbunden burch eine theils thonige, eifenschuffige (rothes Tobtliegendes), theils mergelige, fiefige (weißes Tobtliegendes) Daffe. Übergange in Graumade, Felbftein, Porphyr und bunten Sanbftein. Bermitterung erfolgt, besonders bei ber Berbindung grober Trummer burch eisenschüffige Thonmaffe ichnell, bei vorherrichendem, namentlich mergeligem Bindemittel fehr langfam. Der baraus entftehenbe Boden ift an und fur fich ichmer und bindend, wird aber burch eine betrachtliche Denge ungerftorter Besteinftude fo weit aufgelodert, bag er gu einem ber fruchtbarften Bobenarten werben tann. Doch wechselt feine Gute oft auf fehr fleinen Flächen bedeutend. Er entspricht besonders ben harten Laubhölzern; unter ben Rabelhölgern am meiften ber Fichte, fie lagt indeg balb im Buchfe nach und wird rothfaul. Birte und Riefer follen fast gar nicht barauf Einen weit geringeren Boben liefert bas weiße Tobtliegenbe, . boch scheint berfelbe ber Beiftanne nicht ungunftig zu fein.

### 2) Gefteine mit Felbfpath und Bornblenbe ale Sauptbeftanbtheilen.

Der Spenit ift ein inniges Gemenge aus Felbspath und Sornblenbe, Grenit. entweder mit vorwaltendem Felbspath, oder beide zu gleichen Theilen. Übergange einerseits in Granit und Porphyr, andererfeits in Grunftein und hornblenbegeftein. Er verwittert langfamer als Granit und Gneis, ber Felbspath verwittert zuerft, verwandelt fich in Raolin. Er bilbet einen fruchtbaren, febr eifenschuffigen Lehmboden, worin fich bie Thonerbe gur Riefelerbe wie 1 ju 2 verbalt, mit einem Talferbegehalt von 1 bis 10%, 5 - 6 Rali und ebenfoviel Gifen. Dazu fommt ein 15% erreichenber Ralfgehalt, besondere ba, wo Spenit mit Urfalt wechfelt, oder von biefem durchfest wird. Der Boben ift baber fruchtbar, aber meift flach und bem Granitboden an Gute nachftebenb; et foll am meiften ber Beigbuche zusagen.

Grünftein (Diorit) ist ein inniges Gemenge aus Hornblende und Brunftein Felbspath, wovon erftere meift vorherricht. Übergange felten in Gneis. Bermittert fo langfam wie Spenit, nur ber fehr grobtornige rafcher. Der

Boden stimmt im Allgemeinen mit bem Spenitboben überein und unterscheibet sich bavon nur burch einen etwas beträchtlicheren Thon = und geringeren Eisengehalt.

#### 3) Gefteine mit Felbfpath und Augit als hauptbestandtheilen.

Bafalt. Der Bafalt ift ein inniges Gemenge aus Augit, Felbspath und Magneteisen. Übergänge in Dolerit, Wacke und Trachyt. Berwittert, namentlich der fäulenförmige, sehr langsam und nur an der Oberstäche, rascher der körnige. Er bilbet einen sehr fruchtbaren Boden, meist aus 40—50 Kieselerbe, 14—16 Thonerde, 8 Kalkerbe, wenig Talk, bis 20% Cifensord und etwas Natron, welcher trop des geringen Thongehalts doch verhältnismäßig sehr bindend ist, vermöge der feinen Zertheilung der Kieselerde.

Ebelmen untersuchte mehrere Bafalte im Bergleich mit schon theilweise vermitterten Antheilen berselben und erhielt folgende Resultate:

## Bafalt von Croufet (Saute-Loire).

| a) Unveränderter Theil |     |   |     |     | લંદ | b) <b>X</b> | erā  | nbe         | rter | T    | heil |   |     |     |       |
|------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|------|-------------|------|------|------|---|-----|-----|-------|
| Baffer .               |     |   |     |     |     |             | 4,9  | Baffer und  | or   | gani | ifch | M | ate | rie | 16,9  |
| Riefelfaure            | mit | 6 | 5pu | ren | b   | on          |      |             |      |      |      |   |     |     |       |
| Titan .                |     |   |     |     |     |             | 46,1 | Riefelfaure |      |      |      |   |     |     | 36, I |
| Thonerbe               |     |   |     |     |     |             | 13,2 | Thonerde    |      |      |      |   |     |     | 30,5  |
| Ralk                   |     |   |     | •   |     |             | 7,3  | Kalk        |      |      |      |   |     |     | 8,9   |
| Magnefia               |     |   |     |     |     |             | 7,0  | Magnesia    |      |      |      |   |     |     | 0,6   |
| Gifenorybul            |     |   |     |     |     |             | 16,6 | Gifenoryd   |      |      |      |   |     |     | 4,3   |
| Kali                   |     |   |     |     |     |             | 1,8  | Kali        |      |      |      |   |     |     | - 0,6 |
| Natron .               |     |   |     |     |     |             | 2,7  | Matron .    |      | •    |      |   |     |     | 0,9   |
|                        |     |   |     |     |     |             |      | Titanopyb   |      |      |      |   |     |     | 0,6   |
|                        |     |   |     |     |     | -           | 99,6 | •           |      |      |      |   |     | -   | 99,4  |

Berechnet man beibe Analpsen auf eine gleiche Menge Thonerbe, so ergibt sich, bag bie Riefelfaure zu 3/3, die Kalkerbe zur Halfte, bas Eisen zu 1/11, die Alkalien zu 1/2 und die Magnesia zu 1/2/110, verschwunden sind. Der Peridot, welcher in dem unveränderten Basalt enthalten ift, hat sich vollkommen ausgelöft.

Bafalt von Polignac (Saute-Loire).

|            | a) | u | nve | räi | ıbeı | tet | T | heil  | b) Verä     | nbe | tter | T  | heil. |      |     |      |
|------------|----|---|-----|-----|------|-----|---|-------|-------------|-----|------|----|-------|------|-----|------|
| Baffer .   |    |   |     |     |      |     |   | 3,7   | Baffer und  | org | gan  | ſφ | M     | atei | rie | 3,5  |
| Riefelfaur | e. |   |     |     |      |     |   | 53,0  | Riefelfaure |     |      | •  |       |      |     | 58,I |
| Thonerde   |    |   |     |     |      |     |   | 18,4  | Thonerbe    |     |      |    |       |      |     | 22,6 |
| Ralf .     |    |   |     |     |      |     |   | 6,8   | Kalk        |     |      |    |       |      |     | 2,9  |
| Magnefia   |    |   |     |     |      |     | : | 3,5   | Magnesia    |     |      |    |       |      |     | 2,2  |
| Gifenorybi | uĺ |   |     |     |      |     |   | 9,5   | Eisenoryb   |     |      |    |       |      |     | 4,0  |
| Kali       |    |   |     |     |      | •   |   | 2,7   | Kali        |     |      |    |       |      |     | 2,7  |
| Natron .   |    |   |     |     |      |     |   | 3,1   | Ratron .    |     |      |    |       |      |     | 3,3  |
|            |    |   |     |     |      |     |   | 100,7 |             |     |      |    |       |      |     | 99,3 |

Berechnet man beibe Analysen auf gleiche Mengen Thonerbe, so finbet man, daß ein großer Theil der Riefelfäure mit fast 3/3 Kalt, der Magnesia und des Eisens verschwunden ist und daß die Alkalien sich in beiden Mineralien fast in denselben Berhältnissen wiedersinden. Es scheint daher die Zersezung des Augits eher stattgefunden zu haben, als die des Feldspaths.

| •               | Bufuit von Rammervugt (vei Eger). |     |     |                         |                                    |                                               |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|                 |                                   | a   | ) t | Inveränberter<br>Bafalt | b) Basalt in der<br>ersten Periode | c) in ber zweiten De-<br>riobe ber Berfegung. |  |  |  |  |
| Baffer          |                                   |     |     | 4,4                     | 9,5                                | 20,4                                          |  |  |  |  |
| Riefelfaure mit | : ර                               | pur | en  | •                       | •                                  | ,                                             |  |  |  |  |
| von Titan       |                                   | •   |     | 34,4                    | 43,0                               | 42,5                                          |  |  |  |  |
| Thonerbe .      |                                   |     |     | 12,2                    | 13,9                               | 17,9                                          |  |  |  |  |
| Ralferbe .      |                                   |     |     | 11,3                    | 12,1                               | 2,5                                           |  |  |  |  |
| Magnefia .      |                                   |     |     | 9,1                     | 7,4                                | 3,3                                           |  |  |  |  |
| Eisenoryd .     |                                   |     |     | 3,5                     | 5,4                                | 11,5                                          |  |  |  |  |
| Gifenorybul .   |                                   |     |     | 12,1                    | 8,3                                | <del>.</del>                                  |  |  |  |  |
| Kali            |                                   |     |     | 0,8)                    |                                    | • •                                           |  |  |  |  |
| Natron          |                                   |     |     | 2,7}                    | 0,5                                | 0,2                                           |  |  |  |  |
|                 |                                   |     | -   | 100,5                   | 99,5                               | 99,3                                          |  |  |  |  |

Berechnet man die Analysen auf gleiche Mengen Thonerde, so findet man, daß der Basalt in der ersten Periode fast die ganze Menge der Alfalien nebst einem Theile der Kiefelsäure, der Magnesia und des Eisens verliert. In der zweiten Periode verschwindet der größere Theil des Kalks und der Magnesia nebst einer bedeutenden Menge Kiefelsäure und Eisen, welches als Oryd zurückleibt. Die erste Periode entspricht der Zersehung des Feldspaths oder Zeoliths, die zweite Periode der Zersehung des Augits oder Veridots.

Der Basaltboben sagt namentlich ben Laubhölzern, etwas weniger ber Fichte zu. Den weichen Laubhölzern und ber Birke soll er nicht günftig sein.

Der Dolerit (Grau- ober Flöggrunftein) ist ein mehr ober weniger erkennbares Gemenge aus Felbspath, Augit und Magneteisen, Felbspath und Augit meist zu gleichen Theilen. Übergange in Basalt und Wade. Er verwittert viel leichter als Bafalt. Die Bilbung und Beschaffenheit des Bobens stimmen ziemlich mit der des Basaltbodens überein.

Dolerit Grau - ober Flöggrünftein).

Die Backe besteht aus einem innigen Gemenge von Felbspath, Augit, Backe. Magneteisen, Glimmer und Hornblende. Übergänge in Basalt und Eisensthon. Sie verwittert noch leichter als der Dolerit. Die Zusammensehung des Bodens ist ziemlich die des Basaltbodens, nur ist der Eisens und Thongehalt etwas geringer, wogegen der Kieselerdegehalt dis 60% steigt. Der Boden soll sehr fruchtbar und besonders für Laubhölzer geeignet sein.

# 4) Gefteine mit Ralterbe als Sauptbeftandtheil.

Der Ralfftein ober bichte Ralf ift ein bichtes Gemenge von tohlenfaurem Ralt, Thon, Riefelerbe und Gifenorybul. Übergange in tornigen Raltstein (Marmor) und, jeboch fehr langsam, in Mergelverwitterung,

Aaltstein ichter Kalt) Ļ

um fo fcneller, je mehr er Thon und Eifen enthalt, namentlich wenn bas Eifen auf einer noch niedrigen Orphationeftufe fteht; fcneller verwittert ber ichieferige und gertluftete, als ber maffige, ba er leichter von Feuchtigfeit burchbrungen wirb. Der Thongehalt bes Ralksteins fteigt von einigen menigen bis auf 20% (Mergeltaltstein) und der Boben ift um fo fruchtbarer, je größer der Thongehalt. Der bebeutende, oft mehr als 30% betragende Thongehalt bes über bem Raleftein liegenden Bobens rührt aber nicht immer von bem verwitterten Raltftein ber, fonbern beffen Bertluftungen find oft mit Thonmaffe ausgefüllt. Steigt ber Thongehalt bes Ralfbodens über 40%, mahrend der Gifengehalt bis unter 2% herabsinft, fo entwickelt er eine hobe Fruchtbarteit und wird mit bem Ramen Safelerbe Am besten gebeihen barauf die Prunus-, Pyrus- und Sorbus-Arten, nach biefen die Rothbuche, bann bie Aborne und Gichen, die Richte und Giche. Den weichen Laubhölgern entspricht er am wenigsten. Je mehr im Raltgeftein ber Thon - und Gifengehalt gurudfritt, um fo geringer und seichter wird ber Boben. Der thonarme Ralfboben ift troden und warm, trodnet leicht aus, abforbirt bie Gasarten ichlecht, faugt bas Regenwaffer begierig ein und erhartet bamit jur feften Daffe, erweicht aber burch Binterfeuchtigkeit viel leichter, als Thon - und Lehmboben. Seine Fruchtbarfeit wird burch eine ihn ftets feucht erhaltende Dammerbeschicht, alfo burch ununterbrochene Bewaldung erhöht.

übrigens ift ber ben Ralfftein bedenbe Boben häufiger, als ber über anberen Gebirgbarten fein Bermitterungsboben, fonbern Flögboben.

Die Kreibe besteht fast nur aus tohlensaurer Kalterbe, wenigstens ift ihr Sehalt an Thonerbe, Rieselerbe und Eisenoryd zu gering, als baß er einen wesentlichen Einstuß auf Bodenbildung haben könnte. Übergange in Mergelverwitterung langsam. Der Kreibeboben ist an und für sich unfruchtbar und entspricht nur in sehr seuchtem Mima den Prunusarten und der Rothbuche. So ist der Kreibeboden von England theilweise sehr fruchtbar.

Kalttuff (Dutftein). Der Kalktuff ober Dukstein ist eine lodere bis erbige, poröse Ralkmasse mit mehr ober weniger Rieselerbe, Thonerde und Gisen. Er verwittert rasch und leicht. Der Boden ist meist sehr fruchtbar, namentlich ber Rothbuche entsprechend, er stimmt im Allgemeinen mit dem Boden des bichten Raksteins überein. Die Erhaltung der Bewaldung wird besonders bei geringem Thongehalte nothwendig.

Dolomit (Bitterfalt).

Der Dolomit ober Bitterkalt ist ein körniger, poröser Kalksein und besteht aus kohlensaurem Kalk mit 3—46% kohlensaurer Talkerde. Er verwittert schnell. Der daraus entstehende Boden wird daburch, daß das Gestein häusig Glimmer, Talk, Quarz zc. einschließt und der neuere Dolomit häusig mit Thon- und Gypslagern wechselt, der Begetation, namentlich der harten Laubhölzer günstig. Er besteht in der Regel aus 40 kohlensaurem Kalk, 10 schwefelsaurem Kalk, 20—30 kohlensaurer Talkerde, ebensoviel Thon, 8—10 Kieselerde nebst etwas Eisenoryd und Manganorydul.

Der Spps besteht aus 33 Kalkerbe, 46 Schwefelfaure und 21 Baf- Bpps. ser, er verwittert sehr schnell, ba er vom Regenwasser aufgelöst und ausgewaschen wird. Der reine Spps liefert einen ganz unfruchtbaren Boben, der mit Thon gemengte (Thong pp 6), oder mit Thonschichten wechselnde bildet einen bisweilen sehr fruchtbaren, besonders der Rothbuche und den Abornen zusagenden Boben.

#### 5) Sanbfteine.

Sie bestehen aus kleinen, durch ein thoniges, taltiges, mergeliges, tiefiges, eisenschüffiges Bindemittel ausammenhängenden Quarzkörnern. Die Berwitterung ift verschieden je nach der Berschiedenheit und Menge des Bindemittels, bei thonigem und eisenschüffigem Bindemittel und großer Menge desselben am schnellsten; am langsamsten dagegen bei kiefigem und mergeligem. Auch die Beschaffenheit des daraus entstehenden Bodens ift nach der Art und Menge des Bindemittels und nach der Größe der Quarzkörner sehr verschieden.

Der Thonfandstein liefert einen meist sehr fruchtbaren bindenden Abonsand-Thon- ober Lehmboden, bessen Thongehalt bis auf 30% steigt, besonders wenn er aus sehr seinen Quarztörnern besteht. Der Boden ist um so weniger bindend und thonhaltig, je größer die Quarztörner sind, weil dann die Thontheile in die Tiefe hinabgeschwemmt werden, wo das so entstehende Thonsager Beranlassung zu Versumpfungen gibt. Der Boden des sein-törnigen Thonsandsteins sagt den meisten Laubhölzern und der Fichte sehr gut zu und soll namentlich der Eiche sehr gunftig sein.

Der Ralkfanbftein hat außer seinem kalkigen Bindemittel häusig Rattfandflein noch einen beträchtlichen Glimmergehalt, wo er bann einen sehr fruchtbaren Boben bilbet, ber übrigens alle Nachtheile ber großen Loderheit deigt.
Er entspricht namentlich ber Buche und Fichte, und wenn er tief ist, auch ber Lerche und Riefer.

Der Mergelfandstein liefert eine der fruchtbarften Bodenarten, Mergelfand, wenn das entweder thonmergelige oder kalkmergelige Bindemittel in hinreichender Menge vorhanden ift. Die Quargkörner sind gewöhnlich klein,
daher der Boden feine Mischung erhalt. Er ift bei gleicher Menge des Bindemittels lockerer, als ber des Thonsandsteins.

Der Quargfanbstein besteht aus kleinen Quargkörnern mit kiefel- Quargfanberdigem, eisenschüssem Bindemittel. Er verwittert sehr schwer und der fein. daher meist sehr seichte, lodere Boben ist auch wegen seiner Zusammensesung der Begetation wenig gunftig; am meisten noch der Fichte und Birke; für die Kiefer ist er gewöhnlich zu seicht.

Rach den Lagerungeverhaltniffen unterscheibet man bunten Sandftein, Quaderfandstein, Kohlenfandstein zc., deren jeder sowohl Thon-, als Kale-, Mergel- oder Quarzsandstein sein kann.

#### Beftanbtheile bes Bobens.

Die Stoffe, aus welchen die Bobentrume zusammengefest ift, find theils gleich bleibend, bauernbe Beftanbtheile, ober ihr Bortommen wechselt nach Umftanben, veränderliche Beftanbtheile.

Dauernbe Beftanbtheile bes Bobens. Die bauernben Beftanbtheile bes Bobens find diejenigen, welche wegen ihrer Schwerlöslichkeit und geringen Zersesbarkeit in Quantität und Qualität ziemlich gleich bleiben, sie bilben baher auch ben bei Weitem kleinsten Theil der Pflanzennahrung, sind aber nichtsbestoweniger als solche von größter Wichtigkeit, weil sie durch ihre bedeutende Sättigungscapacität den schwachen organischen Säuren gegenüber, wie namentlich hier der humussäure, bei ihrer Aufnahme an die Pflanzen benselben eine große Menge organischer Bestandtheile zuführen; in mechanischer Beziehung üben sie serner badurch einen mächtigen Sinsluß auf die Begetation, daß sie die Pflanzen an die Quelle ihrer Nahrung siriren und die Nahrungsstoffe sowohl durch größere Zertheilung, als auch durch ihre Absorptions- und Bindetraft für Gase und Feuchtigkeit in den der Assimilation entsprechenden Zusstand versehen und vermöge ihrer Porosität aus der Ferne zuleiten.

Beränderliche Bestandtheile des Bobens.

Die veranberlichen Beftanbtheile bes Bobens find jene, welche vorzugsweise die Nahrung ber Pflangen bilben und bemnach durch ben Begetationsprozes manchfachen Beranderungen unterworfen find.

Bu ben ersteren gehören die Rieselerbe, Thonerbe, Kalterbe, Maguesia und die (Schwer-) Metallopyde; zu ben letteren verschiedene Salze, Sauren, humus und das Waffer.

Die Riefel .

Die Riefelerbe findet sich im Boben für sich in sehr fein dertheiltem Bustande als Kiefelstaub, oder in größeren oder kleineren Körnern als Grand, Grus oder Sand (f. unten) meist in Berbindung mit wenig Thon, Eisen oder Humussäure, oder mit einer größeren Menge Thonerbe als Thon. Je durchsichtiger und farbloser die Körner des Sandes sind, um so freier sind sie von Beimischungen; eine milchweiße Farbe erhält er durch Kalkgehalt, eine röthliche durch Gisen- und Mangan-Oryde, eine schwärzliche durch Humustheile, die mit der Kiefelsäure innig und vielleicht chemisch gebunden sind.

Die Kiefelerbe bes Bobens bleibt unter allen Beftanbtheilen bes Bobens am unveränderlichsten, sie ist im freien krystallisirten Zustande im Baffer unlöslich und wird im löslichen Zustande, nämlich bei der Zerseung der Silicate durch kohlenfäurehaltiges Wasser nur sehr langsam und in kleinen Mengen ausgeschieden.

Die Kiefelerbe hat unter allen Beftandtheilen des Bobens die geringften Grade des Zusammenhangs und bilbet demnach das vorzüglichste Loderungsmittel für den Boden, und um so mehr, in je größeren Körnern sie
vorhanden ift. Sind dieselben zu groß, so wird der Boden unfruchtbar,
die großen Zwischenraume enthalten so viel Luft, daß der Regen entweder
gar nicht eindringt, oder nur die oberste Schichte benest, oder wenn er
eindringt, theils in die Tiefe sinkt, theils wieder schnell verdunstet, ebenso

erfolgt die Zerfesung des Humus zu schnell. Das Waffer vermag die Sandkörner nicht zu durchdringen, es benest sie nur oberflächlich. Der Sand nimmt daher nur 1/3 von dem Wasser auf, welches der Thon aufnimmt, ohne davon naß zu werden. Der Sand zieht kein Wasser aus der Luft an, sondern wird nur durch wirkliche Niederschläge aus der Luft befeuchtet.

Begen biefer geringen Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit steht bie Riefelerde auch in ber Gasabsorption ben übrigen Erben weit nach.

Der tiefelreiche Boben tühlt sich endlich nach der Erwarmung durch die Sonne viel langsamer wieder ab, als andere Erdarten, mahrend er die Erwarmbarkeit mit diefen ziemlich gleich hat, die von dunkler Farbe etwa abgerechnet, welche sich stärker erwarmen. Die Ursache liegt nämlich in der glatten, glanzenden Oberfläche der Quarzkörner, weil Körper mit rauber Oberfläche die Barme viel rascher ausstrahlen, als glatte Flächen.

Das specifische Gewicht bes Sandes ift 2,65, ein Rubitfuß wiegt im trodenen Buftanbe 112 Rurnberger Pfund.

Der Thon ift im reinen Zustande eine chemische Berbindung von Abon. Thonerde mit Riefelerde (Riefelfaure), ein Thonerdesilicat in verschiedenen Berhaltniffen. Man unterscheidet solcher Thonerdesilicate gewöhnlich funf:

- 1. Silicat 18,35 Kiefelerde mit 81,65 Thonerde = Āl<sub>4</sub>Ši 2. ,, 31,01 ,, ,, 68,99 ,, = Āl<sub>2</sub>Ši 3. ,, 47,33 ,, ,, 52,67 ,, = Āl Ši
- 4. ,, 64,25 ,, ,, 35,75 ,,  $= \overline{A} l \, \overline{S} i_1$
- 5. " 72,95 " " 27,05 " **Ä**l Šis

Am gewöhnlichften tommt bas britte Silicat vor.

Der Thon entsteht gewöhnlich durch Zerfesung des Feldspaths, Schieferthons und Thonschiefers ic. Ersterer bildet indessen das hauptfossil zur Bildung des Thons. Das Kalisticat besselben wird allmalig durch tohlensaurehaltiges Wasser zersest und ausgelaugt unter Zurucklassung des Thonerbessilicats, welches jedoch eine 4% erreichende Menge Kali zuruckhält. Schneller erfolgt bessen Bildung durch Schwefelties, welcher sich zu schwefelsurem Cisenorydul orydirt.

Rach seinen verschiebenen, in größerer ober geringerer Menge vorhandenen Beimengungen zeigt der Thon folgende allgemeine Eigenschaften in höherem oder geringerem Grade: Er saugt im trockenen Zustande begierig Baffer ein, klebt baher an Zunge und Lippen. Die Thonarten, welche es stärker einziehen, heißen fett, die, welche es weniger einziehen, mager. Die verschiebenen Thonarten zertheilen sich in Baffer und bilden damit eine schlüpfrige, zähe, bei vielen knetbare, bilbsame Masse. Bei seiner Zertheilung in vielem Basser bleibt er längere Zeit suspendirt, lagert sich aber allmälig am Boden ab und zwar nach der Schwerfe siner Gemengtheile in regelmäßig begrenzten Schichten, so daß das Schwerste zu unterst, das Leichte ganz oben abgelagert wird. Thon mit grobkörnigem Sande zerfällt leichter in Wasser und ist weniger schlüpfrig und zähe.

Der Thon wird durch Trocknen fester und spaltet fich bei völligem Austrodnen in faulenformige Stude, abnlich ber Absonderung bes Bafalts und ift bann fo hart, bag er fich weber burch Eggen, noch Balen, fonbern nur burch Berfchlagen gertheilen lagt. Der Binterfroft gerfprengt inbeffen die feste Daffe durch Ausfrieren, so daß fie beim Aufthauen ger-Grober Sand hindert bas feste Eintrodnen.

Im Reuer sieht fich ber Thon susammen und schwindet in verschiedenen Sibegraben regelmäßig, er murbe baber von Bedgewood ju einem Dorometer benutt. Er wird babei enblich fo hart, daß er am Stahl Funken gibt und fich bann in Baffer nicht mehr zertheilt.

Reiner Thon ift unfchmelxbar, nur fremde Beimengungen, wie toblenfaurer Ralt, Gifenoryd, Rali machen ihn schmelzbar. Auch erhöht bei gleichzeitiger Gegenwart von Ralt feine Schmelzbarteit zwar um fo mehr, je mehr fich bas Berhaltnif folgenbem nahert: 2 Theile Thon, I Th. Kalt und 2 Th. Sand; 4 Th. Sand wurden das Gemenge wieder unschmelzbar machen. Gifenhaltiger Thon entwickelt beim Anhauden einen eigenthumlichen unangenehmen Geruch. Sand mindert bie 3a-Bebm. higfeit und Bilbfamteit bes Thons und er erhalt bann ben Ramen gebm.

Man unterscheidet nach dem Gehalte an beigemengter Riefelerde oder Sand 5 Arten von Lehm:

| I) | mít | 3fachem | Riefelthon | = | 76 | Thonerdesilicat | unb | 24 | Riefelerbe. |
|----|-----|---------|------------|---|----|-----------------|-----|----|-------------|
| 2) | .,  | 2fachem |            | - | 68 | ,,              | ,,  | 32 | ••          |

Sandmergel, Mergel Raftmergel, thoniger Mers gel, Mergels

An den Lehm mit 3fachem Thontiefel schließt sich durch Bermehrung bes Sandgehaltes ber Sandmergel und lehmige Sandboben an, mabrend der Thon durch Aufnahme von Kalt in den Mergel und Raltmergel übergeht. Auch heißt berfelbe bei ftartem Ralt - und geringem Thongehalt Steinmergel, im umgekehrten Falle thoniger Mergel und wenn die Maffe weich und zerreiblich ift, Erdmergel ober Mergelerde.

Diefem Gemenge gibt indeffen erft ein Gehalt von 5-10% Gifenorud ben Ramen Lehm. Durch geringeren Sandgehalt nimmt ber Thon mehr Baffer auf, wird daher bilbsamer, durch geringeren Gehalt an Eisenoryd Abon ober Alay. Alay und emar je nach seiner geringeren aben angenen William W Rlan und zwar je nach feiner geringeren ober größeren Reinheit von Gifen rother und weißer Töpferthon, Pfeifenthon, Porzellanthon.

Der Lehm unterscheibet fich vom Thon auch noch burch einen gröfferen Gehalt an Kalk, boch gehen beibe allmälig ineinander über, so daß fich eine genaue Grenze nicht ziehen läßt. Der Lehm fühlt fich nicht, wie der Thon, fettig an, sondern ist zerreiblich; naß ist er zwar noch formbar, aber nicht gah, wie der Thon. Am deutlichsten unterscheibet er fich aber von biefem, bag er fich troden nicht mehr unter bem Fingernagel glatten läßt. Feinerdiger mit fehr viel und fehr feinem Sand gemengter, aus bem

Baffer periodifch abgefester und baber ichieferiger Thon von blaulicher ober grauer Farbe beift Letten.

Eifenernd und brennbare Rorper, wie Sumus, Erdharge u. bgl. be- Berbe bes bingen in der Regel die Farbe bes Thons. Sie hangt von der Drubgtionsftufe bes Gifens und von ber Mengung und Mifchung ber Gifenverbindungen ab. So gibt Gifenorybul fcmarz, Eifenorybulhydrat weiß, Gifenoryd roth, Eifenorydhydrat gelb, Eifenorydorydulhydrat grun, phosphorfaures Gifenoryborybul blau und bie manchfaltigen Difchungen biefer Rarben bie verschiebenften Ruancen. Alle von Gifen gefärbten Thonarten, welche Farbe fie auch haben mogen, werden burch Gluben roth. Die burch brennbare Rorper, wie humus und Erdharg, ertheilte Farbe ift fcmarg und wird burche Glüben afchgrau, oder beim vollständigen Berbrennen der organifden Subftang meiß.

Reiner Thon brauft mit Sauren nicht, wohl aber folder, der tohlen= faure Ralf = ober Talferbe enthalt. Ein Talferbegehalt macht ben Thon auffallenb fett, ohne aber feine Schmelgbarteit ju erhöhen.

Die binbenben Thon = und Lehmarten nehmen 40-50% ihres eigenen Gewichts Baffer auf, mabrend ber Sand beffen nur 25 aufnimmt. Ralt., Talt: und humusboden besiten biefe Fahigteit in noch höherem Grabe als ber Thonboben. Es tann baber biefe nachtheilige Gigenschaft nur burch Bingutreten bes Sandes gehoben werben.

Das specififche Gewicht bes Thons beträgt gewöhnlich 2,533, ber Rubitfuß bestelben wiegt bann 75 Mfund.

Der Thon vermehrt bie Fruchtbarkeit des Bodens 1) burch feine mafferhaltende Rraft. Er erhalt fich und die ihm beigemengten Beftandtheile des Bodens durch feine Bafferangiehung aus ber Luft, welche er in weit boherem Grabe als ber Sand befist, und durch die geringe Abgabe ber Reuchtigfeit an die Unterlage auch bei trodener Bitterung feucht. Thau und Rebel wirten nicht blos auf feine Dberflache, wie beim Sand, fondern bringen tiefer ein und werben baburch ber rafchen Berbunftung entzogen. 2) Durch Abforption von Sauerftoff und Rohlenfaure, welche lettere er auch bem Boben im Baffer auführt. Gang befonders zeichnet fich aber ber Thon nebft dem Gifenoryd vor allen übrigen Bodenbeftandtheilen badurch aus, daß er mit dem Ammoniat eine feste Berbindung eingeht, und die Riederfchlage, welche man durch Ammoniat in Gifenoryd : und Thonerbefalzen erhalt, find als mahre Salze zu betrachten, worin bas Ammoniat bie Rolle einer Gaure fpielt. Bouis fand, bag ber Geruch, ben man beim Befeuch: ten aller thonreichen Mineralien bemerkt, jum Theil von entwickeltem Am-3) Durch Fefthaltung bes humus, ba er ihn einestheils moniat herrübtt. vor bem Austrodinen fcutt, anberntheils bas Berfinten ber aufgelöften humusfaure und ihrer Salze in die Bobenunterlage hindert. Die Thonerbe verbindet fich mit diefer Saure und namentlich mit Quellfaure und Quellfabfaure zu fehr ichmerloslichen Körpern und hindert baburch bas 4) Durch Bergögerung ber ju schnellen Ber-Muslaugen burch Regen. fesung des humus vermöge ber Abichliefung ber Luft.

Birfung des Thons als

Ein Ubermas von Thon wirft nachtheilig 1) burch zu langet Bellhalten ber Benchtigleit bei naffem Better und Mima, wo er leicht Berfumpfungen veranlaft. Die meinen Gunepfe, Roote, Geen und Brucher bes Moorbobens entflichen auf biefe Beife. Es muß hier burch Anleguma von Abzugegraben ober burch Beforberung bes Luftwechfels (Austideuma ber Beflande, Entfernnng ber Mangenbede, Sumpfmoofe) geforgt mer-2) Durch fein fomelles Erfalten bei abuchmenber Temperatur, mas mit feinem größeren Tenchtigfeitsgehalte und mit ber Raubbeit feiner Oberfläche (gegen die ber Riefelerde) im Bufammenhange ficht. Er balbet baber einen talten Boben. Durche Glüben wird die wafferhaltende Rraft fo weit gemindert, daß fie nach dem Glühen bei grob gepulvertem Thon 46, und bei feinem 60 beträgt, wenn fie bei ungeglühtem 70% betrug. Auch der Bufammenhang wird babei von 160 auf 10 verringert. Schübler. Außerbem bewirft bas Erbiten auch eine chemische Beranberung. Go lofen nach Stockhardt Baffer und verbunnte Salzfaure aus 100 Theilen frifd gegrabenen Lehms nur 21/s Loth auf, aus bemfelben nach bem Erhisen bis 150° bagegen 65%, bei mafigem Gluben 261/2, bei fartem Gluben 29 Loth. 3) Wirkt ein übermaß des Thons nachtheilig durch zu fartes Erharten bei trodener Bitterung, was die Ausbreitung der Burgeln binbert. 4) Durch Spalten beim Austrodnen in ber Sige bes Sommers' und Ausfrieren in ber Ralte bes Binters, wodurch die Burgeln theils gerreifen, theils blofgelegt werben. 5) Er bindet die organischen Stoffe zu ftart und gibt fie baber nur ichwierig ab.

Bei der Beurtheilung des Bodens muß daher befonders das Berhaltnis des Thons zu den anderen Bestandtheilen berücksichtigt werden, namentlich zum Kalt. 37 bis 40% ist das beste Berhaltniß desselben zu allen
übrigen Bestandtheilen. Besonders aber kommen hierbei auch-klimatische
Berhaltnisse mit in Betracht. So kann der in einem trockenen Klima unfruchtbare sandreiche Thon in einem naffen sehr fruchtbar sein, und umgekehrt vorwaltender Thon für ein nasses Klima zu kalt, für ein warmes
aber der Begetation sehr günstig sein.

Ralterbe. Die Ralferbe tommt im Boben theils als tohlenfaure Berbindung vor, theils als schwefelfaure oder Gpps.

Die toblenfaure Kalterbe ift als solche in Wasser fast unauslöstich (1 in 16000), tost sich aber burch Umwandlung in boppeltschlensaure Kalterbe (Ca Co) in toblensaurehaltigem Baffer, und nach ber Berbinbung mit Humussäure als humussaurer Ralt in 2000 Theilen kaltem Baffer auf und geht in diesen Berbindungen in die Pflanze über, worin er (wenigstens bei den hölzern) die Hälfte der anorganischen Bestandtheile ausmacht. Dieses Borwalten der Kalterbe unter den anorganischen Bestandtheilen der Pflanze beruht einestheils auf der großen Berbreitung derselben im Boden; anderntheils auf dem Umstand, daß er zur Humussäure eine größere Berwandtschaft besist, als Kali, Ratron und Ammoniat; jene Basen bagegen, welche den Kalt an Berwandtschaft zur Humussäure übertreffen,

Magnesia, Gifen = und Manganorydul, in weit geringerer Menge vorkommen; Thonerbe sich aber nur in Berbindung mit Kiefelsäure vorsindet, welche weit schwieriger zersest wird, als die kohlensaure Berbindung der Kalkerbe.

Wegen ber raschen Auflösung bes humus burch ben Kalt, heißt man ben Kaltboben einen thätigen Boben. Wenn er fruchtbar sein soll, muß er viel humus enthalten. Es muß baher auf biesem Boben nicht blos für bichte Bewalbung, sonbern auch für eine Holzart von bichtem Schluß und Blattreichthum gesorgt werben und biesen Anforderungen entspricht die Rothbuche am besten, welcher auch der Kaltboben besonders zusagt.

Rächft bem Sande hat die Kalterde die geringste Jusammenhangs-Eraft und bildet bemnach einen lockeren, leichten, der Burzelausbreitung gunstigen, wenig bindenden Boden, gestattet aber wegen ihrer feineren Bertheilung einen geringeren Luftwechsel, als der Sandboden, welchen jedoch eine Beimengung von Sand vermittelt.

Ruckfichtlich ihres Berhaltens zur Feuchtigkeit halt die Kalkerde zwischen Kieselerbe und Thonerbe die Mitte und ist in dieser Beziehung im reinen Zustande der Begetation nicht gunstig. Sie faßt, je nach ihrer geringeren ober größeren Bertheilung, nur 25—40% ihres Gewichtes Basser, welches sie durch Bersentung in die Tiese und Berdunstung bald wieder verliert, und dabei besigt sie auch das Bermögen, Basser aus der Luft anzuziehen, in sehr geringem Grade.

Bon der Sonne wird die Kalkerde, nachft der Kieselerbe, am wenigsten erwarmt, weil das aufgenommene Waffer nicht, wie bei der Thonerde, alles zu verdunften braucht, sondern zu einem großen Theile in die Tiefe sinkt, sie verliert auch die Warme nicht viel schneller, als der Sand, da sie wegen ihrer Trockenheit ein schlechter Warmeleiter ist. Der Kalk bildet daher einen sogenannten heißen oder hisigen Boden.

An und für sich bilbet baber bie Kalkerbe einen trodenen, warmen, meist humusarmen, unfruchtbaren Boben. Gine hinreichenbe Beimengung von Thonerbe und Humus vermag sie inbessen zu einer ber fruchtbarsten Bobenarten zu machen; so reicht hierzu schon ein Lehmgehalt von 30—40% hin, und eine Beimengung von 10% Lehm bilbet damit bei einigem Humusgehalt einen mittelmäßig guten Walbboben.

Ift ber Kalkboben mit so viel Thon und Sand gemengt, daß der Werget. Gehalt an kohlensaurem Kalk 20% nicht übersteigt, so heißt er Mergel. Beträgt der Sandgehalt 60—70%, so nennt man das Gemenge sandisgen Mergel. Steigt der Thongehalt auf 20—40%, so heißt es lehs miger, bei 50—60% thoniger Mergel. Die Mergelarten, namentlich aber der lehmige und thonige, bilden einen sehr fruchtbaren Boden, weil hier die Mengung in einem Berhältnisse statssindet, in welchem die nachteiligen Eigenschaften der einzelnen Gemengtheile sich gegenseitig ausheben.

Rroder, welcher auf Liebig's Beranlaffung 7 verschiedene Arten Mergel untersuchte, fant barin:

|                          | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Robienfaure Ralterbe     | 12,275 | 14,111 | 18,808 | 20,246 | 25,176 | 32,143 | 96,066 |
| Roblenfaure Bittererbe   | 0,975  | Sputen | 1,228  | 3,211  | 2,223  | 1,544  | 1,106  |
| Rali                     | 0,087  | 0,082  | 0,072  | 0,091  | 0,105  | 0,101  | 0,103  |
| Baffer                   | 2,036  | 2,146  | 2,111  | 1,311  | 1,934  | 1,520  | 1,565  |
| Thon, Canb unb Gifenornb | 84,525 | 82,830 | 76,827 | 74,325 | 69,570 | 64,214 | 60,065 |
| Ammoniat                 | 0,0045 | 0,0077 | 0,0988 | 0,0768 | 0,0736 | 0,0955 | 0,0579 |

Spp6.

Die schwefelfaure Kalkerbe ober der Gyps kommt nur selten im Boben überhaupt und über Gypsfelsen selbst oft nur in geringer Menge vor, weil er vermöge seiner Leichtlöslichkeit sehr bald vom Regenwasser ausgelaugt wird. Bo er vorwaltet, bilbet er einen loderen, mageven und heißen Boben, der nicht mehr Feuchtigkeit als Quarzsand aufnimmt, dieselbe ebenso schnell verliert und keine Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Beim Gypsboden ist vor Allem auf Erhaltung der humusschichte zu sehen, die hier durch die Rothbuche und Siche noch am ersten erhalten wird, obegleich er auch diesen weit weniger entspricht, als Kalkboben.

Phosphorfaure Ralterde. Die phosphorfaure Ralferde, welche im Mineralreiche als Spargelstein, Phosphorit, Apatit und als untergeordneter Bestandtheil bes Granits, Gneis' und Glimmerschiefers vortommt und für sich in reinem Wasser nicht, wohl aber in tohlenfäurehaltigem löslich ist, bildet einen betrachtlichen Theil der anorganischen Pflanzenbestandtheile, hat indessen in prattischer Beziehung ein besonderes Interesse nur für die Landwirthschaft, insofern er als Nahrungsmittel die Knochenbildung der Thiere begründet.

Zalterbe.

Die Talkerbe kommt im Boben vor als Carbonat und Silicat. Ersteres im Boben bes Dolomits und in kleiner Menge in manchen Kalkeinen und Mergeln; bas Silicat im Boben ber hornblenbeartigen Gebirgsarten, bes Talke und Chlorithschiefers. Bis zu 1/2, seltener 1%, finbet sich die Talkerbe fast in jedem Boben.

Die Talkerbe, für sich im Baffer unlöslich, löft sich, wie der Kalk, als Doppelcarbonat und in Verbindung mit humusfäure im Baffer leicht. Sie hat zwar nach der Thonerbe die größte Jusammenhangstraft, aber doch immer nur den D. Theil von dieser. In Beziehung zur Feuchtigkeit zeigt sie unter allen Erden das gunftigste Verhalten. Sie nimmt die größte Menge Basser auf und halt diese selbst fester als der Thon, ebenso besigt sie das Vermögen, Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen, im höchsten Grade. In größerer Menge wurde sie daher dem Boden nicht zuträglich sein; in der geringen Menge aber, in welcher sie gewöhnlich vortommt, können diese Elgenschaften nur gunftig wirken.

Die Bittererbe ift übrigens ein wichtiges Rahrungsmittel, namentlich für Pflanzen, welche mehlhaltige Samen erzeugen. Diefe enthalten bettächtliche Mengen von Bittererbe als Phosphat.

Die Salze des Bodens. Bon ben Salzen tommen unter ben für Walbcultur wichtigen Bobenbestandtheilen nur vor: tohlenfaures Rali, Natron und Ammoniat, Chlornatrium, tohlenfaure, schwefelfaure und phosphorfaure Gifenfalze.

Der Salzgehalt bes Bobens beträgt in ber Regel nicht mehr als 1/2 % bes Bobengewichts; nur in ben Salzsteppen, an ber Seekuste und in ber Umgebung von Salzquellen, so wie im Torf- und Sumpfboben findet

fich ein ftarkerer Salzgehalt vor, der indeffen dem Buchfe unferer Baldbaume ftete nachtheilig ift.

Die bedeutende im Regenwaffer zugeführte und die bei der Berwitterung der Gesteine ausgelaugte Salzmenge wird fortwährend in die Tiefe geschwemmt. Ein Boden ist daher um so freier von Salzgehalt, je leichter er den Abzug des Wassers in die Tiefe gestattet, und um so salzhaltiger, je bindender und thonreicher er ift.

Am ungunftigsten wirken die Eisensalze auf die Begetation, die sich Gisensalze. im Sumpf- und Moorboden als Berbindungen von Eisenorydul und Oryd mit Kohlen-, Phosphor- und Humussäure, und in schwefeltieshaltigen Bodenarten, durch Orydation als schwefelsaures Gisenorydul und Oryd, erzeugen. Es wirken nämlich viele, dem Thierorganismus verderbliche Mineralgiste, wie schon früher (S. 459) angegeben wurde, auch auf das Psanzenleben zerstörend ein. So wie nun Eisensalze in kleiner Menge von ersterem ohne Nachtheil vertragen werden und sogar einen Bestandtheil desselben ausmachen, in großen Mengen dagegen durch Anähung der Einverleibungsstächen als Gift wirken, so scheint auch ein Übermaß von Eisensalzen störend auf die Begetation zu wirken, namentlich das schwefelsaure Eisen wegen seiner Auslöslichteit. Es können übrigens alle, auch zu den Pstanzenbestandtheilen gehörigen auslöslichen Salze den Bezetationsprozes vernichten, wenn sie in so großer Menge vorhanden sind, daß sie eine Zerseung der organischen Theile bewirken.

Entwässerung und Abtrodnung des Bodens, um den Luftzutritt zu vermehren, ist das einzige Mittel, die Unfruchtbarteit eines solchen eisen-haltigen Bodens zu heben.

Unter ben Natronfalzen sindet sich das Chlornatrium (Koch - Chlornatrium oder Steinfalz) am häusigsten als Bodenbestandtheil. In größerer Menge wirkt es besonders auf den Buchs der Gräser und Kräuter mit Ausschluß einiger, der sogenannten Salzpflanzen, nachtheilig ein; eine Beimengung unter ½ % foll jedoch günstig wirken. An den Orten, wo Salzquellen zu Tage kommen, können wenige Pflanzen leben, während in gewisser Entsernung davon, wo der Einstuß des Salzes doch noch fühlbar ist, sich der schönste Wiesenwachs zeigt. Auch Braconnot's Versuche, wodurch er die schällichen Einflüsse des Kochsalzes auf die Vegetation darzuthun suchte, beweisen blos, daß es in zu großer Menge schade.

Man hat sich die wohlthatige Einwirkung der Salze überhaupt daraus zu erklären gesucht, daß man sie als Reizmittel betrachtet; allein nachdem man sich in neuerer Zeit gezwungen sah, den Begetationsprozeß für einen rein chemischen anzusehen, weil man bei den Pflanzen noch kein Nervensystem hat nachweisen können, so kann sich beim Kochsalz um so weniger eine Schwierigkeit darbieten, da man weiß, daß ce, obgleich in größerer Quantität eine fäulniswidrige Substanz, in kleinerer Menge die Fäulniß im Gegentheile fördert, was schon den Alten bekannt war ').

<sup>1)</sup> Soper Billemet, Compt. rend. Febr. 1845. Nr. 7 und baraus Dingler's polytechn. Journ. 96. 1845. S. 134.

Das Rochfatz befördert bemnach in folchen kleinen Mengen die Berwesung der organischen Bestandtheile des Bodens und scheint durch Beschleunigung der Humusbildung gleichsam ein Reizmittel für die Begetation abzugeben, und wahrscheinlich beruht auch darauf die Wirksamkeit aller übrigen als Reizmittel für den Pflanzenwuchs betrachteten Salze. Gine Zuderaustösung trübt sich viel früher, wenn ihr 1/2 % schwefelsaures oder phosphorsaures Natron und namentlich Salmiak oder Salpeter zugesest wird 1).

Rohlenfaures Ratton. Roch mehr beforbert bas toblenfaure Ratron bie Berfebung bes humus, und bilbet zugleich eines ber auflöslichsten humusfauren Salze, allein es tommt gewöhnlich nur in fehr geringer Menge im Boben vor.

Rohlenfaures Rali. Wichtiger ist für die Begetation das tohlenfaure Rali. Auch in ber Balbeultur bedient man sich besselben in einzelnen Fällen, um die Bodenthätigkeit künstlich zu erhöhen, so beim Hainen im Hadwaldbetriebe durch die sogenannte Feuerdüngung. Das Rali bildet eine beträchtliche Menge der anorganischen Bestandtheile der Pflanzen, einen Hauptbestandtheil der Asch, befördert die Zersehung des Humus mehr, als alle anderen Salze und bildet das leicht löslichste humussaure Salz.

Der Kaligehalt bes Bobens rührt befonders aus den Feldspath und Glimmer enthaltenden Gebirgsarten her. Den loderen Bodenarten, namentlich dem Sande, fehlt das Kali mitunter ganzlich, es übersteigt selten 1/2 %, erreicht jedoch in Thon, Lehm, Kalt und Mergel bisweilen 1%.

Als die Sauptquelle des Stickftoffs für die Pflanzen, so wie als Auflösungsmittel für die humussäuren und als Verwesung befördernde Stoffe sind von besonderer Wichtigkeit die Ammoniaksalze des Bodens, obgleich sie wegen ihrer kleinen Menge in den seitherigen Bodenanalpfen unberucksichtigt blieben. Krocker fand in 10 verschiedenen Arten Lehmboden 0,135 bis 0,170 und in einer derselben 0,104% Ammoniak, in zwei Arten Sandboden 0,096 und 0,056, in fast reinem Sand 0,031%. Der Boden hält also um so mehr Ammoniak zuruck, je reicher er an Thon, und um so weniger, je sandiger er ist.

Die Gauren bes Bobens.

Bon ben Sauren kommt, außer ber Kohlen-, Riesel- und Humusfäure, von welcher beim Humus noch besonders die Rede sein wird, selten eine frei im Boden vor. In Berbindung mit den verschiedenen Salzbasen findet sich am häufigsten die Salzfäure (nach der gewöhnlicheren Ansicht Chlor) mit Natrium, die Schwefelfäure in Berbindung mit Kalkerde und Eisen, und die Phosphorsäure gewöhnlich mit Eisen.

Caurer Bo-

Der sogenannte saure Boben hat seinen Namen zwar nicht nach seiner chemischen Beschaffenheit erhalten, sondern nach den Kräutern, welche auf dem sauren (naffen oder Moor-) Boden wachsen, wie Binsen, Riedgräfer und Moose, welche zwar keinen sauren, aber auch nicht den suffen Geschmad guter Futtergräser besigen, und daher nur im Gegensaß zu diesen mit dem Namen saures Futter bezeichnet worden sind; allein solcher Boden

<sup>1)</sup> Schult in Poggendorff's Ann. 64. 1845. S. 146.

zeigt auch wirklich auf Lackmuspapier eine faure Reaction, weil er freie humusfäure mit Phosphor-, Riefel-1), Effig- und Apfelfaure enthalt.

Die Metalle, ober richtiger die Schwermetalle, finden fich im Die Metalle Boben nur in fehr geringer Menge. Am häufigsten findet sich bas Gifen, im Boben. in weit geringerer Menge bas Mangan und in noch Kleinerer bas Aupfer. Blei und Bink finden sich nur örtlich.

Bon all diefen Metallen verbient in ber forfilichen Bodenkunde nur Gifen. bas Gifen eine nabere Burbigung.

Das Eisen findet sich im Boben als Drydul, Dryd ober Dryduloryd, oder diese Drydutionsstufen bilden Berbindungen mit Säuren, von denen schon bei den Salzen die Rede war. Das freie Eisenoryd kann dem Boben in großer Menge beigemengt sein, ohne daß es einen nachtheiligen Einstuß darauf äußert; im Gegentheil enthalten die meisten besseren Bodenarten viel Eisenoryd. Es theilt nämlich, wie schon angegeden wurde, mit der Thonerde die Eigenschaft, mit dem Ammoniak seite Berbindungen einzugehen und dasselbe aus der Luft anzuziehen. Nach Chevallier bildet das Ammoniak einen Bestandtheil aller eisenhaltigen Mineralien und ist selbst in dem nichts weniger als pordsen Blutstein zu einem Procent enthalten. Der eisenhaltige, rothe Sand (Fuchssand) zeichnet sich dagegen durch seine Unfruchtbarkeit aus, das Eisenoryd bildet hier ein Silicat und scheint sich also in seiner Wirkung den übrigen Eisensalzen anzuschließen.

Das Eisenorybul soll sich häusiger als das Oryd nachtheilig zeigen. Es scheint die Zersesung des humus durch seine bedeutende Verwandtschaft zum Sauerstoff zu hindern, wie auch die schwesuge Saure vor Gährung und Fäulnis durch Sauerstoffentziehung schüt. Dusourd das fogar einen eisenhaltigen Syrup als höchst zweckmäßig zur Ausbewahrung des Fleisches empfohlen. Ich fand, daß Eisenorydul in einer mit Fleisch und hefe versesten Stärtelösung zwar die Zuckerbildung und Weingährung dei der Stärte, nicht aber die Fäulnis des Fleisches eintreten ließ, welche unter benselben Verhältnissen ohne Eisen sehr dalb erfolgte. Dies steht aber mit der früher angeführten Thatsache, daß organische Körper schweselsaures Eisenorydul und selbst Gyps vollständig zu Schweselverbindungen zu reduciren vermögen, durchaus nicht in Widerspruch, wenn man bedenkt, daß in diesem Falle die Verwandtschaft des Schwesels zum Calcium und noch mehr zum Eisen mitwirkt.

Rach Gries bringen bie löslichen Eifenfalze, wenn fie von den Wurzeln ober den Blättern der Pflanze absorbirt werden, eine Bermehrung des Chlorophylls hervor, besonders bei chlorotischen Cremplaren. Auf die Wachsbildung wenigstens kann das Eisenorydul dem Licht analog wirken, insofern es besorydirt ober wenigstens Orydation hindert. Auch im

<sup>1)</sup> Die Riefelfaure lagt fich ichon aus bem haufigen Bortommen von Equisetum palustre und Reftern von weißen Infusorienpangern (Riefelguhr) ertennen.

<sup>2)</sup> Moniteur industriel. 1843. S. 755; Dingler's polytechn. Journ. 90. S. 228.

Allgemeinen follen nach Gries die Elfenorgdulfalze das Wachsthum befördern, befonders bei Topfgewächsen 1).

Mangan.

Das Mangan bilbet einen steten Begleiter bes Eisens, es fehlt daher kaum in einer Bobenart, kommt jedoch in der Regel nur als eine Spur, oder höchstens als wenige Procente, in Berbindung mit Sauren, besonders Kohlensäure, als Orydulsalz, für sich aber als Oryd vor. Seine Birkungsweise auf die Begetation ist bei seiner kleinen Menge noch nicht ermittelt worden, scheint sich aber nach seinem, dem Eisen sonst ganz analogen Berhalten demselben auch in dieser Beziehung unmittelbar anzuschließen.

Die Metallorybe sind wegen ihrer dunklen Farbe einer bedeutenden Erwärmung fähig, tragen daher zur Erwärmung des kalten Thonbodens wesentlich bei und mindern, vermöge der schwachen Anziehung zum Bafer und durch ihre geringe Cohäsion, die Zähigkeit dieses Bodens. Zu viel Eisenoryd macht natürlich den Boden zu hisig und zehrend.

Sumus.

Der Sumus ift einer ber wichtigsten Bobenbestandtheile sowohl in chemischer Beziehung als eine Hauptquelle der Pflanzennahrung, als auch in physikalischer hinsicht, insofern er die Aufnahme der Rahrungsstoffe durch die Burzel überhaupt auf vielfache Weise befördert und endlich, weil er der einzige Bestandtheil des Bobens ift, durch desse Enternung oder Beibringung, Berminderung oder Bermehrung und Berbesserung der Forstwirth den Ertrag der Wälder zu erhöhen vermag.

Die Sumusbilbung. Die abgeftorbenen Theile ber Golgpflanzen, die jährlich abfallenden Blätter und Reifer, die im Boben gurudbleibenden Burzeln der Golgpflanzen, die absterbenden Grafer und Krauter, Moose und Flechten liefern unter geeigneten Umflanden ben humus bes Balbbobens.

Der Hauptbestandtheil biefer Pflanzenstoffe, der Faserstoff oder die Cellulose, verwandelt sich unter Abscheidung von Kohlenfaure und Baffer in Ulminfaure:

|    |                 | $\mathbf{C}$ | H  | 0  |
|----|-----------------|--------------|----|----|
| 2  | Atome Cellulofe | 48           | 84 | 42 |
| l  | At. Ulminfaure  | 40           | 28 | 12 |
| 8  | At. Rohlenfaure | 8            |    | 16 |
| 14 | At. Baffer      |              | 28 | 14 |
|    | -               | 48           | 56 | 49 |

Die von den 84 Atomen Wafferstoff übrig bleibenden 28 At. verbinden sich im Augenblicke des Freiwerdens (in statu nascenti) mit dem Stickfoss der Luft zu Ammoniak.

Die Ulminfaure geht unter Aufnahme von Sauerstoff aus ber Luft und Ausscheidung von Wasser in huminfaure über:

|                    | C  | H  | 0  |
|--------------------|----|----|----|
| Ulminfäure         | 40 | 28 | 12 |
| 2 Atome Sauerstoff |    |    | 2  |
| Huminfäure         | 40 | 24 | 12 |
| 2 Atome Baffer     |    | 4  | 2  |

<sup>1)</sup> Compt. rend. 21. S. 1386-1387; pharm. Centralbl. 1846, S. 239.

Die huminfaure liefert burch neue Ornbation Geinfaure:

|                    | C  | H  | 0  |
|--------------------|----|----|----|
| Suminfaure         | 40 | 24 | 12 |
| 2 Atome Sauerftoff |    |    | 2  |
| Geinfaure          | 40 | 24 | 14 |

Dber die Cellulofe geht in Ulmin-, Quellfag- und Quellfaure zugleich- über, unter Abicheidung von Kohlenfaure, Waffer und Bafferstoff:

|                    | C   | H   | 0   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| 5 At. Cellulofe    | 120 | 210 | 105 |
| Ulminfäure         | 40  | 28  | 12  |
| Quellfagfaure      | 48  | 24  | 24  |
| Quellfaure         | 24  | 24  | 16  |
| 37 At. Baffer      |     | 74  | 37  |
| 8 At. Rohlenfaur   | e 8 |     | 16  |
| 60 At. Bafferftoff | Ī   | 60  |     |
| •                  | 120 | 210 | 105 |

Die Ulminfaure tann nun gleichfalls in Quellfasfaure und Quell-faure übergeben, unter Abscheidung von Kohlensaure und Bafferftoff:

|                                 | C   | H  | 0   |
|---------------------------------|-----|----|-----|
| Ulminfäure                      | 40  | 28 | 12  |
| Quellfagfaure                   | 48  | 24 | 94  |
| Quellfaure                      | 24  | 24 | 16  |
| -                               | 112 | 76 | 52  |
| 172 At. Sauerstoff aus ber Luft |     |    | 172 |
| •                               | 112 | 76 | 224 |
| 112 At. Rohlenfaure             | 112 |    | 224 |
| 76 At. Bafferftoff              |     | 76 |     |
|                                 | 112 | 76 | 224 |

Ober fie verwandelt fich gleichfalls unter Bildung von Kohlenfaure und Abscheidung von Wafferftoff gang in Quellfaure:

|                                | C  | H  | 0  |
|--------------------------------|----|----|----|
| Ulminfäure                     | 40 | 28 | 12 |
| 36 At. Sauerftoff aus ber Luft |    |    | 36 |
| •                              | 40 | 28 | 48 |
| Quellfäure                     | 24 | 24 | 16 |
| 16 At. Kohlenfäure             | 16 |    | 32 |
| 4 At. Bafferstoff              |    | 4  |    |
|                                | 40 | 28 | 48 |

Der Wafferstoff, welcher nach biefen verschiedenen Berftellungsweisen frei werben muß, orybirt sich zwar wahrscheinlich größtentheils zu Waffer, unterflüst jedoch auch die Ammonialbilbung.

Der Sauerstoff ber im Erbboben enthaltenen Luft orybirt ben Wafferstoff und Stickstoff bes aus bem Stickstoff ber Luft und bem Wasserstoff ber Faulnis gebilbeten Ammoniats und erzeugt baraus Wasser und Salpeterfaure. Diefelbe verschwindet aber sogleich wieber, indem sie mit

ber humusfaure quellfabfaures Ammoniat und Roblenfaure bilbet. Diefe Ummanblung ber humusfaure in Quellfapfaure gefchieht natürlich, wie bie Ammoniatbilbung, immer nur in fleinen Theilen. Dber: es entfleht feine Salpeterfaure, sondern bas Ammoniat veranlaßt nur, vermöge feines Strebens nach Salveterbilbung, ben Sauerftoff der Luft im Boben, die Dumusfäure zu Quellfatfäure zu orydiren. Bo hingegen tein überfcuf von organischen Substanzen vorhanden ift, ba entsteht Salpeterfaure, die fich mit ben Alfalien ober alfalischen Erben bes Bobens verbindet.

Durch biefes Streben von Seite des Ammonials, Salpeter ju bilden, verwandelt fich endlich auch die Quellfabfaure in Quellfaure:

|                                        | U  | П  | U  |
|----------------------------------------|----|----|----|
| 1 At. Quellfagfaure                    | 48 | 24 | 24 |
| 1 At. Quellfaure                       | 24 | 24 | 16 |
| -                                      | 24 |    | 8  |
| ber Sauerftoff von 8 At. Salpeterfaure |    |    | 40 |
| 24 At. Roblenfaure                     | 24 |    | 48 |

Bie ber humus wirtt in biefer Beziehung auch bie Solztoble, baber ihre günftige Einwirkung auf die Begetation.

Bu Rarter Euftzutritt mit zu wenig Reuchtigfeit

ju viel Beuch-tigfeit mit ju geringem Luftautritt verhinbern bie Sumus.

unb

Bur Bilbung bes humus ift vor Allem Feuchtigkeit und eine gemafigte Ginwirfung bes Sauerftoffs ber Luft nothwenbig. Bei Dangel an Feuchtigfeit bilbet fich fein humus, burch ben ju febr begunftigten Luftzutritt erfolgt die Faulnif mit ju großer Beftigkeit, aller Rohlenftoff orgbirt fich und entweicht mit hinterlaffung eines geringen aschenabnlichen Rucftandes (Stauberde) fast vollständig als Rohlenfäure. So geschieht es in den lichten Birtenbeständen von höherem Alter, an ben freien Sommerhangen ac. Bu viel Feuchtigkeit bagegen und bemnach ju geringer Luftzutritt erschwert für den Rohlenstoff die Orydation so fehr, daß sich dieselbe fast nur auf ben Bafferftoff beschrantt. Lesterer aber wird verhaltnismagig in weit größerer Menge ornbirt, als bies fonft bei magigem Luftzutritt ber Fall ift. Es bleibt ein Ruckstand, welcher fich bem reinen Coblenftoff um fo mehr nahert, je vollstandiger ber Luftzutritt verhindert ift, es entftebt so ber Torf. Es scheint bies barauf zu beruhen, daß bei Luftzutritt bie erleichterte Gasbildung gur Erzeugung von Rohlenfaure prabisponirt, mahrend der flartere Drud bes Baffere bas Beftreben nach Erpanfion mehr unterbruckt, so, daß der Sauerstoff ungehindert mit jenem Körper in Berbindung tritt, zu welchem er eine größere Berwandtschaft besitt, namlich mit dem Bafferstoff, womit er keine gasförmige, sondern eine tropfbar fluffige Berbindung bilbet, nämlich das Baffer. Im ersteren Falle verschwindet alfo ber humus im Boben, indem er als Rohlenfaure entweicht, Berficht ober wie man fich ausbruckt, ber humus verflüchtigt. Im letteren Kalle entfteht ein toblenftoffreicher Sumus, beffen Unauflöslichkeit mit bem Rohlenstoffgehalte beffelben zunimmt.

Baffer, welches einen fortwährenden Bu- und Abfluß hat, außert in welt geringerem Grabe jenen ichablichen Ginfluß auf die humusbildung. Die verwesenben Stoffe finden in dem fich ftets erneuernden Baffer weit leichter bie zur vollständigen Orphation hinreichende Menge atmosphärischer Buft, als in ftehenbem Baffer.

Da ber Luftgehalt bes Regenwaffers mehr in Roblenfaure, als in atmosphärischer Luft befieht, fo beforbert ber Regen die Berfepung ber organifchen Stoffe weniger und es ift auf diefe Beife bafür geforgt, bag bem Boben nicht durch jeden farten und andauernden Regen große Mengen biefes Rahrungeftoffes burch Auslaugen entführt werben.

Da ferner bie Auflöslichkeit mit ber Temperaturerniebrigung abnimmt, fo fintt bemnach im Binter, wo bie Begetation ruht, auch bie Auflösung bes humus auf ein Minimum berab.

Die Auflöslichkeit bes humus als humusfaure in ben Alfalien und Erben, aus benen fie fogar bie Roblenfaure verbrangt, macht ben Ruben erflärlich, welcher aus ber Berfesung bes Moor- und Sumpfbobens' mit Erben entibrinat. Die Berfepung bes humus erfolgt bemnach auch am träftigften burch bie Alfalien, weniger burch die alfalischen Erben und am wenigsten burch die Thonerde. Sie wurde aber beim Thon in noch weit geringerem Dage ftattfinden, ware beffen Birtfamteit nicht burch feinen Rali - ober Natrongehalt einigermaßen unterftüht.

Bas man gewöhnlich mit bem Ramen Sumusertratt bezeichnet, ift humusertratt nichts Anberes, als die Auflösung ber im Boben enthaltenen humus-, gein-, quell- und quellfatfauren Galze.

Außer ben humusfäuren und ihren Salzen loft die Feuchtigfeit auch bie bei Berfesung bes humus entwickelte Roblenfaure auf und führt fie ben Wurzeln zu. Auf der anderen Seite bildet nach Einhof das tohlenfaure Baffer auch für ben humus felbft wieder ein befferes Auflosungsmittel, als reines Baffer.

Richt blos burch eine größere ober geringere Menge Feuchtigkeit wird die Humusbildung verhindert oder befordert, sondern sie ift ebenso abhängig bon der Abanberung bes Luftzutritts burth bie Porofitat bes Bobens. Sie erfolgt bemnach früher in einem lockeren, als festen Boben, früher in einem Erdreich von grobem, als feinem Korn, ebenfo auch früher in entblößtem, als mit Dannen bebecttem Erbreich.

Die chemische Birtung bes humus murbe bereits bei ber Pflangen- phofitalifote ernahrung erörtert, mas aber fein phyfitalifches Berhalten betrifft, fo be- bes bumus. fist ber humus unter allen Bobenbeftanbtheilen bie größte Bafferaufnahmsfabigfeit, indem ber gereinigte Balbhumus über 200 Procent feines eigenen Gewichts Feuchtigfeit aufzunehmen vermag, ohne naf auszusehen, ohne Baffertropfen erkennen zu laffen. Er zieht ferner mehr als alle mineraliichen Bestandtheile bes Bobens, die Reuchtigfeit aus ber Luft und aus ber Bobenunterlage an, halt bemnach bas gange Bobengemenge, worin er fich befindet, feucht, mabrend feine Lockerheit den Luftwechsel in ber Erbe in 3m ftrengen Boben wirft ber humus gunftig hohem Mage begunftigt. burch Minberung bes Busammenhanges vermoge feiner Loderheit, im leich. ten Boben vermittelt er burch feine feine Bertheilung ben Bufammenhang der Sandtheile, indem er bie 3mifchenraume derfelben ausfüllt, badurch

Ein Ubermaß von Thon wirft nachtheilig 1) burch ju langes Festhalten ber Feuchtigfeit bei naffem Better und Rlima, wo er leicht Berfumpfungen veranlagt. Die meiften Gumpfe, Moore, Geen und Brucher bes Moorbobens entstehen auf diese Beife. Es muß hier durch Anlegung von Abzugsgraben ober burch Beforberung bes Luftwechfels (Auslichtung ber Beftanbe, Entfernung ber Pflanzenbede, Sumpfmoofe) geforgt mer-2) Durch fein fcnelles Erfalten bei abnehmenber Temperatur, mas mit feinem größeren Feuchtigfeitsgehalte und mit ber Raubbeit feiner Dberflache (gegen die der Riefelerde) im Busammenhange fieht. Er bilbet baher einen talten Boben. Durchs Glüben wird bie mafferhaltenbe Rraft fo weit gemindert, baf fie nach bem Gluben bei grob gepulvertem Thon 46, und bei feinem 60 beträgt, menn fie bei ungeglühtem 70% betrug. Auch ber Busammenhang wird babei von 160 auf 10 verringert. Schubler. Außerdem bewirkt bas Erhigen auch eine chemische Beranderung. Go lofen nach Stockhardt Baffer und verbunnte Salgfaure aus 100 Theilen frifch gegrabenen Lehme nur 21/2 Loth auf, aus bemfelben nach bem Erbigen bis 150° bagegen 6%, bei mäßigem Glüben 261/2, bei ftartem Glüben 3) Birtt ein Übermaß bes Thons nachtheilig burch ju ftartes Erharten bei trockener Bitterung, was die Ausbreitung der Burgeln binbert. 4) Durch Spalten beim Austrodnen in ber Bige bes Sommers' und Ausfrieren in ber Ralte bes Binters, wodurch bie Burgeln theils ger-5) Er binbet bie organischen Stoffe gu reißen, theils bloggelegt merben. ftart und gibt fie baber nur ichwierig ab.

Bei der Beurtheilung des Bodens muß daher besonders das Berhältnis des Thons zu den anderen Bestandtheilen berücksichtigt werden, namentlich zum Kalk. 37 bis 40% ist das beste Berhältnis desselben zu allen übrigen Bestandtheilen. Besonders aber kommen hierbei auch-klimatische Berhältnisse mit in Betracht. So kann der in einem trockenen Klima unfruchtbare sandreiche Thon in einem nassen sehr fruchtbar sein, und umgekehrt vorwaltender Thon für ein nasses Klima zu kalt, sur ein warmes aber der Begetation sehr günstig sein.

Raiterde. Die Ralferde tommt im Boben theils als tohlensaure Berbindung vor, theils als schwefelsaure oder Gyps.

Die toblensaure Ralterbe ist als solche in Basser fast unauslöslich (1 in 16000), tost sich aber burch Umwandlung in boppelttoblensaure Ralterbe (Ca C2) in toblensaurehaltigem Basser, und nach der Berbindung mit Humussäure als humussaurer Ralt in 2000 Theilen taltem Basser auf und geht in diesen Berbindungen in die Pflanze über, worin er (wenigstens bei den Hölzern) die Hälfte der anorganischen Bestandtheile ausmacht. Dieses Borwalten der Kalterde unter den anorganischen Bestandtheilen der Pflanze beruht einestheils auf der großen Berbreitung berselben im Boden; anderntheils auf dem Umstand, daß er zur Humussäure eine größere Berwandtschaft besist, als Kali, Natron und Ammoniat; jene Basen bagegen, welche den Kalt an Berwandtschaft zur Humussäure übertreffen,

Magnesia, Eisen = und Manganorybul, in weit geringerer Menge vorkommen; Thonerbe sich aber nur in Berbindung mit Kiefelsaure vorsindet, welche weit schwieriger zersest wird, als die kohlensaure Berbindung der Kalkerbe.

Begen der raschen Auflösung des humus durch den Kalk, heißt man den Kalkboben einen thätigen Boden. Wenn er fruchtbar sein soll, muß er viel humus enthalten. Es muß daher auf diesem Boden nicht blos für dichte Bewaldung, sondern auch für eine Holzart von dichtem Schluß und Blattreichthum gesorgt werden und diesen Ansorderungen entspricht die Rothbuche am besten, welcher auch der Kalkboben besonders zusagt.

Rächst bem Sande hat die Kalkerde die geringste Jusammenhangstraft und bildet demnach einen loderen, leichten, der Burzelausbreitung gunstigen, wenig bindenden Boden, gestattet aber wegen ihrer feineren Bertheilung einen geringeren Luftwechsel, als der Sandboden, welchen jedoch eine Beimengung von Sand vermittelt.

Ruckfichtlich ihres Verhaltens zur Feuchtigkeit halt die Kalkerbe zwischen Kiefelerbe und Thonerbe die Mitte und ist in dieser Beziehung im reinen Zustande der Vegetation nicht gunstig. Sie faßt, je nach ihrer geringeren oder größeren Vertheilung, nur 25—40% ihres Gewichtes Wasser, welches sie durch Versenkung in die Tiefe und Verdunstung bald wieder verliert, und dabei besigt sie auch das Vermögen, Wasser aus der Luft anzuziehen, in sehr geringem Grade.

Bon der Sonne wird die Kalkerde, nächst der Kieselerde, am wenigsten erwärmt, weil das aufgenommene Wasser nicht, wie bei der Thonerde, alles zu verdunften braucht, sondern zu einem großen Theile in die Tiese sinkt, sie verliert auch die Wärme nicht viel schneller, als der Sand, da sie wegen ihrer Trockenheit ein schlechter Wärmeleiter ist. Der Kalk bildet daher einen sogenannten heißen oder hisigen Boden.

An und für sich bilbet baher bie Kalkerbe einen trockenen, warmen, meist humusarmen, unfruchtbaren Boben. Sine hinreichenbe Beimengung von Thonerbe und Humus vermag sie inbessen zu einer ber fruchtbarsten Bobenarten zu machen; so reicht hierzu schon ein Lehmgehalt von 30—40% hin, und eine Beimengung von 10% Lehm bilbet damit bei einigem Humusgehalt einen mittelmäßig guten Walbboben.

Sft ber Kalkboben mit so viel Thon und Sand gemengt, daß der Werget. Gehalt an kohlensaurem Kalk 20% nicht übersteigt, so heißt er Mergel. Beträgt der Sandgehalt 60—70%, so nennt man das Gemenge sandisgen Mergel. Steigt der Thongehalt auf 20—40%, so heißt es lehs miger, bei 50—60% thoniger Mergel. Die Mergelarten, namentlich aber der lehmige und thonige, bilden einen sehr fruchtbaren Boden, weil hier die Mengung in einem Berhältnisse statssindet, in welchem die nachteiligen Eigenschaften der einzelnen Gemengtheile sich gegenseitig ausheben.

Kroder, welcher auf Liebig's Beranlaffung 7 verschiebene Arten Mergel untersuchte, fant barin: ift, mit dem unterliegenden Boben gemengt werden. Grasarten über ber Stauberbe find forgfältig ju erhalten.

Abftringirenber humus. Der abstringirende Humus ober Saibeboben entsteht, wo bei der Verwesung gerbstoffreicher ober abstringirender Begetabilien (weil sie einen abstringirenden oder zusammenziehenden Geschmad besisen) der vorhandene Gerbstoff langers Zeit der Zersezung widersteht. Dies geschieht aber nur bei gleichzeitiger Gegenwart von Harz und Bachs. Gichen und Birkenhumus enthält daher kaum Spuren davon, wohl aber der von dem harzreichen Haidetraut, vom Kienporst, von den Alpenrosen ic., wo der bis 12% steigende Gehalt des Bodens an Wachsharz die zersezende Einwirtung der Luft auf den Gerbstoff hindert oder schwächt.

Ohne besondere Cultur gebeihen im Saideboben nur die Pflanzen, welche ihn erzeugen; bei gutem Untergrund auch die Giche und Birke. Er wird durch Aufloderung und Feuerdungung verbeffert. Man verbrennt bes-halb die haide und überläft den Boben einige Jahre der Ackercultur, wonach er besonders der Kiefer entspricht.

Das Waffer A als Beftandtheil des Bo- tigste. dens.

Das Baffer ift unter allen Beftandtheilen bes Bobens ber wichtigste. Es bilbet einen Bestandtheil der Pflanze und alle Bobenbestandtheile, welche eine Rahrung der Pflanze bilben, sind dies nur durch bas Waffer, nur im aufgelösten Zustande, sie alle sind ohne Waffer unfruchtbar und ihr Werth für die Begetation beruht vor Allem auf ihrem Ber-halten zum Waffer.

Das Wasser wird aber nicht allein als Rahrungsmittel und als Löfungsmittel für die übrigen Nahrungsstoffe von den Pflanzen aufgenommen, sondern es ist auch unentbehrlich zur Entwickelung der Pflanzennahrung, es bewirkt durch Ausziehen gewisser Substanzen nicht blos die Zerfetung der mineralischen Bodenbestandtheile, die Verwitterung der Gesteine, sonbern es vermittelt auch die Zersehung organischer Stoffe, die Verwefung.

So wohlthätig und unentbehrlich aber auch ein mäßiger Grad von Feuchtigkeit für die Beschaffenheit des Bodens ift, so nachtheilig wirkt ein übermaß derselben durch Abhaltung der Luft, wodurch es die Entwickelung der Pflanzennahrung aus den abgestorbenen Burzeln im Torf- und Sumpfboden verhindert. Es wirkt auf die Burzeln der Pflanzen, welche einen trockenen Boden verlangen, nachtheilig, auflösend und zersegend ein; es verursacht serner das Auffrieren des Bodens, wodurch es die Auflöslichkeit der Humussauer vernichtet, und macht durch die starke Berdunstung den Boden kalkgrundig.

Man unterscheibet feuchten und naffen Boben. Er heißt feucht, wenn er nur fo viel Feuchtigkeit enthält, daß hierdurch der Luftzutritt nicht aufgehoben wird, naß dagegen, wenn alle Zwischenraume fo mit Baffer ausgefüllt find, daß die Luft vollständig abgeschloffen ist. Auf naffem Boben gedeihen nur wenige Holppflanzen, wie Erlen und Weiben; ber feuchte sagt allen zu.

Man unterfcheibet ferner eine ftebenbe (ftagnirenbe) und wechfelnbe Bobenfeuchtigteit. Erftere findet fich in der Rabe von Seen und

Fluffen, beren Bafferspiegel mit bem bes Bobens in gleicher Sobe fieht. Bechfelnb feucht ift ber Boben, welcher bas burch Regen, Schnee, Anftemmungen und überschwemmungen erhaltene Baffer burch Berdunftung oder Abfluß leicht wieder abgibt. Bechfelnbe Feuchtigfeit ift bem Boben nachtheiliger, als ftebende, indem fie bem Boben feine auflöslichen Beftandtheile burch Auslaugen entführt; ftebenbe Raffe ift bagegen ungunftiger, ale wechfelnbe, weil hier Luftzutritt nur burch Abfluß ober Berbunftung bes Baffers möglich wirb. Je nach bem geringeren ober größeren Bechfel ber Feuchtigfeit ober Raffe, heißt ber Boben beftanbig und unbeständig feucht ober nag.

Der Boben beift grundfeucht ober grundnaß, wenn er feine Beuchtigkeit aus ber Tiefe ober aus benachbarten Gewäffern, und luftfeucht ober luftnaß, wenn er feine Feuchtigkeit lediglich burch atmofpharifche Rieberschläge erhalt. Luftfeuchter Boben ift gunftiger als grundfeuchter, wenn bas Rlima feucht und bie Bobenbeffandtheile von ber Art find, baf fie bie Erbfrume auch bei trodener Bitterung lange feucht erhalten. indem das Luftwaffer dem Boben zugleich Rohlenfaure und Ammoniat auführt; grundfeuchter Boden ift bagegen bei trodenem Rlima und wenig mafferbindendem Boben fruchtbarer, ba er fo eine gleichformigere Feuchtigfeit erhält.

Se nach den Beftandtheilen des Bodens, welche die Luftfeuchtigkeit Gintheilung angieben, heißt er erd - ober humusfeucht, und wenn die Unterlage die nad Beugigteit. Angiehung veranlagt, geftein feucht.

Rach bem Grabe ber Reuchtigkeit unterscheibet man:

1) Raffen Boden, wenn die oberfte Erbichichte auch im Sommer durch den Druck mit ber Sand bas Baffer in Tropfen abgibt.

- 2) Renchten Boben, wenn die Oberfläche bas Baffer nicht mehr tropfenweise abgibt, aber ber Boben nie über einen Boll tief troden wird, im Frühling die Pflanzlöcher Waffer ziehen.
- 3) Arifchen Boben, wenn die Pflanglocher tein Baffer mehr gieben, aber ber Boben im Sommer nie über 1/2 Ruf tief abtrodnet.
- 4) Trocenen Boben, wenn er im Sommer eine Boche nach bem legten burdnaffenben Regen 1 Fuß und tiefer austrodnet.
- 5) Dürren Boben, wenn er schon in einigen Tagen so weit austrodnet.

Der naffe Boben heißt fumpfig, wenn fich nach einem mäßigen Regen alle Bertiefungen mit Baffer füllen, fo bag es in bie Fußstapfen ber Menfchen und Thiere einquillt. Ift ein foldher Boben mit vielen gangober theilweise gerfesten Pflangenreften gemengt und zeigt eine ichmammige Confistend, so heißt er Bruch, oder Moorgrund. Gewinnt eine folche Bruch, Moor, Dort. Beimengung die Oberhand, so verwandelt sich der Boden in Torf.

So unentbehrlich bas Baffer als Löfungsmittel für die Rahrungsftoffe Berbalten bes Bobens ift, welche die Pflanze aus dem Boden erhält, so wichtig ist die atmo: jur Luft. fpharifche Luft ale chemisches Agene für ben Boben. Sie wirft hier in breierlei Beziehung; einmal unmittelbar, als Sauerstoff und Kohlenfäure

in die Pflanze übergehend, dann durch Orydation des humus, um ihn affimilitbar zu machen, und endlich durch gleichzeitige Bildung von Roblen-faure aus dem humus, welche ebenfalls von der Pflanze aufgenommen wird.

Die Aufnahme ber atmosphärischen Luft vom Boden wird vermittelt 1) durch bie Porosität beffelben, 2) burch häusige Befenchtung bes Bobens vom Regen, und 3) burch bie ungleiche Erwärmung ber Luft bes Bobens und ber ber Atmosphäre.

Alle Korper befiten je nach ihrer Ratur eine größere ober geringere Abhafionefraft für Gasarten, wodurch fie fich ineinander felbft und in ben tropfbaren Fluffigfeiten vertheilen, auflosen, bei ben feften aber fich an ber Oberfläche anhäufen, verbichten. Go verbichtet ein Vlatinblech, wenn feine Dberflache volltommen gereinigt ift, Sauerftoff und Bafferftoff bis zu bem Grabe, mo fie fich zu Baffer zu verbinden vermögen. bie Oberfläche ber Körper burch Porosität vermehrt, so nimmt auch bie Menge ber burch fich verbichtbaren Luft zu (vgl. S. 149). Giner ber poroseffen Korper, die Kohle zeichnet fich vorzüglich burch biefe Gasabforption aus; ein Bolum Burtoble verschluckt 90 Bolume Ammoniakaas, 55 Chlorwafferftoffgas, 35 Roblenfaure und ebensoviel Sumpfgas, 91/4 Sauerstoff., 7 % Stickftoff. und 1 % Bafferstoffgas. Der Boben wird alfo um fo traftiger bie gafigen Stoffe: Rohlenfaure, Sauerftoff, Ammoniakgas und bemnach auch Bafferbunft aus ber Luft anziehen, je lockerer und porofer er im Bangen ift, je mehr porofe Beftanbtheile in ihm vorwalten, und es nimmt in biefer Beziehung ber humus die erfte Stelle Dbgleich die Solgtoble bei ihrer Unlöslichfeit teine nahrenben Bestandtheile an die Pflanze abzugeben vermag, so hat sie sich doch nach ben Versuchen von Lucas als besonders vortheilhaft für die Begetation ertviesen und icheint inebefonbere gewiffen Pflangen außerft gunftig gu fein, weehalb man auch auf verlaffenen Rohlenweilern eine ganz bestimmte fich frets gleich bleibende Begetation findet, wozu namentlich Marchantia polymorpha und Funaria hygrometrica gehören (vgl. auch 6. 544 und 553).

**Bas** ben Luftwechsel im Boben bewirkt. Wenn das Waffer der atmosphärischen Riederschläge den Boben erreicht, so dringt es in denfelben ein, indem es die specifisch leichtere Luft baraus vertreibt. Es erhält sich indessen nur kurze Zeit daselbst, indem es theils in die dichteren Schichten versinkt, theils durch die Odersläche verdunstet. Dadurch werden die Poren wieder offen und es dringt wieder Luft in dieselben ein. Die vom Boden und den Pflanzenwurzeln erschöpfte Luft wird demnach durch den Regen durch neue ersest. Die sichtliche Erfrischung der schmachtenden Pflanzen durch den Regen mag also nicht allein dem Ersase der sehlenden Feuchtigkelt, sondern auch der Erneuerung der vom Boden angesogenen Luft zuzusschreiben sein.

Eine andere Beranlaffung jum Luftwechsel im Boden ift die ungleiche Temperatur der Luft des Bodens und der der Atmosphäre. Der Boden leitet, namentlich im feuchten Zustande, die Warme besser als die Luft. Die in den oberen Schichten des Bodens besindliche Luft, welche so vielseitig mit guten Wärmeleitern in Berührung steht, muß sich baher bei

Sonnenfchein ftarter erwarmen, als bie außer bem Baben befindliche. burch die Erwarmung specifisch leichter geworbene Luft wird fongch fortmabrend burch neue tublere, und fonach fpecififch fchwerere Luft verbrangt. Die Abfühlung, welche fowohl burch diese Lufterneuerung, ale burch die Berdunftung des Baffers erfolgen mußte, wird fortmahrend burch bie Barme ber unteren Bobenschichten ausgeglichen, fo daß die Temperatur ber Luft bes Bobens guch außer bem Sonnenschein immer über ber ber außeren Luft bleibt.

Auch die Tiefe des Bodens ist fehr verschieden, und es past daher Mete des auch in diefer Begiehung nicht jeder Boden fur alle Pflangen. Gin Boden von weniger als 3 Boll Tiefe ift für bie fünstliche Production der größeren Pflanzen, wie der Baume, ganz untauglich und vermag nur fleinere Pflangen, wie Grafer, Moofe, Flechten zc. ju ernahren, bis endlich beim Mangel an Krume alle Begetation aufhört.

Man ftellt nach der Tiefe gewöhnlich folgende Gintheilung auf: Sehr tief, über 12"; tief von 9-12"; mitteltief von 6-9"; feicht von 3 - 6" und febr feicht 1 - 3".

Die für Bolggemachfe erforberliche Bobentiefe ift fehr verschieben und Ginflut ber erftreckt sich bei manchen auf 4-6 Fuß. Die Wurzeln der Riefer, auf den Baltbau. Ciche zc. geben in bie Tiefe, mabrend fich bie ber Buche, Fichte zc. mehr in ber Dberfläche bes Bobens ausbreiten. Erftere verlangen baher einen tieferen Boben, als lettere. Erftere machfen auf flachem Boben fummerlich und fterben fruhe ab, mahrend lettere in demfelben ein hohes Alter erreichen.

Dem tiefen Balbboben ift eine größere Stammahl, ein bichterer Befand und Schluß eigen, weil die Burgeln felbft ber flachmurgelnben Solgarten in die Tiefe gebrangt werben und fich gegenseitig nicht in dem Grabe hindern, als wenn fie durch Flachgrundigkeit auf die magerechte Ausbreitung beschräntt find. Daber ftellen sich auf flachem Boden bie Bestände weit früher licht.

Die Rachtheile bes feichten Bobens werben um fo auffallender, je alter bie Baume werben, je größeren Raum fie bei gunehmenbem Alter Sie treten bagegen um fo weniger hervor, je mehr Rahrunges ftoffe bie barauf gezogene Bolgart geeignet ift, ber Luft zu entnehmen. Buche, Fichte und Riefer fteben hierin allen anderen Solgarten voran, und wenn lettere einen tieferen Boben verlangt, fo liegt dies allein an ihrer Burzelbildung.

Die Bobentiefe hangt ab von ben gur Bermefung bereit liegenden urfachen ber Pflanzenabfallen, von ber Bermitterbarteit bes unterliegenben Gefteins und von der Bobe und Form der Berge und Chenen.

In gut bestandenen, geschloffenen, gegen Streubezug geschütten Balbern finden fich die reichlichften Abfalle und ber tiefgrundigfte Boden.

Alle fcmer verwitterbaren Gesteinarten haben über fich eine seichte Rrume, wenn berfelben nicht eine beträchtliche Menge verwefender Pflansenftoffe su Silfe tommt.

Bei einer Reigung von mehr als 40 Graden sind die Felfen von Erbe und Rasen entblößt und nur von Flechten und Moosen bedeckt. Die durch Berwitterung aus den Felsen gebildete Erdrume vermag sich nicht zu erhalten und sinkt schon nach dem Geses der Schwere, noch mehr aber durch Schnee, Regen und Wind ins Thal hinab, oder in Unebenheiten und Spaltungen der Felswände. Nur an diesen können sich dann zuerst Pflanzen höherer Art ansiedeln, man sieht daher Berghänge horstweise mit Holzpflanzen bewachsen, die so steil sind, daß sich daran keine Grasnarbe zu bilden vermag. Je geringer der Reigungswinkel, um so mehr wird die Bodenbildung gesördert. In Thälern vermehrt sich die Bodenkrume noch bedeutend durch die von den benachbarten Bergen durch Regengusse abgeschwemmte Erde.

Einfluß ber Bobenbestanbtheile auf ben Bolzwuchs.

Die Cinwirtung ber Bobenbeftandtheile auf die Begetation-ift fowohl eine unmittelbare, als mittelbare.

Unmittelbare Cinwirtung ber Bobenbeftanbtheile auf den Golzwuch.

Die un mittelbare befteht barin, baf bie Bobenbeftandtheile felbft ben Mflangen gur Rahrung dienen, wie bereits oben gezeigt murbe. wie es eine in der Landwirthschaft bekannte Thatfache ift, daß Schwefelfaure und Gope besonders ben Bulfenfruchten, Riefelerbe besonders ben Grafern, unter letteren aber wieder bem Beigen mehr ber Kalt gufagt, fo bedürfen unter ben Holgarten Riefer, Eiche und Birte mehr ber Riefelerbe. fie gebeihen in einem armen Sandboben, wie g. B. in bem der guneburger Saibe noch gang gut, während fie in reinem Kreibeboben, bem die Riefelerbe oft gang fehlt, nicht gut forttommen. Buchen gerathen nur, wo fie Kalt und Talt finden, auch die Aborne und Kirschen tann man zu ben Raltbaumen gablen, wenn es auch unter ben Baumen feine so bobenftete für ben Ralt gibt, wie unter ben frautartigen Gewächsen. Borliebe für ben einen ober anderen Bobenbestanbtheil gibt fich auch gewiffermagen ichon aus den Afchenbestandtheilen ber Bolger zu ertennen. Indessen scheint nicht gerade immer ber vorwaltende Bestandtheil ber Afche mit bem bes Bobens übereinzustimmen, auf welchem eine holgart vorzugsweise gebeiht. So zeigt die Afche ber Riefer, welche ein eigentliches Sandholk ift und auf Raltboden weit weniger gebeiht, einen nur unbebeutenben Gehalt an Riefelerbe, einen beträchtlichen bagegen an Ralf- und Talterbe.

Mittelbare Einwirfung ber Bodenbeftanbtheile auf ben Holzmuchs. Dieser scheinbare Widerspruch sindet seinen Grund in der mittelbaren Einwirkung der Bodenbestandtheile auf die Begetation. Sie besteht in einer gegenseitigen Einwirkung der Bodenbestandtheile auf einanber selbst, in ihrem Verhalten zur Luft und zum Bassergehalte berselben, zu Bärme und Licht ic. Das Borwalten des Sandes macht den Boden troden, der Thon seucht, bei mäßiger Menge frisch, namentlich als Untergrund. Die Ralkerde macht in überwiegender Menge den Boden leicht troden, weil sie das Wasser durchläst, doch wird dies wieder bedeutend badurch gemindert, daß sie viel Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.

Prufchauer hat inbessen gezeigt 1), daß man biefe icheinbare Anomalie. Pflangen auf Gebirgsarten, benen fie nicht eigenthumlich angehören, g. B. taliftete Pflangen auf Gneis und Gilmmerfchiefer und bem Thonichiefer zc. angehörige Pflanzen auf Raltboben machfen zu feben, nicht ausschlieg. lich ben physikalischen Gigenschaften bes Bobens zuschreiben burfe, welche bei zwei Bodenarten tras ihrer chemischen Berfchiebenheit gleich fein konnen. benn unterwirft man folche Pflangen einer Untersuchung, fo findet man, baß ihre anorganischen Bestandtheile noch immer im Ginklange fteben mit jenen, welche fie auf bem ihnen entsprechenden Boben enthalten, und es geigt fich auch, bag bie Gebirgsarten, welche burch Bermitterung ihnen ben Boben lieferten, ftets bie von ihnen benöthigten anorganischen Beffanbtheile enthalten (Die analytischen Rachweise val. a. a. D).

Ein loderer Boben, welcher in feinen Zwischenraumen viele Luft enthalt, erwarmt fich fcmer, man nennt ihn daher falt, wie &. B. ben RalterBoben. Riesboben. Roch talter wird er, wenn er viel Baffer aufnimmt und festhalt, ober auf feinem Untergrunde viel Waffer fich ansammelt, was bei feiner Berbunftung bem Boben viele Barme entzieht. Die mehr ober weniger rauhe Oberflache verleiht bem Boben ein größeres ober geringeres Barmeausfirablungsvermögen, ebenfo auch feine Farbe, buntle Karbung macht, baff er mehr Licht absorbirt und in Barme verwandelt, als eine hellere Farbe. Der Boben heißt baher warm, wenn er bas Baffer leicht Barmer durchläßt, wenn feine Beftandtheile bie Barme gut leiten und burch eine dunkle Farbe leicht aufnehmen, wie der trockene Sandboben, der fandige Lehmboben, ber ichwarze lehmige Raltboben und ber humofe Boben. Der humus erwärmt ben Boden außer seiner dunklen Farbe auch noch burch ben fortwährenden Raulnigprozes. Auch die gunftige Birtung ber Roble auf die Begetation beruht jum Theil hierauf.

Sitig ift ber Boben, welcher nicht blos die Barme fcnell aufnimmt, Sipiger fondern biefelbe auch langfam wieder abgibt, bas Baffer rafch wieder verbunften last und bie Barme gut leitet, fo, baf fich bie aufgenommene Barme leicht in die Tiefe fortpflanzt. Es gehört hierher der Sand-, Grand ., Ralf - und Kreibeboben. Der Boben aus reinem Quargfand mit durchlaffendem Untergrunde ift unter allen Bodenarten die heißefte, indem er fich in ber Sonne febr ftart erwarmt und bie aufgenommene Barme nur langfam wieber ausftrahlt. Auch Reigungswinkel und Lage konnen die Sige bes Bobens vermehren, je nachbem fie ein fentrechtes Auffallen ber Sonnenftrablen bemirten.

Durch bie im Boben fortwährenb flattfinbenben chemifchen Progeffe, Berhalten wie die allmalige Berfetung ber verschiedenen Minerallen und abgeftorbenen beftandtheile Pflangen, ber Begetationsprozes zc. wird in bemfelben, wie bereits oben gettricitat. (S. 484) angegeben murbe, eine fo bebeutenbe Menge von Gleftricitat entwidelt, daß man fich berfelben wie ber aus einer fraftigen galvanischen Batterie entwickelten zu phyfitalischen Experimenten bebienen fann.

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 59, 1846. S. 198-208.

Bat die Leitungefähigleit der verfchiebenen Bobenbestandcheile betriffe. fo verhalten fich im trodenen Buffande Sand, Leit, Zalf und Gund ale Richtleiter ber Eleftricitat, Die Thonarren ale Salbleiter mb bie 300 fammengefesten thonartigen Erben als fowache Balbleiter. Die Bendeigfeit, welche in allen Thonarten vorlommt, fcheint bavon bie Urfache au fein ').

6,514.9 166 Essers.

Bon großem Einfinffe auf die Begetation ift ferner die Cobafien bes Bobens, feine Binbigleit ober Loderheit, und was damit gewöhnlich in Berbindung fieht, feine Ausbehnung und Bufammengiehung. Der Boben heißt loder, wenn er fich leicht bearbeiten und gerfrumein laft, und dabei fehr an Bolum junimmt, binbig ober fchwer bagegen, wenn er bei trodenem Better fest gufammenbadt. Die Bindigfeit des Bodens wird hauptlächlich burch den Thongehalt bedingt.

Der lodere Boben geftattet ben Luftantritt ju ben Burgein und bie leichte Ausbreitung berfelben im Boben, mabrend ber feste Boben beibe verhindert. Der lodere Boden bunftet gwar ftarter aus, gieht aber auch leichter wieder Reuchtigkeit aus ber Luft an. Es wird beshalb anhaltenbe Trodenheit bem loderen Sandboden weniger verberblich, als dem firengen Lehmboden. Für den festen Boden eignen fich holgarten mit farten, fich nicht weit verbreitenden Burgeln, wie Gichen, Ulmen, Efchen eber, als bie mit flach und weit auslaufenben Burgeln, wie Efpen und Beiben. Der lodere Boden nimmt wie ber fefte burch Bafferaufnahme an Bolum au. aber beim Austrodinen gieht er fich gleichmäßig gufammen, wahrend ber thonhaltige Boben babei burch ungleiche Bufammengiehung Riffe und Sprunge erhalt und fich baburd von ben Burgeln gurudgiebt, fie entbloft. ober bie garten Burgelfafern gerreißt, mas befonders für junge Mangen fehr nachtheilig werben fann.

Ein zu loderer Boben fann bagegen auch nachtheilig werben. Er gewährt ben Baumen wegen zu leichten Austrocknens teinen feften Stand und neigt fich megen großer Bafferaufnahme leicht jum Auffrieren. loderfte Boben ift ber humofe, aber auch ber taltreiche tann febr loder Die ju große Loderheit fann burch Seftwalzen, Belegen mit Steinen und Berafung in ber Balbeultur beidrantt werben.

Cintbellung Auf ben Gra bes Bobens lung bes Bobens: Auf ben Grad des Busammenhanges grundet man folgende Ginthei-

> Leichter Boben, alle Bobenarten mit vielen gröberen Theilen, ober vielem Bumus.

> Lofer Boben, elaftifcher, bei Regenwetter fart aufquellender, befonbers bem Auffrieren ausgesetter entwafferter Zorf., Moor- und Bruchboden.

> Bindiger, fefter, ober gefchloffener Boben, von mittler Bufammenhangefraft, wie ber feintornige, lebmige Sanbboben, ber grobfornige, fandige Lehmboben, ber Ralt. und Mergelboben.

<sup>1)</sup> Bal. auch Putfch's allgem. Encyflopable b. Land: und Sauswirthichaft. 1X. 3. 36 und Sartig's forftt. Conversations : Leriton S. 220.

Schwerer Boben, welcher sich bei Durre nur mit Anstrengung umpflügen läst (benn nach der Bearbeitung hat er seinen Namen) und babei fest zusammenhängende Schollen bilbet, wie der Fluß- und Seemarschboben, der feinkörnige, mergelige Thonboben und der fehr feinkörnige Lehmboben (Lettenboben).

Baber Boben (Klay) tann nur mit fehr, ftarter Anftrengung bearbeitet werben, gibt babei große harte Schollen und flebt im naffen Buftanbe an die Aderinstrumente. Alle feintörnigen, humus- und kalkarmen Thonbobenarten gehören bierber.

Schmierig ober schlüpfrig heißt ber Boben, wenn er beim Pflügen glanzende Streifen bilbet, wie ber naffe feine humushaltige Thon.

Rach feinem Berhalten gum humus und gur Entwickelung ber Pfiangennahrung beifit ber Boben:

Überthätig ober hitig (vgl. auch S. 553), wenn die Zerfetung in bemfelben zu rasch erfolgt, wie im trodenen, luftreichen Sandboden und im Kaltboden. In folchem Boden leiben die Gewächse entweder durch Abermaß von entwickelter Rahrung, ober durch die schnelle Erschöpfung derselben bei ber muslosen Berflüchtigung von Kohlensaure und Ammoniak.

Thatiger Boben, wenn die Zerfesung des humus in einem der Begetation gunfligen Grade erfolgt durch gehörige Loderheit und Gegenwart von alkalischen Bestandtheilen, humus und Feuchtigkeit, wie dies beim lehmigen Sand, fandigen Lehm, Lehmmergel und Kalkboben der Fall sein kann.

Fetter Boben beifit er bei vielem humus und guter mineralischer Busammenfebung.

Eräger Boben, wenn ber Humus nicht in hinreichender Menge derfett wird, ober unvollkommener, kohliger Humus entsteht, wegen Mangel an Luftzutritt und Alkalien und Mangel ober Übermaß an Feuchtigkeit, wie im strengen Thonboben, in allen nassen Bobenarten, im Haibeboben und ber Stauberde.

Tobter oder tauber Boben, wenn wegen Mangel oder Unlöslichteit bes humus, wegen ju großer Raffe oder Trockenheit gar keine Culturpflanzn gebeihen, wie im Torfboben, in manchem Geröllboben, im Flugfande 2c. Der humusarme trockene Boben heißt auch magerer Boben.

Mit der Thatigkeit fleht auch die Eigenschaft des Bodens in Berbinbung, bag er gehrend, hungrig ober bedürftig ift.

Behrend heißt ber Boben, wenn ber humus sich barin rasch zersest und die baraus gebildete humusfäure, ober die humussauren Salze durch Waffer ausgelaugt und in die Tiefe geführt ober ausgewaschen werben, ober ber humus größtentheils als Kohlenfäure entweicht (verflüchtigt). Der trockene Sandboben ift daher zehrend, ebenso der Kalt- und Kreideboben an Berghangen.

Sungrig oder bedürftig heißt der Boden, wenn er viel Thonerde oder Eifenorgt enthält, welche große Mengen von humusfaure binden und badurch der Ernährung der Pflanzen entziehen, fo daß diefelbe ftets in

Eintheilung bes Bobens nach Thätigteit und Birtung. großer Menge erfest werben muß, um für bie mehr affimiliebaren humusfauren Salze bingureichen.

Gintheilung bes Bobens nach ben Ge-machfen,

Als Culturland fann man ben Boben, wie in ber Landwirthschaft in Beigen =, Roggen = und Gerftenboden zc., auch in ber Forftwirthichaft nach weiche barauf ben Gewächsen eintheilen, welche vorzugsweise barauf gebeihen. Denn es gebeiben. gibt Sandboben (ber trodene), worauf die Riefer allen übrigen Solgarten fo fehr im Buchfe überlegen ift, daß man ihn mit "Kieferboben" bezeichnen fann, den fleinigen und Felsboben im Gebirge als "Fichtenboben"; es gibt Ralfboben, ber aus gleichem Grunde ben Ramen "Buchenboben" verbient. Der fanbige Lehmboben mit Ries ift ber "Birten boben", ber feuchte, lehmige, humusreiche Sandboben mit flachem Bafferfpiegel ber "Sainbuchenboben" ic.

> Doch möchte die Aufstellung folder Bezeichnungen hier mehr Schwierigkeiten barbieten, als in ber Landwirthschaft, weil ber Landwirth jahrlich bas Refultat von ber Productionsfraft feines Bobens erhalt, während bie forftlichen Ernten fo weit auseinander liegen. Dann icheinen auch wirflich die Forftgewächse im Allgemeinen weniger an die mineralische Befchaffenheit bes Bobens gebunden zu fein, als die meiften Culturgewachse ber Landwirthichaft. Doch tann bier bie Butunft bei gehöriger Berudfichtigung ber Bobenbeftanbtheile und ber übrigen bierher gehörigen Berhaltniffe noch Manches leiften.

Berhalten bes Bobens nach bem vorwaltenben Bestandtheile.

Da also nicht blos die chemischen, sondern auch die physikalischen Gigenschaften bes Bobens größtentheils von bem Mischungsverhaltniffe feiner Bestandtheile abhängig sind, von denen die Kieselerde, der Thon, der Kalk, der Humus, auch wohl das Eifen die wichtigsten find, fo werden die Bobenarten gang zwedmäßig nach ihren vorwaltenben Beftanbtheilen bezeichnet.

Sand, Ries und Steine.

Das blos in Stude gertleinerte Geftein, aus bem fich die einzelnen Beftandtheile noch nicht burch Bermitterung ausgefchieben haben, fann an und für fich noch nicht als Boben betrachtet merben, ba es feine Pflangen hervorbringt.

Je mehr die Gesteine durch mechanische Zertrümmerung zerkleinert find, befto eber vermögen fie einen Boben zu bilben. Dan tann baber ben Schlamm ber Runftstragen icon als wirflichen Boben betrachten, menn biefelben nicht aus einfachen Fossillen, wie Kalt - ober Riefelsteinen, sonbern aus gunftig gemengten Gefteinen, wie Granit u. bgl. erbaut finb, obgleich biefelben noch teine demifde Berfebung - Berwitterung -, fonbern nur eine mechanische Berkleinerung erlitten haben.

Je größer bagegen bie Steintrummer finb, befto weniger find fie geeignet, Gemachfe zu erzeugen, weil aller an ihrer Dberfläche erzeugter humus burch die großen Zwischenraume in die Tiefe hinabgeschwemmt und die Wurzelausbreitung gehindert wird. Doch können in feuchten Klimaten auch felbft noch auf größeren Rollsteinen icone Bolzbestanbe entfteben, wenn fich die Oberfläche erft einmal mit einer bichten Moobbede überzogen hat, welche viele Reuchtigkeit aus ber Luft anzieht, woburch die Berfesung ber Gesteine beforbert und burch Berbindung ber verwitterten Theile mit bem entfiehenden humus allmalig ein wirklicher Boben gebildet wirb. Die Samen feimen in ber Moodbede und ihre Burgeln finden bann an ben Dberflächen ber Geröllsteine bie erforderliche Rabrung, mabrend mit ihrem Erwachsen sich auch allmälig die nothige Ausfüllung berfelben mit Bumus ergibt.

Rach ber Große ber Gefteine macht man in ihrer Benennung folgenbe Unterschiebe:

Benn biefelben bie Große einer Ballnuf überfcreiten, fo beißen fie Steine, find fie babei abgerundet, Rollfteine, Gerolle, Gefchiebe.

Gefteine von Ries, Grand, Bas Ballnuß - bis Bohnengröße hat, heißt Ries. Erbfen - bis Bohnengroße beigen Grand , Grus - ober Derlfand. Bom Ries und Grand ift berjenige ber unfruchtbarfte, welcher burch Berftorung von quargreichem Granit, ober anderer viele große Quargtorner enthaltenben Conglomerate entftanben ift und noch auf feiner Entstehungsftelle liegt. Es ift bann fast immer ein unburchlaffenber Untergrund von noch ungerftortem Geftein vorhanden. Sind die feineren, gur Bodenbilbung tauglichen Bestandtheile ausgewaschen, fo bag bie reinen Quaratorner aus rudblieben, fo ift bies auch taum ein Boben ju nennen, weil fie faum vegetationsfähig find. Beffer ift ber Ries, wenn er nicht aus blogem Quarg, fondern auch aus anderweitigen Gemenatheilen besteht. So bilbet ber lebmige Ries noch einen ziemlich guten Boben für bie Birte, wenn er nicht humusarm ift, weniger für Riefern.

Trummer ber Gebirgemaffen von weniger als etwa einer halben Linie Canb. Durchmeffer heißen Sand. Dan unterscheibet babon folgenbe Arten:

Grober Sand: Die Korner haben etwa 1/2 Linie Durchmeffer, ungefahr die Große ber Buhnerichrote, ober Sanftorn - bis Linfengroffe.

Reiner Sand, Debl., Dahl- ober Quellfand. Die Rorner haben etwa 1/4 Linie Durchmeffer, fie laffen fich burch bas Gefühl noch aut unterfcheiben. Er wird vom Binbe nicht gehoben, aber ftarte Duellen bringen ihn aus ber Erbe mit hervor und halten ihn burch ihre Kraft in Bewegung. Daber ber Rame Quellfand. Im trodenen Buftanbe mablt ober mablt er unter ben gugen, baber bie anberen Ramen.

Flugfand. Seine Korner haben oft taum 1/10 Linie Durchmeffer und laffen fich burch bas Gefühl nicht mehr unterscheiben. Er bilbet eine faft staubartige Raffe. Dhne bindende Theile wird er vom Binde leicht gehoben und entführt. Um bies zu verhindern, erhalt man jeden Pflanzenüberzug, auch wenn er aus Untrautern besteht, forgfältig. Wo aber feiner vorhanden ift, pflangt man Gemachfe mit febr langen, tiefen und friechenden Burgeln an, wie Quede Triticum repens, Sandriebgras Carex arenaria, Haargras Elymus arenarius, Sandweibe Salix monandra. Die Burgeln berfelben halten ben Sand gufammen, das Laub binbert die zu rafche Austrocknung und ber burch Bermefung entflehende

Sumus bindet den Alugfand noch mehr und liefert endlich einen gang tamalichen Boben für Gewächse, welche auf Sanbboben gebeihen, wie Rieferen Die Saat ift zu bebecken, am besten mit nach bem Binde gerichteten Zweigen. Wo alles bies nicht hinreicht, waren in entsprechenben Entfernungen Flechtzäune anzulegen, wodurch ber Flugfand zum Stehen gebracht wird.

Rach bem Gesteine, aus welchem ber Sand entstanden ift, unterfcheibet man:

Quarafand.

Quargfand. Er fommt, weil er am wenigsten verwitterbar ift, am häufigften vor, bilbet in vorherrichenber Menge ben Quargfandboden, findet fich befondere in ben Deeresniederungen, ferner über bem Quarafandstein, woraus er durch Berfallen beffelben entsteht, und als jungfte Bilbung in ben aufgeschwemmten Flufthalern. Bei feinem Borherrichen ift ber Boben troden bis gang unfruchtbar.

Raltianb.

Der Ralkfand tomnit zwar nicht felten, aber boch bei Beitem nicht fo häufig vor, als ber Quargfand, und nur in Gegenden, beren Bodenfrume durch Berwitterung von Kalkgebirgen entstanden ift. Er unterscheibet fich vom erfteren burch feine Aufloelichkeit in Gauren unter Aufbraufen. Seine Auflösung und Berwitterung erfolgt ichneller, als beim Quargfand, er absorbirt leichter bie Bafe und Feuchtigkeit. Auch er bildet für fich feine fruchtbare Erbe, bebarf aber hierzu weit weniger erbige Theile, als ber Quargfanb.

Sand von anberen

Der Sandboden von anderen Gebirgsarten, welche Feldspath, · Bebirgsarten Glimmer, Mergel und andere Fossilien als Gemengtheile enthalten, befift im Allgemeinen eine größere Fruchtbarkeit, als Quarg - und felbft reiner Ralkfand, weil burch die fchnelle Berwitterung biefer Gebirgsarten fomohl ber Mangel an mafferhaltender Rraft verschwindet, ale auch die übrigen pflanzennährenben Stoffe aufgeschloffen merben.

Die feinen Staubthelle des Bobens, welche fich burch Schlemmen vom Sanbe und Gerölle trennen laffen, find in ber Regel viel gufammengefester, als bie lesteren. Sie besteben aus den verschiedenartigften Fostilien und Pflanzenstoffen, welche theils chemisch, theils mechanisch mit ein-Sie geben dem Boben Bindigkeit und bie Kabiganber verbunden find. feit, Baffer aufzunehmen und zu halten, fie enthalten bie Rahrungsftoffe der Mangen, oder find diefe felbft.

ginflus des Der Einfluß des Sandes und Riefes auf die phyfischen Eigenschaften Alefes auf die Dobens ift verschieden, je nachdem diefer eine mehr bindige oder lockere Der Einfluß bes Sandes und Riefes auf die phyfifchen Eigenschaften Beichaffen Beschaffenheit besigt.

Sie minbern ben Bufammenhang fehr binbiger Bobenarten und machen fie fur Luft und Baffer juganglicher, begunftigen bie Burgelverbreitung, erhöhen die Erwarmungsfahigteit und vermindern die wafferhaltende Rraft.

Einem leichten, loceren Boben bienen befondere bie groberen Gesteine als Befcmerungs = und Befestigungsmittel, ichusen beffen fernere Gemengtheile gegen bas Berweben burch Winde und bas Berschwemmen burch Baffer und verhindern eine zu rafche Austrodnung.

Dag ber Ginflug ber Gefteine auf ben Boben nach ber Große ihres Rorns und nach ihrer Menge verschieden fein muß, ergibt fich von felbft.

Das mafferhaltenbe Bermogen bes Sandes nimmt ju mit ber Feinheit des Korns und umgekehrt, weil feiner Sand dem Baffer eine größere Flache zur Anhaftung darbietet, als grober. Es vermindert daber baffelbe Gewicht groben Sandes bie mafferhaltende Kraft eines thonigen Bobens mehr, ale ein gleiches von feinem Sanb. Dbaleich ber Letten 60 bis 70 % Sand enthalt, ift er bennoch fehr undurchlaffig, weil ber Sand beffelben fehr fein ift.

Der feine Sand bietet aber nicht blos bem Baffer, fondern auch bem Thon mehr Anhaftungefläche bar. Gin feinsandiger Thonboben ift baber viel bichter und fefter, zur Bufammenziehung beim Austrodnen geneigter und bem Berfinten bes Baffere hinberlicher, ale ein grobfanbiger von berfelben Binbiafeit.

Richt alle Gebirgsarten zeigen ferner eine gleich ftarte Anhaftung zum Baffer, und alfo auch ber baraus entstandene Sand nicht. Menge Sand und Broden von Thonfchiefer ober Thonfteinporphyr wird baber eine andere Wirfung haben, ale folche von Quary ober Ralfftein. Duntelfarbige Rorper werben ftarter erwarmt, als helle. Sanb und Broden von Bafalt, von fcwargem Thon = und Riefelfchiefer muffen bemnach mehr aur Ermarmung bes Bobens beitragen, als weißer Quara. Sumofe, leichte Bobenarten, welche fich beim Austrodnen auflodern, werben burch eine Beiniengung von Sand wefentlich in ihren physitalischen Eigenschafs ten verbeffert.

Steine, welche jum Theil bicht unter ber Dberfläche liegen, jum Ginflug der Steine auf bie Theil baraus hervorragen, ober ben Boben bebeden, unterbrechen ben Bufammenhang thoniger Bobenarten und verhindern bas gleichformige Austrodnen jum gefchloffenen Gangen. Sie unterhalten nämlich einen unglei-Unter ben Steinen erhalt fich bie Feuchtigfeit den Feuchtigteiteguftanb. langer, ale über benfelben, wenn fie feicht unter ber Dberflache liegen, und am ichnellften verdunftet fie im Umtreife berfelben. Gie erhalten alfo einen bindigen Boben locker, können aber auch einen lockeren, losen burch Befcmerung befestigen, und vor fcneller Austrocknung und namentlich an Abhangen vor Abichwemmung ichuben. 3wifchen ben Steinen folcher Abhange lagert fich im Gegentheile noch bas von ber Bobe Berabgeschwemmte, namentlich humus und ungerfeste organische Überrefte ab.

Bon besonderer Bichtigfeit find aber ber Sand und die Steine als bie Quelle der veranderlichen Bestandtheile bes Bodens (vgl. S. 532), inbem fie vermöge ihrer feineren Bertheilung und naheren Berührung mit ber Luft ber Bermitterung weit früher unterliegen, als die gusammenhangenben Befteinmaffen bes Untergrundes.

Ein Bobengemenge, welches aus 80 - 90 % Sand und 20 % ab- Canbboben. schwemmbaren erdigen Theilen besteht, heißt Sandboden. Der Sand ift

gewöhnlich Quargfand, häufig mit Glimmerblättchen gemengt, feltener mit fleinen Kelbspathkörnern.

Rach feinen physitalifchen Eigenschaften ift ber Sanbboben bem Thonboden gerade entgegengefest. Er lagt Luft und Baffet ohne Sinbernif einbringen. Diefer ungehinderte Luftwechsel nebft der geringen Anhaftung sum Baffer und ber ftarten Ermarmung burch bie Sonne begrunden fein Sauptgebrechen, bie geringe Burudhaltung ber Feuchtigfeit. Bei anhaltender Trodine hindert bie anhaftende Luft bas Gindringen bes 2Baf-Daber ein vorübergebender Regen abfere in ben ftaubartigen Boben. läuft, ohne ihn befeuchtet zu haben.

Bon ber Sonne wird er leicht und ftart erwarmt, der Binterfroft verläßt ihn balb und die Begetation beginnt früh. Dafür ist er auch den Spätfröften am meiften ausgefest. Er muß frühzeitig bepflanzt werben, um bie Winterfeuchtigfeit zu benugen.

Berfdieben-

Übrigens umfaßt der Ausbruck Sanbboben eine unenbliche Menge beit des Banbbobens. von Bobenverfchiebenheiten vom ganglich unfruchtbaren bis ju bem, worauf noch faft alle Solg - ober auch andere Pflanzenarten vollfommen gebeiben.

> Bor Allem ift ber Sanbboben, welcher bem Meeresboben angehört und mahricheinlich zusammengeschwemmt ift, von bem zu unterscheiben, welcher noch auf bem Gesteine liegt, aus welchem er entstand. Meeressande find die loslichen und feineren Theile, wie Rali, Ratron, Ralf, Thonerbe mehr ausgewaschen, als aus bem noch an ber Entstehungsftelle liegenben. Letterer tann baber gang fruchtbaren Boben bilben, wenn bas Bindemittel ber Gefteine eine gunftige Busammenfepung hatte, wie bei ben Fluren zwischen ber Elbe, Saale, bem Barz und ber Braunfcweiger Grenze, in Thuringen gwifchen bem Barg und ber Bainleite zc. Aus bemfelben Grunde find die Sandgegenden in Mittelbeutschland und am Rhein im Allgemeinen fruchtbarer, als in den öftlichen Provinzen von Preußen. Bar bagegen bas Binbemittel bes Gefteins fchlecht, fo tann folcher verwitterter Sanbboben noch schlechter fein als ber Meeresboben, weil ba oft bie blogen Quargeorner gang flach auf bem festen ober wenig zerklüfteten Gefteine baliegen.

> Der Sandboden, welcher von Sandfteinfelfen abgefpult, fich in geringer Tiefe über ben befferen Lehmboben hingelagert hat, wie häufig am Fuße ber Gebirge, ift fur ben Aderbau fehr fchlecht, fur bie Holzzucht dagegen oft fehr gunftig, weil die Wurzeln der Baume den unteren guten Boben erreichen tonnen.

> Das Soly wachft im Anfange auf bem Sanbboben ichnell, läßt jedoch fruhzeitig im Buchse nach, weshalb fich ein turzer Umtrieb auf bemfelben um fo mehr rechtfertigt, je armer er ift. Die Berbinbung bes Acerbaues mit ber holzeultur barf barauf nur mit großer Borficht und auf turge Beit stattfinden, weil eine nuplose humusconsumtion bei bem ftarten Luftzutritt und Mangel von Bafen ohnebies hier fehr bedeutend ift. großem Rachtheil ift beshalb auch bas Blogliegen. Doch fann auch leicht ein ju bichter Schluß nachtheilig werben, weil fich ber Kampf ber bominirenben

Bflangen mit ben unterbruckten weit langfamer entscheibet, als auf einem reicheren Boben. Das größte Ubel ift fur biefen Boben bas Streurechen. Den ichablichften Forftinfetten icheint ber armfte Sanbboben gerabe am meiften zuzusagen.

Die Ratur icheint auf den Sandboben die tiefwurzelnden Baume angewiesen au haben, ba feine nahrenden Theile leicht in die Tiefe gefpult werden und berfelbe an ber Dberflache balb austrodnet.

Auf bem Sandsteinboben und bem fruchtbaren Meeressand tommt unter allen Baumen, welche größere Bobentraft in Anspruch nehmen, Die Eiche am besten fort, weit meniger bie Buche, und nur mo ber Boben humusreich genug ift; noch weniger Aborn, Efche, Ulme, Elsbeere, Beigtanne ic. Auch die Sainbuche zeigt nur einen geringen Buche, die befferen Sanbsteingebirge haben noch einen mittelmäßigen Fichtenwuchs, für bie fchlechteren paft nur bie Riefer in turgem Umtriebe.

Der Meeresfand taugt nur fur Riefern, wenn er nicht humusreich ift, unter ben Laubhölgern nur fur Birten und Acacien, ber etwas weichere fur Birten, Efpen und Ebereichen. Der feuchte Sand ift bie eigentliche Beimath der Beiben, mit Ausnahme ber Saalweibe, welche mehr bem Ralf= und Lehmboben angehört. Der humusreiche liefert auch noch Schwarzerle und Schwarzpappel.

Das Solz bes trodenen Sanbes ift gewöhnlich feinjahrig, aftrein und, wenn es im Schluffe ftanb, fpaltig, aber von geringer Bahigfeit und Glafticitat, die Giche auch von geringer Brenngute und Dauer.

Gunftig wirkt es auf bie Begetation, wenn ber Untergrund viel Glimmerfand enthält, wie häufig im Diluvium. Der Glimmer liefert ben Pflanzen bei feiner allmäligen Berwitterung Rali, Talt, Ralt und andere Rahrungestoffe. Ahnlich verhalt sich ein felbspathreicher Sand.

Dem Sandboben fehlen alle Pflangen, welche viel Stidftoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Rali, Natron, Ralt und Talt ju ihrer Rahrung bedürfen, wie die Leguminofen, er erzeugt vorzugeweise Moofe, Flechten, Riebgrafer und Rohrarten, welche viel Riefelerbe enthalten.

Der lehmige Sandboben enthalt 10 bis 20 Procent abichlemmbarer Theile. Seine Fruchtbarkeit fteht mit seinem Gehalte an Lehm und mit bem Behalte biefes Lehms an Ralferbe in gerabem Berhaltniffe. ber Bunahme bes letteren geht er in ben mergeligen Sanbboben mergeliger Lesterer entspricht besonders ber Giche, und wenn er humusreich und tiefgrundig ift, auch ber Buche und Beiftanne; wenn frifch, fiefig und nicht zu warm, auch ber Birte. Steigt ber humusgehalt bes lehmigen und mergeligen Sandbobens bis 6 ober 10 Procent, wo er bann fcon fcmarz gefärbt ericheint, fo paft er für alle Bolgarten ohne Ausnahme, fo bag biefe bei nicht zu langen Umtrieben große Bolgmaffen liefern.

Bei einem Lehmgehalt von 20 bis 30 Procent heißt biefer Boben Canbiger

fanbiger Lehmboben.

Der eigentliche Lehmboben bilbet ben Übergang vom Sandboben Lehmboben. jum Thonboben. Die nachtheiligen Gigenschaften bes Sand- und Than-

bodens heben sich im Lehmboden gegenseitig auf. Bei seinem sieten Gehalte an Kalt und anderen Basen ift er der fruchtbarfte Boden, weicher allen Holgattungen bei hinreichendem humusgehalte entspricht. Er nimmt 30 bis 40 Procent seines Gewichtes an Wasser auf und halt dasselbe lange zurud, ohne sich damit zu übersättigen, da er dei seinem Sandgehalte ein hinreichendes Durchlassungsvermögen und eine angemessene Lockerheit besitzt, welche ihn der Luft zugänglich macht; erwärmt sich leicht und erfüllt so alle Bedingungen einer vortheilhaften Begetation.

Doch ist auch er sowohl im Allgemeinen nach seinem Thon- und Eisengehalte verschieden, als auch oft auf einem und demselben Flecke sehr ungleichartig, vorzüglich im Meeresboden. Er ist hier im Allgemeinen in der Liefe kalkreicher, als an der Oberstäche. An einzelnen Stellen andert sich der Kalkgehalt, wo der Mergel mehr nesterweise vorkommt. Dann sind auch die schichtenweisen Riederschläge verschiedener Epochen bald reicher an Thon, bald an Sand, so daß sie selbst mit reinen Sand- und Thonschichten wechseln. Auch der humusgehalt ist verschieden, se nachdem der Boden lange mit Wald bebeckt oder bloßgelegen war.

Eine besondere Art von Lehm findet sich in den Thälern schlammreicher Flusse. Er ist oft bis zu einer bedeutenden Tiefe sehr humusreich, weil sich von den Gebirgen mit den mineralischen Theilen zugleich viel humus heradgespult und mit ersterem gemengt hat. Die aufsteigende Feuchtigkeit führt die nahrenden Theile mit nach Oben. Daher der große Werth bieses tiefgründigen humosen Bodens, wie ihn die Weichselniederungen und die Marschgegenden der Niederelbe besigen.

Der Lehmboben erzeugt die schönften Baume von der besten Beschaffenheit des Holzes, welche das höchste Alter erreichen. Er bringt daher vorzugsweise die starten Rus - und Schiffbauhölzer hervor. Bei passender Veuchtigkeit und angemessenm Klima lassen sich darin alle unsere nusbaren Holzarten erziehen, die meisten sogar die zu ihrer Bollkommenheit. Er verträgt weit eher eine längere Umtriebszeit, als der Sandboden, selbst die abwechselnde Benusung als Ackerland, wenn sie nicht zu lange dauert, und überhaupt jede Art der Cultur.

Große Raffe erträgt er jedoch, namentlich bei starkem Gifen- und Mangangehalt, nicht, wahrscheinlich weil baburch leicht aller Luftzutritt abgeschlossen wird, und daher nur wenig vollkommener humus entsteht, und auch dieser dann mit dem Eisen und Mangan wenig affimilirbare humussaure Salze bildet. Es gedeiht unter solchen Verhältnissen nur noch die Schwarzpappel und bei noch größerer Rasse einige geringeren Weidenarten darauf.

Der febr fruchtbare taltige Lehmboben findet fich gewöhnlich nur über thonhaltigen Raltfleinlagern.

Der falzige Lehmboben, welcher in ben europaifchen Steppengegenben in großer Ausbehnung vortommt, ift fur ben holzwuchs ganz unbenugbar, wenn biefe Salze meift im Baffer löslich finb.

Der reine Thouboben, wie er ben gewöhnlichen Löpferthon bilbet, Abonboben. und durchschnittlich aus einem Gemenge von 80 bis 90 % Thon mit Gifen . und Manganopyden und etwas Ralf, Talf, Rali zc. befieht, fann als ein für die holzzucht nicht mehr benusbarer Boben betrachtet werden, ber jedoch in dem Dage, als er fich burch Sandgehalt bem Lehm nahert, fo wie mit zunehmendem humusgehalt an Bruchtbarfeit gewinnt.

Obgleich der Thonboden nach feinem Thongehalte eine verschiedene Birtung auf die Begetation außern muß, fo lagt fich doch ber Charafter des strengen Thonbodens von mehr als 60% Thongehalt auf folgende Beife barftellen.

Er ift taltgrundig und zu Berfumpfungen geneigt, aber tropbem verforgt er fich, besonders bei porübergebenden Regen -- eben megen feiner großen wafferhaltenden Kraft — nicht leicht bis zu einer gewiffen Tien mit Reuchtigfeit. Der benesten oberften Schichte adbarirt bas Baffer fo febr, bag fie es nicht weiter eindringen läßt, fie wird wafferhart. Schmacher Regen erzeugt baber eine ber Lufteinwirtung binberliche Rinbe und schabet beshalb mehr als er nüst.

Die Begetation entwidelt fich barauf fpat und langfam. Er erforbert daher auch lange Umtriebszeiten. Gewöhnlich wird ber Buchs erft ftarter, wenn fich in geschloffenen Beständen eine stärkere Laubschicht und damit eine ftartere humuberzeugung bilbet. Er ergibt eine farte, tief gebenbe, wenig ausstreichende Burgelbilbung, geringen Sohenwuchs, ftarte Aftverbreitung, buntle Belgubung, und eine fpate, aber reichliche Fruchterzeugung. Das Bolg hat enge Lagen und eine vorzugliche Beschaffenbeit. Er halt ben humus lange jurud und erträgt baber icon langere Benugung zum Aderbau, und die nachtheiligen Wirkungen bes Streurechens treten hier weit fpater ein, als beim Sand - und Ralkboben. Er eignet fich beffer jur Saat, als jur Pflanjung. Die Culturtoften find bei ihm megen ber größeren Reftigfeit weit bober, als im Sanbboben.

Die gewöhnlichsten Bolgarten bes Thonbodens find Giche, Efche, Ulme, Buche, und wenn er reich an alkalischen Basen ift, auch Ahorn und Pyrusarten. Da er bie Burgelverbreitung erfcmert und beim Austrodnen leicht riffig wird, so kommen flachwurzelnde Holzarten, wie Birke, Fichte, Pappel, Weibe Anfangs nur fcmierig barin fort.

Ift ber Thonboden nicht bu ftreng, ober ber Berfumpfung unterworfen, fo fann er ben befferen, und wenn er jugleich humusreich ift, fogar ben beffen Bobenklaffen augezählt werden, befonders wenn er noch 6-10% Ralt enthalt, mo er bann taltiger Thonboben heißt, arm ift er bagegen bei Mangel an Kalf und humus.

Der Ralt - ober Rreibeboben enthält 30 bis 75 % tohlenfauren Ralt - ober Ralt, gewöhnlich nebft einigen Procenten tobienfaurer Talferbe, etwas Bumus, phosphorfaure Ralferbe, Dangan - und Gifenoryb und geringe Mengen von Thon und Sand. Er ift felten humusreich, weil er den humus fchnell gerfest, mabrend bie entftehenden humusfauren Salze von den Pflangen affimilirt ober vom Baffer ausgelaugt werben.

Der eigentliche, mehr als 30% Kalt enthaltende Kaltboben tommt in Deutschland selten in großer Ausbehnung vor, und gehört fast nur England und Frankreich an. Der Boden, welchen wir über den ausgedehnten Lagern von Muschelkalt sinden, ist in der Regel nur kalkiger Lehmboben, oder höchstens lehmiger Kaltboben, welcher einen beträchtlichen Gehalt von Thon und Sand besit. Er hat troß seines geringen Humusgehaltes einen guten Holzwuchs, wenn die Bestände geschlossen erhalten werden, so daß sich der rasch aufgezehrte Humus immer wieder ersett. Die in dem kohlensäurehaltigen Wasser des Bodens aufgelösten Kalktheile wirken leicht auf die Saugwurzeln nachtheilig, wenn sie sich auf dieselben absehen.

Wegen bes leichten Verschwindens bes humus im Kalkoden gelten für benfelben in forftlicher Beziehung die schon beim Sandboden aufgeführeten Vorsichtsmaßregeln. Er ist leicht zum Austrocknen geneigt, wo bann die Pflanzen auf dem erschöpften Boden aller Nahrung entbehren.

Er eignet sich in einem milben Klima besonbers für Buche, Ahorn Sainbuche, Esche, Ulme, wilbe Kirsche und Pyrusarten, im höheren Gebirge, ber Jurakalk auch für Weißtanne und Fichte. Für durre Ralkberge ist die Riefer ber Fichte vorzuziehen, doch ertragen Beibe nur einen kurzen Umtrieb. Graswuchs ist hier (wegen Mangel an Rieselerbe) seiten zu fürchten, und die Saat der Pflanzung wegen Deckung des Bodens gewöhnlich vorzuziehen.

Cypsboben.

Der Sppsboden steht im Allgemeinen bem Kaltboden an Fruchtbarteit nach, obgleich er sonst ziemlich dieselben Eigenschaften mit ihm theilt.

Zallboben.

Talkoben tommt nur in den Gebirgen von Süddeutschland vor, wo er durch Berwitterung des Dolomits oder Talkschiefers, der Talksteine, des Chloritschiefers und Specksteins entsieht. Er kommt in seinem Berhalten zur Begetation im Allgemeinen mit dem fruchtbaren Lehmboden überein, doch ist seine Beziehung zur Holzvegetation noch zu wenig bekannt, als daß sich hierüber etwas Besonderes angeben ließ.

Gifenboben.

Der Sifenboben enthält 15 bis 30 % Eifen- und Manganorybe, und entsteht gewöhnlich durch Berwitterung des Todliegenden, des Rotheisensteins, rothen Thoueisensteins und anderer eisenreicher Gesteine. Er ist gewöhnlich start thonhaltig, und daher ein strenger kalter Boden, der arm an alkalischen Basen zu den armeren Bodenarten gehört. Borzugsweise sindet man Eichen auf ihm, welche in geschlossenen Beständen und dei starter humusdecke einen guten Wuchs zeigen und ein hohes Alter erreichen. Auch die Hainducke gedeiht noch gut und in unserem Klima die Fichte, weniger die Buche.

Sumusboben.

Dbgleich der Humus und die baraus entstehende Humussäure die Hauptbestandtheile der Pflanze enthalten, so sind doch Beide an und für sich als Pflanzennahrung nicht tauglich, sondern erst in Berbindung mit anorganischen Basen und Salzen. Der reine Humusboden, welcher keine mineralischen Theile enthält, muß daher wegen der Abwesenheit aller Basen sauer reagiren. Dieses Berhalten ist aber, wie schon oben (G. 546) gezeigt wurde, blos zufällig, und nicht als die Ursache anzusehen, warum

ein blos aus humus beftebenber Boben unfruchtbar ift, benn ber humus, ober vielmehr bie humusfaure, welcher biefer Boben größtentheils feine faure Reaction verbantt, find es gerabe, burch beren Gegenwart ein Boden fruchtbar mirb. Die humusfaure ift alfo bier blos fur ungenugenb, durchaus aber nicht für fcablich zu betrachten. Die meiften Solgarten wachsen bemnach auf bem humusboben schlecht, und hochstens bie Schwarzpappel und einige Beiden machen hiervon eine Ausnahme. Pflanzen, welchen ber humusboben entspricht, wie Equifeten, Juncus. und Careparten enthalten aber auch nur folche Bestandtheile, welche meder ein nahrhaftes Autter, noch einen nahrungsreichen humus geben.

Noch unfruchtbarer wird ber humusboben burch ftarten Gifenachalt. weil bas Gifen fich leicht mit ber humusfaure zu nicht affimilirbaren Salgen verbindet, wodurch bann ber Boben auch für jene Pflangen unzugangig wird, welche fich mit bloger humusfaure begnugen. Das aufgelöfte toblenfaure Gifenorybul, welches fich nicht mit humusfaure verbinben fann, fest fich, bei feiner höheren Orphation ju Orph, ale gelber Schlamm an ben Burgeln als Burgelroft ab. Das im Boben vertheilte Gifen gieht fich, wenn berfelbe ruhig liegt, auf eine Stelle jufammen und macht bann biefelbe unfruchtbar. Laffen fich bagegen biefe Gifenablagerungen in Graben erzeugen, worin fich bas Baffer fammelt, fo wird ber Boben bavon befreit.

Der humusboben ober humofe Boben ift nicht zu verwechseln pumusreider mit bem bumubreichen Boben, welcher für fich teine eigene Bobenart bilbet, fondern es tann biefe Bezeichnung jeder der eben angeführten Bobenarten beigelegt werben, wenn biefelbe einen bebeutenben humusgehalt befist, wie fogleich gezeigt werben foll.

Die Gigenschaften ber verschiebenen Arten bes humusbobens ergeben fich aus bem bereits oben (G. 546) hierüber Angeführten.

Rach dem quantitativen Berhaltniffe der einzelnen Hauptbestandtheile Ginthellung läßt fich folgende Gintheilung des Bodens aufftellen:

feinen

- 1) Thonboden: uber 50 % Thon, nicht über 5 % Ralt, nicht über theilen. 20% Humus.
- 2) Lehmboben: 20-50% Thon, nicht über 5% Ralf, nicht über 20 % Humus.
- 3) Mergelboben: 5-20 % Ralf, nicht über 50 % Thon, nicht über 20% Humus.
  - 4) Raltboben: über 20% Ralt.
- 5) Sandboben: 80 90 % Sand, nicht über 20 % Thon, nicht über 20 % Ralf, nicht über 20 % Sumus.
  - 6) Eifenboben: über 15 % Eifen und Manganoryd und Drybul.
  - 7) Bumusboben: mit ber Balfte ober mehr humus.

Diefe Bobenarten außer bem humusboben heißen:

humos, mit 12-20% Humus; humusreich, mit 4-12% Sumus;

humusvermogend, mit 11/2-3% Sumus;

humusarm, unter 11/20% Sumus.

Außer bem Ralt. und Mergelboben heißen biefelben:

talflos, mit 0-1/2% Kalk;

talthaltig, mit 1/2-5% Ralt.

Eifenschüffig beißt ein Boben, ber 5 - 15 % Gifen . ober Man- ganoryb enthält.

Der Thonboden heißt fanbig, wenn er Quargförner enthält, taltig, wenn er mit Kalksteinbrocken gemengt ift, mergelig, wenn er 4 -5% fein gertheilten Kalk enthält.

Der Lehmboben heißt fanbig, wenn er 70 — 80% Sand enthält, mergelfaltig, wenn er 4 — 5% fein zertheilten Kalf enthält. In bem Berhältniffe, als er fich dem Thonboden nähert, heißt er milb, ftart ober fireng.

Der Mergelboben heißt thonig mit mehr als 50% Thon, lehmig mit 20—50% Thon, fandig mit 60—70% Sand, kalkig unter benfelben Berhältniffen wie der Thonboden. Wenn er keine organischen Gemengtheile enthält, also eigentlich kein Boden ift, so heißt er Mergel ober ein Mergellager.

Der Sanbboben heißt schlecht bei mehr als 90% Sand, lehemig bei 80-90% Sand, mergelig mit 2-5% Kalk. Rach ber Art ber Sandförner heißt er Quarz., Glimmer., Felbspath., oder Kalksandboben.

Der Kalkboden heißt fandig mit 15 - 20 % Sand, lehmig mit 30 - 40 % Lehm (Sand und Thon), thonig mit 20 - 25 % Thon.

Der humus. und ber Eisenboden heißen thonig mit mehr als 50 % Thon, lehmig mit 20 — 50 % Lehm, fandig mit 5 — 10 % Lehm, mergelig mit 5 — 20 % Ralt, falfig mit mehr als 20 % Ralt.

Der Lehmboden heißt mit 4-6% humus, der Thon- und Sandboden mit 10-12% humusreich.

Nach ben bem Boben beigemengten Steinen heißt berfelbe nicht fteinig, wenn er teine ober nur wenig Steine enthalt; etwas fteinig, wenn bie Maffe ber Steine etwa 1/4 beträgt; fteinig, wenn fie die halfte ausmachen, und fehr fteinig, wenn fie biefelbe noch überwiegen.

## Bobenunterlage.

Die Fruchtbarkeit bes Bobens hangt, wie schon mehrfach angebeutet wurde, nicht blos von der Beschaffenheit des Obergrundes, sondern auch von dem Einstusse seiner Unterlage ab (Bgl. S. 499).

Die Bobenunterlage tann bestehen:

- 1) aus der Gebirgsart, woraus durch Berwitterung die mineralischen Bestandtheile des Dbergrundes an Ort und Stelle entstanden find;
- 2) aus benfelben Stoffen, wie die mineralischen Theile bes Dbergrundes:
- 3) aus biefen nebft Sand, Ries, Berollen und Gefchieben.

Das Erste ift gewöhnlich in Gebirgsgegenden, auf bem Ruden ber Berge, bas 3weite an ihrem Fuße, bas Drifte in Ebenen und Rieberungen ber Fall.

Die Unterlage übt einen befondere großen Ginfluß auf die phyfi- Ginfluß der ichen Gigenschaften bes Dbergrundes, auf beffen Feuchtigfeit und Ermarmungefähigteit, und auf bie Burgelverbreitung ber Baume inebefonbere.

Eine thonige, lehmige ober lettige Unterlage lagt bas Baffer, auf bie Beuch. welches ber Obergrund nicht zurudhalten fann, entweber fcmer ober gar nicht burchbringen. Kur einen fandigen Obergrund tann bies jutraglich, für einen lebmigen bagegen nachtheilig fein.

Sand, Ries, Gerölle, wenn lettere nicht mit feinem Thon verfcblemmt find, laffen bas Baffer ungehindert durch, oft bis an einer Tiefe, wo es bem Obergrunde nicht mehr ju Gute fommt, und halten burch Anbaftung wenig jurud - für einen naffen Obergrund ein gunftiger, für einen trodenen ein miflicher Umftand.

Eine felfige Unterlage wirft verfchieben nach ihrer Structur, ob fie geschichtet ober ungeschichtet, foblig ober geneigt geschichtet ift, ob bie Rlufte leer ober mit burchlaffender Erbe ausgefüllt find. Richt ober foblig gefcichtete, babei fparfam gerflüftete Welbarten ober folche, beren Rüfte mit thoniger Erbe erfüllt find, laffen bas aus bem Dbergrunde fich berabfentenbe Baffer gar nicht burch; geneigt gefchichtete fegen bem Abauge Schwierigfeiten entgegen.

unb

Auch die Befchaffenheit ber Dberfläche einer thonigen ober felfigen Unterlage ift von großer Bichtigkeit, ob fie eben ober mulbig - mag erecht ober geneigt ift. Mulbige Bertiefungen geben Beranlaffung aur Rabgrundigfeit und gu Berfumpfungen, wenig geneigte Flachen laffen bas Baffer nur langfam, fteile fcneller abfliegen. Beibes tann je nach ber Beschaffenbeit bes Dbergrundes nuslich ober fcablich merben.

Der Barmeauftanb bes Dbergrundes bangt infofern von der Un. Grmarmungs. terlage ab, als biefe an und fur fich mehr ober meniger ermarmungsfabig Dbergrundes, und warmeleitend - mehr ober weniger feuchtigfeithaltend ift. Im übelften Rufe fieht baber ber Raseneisenstein als Unterlage eines feichten Dbergrundes, welcher vermöge ber farten Erwarmungefähigfeit bes Gifenorybs (vgl. S. 542) einen heißen, burren Boben erzeugt. Gin Sandboben auf tiefiger Unterlage wird fich in größeren Begenfagen erhigen und ertalten, als auf lehmiger, welche nicht blos felbft wenig erwarmungsfähig ift, fonbern auch mehr Feuchtigfeit enthalt, men Berbunftung eine ftarte Ermarmung verhindert.

Thon, ftrenger Lehm, fchliffiger Letten und wenig gerkluftete Fele- auf Die Burmaffen geftatten bas Einbringen ber Burgeln nicht, und biefe zeigen tein Beftreben, in ben bichten, ber Luft verfchloffenen Thon ober Lehm einzubringen, ob fie gleich alle anorganischen Rahrungestoffe darin antreffen. Die Burgeln ftreichen barüber weg, wie über Steinplatten, und verfenten fich nur in Spalten mit loderen Ausfüllungen.

tuna

und

Aufer bem Ginfluffe ber Unterlage auf bie phyfifche Befchaffenheit als Duelle ber des Obergrundes ift er aber auch in chemischer Beziehung nicht blos beswegen wichtig, weil berfelbe aus ihr entstanden ift, fonbern auch noch fortwährend feine burch die Begetation und Auslaugung burch bas

mineralifden Bobenbeftanbtheilc.

Waffer verlorenen Theile durch die Berwitterung ber Unterlage wieder erfegen tann.

Bodenbede f. bei ber forfilicen Dungerlehre.

Beurtheilung ber Beschaffenheit bes Bobens.

Bute bes

Der Boden ift nach dem Berhaltnisse, in welchem er den Pflanzen im Allgemeinen Saltung, Schup, Feuchtigkeit und Nahrung gewährt, außerordentlich verschieden.

Man schließt auf die Gute bes Bodens im Allgemeinen oft mit ziemlicher Sicherheit nach seiner Bebedung, ba biefe auf seine Fruchtbarteit nicht nur zurudwirft, sondern auch von berfelben bedingt wirb.

Auf ich lechten Boben läßt eine Bebedung mit blogen Flechten schließen; ichon etwas befferen, aber immer noch ichlechten Boben bezeichnen Moofe, Haibe, Beibel- und Preußelbeeren, einen mittleren bie gewöhnlichen Walbgräfer, Binsen, Agrostibeen, guten Boben Sauertlee, Walbrebe, himbeere, Tollfirsche, und zwar allemal um so besseren, je üppiger bie Pflanzen stehen.

Außer dieser unbedingten Bodengüte unterscheibet man aber auch noch eine bedingte. Richt jeder Boden ist für alle Pklanzen gleich günstig, eine Pklanze gedeiht besser auf einer gewissen Bodenart, als auf einer anderen. Der beste Erlenboden kann für die Eiche der schlechteste sein. Guter Buchenboden kann dem Gedeihen der Riefer, guter Rieferboden dem Gedeihen der Buche nicht förderlich sein. Die Bodengüte wird serner bedingt durch das Klima. Es kann Boden in einem rauhen, seuchten Klima fruchtbar sein, welcher an heißer, sonniger Lage, dei trockener Luft höchst umfruchtbar sein würde und umgekehrt. Sie wird endlich auch bedingt durch die Beschaffenheit ihrer unteren Begrenzung. Der nämliche Sandboden, welcher in geringer Erhöhung über einer Basserstäche, oder über einem die Feuchtigkeit zurückhaltenden Erd- oder Gesteinkalke fruchtbar ist, kann unter anderen Lagerungsverhältnissen höchst unfruchtbar sein.

Eine genauere Beurtheilung ber Beschaffenheit bes Bobens ergibt fich 1) aus seiner Zusammensegung und ber Natur seiner Bestandtheile, 2) nach äußeren Kennzeichen, 3) nach seiner Thatigteit und Wirtung.

Phyfitalifddemifde Unterfudung bes Bobens. Die Untersuchung bes Boben nach seinen Bestandtheilen kommt nur ba bei ber Waldwirthschaft in Anwendung, wo sich die Beschaffenheit des Bobens nicht schon aus vorhandenem Holzwuchse beurtheilen läst, wie auf großen Blößen, oder, wenn eine Bobenstäche vom Acerdau in den Baldbau übergehen soll und umgekehrt, oder wenn eine von der bisher gezogenen verschiedene Holzart gepflanzt werden soll.

Es ist hierbei die Beschaffenheit der Bobenunterlage, beren Einfluß auf die Feuchtigkeit des Bobens, die Lage, Tiefe und Feuchtigkeit des Bobens mit Berudfichtigung des Klima's zu beachten, wie sich dies aus dem Borhergehenden ergibt, ferner die Natur und Mengungsverhältniffe der Bodenbestandtheile selbst. Die Ausmittelung derselben soll nun hier einer genaueren Burdigung unterstellt werden. Obgleich sich die physikalischen Eigen-

fcaften bes Bobens aus benen feiner Beftanbtheile ergeben, fo ift boch in ben Kallen, wo nur bie eine ober andere phyfitalifche Eigenschaft, 3. B. bie maffer - ober marmehaltenbe Rraft zu tennen nothig mare, bie Brufung bes Bobens auf Die fragliche Gigenschaft insbesondere gewöhnlich ber Berlegung in feine Beftanbtheile vorzuziehen, weil erftere jedesmal weit leichter und schneller ausführbar ift, als lettere. Die phyfitalisch -chemische Unterfuchung bes Bobens zerfällt bemnach in die Untersuchung 1) auf feine phyfitalifden Gigenfchaften, 2) auf feine Bestandtheile.

Bei einer folden Untersuchung bes Bobens verfahrt man nun im Allgemeinen folgenbermaßen.

Man vermeidet bei der Ausmahl des Bodens alle ungewöhnlichen Er- Ausmahl des höhungen und Bertiefungen, weil man fich sonft über das richtige Ber- untersuchung haltnig bes humusgehaltes taufchen wurde, indem bas Laub von ben Erhöhungen ab - und in die Bertiefungen zusammengeweht wird. bemnach eine ebene, gleichförmige Flache zur Unterfuchung. Bei einem überhaupt hügeligen Boben muffen fowohl Untersuchungen auf ben Ruden, als an ben Abhangen und in ben Thalern unternommen werben.

An ber ausgemählten Stelle wird, wo möglich bis zur Unterlage bes Bobens, bei tiefgrundigem Boben bis zu 3 Fuß Tiefe ein Loch gegraben, und eine ber Seitenwanbe mit bem Spaten icharf und fentrecht abgeftochen. Sat man nun baburch ein Bilb bes Bobenburchschnittes erlangt, fo notirt man fich die Beschaffenheit bes Bobens, fo weit fich biefe aus ber Farbung, aus bem Busammenhange und bem Außeren ber Bobenschichten ertennen läßt. Besonders meffe man bie Tiefe, bis ju welcher ber Boben burch humus buntel gefarbt ift, und bie Dide ber burch garbung ec. fich als verschieden zu ertennen gebenben Erbichichten, beren Behalt an Steinbroden, Feuchtigfeitegrab zc. Aus jeber biefer Schichten werben gur genaueren Untersuchung einige Sanbe voll Erbe in ein Papier geschlagen, und barauf die Tiefe bemerkt, aus welcher man die Erbe nahm.

Bu Baufe breitet man von jeber der Bodenproben eine fleine gewogene Menge auf Papier bunn aus, bis fie nach wieberholtem Biegen nichts mehr an Gewicht verloren hat, was, je nachdem bie Luft mehr ober meniger warm und troden ift, nach 2-3 Tagen geschieht.

Dan fullt nun eine guvor gewogene Flasche mit bestillirtem Baffer, Bestimmung welche nicht größer fein barf, als fie von einer feinen Bage ohne Nachtheil voll Baffer getragen werben fann, alfo von 4-6 Loth Inhalt, ober auch kleiner; je größer sie ift, um so genauer wird die Bagung. bemerkt fich ben Bafferinhalt genau. Ratürlich tann biefe Bagung nicht mit gewöhnlichen burgerlichen Gewichten geschehen, sondern man verwendet dazu Apothefer = oder frangöfisches Grammengewicht (S. 100), und schlägt es bis auf Bruchtheile von Granen ober Milligrammen aus.

Bon der lufttrockenen, von Steinen und anderen gröberen Theilen befreiten Erde bringt man eine gewogene Quantitat in die leere Flasche, füllt fie wieder mit Baffer, wartet fo lange, bis feine Luftblaschen mehr von ber Erbe austreten, was man burch Umruhren mit einem Draht

beförbert, und erfest das von der Erde verschluckte Waffer durch Rachgiefen, bis das Waffer wieder genau den Stand wie vor der erften Wägung hat.

Man wiegt nun die mit Wasser und Erde gefüllte Flasche. If a ber Wasserinhalt der Flasche, b das Gewicht der Erde, bevor sie ins Basser tam, und c das Gewicht des Flascheninhalts, wenn sie mit Basser und Erde gefüllt ist, so ist a + b - c das durch die Erde verdrängte Basser, oder mit anderen Borten, das Gewicht eines dem der Erde gleichen Bolums Basser. Es ist also a + b - c: b - l:x oder  $\frac{b}{a+b-c}=x$ . Enthält b. B. die Flasche 1000 Gran Basser, das Gewicht der trockenen Erde beträgt 500 Gran, und der Flascheninhalt nach dem Füllen mit Basser und Erde 1290 Gran, so ist 1000 + 500 - 1290 - 210 und 210: 500 - 1:x -  $\frac{500}{210}$  - 2,380 das specifische Gewicht dieser Erde.

Abfolutes Gewicht bes Bobens. Unter bem absoluten Sewicht bes Bodens verfieht man bas Sewicht eines gewiffen Bolums beffelben, gewöhnlich eines parifer Aubitfufiet ober Bolles nach Nürnberger Mebicinalgewicht.

Schübler hat das specifische und absolute Gewicht der einzelnen Bobenbestandtheile gesucht und in folgender Tabelle zusammengestellt:

|                                  | Specif.                  | Gewicht eines Parifer<br>Rubikfußes |                        |  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Erdarten                         | Gew. des Waffers = 1 bei | im trode-<br>nen Bu-<br>ftande      | im naffen<br>Buftanbe  |  |
|                                  | + 4,1°E.                 | Mürnber:<br>ger Pfunde              | Mürnber:<br>ger Pfunde |  |
| Kalkfanb                         | 2,722                    | 113,6                               | 141,3                  |  |
| Quargfand                        | 2,653                    | 111,3                               | 136,1                  |  |
| Gnps in Pulver                   | 2,331                    | 91,9                                | 127,6                  |  |
| Lettenartiger Thon               | 2,601                    | 97,8                                | 129,7                  |  |
| Lehmartiger Thon                 | 2,581                    | 88,5                                | 124,1                  |  |
| Reiner grauer Thon               | 2,533                    | 75,2                                | 115,8                  |  |
| Roblenfaure Kalferbe in Pulver . | 2,468                    | 53,7                                | 103,5                  |  |
| Rohlensaure Talkerbe             | 2,194                    | 15,8                                | 76,3                   |  |
| Bumusfaure                       | 1,370                    | 34,8                                | 89,7                   |  |
| Lehmboben                        | 2,401                    | 84,5                                | 119,1                  |  |

Schwerer und leichter Boben.

Bu erinnern ift noch, daß der praktische Ausbruck schwerer und leichter Boden in keiner Beziehung jum specifischen Gewichte steht, sondern vielmehr zur Cohasson des Bodens. Man nennt nämlich schwer oder leicht einen schwer oder leicht mit Ackerwertzeugen zu bearbeitenden, also einen mehr oder minder coharenten Boden. Das specifische Gewicht des Bodens ist im Gegentheil um so größer, je kleiner der Thon-, Kalk- oder humus-, und je größer der Sandgehalt, also je geringer die Cohasson ist und umgekehrt.

But Druffung bes Bobens auf feine Cobaffon ober Confifeeng, Unterjugung wonach er in gahen, binbenben, ftrengen ober fcmeren, in mur- auf Chaffion, ben ober leicht zerfallenden und in leichten getheilt wird, bringt ober man nach Schubler ben mit einer bestimmten Menge Baffer befeuchteten Boben in eine Form von hartem Solge, ober beffer von Metall, etwa 4 Parifer Linien hoch und breit und 2 Boll lang. Man behandelt nun einmal ben Boben im feuchten Buftanbe, und bann, nachbem man ihn in ber Form felbft hatte austrocknen laffen, auf folgenbe Beife:





über ber Form ift ein Bagbalten von 20 Boll Länge angebracht. c ift eine Rugel von Blei, burch welche die an bem langeren Bebelarme befindliche Bagichale m im Gleichgewichte gehalten wirb, fo lange lestere nich mit Gewichten beschwert wird. A ift ein Spatel von Staff, 1/3 Parifer Linie bid, unten ber Breite ber Form entsprechend, 4 Linien breit, melcher am Bagbalten mittelft eines Stiftes befestigt ift , bag er immer eine senkrechte Stellung einnimmt. Man legt in die Wagschale so lange Gewichte, bis bie Erbe durchschnitten ift. Man mahlt als Ginheit ben bich. teften Thon. Baren 3. B. jum Durchschneiben bes Thons 20 Pfunde Gewicht erforberlich, und für dine ju prufende Erbe 12 Pfunde, fo ift 20: 12 = 100: x = 1200 = 60 bie Cobafion ber ju prufenben Erbe.

Bartig fnetet bie gefiebte Erbe ju einem fteifen Teig an, ben er fo weit trodnen lagt, bis man ihn formen tann, und bilbet baraus 6" lange und 1" bide Balgen, welche er auf einem Dfen vollständig austrochnet, und dann auf 5" Spannung hohl legt. Genau über die Mitte der Walze wird eine Schleife von bunnem Binbfaben gezogen, an biefe eine leichte Bagichale von bekanntem Sewicht gehängt und fo lange mit Gewichtftuden beschwert, bis die Balge gerbricht. Je mehr Gewicht die Balge trägt, um fo größer ift natürlich bie Confiftenz bes Bobens.

Schubler's Berfuche über die Confisteng des Bodens ergaben folgenbe Refultate:

|                        | Im trodenen<br>Buftande | 3m naffen Buftanbe |            |  |  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--|--|
| Erdarten               | des Thons               |                    |            |  |  |
|                        | == 100 ges              | an Eifen           | an Holz    |  |  |
|                        | fetet                   | Pfunde             | Pfunde     |  |  |
| Quardfand Ralkfand     | 0                       | 3,8<br>4,1         | 4,3<br>4,4 |  |  |
| Sppeerbe               | 7, <b>3</b>             | 10,7               | 11,8       |  |  |
|                        | 8,7                     | 8,8                | 9,4        |  |  |
| Adererbe (Lehmboben) . | 33,0                    | 5,8                | 6,4        |  |  |
| Lettenartiger Thon     | 57,3                    | 7,9                | 8,9        |  |  |
| Reiner grauer Thon     | 100,0                   | 27,0               | 29,2       |  |  |

Prüfung bes Bobens auf bie Bolumverminderung beim Austrocknen. Um eine Bobenart auf die Eigenschaft zu untersuchen, vermöge welcher sie beim Austrocknen zusammenschrumpft und dadurch Riffe bekommt, formt man daraus im durchnäften Zustande gleich große würfelförmige Stücke von wenigstens 8 Rubikzoll, läßt sie so lange an der Luft trocknen, bis sie nichts mehr an Gewicht verlieren, und mißt dann die Stücke, so ergibt sich daraus ihre Bolumverminderung. Schübler theilt hierüber folgende Angaben mit:

| Erbarten                     | 1000 Kubit:<br>linien vermin:<br>berten ihr<br>Bolum bis auf | 1000 Theile<br>verminder=<br>ten daher ihr<br>Bolum um |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Quargfand                    | 0 \$2.                                                       | 0                                                      |  |
| Rohlenfaure Ralterbe, Pulver | 950                                                          | 50                                                     |  |
| Lettenartiger Thon           | 940                                                          | 60                                                     |  |
| Lehmartiger Thon             | 911                                                          | 89                                                     |  |
| Adererbe (Lehmboben)         | 880                                                          | 120                                                    |  |
| Reiner grauer Thon           | 817                                                          | 183                                                    |  |
| Dumusfaure                   | 800                                                          | 200                                                    |  |

Das Schwinden oder Zusammenschrumpfen einer Bodenart steht danach so ziemlich in geradem Berhaltnisse zu ihrer masseranhaltenden Kraft, oder in umgekehrtem zu ihrer Fähigkeit, auszutrocknen. Bgl. unten die betreffende Zabelle.

Prüfung ber Bafferaufnahmsfähigteit bes Bobens. Bur Prüfung des Bobens auf seine Bafferaufnahmsfähigkeit zerreibt man 8—9 Pfund Erde gröblich, befreit sie von Steinen und unverwesten organischen Theilen, trocknet sie auf einem Ofen bei etwa 60° C. aus, bis eine darüber gehaltene kalte Porzellan- oder Glassläche nicht mehr anläuft, pulvert sie und bringt 4 Pfund und 2 Unzen oder 50 Unzen (Med. Gew.) auf ein Kilter, gießt langsam ebensoviel Baffer darauf und notirt genau, wie viel Zeit es bedurfte, um durchzustließen. Wenn das Kilter zu tropfen aufhört, wiegt man das ins Gefäß abgestossene Wasser genau und erfährt dadurch, wie viel Baffer von der Erde absorbirt wurde. Man wiederholt diesen Versuch 4 Mal mit derfelben Genauigkeit und nimmt dann die Durchschnittszahl, welche man dann als Procente auf 100 Gewichtsteheile, oder auf einen Kubiksuß Erde berechnet.

Die von Schübler über die Bafferaufnahmefähigkeit verschiedener Bobenbeftandtheile angestellten Bersuche ergaben folgende Resultate:

| Erdarten                       | Bafferfaf:<br>fende Kraft<br>nach Ge:<br>wicht: Pro:<br>centen | Ein Parifer<br>Kubitfuß ber<br>naffen Erbe<br>enthielt Pfunde<br>Waffer |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Quarffand                      | 25                                                             | 27,3                                                                    |  |
| Gnpspulver                     | 27                                                             | 27,4                                                                    |  |
| Ralffand                       | 29                                                             | 31,8                                                                    |  |
| Lettenartiger Thon             | 40                                                             | 38,8                                                                    |  |
| Lehmartiger Thon               | 50                                                             | 41,4                                                                    |  |
| Adererbe (Lehmboben)           | 52                                                             | 40,8                                                                    |  |
| Reiner grauer Thon             | 70                                                             | 48,3                                                                    |  |
| Rohlenfaure Ralferbe, Pulver . | 85                                                             | 47,5                                                                    |  |
| Dumusfaure                     | 181                                                            | 50,1                                                                    |  |
| Kohlenfaure Talferbe, Pulver   | 256                                                            | 62,8                                                                    |  |

Da die Wasseraufnahmsfähigkeit von der Natur der Bodenbestandtheile abhängt, so soll man, wie ein italienisches landwirthschaftliches Journal') angibt, wenn der Versuch nach vorstehendem Gewichtsverhältnisse angestellt wurde, durch Aufsuchen des Gewichtes in der nachstehenden Tabelle, welche sich der gefundenen am meisten nähert, die Zusammensehung der Bodenart annäherungsweise ableiten können.

| Absorbirtes Baffer<br>in |                   | Zeit ber<br>Absorption | Beschaffenheit ber Erbe |                                                                                      |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Unzen                    | Dradmen           | Granen                 | Stunden                 | ., .,                                                                                |
| 2                        | 6<br>bis          | 6                      | 3-4                     | Beinahe reiner Canb, etwas talthaltig.                                               |
| 3                        | 6<br>3<br>bis     | 40<br>44               | 1-11/4                  | Beinahe reine unfruchtbare Ralterbe.                                                 |
| 3<br>3                   | 6<br>7<br>bis     | 40<br>40               | 3-4                     | Leichter Riefelboben, Saibeland mit ungefähr 1/2 Abon.                               |
| 6                        | ebenfoviel<br>bis | <br>52                 | 1-2<br>5-51/4           | Benig fruchtbarer Raltboben. Golde Erbe muß erm fien und erfcopft, und ift, wenn fie |
| 6<br>6                   | 2<br>1<br>bis     | <b>4</b><br>52         | 8 <b>9</b>              | grau ift, blos Ralf.<br>Schwerer Boben mit 3/2 Ahongehalt.                           |
| 6<br>8                   | 2<br>4<br>bis     | 20<br>20               | 9—10                    | Roch fomererer Boben, fructber.                                                      |
| 8<br>12                  | 5<br>O<br>bis     | 20<br>48               | 1112                    | Compacte thonhaltige Erbe; fle muß 4 Thon enthalten.                                 |
| 11<br>11                 | 6<br>2<br>bis     | 8                      | 2024                    | Beinahe reiner Ahon.                                                                 |
| 11<br>12                 | 4<br>1<br>bis     | 48<br>20               | 7-8                     | Unfruchtbarer falfhaltiger Thon.                                                     |
| 12<br>13                 | 4                 | 0<br>16                | 1-2                     | Dammerbe.                                                                            |
| 13                       | bis<br>7          | • 12                   |                         |                                                                                      |

<sup>1)</sup> Daraus der Agriculteur-Praticien. Marg 1845. S. 173 und Dingler's polytecon. Journ. 96. 1845. S. 236.

Prüfung ber wafferzurudhaltenden Kraft des BoUm die Zeit zu ermitteln, innerhalb welcher eine Bodenart ihre Feuchtigkeit abgibt, oder um die wafferzuruchaltende Kraft des Bodens zu bestimmen, beseuchtet man wie beim vorigen Bersuche die Erbe auf einem zuvor gewogenen Filter, läßt das Wasser ablaufen, nimmt dann das Filter sammt der Erde aus dem Trichter, und läßt es so lange in einem geschlossen Zimmer bei gewöhnlicher Temperatur liegen, die sich beim Wiegen kein weiterer Berlust mehr an Wasser ergibt, d. h. bis die Erde völlig lufttroden geworden ist.

Schübler erhielt bei feinen Berfuchen über bie mafferanhaltende Rraft, ober die Fähigfeit, fruher ober fpater auszutrodnen, folgende Refultate:

| Erdarten                     | Bon 100 Theisten Bon 100 Theilen aufg<br>Baffers verstammenen Wassers ver<br>dunsteten bei dunsteten 90,0 Theile b<br>+ 18° C. in + 18° C. in |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quarzsand                    | 88,4 Theile 4 Stunden 4 Minute                                                                                                                |
| Kalksand                     | 75,9 - 4 - 44 -                                                                                                                               |
| Sppspulver                   | 71,7 - 5 - 1 -                                                                                                                                |
| Lettenartiger Thon           | 52,0 = 6 = 55 -                                                                                                                               |
| Lehmartiger Thon             | 45,7 = 7 = 52 =                                                                                                                               |
| Adererbe (Lehmboben)         | 32,0 - 11 - 15 -                                                                                                                              |
| Reiner grauer Thon           | 31,9 = 11 = 17 -                                                                                                                              |
| Roblenfaurer Ralt, Pulver    | 28,0 - 12 - 51 -                                                                                                                              |
| Humusfäure                   | 20,5 - 17 - 33 -                                                                                                                              |
| Rohlenfaure Talterbe, Pulver | 10,8 - 33 - 20 -                                                                                                                              |

ber wafferanziehenden Kraft.

und

Um die wasseranziehende Kraft des Bodens zu ersahren, breitet man wie oben getrocknete Erde auf eine Glasplatte aus, nachdem man zuvor Erde und Platte, jedes für sich gewogen hat, und stellt nun die Platte mit der Erde über ein mit Wasser gefülltes Gefäß, jedoch so, daß ein Zwischenraum zwischen Beiden zur Verdunstung des Wassers bleibt, bedeckt das Ganze mit einer Glasglocke, läßt es bei 15 bis 18° C. einige Zeit stehen, und wiegt dann die Platte mit der Erde, und dann die von der Erde befreite Platte. — Ist das Gewicht der trockenen Erde a, das der trockenen Platte = b, das der seuchten Erde und Platte zusammen = c, das der nassen Platte = d, und die Zeit, während welcher die Erde unter der Glocke blieb n, so ist d — b das von der Platte, c — (a + d) das von der Erde absorbirte Wasser, wonach sich nun leicht berechnen läßt, wie viel Wasser 100 Theise Erde in n Stunden aus der Luft absorbiren.

Über die mafferanziehende Rraft der Erbarten macht Schubler folgende Angaben:

| Erdarten                       | 1000 Gewichtstheile trodener Erbe, die auf einer Scheibe ausgebreitet waren und sich unter einer mit Waffer gesperrten Glasglode befanden, abforbirten in |     |      |     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
|                                | 12                                                                                                                                                        | 24  | 48   | 72  |
|                                |                                                                                                                                                           | Stu | nben |     |
| Quardsand                      | 0                                                                                                                                                         | 0   | 0    | 0   |
| Gnpepulver                     | 1                                                                                                                                                         | 1   | 1    | 1   |
| Kaltsand                       | 2                                                                                                                                                         | 3   | 3    | 3   |
| Adererbe (Lehmboben)           | 16                                                                                                                                                        | 22  | 23   | 23  |
| Lettenartiger Thon             | 21                                                                                                                                                        | 26  | 28   | 28  |
| Lehmartiger Thon               | 25                                                                                                                                                        | 30  | 34   | 35  |
| Roblenfaure Ralterde, Pulver . | 26                                                                                                                                                        | 31  | 35   | 35  |
| Reiner grauer Thon             | 37                                                                                                                                                        | 42  | 48   | 49  |
| Rohlenfaure Talterbe, Pulver . | 69                                                                                                                                                        | 76  | 80   | 82  |
| Sumusfaure                     | 80                                                                                                                                                        | 97  | 110  | 120 |

Bill man einen Boben prufen auf seine gabigteit, Sauerftoffgas aus prufung bes ber Luft anzuziehen, fo bringt man eine abgewogene Quantität Erde im die Babigteit, befeuchteten Buftanbe in eine Flasche, welche eine bestimmte Menge atmo- gas ju abforfpharifche Luft faßt, verfchließt fie luftbicht mit einem glafernen Stopfel, Barg ober Bache, und untersucht nach mehreren Tagen ben Luftinhalt ber Flafche mittelft eines genauen Gubiometers auf feinen Gehalt an Sauerftoff. Die Menge des abforbirten Sauerftoffgafes ergibt fich aus der Differeng amifchen bem Sauerftoffgehalte ber hier eingeschloffenen Luft und bem gewöhnlichen Gehalte ber atmofpharischen Luft.

Um bie warmehaltenbe Rraft eines Bobens ju erfahren, ober beffen Drufung ber Eigenschaft, die ihm burch die Sonnenstrahlen ober Lufttemperatur mitge- ben Araft. theilte Barme in verfchiebenen Beitraumen gurudguhalten ober wieber abaugeben, welche auf feiner specififchen Barme und Leitungefähigkeit für Barme beruht, untersucht man die Temperatur einer bestimmten Menge Erbe, ermarmt fie bann bis zu einem gewiffen Grabe, und beobachtet bann mittelft eines in bie Mitte hineingestecten Thermometere bie Beit, bis gu welcher die Erbe fich wieder gur erften Temperatur abfühlt. gleichung fest man hierbei gewöhnlich die warmehaltende Kraft des Ralffanbes = 100.

Schübler's Berfuche ergaben hieruber folgende Refultate:

| Erbarten                     | Bärmehals<br>tendeKraft,<br>die deb<br>Kalffandeb<br>100 ges<br>feht | Lánge<br>bikzol<br>in eir | I Erde nöth<br>1er Temper | ig heatur t | on 16°C. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Kalefand                     | 100,0                                                                | in 3                      | Stunben                   | 30          | Minuten  |
| Quarzsand                    | 95,6                                                                 | - 3                       | •                         | 20          | *        |
| Lettenartiger Thon           | 76,9                                                                 | - 2                       |                           | 41          |          |
| Gypspulver                   | 73,8                                                                 | - 2                       | •                         | 34          |          |
| Lehmartiger Thon             | 71,8                                                                 | . 2                       | •                         | 30          |          |
| Adererbe (Lehmboben)         | 70,1                                                                 | - 2                       | •                         | 27          | 2        |
| Reiner grauer Thon           | 66,7                                                                 | . 9                       | •                         | 19          |          |
| Roblenfaure Ralterbe, Pulver | 61,0                                                                 | . 2                       | •                         | 10          | *        |
| Humusfäure                   | 49,0                                                                 | . ī                       | •                         | 43          | =        |
| Rohlenfaure Talterbe, Pulver | 38,0                                                                 | . 1                       | =                         | 20          | •        |

Chemifche Analpfe bes Bobens. Der wichtigste Theil ber Bobenuntersuchung ift die Bestimmung ber einzelnen Bestandtheile, welche man zwar zum Theil mechanisch, größtentheils aber nur chemisch von einander abscheiben kann. Sie heißt baher gewöhnlich chemische Analyse bes Bobens.

Chemifche Analyfe bes Bobens für prattifche Bwede.

Für praktisch forstliche Iwede ist es hinreichend, 1) ben Wassergehalt, 2) die Quantität der mechanisch abscheibbaren Gemengtheile, wie Gesteinbroden und unzerseste Pflanzentheile, 3) die Menge des Humus, 4) das gemeinschaftliche Gewicht der Kalk- und Talkerde, 5) das des Eisens und Mangans, 6) des Sandes und 7) des Thons zu bestimmen.

Man verfährt zu biefem 3mede folgenbermaßen:

Man erhist etwa 1000 Gran völlig lufttrodene, zwischen ben Sanben zerriebene Erbe auf einem Zimmerofen ober in einem Bacofen bis etwa 100° C. (viel höhere Temperatur wurde die organischen Theile zerstören, viel niedrigere nicht hinreichen) so lange, als noch eine darüber gehaltene kalte Glas- ober Metallfläche von Wasserdampsen anläuft. Was die Erde hierbei an Gewicht verliert, ist ihr Wassergehalt.

Um unzerseste Pflanzentheile und Steine zu entfernen, zerreibt man eine etwas größere, ebenfalls abgewogene Quantität Erbe zwischen ben Sanben und schlägt burch ein (gegen das Verstäuben bedecktes) Drahtsieb, bessen und schlägt burch ein (gegen das Verstäuben bedecktes) Drahtsieb, bessen Maschen etwa 1 Pariser Linie weit sund, zerreibt das Zurückleibende nochmals, jedoch nicht auf dem Siebgitter, sondern blos zwischen den Sanben, bis nichts mehr zurückleibt, als faserige Pflanzentheile und dem Drucke der Finger widerstehende mineralische Gemengtheile. Man wiegt den Rücksand, welchen man hierauf durch Schlemmen von den organischen Theilen trennt; trocknet, wiegt wieder und zieht das Gewicht der letzteren vom gemeinschaftlichen Gewichte ab, so bleibt das Gewicht der organischen Theile als Rest. Enthält die abgeschlemmte Masse eine beträchtliche Menge größerer Steine, so müßten diese durch ein entsprechendes gröberes Sieb abgesondert und gewogen werden.

Um ben humusgehalt zu bestimmen, übergießt man eine abgewogene Menge zerriebener, aber nicht gesiebter Erbe bei gewöhnlicher Temperatur mit einer schwachen Auslösung von kohlensaurem Kali oder kohlensaurem Natron, wo sich bei öfterem Umrühren ber humus in 24 Stunden auflöst. Man bringt den Rücktand auf ein Filter, wäscht mit Wasser aus, trocknet und wiegt denselben. Der Gewichtsverlust ist das Gewicht des humus. Ober man glüht die getrocknete Erde, wo man den humusgehalt mit Inbegriff der unverwesten organischen Theile erhält, wenn man dem Glühverlust wegen der zurückleibenden Kohle um etwa 1/2 größer nimmt. Wendet man beibe Versahren an und zieht den beim Behandeln mit kohlensaurem Alkali erhaltenen Verlust vom Glühverlust ab, so erhält man die Menge der verwesten und unverwesten Theile jede für sich.

Man übergießt svbann die Erbe (am besten eine geglühte Partie) mit einer Mischung von 1 Theil Salpeterfäure mit 100 Theilen Basser und läst biese bei gewöhnlicher Temperatur so lange bamit in Berührung, als noch Sasbläschen von Kohlensaure entweichen. Die tohlensaure Raltund Talterbe sind bann ausgezogen. Man siltrirt, wäscht aus, trocknet und wiegt. Der Sewichtsverlust ist die gemeinschaftliche Menge der tohlensauren Kalt- und Talterbe.

Die so mit Salpetersaure behandelte Erde wird nun ebenso mit concentrirter Salzsaure behandelt. Nachdem die Saure einige Tage unter öfterem Umschütteln darüber gestanden, gießt man sie ab und ersest sie, wenn die Erde noch von Eisen braun gefärbt ist, durch neue. Hat sich die Sisenfarde ganz verloren, oder war gar keine, oder eine schwarze Färbung vorhanden, so übergießt man die Erde mit Wasser, und wenn sie sich abgeset hat, ersest man letteres so oft durch neues, als es noch mit Blutlaugensalz auf Sisen reagirt. Dann bringt man einen Tropsen Blutlaugensalzschung auf eine Glasplatte, säuert dieselbe mit sehr verdunnter reiner Salzsaure an und bringt nun eine sehr kleine Quantität der von der Salzsaure nicht aufgelösten, wohl ausgewaschenen Erde hinzu. Wird dieselbe blau gefärbt, so muß sie abermals mit Salzsaure ausgezogen werden. Seglühte Erde wird schneller ausgezogen, als nicht geglühte.

Wird fein Gifen mehr ausgezogen, so bringt man ben Rudstand auf ein Filter, mascht mit Wasser aus und versett die vereinigten Flufsigkeiten mit Askali bis zur alkalischen Reaction. Die Thonerde bleibt in Berbindung mit Kali gelöst und bas Gifen wird als Gisenorybhydrat (nebst bem wenigen Mangan), als welches es auch größtentheils im Boben vorhanden ift, gefällt, getrocknet und gewogen.

Vom Rudftande wird nun der ungelöft gebliebene Theil des Thons (nebst den organischen Theilen bei ungeglühter Erbe) abgeschlemmt und der zurudgebliebene Quarzsand getrodnet und gewogen.

Bieht man die Summe der Gewichte der organischen Theile, der Kaltund Talkerbe und des Quargfandes von der angewendeten Menge der Erbe ab, so ift der Rest die Menge des Thons.

Rach Sartig foll man bie Ralt - und Talterbe mit Effigfante und bann bas Gifen mit verbunnter Salgfaure ausgiehen, mobei Riefelfaure und Thonerbe gurudblieben. Die Methobe ift allerbings weit einfacher, als die angegebene, allein ich erhielt bei einem Berfuche mit berfelben ein unrichtiges Refultat. Die gewöhnliche taufliche, aber eifenfreie Salgfaun batte bei einer Berbunnung mit 3 Theilen Baffer bei gewöhnlicher Temperatur auch nach 4 Bochen noch lange nicht alles Gifen, wohl aber, und bies auch noch bei fechefacher Berbunnung, eine febr bebeutenbe Menge Effigfaure fatt verbunnter Salveterfaure vertheuert Thonerbe ausgezogen. bie Untersuchung unnöthigerweife.

Der am Ende jurudgebliebene Sand wird getrodnet, auf weißem 94 . pier ausgebreitet und mit einer Lupe, ober, wenn bie Theile fehr fein find, mit einem jufammengefesten Mitroftop unterfucht. Gin geubtes Auge erkennt babei bie Korner ber Mineralien, beren Grus bie Erde bilbet Die glangenden, mehr ober weniger burchfichtigen, farblofen, gelblichen ober röthlichen Körner find Quargfand, andere undurchsichtige, weiße, rothliche ober gelbliche Korner von matterem Glange find Relbspathftudchen, metallartig ichimmernde Blattchen find Glimmer, grauliche ober ichmarge Stude tonnen Bafalt ober Thonschiefer fein zc. 3wedmäßig mare es in biefer Beziehung, fich an gerriebenen Theilen ber oben aufgeführten Sauptgefteine mit bem Mifroftop ju uben, nachbem man biefelben burch Schlemmen von dem feinften Staube befreit hat. Auch die Große ber Korner ift als von wefentlichem Einfluffe auf die Beschaffenheit des Bodens fehr ju beachten.

Liefert auch freilich diese Art der Bodenuntersuchung, mas namentlich die Trennung bes Sanbes und Thons burch Schlemmen betrifft, teine gang genauen Resultate, fo reicht fie doch für praktifche 3mede, b. h. jur Beurtheilung und Classification bes Bobens, vollfommen bin, und fann auch von weniger in chemischen Arbeiten Bewanderten angestellt merben. Bu rein wiffenschaftlichen 3meden mare außer ber genaueren Trennung ber angeführten Bestandtheile auch die Abscheidung der hier vernachlaffigten Berbindungen des Rali, Ratron und Ammoniat und außer den toblenfauren und fiefelfauren Berbindungen auch die Quantität ber Chloride, Gine folche Ar. Sulphate, Ritrate und Phosphate zu ermitteln nöthig. beit erfordert indeffen ichon große Genauigkeit und Gewandtheit im Arbeiten und tann besmegen, fo wie wegen bes hierzu nothigen Aufwandes an Beit und nicht überall in erforberlicher Reinheit vorhandener Reagentien, nur von einem Chemiter von Fach mit Aussicht auf Erfolg angestellt werben. Der Plan zu einer folden Untersuchung besteht etwa in Folgendem:

Es ift hier, wie bei allen genaueren quantitativen Analysen zwedma-Chemische Es ift hier, wie ver auen genuneren gannangen zu laffen.

Man reibt eine abgewogene, wie oben abgefiebte Quantitat Erbe mit Qualitative Baffer in einer Reibschale an, bringt fie von ba auf ein Filter und mafcht bort fo lange mit Baffer aus, bis ein Eropfen bes Durchgegangenen auf Glas ober Platin beim Berbampfen teinen Fled hinterläßt. Siervon bampft

man die Salfte zur Trockne ab, um beurtheilen zu können, wie groß die Menge der in Basser auflöslichen Bodenbestandtheile ist, theils um, wo es hauptfächlich auf diese Bestandtheile ankommt, eine hinreichende Menge der Erde in Arbeit nehmen zu können, theils zur Controle der Quantität der Bestandtheile. Die andere Salfte der Flüssigkeit unterwirft man einer qualitativen Analyse, d. h. man reagirt auf alle Substanzen, welche im Boden vorkommen können, um bei der quantitativen Analyse im Boraus zu wissen, auf welche Berbindungen man keine Rücksicht zu nehmen braucht, wodurch das Berfahren nicht unbedeutend vereinsacht werden kann.

Die Gegenwart der Sumusfaure ergibt fich schon beim Abdampfen der ersteren Salfte der Fluffigkeit durch die gelblichbraune Farbe des Rudftandes, ebenfo, wenn man etwas Erbe mit Ammoniaksuffigkeit oder kohlenfaurem Rali erwarmt, aus der braunen Farbe der Auflösung, woraus
Salfaure die humusfaure in braunen Floden fallt.

Die Schwefelfaure erkennt man an bem weißen, pulverigen, schweren Rieberschlag, welcher auf Zusat von salpetersaurer Barytlösung entsteht und burch überschuffige Salzsaure nicht wieber verschwindet.

Die Salzfaure ober vielmehr bas Chlor ber Chloribe (früher für falzsaure Orybe betrachtet) bildet mit salpetersaurer Silberoryb-Auflösung einen weißen täsigen Rieberschlag von Chlorsilber, nachdem man zuvor die Flüffigkeit mit Salpetersaure angesauert hat.

Die Phosphorfaure wird aus der mit Ammoniat versehten Flüsfigkeit durch schwefelsaure Magnesia als weißer krystallinischer, langsam und zwar zuerst an den Wanden des Glases sich fest ansehender Riederschlag und aus einer anderen (nicht mit Ammoniat versehten), nöthigenfalls mit Kali oder Natron neutralisiten Probe, aus welcher, wie oben angegeben, das Chlor entfernt sein muß, durch salpetersaures Silberoryd als gelber Riederschlag abgeschieden. Ober man ermittelt sie durch Eisenchlorid nach S. 215.

Die Salpeterfaure bilbet nach ber Abscheidung aus ihren Salzen burch concentrirte Schwefelsaure in einer möglichst concentrirten Auflösung auf Zusat von überschüssissem schwefelsaurem Eisenorphul eine dunkelschwarzebraune, bei geringer Menge derselben hellbraune, bis gelbliche Färdung. Dber man mengt etwas von der eingetrockneten Flüssigkeit mit Roble; das Gemenge verpufft auf einem glühenden Bleche, oder für sich auf glühender Kohle. Etwas von der concentrirten Auflösung mit concentrirter Schwefelsaure und metallischem Aupfer oder Tombak (unächtem Blattgold) zussammengebracht entwickelt rothgelbe Dämpse von salpetriger Säure.

Die Rohlenfaure ertennt man aus bem Aufbraufen ber eingetrodneten Alufffateit beim übergießen mit Salgfaure.

Die Thonerbe, welche im mafferigen Auszug als humusfaure Berbindung in nur fehr kleiner Menge geloft fein kann, wird durch kohlenfaures Kali nebst Kalk- und Talkerde gefallt, löst sich aber in Askali wieber auf und wird aus ber filtrirten Auflösung durch geringen Zusat von Salzfäure als weißer gelatinöfer Niederschlag gefallt, durch mehr Saure wieder gelöft und aus der Auflösung ebenso wieder durch Ammoniat oder toblenfaures Kali gefällt, ohne sich im überschusse derfelben wieder aufzulöfen 1).

Die Kalkerbe bilbet mit oralfaurem Ammoniat ober mit Sauerkleefalz einen in freier Salz- ober Salpeterfaure löslichen, in Effigfaure aber
fast unlöslichen, auch bei kleinen Mengen Kalk sehr reichlichen weißen
Rieberschlag!).

Die Ragnefia gibt fich zu ertennen, wenn man ber Fluffigkeit, woraus, wie oben angegeben, ber Kalk gefällt worben ift, neutrales phosphorfaures Ammonial zufest, als weißer Ernstallinischer Rieberschlag von phosphorfaurer Ammoniatmagnesia.).

Das Rali wird aus der von Kalt und Magnesia befreiten und durch Abdampfen start concentrirten Flussigkeit durch überschussige Beinsteinsaure als weißer frystallinischer, der Rieselerde abnilder Niederschlag von doppeltweinsteinsaurem Kali gefällt, welcher sich in vielem Baffer wieder aussöft.

Das Natron wird aus der von allen genannten Basen befreiten Müssigkeit durch neutrales antimonsaures Kali bei großer Menge Natron als stockiger, bei geringer Menge als ein aus quadratischen Prismen bestehender weißer Niederschlag gefällt. Ober man bringt etwas von der von den übrigen Basen befreiten concentrirten Flüssigkeit an einem Platin- oder Eisendraht in die Löthrohrstamme, welche davon intensiv pomeranzengelb gefärbt wird. Oder man befreit dieselbe Flüssigkeit auch noch von Phosphor- und Schweselsaure durch essignauren Barpt, von Salzsaure durch essignaures Silberopyd, trocknet und glüht das zurückleibende essigsaure Natron, welches dadurch in kohlensaures verwandelt wird, und prüft mit rothem Lackmuspapier; eine alkalische Reaction kann dann nur von Natron herrühren.

Das Ammoniak wird ermittelt, indem man die Flüssigkeit bis auf ein Minimum (aber nicht bis zur Trockne) abdampft, nachdem man sie zuvor mit einigen Tropfen Schweselsaure versest hat, damit das Ammoniak, wenn es als kohlensaure Berbindung vorhanden ist, nicht beim Abdampfen entweiche, und dann mit Askalk oder Kali versest. Der Ammoniakgeruch, die Bläuung eines blos über die Flüssigkeit gehaltenen seuchten

<sup>1)</sup> John Davy empfiehlt zur Unterscheidung von phosphorsaurer Ralkerde und phosphorsaurer Magnesia von Thonerde, wenn sie zusammen durch Ammoniak gefällt worden sind, die Anwendung des Mikrostops. Die Thonerde erscheint durchssichtig, mahrend die Kalkerde ein sehr feinkörniges Aussehen hat. Auf Zusat eines Aropfens verdünnter Schwefelsäure tritt die Erscheinung noch deutlicher hervor. Wenn der Riederschlag ganz aus Thonerde besteht, erscheint er glasartig, auch noch nach dem Berdampsen zur Trockne. Bei phosphorsaurem Kalk schießen gleich nach dem Zusat einer richtigen Menge Schwefelsäure nadelsörmige Krystalle an, die mit zurten rhombischen Taseln gemengt sind. Phosphorsaure Magnesia erscheint vor dem Säurezusat in wohl ausgebildeten Krystallen, die durch die Säure verschwinden.

rothen Ladmuspapiers und die Entstehung weißer Rebel bei Annaherung eines mit Essig- ober verdunuter Salzsaure befeuchteten Glasstabs ergibt die Gegenwart bes Ammoniats.

Will man die Erbe auch auf vom Ammoniat unabhängigen Stickfoffgehalt ihrer organischen Bestandtheile prüfen, so erhist man etwas durch Ausziehen mit Wasser von Ammoniat und Ammoniatsalzen befreite Erbe allmälig in einem unten zugeschmolzenen Glascylinder (Reagircylinder), nachdem man dieselbe mit etwa gleichen Theilen gebrannten Kalt gemengt und die Öffnung des Cylinders lose mit einem Kort bedeck, woran ein Streisen rothes Lackmuspapier befestigt ist. Sind sticksoffhaltige Körper da, so wird das Lackmuspapier von dem daraus entstehenden Ammoniat blau gefärbt.

Das Gifen wird aus ber (am besten von ben erdigen Basen schon befreiten) neutralen Flüssigkeit mittelst Gallustinctur, wenn es Orybul ist, als violetter, nachher blauschwarzer, wenn Oryb, sogleich als blauschwarzer Riederschlag gefällt. Durch Raliumeisencyanur (Blutlaugensalz) wird Orybul weiß ober hellblau, das Oryd schön bunkelblau gefällt. Bei Gegenwart von Kalk wird auch dieser vom Blutlaugensalz zum Theil gefällt als weißer Riederschlag, welcher sich aber in vielem Wasser wieder auflöst unter Zurücklassung des Eisenniederschlags für sich.

Das Mangan wird erkannt, wenn man die noch eisenhaltige Flüffigkeit mit Chlorammonium und Ammoniak versett, wobei alles Eisenoryd als Hydrat gefällt wird, während das Manganorydul als ammoniakalisches Doppelsalz in Auslösung bleibt, oder man fällt das Eisen mit bernsteinsaurem oder benzoksaurem Ammoniak- oder Natronsalz. Das in Auslösung bleibende Mangan wird hierauf mit Ätkali als weißer, an der Lust bald gelb und allmälig schwarz werdender, durch Chlorkalkauslösung sogleich als braunschwarzer Niederschlag gefällt, wovon eine sehr kleine Menge mit Borar oder Phosphorsalz in der Orydationsstamme des Löthrohrs ein schwarz oder Phosphorsalz in der Orydationsstamme des Löthrohrs ein schwarz oder Phosphorsalz in der Orydationsstamme des Löthrohrs ein schwid. Zu viel Mangan färbt das Glas schwarz. — Durch Erhisen der Flüsszeit mit verdünnter Salpetersäure und etwas Bleihyperoryd erkennt man, nach Crum, noch gegen 1/2000 Mangan an der purpurrothen Kärbung der entstehenden Übermangansäure.

Auf Aupfer konnte man prüfen, indem man eine größere Menge ber noch nicht auf andere Salze bearbeiteten Flüssigkeit schwach ansäuert und mit Schwefelwasserstoffgas behandelt. Ein schwarzer Niederschlag kann hier nur Schwefelkupfer oder -Blei sein. Man löst den abgelagerten und durch öfteres Decantiren ausgewaschenen Riederschlag in concentrirter Salpetersäure. Bildet eine Probe davon mit Schwefelsäure einen weißen, in Säuren unauslöslichen Riederschlag, so ist Blei vorhanden. Man prüft dann andere Theile davon mit Blutlaugensalz, welches dei vorhandenem Aupfer einen braunrothen Riederschlag erzeugt, mit Ammoniak, welches die Flüssigkeit tief dunkelblau färbt, und stellt in eine andere Portion ein blankes Sisenstud, so bedeckt sich dies mit einem Überzug von metallischem Aupfer.

Die mit Baffer ausgezogene Erbe wird mit concentrirter Salgfaure gefocht. Der falkfaure Auszug tann enthalten:

- 1) Rohlenfauren Ralf und Dagnefia.
- 2) Mangan- und Gifen Dryb umb Drybul fur fich, ober ale Gilicate, nun als Chloride ober Chlorure geloft.
- 3) Gpps, wenn er in fo großer Menge vorhanden war, bag, um ihn vollständig burch Baffer auszuziehen, vermoge feiner Schwerloslich feit (1 in 462) zu lange Zeit nothig gewefen ware.
- 4) Bafifche Phosphate von Kalterbe, Gifenornb und Gifenornbul.
- 5) Silicate von Thonerde, Rali und Natron, nun als Chlo-Man reagirt auf biefe Bafen und ihre Sauren in ber oben angegebenen Beife.

Um die Thonerbe au finden, wird die Lösung mit kohlenfauren Rali gefällt; ein Bufas von Astali löft unter Burudlaffung aller übrigen Basen bie Thonerbe wieder auf. Rach bem Filtriren wird die Thonerbe burch Saure als weißer gelatinofer burchicheinenber Rieberfchlag gefallt, welcher fich in überichuffiger Saure wieber aufloft. Gin Theil bes Rie betschlags getrocknet und mit falveterfaurer Robaltlöfung por bem Lothroht behandelt, färbt sich schon schmalteblau.

Die Riefelerbe bleibt beim Ausziehen mit concentrirter Salgfäure zurud. Man behandelt daher ben Rückfand mit Antaklöfung, welche bie Riefelerbe auflöft. Sie wird durch concentrirte Salzfaure als weifer gelatinofer Nieberschlag gefällt, welcher fich in vielem Baffer wieber aufloft.

Das Gifenornd bilbet auf Zusas von Kaliumeisenchanur einen bunfelblauen, bas Orndul einen hellblauen Rieberfchlag. Die Losung bes ersteren wird durch Raliumeisenchanid gar nicht gefällt, sondern nut roch gefärbt, bie bes Drybule bagegen bunkelblau gefällt.

Nachdem man fich so burch bie qualitative Analyse mit der Art ber vorhandenen Bestandtheile bekannt gemacht hat, geht man jur quantitafiven Analyse ober zur Bestimmung der Menge ber einzelnen vorgefunbenen Bestandtheile über.

Genaue

Die Berkleinerung der Erde, fo wie die Absonberung der Steine guantitative Analyse des bleibt wie bei der Analyse zu praktischen Zwecken. Bodens. Que Reffimmung bes Maffergehalts wird

Bur Beftimmung bes Baffergehalts wird eine lufttrodene Probe gewogen und barauf im Bafferbabe getrodnet. Dann wird bavon eine kleinere Probe in einem am einen Ende zugeschmolzenen Glasröhrchen gemogen und im Dibabe bis 130° C. erhipt, bis fie nicht mehr am Gewichte verliert, wonach bann ber Baffergehalt auf bas Gange berechnet wirb.

Beftimmung ber organi-

Diefe Probe wird nun fogleich auf ben Gefammtgehalt an organischen Beftanbtheilen untersucht. Sierzu wird gewöhnlich vorgeschrit. ben, man folle bis zur vollkommenen Berbrennung in einem offenen Sie-Allein eine folche Berbrennung, namentlich bei fo großer Renge von luftzutritthinderndem feuerbeständigen Stoff, wie bier, ift außerorbentlich zeitraubend und babei ift man nie ficher, bag teine unverbrante Roble mehr vorhanden ift. Bei Bufas von Salpeterfaure gelingt Die Berbrennung fehr fchnell, allein man erhalt hierbei fein richtiges Refultat, weil eine unbefannte Quantitat von verschiedenen Carbonaten erft in falpeterfaure, bann in freie Bafen verwandelt wird.

Daffelbe ift ber Rall bei Bufas von falpeterfaurem Rali, weil biefes nur jum Theil in toblenfaures, bas überschuffige aber (wozu die Roble nicht hinreicht) in freies Kali verwandelt wird (vgl. S. 225). bient fich daber am zwedmäßigsten bes falpeterfauren Ammoniate, welches fich in ber Die vollständig verflüchtigt.

Dan erhipt die abgewogene, im Dlbabe getrodnete Erbe in einem geräumigen Platin - ober Gilbertiegel und fest fo lange falpeterfaures Ammoniat in fleinen Portionen unter öfterem Umruhren ju, als noch eine Berpuffung erfolgt. Das Salz muß aber troden fein und ber Tiegel gluben, fonft verdampft es, obne zu verpuffen. Will man einen Vorzellantiegel anwenden, fo muß man, namentlich Anfange, febr fleine Portionen eintragen, weil er leicht fpringt.

Die Erhibung barf aber nur ein buntles Rothaluben erreichen, weil fonft bie toblenfaure Ralt. und Bittererbe ihre Roblenfaure fahren laffen. Um ficher au fein, bas bies nicht geschehen fei, kann man die geglübte Erbe mit einer Auflösung von tohlensaurem Ammoniat befeuchten und ftart austrodnen, ohne jeboch bis jum Gluben ju erhigen. men diese Erben ihre verlorene Roblenfaure wieder auf. Findet man daber das Gewicht vermehrt, so muß diese Operation so oft wiederholt werben, bis zwei aufeinander folgende Bägungen ein gleiches Refultat geben, worauf man bann bie Gewichtszunahme von bem erften Glühverlufte abaugieben bat.

Tros aller Borficht bleibt aber bei biefer Methode ein theilmeifer ober vollständiger Berluft an Sydrat - und Arnstallmaffer bet anorganischen Beftandtheile und die Berfesung ber falpeterfauren und ichwefelfauren Salze durch bie verlohlten organischen Stoffe unvermeiblich. Am ficherften begegnet man noch biefen Übelftanben burch Beftimmung ber organischen Bobenbeftandtheile mittelft ber Elementaranalyse (f. S. 272).

Dan findet burch die Berbrennung ben Gefammtgehalt der Erde an Pflanzenüberreften, vermeften fomobi als noch unveranderten, wovon man aber bas fpater noch ju ermittelnbe Gewicht ber vorbanbenen Ammoniaf: falze abziehen muß, und fchreitet nun zur Ausscheidung besjenigen, mas hiervon an humusfaure, humustohle, Bachs und Barg vorhanden ift, nach beren Abaug bas Gewicht ber unverweften organischen Substangen jurudbleibt.

Bur Beftimmung ber Sumusfaure bigerirt man etwa 1000 Gran Beftimmung Erbe mit einer Auflofung von tohlenfaurem Natron mehrere Stunden bei Bumuefaure. + 70-80° C., mafcht fie auf einem Filter fo lange aus, als bas Ablaufende gefarbt ift, fällt bie humusfaure aus der Fluffigkeit mit Salafaure, mafcht auf zwei ineinander geftedten Filtern von gleichem Gewicht aus bis zum Aufboren ber ftartfauren Reaction, benn eine fcmachfaure

Regetion tann von humusfaure herrühren. Die getrochnete humusfaure wird fobann gewogen, hierauf, fammt bem inneren Kilter, wie oben angegeben, verbrannt und die Afche gewogen, bann bas außere Filter ebenfalls, aber für sich verbrannt und das Gewicht seiner Afche von der vorigen ab-Der Reft ift bas Gewicht ber zugleich mit ber humusfame burch bas toblenfaure Ratron aus ber Erbe ausgezogenen Subftangen. Man gieht benfelben von bem Gewichte ber unverbrannten Sumusfaure ab.

Beftimmuna

Bur Bestimmung ber Sumustoble verwendet man ben beim Aus-Dumuerble, diehen der Humussaure bleibenden Ruckkand. Da man ihn aber nach bem Trodinen nicht wieder vollständig vom Rilter berunterbringt, fo nimmt man bavon, nachdem man ihn zur Bermeibung von Ungleichartiafeit, forefältig gemengt hat, die Salfte ober ein Biertel, tocht ihn einige Stunden mit mäßig concentrirter Ralilauge unter Erfepung bes verbampfenben Baffere, verbunnt bann mit Baffer, filtrirt, mafcht aus, fo lange bas Baffer noch gefarbt burchgeht. Bar bie Menge ber humustohle, mas fich icon vom Anfehen ergibt, bedeutend, fo gieht man den auf dem Filter lufttw den gewordenen Rudftand noch ein - ober zweimal mit Kali aus und filtritt wieder burch bas nämliche Kilter. Die fo erhaltene humusfäure wird nun gefällt und eingeafchert, wie oben bei Bestimmung ber humusfant angegeben wurde, und man kann bann für bas gefundene Gewicht ber Dumusfaure ein gleiches Gewicht humustohle in Rechnung bringen.

Auszug mit Aether.

Um nun die machbartigen und harzigen Bestandtheile, so wie den Dumusgehalt bes Bobens einzeln zu beftimmen, zieht man zunächst eine Quantität ber Erbe, beren Größe fich aus ber qualitativen Analyse bemef. fen laffen wird (etwa 2000-4000 Gran) mit Ather aus in einem Babrangungeapparate (f. G. 58). Man bestillirt ben Ather ab bis auf einen kleinen Ruckstand, ben man auf einem zuvor gewogenen Uhrglafe vollends freiwillig verdunften läßt. Das Gewicht bes Ruckftanbes ergibt ben Gehalt bes Bobens an wachsartigen Stoffen.

Auszug mit abfolutem Alfohol.

Ebenfo zieht man mit möglichft mafferfreiem Beingeift aus. Bon dem Auszug, welcher Sarz (befonders bei Saibeboden), Chlor, Calcium und Magnesium enthalt, wird ber Beingeift bis auf eine geringe Menge abbeftillirt, ber Rudftand mit Baffer verdunnt, bas gefällte Barg abfiltrirt und gewogen und die Kalterbe mit oralfaurem Ammoniat, die Bittererbe aber burch Rochen mit tohlenfaurem Rali niebergefclagen, getrodnet, gewogen und auf Chlorverbindungen berechnet.

Beftimmung des Stidftoff-gehalts ber in bem Boben enthaltenen

Bur Beftimmung bes in ben organischen Gubftangen bes Bobens befindlichen Stidftoffgehalts mengt man eine bebeutenbe Quantitat (5000 bis 6000 Gran) Erbe mit bem gleichen Gewichte Ralthybrat, bringt fie fonell in eine mit Gasleitungerohr verfebene befchlagene Retorte und leitet bas beim Erhipen erhaltene Gas in fcmach mit Salifaure angefauertes Baf. fer, in welches man etwas Ladmuspapier bringt. Es entweicht bierbei nicht blos bas Ammoniat, welches durch Erhigen ber Kalterbe mit ftidftoffhaltigen Körpern entsteht, fonbern auch das in den Ammoniatfaljen des Bodens enthaltene, was man daher am Ende der Arbeit in Abzug

bringen muß, und bilbet mit ber Salkläure Chlorammonium, welches man burch Abbampfen, zulest bei fehr gelinder Barme auf einem Uhrglase ober als Rieberfchlag mit Platinchlorib beftimmt und ben Sticffoffgehalt baraus berechnet. Ift biefer fehr bebeutenb, fo wird bas Lackmuspapier am Ende blau und man muß baher neue Salglaure zusegen.

hierauf giebt man bie Erbe mit mafferigem Beingeift (von etwa 30%) Auszug mit aus. Der Auszug enthält die Chlorete ber Alfalien. Das Rali wird Beingeift. burch Beinfteinfaure aus ber burch Abbampfen concentrirten Fluffigfeit gefällt, bas Ratron burch Auflösung von neutralem antimonsauren Rali.

Die Erbe wird fobann mit Baffer ausgezogen. Der Auszug ent- Rusing mit halt die Carbonate, Sulphate, Nitrate und Phosphate ber Alfalien, ben Gpps und bie fleine Quantitat phosphorfaurer Ralt. erbe, welche fich in humusfaure auflöft.

Die Fluffigfeit wird zur Sattigung ber Carbonate mit Effigfaure verfest und abgedampft. Weingeift zieht bas als Carbonat vorhanden gewefene, nun effigfaure Rali, Ratron und Ammoniat aus. Der Beingeift wird abbestillirt, ber Ruchtand wird mit Apfalf in einer geräumigen Retorte mit einer Borlage bestillirt, welche Salzfaure enthalt; lettere verbindet fich mit dem Ammoniak. Das Deftillat wird mit Platinchlorib verfest, eingetrochnet und aus bem Rudftand bas überfcuffige Platinchlorib mit Alfohol ausgezogen, getrodnet, gewogen und die Menge bes tohlenfauren Ammoniats baraus berechnet.

Der man bringt ftatt Salgfaure (nach Anthon) Alfohol in die Borlage, welcher das Ammoniat absorbirt. Um zu sehen, ob tein Ammoniat mehr übergeht, wechselt man die Borlage mit einer anderen mit frischem Altohol, und pruft bann, ob der Altohol noch eine weiße Trubung mit Schwefelfaure gibt von ichmefelfaurem Ammoniat, welches in Altohol unlöslich ift. Ift bies nicht mehr ber Fall, so neutralifirt man bas Ammoniak fo vollkommen als möglich, löft ben Niederschlag in Baffer, fällt bann die Schwefelfaure burch Chlorbaryum und berechnet aus ber Schmefelfaure bas Ammoniat.

Bom Rucftande in der Retorte wird die ungelofte Ralterde abfiltrirt. ausgewaschen, die aufgelofte Ralterbe burch oralfaures Ammoniat gefällt, die Fluffigfeit eingetrodnet, ber Rudftand gegluht, die nun toblenfauren Alkalien (Rali und Natron) werben gewogen, aufgeloft, bas Rali burch Beinfteinfaure gefällt, aus ber Menge bes Nieberfchlags bie bes toblenfauren Rali berechnet und lettere von bem Gesammtgewichte ber geglühten Maffe abgezogen, fo bleibt die Menge bes toblenfauren Natrons als Reft, ober man fällt letteres mit neutralem antimonfauren Rali.

Die jum Ausziehen ber effigfauren Salze mit Beingeift behandelte Maffe wird, um bie Ritrate in Carbonate zu verwandeln, mit etwas Rienrus 1) gemengt, jum bunteln Rothgluben, aber nicht ftarter erhipt,

<sup>1)</sup> Etwaiger Überichuß tann gulest wieder durch Erhiten mit falpetersaurem Ammoniat entfernt werben, wie oben (S. 583) angegeben murbe.

damit nicht auch die Sulphate derfett werben, dann werden die Carbonate wieder mit Effigfaure neutralifirt, und weiter wie oben behandelt und gefchieden.

Aus bem Rudftanbe, welcher jest nur noch die Sulphate und Phosphate enthält, wird mit effigfaurer Aupferorydauflösung die Phosphorfaure gefällt, filtrirt und aus dem Gewichte des phosphorfauren Aupferoryds die Quantität der Phosphorfaure berechnet, hierauf das Filtrat duch Schwefelwasserstoffgas von überschüssig zugesestem Aupfer befreit, filtrirt, durch Rochen von überschüssigem Schwefelwasserstoffgas befreit, filtrirt und dann nicht ganz zur Trockne eingedampft, mit Weingeist die effigsaum Salze ausgezogen, filtrirt, der Weingeist abbestüllirt und dann mit der essiggauren Salzen weiter wie oben verfahren.

Die beim Filtriren bes weingeiftigen Auszugs zuruchleibenden Entphate von Rali, Natron, Ammoniat und Ralt werden, wie obm angegeben, geschieben.

Ausjug mit febr verbunnter Salpeterfaure.

Die mit Ather, absolutem und wässerigem Weingeist, so wie mit Wasser ausgezogene Erbe wird nun mit einem Gemisch von 1 Theil Salpetersaure und 100 Th. Wasser übergoffen, und bei gewöhnlicher Lemperatur einige Zeit stehen lassen. Wenn sich kein Ausbrausen mehr zeigl, obgleich die Flüssigeit Lackmuspapier stark röthet, so wird lettere abgegossen. Diese verdünnte Säure entzieht der Erde nur die kohlensaure Kalk- und Talkerde, möglicher Weise jedoch auch zum Theil phokphorsaure Kalk-, Talk- und Thonerde, wenigstens werden dieselben im frisch gefällten Zustande von der Salpetersäure bei diesem Grade der Berdunnung aufgelöst, während die Phosphate des Eisenoryds und Diebuls einer minder verdünnten Säure zu ihrer Aussösung bedürfen ).

Man wiegt einen Theil der Flüssteit ab, um diesen mit salpetersaurem Silber, oder einem Magnesiasalz nach dem Reutralisiren mit Ammoniak auf Phosphorfaure zu prüfen. Ist lettere vorhanden, so trodnet man die übrige Auslösung ein und löst den Rückstand in Weingeist, welcher die ursprünglich kohlensaure, nun salpetersaure Kalk- und Talkerde auszieht, so bleiben die phosphorsauren Salze zurück, die man dann abstiltrirt, trocknet und wiegt, mit Essgläure die phosphorsaure Kalk- und Talkerde auszieht, aus diesem Auszug die erstere durch oralsaure Ammoniak, lettere durch Ammoniak als phosphorsaure Ammoniaktalkerde fällt; der Rückstand ist Thonerdephosphat.

<sup>1)</sup> Effigfaure loft blos die Phosphate von Kalk- (kroftallisitete und ebense auch geglühte phosphorsaure Kalkerde, wie die der Knochenasche, wird nach Mitscherlich und nach Du Menit selbst bei 80° (C. ?) getrocknete nicht davon gelöß) und Talkerde (vgl. S. 246) unter Zurücklassung der Phosphate des Eisenorphound Dryduls. In einer essigsaures Eisenorpho enthaltenden Füsssteit loft sich nach Mitscherlich das phosphorsaure Eisenorpho, kann aber durch Zersebung der essigsauren Berbindung mittelst Phosphorsaure oder einer andern Saure wieder gefällt werden.

Die mit Ather, absolutem und mafferigem Beingeist, mit Waffer und Ausug mit vententrittet verdünnter Salpeterfaure behandelte Erde wird nach dem Auswaschen und Salzsaure. Exocinen gewogen und mit concentrirter Salzfäure getocht. Salgfaure gieht aus bas freie Eifenornd und bas tohlenfaure Gifenornbul, bas Manganornb, bie von ber verbunnten Salveterfaure nicht ausgezogenen Phosphate von Ralt, Talt, Thonerbe, Gifenoryd- und Manganorybul, fo wie bas Thonerbefilicat. Fluffigfeit wird fammt bem ungelöften Rucftanbe jur Trodne abgebampft, um in Auflösung gegangene Riefelerbe unlöslich ju machen, und bann burch mit Salgfaure angefauertes Baffer ausgezogen.

Die Balfte der Aluffigfeit wird burch überichuffiges Rali gefällt, mobei blos die Thonerbe gelöft bleibt, filtrirt, ausgewaschen, ber Rudftand wieder in Saure aufgeloft, und burch Raliumeifenchanib bas Gifenorphul gefällt und beftimmt, wobei bas Gifenornb gelöft bleibt. Mangan fann im freien Buftande nur ale Drad im Boben vortommen und bemnach bier

als Chlorid, welches in fo verbunnter Lofung und bei einigem Uberfchuß

bes Rallungsmittels nicht gefällt wirb 1).

Die andere Balfte ber Fluffigfeit wird nach bem Auftochen mit Salpeterfaure, um etwa vorhandenes Gifenorpbul in Drud zu vermandeln, burch Ammoniat gefällt, burch Agtali bie phosphorfaure und freie Thonerbe wieber aufgeloft und filtrirt. Die Phosphorfaure von ber Thonerde abzuscheiben, ift etwas schwierig. Nach Otto foll man diesen Amed inbesten leicht erreichen, wenn man die Löfung mit einer hinreichenben Menge Beinfaure verfest, tauftifches Ammoniat und bann eine Löfung von Chlormagnefium fo lange zuset, als noch phosphorsaure Ammoniattalkerde niederfallt. Man filtrirt hierauf, fallt die überfcuffig jugefette Zalkerde burch Apkali, filtrirt wieder, fattigt bas Rali mit Schwefelfaure ober Salgfaure, und fällt bann die freie Thonerbe mit tohlenfaurem Rali.

Der oben ermahnte, burch Ammoniat erhaltene Nieberfchlag, aus bem bie Thonerbe burch Astali ausgezogen murbe, wird mit Effigfaure ausgezogen. Diefe effigfaure Auflofung enthalt Gifenoryd, Manganorybul-, Ralterbeund Magnefiaphosphat, mahrend Gifenornophosphat und etwaiges Manganorph ungelöft bleiben. Dan trodnet und wiegt ben Rudftand, und gieht baraus burch effigfaures Gifenoryd bas Gifenorydphosphat aus (vgl. S. 586 Anm.), fo bleibt das Manganornd für fich jurud.

Aus ber effigfauren Auflöfung wird nun bie Ralterbe burch oralfaures Ammoniat gefallt. Die Fluffigfeit, welche jest nur noch Gifenornb, Manganoryb und Magnefia enthalt, wird mit Effigfaure angefauert,

<sup>1)</sup> Rad Badenrober wird Gifenoryd durch Rochen mit einer hinreichenden Menge effigfaurem Ratron aus feinen Auflofungen volltommen gefällt, mabrend gleichzeitig vorhandene Gifenorydul : und Manganorydulfalge, fo wie die Salze der alkalifchen Erben geloft bleiben. Jedoch barf keine Thonerde vorhanden fein, weil diefe ebenfalls theilweife abgefchieben wirt. Auch Phosphorfaure wirt mitgefallt. 96arm. Centralbl. 1839. 3. 674.

das Eisen und Mangan durch phosphorsaures Ammoniat gefällt, diese, wie oben angegeben, geschieben und filtrirt. Der Rieberschlag wird mit Schwefelfalium oder Schwefelmafferstoffichwefelammonium behandelt, abfiltrirt, ausgewaschen, in Salgfaure geloft, bie Lofung mit Chlorammonium verfest, bas Gifen burch Ammoniat gefällt, bas Manganorvbul wirb durch Chlorkalkauflösung als Dryd gefällt und baraus bas Drydul berech-Aus ber effigsauren Auflösung wird burch Reutralifiren mit Ammoniat die Magnefia als phosphorfaure Ammoniatmagnefia abgefchieden.

Ausjug mit toblenfaurem Ratron.

Der beim Ausziehen ber Erbe mit Salzfaure gebliebene Ruckftand wird mit einer Auflösung von fohlensaurem Ratron getocht, wodurch bie Rieselerde, welche an die Thonerde gebunden war, aufgelöft wird. überfättigt die Auflösung mit Salzsäure, trocknet, wäscht mit Baffer aus, trodnet wieder und wiegt. Bas beim Ausziehen mit fohlenfaurem Ratron gurudbleibt, ift im Allgemeinen Quargfand. Satte man noch andere Silicate, wie Feldspath, Granit 2c. zu vermuthen, so mußten biese burch Schmelzen mit Soba ober kohlenfaurem Kali zerfest werden.

Beftimmung eines Bobens.

Bill man blos einen ober ben anberen Bestandtheil der Erde beeinzelner einzelner flimmen, fo wird man ihn burch bas entsprechenbe Lösungsmittel ausziehen, und bann die Saure ober Basis fallen, ober, wo es nothig ift, beibe; jede für sich in einem gesonberten Theile des Auszugs, oder wo es angeht, nach einander in derfelben Fluffigkeit.

Beftimmuna ber Kohlen-fäure in ben Beftend-Bodens.

Um die Quantität der Kohlenfaure zu bestimmen, rührt man eine abgewogene Menge Erbe mit Baffer zur bunnfluffigen Maffe an, bringt bas Gefäß nebst einem anderen Gefäße mit etwa ber 3 fachen Menge (von ber Erbe) concentrirter Salzfäure auf einer empfindlichen Bage mit auf bie andere Schale gelegten Gewichten ins Bleichgewicht, und fest fo lange von ber Salzsaure allmalig unter Umruhren ber Erbe gu, als biefe noch Der entstehende Gewichtsverluft ift bas Gewicht der Rohlenfaure. Das Eintragen ber Saure muß langfam und in einem geraumigen Gefaße gefcheben, um Berluft von Fluffigfeit burch Sprigen ju verhuten. Um ein fehr genaues Refultat zu erhalten, verfahrt man wie bei ber Prufung der Pottasche nach Fresenius und Will (f. unten).

Beftimmung der Salpeter-

Um die Menge ber Salveterfaure gu beftimmen, fallt man aus bem mafferigen Auszuge einer gewogenen Erdmenge bie humusfaure und andere organischen Stoffe, weil diese auf freie Salpeterfaure gerfegend einwirten, durch Alaunauflösung und tohlensaures Rali, filtrirt, fest Salgfaure du und tocht die Fluffigkeit mehrere Stunden mit Blattgold, filtrirt und mafcht bas ungelöfte Gold ab, fallt bas gelöfte Gold mittelft fcmefelfaurem Gifenorybul, mafcht mit fochenber Salgfaure und barauf mit Baf-Ein Doppelatom aufgeloftes Golb entspricht einem Atom Salpeter-Der man fest der Fluffigkeit nebft Salzfaure eine gewogene Menge Quedfilberchlorur zu und tocht fo lange, ale bie Dampfe noch nach Stickornbgas riechen. Das ungelöfte Chlorur, wovon sich ein Theil auf Rosten ber Salpeterfaure in Chlorid vermandelt und fich aufgeloft hat, wirb

gewafchen, icharf getrodnet und gewogen. 3 Atomen aufgelöften Chlorurs entipricht 1 Atom gerfester Salpeterfaure.

Bur Beftimmung ber Salafaure bampft man ben mit mafferigem wegtimmung Beingeift erhaltenen Auszug zur Trodine ab, erhitt zum buntlen Rothgluben mit etwas falpeterfaurem Ammoniat, um die organischen Substangen ju verbrennen, überfattigt mit Salpeterfaure, um bie gleichzeitige Rallung ber Phosphorfaure zu hindern, und fällt mit falpeterfaurer Gilberorndauflöfung.

Bur Beffimmung ber Bhoduborfaure verfahrt man ebenfo, nur ber phode muß bei ber Fallung mit falpeterfaurem Silberoryd bie Rlufffateit neutral phorfaure, fein. Aus bem abfiltrirten Niederschlag gieht man bas phosphorsaure Gilber burch Salpeterfaure aus, filtrirt und fallt letteres wieber burch Ammoniat.

Um bie Schwefelfaure ju bestimmen, fallt man mit Barntfalglo- ber Comefeifung und gieht aus dem Niederschlag ben phosphorsauren Barnt burch Salpeterfaure aus.

Die Bestimmung ber Sumusfaure, Riefelfaure und ber verfciebenen Bafen ergibt fich hinlanglich aus bem Borbergebenben.

Dan fann auch bei ber vollständigen Analyse bes Bobens so verfahren, bag man alle Sauren und Bafen einzeln für fich bestimmt und bann beibe nach ben Gesegen ber Berwandtschaft zu Salzen gruppirt. theilt baber 3. B. die Schwefelfaure bem Ralt zu, und wenn bavon mehr vorhanden, als zu beffen Sattigung nothig ift, bem Rali, bann bem Datron, bas Chlor querft bem Ralium, bann bem Natrium, Calcium, Magnefium und Aluminium, die Salveterfaure gewöhnlich bem Kali, Ammoniaf ober Ralt, bie Sumus - und Phosphorfaure ben Bafen, welche bie angeführten Gauren übrig laffen, ber Ralt- und Thonerbe, bem Gifenund Manganoryd ic. Man furst baburch bas gange Berfahren bebeutend ab, allein man erhalt babei nur ein wahrscheinliches Resultat, und beschrankt fich bann auch gewöhnlich barauf, in ber Angabe bes Refultats Sauren und Bafen einzeln für fich aufzuführen.

Beispiele von Analysen verschiedener Bobenarten liefert folgende Tabelle. Sie find, mit Ausnahme ameier (von Scherer und Reuter), ber bes Ril- und Marnefchlammes von Laffaigne und zweier anderen Schlammarten von Dibbington, fammtlich von Sprengel.

Analyfen verf

|                                                                                                                                          |                            |                             | 24 II U                              | 11915                 | 11 00                         | 19                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 100 Theile:                                                                                                                              | Riefel-<br>erbe u.<br>Sanb | Thon-<br>erde               | Eisen-<br>Dryd u.<br>Drydul          | Man-<br>gan-<br>Orphe | Ralf-<br>erbe                 | Mi<br>cò               |
| Unfruchtbarer ftrenger Thonboben bei Braun-                                                                                              | 80,140                     | 11,000                      | 6,180                                | Spuren                | fohlenf.<br>0,200             |                        |
| Bruchtbarer Blufmarichboben bei Sona                                                                                                     | 71,849                     | 9,350                       | 5,410                                | 0,925                 | 0,987                         |                        |
| Rilfclamm, nach gaffaigne                                                                                                                | <b>42,</b> 50              | 24,25                       | 13,65                                | 1,05                  | fohlens.<br>3,85              | toble<br>1,2           |
| Marnefclamm , nach Laffaigne                                                                                                             | 33,3                       | cifenhalt.<br>Ehon<br>23,38 |                                      |                       | fohlens.<br>37,96<br>toblens. | (1,3                   |
| Pibblington                                                                                                                              | 78,000                     | 3,250                       | 6,000                                |                       | 6,125                         |                        |
| Schlamm von Mohatpur in Offindien, nach Dib-<br>bington .<br>Unfruchtbarer Lehmboben von Banbhaufen bei                                  | 69,500                     | 7,375                       | 6,000                                |                       | 8,250                         |                        |
| Braunfdweig                                                                                                                              | 90,085                     | 1,976                       | 4,700<br>Orno und<br>1,115<br>Ornoul | 0,240                 | 0,022                         | ull                    |
| Fruchtbarer, humusreicher Lehmboben bei Got-<br>tingen                                                                                   | 83,298                     | 4,128                       | 2,968                                | 0,280                 | 1,924                         | 0,8                    |
| Fruchtbarer fanbiger Lehmboben bei Braunfcweig,<br>mit Gppe gebungt                                                                      | 94,274                     | 1,560                       | 2,496                                | 0,240                 | 0,400                         | Q.º                    |
| Untergrund beffelben, bis dur Tiefe von 11/2 Fuß Rergeliger Boben bei Schöningen                                                         | 95,146<br>9 <b>3,</b> 870  | 1,416<br>1, <b>24</b> 8     | 2,528<br>1,418                       | 0,320<br>0,360        | 0,297<br>0,546<br>toblen[.    | 0,2<br>0,3<br>10,01    |
| bet Baltenried . Ralfboden vom Steinberge bei Burgburg, unter-                                                                           | 59,592                     |                             |                                      |                       | 37,7:0<br>febleuf.            | 1,19<br>tebles<br>1,08 |
| Rallboden vom Pfülben bei Buriburg, untersucht                                                                                           | 58,436                     | 7,152                       |                                      | 768                   | 27,430<br>loblens.            | feblar<br>3,5          |
| von Reiter                                                                                                                               | 58,657                     | 5,700                       | 6,352<br>phosphore                   |                       | 27,342                        |                        |
| Unfruchtbarer Canbboden bei Braunfdweig Bruchtbarer humusreicher Canbboden bei Braun-                                                    | 94,502                     | 1,985                       | faures<br>1,827                      | Spuren                | Stateu                        | 0,36                   |
| studtoatet humusteichet Ganobooen bei Braun-                                                                                             | 91,444                     | 0,065                       | 1,200                                | 0,520                 | 0,202                         | 0,0                    |
| Lehmiger Candboden bei Braunschweig                                                                                                      | 95,698                     | 0,504                       | 2,496                                | Spuren                | 0,038                         | 0,14                   |
| Untergrund beffelben bis jur Diefe von 2 guß                                                                                             | <b>96,89</b> 0             | 0,990                       | 1,496                                | Sputen                | 0,019                         | (1,35                  |
| Unfruchtbarer Moorboben bei Aurich in Off-<br>friedland                                                                                  | 70,576                     | 1,050                       | 0,256                                | Spuren                | States                        | 0,000                  |
| Lehmiger Untergrund beffelben, 3 Bus tief, geros fet jur Berbefferung ber Teder vermenbar .                                              | 95,190<br>Sanb unb         | 2,520                       | 1,460                                | 0,048                 | 0 <b>,33</b> 6                | 0,125                  |
| Sogenannte Schollerbe bes hochmoorlandes bei Giffborn, entftanden aus verweftem halbetraut 100 Abelle Schollerbe geben 8 Afce, 100 Afche | Thon<br>77,400             |                             |                                      |                       |                               | 0 <b>.9</b> 0          |
| enthalten                                                                                                                                | 63,000                     | 13,700                      | 1,800                                | Sputen                | 0,300                         | 0.05                   |
| Saibeboben bei Braunfdweig                                                                                                               | 71,504                     | 0,780                       | 0,420                                | 0,:20                 | 0,134                         | u.nki                  |
| Uncultwirter Saibeboden bei Braunfdmeig 100 Theile biefes Bobens geben 50 Afche; 100 bie-                                                | 51,337                     | 0,528                       | 0,398                                | 0,005                 | 0,230<br>0,544                | 0,466                  |
| fer Afche enthalten                                                                                                                      | 95,204                     | 1,640                       | 1,344                                | 0,080                 | יידייט                        | •                      |

ner Bobenarten.

| ali           | Ratron   | Phos-<br>phorfaure,<br>meist an<br>Eisen<br>gebun-<br>ben | Schwe-<br>felfäure<br>im<br>Gpp6 | Chlor<br>in<br>Roğs<br>falz | Roh-<br>len-<br>fäure | Hu-<br>mus-<br>faure           | Unver-<br>weste<br>Pflan-<br>zen = u.<br>Thier-<br>stoffe | Stid=<br>ftoff=<br>haltige<br>Körper | Bachs-<br>harz | 28affer      |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| aren          | Spuren   | Spuren                                                    | Upps<br>1,600                    | Spuren                      |                       |                                |                                                           |                                      |                |              |
| 0,            | 007      | 0,131                                                     | 1,174                            | 0,002                       | 1                     | 1,270                          | 7,500                                                     | 2,000                                |                | 0,100        |
|               |          |                                                           |                                  |                             |                       | 2,80<br>Ulmin=<br>faure<br>0,5 | 0,33                                                      |                                      |                | 10,70<br>4,2 |
|               | 1125     |                                                           |                                  |                             |                       | 0,5                            | 2,375                                                     |                                      |                | 1,000        |
|               |          | phosphor-<br>feure<br>Ralferbe                            |                                  |                             |                       |                                |                                                           |                                      |                | •            |
| _ :           | 250      | 0,500                                                     |                                  |                             |                       |                                | 2,250                                                     |                                      |                | 1,000        |
| 0,            | 300      | 0,098                                                     | 1,399                            | Sputen                      |                       |                                |                                                           |                                      |                |              |
| 1,033         | 0,001    | 0,166                                                     | 0,069                            | 0,002                       | 0,440                 | 0,789                          | 3,250                                                     | 0,960                                | Spuren         |              |
|               | 102      |                                                           | 0,039                            | 0,005                       |                       | 0,444                          | 0,210                                                     |                                      |                |              |
| 0,050         | 0,040    | 0,246                                                     | 0,012<br>0,027                   | Spuren                      | 1,145                 | 0,400                          | 0,090                                                     |                                      |                |              |
|               |          | .,                                                        | 9555<br>0,078                    | Rodfall<br>0,090            | 2,2.20                | 1,400                          | ,,,,,                                                     |                                      |                |              |
| 0,403         | 0,126    | Spuren                                                    | 0,323                            | 0,016                       |                       | ·                              |                                                           |                                      |                |              |
|               |          |                                                           | 0,455                            |                             |                       |                                |                                                           |                                      |                |              |
| 0,076         | 0,008    | f. Elfen                                                  | Spuren                           | 0,012                       |                       | 1,230                          | 2,                                                        | 500                                  |                |              |
| 0,089         | 0,030    | 0,099                                                     | 0,182                            | 0,016                       |                       | 3,500                          |                                                           |                                      |                |              |
| 0,            | 1090     | 0,164                                                     | 0,007                            | 0,010                       |                       | 0,626                          | 0,220                                                     |                                      |                |              |
| 0,            | 079      | 0,110                                                     | Spuren                           | Spuren                      |                       | 0,266                          | Humus u.<br>Ba <b>ch</b> ss                               |                                      |                |              |
| puren         | Spuren   | Sputen                                                    | Spuren                           | Spuren                      |                       | 11,910                         | 16,200                                                    |                                      |                |              |
| 0,072         | 0,180    | 0,034                                                     | 0,020                            | 0,015                       |                       |                                |                                                           |                                      |                |              |
| _             |          |                                                           | <b>G</b> pp8                     | Rodfell                     |                       | 15,000                         |                                                           |                                      | 7,600          |              |
| <b>Ipuxen</b> | f. Chlor | 0,500                                                     | 20,300                           | 0,200                       |                       | 4.000                          |                                                           |                                      |                |              |
| _             | 1058     | 0,115                                                     | 0,018                            | 0,014                       | •                     | 9,820                          | 14,975                                                    |                                      | 1,910          |              |
|               | 010      | 0,066                                                     | 0,022                            | 0,014                       | 1                     | 13,210                         | 32,100                                                    |                                      | 2,040          |              |
| 0,            | 052      | 0,330                                                     | 0,322                            | 0,019                       |                       |                                |                                                           | -                                    |                |              |

Mulber theilt in feinem "Berfuch einer allgemeinen physiologischen Chemie" folgende Analysen breier Arten eines thonigen Bobens aus bem Buiberfee in Solland von C. S. von Baumhauer mit.

|                 |       |     |      |      |      |     | i.      | 2.      | 3.      |
|-----------------|-------|-----|------|------|------|-----|---------|---------|---------|
| Unlösliche fief | elerb | eha | ltig | e I  | hoi  | 1=  |         |         |         |
| erbe und I      |       |     |      |      |      |     | 57,646  | 51,706  | 55,372  |
| Lösliche Riefel | lerbe |     |      |      |      |     | 2,340   | 2,496   | 2,286   |
| Thonerbe .      |       |     | •    |      |      |     | 1,830   | 2,900   | 2,888   |
| Eifenoryd .     |       |     |      |      |      |     | 9,039   | 10,305  | 11,864  |
| Gifenorybul .   |       |     | •    |      |      |     | 0,350   | 0,563   | 0,200   |
| Manganorybu     | Ι.    |     |      |      |      |     | 0,288   | 0,354   | 0,284   |
| Kalt            |       |     |      |      |      |     | 4,092   | 5,096   | 2,480   |
| Magnesia .      | •     |     |      |      |      |     | 0,130   | 0,140   | 0,128   |
| <b>K</b> ali    |       |     |      |      |      |     | 1,026   | 1,430   | 1,521   |
| Natron          | •     |     |      |      |      |     | 1,972   | 2,069   | 1,937   |
| Ammoniak .      |       |     |      |      |      |     | 0,060   | 0,078   | 0,075   |
| Phosphorfäur    | t.    |     |      |      |      |     | 0,466   | 0,324   | 0,478   |
| Schwefelfaure   |       |     |      |      |      |     | 0,896   | 1,104   | 0,576   |
| Rohlenfaure .   |       |     |      |      |      |     | 6,085   | 6,940   | 4,775   |
| Chlor           |       |     |      |      |      | •   | 1,240   | 1,382   | 1,418   |
| Humusfaure .    |       | •   |      |      |      |     | 2,798   | 3,991   | 3,428   |
| Quellfaure .    |       |     |      |      |      |     | 0,771   | 0,731   | 0,037   |
| Quellfapfaure   | •     |     |      |      |      |     | 0,107   | 0,160   | 0,152   |
| Humin, Pflan    | zenü  | ber | rest | e un | ıb d | he= |         |         |         |
| mifch gebur     |       |     | Wa a | ffet |      |     | 8,324   | 7,700   | 9,348   |
| Wachs und L     | barz  | •   |      |      |      |     | Spuren  | Spuren  | Spuren  |
| Berluft         |       |     | •    |      |      |     | 0,540   | 0,611   | 0,753   |
|                 |       |     |      |      |      | •   | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Beurtheilung Die Jusammensetzung des Bobens läßt sich auch schon aus gewis-bes Bobens außeren Kennzeichen einigermaßen beurtheilen. So erkennt man den Kennzeichen. Erfangelichen Wabens au feinen behanden. Erfangelicheit an Die Zusammensegung bes Bobens läßt sich auch schon aus gewif-Thongehalt eines Bobens an feiner bedeutenden Cohafion, Bahigfeit, an bem fettigen Anfühlen beffelben, Anhangen an bie Bunge, an dem gietie gen Ginfaugen großer Baffermengen unter Entwidelung bes eigenthumlichen Thongeruchs; burch fehr langfame Bertheilung in Baffer und baburch entftehende Anetbarteit beffelben, an ber grauen, bei bedeutenberem Gifengehalt gelben Farbe, an bem langfamen Austrodnen, und baburch im Boben entstehenben Riffen und Sprungen.

> Den Lehmboden erfennt man an dem geringeren Bufammenhang, am rauheren Anfühlen, an ber leichteren Bertheilung und Berfallen im Baffer, an ber geringeren Knetbarteit und ber meift mehr rothlichen Farbung.

> Den Mergel ertennt man an ber völligen Untnetbarteit, bem rafcen Berfallen im Baffer, an ber mehr grauen bis grauweißen garbe, am Aufbraufen mit Gauren.

> Den Ralt ertennt man ebenfalls an bem heftigen Aufbraufen mit Sauren, an feiner Loderheit und helleren weißlichen bis grauweißen

Karbung, die jedoch bisweilen durch Gifengehalt ins Rothe, durch bituminofe Stoffe ins Dunkelgraue übergeht, burch Mangel an Knetbarkeit und rauhes, aber feinkörniges Anfühlen.

Der Sand gibt fich zu ertennen burch ben geringften Bufammenhang, durch Knirschen zwischen den Zähnen, hartes, körniges Anfühlen, augenblickliches Berfallen und schnelles Niedersinken im Baffer, burch belle, glafige, gelblichmeiße, bei Eifengehalt rothe, burch Ralfüberzug weiße, und bei Berbindung mit humus fcmarze Farbe. Die Art beffelben, als Quarge, Felbspathe, Glimmere, Kalksand ober einem Gemenge berfelben ergibt bie Untersuchung mit ber Lupe.

Den Sumus erkennt man an ber Lockerheit und Leichtigkeit bes Bobens, an feinem Geruch wie frifche Bartenerbe, am rafchen Berfallen im Baffer, welches burch ichwimmenbe humustheile lange buntel gefarbt bleibt, an feinem Schäumen beim Regen, an ber schwarzen Farbe, bie burche Glühen verschwindet.

Den Gifengehalt bes Bobens ertennt man burch fcmachere ober ftarfere gelbrothe Karbung.

Leichter gelingt die Erkennung ber Sauptbestandtheile bes Bobens und Grennung ihres ungefähren Mengungsverhaltniffes durch das Probefchlemmen, bet haupt-Dan rührt die Erbe mit etwa zwei Raumtheilen Baffer in einem Cylinberglafe an, lagt fie bann 24 Stunden fteben, bis fie vollständig gerfallen ift, rührt bann abermals um und lägt ruhig abfeben. Dan findet am Boben bes Gefages zuerft bie groberen, bann bie feineren Sanbkorner, hierauf die groberen Thon- und Ralttheile, und endlich die feineren Thon- und humustheile, und fann aus ber Machtigkeit jeder Schicht ein für die meiften Falle ausreichendes Urtheil über die Matur und das Berhaltnif ber Bobenbeftanbtheile fällen.

Auch aus bem ausschließlichen ober vorzugsweisen Bortommen ge- Grennung Auch aus dem ausichtieptichen voer vorzugemeifen Sobens fchließen. ber Boben-wiffer Pflanzen läßt sich auf die Beschaffenheit eines Bobens schließen. beschaffenheit aus ber Boben-So findet man:

Auf firengem Thonboden: Betonica officinalis, Potentilla reptans, Lathyrus tuberosus, Serratula arvensis, Bromus giganteus.

Auf locerem, mäßig feuchtem Lehmboben: Aquilegia vulgaris, Campanula urticifolia, Convallaria majalis, Geranium phaeum, bei größerer humusmenge: Oxalis acetosella, Asperula odorata, Pyrola und Anemone.

Auf trodenem Rehmboben: Arctium Lappa, Chenopodium polyspermum, Lactuca scariola, Saxifraga granulata, Senecio viscosus, Avena tenuis, Bromus sterilis.

Auf unfruchtbarem fandigen Lehmboben: Spartium, Calunna, Genista, Ononis, Malva sylvestris.

Auf gefcutetem Sanbhoben mit wenig humus: Vaccinium, Arbutus, Fragaria, Veronica, Viola, Herniaria, bei fteter Beuchtigteit Farrenträuter.

Auf trodenem mageren Sanbhoben: Elymus arenarius, Arundo arenaria, Carex arenaria, Dianthus arenarius, Verbascum, Festuca bromoides, ovina und glauca, Aira canescens und praecox.

Auf Raltboben: Adonis vernalis und aestivalis, Rubus caesius, Bromus montanus, Carlina acaulis, Gentiana lutea und ciliata, Hippocrepis comosa, Hedysarum Onobrychis, Mehica ciliata, Nigella arvensis, Polygala amarella, Poterium sanguisorba, Medicago falcata und minima, Thlaspi montanum und perfoliatum, Trifolium rubens und montanum, Teucrium montanum und Chamaedrys, Digitalis purpurea, Caucalis grandiflora und latifolia, Bupleurum falcatum und rotundifolium, Centaurea solstitialis, Pyrus Amelanchier, Lithospermum purpureo-coeruleum, Stachys annua, Turritis hirsuta, Tussilago farfara, Hypericum montanum, Prunella vulgaris.

Auf Mergelboben: Dipsacus sylvestris, Sherardia arvensis, Asclepias vincetoxicum, Laserpitium latifolium, Rubus caesius, Alyssum calycinum, Thalictrum minus, Medicago-Arten, Hypochaeris glabra, Tussilago farfara, Lotus- und Trifolium-Arten, Salvia pratensis und verticillata, Plantago-Arten, Carduus-Arten, Carlina vulgaris, Stachys-Arten, Reseda luteola, Euphorbia-, Athamanta- und Campanula-Arten, Cucubalus Behen, Silene nutans, Galiura- und Prunella-Arten, Arctium Lappa, Leontodon Taraxacum, Apargia-Arten, Lolium perenne, Phleum pratense, Alopecurus agrestis, Poa-Arten 2c.

Auf Sypshoben: Gypsophila, Gymnostomum curvirostrum, Urceolaria gypsacea, Vicia tenuifolia, Astragalus cicer.

Auf Salzboben: Salicornia herbacea, Chenopodium maritimum, Plantago maritima, Arenaria marina, Glaux maritima.

Auf Bruchboten: Orchis, Parnassia, Hydrocotyle, Eriophorum, Juncus und Scirpus.

Auf **Zorfboben**: Erica tetralix, Andromeda polifolia, Myrica gale, Ledum palustre, Drosera rotundifolia und intermedia, Empetrum nigrum, Betula pubescens, Vaccinium uliginosum und oxycoccos, Eriophorum latifolium, angustifolium und vaginatum, Holcus mollis.

Über Beurtheilung der Bobengute im Allgemeinen nach dem darauf befindlichen Solzwuchse vgl. hartig's Luft-, Boden- und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwirthschaft, als 1. Band von deffen Lehrb. für Förster. 8. Aufl. 1840. S. 95 — 101.

## Einwirkung ber Runft auf bie demifden Berhaltniffe ber Balbvegetation.

Die Cultur der Gewächse überhaupt, oder die fünstliche Beförderung des Begetationsprozesses hat zur Aufgabe, den Pflanzen die größtmögliche Menge von Nahrung zuzuführen, also einerseits für jede Pflanze immer die Bodenart auszuwählen, welche die günstigsten Berhältniffe für ihre Ernährung darbietet, andererseits dem Boden die sehlenden Bestandtheile mit Hilfe der Kunst zu ersehen, b. h. dem Boden die nöthigen Nahrungsstosse

auguführen, oder bie Beftandtheile beffelben burch geeignete Behandlung in Rahrungestoffe zu vermanbein.

Die bem Boben funftlich beigemengten Rahrungsftoffe beißen Dun-Da man inbeffen nicht genau weiß, inwiefern ber Dunger fur fich, ober erft in Berbindung mit ben Bestandtheilen des Bobens fich jur Pfignzennahrung geftaltet, fo verfteht man unter Dunger im Allgemeinen alle funftlichen Bufage bes Bobens, fie mogen für fich, ober erft in Berbindung mit ben Beftandtheilen bes Bobens von den Pflanzen aufgenommen werden, ober bie demifche ober physikalische Befchaffenheit bes Bobens ju Gunften ber Begetation umanbern, ohne felbft in ben Pflanzenorganismus überzugeben, wie die von der Pflanze nicht affimilirbare Roble, inwiefern fie die Porosität und Erwärmungsfähigkeit des Bodens bezweckt. Solche physitalisch wirkende Bufate sowohl, ale bie rein chemisch wirkenden manbeln verschiedene Bestandtheile des Bodens in Nahrungsstoffe um, welche guvor von den Pflangen nicht affimilirt werden fonnten. Go werden gewiffe Bobenarten erft burch Erhöhung ihrer Porofität in bem Mage gur Gasabforption geeignet, daß sich organische und anorganische Bestandtheile berfelben burch bie Einwirkung biefer Gafe in ber erforberlichen Menge in Nahrungestoffe umgestalten. So wird der sauere, nicht assimilationefähige Humus burch alkalische Substanzen in assimilirbare humussaure Salze verwandelt ic.

Bon nicht geringerem Ginfluffe auf die Entwickelung ber im Boben vorhandenen Pflanzennahrung ift auch die mechanische Bearbeitung beffelben. Sie befähigt ben Boben durch Aufloderung gur Aufnahme berjenigen Gasarten, welche theils als folche ben Pflanzen als Nahrung Dienen, theils durch Berbindung mit ben Beftanbtheilen bes Bobens biefelben assimilationefähig machen, und reinigt ferner ben Boben von festen Körpern, welche der Ausbreitung der Burzeln im Wege stehen.

Die Anwendung biefer Mittel jur Berbefferung bes Bobens, welche in ber Gartnerei und Landwirthichaft in beträchtlicher Ausbehnung geffattet ift, findet in ber Forstwirthschaft eine große Beschrantung. tann hier weber mechanisch bearbeitet werben, noch eine Dungung mit organischen ober anorganischen Stoffen erhalten.

Beibes muß bem Balbe die Bobenbecke erfegen, b. h. die von Jahr Bobenbede. zu Jahr sich anhäufende Schichte organischer Überreste, welche die 28albfreu bilbet.

Die Bodenbede hat für die Baldvegetation eine breifache Bestim- 3med ber Sie bient gur Erhaltung ber Reuchtigkeit, jum Schube flachliegenber Nährmurgeln, und als eine Borrathstammer, aus welcher bem Boben ein Theil ber Rahrungoftoffe, die et gur Unterhaltung der Begetation geliefert hat, guruderftattet werben muß, wenn er nicht verarmen foll.

Der Aderboben hat einer folchen Dede nicht nöthig. Ift er ein gaber, bindiger Thon- ober Lehmboden, so wird er durch die kunftliche Auflockerung bem Baffer ber atmofphärischen Rieberschläge juganglich, er nimmt mehr und nimmt es tiefer in fich auf, und bewahrt es baher auch

langer. Ift ber Aderboben sandig, so wird er durch Pflug und Egge mit seinen organischen Bestandtheilen tief genug gemengt, um ihm eine him langlich wasserhaltende Kraft zu sichern. Andererseits bilden die Adergewächse selbst in kurzer Zeit eine Bodendede, die Forstpflanzen dagegen brauchen Jahre dazu. Während dieser Zeit gebricht es dem Boden bei der geringen Beschattung nicht nur an Feuchtigkeit, sondern er erleibet auch Berluste an Nahrungsstoffen.

Beftandtheile berfelben. Die Decke bes Forstbobens besteht gewöhnlich entweder aus abgestorbenen Pflanzen und Pflanzentheilen: Laub, Rabeln, Flechten 2c, ober aus lebenben Pflanzen: Saibe, Seibel- und Preußelbeergestrauch, Moosen, Grafern, Krautern, Stauben, Strauchern 2c.

Gie erhalt ben Boben feucht,

Lebenbe Pflanzen bedürfen zwar für sich selbst eine gewisse Menge Feuchtigkeit, bennoch erhalten sie ben von ihnen bedeckten Boben feuchtt, als wenn er bem ungehinderten Ginflusse bes Lichts und der Luft preisgegeben ware, sie erhalten demnach dem Boben mehr Feuchtigkeit, als sie selbst verzehren.

Besonders geeignet sind hierzu die Moose, da sie ihren Bedarf an Feuchtigkeit größtentheils der Atmosphäre entnehmen. Daher sieht ihre Begetation im trockenen Sommer still, wo sie dem Boden zwar keine Feuchtigkeit, aber doch Schatten geben können. In der nebeligen, regnerischen Jahreszeit des Frühlings und herbstes, wo sich ihr Bachsthum belebt, wenden sie ihren überstuß dem Boden zu, so daß auch er sich versorgen kann. In Ermangelung der Moose sind übrigens auch andere Pflanzen noch immer eine Wohlthat für einen nahrungslosen, trockenen Boden. Statt daß sie den Boden ausmagern, geben sie demselben, wenn sie absterben, nicht blos das zurück, was sie ihm genommen, sondern auch Alles, was sie aus der Luft assimiliet hatten.

Schablich tann eine Bobenbede nur fein, wenn fie fo bicht ift, baf fie bas Baffer vorübergehender Regenguffe gar nicht mehr zum Boben ger langen läßt, wenn es in der Dede hangen bleibt und verdunftet, ohne baf ben Wurzeln der Baume etwas davon zu Gute gekommen ift.

fcust die Rahrwurzeln gegen Froft und Ralte Eine andere Bestimmung der Bodenbede ist, die flachstreichenden Rahrwurzeln gegen Frost und hise zu schüsen. Schon oben (S. 460 Anm. 3) ist angegeben worden, daß sich die Wurzel vorzugsweise nach der Richtung ausbreitet, von welcher sie die meiste Nahrung erhält, wie sich aus folgenden Beispielen ergibt, welche Krussch in seinem Abris der Bodenkunde erzählt:

Sine Reihe alter Obstbaume hatte nach keiner Seite hin so lange Wurzeln getrieben, als nach einem entfernten, erft seit einigen Sahren angelegten gutgebungten Gemufeland, was sie erreicht und vielfältig barin sich verzweigt hatten.

Ein Strauch von Samb. racemosa vegetirte fraftig in bem ausgefaulten Ropfe einer alten Beibe, fast fingerbide Burgelftrange fanben fich im gangen hohlen Stamm, gleich gespannten Saiten.

Ein Strauch von Rhododendron pont., ber in einem Thontubel gepflegt, für den Binter in ein frofifreies Behaltnif gebracht und für den Sommer in ein Blumenbeet eingegraben wurde, fenbete jebesmal zahlreiche Wurzeln über ben etwa 2 Boll hohen Rand hinmeg in ben umgebenben Boben, wenn ber Rubel mit fo viel Erbe bebedt murbe, baß sie fich feucht erhalten tonnte. Sie fliegen wibernatürlich an bem Topfrand in die Bobe und fentten fich hinter bemfelben wieder in ben Boben. Dies wurde nicht einmal, fondern mehrere Sahre hinter einander beobachtet.

Ein Strauch bes gemeinen Sollunbers, an ber einen Ede eines 20 Gb len langen Stallgebaubes hatte einen einzigen Burzelftrang amifchen ber niedrigen Grundmauer und ber faul geworbenen Schwelle bis ans andere Ende getrieben, wo eine Dungergrube fich befand, worin er fich verfentte und zu einem mahren Burgelbefen fich verzweigt hatte.

280 alfo ben Burgeln nicht Luft und Nahrung entgegenkommt, ba mogen fie nicht einbringen. Run ift aber ein thoniger ober lehmiger Forftboben in ber Regel nur bis zu geringer Tiefe etwas mit organischen Theilen gemengt, Sandboden hat oft nur eine bunne Schale von organischen Rückständen, und tiefer geben bann auch bie Nahrwurzeln ber Baume nicht. Bird biefen hochliegenden Burgeln die Decke von Laub ober Moos entgogen, fo muß es nothwendig ein Burudbleiben bes Bachethume, ober in trodenen Sommern ober falten, ichneearmen Bintern Erfrantung gur Folge haben, wenn biefer Schus entfernt wirb.

Die Dede aus jungen Schlagen entfernen, um bie Burgeln gu nothigen, in die Tiefe ju geben, wurde nur da von Erfolg fein, wo der Boben tiefgrundig ware, bann aber unnöthig, weil es die Burgeln von felbft thun murben.

Eine noch größere Bichtigkeit erhalt aber bie Bebeckung bes Forfibo- und gibt ibm bens als Borrathstammer von Nahrungsftoffen, aus welcher ber jahrlichen Begetation Bufchuffe gemacht werben muffen, wenn ber Boben nicht verarmen foll, und ift ber Dunger bes Balbbobens.

Die Forftbenugung überläßt bem Boben von ben abgeftorbenen Reften ber Holzgemachfe nur die Burgeln und bas jahrlich abfallende Laub, ober die Balbftreu.

Den größten Werth als Dungmittel haben diejenigen diefer überrefte, welche ben Balbgemachfen folde Rahrungeftoffe liefern, welche biefelben auf anbere Beife nur ichwierig erhalten wurden. Bas die Pflangen aus ber Luft affimiliren, wird ihnen burch bie fortwährenbe Erneuerung biefes Rediums ftets in hinreichender Menge geboten, fie empfangen baraus ben größten Theil ihrer organischen Beftanbtheile, und nehmen fie auch einen nicht unbebeutenben Antheil berfelben aus bem Boben auf, fo fcheint ihnen boch bie Luft gemiffermagen bas erfegen ju tonnen, mas bem Boben an organischen Beftandtheilen abgeht. Ift auch ihr Bachsthum hierbei weniger uppig, fo wird es fich boch in bem Dage vervolltommnen, als bem Boben diefe fehlenden Stoffe von ber Pflange felbft burch ihre abgeftorbenen Theile zugeführt werben.

Anders verhält es sich mit den anorganischen Rahrungsstoffen. Sie haben ihren Ursprung ausschließlich im Boden und werden darin nur äußerst langsam erzeugt. Soll daher der Boden nicht ausmagern, oder für die Begetation völlig untauglich werden, so muffen ihm diese mineralischen Stoffe wieder in dem Berhältniffe zurückgegeben werden, daß die Bodenbenugung in einer gewissen Zeit nicht mehr davon entzieht, als der Boden wieder erzeugen kann.

Da nun, wie wir oben gesehen haben, die holzigen Theile der Pflanzen weit weniger von diesen anorganischen Stoffen enthalten, weniger Asche liefern, als die grünen und krautartigen (etwa 1 und lestere 5 Procent), und außerdem der Hauptzweck der Forsibenusung auch nur die ersteren betrifft, so überläßt man von ersteren dem Walde mit Necht nur die Wurzeln, und es kann die Rodung des Stockholzes um so weniger für nachteilig angesehen werden, als die Verwesung des Holzes nur langsam vorschreitet, und die zu seiner gänzlichen Zersezung die Vegetation von dem Boden sern halt, welchen es bedeckt. Es entsteht im Inneren der Stöcke beim Ausschluß von Wasser und Luft durch Trockenfäule ein kohliger Humus (Humuskohle), welcher sich erst nach vielen Jahren völlig zersest und der Vegetation wieder zugängig wird, während den unter dem Boden liegenden Wurzeln von dem Wasser, welches sie hier durchdringt, auch zugleich die zur Zersezung nöthige Luft zugeführt wird.

Daffelbe, mas von ben Stöcken gilt, bezieht sich naturlich auch auf bie von ben Baumen abfallenben Afte, welche auf bem Boben liegen bleiben. Sie tragen bei ihrer Zerfetzung burch Erockenfaule wenig ober gar nichts zur Berwesung bes humus bei. Die Sammlung bes Raff - ober Leseholzes kann beshalb für die forstliche Düngererzeugung so wenig einen Rachtheil herbeiführen, als die Rodung ber Stöcke.

Die grünen ober krautartigen Theile ber Pflanzen enthalten bagegen vorzugsweise bie anorganischen Bestandtheile des Bodens, sie muffen ihm baher größtentheils wieder anheim fallen, wenn er fruchtbar bleiben soll. In der Landwirthschaft geschieht dies durch die Düngung mit Stroh und den Ercrementen der Thiere, in der Forstwirthschaft durch die Erhaltung der Waldstreu und durch zweckmäßige Einwirkung auf ihre Umwandlung in Humus.

Pfeil ftellt hierfur nachstehenbe Sauptmomente auf:

- 1) Bahl ber Holggattung und Mischung ber Holgarten.
- 2) Bahl ber Betriebsart.
- 3) Festfehung bes allgemeinen Umtriebes und bes Saubarteitsalters ber einzelnen Bestänbe.
- 4) Erhaltung und Erziehung von Unterholz in raumlichen Baumholzbeftanben und Pflege ber Bobenbede überhaupt.
- 5) Durchforftung und Erhaltung ber ichugenben Balbmantel.
- 6) Culturverfahren.
- 7) Erhaltung anderer Gewachfe als holy, infofern fie einen volltommenen Bumus geben.

- 8) Bertilgung ber Gemächfe, welche einen unvollkommenen humus liefern.
- 9) Befchrantung bes Streurechens.
- 1) Bas die Bahl ber Holzgattung betrifft, fo wird biefe die Holzbildung um fo mehr begunftigen,
  - a) je dichter die Belaubung, also je mehr Laub sie abwirft und je vollkommener sie den Boden beschirmt, wie besonders die Buche, Linde, Fichte und Tanne, weniger die Hainbuche und Erle, und noch weniger die Eiche; für Blößen Wachholder und Brombeere, weniger die Himbeere;
  - b) je leichter verweebar die Blätter find, wie die von Ahorn und Efche, nicht fo die der Espe, noch weniger die der Siche, und unter allen Laubhölzern am wenigsten die der Birke.

Doch können gewisse Berhaltnisse bie angeführten Eigenschaften ber verschiedenen Solzarten bedeutend abandern, so übertreffen manche in ber Jugend andere, benen sie im Alter barin nachstehen, ebenso kann in dieser Beziehung eine Holzart von einer anderen übertroffen werden, wenn ihr der Boden weniger entspricht, als der letteren.

Rur wenige Solgarten können daher in reinen Beständen gezogen werben, wie auch die Natur dieselben immer so mischt, daß die Bodenver-befferung darunter nicht leidet.

2) Was die Betriebsart angeht, so ist der Hochmald der Humuserzeugung am meisten günstig, am wenigsten dagegen der Kopsholzbetrieb
in kurzem Umtriebe, weil der geschlossene Baumholzbestand mehr Laub liefert, als der Riederwald, und bei lesterem bei jedem Abtriebe die Humusbildung unterbrochen wird und das Kopsholz den Boden noch weniger
schirmt, als der Niederwald. Abhänge, namentlich gegen Süd- und Südwest werden dagegen vom Laubholzhochwald zu wenig gegen das Abstießen
des lockeren Bodens geschüt, es verdient hier der dichte Riederwald oder
geschlossen Fichtenwald den Borzug, dessen bichte Belaubung die atmosphärischen Riederschläge zertheilt und mit seiner flachen, gewöhnlich zu Tage
gehenden Bewurzelung das Abschwemmen verhindert.

Unter allen Betriebsarten zeigt sich ber Sadwald ber Humusbildung am verderblichsten, ba ber ludenhafte Holzbestand ben Boden wenig schirmt und bungt, und bas Abschälen und Ausbrennen ber Bodenbede mit abwechselndem Getreibebau ben Boden erschöpft, der Humusgehalt eines Sandbodens aber schon durch Blofliegen, noch mehr aber durch Aufloderung rasch verzehrt und austrocknet, und daher nur von einem Boden
vertragen wird, der äußerst fruchtbar, von Ratur reich an mineralischen
Rahrungstoffen ist.

3) Auch die Festsetzung des allgemeinen Umtriebes ist von größter Wichtigkeit. Durch seben Abtrieb wird nicht blos der Blattfall unterbrochen, sondern auch die Laubbecke der letten Jahre durch Austrocknen und Berwehen vom Winde der Zersetzung entzogen. Je länger daher der Umtrieb ist, desto vortheilhafter ist dies der Humuserzeugung, vorausgessetz, das der Bestand noch in vollem Schlusse steht.

Im Allgemeinen wird zur Zeit der größten holzerzeugung auch das meiste Laub abgeworfen, da die Blätter den größeren Theil der Rahrung zuführen und bereiten. Da aber der holzzuwachs in einem gewissen Alter jährlich schon wieder abnehmen, und doch dabei immer noch beträchtlicher sein kann, als der Zuwachs bei einem neuen jungen Bestand, oder mit anderen Worten, weil blos der größte jährliche Zuwachs, nicht aber der größte durchschnittliche Zuwachs an holz nicht mit der größten humuserzeugung zusammenfällt, sondern oft erst eintritt, wo die Humuserzeugung schon ganz aufgehört hat und wieder zurückzeht, so sollte man bei Berücksichtigung des größtmöglichen Erlöses doch wenigstens die Bestände nicht über die Zeit hinaus stehen lassen, wo die Humuserzeugung nicht blos aushört, sondern der Humus sogar wieder abnimmt.

- 4) Wird aber endlich die Lichtstellung bei Erziehung von Holgern, die ein bedeutendes Alter erreichen muffen, unvermeiblich, so muß für Erhaltung und Erziehung von Unterholz gesorgt werden, wozu sich befonders Hainbuchengestrüpp, Dornen, Wachholber, Brombeeren zc., oder auch frautartige Gewächse, wie Brennnessel, Hustattig, gemeine Klette und Farrenkraut, und selbst die häusig für bodenaussaugend gehaltene Heibel und Preußelbeere und Haibe, da ihr Vorkommen nicht Ursache, sondern Folge der Bodenaussaugung ist, eignen; sie geben dem Boden mehr zurück, als sie ihm entziehen. Und bilden sie auch wegen ihrer langsamen Verwesung einen nur unvollkommenen Humus, so sind sie boch insofern wünschenswerth, als da, wo sie vorkommen, keine anderen Gewächse mehr gedeihen, welche den Boden schirmen und verbesser könnten. Sie verschwinden von selbst wieder, wenn andere besser Gewächse, wie das Holz die Beschirmung übernehmen, und die Erfahrung zeigt auch, das zwischen Habedtem Boden.
- 5) Die Durchforfung benust bas unterbrudte absterbende Solz, aber nur bann erft, wenn bie Natur ben Fingerzeig bagu gibt, baf ber Bestand mehr Luft und Licht verlangt, d. h. wenn das Holz sich selbst zu reinigen anfängt. Sie beschränkt sich nicht darauf, den dominirenden Stämmen mehr Bachsraum zu geben, sondern entfernt auch jene Stämme, welche die Wipfel der bominirenden beengen. Außer einer vermehrten Solzerzeugung tommt aber biefe Magregel auch ber humuserzengung zu Bute, fie beforbert die Rahrungsaufnahme ber Gemachfe aus ber Luft gu Gunften der Bobennahrung. Go wie aber eine Übertreibung der Lichtftellung ber Rupholzerzeugung baburch schadet, bag fie bie Aftverbreitung auf Roften ber Stammbilbung begunftigt, fo beeintrachtigt fie bie humuserzeugung burch bie Entstehung von Luden aus ben ichon oben ermahnten Daß aber auch biefes Berfahren fich nach ber Individualität ber verschiedenen Solzarten zu richten habe, bedarf taum der Erinnerung. So wird ein zu bichter Stand ber vorzugeweise auf Luftnahrung angewiesenen Fichte und Riefer in der ersten Jugend viel verderblicher, als der Buche, Hainbuche und Eiche. Die Tanne bedarf weniger ber Ginwirkung bes Lichts, auch bie Buche und Sainbuche scheinen auf einen gefchloffenen

Stand angewiesen zu sein, ihre Wurzelverbreitung erfolgt rascher, als ihre Aftentwickelung, und ihre Burzeln können bei ihrer schwachen Aftverbreitung nur durch dichten Stand vor Austrocknung geschüht werben. Dies kann aber auch nur insofern Anwendung sinden, als der Boden nicht durch bedeutenden Thongehalt an und für sich schon sehr feucht ift.

- 6) Außer der Betriebsart und Durchforftung fommen aber bei ber Cultur auch noch andere Rudfichten für bie humuserzeugung in Be-So muß ber Balbbau mit abmechfelnber Fruchtnubung faft tracht. burchgebends eine Erichopfung und Berodung bes Bobens herbeiführen, indem fowohl bie Relbfruchte ben angehäuften humus an ber Stelle von Stallbunger verzehren, und mas biefe nicht verbrauchen, burch bie Aufloderung bes Bobens, burch ben ungehinderten Luftzutritt erichopft mirb. Lediglich ein humusreicher Lehm - oder Thonboden tann einige Jahre por feiner Bieberbenugung als Balbboben Getreibe und Sacfruchte produciren und wird badurch, namentlich bei Kartoffeln nur gewinnen, ba feine Thatigfeit burch bie Loderung erft angeregt wirb, mahrend Sand - unb Ralkboben, ober flachgrunbige, ber Sonne und Luft ausgesette Bange ihren Sumusgehalt babei verlieren mußten. Ebenfo nachtheilig wird es, ben Unbau von Blogen zu verschieben, weil fonft ihr Holz nicht in die Beftandesordnung paffen murbe. Auch weitlaufige Pflanzungen ober Befaungen berauben einen trodenen Boben auf ju lange Beit ber Dungung und Befdirmung, indem fie ben Schluf auf eine Beit hinausruden, wo fich bie Reigung gur Lichtstellung wieber geltend macht. Die Saaten verbienen gang befonbere ba ben Borgug vor ber Pflangung, wo gur Erhaltung ber Bobenfraft eine rafche Dedung bes Bobens nothig wirb.
- 7) Reben ben Bolggemachsen muffen folche Pflangen erhalten werben, welche einen volltommenen Sumus liefern. Den erften Grund gur humusbilbung legt bie auf tahlen Belfen machfenbe Blechte, welche für fich nur mineralische Rahrungsstoffe aus ihrem Boben in Anfpruch nimmt, mahrend fie ihm biefelben bei ihrer Bermefung nebft ben aus ber Luft gebilbeten organischen Bestandtheilen gurudlagt. Das ihr folgende Moos fest bie humusbilbung ichon in größerem Dage fort und tann nur nachtheilig werben, wenn es burch Aufnahme von zu vieler Feuchtig= feit ben Kaulnifprozeg hindert und die Torfbilbung veranlagt, auch viele Grafer und andere frautartigen, befonders aber 3wiebelgemachfe und überhaupt Pflanzen mit einjährigen fleischigen und daher schnell verwefenden Burgeln find ber humusbildung gunftig, ebenfo bie, welche ihre ftarten faftigen Blatter bicht über ben Boben hinbreiten, ihn im Sommer gegen Sonne und Luft ichugen und ihn im Winter mit einer faulenben Schichte bebeden, weniger bie Pflanzen mit aufrecht ftehenbem hartem Stengel und holziger Burgel, wie Senecio vulgaris, Verbascum Thapsus, Arundoarten u. bgl., mahrend bie abgefallenen Reifer und Samenhullen, wie ichon angebeutet murbe, in unferen lichten Beftanben gu langfam verwefen, und baber die Begetation eber verhindern, da man die völlige Berfegung ihres unvolltommenen humus nicht abwarten fann.

- 8) Die Berhinderung der Bildung von unvolltommenem humus muß sich aber auch auf die Entfernung jener Begetabilien beziehen, die einen solchen humus liefern, und zu diesen gehören namentlich die Torfpflanzen und vorzüglich die Sumpfmoose, welche die schädliche Einwirtung der ohnedies zu großen Bodenfeuchtigkeit durch ihre Wasserunflaugung aus der Luft noch vermehren. Daß die Haiden und Vaccinien nicht hirther zu rechnen sind, wurde schon erinnert.
- 9) Die Streuentziehung muß, so viel es die localen Bedürsnisse bes Feldbaues zulassen, verhütet oder beschränkt werden, weil durch eine unbegrenzte Benusung, wie schon angegeben wurde, die Productionstraft des Waldes und damit zugleich auch der Streuertrag fortwährend vermindert würde. Wo aber die Streunusung unvermeidlich wird, sollen die Bestände wenigstens nachher wieder einige Jahre geschont werden. Die Nachtheile der Streuentziehung vermindern sich, wenn dei einem Holzübersstuß in waldigen Gegenden große Ackerstächen durch Einstellung des Streurechens ganz unbenusbar würden, und verschwinden ganz, wo das Laub ohnedies durch Winde oder Überschwemmung entführt würde. Die theilwelse Hinwegnahme der starken, trockenen oberen Laubschächte wäre selbst vortheilhaft, wenn der Same bei einer zu starken Laubanhäufung nicht in den Boden gelangen könnte, so daß die Keimung in der trockenen Laubschächte beeinträchtigt wird.

Die Einsammlung des Laubes soll zu einer Zeit geschehen, wo das entzogene Laub bald wieder durch neues ersest wird, also im September und October, obgleich die meisten Streuanforderungen in eine Zeit sallen, wo, wie im März oder Anfangs April, der Boden überdies von Binden sehr ausgetrocknet wird. Es soll ferner beim Einsammeln nur die oberste (trockene) Laubschichte, nicht aber zugleich der schon ausgebildete Hums genommen werden. Das Moos sollte nur stellenweise mit der Hand durch rupft und die eigentlichen Forstunkräuter wo möglich nur da entsernt werden, wo sie die Saat zu ersticken drohen und dort erhalten werden, wo sie derselben einen Schus gewähren muffen, und wenigstens theilweise, wo der Boden sehr locker und die Lage sehr kalt oder heiß ist.

über ben Ginfluß ber Streunugung in Buchenwalbungen gibt humbeshagen folgende Tabelle:

| Berfuche                                                                     | Holz - und<br>Betriebsart                                | Bodenart                                                   | Liter                                  | überl                                        | uğung<br>daupt<br>an<br>dürrem<br>Laub                                                            | Durchi                                                                                     | ber ober<br>hnitts=<br>rag<br>an<br>Dol3=<br>maffe | Durchschn.<br>Holde                          | Berhältniß bee Solzertrages zwijchen aus- gerechten und gefconten Beftänden                                          | Zahre<br>des<br>Um-<br>triebes                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. u. 2.<br>Berfuch<br>6.<br>12.<br>3. u. 4.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>5. | Buchen-<br>Pochwald<br>""<br>""<br>Buchen-<br>Rittelwald | Sandstein<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 90<br>95<br>95<br>50<br>70<br>70<br>65 | Ansahi<br>10<br>14<br>10<br>10<br>6<br>9<br> | 9 funbe<br>13000<br>18200<br>13000<br>13000<br>11700<br>60000<br>15600<br>13000<br>20000<br>19050 | 9 funds<br>a<br>130<br>202<br>130<br>130<br>156<br>146<br>1142<br>223<br>200<br>570<br>544 | Stubilf. 40 87 49 65 29 48 9 28 46 28 30 55        | Subiff.  53 56 53 66 41 59 44 44 54 38 40 45 | 0,75:1<br>0,62:1<br>0,70:1<br>0,76:1<br>0,74:1<br>0,97:1<br>0,73:1<br>0,73:1<br>0,85:1<br>0,85:1<br>0,75:1<br>0,77:1 | 95<br>120<br>95<br>120<br>95<br>95<br>50<br>80<br>70<br>70<br>65<br>— |

Entnimmt man aus den Spalten a und b Mittelzahlen, und amar für die verschiedenen Betriebsarten auf die verschiedenen Bodenflaffen, fo liefert ber Buchenwald auf Sandsteinboben burchschnittlich

150 Pfb. Laub mit 0,37 Ertrageverluft

- Derfelbe auf Ralt und Bafalt 425 ,, 0,40 Buchen-Mittelmalb auf gutem Sand-

> stein und Kalt . . . . . 500 "

Den meiften Werth als Dunger fur ben Felbbau hat nach Bierl bas Laub von Ahorn, Efche und Birte, weniger bas ber Pappel, Buche, Erle und Beibe, und am wenigsten bas ber Giche, wegen bes ftarten Gerbftoffgehalts; bas Moos und bie Nabeln find nach ihm von fehr verschiebener Wirkung. Rach hundeshagen ift ber Berth bes Strobes = 100 gefest, ber bes Moofes 75-100, ber Nabeln 50-75, ber Tannenzweige und Haiben 50, ber bes Laubes 26 - 36.

Eine mehr prattifche Behandlung ber forftlichen Dungerlehre liegt außer bem Bereiche biefes Buches. Dan vergl, baher hieruber bie umfaffende Abhandlung von Pfeil in beffen fritifchen Blattern 20. Bb. 2. Seft 1845. S. 55 - 130.

## II. Chemie der Forftbenugung.

Die Forstbenugung beschäftigt fich nicht blos bamit, die Forstprodukte Chemischer einzuernten, sondern fie hat auch die Aufgabe, einen Theil diefer Ratur- forfiligen produtte gur vortheilhafteren Bermerthung theils einer funftlichen Borbereitung ober Beredlung, theils einer völligen Umgeftaltung ju unterwerfen, alfo biefelben in Runfiprodutte ju verwandeln (forftliche Technologie).

Die chemische Borbereitung ber Forftprodukte beschäftigt fich vorzugsweise mit bem Schupe bes Bolges vor Faulnif, welcher es ju jeber Beit, am meisten aber im frisch gefällten Zustande unterworfen ift, Conferva-

Die völlige Umwandlung ber Forstprodutte in Kunftprodutte erftich fich auf die Darstellung ber Zersehungsprodutte des Holzes durch trodme Destillation und Berbrennung, Kohlenbrennerei, nebst dem Theerschwelen und ber Harz- und Pechsiederei; Kienrußbrennen und Pottaschensiederei und auf die Berarbeitung einiger zuderhaltigen Pflanzensäfte.

## Die Confervation bes Bolges.

Die Zerstörung, welcher das Holz von dem Augenblicke an entgegengeht, wo es dem Wirtungstreise der Begetation entzogen wird, deruht außer der Temperatur, welcher es ausgesett wird, hauptsächlich auf seinem Gehalte an sticktoffhaltigen organischen Substanzen und einer gewissen Menge Wasser, worin die ersteren aufgelöst sind. Wie dei allen Garungsprozessen, ist es auch hier die sticksoffhaltige Materie, welche beim Eintritte ihrer eigenen Entmischung in der Holzsafer eine Zersetung einleitet, in deren Folge sie nach und nach zerstört und in Humus verwandelt wird. Obgleich man im Allgemeinen beim Holze zwei Arten von Fäulnis, eine nasse und eine trockene unterscheidet, scheint doch auch die trockene Fäulnis oder der Trockenwoder von der nassen Fäulnis wesentlich nicht verschieden zu sein, da auch sie nur dei Gegenwart von Feuchtigkeit erfolgen kann und um so schneller erfolgt, je seuchter die umgebende Lust ist.

Beim Fortschreiten ber Faulnif, und zwar um so mehr, se beträchtlicher die Feuchtigkeit des Holzes und seiner Umgebung, der Luft, des Bodens oder Gemäuers ift, entwickeln sich Schmaroserpflanzen im Holze, verschiedene Schwämme und Pilze, welche durch den Eintritt ihrer Fäulnif der Zerstörung des Holzes neue Nahrung bieten, nicht blos am Orte ihrer Entstehung, sondern auch, indem sie sich über die ganze Holzstäche und deren Umgebung verbreiten, wie z. B. der durch seine Ausdunstung der Gesundheit des Menschen so nachtheilige Holzschwamm (Merulius destruens oder Boletus lacrymans) des Wandgebältes auch die Möbeln eines Immers anstecken kann.

Die Feuchtigkeit veranlaßt aber nicht blos die Fäulniß des Holzes, sondern sie allein versest auch nur die im Safte des Holzes enthaltenen Materien in jenen Zustand, in welchem sie den Insetten genießdar sind. In start ausgetrocknetes Holz kommt bekanntlich der Holzwurm niemals, in zur Winterszeit geschlagenes, welches früher austrocknet, als das im Sommer gefällte, seltener, als in lesteres; immer sucht er dabei die Schaftenseite des Holzes im Ausbewahrungsorte, wahrscheinlich, weil diese feuchter ist. Die Insetten vermögen aber auch ihrerseits zur Beförderung der Polzfäulniß mitzuwirken, indem die Löcher, welche sie ins Holz fressen, den Zutritt der Luft und der Feuchtigkeit begünstigen.

Außer biefen Ginfluffen, welche auf bie völlige Berftorung bes holges hinwirten, wenn der naturliche Baffergehalt im Bolge gurudbleibt, ober ausgetrochnetes bolg wieber von Augen Baffer aufgunehmen Gelegenheit findet, tonnen auch bei ber Berbunftung bes Baffers, beim Austrodnen bes Solzes Nachtheile entstehen, wodurch es wenigstens als Nugholz unbrauchbar werden tann. Das Baffer verbunftet nämlich beim Aufbemahren bes holges nicht aus allen Theilen beffelben in gleichem Dage, felbft wenn durch Wegnahme ber Rinde die Sperrung der Seitenflächen aufgehoben worden ift. Die Saftgefage find nur an den hirnseiten offen, gefcoloffen aber an ben Seiten, bas Solg trodnet baber an feinen Enben fcneller, als an feinen Seiten und in ber Mitte. 3wei burch ein volles Saftgefaß getrennte Faserbundel nabern sich einander, je mehr sich dieses Durch Austrodnen entleert. Die Solgftude muffen baber an ben Sirnenden weit früher an Dimension abnehmen, als in ber Mitte. Die Solafafern widerftreben vermoge ihrer Glafticitat ber baburch verurfachten Biegung und trennen fich endlich, wo die Spannung am größten ift, nämlich an ben Birnenden mit Gewalt, und bilben fo bie Riffe, woburch große Stude bes Solges an jebem Ende unbrauchbar werben. Erft bei meiterem Austrodnen vertleinern fich ober ichwinden bie Solger auch in ben übrigen Dimenfionen. Je traftiger bie Fafer ift, befto größer werben bie Riffe. Beiche Bolger reifen baber weit weniger, als harte, und ein verftodtes Bolg wird viel feltener riffig, als gutes. Daffelbe Berhaltnif wie von ben Sirnenben findet auch in ben Langenfeiten ftatt, baber bas Soly auch Langenriffe erhalt, welche bis in die Mitte bringen tonnen.

Je mafferiger ber Caft ift und je mehr bie Berbunftung beschleunigt wird, um fo meniger, aber um fo weitere Riffe entstehen an ben Seiten und hirnenden, je langfamer bagegen bas Austrocknen erfolgt und je concentrirter ber Saft ift, um fo mehr, aber um fo fleinere, alfo unichablichere Riffe entfteben.

Das Austrodnen bes Bolges erforbert inbeffen eine ziemlich lange austrodnen Reit (2-3 Sahre, val. auch G. 412), und baber in manchen Kallen bie Binfen. Dan hat besmegen auf verschiedene Beife versucht, die Schnelligfeit mit ber Gleichmäßigfeit bes Austrodnens ju vereinigen. Dan gerfagte bas Solg balb nach bem Fallen in Breter, welche man mit hohlen Bmifchenraumen auf einander fchichtete, man aftete und rindete bie Baume auf bem Stamme ab, man vergrub bas Bolg in Sand, beffen Temperatur man auf 60° C. erhöhte zc. Aber burch alle biefe und ahnliche Berfahrungsweifen murbe bem Reißen bes Solzes und ber Berftorung burch Burmer nur theilmeife, ber Faulnif aber nur fur ben Fall vorgebeugt, wenn bas Solz bestimmt ift, an trodenen Orten zu bleiben. Goll es bagegen ber Feuchtigkeit miberfteben, wie bas ju Dammen, Erb - und Gifenbahnarbeiten, ju Fagreifen, Bildhauerarbeiten, ju Formen in Siegereien u. bgl. bestimmte, fo wird man nicht sowohl bie Feuchtigkeit ju entfernen haben, worin die faulnigerregenden Beftandtheile des Solges geloft find, als vielmehr biefe letteren felbft. Aber auch bas wird nur infofern genügen, als bas Solg blos ber Ginwirfung feuchter Luft ausgeset merben Bo es bagegen gang ober gum Theil ins Baffer gebracht merben foll.

muß, tann die Faulnig des Faferstoffs auch burch andere in Baffer gelofte faulende Stoffe zu Stande tommen. Die Bestandtheile bes Solzes muffen für folde Zwede mit gewiffen anorganischen Substanzen, Salzen u. bel. in Berbindung gebracht werben, welche ber Faulnig widerfteben.

Ausziehen ber des Solzes.

Das Ausziehen der im Safte des Holzes gelöften Substanlöstlichen Beftanbibeite gen ift nicht blos infofern wichtig, als in ihnen die gaulniferreger entfem werben; fonbern auch, weil fie als hygroftopifche Stoffe das Austrodin bes holges verzögern und bei eintretenber Luftfeuchtigkeit verurfachen, baf auch vollkommen ausgetrocknetes holz wieder fo viel Keuchtigkeit anzicht, als wenigstens zum Eintritte bes Trodenmobers binreicht; auch icheint ber Faferftoff als flichftofffreie Substang ohne diefe flichtoffhaltigen Materia teine Nahrung für ben Holzwurm abgeben zu können.

> Scheint auch die Beit bes Rallens auf ben Gehalt bes Solles an auflöslichen Bestandtheilen nicht ohne Ginfluß au fein, fo hat man boch aus den seitherigen Erfahrungen noch teine widerspruchfreien Folgerungen gichm Dan fällt zwar bas Solz gewöhnlich im Winter, allein bies bat feinen Grund mehr barin, bag ju biefer Beit mehr Banbe muffig find und wohlfeilere Arbeit liefern, und bag man bie erften Frühlingsmaffer jum Klögen bes Solges benugen tann, benn man erhalt gwar im Binter ein mehr mafferleeres, ichneller trodinenbes, weniger ichwindenbes und aufrei-Benbes Soly, welches weniger bem Berberben burch Berftoden (beginnenbe Gahrung ber Gafte) ausgesest ift und früher ber Gefahr bes Burmflicht entzogen werben fann, allein es enthält im Binter bedeutend mehr ber im Baffer aufgelöften Stoffe.

Ausziehen bes Solzes durch Regetation nach dem Fällen,

Man hat deshalb allgemein die Rothwendigkeit gefühlt, das hoh burch fünftliches Ausziehen feiner löslichen Bestandtheile vor Berderbnif ju Eine fehr lang angewendete Methode bestand barin, daß man bit Bäume im Winter fällte und fie mit Rinde und Aften liegen lief. Im Frühjahr fclugen die Zweige aus, und entzogen fo dem Stammholz noch einen großen Theil bes Winterfaftes, worauf man ben Baum befchlug und Man Schreibt bit bas Solz nur noch furze Beit aufzubewahren brauchte. fer Methode die treffliche Beschaffenheit ber nordamerikanischen Schiffe 3u. Sie fam in neuerer Beit leiber mehr außer Gebrauch.

burd) flickenbes

ипб

Eine andere Methode besteht in dem Verfenten in fließendem Die Wirfung ift aber hier fehr schwach, bas Waffer bringt erft Baffer. nach Jahren ins Innere, die Auslaugung geschieht nur in fehr geringem Grabe. Das Solz ift nachher fehr bem Reißen unterworfen, mahrschein lich wegen bes Erweichens und Aufquellens ber Holkfafer im Waffer.

durch tochen-des Baffer.

Beffer ift noch bas Austochen ber Solzer, doch bringt bas Baffer immer noch zu langfam ein, um bei größeren Studen bavon Anwendung machen zu können.

Dampfen bes Selzes.

Gine andere Dethobe, welche man feit 1740 genauer tennt, wo fie in Solland beim Schiffbau angewendet murbe, ift bas Dampfen bes Sol-3es, wodurch nicht blos ber größte Theil ber löslichen Beftandtheile entfernt, fonbern auch eine theilweife Beranderung bes Faferftoffs herbeigeführt

au werben icheint. Das holz wird viel fefter, gaber, elaftifcher und nicht mehr vom Burm angegriffen. Man bringt es hierzu in wohlverschloffene Raume, läßt in biefe Bafferbampf treten und biefen 60-80 Stunden einwirken, bis bas Baffer nicht mehr trub und schleimig, sondern hell, wenn auch noch etwas gefärbt abfließt.

Dbgleich vielfache 3meifel fich über bie 3medmäßigkeit biefes Berfahrens erhoben, haben boch nachherige gahlreiche Berfuche gut feinen Gunften gesprochen. Das fo zubereitete Solz ift 15-40 Procent leichter, als bas gewöhnliche, bat einen bellen Rlang, erhalt fich in Möbeln fehr lange Reit unveranbert, Bagenraber zeigten eine ungewöhnliche Saltbarteit. fchwebifche Marine bedient fich biefer Methode, und auch an anderen Dr= ten hat fie große Berbreitung gefunden.

In der Gewehrfabrit von Musig mog man die gebampften Schafthölzer alle 8 Tage. Nach 6 Bochen im warmen und 2 Monate im luftigen Raume ichien bas Solz nicht mehr an Gewicht abzunehmen. gehören bei gewöhnlichem Berfahren 3 bis 5 Jahre. Die Arbeiter, welche vom Dampfen nichts wußten, außerten, noch nie ein fo bichtes und glattes Sola verarbeitet zu haben. Cbenfo vortheilhaft erwies fich feine Reftigkeit; es wirft fich nicht und zeichnet fich noch besonders durch Barte und Babigfeit aus.

Bei der Confervationsmethode, welche nicht die Entfernung der faulnigerregenden Bestandtheile des Solges bezweckt, fondern nur beren Faulnig au verhindern fucht, tann auf zweierlei Beife verfahren werden. Ran gibt entweber dem Bolge einen Luft und Feuchtigkeit abhaltenden Ubergug, ober man bringt die löslichen Bestandtheile bes Solzes mit eigentlichen faulnismidrigen Substangen in Berbindung.

Das Berfahren, das Solz durch verschiedene Uberguge vor Ginwir-Beiten und wird heute noch angewendet, man bedient sich bazu meift fetter Billen und ober harziger Substanzen, wie Leinal Rainalen. fchusen bas Solz nur fo lange, als fie es volltommen bebeden, werben aber burch die (mahricheinlich nicht blos mechanischen) Ginfluffe der Witterung endlich gerftort. Gine theilweife Anwendung diefer Methode hat fich inbeffen gegen bas ju fchnelle Austrodnen bes Bolges an ben Birnenden und das daraus entstehende Reißen deffelben bewährt. Man bestreicht daher die hirnenden mit Olfarbe, beklebt fie mit Papier ober Lehm, ober benagelt sie mit Bretern, ober bestreicht dieselben mit Chlorcalcium, welches bas Austrocknen noch mehr verhindert, indem es felbst noch Feuchtigfeit aus der Luft anzieht. Bürde dagegen ein noch unausgetrochnetes Holz von allen Seiten mit einem verftopfenden Anftrich bedect, fo wurde das gurudgehaltene Baffer bie Faulnif weit mehr befchleunigen, als bies ohne Anftrich ber Kall gewesen mare.

Die Substangen, welche mit ben löslichen Beftanbtheilen bes Bolges granten bes der Fäulnig widerstehende Berbindungen eingehen, muffen, um in das faulnigwibri-Innere bes Solges zu gelangen, von bemfelben aufgefaugt werden, fonach Subfingen.

Übergiehen

in Waffer auflöslich sein. Die hierzu vorgeschlagenen Materien sind gröftentheils Salze, einige davon Säuren, nämlich Aupfer -, Gisen -, Zink-, Ralk- und Magnesiasulphat, Rali- und Natronalaun, Soda, Pottasche, Ralk, Kochsalz, Chlorcalcium, Chlormagnesium, Salpeter, Quecksiber- und Zinkchlorid, essigaures Gisenorydul, Schwefelsäure, arsenige Säure (weißer Arsenit), Holzessig, Gerbstoff, Creosot, Leinöl 2c.

Die Schwefelfaure und schwefelfauren Salze ber Metalle, wie Gisen, Rupfer, Zint und Mangan, bewahren zwar das Holz vor Fäulniß, allein sie zerftören es durch ihre eigene Einwirtung. Die Oryde den Schwermetalle bilden mit gewissen Bestandtheilen des Holzes unlösliche Berbindungen unter Abscheidung der Schwefelsaure, welche sich durch das Berdunften des Wassers mehr und mehr concentrirt und dabei das holz durch theilweise Bertohlung in eine morsche Masse verwandelt ').

Auch der Alaun verhalt sich wegen seiner überschüssigen Saure den Metallsalgen ahnlich. Da indessen die Thonerbe die Sigenschaft, Thiertorper vor Fäulniß zu bewahren, in hohem Grade besit, so möchte sich die von Sannal mit so ausgezeichnetem Erfolge versuchte effigsaure Thonerde wohl auch für Holz sehr vortheilhaft eignen, wenn nicht ihr jest noch zu hoher Preis ihrer Anwendung im Wege stände.

Das Rochfalz ift schon seit ben ältesten Zeiten als fäulniswibriges Mittel für Thier- und Pflanzenstoffe benust worden. Da es aber mit dem Holze keine unlösliche Berbindung eingeht, so kann es wegen seiner Leichtlöslichkeit nur für trockene Orte Anwendung sinden, hat aber wegen seines Gehaltes an Chlormagnesium die Eigenschaft, das Holz siets in seuchtem Zustande zu erhalten, der indessen unter manchen Verhältnissen sogar erwünscht sein kann. Reines Chlormagnesium und Chlorcalcium und Pottasche besigen die erwähnten Fehler des Rochsalzes in noch höherem Maße, Soda und Salpeter wenigstens den der Auslöslichkeit.

Auch Rall wurde zur Holzconfervation versucht, weil man gesunden hatte, daß Schiffe, die gebrannten Kalk geladen hatten, sich gut hielten; allein das präparirte Holz faulte noch schneller, als gewöhnliches, da alkalische Substanzen in der kleinen Quantität, in welcher sich Kalk in Basser ausschlicht (1 in 400) die Fäulniß sogar noch beschleunigen, während sie dieselbe in größeren Mengen verhindern, wie auf Holz aufgeschichteter Kalk, welcher außerdem auch noch die Feuchtigkeit stark absorbirt.

Die arfenige Saure confervirt das Holz gleichfalls, mußte aber wegen der giftigen Eigenschaften, welche dieselbe sowohl mahrend der Bubereitung, als auch beim Gebrauche des Polzes außerte, wieder aufgegeben werden.

<sup>1)</sup> Bom schwefelsauren Mangan, resp. von dem sonft fast werthlosen mit Seifensiederlauge, Kalk oder Chaussestaub von Kalkstraßen neutralifirten Rucklande von der Chlorbereitung, welcher außerdem auch schwefelsaures Natron enthält, beihauptet Münzing (Dingler's polytechn. Journ. 76. S. 364. 1840 aus Riede's Wochenbl. Nr. 20), daß es die zerfressenden Eigenschaften anderer Metallsulphate nicht besitze und ausgezeichnet gut conservire.

Der Gerbftoff verbient bier nur infofern einer Erwähnung, ale berfelbe ichon von Ratur aus in vielen Holzarten, namentlich in der Eiche in reichlicher Menge vortommt. Allein feine Einwirtung auf bie flicftoffhaltigen Bestandtheile findet blos nach langerem Berweilen unter Baffer fatt, um damit eine nicht faulende Berbinbung zu bilben. Außer bem Baffer ift bas Gichenholy oft von furgerer Dauer, als bie Rabelholger, welche burch ihren Bargehalt eine gewiffe Beit vor Faulnig bewahrt merben.

Das Rresfot bilbet mit bem Giveifftoff eine unlösliche Berbindung und hat nach angeftellten Berfuchen in Diftpfühen gelegtes Solz von Faulnif und Insetten vollkommen frei erhalten. Allein fein bis jest noch fehr bober Preis und fein burchbringenber Geruch haben feine Anwenbung unmöglich gemacht.

Der Solzeffig wirft nicht als Saure, fonbern burch feinen Rreofotaebalt.

Auch bei bem Ranchern bes Bolges fpielt bas Kreofot bie Bauptrolle. Man legt bas Bolg fo lange über ein Rauch - ober Schmauchfeuer, bis es gang trocken ift und eine bunne schwarze Rinde befommt. Dethode wird vorzüglich beim Mafchinenholz benust. Erlen ., Birten und Buchenholz erhalt baburch beinahe bie Barte bes Gichenholzes.

Das Leindl vermag gleichfalls bas Sola einigermaßen zu conferviren, wenn es baffelbe burchbringt. Benn man bas Solg beim Anftrich über Weuer heiß macht und das Leinöl kochend aufträgt, so foll es nach Tredgolb einen Fuß tief ine Dolg einbringen.

Desgleichen find Steintoblen - und anderer Theer namentlich mit bem brenglichen Die aus Tabakrippen u. bal. empfohlen worden.

Der Quedfilbersublimat (Quedfilberchlorib) ift entschieden bas Quedfilbervorzüglichfte Erhaltungemittel, fowohl für Thier - ale Pflangenfubftangen, (Rpanifter indem es mit dem Gimeiffloff eine in Baffer volltommen unlösliche Ber- bes polges). bindung bilbet. Seine Anwendung gur Confervation bes Solges, obgleich fcon 1705 von hamburg gegen den Wurmfraf und 1821 von Knowles, wie noch früher von Davy und Chapmann gegen Trodenmoder empfohlen, wurde guerftevon M'Ayan, einem Deftillateur in London, 1834 praftifch ausgeführt, weshalb bas Berfahren bas Ryaniferen bes Solzes genannt wurde. Es finbet in neuerer Beit für verschiebene, namentlich für Gifenbahnbauten eine immer mehr verbreitete Anwendung. Dan bebient fich baju einer Auflösung, welche 1/60 biefet Salzes, für viele galle jeboch auch nur 1/100, ober felbst 1/200 bavon enthalt, in welcher man bas Bolg eine Woche liegen laft. Als Gift für alle Thiere halt es babei auch jebe Berftorung burch Infetten auf bas Bolltommenfte ab, mahrend bie Starte bes holges bei biefem Berfahren nach ben forgfältigsten Berfuchen vollkom= men unverändert bleibt. Entomologen und Arpptogamologen haben über bas Ryanifiren bes Bolges geklagt, inbem hierburch manche Infekten und Schwämme, die fonft haufig an alten Pfahlen und Balten zu finden maren, beinahe verfchwinden.

Die Imedmäßigkeit ber nun seit 26 Jahren in Anwendung gebrachten Methode wurde durch mehrfache Bersuche exprodt. So zeigten sich kyanisirte Balten, welche man in England in eine unterirdische mit in vollkommener Fäulnis begriffenem Holze gefüllte höhle brachte, worin dat härteste und trockenste Holz nicht ein Jahr lang dem Eintritte der Fäulnis widerstand, noch nach 5 Jahren vollkommen unverändert, während nicht kyanisirtes Holz von gleicher Art schon eine sehr vorgeschrittene Fininis zeigte. So sand Beazley kyanisirte Pfosten und Pfähle im Regentigeigte. So sand Beazley kyanisirte Pfosten und Pfähle im Regentigent nach 2½ Jahr, eine leichte oberstächliche Färdung abgerechnet, vollkommen gesund, während unpräparirte mit Schwämmen besetzt und die mit den Spaten ganze Krümmer abstossen konnte.

Um die Tiefe zu bemeffen, bis zu welcher der Sublimat im holze eindringt, trankte Erdmann die Querschnitte mittelft einer Auflösung von 1 Theil Sublimat in 50 Theilen Waffer kanisitrer hölzer mit Schwefel-wafferstoffammoniak, wobei sich die vom Sublimat erreichen Stellen mehr ober weniger schwärzten, während die übrige Masse ihre Farbe behint. Die Versuche ergaben jedoch, daß sich das Cindringen des Sublimats bei dem gewöhnlichen Versahren nur auf eine sehr geringe Tiefe beschrinkt, welche bei harten Hölzern 2-3 Linien, dei weichen etwas mehr deträgt, während die Lösung die ins Innere nur an solchen Stellen gedrungen war, wohin sie durch feine Risse einen Weg fand.

Nach Lampe in Leipzig, welcher nach feinen Bersuchen annimmt, baf die sächsische Elle 9 Zoll hoher und 6 Zoll breiter Eisenbahnschweiten von weichem Holze 3 Pfund Auflösung von 1 Gewichtstheil Sublimat in 50 Theilen Wasser anzieht, und banach auf 2 Gr. 3 Pf., die von harten Holze, welches die Hölfte aufnimmt, auf 1 Gr. 1½ Pf. käme, würde die beutsche Meile, zu 16000 Ellen gerechnet, zu kvanisiren kosten:

von weichem Holge (2 Schwellen) 3000 Thie.

Diese Kosten mußten sich natürlich um bas Bielfache vermehren, wem bie nach einer langern Reihe von Jahren gemachten Exsahrungen ein vollständiges Durchbringen bes holzes vom Sublimat bis ins Innere win-schenswerth machen sollten, ba nach bem jehigen Berfahren, wie oben gegeigt wurde, nur bie außersten Schichten bes holzes knanisier werben').

Bu bem Borwurfe ber Koftfpieligkeit biefes Berfahrens gefellen fich auch noch vielfache Bebenten wegen ber außerordentlichen Giftigteit? bet Sublimats. Denn wenn auch bas tyanisirte holz teine schäblichen Ausbunftungen verbreitet und ber Sublimat mit bem Eineisstoff bes holzes

<sup>1)</sup> Mehr hierüber vgl. in Erdmann's Journ. f. prakt. Themie. 1838. Ar. 12; Dingler's polytechn. Journ. Bb. 84. S. 74—76 u. 69. S. 365—369.

<sup>2)</sup> Bur ficheren Entfernung alles ungerfest gebliebenen Sublimats hat man empfohlen, bas tyanifirte Golg vor bem Gebrauche noch mit eiweißhaltigem Baffer abzumafchen.

eine vollkaumen unlösliche Berbindung eingeht, fo entwickeln fich boch nicht nur beim Berbrennen diefes Solzes bochft ichabliche Quedfilberbampfe, fondern auch bei Entladungen der Luftelettricität auf Schiffe, was fo häufig gefchieht; fo wie auch bas Mechanics Magazin Falle aufführt, wo Thiere burch Leden an tvanisirtem Solle erfrantten.

Beibe übelftanbe, welche bie Brauchbarteit bes fo wirkfamen Qued- granten bes füberchloribs nicht unbedeutend schmälern, verhütet bas holzeffiasaure bolgeffiasure Stfen, welches querft von Boucherle versucht murbe. Die Gifenfalge find in Bleineren Quantitaten bem Leben ber Menfchen und Thiere in feiner Beife nachtheilig; babei ift bas Gifen bas wohlfeilfte Detall und bie Solgeffigfaure, befonbere fur ben Forstmann bie billigfte Gaure, ba fie fich bei ber Rohlenbrennerei mit geringer Dube in großen Quantitaten Das Gifemoryb bilbet, wie ichon bei ben ichwefelfauren fammeln läßt. Metallfalgen im Allgemeinen erwähnt wurde, mit ben ftidftoffhaltigen Beftanbtheilen bes Bolges eine unlösliche, ber Faulnif wiberftebenbe und als Rattrung für Jufetten nicht mehr geeignete Berbindung, wahrend die freis werbende Effigiaure nicht wie bie Schwefelfaure gerftorent auf bas Solg wirft, und vermöge ihrer Aluchtigfeit nach furger Beit vollkommen aus bemfelben verfchwindet.

Bas bie confervirende Rreft biefes Salzes betrifft, fo führt Schuls in feiner Schrift: "Reues, mobifelles und bewahrtes Berfahren, bas Sola zu conferviren zc. Weimar 1844" hierüber folgende Berfuche auf, welche, um recht entscheibenbe Refultate ju liefern, mit Substangen angestellt murben, beren Berfesbarteit bie bes Bolges noch weit übertrifft.

62 Gramme Beigenmehl, mit 30 Grammen reinem Baffer befeminet, waren fcon nach 10 Tagen vollftanbig mit Schimmel bebect unter ber gewöhnlichen bie Faulnif begleitenben Gabentwickelung.

Bon 3 Quantitaten Weigenmehl, jebe von 62 Gr., wurde eine mit 30 Gr. einer Auflofung von 2 Decigrammen Sublimat, eine anbere mit ebenfoviel einer Auflofung von 4 und bie britte mit einer von 6 Decigr. Sublimat befeuchtet. Roch nach 2 Monaten hatte fich in feiner ber 3 Maffen Beigenmehl irgend eine Beranberung gezeigt.

Chenfo wurden 5 ebenfo große Proben mit 30 Gr. einer Auflöfung von 2, 4 und 6 Decigrammen und I und 2 Grammen Gifenvitriol befeuchtet. In allen ftellte fich je nach ber Quantitat bes Salzes in fürgerer ober langerer Beit Schimmel ein, welcher nach 17 Tagen vollfommen ausgebilbet mar.

Werner wurden auf biefelbe Beife 4 Proben mit Auflösungen von 2, 4, 10 und 20 Decigrammen Arfenif befeuchtet. Bei 2 Decigr. Arfemit erfchien ber Schimmel nach 15 Nagen und war nach 21 Nagen völlig ausgebilbet; bei 4 nach 17, ausgebilbet nach 23; bei 10 nach 20, ausgebilbet nach 25 und bei 20 war noch nach mehreren Monaten tein Schimmel fichtbar.

Endlich wurden 8 Proben mit 30 Grammen Baffer befeucktet, bem je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Gr. einer Auflofung bes holgeffigfauren Eisens von 8° Baume zugesest waren. Bei I Decigr. erfchien ber Schimmel nach 10, bei 2 nach 12, bei 3 nach 15, bei 4 nach 20 Sagen und zwar immer nur an einigen Stellen ber Oberfiache, bei 5, 6, 7 und 8 war noch nach einem Monate kein Schimmel sichtbar.

Es wurden ferner 92 Gr. ber fo leicht verberbenden ausgepreften Runtelruben mit ausgepreftem Safte berfelben Runtelruben, worin bas Erhaltungsmittel aufgelöst worden war, angefeuchtet. Beim Befeuchten mit reinem Safte war die Raffe schon nach 10 Tagen völlig mit Schimmel bebeckt.

Bei 6 Berfuchen mit Sublimat, wobei bas tleinfte Quantum bet letteren 1 Decigramm betrug, blieb bie Maffe ftets von Schimmel befreit.

Bei 6 Bersuchen mit Eisenvitriol mit einem Minimum von 3 und einem Marimum von 15 Grammen beffelben war der Brei burchschnittlich schon nach 11 Tagen mit Schimmel bedeckt.

Bon holdessigsaurer Gifenlösung von 8° Baume mar etwa i Gramm nöthig, um die 92 Gramme ausgeprefter Runtelmiben volltommen au conferviren, ba sich bei weniger nach einiger Beit Schimmel einstellte.

6 Gramme unreiner Holzeffig fcusten gleichfalle 92 Gr. ausgepreste Runtelruben volltommen vor bem Berberben.

Schwefelfaure zu I Decigr. bis 11/2 Gramm verzögerte bas Berberben bes Breies taum einige Tage.

Auch Rupfer- und ahnlich Sinkvitriol ju ! Derigt. bis 11/4 Gramm verzögerte das Berberben beffelben nur einige Tage.

Bei grunen holgfägespanen, welche für sich schon weit leichter verberben, als trockene, auch wenn biese mit vielem Waffer angeseuchtet waren, ergab sich bas gunftige Resultat, bas sie von 1 Gramm holgesissfaurem Eisen von 8° Baume noch vollkommener confervirt werben, als von 1 Decigramm Quecksibersublimat. Mit blogem Waffer befeuchtete Sägespane bebecken sich fehr balb mit Schimmel und die Fäulnis zerfiert sie in kurzer Zeit gang.

Diese Bersuche ergeben, daß das hohessigsaure Eisen durch seine conservirende Kraft alle übrigen hierzu vorgeschlagenen Substanzen, deren Anwendung wenigstens nicht anderweitige Hindernisse im Wege stehen, übertrifft, und was es in dieser Beziehung dem Sublimat nachgibt, wird durch seine Billigkeit wieder reichlich eingebracht, zumal schon 1/20 des Gewichtes vom frischen Holze, holzessigsaure Eisenlösung von 8° Baume mehr als hinreichend ift. Dabei soll es dem Holze auch eine bedeutende Härte geben. Es versteht sich indessen von selbst, daß die verschledenen Hölzer je nach ihrem Gerbstoffgehalt eine graue die schwarze Färdung davon annehmen, welche sich durch Waschen nicht wieder entsernen läst. Das Sichenholz wird demnach am tiessten, die Nadelhölzer am schwächsten gefärbt.

Was die Art und Weise betrifft, bas Holz von den conservirenden Flüssigkeiten burchbringen zu laffen, so hat man hierzu verschiedene Dethoden:

Berfahren, bas bols von ber Erbaltungeftüffigteit burchbringen zu laffen, thoben :

Das alleefte und alterbings auch einfachfte Berfahren befieht barin, mittelft Ginbas Holz ganz in die Fluffigkeit hineinzulegen; allein es wirkt so lang- holzes in die fam, baf jur vollfemmenen Durchbringung Sahre erforberlich finb.

Eines der neueren Mittel befieht in der von Breant empfohlenen Un- durch Drud, wendung bes Drudes, welchen man mittelft einer Luftpumpe auf bie nebft bem Dolge in einem ftarten, luftbichten Befage befindliche Fluffigteit durch Einpumpen von Enft ausubt, woburch erftere ins Solg gepreft wird. Abgefeben von dem Zweifel, welcher fich gegen die Wirkfamteit der Luftpumpe in einem so großen Raume erbeben muß, verringert jebenfalls ichon Die Rostspieligkeit eines so großen Gefäßes und ber bierzu nothigen Mafaine bie Brauchbarteit bes gangen Berfahrens 1).

Ein anderes Berfahren erzeugt einen luftleeren Raum burch burch ben Bafferbampfe. Man treibt aus bem mit Bolg gefüllten luftbichten Ge- Reum. fafe bie Luft durch eingeleiteten Dampf aus, bei beffen Berbichten eine theilmeffe Leere entfteht. Diefe faugt bie im Solze enthaltene Luft aus, wodurch es dann leichter von der Aluffigkeit burchbrungen wird, wenn man biefelbe aus bem mit bem Gefage in Berbindung ftebenben Fluffigteitsbebalter eintreten lagt. Die Auffaugung fann noch burch ben Druck einer Luftwumpe auf die Auffigfeit unterftust werben. Dber man pumpt bie Luft mit der Luftpumpe aus und läßt bann die atmosphärische Luft ihren Drud auf die Fluffigteit anbuben, fo wird diefelbe baburch in die luftleeren Poren bes Bolges gebrudt. Allein auch biefe Dethobe treffen abnuche Bormurfe wie die vorige.

Rach bem Berfahren von Papne 2) bedient man fich gleichfalls ber metaliffren Luftpumpe, um bas bolg querft mit einer Auflofung von Gifenvittiol, nad Papne, (fcwefelfaures Gifenorydul) und mit einer abnlichen von Chlorcalcium qu tranten. Diefe gerfegen fich gegenfeitig in losliches Gifenchlorur und unlöslichen fowefelfauren Ralt, letterer fest fich in ben Poren bes Solzes ab, vermehrt bas Bewicht bes Bolges und gibt ihm nach Payne eine fo große Reftigteit, bag er es "metallifirt" nennt.

Statt Chlorealeium fann man auch Soba nach dem Eisenvitriol ober querft Schwefelcalcium, ober Barpum und dann Gifenvitriol anwenden, und fatt des letteren auch Alaun (schwefelsaure Ralithonerde), wodurch man im erften Falle toblenfaures Gifenorybul, im zweiten Thonerbe, und im letten Schwefel und Schwefeleisen in ben 3wischenraumen bes Solggewebes nieberschlägt. Um möglichft viel Rieberschlag im Solze abzulagern, trodnet man bas Dolg erft bor Unmenbung ber zweiten Bluffigfeit.

Das lofefte, porofette Dolg eignet fich am beften gu biefem Berfahren. Der Apparat, worin bas Solz mit ben Kluffigfeiten getrankt wirb,

<sup>1)</sup> Die Beschreibung beffelben nebst Abbildung des Apparates findet sich im Bulletin de la société d'encouragement. Juni 1845. S. 254; Dingler's polytechn. Zournal. Bd. 97. 1845. S. 423.

<sup>2)</sup> Muftrirte Gewerbezeitung. 1. Bb. 1846. S. 32 und Dingler's polytechn. 3ournal, 86, S. 434 u. 101. S. 153 aus bem Echo du monde savant. 1846. 98r. 14.

besteht in einem großen, 10—12 Gust im Durchmesser haltenden Cylinder von Guseisen, der so lang, als das längste zu bearbeitende Solzstäd ift. Er ist aus mehreren kurzen Cylindern mittelst Flaschen - und Schraubnbolzen zusammengeseht und an einem Ende geschlossen, während der andere Deckel mittelst eines Krahnes abgehoben werden kann. Der Cylinder liegt wagerecht im Holzhose und das Holz wird auf niedrigen Wagen auf einer kleinen Eisenbahn eingefahren umd darin aufgeschichtet.

Nachbem die Küllung vollendet und der Deckel geschloffen und verschraubt ist, wird der Cylinder mittelst einer Lustpumpe, welche durch eine Dampsmaschine getrieben wird, lustleer gemacht, worauf die schweselsame Eisenaussögung aus den unter dem Cylinder liegenden Behältern duch Röhren aussteigt und die Stelle der ausgepumpten Lust im Holze einnimmt. Nun läst man durch einen unten angebrachten Dahn die überstäffige Auslösung ab und leitet durch einen oberen Hahn die Chlorcalciumidsung ein, welche sich in einem 6-9 Fuß über dem Cylinder ausgestellten Behälter besindet. Der überstützt dieser Auslösung wird mittelst des Austbendet wieder in den oberen Behälter zurückzeschafft und die Operation ift vollendet.

Das fo zubereitete Solz nimmt an ber Luft einen blautichen Karbenton an, indem bas allmalia in Chlorib übergebenbe Gifenchlorut mit ber Gerbfaure bes holges gerbfaures Eifenopob bilbet. Das Hole with so schwer wie Gichenbola und ein Burfel von 3,3 Boll Seite trug ein Ge wicht von 250 Centner, ohne mehr als um 4 Linien aufammengebruck gu werben, behnte fich aber nach Abnahme bes Gewichts um 11/2 Linke wieber aus. Das fo bereitete Bolg eignet fich ju Gifenbahnichienen, ba auf einer Probestrede, bie noch obenein in einer Curve lag, nach 28,000 Übergangen bes Buges und oftmaligem Gebrauche ber Bremfen, ber Gageschnitt auf bem Solze noch nicht einmal verwischt war. Auch Berfuche hinfichtlich bes Biberftandes gaben febr genugenbe Refultate. Bu feinen Tifchlerarbeiten eignet fich bas Solg febr gut und bie Burmer geben nicht in daffelbe. Es ware nur noch zu erwarten, ob das Gifenchlorid, ober noch mehr bie baraus burch bie Gerbfaure ausgeschiebene Salefaure nicht atmilig zerftorenb auf bas Bolg wirft. Für biefen gall mare Raitwaffer ober Soba ber Chlorcalciumlöfung vorzuziehen.

Benzat und Banner haben auf bem Paris-Seeaux-Bahnhof beritt zwei Papne'sche Maschinen errichtet und wenden, statt des Eisen-, Aupservitriol an'). Das Berfahren soll auch (mit Bitriol und Soda) beim Ban ber töniglichen Ställe zu Claremont in England angewendet, fich volltommen bewährt haben.

Einer genaueren Untersuchung wurde nach biefer Methobe (mit Gifenvitriol und Chlorcalcium) behandeltes holz von Stochardt unterworfen. Es fangt beim Erhipen in einer Weingeiftstamme zwar Feuer, außerhalb

<sup>1)</sup> Dingler's polytechn. Sournal. 101. S. 156 aus Eche du monde savant. 1846, Rr. 30,

der Flammte dagegen verglimmt es blos. Auf dem Waffer schwimmt es, verfinkt aber allmälig, das Buchenholz nach 10, das Eichenholz nach 13, das Tannenholz nach 18 Tagen.

Man nimmt gewöhnlich an, bag burch bie beiben fich gerfegenben Ruffigfeiten ein Rieberschlag bon ichmefelfaurem Ralt im Innern bes Solges entflebe, welcher bie Boren beffelben ausfülle. Ermagt man aber, baf Die Poren des Bolges fcon mit einer Aluffigfeit angefullt find, wenn bie Chlorcalciumlöfung barauf wirtt, fo ift bei ber überaus geringen Bufammenbruckbarteit ber tropfbaren Rorper leicht einzuseben, bag bie ameite Aluffigfeit auch bei fartem Drud nur bis au einer fehr unbebeutenben Tiefe ins Holz eindringen werbe. Immerhin aber wird burch Anwendung Der Chlorcalciumlofung wenigstens in ben außeren Solgschichten ein fcugenber fcmerloslicher Rieberfchlag von Gops erzeugt. Aus Stodharbt's Berfuchen ergab fich, baf nur Eiknornbul und Schwefelfaure in ber Bolgmaffe und zwar in folder Menge jugegen find, bag man fie als bem Solze abfichtlich zugefest anfprechen tann. Das Gichenholz lieferte namlich 6,2% Afche, worin 5,0 Gifenoryd, bas Buchenholz 5,9, worin 4,6 Gifenorod und das Cannenholz 6,8, worin 5,7 Gifenorod enthalten war, mas 17,3, 15,9 und 19,8 Ernftallfirtem Gifenvitziel entfpricht. Der Ralfgehalt betrug felbft in ben ber Rinbe gunachft gelegenen Solgringen nur 1/6 % bis hochftens 1/3 % von dem Gewichte bes Bolges, mas man nur als natürlichen Afchenbeftandtheil anzusehen hat.

Durch diesen Umftand durfte jedoch der Werth des Payne'ichen Berfahrens nicht geschmalert werben, ba die confervirende Kraft des Gisenvitriols fur sich durch aahlreiche Erfahrungen hinreichend erprobt ift.

Der Beforgnif, daß der Eisenvitriol durch den Regen aus dem Holze ausgelaugt werde, steht die Thatsache entgegen, daß nur ein 2—3 Sommer hauerndes Liegen in sließendem Wasser frischem Holze seine Safttheile zu entziehen vermag. Würde auch wirklich das atmosphärische Wasser die einer beträchtlichen Tiefe eindringen, so wechselt doch dasselbe im Holze äußerst schwer und das dei trockenem Wetter verdunstende Wasser läßt den Eisenvitriol im Holze zurück. Das schwefelsaure Eisenorydul verwandelt sich ferner unter dem Einstusse der Lufe allmälig in Orydsalz und zwar in basisches, welches in Wasser unauslöslich ist, abgesehen von senem Theile des Vitriols, welcher schon mit der Gerbsäure, dem Eiweißstoff und anderen organischen Bestandtheilen des Holzes unauslösliche Verdindungen bildet, die durch Überziehen der Zellenwände schon einen mechanischen Schus durch Abhaltung von Wasser und Luft gewähren müssen.

Diese Boraussetungen sah Stöckharbt auch durch seine Bersuche gerechtfertigt. Danne Scheiben von metallistrem Gichen-, Buchen- und Tannenholz 12 Tage mit einer größeren Menge falten Waffers in Berührung gelassen, lieferten beim Berbrennen 2,7, 3,1 und 2,1 Procente einer hauptsächlich aus Gisenopp bestehenden Afche, eben solche mit siedendem Waffer ausgezogen 2,2, 1,7 und 1,2%. Es blieb also tros ben ber

vollftanbigen Auslaugung fo gfinftigen Bebingungen eine nicht unbeträchtliche Menge Gifen im Solze gurud.

Baucher und Gichthal trantten bas Solg querft mit Gifenvitrioliofung, bann mit Bafferalas. Es entfieht Gifenfilicat, meldes bas Solk umperbrennbar und wetterfest macht.

Sättigen bes Solzes mit ber Erhal-tungsfluffig-teit burch bie natürliche Auffaugungs-Baumes.

Das einfachfte Berfahren, welches ichon 1806 von Beinrich Cotte empfohlen, vor etwa 10 Sahren querft verfucht wurde, befteht barin, bie natürliche Auffaugungefraft bes lebenben Baumes gur Durchbringung bet Bolges von ber Erhaltungeffuffigfeit ju benugen, entweber balb nach bem des lebenden Fallen, ba der Baum feine Auffaugungsthätigteit gegen bargebotene Fluf figkeiten noch langere Beit nachber behalt, ober noch vor bem Fallen.

In ersteren Kalle wird ber an ber Wurzel gefällte Baum entweder in eine senkrechte, ober wenigstens in eine schräge Lage gebracht, so, baf ber abgehauene Theil möglichft tief, die Afte des Baumes aber möglichft boch ju liegen tommen. Ift er in biefer Stellung befestigt, fo wird bas untere Ende in das mit der Aluffigfeit gefüllte Gefaß gebracht, worin man ihn etwa 8 Boll tief eintaugen läßt.

Eine Pappel von 84 Fuß Sobe und 16 Boll Durchmeffer war auf biefe Beife nach 6 Tagen von bolgesfigsaurer Gisenkuffigseit von 8° Baume . bis in die Blätter durchzogen und hatte dabei etwa 3 Sectoliter (ungefahr 5 Cimer) aufgenommen, eine Fichte von 64 Fuß Höhe und 20 Boll Durchmeffer war gleichfalls in 6 Tagen gefättigt und zwar von 2,8 De ctolitern.

Statt bas ganze abgehauene Baumenbe in bie Fluffigkeit zu ftellm, wozu das Gefäß ziemlich groß sein muß, kann man daffelbe auch blos in einen luftbichten Sack einbinden und diesen entweder derect, oder mittelft eines Bebers von einem Gefäge aus mit ber Aluffigteit gefüllt erhalten.

Methode von Boucherie Boucherie mittelft des horizontalen Schnitts.

Einfacher noch als biefes Berfahren, welches nur bann anzuwenden ware, wenn der Baum von feinem Standorte entfernt, confervirt werden foll, ift folgenbes: Dan fagt ben Baum an ber Stelle, an welcher et umgehauen werden foll, wenige Boll tief im ganzen Umtreife ein, macht einige Boll weiter unten einen gleichen, diesem parallel laufenden Ginschnitt und flicht nun die zwischen beiben Ginfcnitten flebende Rinde fowohl, als das Holz bis zum Kern ober Mart bes Baumes bis auf etwa 4-5 30ll Damit ber Baum bei biefem ichwachen Stuspuntte nicht um. fchlage, wird er burch 2 ober 3 in den Ausschnitt eingestemmte Reile unterftust, bei ftartem Binbe aber, ober wenn er ichief gewachsen mart, wird er burch ein Tau ober eine Sperre auf paffenbe Beife befeftigt. Unterhalb des unteren Ginschnittes binbet man um den Stamm ein Stud Bacheleinwand ober getheerte Leinwand feft, fullt ben Bintel, welchen ber nach aufwärts gerichtete Beug mit bem Stamme bilbet, bis etwa 4 Boll unter bem Ginfchnitt mit Thon, Lehm ober einer anbern von Baffer fcmer burchbringlichen Daffe aus und bindet bann ben oberen Rand bes Benges über bem oberen Ginfchnitte gleichfalls feft um ben Stamm, bod fo, bag ber Beug ben ringformigen Ginfchnitt bes Baumes nicht ftraff

überzieht, fondern um benfelben gleichsam einen Beutel bilbet, in beffen oberem Theile fich eine Offnung befindet, in welche ein Deber luftbicht befeftigt ift, ber ben Beutel aus einem Gefafe voll Eifensalzlöfung erhalt.

Sobald die Salzauflöfung die Blätter erreicht hat, was man an dem Dunklerwerden oder an der braunen Farbe derfelben erkennt, oder auch ohne Beiteres nach 6 bis 7 Tagen kann die Operation für beendigt angesehen und der Baum umgehauen werden. Um Flüffigkeit zu sparen, oder um beim Umhauen den Baum leichter behandein zu können, läst man dem Baum nur die Afte, welche gleichfalls conservirt werden sollen, oder etwa nur einen äußersten Zweig mit einem Blätterbusschen, um daran das Aufsteigen der Flüffigkeit erkennen zu können.

Im November 1845 wurden die von Boucherie nach feiner Methobe praparirten, vor 3 Jahren an einer ziemlich feuchten Stelle des Waldes von St. Germain bei Paris vergrabenen Stamme ausgegraben, welche meift aus unter der Erde wenig dauerhaften holzarten beftanden. Die nicht praparirten Stamme waren ohne Ausnahme nur noch formlofe Alumpen, mahrend die praparirten Stamme, so wie die praparirten halften von halbpraparirten ganz unversehrt waren 1).

Bietfachen Beobachtungen zufolge ift der herbst die für biese Operation am meisten geeignete Jahredzeit, weniger der Commer und noch weniger der Frühling, weil da die Auffaugung fast nur in den äußeren Theilen des Baumes stattsindet; der Winter aber gar nicht, weil da die Füssigseit nur einige Fuß hoch aufzusteigen vermag. Die Radelhölzer, welche ihre Blätter fortwährend behalten, können selbst noch im December und Januar getränkt werden und es tritt bei ihnen die ungunstigste Jahredzeit erst zu Ende Januars ein und dauert die Ende Juni. Doch eignet sich auch für sie am besten der herbst, namentlich dessen Ansang.

Die Absorptionetraft bleibt am ersten Tage ber Aufsaugung ziemlich gleich, nimmt aber schon am zweiten, langstene am britten rasch ab und ift nach 10 Tagen nur noch schwach.

Merkwürdigerweise vermehrt die große Menge eingesogener Flussigteit bas Gewicht des Holzes nicht, sondern verringert es vielmehr, was sich nur daraus erklären läßt, daß mit dem Durchdringen von Flussigkeit das Leben des Holzes und mit ihm auch die Kraft, den natürlichen Waffergehalt zurückzuhalten weit schneller erlöscht, sonach das Holz sehr rasch austrocknet.

Der Theil bes Baumes zwischen Rinbe und Mart, welcher bem Berberben am leichteften unterliegt, ift gerabe auch berjenige, welcher am meisten von der Salzauflösung burchbrungen wird.

über verschiedene Methoden, bas Bolg mit ber Erhaltungefluffigfeit zu tranten, find beim Bergbau in Clausthal ?) Berfuche mit holzsaurem

<sup>1)</sup> La Presse. 28. Nov. 1845; Stonom. Reuigkeiten und Berhandlungen. 1846. S. 48.

<sup>2)</sup> Dingler's polytechn. Sournal. Bb. 97. 1845. G. 80.

Eisen und einer Auftösung des Absaksaiges der Salpatussiedereien (Chintolium) angestellt worden: 1) bei auf dem Stamme ftehenden Baumen (Fichten) a) nach der Methode von Boucherie durch horizontalen Schnitt, d) durch in den Stamm eingebohrte Löcher und zwischen demselben herausgesägte Ausschnitte, c) allein durch in den Stamm gebohrte Löcher oder d) durch Andohren der Burzeln; 2) bei gefällten Baumen a) im Liegen der Stämme mittelst Andohrung und eines normal gegen die Are det Baumes und an der Rinde wieder verkitteten Schnittes; d) durch Eintauchen des Baumes mit seinem Stammende in ein die Flüssigkeit enthaltwies Gefäß; c) mittelst Einseihung und zwar einmal, indem das Stammende zur Aufnahme der Flüssigkeit ausgehöhlt und nach Oben gericht ausgestellt, dann, indem das obere Ende ausgehöhlt, mit Flüssigkeit gefüllt und in seiner natürlichen Lage ausgerichtet wurde.

Diefe Berfuche ergaben im Allgemeinen:

- 1) Die Auffaugung ber Fluffigfeit erfolgte immer nur im Splinte bes Stammes und gewöhnlich auf einer Beite vollkommener, als auf ber anbern.
- 2) Nur über ben Flächen ober Querschnitten bes Splintes hat bie Auffangung stattgefunden, welche unmittelbar mit der Flüsspeit in Berührung tamen, so, daß demnach bas Auffaugen nur nach den Längengefäßen bes Baumes flattfindet.
- 3) Bei einer einzigen 14 Schuh hohen Fichte hat die Flüffigkeit den Gipfel des Baumes erreicht und ift in die Afte eingedrungen, immer aber nur im Splinte. Junge Baume faugen die Flüffigkeit immer leichter und vollständiger auf.
- 4) Die größte Sobe hat fie bei einem burch 6 Löcher angebohrten Baum erreicht, worin fie binnen 19 Tagen bis gur Höhe von 70 fuf hinaufflieg.
- 5) Die Trantung der liegenden Stamme ift fehr unvolltommen erfolgt.
- 6) Bei der Einseihung der Flüssgeit in aufrecht stehende Stammftücke hat sie auch nur den Splint durchdrungen und bei dem aufgerichteten Stammende nur in dem der Rinde zunächst besindlichen Splinte, dagegen, wenn das schwächere Ende nach Oben stand, mehr die dem Kerne nahe liegenden Jahredringe des Splintes. Die Versuche haben außerdem ergeben, daß die Arbeit bei dem stehenden Holze zu schwierig und bestar sein würde, um sie im Großen auszuführen, dagegen aber das Institrien der Flüssgeit, welches nach der Anfuhr des Holzes auf den Werten statisinden kann, wenn es überhaupt vortheilhaft erscheint, ausführbar sein würde. Dieses lestere soll daher fortgeseht werden und es werben zugleich Versuche über den Einstuß der Institration der verschiedenen Flüssgeiten auf die Dauer der Hölzer angestellt werden.

Mittel gegen ben Solzfcmamm. Ift an einem Orte ber Holzschwamm entstanden, so mare es bas sicherfte Mittel, die angestedten Holzstude fogleich von den übrigen zu entfernen. Wo dies nicht angeht, werden die vom Schwamm ergriffenen Stellen baufig mit einer Auflolung von einem Theile Gifenvittiol in fechs Theilen Baffer beftrichen, nachbem der Schwamm juvor durch Burften und Abtrodnen von ber Dberfläche weggebracht worden ift 1).

Leube will burch mehrere Boll hohes Beftreuen bes ergriffenen Solges mit hybrautifchem Ratt ben Holzschwamm vollständig vertilgt haben, fo daß er auch nach 7 Sahren feine Spuren mehr bavon bemerten konnte, obgleich vorher Sublimat, Gifenvitriol, Alaun, Bolytheer und Rohlenpulver erfolglos angewendet worben maren.

Das holgeffigfaure Gifen bewahrt, wie ichon oben angegeben wurde, Grobbung ber bas holz nicht nur vor jedem Berberben beffelben, sondern es gibt bem- politebeiber felben auch, indem es die Bolxfafer ausammenzieht und ausleich burch bie Gonservation. Austreibung bes Baffers einen beträchtlichen Grab von Barte, wenigftens bas Doppelte von feiner Barte im natürlichen Buffanbe.

Biegfamteit und Gefchmeibigteit bes Solzes find oftmals fehr gefuchte Erbobung ber Eigenschaften, wie beim Schiffsbau und namentlich fur bie Daften. wöhnlich fieht bie Clafficitat in gerabem Berhaltniffe zu feinem natürlichen Reuchtigkeitsgehalte und nimmt baber mit bem Austrocknen ab. Trankt man baber bas Sola aur Conservation mit hvarostopischen Salzen, wie Chlorcalcium ober Chlormagnesium, fo verhindern biefe das Austrocknen bes holges, indem fie bas einmal aus ber Luft angezogene Baffer hartnadig jurudhalten. Am beften eignet fich hierzu vermöge ihrer Billigfeit bie Mutterlauge ber Salinen als reichhaltig an Chlormagnesium. Be nach ber Concentration ber Salglöfung fann man bie Glafticitat beliebig er-Über zollbide Breter konnten nach bem Tranten mit concentrirter Chlorcalciumlöfung ichraubenartig gebreht werben, ohne gu gerbrechen, und nahmen jedesmal ihre vorige Lage wieber ein und behielten biefe Eigenschaft noch nach Jahren unveranbert bei. 1/3 holzeffigsaures Gifen jugefest, minbert zwar bie Glafticitat etwas, allein bas Bolg confervirt fich beffer, als mit ben gerflieflichen Galgen allein.

Diefe Salze befreien auch bas Bolz von der läftigen Eigenschaft, zu Berbindrung fcminben und auch nach vollftanbigem Austrodnen bei zunehmender Luft- feinden Aus feuchtigkeit fich auszudehnen und bei erfolgendem Austrocknen wieber zusammenzugiehen, indem es ihm für jeben Feuchtigteitsgrad ber Luft so giem- heitening bes bollebebeiden. lich gleichmäßig 1/2 feines natürlichen Baffergehaltes erhalt.

Bgl. auch den Auffas über Holzconservation in Bulfe und Stockharbt's polytech. Centralblatt. Chemnis 1847. S. 115-118 aus bem Bulletin du musée. 1846. 3. Livr. S. 55 und Bed in ben öton. Neuigkeiten und Berhandlungen von Hlubet in Gras. 1847. C. 361-366.

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben Augem. Anzeiger ber Deutschen. 1846, Rr. 175 ober Artus' Rabrbuch f. ofonom. Chemie. Jahra. 1. 1847. S. 105.

Tabellarische Uberficht ber bis jum Jahre 1846 in Borfchlag gebrachten Solzconservirungsmethoden. Bon A. Stockharbt.

| 2 1740 3 1798 4 1806 4 1806 5 1815 6 1820 6 1821 7 1821 8 1821 8 1821 9 ablep Invertieben Beitelden und Einweichen. Andfals. Durch mehrwichentliches Verfenken des hindern Rochfals. Durch mehrwichentliches Verfenken des hindern Rochfals. Durch mehrwichentliches Verfenken des hindern Rochfals. Durch Mingerfepbare Küssestein, d. Hinderfepbare Hingestein, d. Hingerfepbare Hingestein, d. H |     |      |                                         |                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1806   1807   1806   1806   1806   1807   1806   1807   1806   1807   1806   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807   1807      | Nr. | Zahr | Erfinder                                | Confervirende Gubftang                                                                                                                                                                         | Manipulationen.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700      | 1   | 1657 | Glauber                                 | Colatheer und Golgeffig                                                                                                                                                                        | mit Solatheer bestrichen ober in Solacsie cie                                                                                                                                                                                   |
| 1820   Passenger   Magnerschwer Ptisspectum, b. Beinem (b).   1821   Romaies und Davos   Duefflickenderid    | 3   | 1798 |                                         | Rochfalilöfung                                                                                                                                                                                 | Meftreiden und Ginmeiden                                                                                                                                                                                                        |
| 1821   Pasic   Manueles und Duerfildereiden   D. Seiner   D. Sei   | 5   | 1815 | Bowben                                  | Seewaffer                                                                                                                                                                                      | nen mit trodenem Rochfalz.<br>Durch mehrwöchentliches Berfenten bes beije                                                                                                                                                       |
| 1821   Anonies und Duerfliberchlorid Davy Dinsbale   Durch Edwarden.   Durch Edwar   | 6   | 1820 | Pasten                                  | Ungerfesbare Hillfigteiten, 3.                                                                                                                                                                 | [Das holy with supor wit Wasser ausgesoch un                                                                                                                                                                                    |
| 1822   Pinkbale   Polythere, dem man zwor seine Durch differenden oder Chamechae. Therefore der Chamechae. Therefore der Chamechae. Therefore des chamelaes der Chamechae. The Chamechaes des chamechaes der Chamechae   | 7   | 1821 |                                         | Duecfilberchlorib                                                                                                                                                                              | Durch Einweiden.                                                                                                                                                                                                                |
| 1825   Defort   Abertdampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 1821 |                                         | Solatheer, dem man supor feine                                                                                                                                                                 | Durch biteres Beftreichen ober Etimeichen.                                                                                                                                                                                      |
| 1925   Deford   Weisenstein pat.   Standing mit except on Reformation and Experience on Regions of the College General College of College of College General College of Coll   | 9   | 1822 | Predtl                                  |                                                                                                                                                                                                | Das hold wird gebampft, guerft mit Bafferbanp<br>allein, dann mit bem Dampfe von einer Di-<br>foung aus Baffer und Theer.                                                                                                       |
| 1825   Sangton   Bendenge von Ahran, hart   Deiben ver des der erwise von Eeffel um de des der erwise der eine und Einstein. Durch Andymmen der Emft aus dem erwise der eine und Einstein Einstein und Einstein und Einstein und Einstein Einstein Einstein und Einstein Einstein und Einstein Einstein Einstein und Einstein Ein Einstein Einstein Einstein Einstein Einstein Einstein Einstein    | 10  | 1823 | Drford                                  | Theerol, welches juvor einer Behandlung mit Chlorgas                                                                                                                                           | 12)urm miederbolies Plenreimen.                                                                                                                                                                                                 |
| 1826   Rewmarch   Empferolitiol, Grünspan, Ireful over Alaun.   Durch 3 = bis 4ftünbiges Einfochen.   Kupferolitiol, Grünspan, Ireful over Alaun.   Gelissburgen, welche sich gegenseitig geriegen und eine unlösliche Berchindung im Dolge purchflassen, b. ) Gleuversalz, Eftenvirolition im Dolge purchflassen, b. ) Gleuversalz, Ettenvirolition im Dolge purchflassen, b. ) Gleuversalzen, b. ) Gleuversal   | 11  | 1826 | Gor                                     | Idin Gemenge von Ahran, Gara                                                                                                                                                                   | Tranten des bolges durch Beftreichen und Im                                                                                                                                                                                     |
| 14 1828 Goffler Genkenge von Seinel mit Durch 3- dis spändiges Einkochen.  Kupfrevitriol, Grünfipan, X-  Geilstigungen, welche sich ge- genfeitig serfepen und eine unlösliche Berbundung im Dolze zurchflaffen, 3- d.  a.) Glotzalcium; b) Glauberfaly, Eifenvi- triol ober arfentiflaures Ratron.  Ibriant Briant  B | 12  | 1826 | Langton                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                        | Durch Auspumpen ber Luft aus bem erwärmitn Solie.                                                                                                                                                                               |
| 1828   Goffier   Galglichungen, welche sich gereicht zertreien und eine unlösliche Berdindung im holge zurchlichung mit triol ober aufentilaures Ratron.    1831   Bréant   Gemenge von Kochfalz, Kollenvulver und Ober Di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13  | 1826 | Rewmard                                 |                                                                                                                                                                                                | Durch 3. dis Anundiges Einsogen.                                                                                                                                                                                                |
| 1831   Breant   Sin Gemenge von Kochsellen, Das Holz wird ausgehöhlt, die Hehren nober Und Arange ausgefüllt und nieder und oder Di. Dige und harzige Stoffe oder Edjungen von deiledigen. Das holz wird in einem stehenden eisernen Spoer Edjungen von deiledigen. Das holz wird in einem stehen dei sie, oder nach vorgiger Entstehen gen Salzen.    1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14  | 1928 | Coffict                                 | Salzlöfungen, welche sich ge-<br>genseitig ersepen und eine<br>unlöstige Berbindung im<br>Holze zurücklassen, 3. B.<br>a) Ehlorralcium;<br>b) Glaubersalz, Elsenvi-<br>triol oder arfeniksauce | Durch abwechfelndes Einweichen in ben Blungen<br>ber gebachten Salze.                                                                                                                                                           |
| Digg und datzige Stoffe Das Holl wird in einem frehenden eigenen von beliedigen Son Salien.  Digg und datzige Stoffe Das Holl wird in einem frehenden eigenen von beliedigen Son Salien.  Dig Gardien werden derenen geoßen Geliede, wird einen zweiten Die Granaulen einen zweiten dem erfen verdenndenen geoßen Geliede, in dem man Dampf einströmen läft, dem men mehren dem Ginfprisen von Welfebe als Salogumpe wirkt.  Das Holl wird längere Beit dem Ande von lange wird finnedigen, hölterein auch dere Kande von langen dem Edfung von Harzischen und dinnerfigen, hölterein oder Einmeichen.  Durch Stereichen oder Einmeichen.  Dekgleichen.  Stere und eine Abtodung von Durch dinnerfigen, hölterein auch dere Kande von langen dinnerfigen, hölterein oder Einmeichen.  Durch Steres Bestreichen und Einreiden.  Deren Edfung von Harzischen längere Beit dem Kande von langen in Edfung von Kautschut in setten.  Stere Lisse Vernicht dinnerfigen, hölteres Bestreichen und Einreiden.  Deren Edfung von Kautschut in setten Bestreichen und Einreiden.  Deren Edfung von Farzischen der Schreichen der heisen Schwagepentind!  Deren Edfung von Farzischen der Schwagepentind!  Deren Edfung von Harzischen der Schwagepentind!  Deren Edfung von Harzischen der Schwagepentind!  Deren Edfung von Farzischen der Schwagen de | 15  | 1829 | Getty                                   | Gin Gemenge von Rochfall,<br>Rohlenpulver und Thran                                                                                                                                            | Das holy wird ausgehöhlt, die höhlung mit ber<br>ermahnten Raffe ausgefüllt und wieder ver-<br>falonien.                                                                                                                        |
| 18 1892   Kyan   Theefflierchloriblösung . Durch Einweichen, phäteichin auch burch Chopen   20 1833   Cine 25sung von Harz in Hispan   Durch Stereichen ober Einweichen. 21 1833   Cine 25sung von Harz in Hispan   Durch Stereichen und Ginreiden. 22 1834   Cine 25sung von Kautschut in setten Delen. 23 1835   Cine 25sung von Kautschut in setten Delen. 24 1835   Cine 25sung von Kautschut in setten Delen. 25 1835   Durch Stereichen und Ginreiden. 26   Outhold Desployed mit Chrose setten der Vollen. 27 1837   Outhold Desployed mit Chrose setten Gund. 28 1837   Plocton Genentrirte Chwesselsia of Concentrirte Chwesselsia of Concentrire Chwesse | 16  | 1831 | Bréant                                  | Dlige und harzige Stoffe ober Sofungen von beliebi-                                                                                                                                            | Das holl wird in einem frehenden eigerem eine ber, entweber fo wie es ift, oder nach vorgängiger Entfernung ber Luft mit ben Auflistetten unter Anwendung von Brudbumpen getrink. Die Concustion erfolgt durch einem justim mit |
| Cheoglic Geoglic Geo   | - 1 |      | 9                                       | Randy                                                                                                                                                                                          | Das Soli wird langere Bett bem Rauche von lange fam verglimmenbem grunen Solze ausgefest.                                                                                                                                       |
| 20 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | (beegl.<br>Chevalier                    | wedger win etter grafammin anul                                                                                                                                                                | Burd Einvelden, follerhin auch burd Einperfen.<br>Durch Beftreichen ober Einweichen.                                                                                                                                            |
| 21 1833 ? Ciné Lölung von Kautschit in Desgleichen. seinen Geiten Delen. 22 1834 Serusti und Sew. Berein nu Gefenvirvollssung (oder Umge- den die Hollen. 23 1835 ? Dund wiederholtes Bestreichen. 24 1835 ? The Louis von Harris Schwe- pentinds. 25 1835 Poll Dämpse von Tupion u. Arcosot. 26 ? Concentrirte Schwefelsäure. 27 1837 Poloton Sianville Schwefelsäure. 28 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 20 1837 Poloton Schwefelsäure. 21 1837 Poloton Schwefelsäure. 22 1837 Poloton Schwefelsäure. 23 1837 Poloton Schwefelsäure. 24 1837 Poloton Schwefelsäure. 25 1837 Poloton Schwefelsäure. 26 Poloton Schwefelsäure. 27 1837 Poloton Schwefelsäure. 28 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 29 1837 Poloton Schwefelsäure. 20 1837 Poloton Schwefelsäure. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 1833 | 1000                                    |                                                                                                                                                                                                | Durch öfteres Beftreiden unb Ginreiben.                                                                                                                                                                                         |
| 22 1834 Scrüpfl und Eisemsitriollösung (oder Umge-Dunch wiederholtes Bestrichen.  23 1835 Broil Bronteith ; Altrosfer Durch Einweichen.  24 1835 Broil Bass Durch Einweichen.  25 1835 Broil Dampse von Tupion u. Areosot.  26 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21  | 1833 |                                         | Eine Lofung von Rautschut in                                                                                                                                                                   | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 1835 ? The Leging von Harz in Aer- Duch Einreiden der heißen Abfang. 25 1835 Nou Dampfe von Tupion u. Arcosot. Durch Dampfen in einem geschlossenen und erhiten Kaumen und der den Kaumen und der der Kaumen und der der Kaumen und der der den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22  | 1834 | Strügti unb<br>Gem.=Berein<br>zu Berlin | Gifenvitrioliofung (ober Umge-                                                                                                                                                                 | Dund wiederholtes Beftreichen.                                                                                                                                                                                                  |
| 25 1835 Roll Dampfe von Tupion u. Arcofot. Durch Dampfen in einem geschlossenen und erzeiten Kaume.  27 1837 Flocton Floring Granville Galisoele Desgleichen. Derfolsen.  28 1837 Etellier Lucksiberchlorib u. Leinwaffer Bedingen in beipes Leinken den ben des Polz oberstächtich in Derfolsen. Desgleichen. Desgleichen. Desgleichen. Desgleichen. Desgleichen. Desgleichen. Desgleichen den bei des Polz vor der und hierauf in heipes Leinkomffer geleichen bis die granville der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      | 3                                       | Kalfmaffer<br>Eine Lojung von Sarz in Zer-                                                                                                                                                     | Ducch Einreiben ber heißen Lofung.                                                                                                                                                                                              |
| 27 1837 Flocton Santille Scheifer. 28 1837 Granville Letellier Such in ber Substitute Scheifen. 29 1837 Granville Letellier Such in ber Substitute Scheiffloren der Substitute Scheiffloren der S | 25  | 1835 | Mou                                     | Dampfe von Gupion u. Rreofot.                                                                                                                                                                  | Durch Dampfen in einem gefchloffenen und erhif.                                                                                                                                                                                 |
| 27 l837 Flocton Holytherekl u. efksfaures Cifen. Durch Einweichen. 28 l837 Granville Ealisole Desgleichen. 29 l837 Eeteller Luckfliberchlorib u. Ledmwasser Das Holytherekler. 30 l837 Gotthisf Horiburg 2019 in der Eudlimatidsung geweicht, gelig trodnet und hierauf in heipes Erimmenster Durch 1—2 kündiges Einlegen in die die mind Leventindt, mit Jusab 135—207° G. erhiste Edjung mit ober obn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26  | ş    | ,                                       | Concentrirte Comefelfaure                                                                                                                                                                      | meireichen gemit, mit des chert gegengen                                                                                                                                                                                        |
| 30 1837 Gotthilf Darbige Lofungen, s. B. Abeer Durch 1 - 2 fundiges Einlegen in bie bis an und Aerventinot, mit Jufab 135 - 207° C. erhipte Ebjung mit ober obn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28  | 1837 | Flocton<br>Granville<br>Letellier       | Cailloois                                                                                                                                                                                      | Durch Cinwelden.<br>Debaleiden.                                                                                                                                                                                                 |
| 31 1837 Rargary Don Kochsals. Ambendung von Saug- und Drudpumpen. Ausserballe ober Grunfpan- Das Holy wird zuvor getrodnet und bann in bi Rupferiösung gelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | Gotthilf                                | Barbige Lofungen, J. B. Theer und Sernentinal mit Bules                                                                                                                                        | trodnet und hierauf in heipes Leimmaffet geligt. Durch 1 — 2 ftunbiges Einlegen in bie bis auf 135 — 2070 G erhiate Alfuna mit ober ohne                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31  | 1837 | Rargary                                 | von Kochfals.<br>Aupfervittiol oder Grunfpan-<br>lofung.                                                                                                                                       | Anwendung von Sauge und Drudpumpen.<br>Das hold wird guvor getrodnet und bann in bit<br>Aupfertofung gelegt.                                                                                                                    |

| Mr.      | Zahr         | Erfinder                                      | Confervirende Subftang                                                                                                                                                  | Manipulationen.                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | 1837         | Durch bas<br>Annaberger<br>Gewerbebl.         | Bafferglas und Galgfäure                                                                                                                                                | Das Sols foll 30 Aage lang in ber Bafferglas-<br>löfung geweicht, bann in burch Salsfäure an-<br>gefäuertes Baffer gelegt und julept abgefpillt,<br>getrodnet und mit Del abgereiben werben                                                       |
| 33       | 1888         | Accepts)                                      | ober Chlottupfer; b) Goda ober Kallwaffer.                                                                                                                              | Durch abwechfelnbes Beichen in ben gebachten Fluffigfeiten.                                                                                                                                                                                       |
| 34<br>35 | 1838<br>1838 | Burnett<br>Bethell                            | Bintchloriblofung<br>Bitumindje, treofothaltige glüf-<br>figfeiten, 2. B. Abeerol, holg-<br>faures Eifen 2c., welche vor-<br>her von Ammonial befreit<br>werben.        | teiten unter Anwendung von ftartem Drud.                                                                                                                                                                                                          |
| 36       | 1839         | Boucherie<br>(besgl.<br>Uzieai)               | Solzfaured Eifen, Solzeffig,<br>Salzmutterlauge, falzfaurer<br>Kalk, Aupfervitriol, Qued-<br>filberchiorib 2c.                                                          | genommen oder durch Infiltration dem bereits<br>gefchlagenen, aber noch frischen Golze einver-<br>leibt werben.                                                                                                                                   |
| 37       | 1840         | Blefelle                                      | Stoffe, welche fich gegenfeitig<br>gerfepen, 2. B. Mafferglas,<br>und nachber verdünnte Schwe-<br>felfaure, oder Aaunisjung<br>und nachher Pottafchelbjung.             | Das holg wird guerft in einem eifernen Colinder<br>gebampft, worauf man Maunlofung ic. in ben<br>Colinder treten last, welche man eine Beit lang                                                                                                  |
| 38       | 1840         | Manging                                       | Somefelfaures ober fallfaures<br>Ranganorphul (Mudftand v.<br>ber Chlorbereitung).                                                                                      | Durch Einlegen in die Losung.                                                                                                                                                                                                                     |
| 39       | 1841         | Pons                                          | Eine Lofung von falpeterfaurem<br>Eifen, Galpeter, Maun und<br>Blutlaugenfals (!).                                                                                      | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40       | 1941         | Papne                                         | Balle, weiche jich gegensteite gelegen, 3. B. Cifemotriol und Chlorcalcium, Eisenvictium disenvictriol und Pottafce, Alaun und Pottasche 2c.                            | burch Drud beförbert wird; edenso wird, nach<br>Entsernung ber erften, die zweite Salzissung<br>eingeprest. In einigen Hällen ift es nöthig, bas<br>polg zwischen bem Aranten mit den zweierlei<br>Rüffligetien aans oder theilweise au trachen.  |
| 41<br>42 | 1842<br>1843 | Limpedin<br>Partes<br>(besgl.<br>Paffes 1845) | Quedfilberdlorid, wie Apan.<br>Rautidut geloft in Schwefel-<br>toblenftoff ober Gupion.                                                                                 | Durch Einwelden. Durch Impragniren.                                                                                                                                                                                                               |
| 43       | 1848         | Catie                                         | Tine Lifting von Eifen und Kupfervitriol.                                                                                                                               | Durch Cinweichen.                                                                                                                                                                                                                                 |
| **       | 1844         | Buchner<br>(v. Reichen-<br>bach)              | Bafferglas und Gifenvitriol.                                                                                                                                            | Das holz wird zuerft gebampft, bann mit Eisen-<br>vitriollosung und zulest mit Basserglasibsung<br>gebeigt.                                                                                                                                       |
| 45       | 1845         | Ranfome<br>(besgl.<br>Remton 26.)             | Eine burch Rochen erhaltene<br>Auflöfung von Alefelerbe<br>in Aspaatronlauge (Baffer-<br>glas), die fpäter burch trgenb<br>eine Caure berfept wird.                     | Rachbem bie Luft aus ben holyporen herausgeso-<br>gen, foll bie Baffreglasfülfigfeit in biefelben<br>hinein geprest werben; hulest wirb das holy<br>einige Beit in eine faure Fluffigfeit gelegt.                                                 |
| 46       | 1846         | Bengat und<br>Banner                          | eine Gaute setzen wird.<br>Gine ichweftsaure ober salz-<br>saue Aupferlösung, die<br>später durch salzsauren Ba-<br>ryt zerlegt wird.                                   | Die Impragnation erfolgt nach ber Panne Ichen<br>Rethobe (Rt. 40).                                                                                                                                                                                |
| 47       | 1846         | Papne                                         | Auflösliche Schwefelmetalle<br>(Schwefelkalkium od. Schwe-<br>felbarpum), welche nacher<br>durch eine Saure oder ein<br>Metallfalz (Tifenvitriol 2c.)<br>zerfezt waden. | Die Luft mirb erft burd Bafferbampf aus bem Golge verbrangt, worauf bie fich gegenseitig geriepenben Lösungen, wie bei Rr. M, in bas fertett eingepreft werben, so baf fich batin Schwefel ober ein unlösliches Schwefelmetall und Spps ablagert. |

## Die Roblenbrennerei.

3med ber Aohlenbren-

Man unterscheibet, wie schon früher gezeigt wurde, bei ber Berbennung bes Bolges eine boppelte Quelle ber Barmeentwickelung. Die Betarten, welche im Beginne ber Berbrennung entweichen, ernengen burch ibre Berbrennung eine fchneller vorübergebenbe, aber auch noch auf eine gewiffe Entfernung fehr intenfiv wirfenbe Bige, bie nach ber Beenbigung der Gabentwickelung zurückbleibende Rohle eine mehr anhaltende, weniger in die Ferne, aber fräftiger auf nahe befindliche Gegenstände wirkende bise.

Unter gewiffen Berbaltniffen tann fich eine Bermanblung bes Soles in Roble, obgleich bie hise bes Flammfeuers babei gang verloren gebt, als zwedmäßig erweisen. Diefer Fall tritt ein bei Beigungen, womit entweber eine Reduction, ober boch wenigstens feine Orphation ber zu erheizenden Gegenstände verbunden werden soll, wie bei der Darstellung der Metalle aus ihren Erzen, beim Gluben und Schmelzen ber Metalle, namentlich beim Schmieben bes Gifens und Rupfers, bann überhaupt immer, wo man mit einer kleinen Maffe von Brennmaterial einen boben Siggrad in einem beschränkten Raume, nicht sowohl, wie beim Flammfeuer poraugeweise nach Dben, fonbern gleichformiger nach allen Richtungen hervorzubringen beabsichtigt, wo es sich ferner wegen Erleichterung bet Transports um möglichste Berringerung des Gewichts und Bolums bei bem zu verwendenden Brennmateriale handelt.

Die Darftellung ber Bolgtoble wird baber aus lesterem Grunde gleich an bem Orte ber Erzeugung bes Holzes vorgenommen und bilbet beshalb einen unter unmittelbarer Leitung bes Forftmannes ftehenben Gewerbezweig.

Abnahme bes Bertohlen.

Bas die Berminderung des Bolums und Sewichts beim Solge Boligewichte und Bolume betrifft, fo erhalten nach Bartig geschickte Robler aus 1 00 Rubitfuß ober 3906 Pfund burrem Buchenholz 30 Rubilfuf ober 840 Pfund Roblen, und aus 100 Aubitfuß ober 3600 Pfund burrem Rieferholz 34 Rubitfuß ober 578 Pfund Kohlen. Das Buchenholz vertiert also fast 1/2 am Gewichte und 7/10 am Bolum, bas Nabelholz % am Gewichte und 3/3 am Bolum, wenn man letteres sowohl beim Bolge, als bei ber Roble ohne leere Zwifchenraume annimmt. Rach hundeshagen ergeben bie Rohlen im Allgemeinen 30, 40-50 Bolumprocente bes angewendeten Solzes.

Duantität unb Qualitat der Roble find perfchieben nach ber Art ber Gertoblung.

Die Quantität ift übrigens sowohl als die Qualität verschieben nach dem vollkommenen oder theilweisen Luftabschluffe und nach der rafcheren ober langfameren Ginwirtung ber Bige.

In völlig verschloffenen Gefäßen liefert daffelbe Bola 82 Raum. und 23 Bewichtsprocente einer leichten, loderen Roble, welches bei theilmeifen Luftzutritte 61-65 Raum - und 24 Gewichtsprocente einer weit bichteren (fcmeren) Roble liefert, weil sich nämlich im ersteren Falle ber Bafferstoff bes Bolges mit einem Antheile Kohlenftoff gu Leucht - ober Grubengas verbindet und bamit entweicht, in letterem galle aber mit bem Sauerfloff der zutretenden Luft zu Baffer verbrennt, wodurch zwar ein Theil bes Rohlenftoffs mit verbrennt, ein größerer bagegen, ber fonft verflüchtigt

worben mare, jurachleibt. Erhalt bagegen bie Luft einen völlig freien Butritt, fo erhalt man beim Erlofchen bes brennenben Bolges eine Roble, welche noch weit leichter und ichwammiger ift, als die in völlig verschloffenen Gefäßen erhaltene, weil hier ber mit bem Sauerftoff ber Luft berbrannte Roblenftoff weit mehr beträgt, als ber, welcher fich in verschloffenen Gefäßen mit dem Bafferftoff verbinbet.

Auch bas fcnelle ober langfame Steigern ber Sipe ubt einen entfcbiebenen Ginflug auf bie Grofe ber Roblenausbeute. Die meifte Roble wird bei langfam gefteigerter Sige gewonnen, well bann bas nicht chemifch gebundene Baffer des Holges (etwa 25% bes lufttrodenen Solges) früher entweicht, als irgend ein Theil ber Maffe ins Gluben tommt. Trifft bagegen bas Baffergas von einem fpater von der Site erreichten Theile bes Solges mit einem bereits glübenben Theile ber Daffe gufammen, fo entfteht Bafferftoff, Rohlenfaure und Rohlenoryd. Es wird also bei einer raschen und bemnach wewiger gleichmäßigen Ginwirkung ber Sige eine nicht unbeträchtliche Menge von Rohlenftoff entführt, fo bag man auf folche Beife nur 12-17 % an Roble gewinnt, während fich bei langfamer Ber-Lohlung eine Ausbeute von 24-28 % ergibt. Übrigens wird die Kohle um fo bichter, einer je boberen Temperatur fie beim Bertohlen ausgesett war. (Die Labelten über die Brennfraft ber Rohle und die Roblenausbeute f. unten).

Das Solz, welches alles feines Baffers beraubt ift, enthalt giemlich Die Ausbeute gleiche Mengen, nämlich 52 Gewichtsprocente Kohlenftoff, welche Gleich= trägt faft nur formigfeit nur etwas burd bas berichiebene Berhaltniß ber in ben Solggefagen befinblichen Gaftfubftang geftort wird. Dange mußten 100 Gewichtstheile bolg mit dem burchschnitstichen Baffergehalte von 25% gegen 40 Gewichtstheile Roble geben, mas aber nie ber Rall ift. Gewöhnlich ift bie Ansbeute nur 25, anweisen noch unter 20%. Dies beruht auf bem Umftanbe, baf ein Theil bes Bolges gang verbrennt, um die jur Bertobinng nothige Sige ju erzeugen, und weil nicht aller Sauerfioff und Bafferftoff bes holges als Baffer, fonbern auch in Berbinbung mit Roblenfloff abgeschieben wird, jum Theil ale bie oben erwähnten Gasarten, jum Theil ale Salgessig, Theer zc.

Ungeachtet ber ziemlich gleichen demifchen Bufammenfegung ber ver- Quantitat febiebenen Solgarten hat bemoch bie Erfahrung gelehrt, baf bie Rohlen ber Roblefind ebenfo verfeiebene Digfraft befigen, als das Dolg, woraus fie gebrannt nach ber Art merben, mas vorzugemeife auf bem verfchiebenen Gefüge bes Solges du beruben icheint. Feftes Dolg gibt baber im Allgemeinen eine beffere (bichtere) Lohle, als weiches. Weniger fcheint ber Stanbort bes Bolges auf die Gute der Roble zu influiren, befto mehr aber bas Alter und ber Arodenbeitsgrab beffelben. Beim Laubholge liefert bas mittelmuchfige, beim Rabetholze das altere bie ftartfte Bige. Außer ber Saftzeit gefalltes Solg gibt mehr Sipe und beffere Roblen, als im Safte gehauenes. Ubrigens taugt gang frifches fo wenig, als gang burres Bola gur Bertobluma. Bu viel Baffer nimmt au viel Barme für feine Berbunftung in Anfprud,

bie Berkohlung erfolgt baher zum Theil nur unvollständig. Bei zu wenig Basser geschieht bagegen die Erhisung zu rasch und demnach ungleichmäßig, man erhält beswegen durch die Wirtung der Wasserdampse auf schan glühende Theile eine leichte Kohle. Frisch geschlagenes Holz gibt eben dethalb mehr Kohle, als ganz durres, allein seine Verkohlung erfordert sehr große Vorsicht, wenn der durch größere Ausbeute erzielte Vortheil nicht durch die geringe Qualität der Kohle verloren gehen soll. Nach Ouhamel soll das Holz nicht länger als 2 Monate auf dem Gehaue stehen bleiben, bevor man es zur Verkohlung verwendet. Andrüchiges oder gan faulet, so wie durch Flößen ausgelaugtes Holz liefert schlechte oder ganz unbrauchdare Kohle.

Übrigens eignen sich zur Berkohlung mit Ausnahme bes schwächem Reifigs alle Gattungen und Sorten von holz wie zum Berbrennen an offenem Feuer; ja viele berfelben, die dem lesteren Iwecke weniger angemeffen sind, liefern noch sehr viele und gute Kohlen.

Die Form bes zu verfohlenben holges. Eine Berücksichtigung verbient jedoch auch die Form des zu vertoblenden Holzes. Alle Rloben oder Scheite erhalten, damit sie sich bequem aneinander reihen laffen, eine gleiche Länge. Man wählt dazu eine möglichst große, nicht unter 3, aber auch nicht über 6 Fuß lang. Über 6 Bell dicks Holz muß noch einmal gespalten werden, weil sonst die zur Bertoblung erforderliche Hise nicht dis ins Innere dringen würde. Bon dem geringen, nicht spaltigen Holze dagegen können selbst alle Stücke, die 1 Boll im Durchmesser haben, verkohlt werden. Aftholz dient, weil es gewöhntlich krumm ist, nur zum Ausküllen der Zwischenkaume.

Paffende Zahreszeit zur Holzvertohlung. Die günstige Jahreszeit zur Holzverkohlung ist im Allgemeinen von Anfang ober Mitte Mai bis Ende September, weil früher und später die Luft zu seucht, die Rächte zu lang und die Witterung zu stürmisch ift. Doch auch dei allzu trockener Sommerzeit ist die Berkohlung weniger vortheilhaft. Am allerungünstigsten aber ist der Erfolg, wenn man unmittelbar nach dem Abgange des Schnees Holz verkohlt. Man erleidet nach Hartig's Beobachtung einen Berlust von 1/4 der Kohlenmasse dei einer seichen Berkohlung auf seuchtem Boden, etwas weniger bei trockenem Holze. In moorigen und sumpsigen Segenden müssen indessen ohne Wahl die Wintermonate zur Verkohlung benust werden. Sonst wählt man am besten bei Laubholz die ersten Frühlingsmonate, bei Erlen und Birken, damit die Wurzeln wieder Schöslinge treiben können, dei Eichen, um die Ninde sür Werdereien zu gewinnen. Auch bei Radelholz zieht man die Wintermonate vor, ehe der Saft in die Bäume tritt, um das Stocken zu vermeiden.

Auswahl des Ortes zum Kohlenbrennen.

Auch der Drt, wo eine Kohlenbrennerei betrieben werben foll, ift nicht gleichgiltig. Es laffen fich hierüber folgenbe Regeln aufstellen:

1) Am meiften find jene Plage vorzugiehen, wo man möglichft viel Bolg auf einer Stelle vertohlen und bas Solz bequem beischaffen tann.

2) Rachstbem sei bie Stelle möglichst nabe an einer Schneiße, Stellweg ober Allee, ober am Saum bes Balbbiftriftes, so bag man bequem
bagu fabren fann.

- 3) Man legt bie Roblenftatte nicht in einer Tiefe an, wo fich Regenmaffer fammelt, weil fonft bei entstehendem Regen der untere Theil bes Roblenhaufens in Baffer gefest wird und entweber gang verlofcht, ober boch viele Branbe (halb vertohlte Stude) liefert. Ebensowenig mablt man aber eine Anhohe, weil bort ber Luftzug zu ftart mare, woburch nicht allein die Arbeit der Köhler vermehrt wird, sondern auch ein Theil der Roblen in Flammen ausbrechen und baber verbrennen wurde. Am beften eignet fich bemnach ein Plat im einer Chene, welcher fich etwas Weniges erhebt und babei von einem Berge ober einem bichten Balbbiffrifte gefcust ift.
- 4) Der Boben foll weber feucht, noch ju bindend, ober ju locker, ober fteinig, ober gar einer Überfcmemmung ausgefest fein. Der befte Baldboden ift auch gewöhnlich der vortheilhaftefte zur Köhlerei, weil er nicht zu viel (wie z. B. der Sandboden) und nicht zu wenig Luft burchlagt, nicht festbrennt und die aus dem Solze fliegende Feuchtigkeit leicht aufnimmt.
- 5) Zwedmäßig ift es endlich auch, wenn Baffer in ber Rabe ober nicht au weit entfernt ift, theile, um es bei moglichen Ungludefällen fcnell bei ber Band ju haben, theils die Beit jur Berbeischaffung biefes immer nöthigen Materials zu fparen.

Befonbere vortheilhaft ift es naturlich, alte Reilerftatten wieber aufaufuchen, weil biefe weniger Bubereitung erforbern, als neu angulegenbe, in der Regel schon das zur Decke des Meilers hinreichende Gestübe liefern, und der Berluft bei den erften Bertohlungen bier nicht halb fo groß ift, als bei neuen Statten.

Die Bertohlung bes Bolges im Großen gefchieht entweber in Dfen, Die verfchie innerhalb gemauerter ober aus Gifen gefertigter verfchloffener Raume, in beren Arten benen bas Holz erhigt wirb, wo nämlich ber Gewinn an Holzsäure und Theer bie Bertoblungstoften aufwiegt und mo biefelben als hauptprodukte betrachtet werben, ober unter beweglichen Deden, nämlich von Reifig, Rafen, Laub, Moos, Erde und feuchter Rohlenlöfche, wo alfo die Luft einen, jeboch befchrantten, Butritt hat, wenn es barauf antommt, bie Bertoblung mit ben geringften Roften, bem geringften holzverbrauche ju bewirten, und wo die Gewinnung ber Roble den Hauptzwed bilbet, ba man bie ermabnten fluffigen Produtte nur theilmeife babei auffangen fann. Dan erhalt hier bei langfamer, vorfichtiger Berfohlung eine ebenfo große Ausbeute, ale in ben Dfen bei völlig abgehaltener Luft. Entichiebene Borguge befist aber bie Bertohlung unter beweglichen Deden vor ber Bertohlung in Dfen, wo erftere burch ben Butritt ber Luft bewirkt wird, meil bie hohlen Raume, welche burche Schwinden bes Bolges beim Bertoblen entfleben, burch bie bewegliche Dede weniger nachtheilig werben. Die Bertohlung bes holges unter beweglichen Deden ift entweder eine Bertohlung in Meilern ober in Saufen.

Bei bem erfteren Berfahren werben die Bolgftude oder Scheite horis Bertoblung sontal neben und aufeinander, ober faft vertical mit einer Reigung in Reilern.

gegen ben Horizont, in einer ober mehreren Schichten aufgestellt. So aufgeschichtete Holzstöffe von ber Form eines abgerundeten Regels heifen Meiler, und zwar die von der ersteren Construction liegende, die von der letteren aber fehende Meiler. Die Behandlungsart beim Bertohlen ist übrigens bei beiben bieselbe.

Burichtung ber Meilerftatte. Nachbem man fich einen paffenben Plas jum Bertohlen ausgesucht hat, wird bie Statte für beibe Arten von Meilern auf folgende Beife abbereitet:

Man ebnet und entblößt eine Stelle von Rafen, deren Größe sich nach der Größe des zu erbauenden Meilers richtet, so daß noch ein drei Fuß breiter Gang rund um den Meiler bleibt. Für einen Meiler von 18 Fuß müßte demnach siese Stelle 24 Fuß Durchmesser haben. Die Figur derselben muß kreiskörnig und ihre Oberstäche vollkommen horizontal sein. If der Boden so abhängig, daß man darauf keine horizontale Ebene von verlangtem Durchmesser antrifft, so muß die Meilerstelle größtentheils in den Berg gegraben und der übrige Theil verbrückt werden. Sine solche Berbrückung besteht aus einem Gerüste von Pfosten und dicht zusammengerückten Balten, die 1½ bis 2 Fuß hoch bedeckt werden. Doch ist meter solchen Umständen wegen des ungleichen Luftzuges immer große Aufmerksamkeit erforderlich, und das Ergebniß gewöhnlich weniger günstig; Man legt deshalb auch nur im Nothfall dergleichen Kohlenpläße an. Ein nasser Grund erfordert die Legung eines Rostes von Aften mit Erde bedeckt.

Alle Meilerstätten, welche auf einem nur einigermaßen feuchten Boben angelegt werden, läßt man, bevor man barauf verkohlt, einige Zeit zugerichtet liegen, am besten vom herbst bis zum Frühjahre. Man gewahrt bann leicht bie Puntte, welche sich mehr gesest haben, wo also ber Lustezug scharf ift, und kann sie leicht verbessern.

Man ichlägt nun in die Mitte des Plates einen Pfahl, Quandelpfahl, und zeichnet vermittelst einer daran gebundenen Schnur, oder einer daran gehaltenen Stange die Rundung ab, und läst nun den Boden von der Peripherie nach dem Quandelpfahle so viel steigen, daß diese Steigen, nach Berhältnis der Größe der Meilerstelle, am Quandelpfahle eine 8 bis 14 Joll beträgt, damit die unteren Theile der Holzstücke nicht ganz platt auf dem Boden stehen, also leichter vertohlen und damit die aus dem Holze schwieren Feuchtigkeiten leichter abstießen, als wenn die Meilerstelle ganz eben ist.

Greidtung bes Meilers. hierauf schreitet man gur Errichtung bes Meilers felbft, wobei man gu unterscheiben hat, ob ber Deiler von Oben oder von Unten angegundet werben foll.

Im ersteren Falle richtet man an der Stelle des Quandelpfahls eine 12 Fuß lange Stange, den Quandel oder die Quandelftange senkrecht auf. Diese Stange umbindet man mittelst mehrerer Weiben mit trodenem Aft- und Reiserholz, so daß das Ganze einer aufrecht stehenden 12 30ll diden Faschine gleich sieht. Ober man stedt 3 ober 4 solcher Stangen

10 bis 12 Boll von einander entfernt, . . in der Mitte ber Meilerstelle ein, verbindet fie mit Weiben und fullt ben 3mifchenraum mit burren Solaftuden ober Branben aus.

Um ben auf die eine oder andere Beise aufgerichteten Quandel wird Der fiebende Reiler. nun beim ftebenben Deiler bas guvor fcon nach feiner Starte fortirte Bola auf folgende Art gereiht: Man ftellt bem Quandel junachst etwas bunn geriffenes Scheitholg, die Rinde nach Außen gefehrt, fo nahe aneinander und fo fentrecht ale möglich. Denn je mehr fentrecht die Scheite aeftellt werden tonnen, befto weniger bleiben Bwifchenraume, bie ben Butritt ber Luft erleichtern und baburch bie außerften Scheite, welche die Dede tragen, abfühlen. Dies ift indeffen oft nicht ausführbar, weil die bemegliche Dede auf ben fast fentrechten Scheiten nicht ruben murbe. Je loderer und beweglicher baber lettere ift, eine befto ftartere Reigung gegen bie Mitte muß bem Solze gegeben werben. Sat man baber Roblenlofche gur Dede, bie weniger geneigt ift, herabgurollen, fo tann bas Bolg mehr Ria. 106. %ig. 107.







fenkrecht, wie in Fig. 106, hat man aber nur fandiges Erbreich, fo muß es mehr geneigt, wie in Fig. 107 geftellt werben. Die 3wifchenraume werben mit furz gehauenen Studen ausgefüllt.

Bat ber entstehende Meiler einen Durchmeffer von etwa 4 Ruf erreicht, fo ftellt man bas bidfte Solg in gleicher Bertheilung herum, laft bann bunnere Scheite folgen, und bringt in ben Umtreis bas fleinfte ober Prügelholz unter fteter Ausfüllung ber Imischenraume mit furgem Solze. Auf bie unterfte Schichte folgt nun in berfelben Beife bie zweite, und fe nach ber Größe bes Deilers auch noch eine britte. Die oberfte Schichte





ober bie Sanbe wird burch horizontal aufgelegte bunne Scheite ober Prugel abgerunbet, wie Fig. 108 in aa zeigt. Die bickften Scheite tommen bei einem breifchichtigen Dei-Ier in die mittlere Schichte, die Rernseite bes Bolges ftete nach ber Mitte gerichtet. Der Meiler ift nun bis jur Bebedung fertig.

Die Große bes Deilers ift, wie erwähnt, verschieben, die fleinften Die Große befteben aus einer, größere aus zwei und die größten aus brei Schichten. Es ift banach auch bie Große bes Durchmeffers bes Meilers, welche bie Bahl ber hinter einander aufzustellenden Reihen ber Scheite bedingt und ebenfo bie Lange ber Scheite verschieben. Über bie amedmagigfte Große

ber Meiler find bie Anfichten getheilt. Früher errichtete man burchschninlich sehr große Meiler. In neuerer Zeit gibt man mehr ben kleinerm ben Borzug.

Borzüge ber großen Meiler.

Im Allgemeinen haben große Meiler von 3000 bis 5000 Aubitfuf Solzmaffe vor fleineren von 800 bis 1600 Aubitfuß folgende Borguge:

1) Man geminnt durch große Meiler, wo fehr viel Holz verfohlt wird, an Zeit, während fie nicht bebeutend größere Gorgfalt und Bartung bedürfen, als kleine. Auch ift bei großen die Beaufsichtigung weniger getheilt.

2) Bo es an Material jur Dede fehlt, erfordern größere Reife

verhältnifmäßig weniger beffelben als fleine.

- 3) Sie erleiben bei ihrer verhaltnismäßig fleineren Oberflache weniger Barmeverluft. Man erhalt baher weniger Brande und braucht weniger Füllung.

4) Geftatten fie ber Luft weniger Butritt.

5) Erhalt man babei weniger kleine oder Quandelkohlen, als bei kleinen Reilern.

Borgüge ber fleinen Reiler. Rleine Meiler gewähren bagegen folgenbe Bortheile.

1) Reicht weniger Boben gur Meilerftatte bin.

2) Sie eignen fich befonders fur gebirgige Gegenden, wo große Reiler felten gut anzubringen find.

3) Aus Stoden laffen fich nicht leicht große Deiler errichten.

4) In großen Meilern lauft bas Feuer zuweilen um ben Reiler herum und lagt in ber Mitte bas holz unvertohlt.

5) Große Reiler vermehren ben Luftzug wegen mehr als zwei Schichtm.

6) Bei kleinen Meilern ift eher auf beständige Bitterung auf bie Dauer ber Bertohlung zu rechnen.

7) Bei großen Meilern muffen die Kohlen gu lange im Feuer fteben

und verlieren baburch an Digfraft.

- 8) Ift nicht jeder Röhler geschickt genug, in einem febr großen Reiler das Feuer in der erforderlichen Ordnung zu regiren, und der Schaben wird um so größer, wenn der Meiler verunglücken follte.
- 9) Befonders nachtheilig find große Meiler, wenn entweder gang frifches, ober gang trockenes holz vertohlt werden foll, da bei fleinen Rei-

lern bas Feuer leichter ju regiren ift.

Rach Hundeshagen sind die Meiler von 1800 bis 2400 Aubiffus Raum (einschließlich der gewöhnlichen Zwischenräume zwischen den Scheiten), für sehr durres und frisches Holz aber die von 1200 bis 1500 Aubiffuß Raum am zweckmäßigsten befunden worden. Hartig gibt nach seinen eigenen Erfahrungen im Allgemeinen den Meilern von 1200 bis 1800 Kubitfuß den Borzug, bei ganz frischem und durrem Holze dagegen benen von 800 bis 1000 Aubitfuß Holzmasse.

Richtung bes Mellers beim Angunben von Unten. Soll der Meiler von Unten angegundet werden, mas jedoch ein undwedmäßiges Verfahren ift, weil die Bertohlung des Meilers boch jeden-

falls von Dben nach Unten gefchehen muß 1), fo wird beim Richten bes Meilers auf berjenigen Seite, auf welcher ber fcmachfte Bind ober Luftque que erwarten ift, eine Bunbröhre angebracht. Man legt nämlich vom Quandel an nach der gemählten Richtung ein 6 bis 8 Roll bickes Stud Solz auf ben Boben, fest bann bie Scheite wie gewöhnlich und giebt biefes Solz in bem Dage, als ber Deiler größer wirb, allmalig amifchen ben Scheiten hervor. Es entfteht fo eine hohle Röhre, die jum Angunden der awischen ben Quandelftangen befindlichen recht burren und klein gehauenen Branbe, Reiser und Rinden bient und daber bie Rundrobre heißt. Ubrigen aber wird ber Reiler ebenfo, wie oben angegeben, gefest.

Um auch, wenigstens einen Theil ber fluffigen Probutte ber trocenen Theilmeife Deftillation bes bolges in Meilern ju gewinnen, mauert man die Reiler- ber fuffige ftatte aus und gibt ber Mauer ringsum eine geringe Reigung gegen bie

Meilern.



Mitte, wie Fig. 109 zeigt. a ftellt bie Statte, b ben Ranal, c ben Behalter vor, wodurch fich ein Theil ber gebilbeten Solgfaure und des Theere anfammelt und durch einen unter der Meilerftatte nach Außen fubrenben, engen, gemauerten Ranal nach einem Behalter abfließt, woraus man biefelbe ausschöpft. Die Offnung bes Behalters wird mahrend ber Bertoblung mit ber eifernen Platte d; bie mit Erbe beschüttet wirb, luft= bicht gefchloffen, bamit teine Luft jum Deiler gelangt. Gine vieredige eiferne Platte e liegt über ber Einmundung bes Ranals, bamit berfelbe nicht durch hineinfallende Rohlen verftopft merbe.

Dan hat auch bei ben gewöhnlichen Deilern bas Auffammeln ber Holgfaure verfucht, allein es geschieht nur auf Roften der Rohlenausbeute. Rur mahrend bes Treibens mare bie Anbringung eines Rohres in ber Saube ohne Störung möglich, welches bie fauren Dampfe in gaffer leitet. Dan hat auch zerfallenen Ralt als Dede angewenbet, um holzeffigfauren Ralf ju erzeugen. Allein in vielen Gegenden belohnt der Gewinnft die Dube und Roften nicht.

Ift ber Reiler gefchlichtet, b. h. find die größeren Zwischenraume Dedung bes Reilers. von Außen mit bunneren Solaftuden ausgefüllt, fo wird er, um die Berbrennung bes Solges ju verhindern, gebedt. Der Röhler theilt die Bebedung ab:

<sup>1)</sup> Da namlich in ben Reilern Die jur Berfohlung nothige Siec burch eine theilweise Berbrennung, wenigstens ber entwidelten Gafe bervorgebracht werden muß, fo muß auch, wie bei allen Beigvorrichtungen, ber nothige Luftzutritt viel leichter ftattfinden, wenn fich wenigstens Anfangs, wo die Temperatur noch febr fcmach ift, eine beträchtliche Luftfaule unter bem Feuerraume befindet, als wenn letterer unmittelbar am Boben ift.

- 1) in bas Raubbach unb
- 2) in bas Erbbach.

Das Ranhbach wird von bunnen Rasen, Laub, Rabelholgreifern, Ginfter, Moos ober Saibe gemacht, bas Erbbach aus flarer Dammerbe, ober mit Kohlenftaub gemengter Erbe, Geftube.

Maubbad.

Buerft wird der Meiler von Unten bis zur Quandelöffnung, am gewöhnlichsten mit dunnen Rasenplatten, dachziegelförmig bedeckt. Sall eines von den anderen Materialien verwendet werden, so bedeckt man den Meiler 3 bis 4 Boll dick damit. Zedenfalls aber sucht man wenigstens die haube oder den oberen Theil des Meilers mit dunnen Rasenplatten zu belegen, und zwar dichter als den unteren Theil des Meilers. Zuruckgebliebene Lücken bewirft man noch mit seuchter Erde, die man mit dem Rücken der Schausel seiftschlägt. Hierzu taugt natürlich ebensowenig gefrorene, als sandige Erde, da sie beim Austhauen und Austrocknen herabfällt.

Erbbach.

Ift bas Rauhbach fertig, so wird nun bas Erbbach barauf gebracht. Man bewirft nämlich ben ganzen Reiler mit loderer Erbe, Gemeng von Sand und fetter Erbe, oder mit Dammerbe. Feucht erhaltene Rohlenlosche ober Gestübe gibt die beste Dede. Man trägt dieselben 2 bis 3 3oll did

Fig. 110.

auf, je nachdem die Beschaffenheit des Rauhbaches es erfordert und das zu vertohlende Holy mehr oder weniger Luftzug erheischt. Die Operation selbst heißt auch das Schwarzmachen. Bur Bedeckung der oberen Quanbelöffnung wird eine große Rasenplatte aufgelegt. Der Meiler hat das Aussehen wie Fig. 110.

Salt die Erbe am Fuse des Meilers für sich nicht, sondern rutscht herunter, so muß, dies zu verhindern, eine Ruftung gemacht werden, d. h. eine 6 Zoll von der Grundsläche entfernt ringsum laufende Umfassung von dunnen Aften, welche horizontal auf aufrecht stehenden hölzernen Gabeln ruhen. Bei großen und steilen Meilern bringt man wohl auch noch eine zweite höher gelegene an. Die Rustung hindert das herabrollen des Erddaches so lange, die der Meiler beim Verkohlen allmälig sinkt und so viel Löschung erhält, daß die Rustung nicht mehr nöthig ift 1).

Der liegende Meiler.



chen herum die übrigen Scheite horizontal in

einen Rern aus fentrechten Scheiten auf, um mel-

<sup>1)</sup> über die Berechnung des tubifchen Inhalts ber Meiler vgl. Leinbod's Forstwirthschaft. 3. Theil. Leipzig 1834. S. 166.

concentrischen Kreisen gelegt werben, wie Fig. III zeigt. Solzenben, Aftund Rohlenholz bilben die Saube.

Die liegenben Meiler find außer Schleffen und Schweden menia im Gebrauch. In letterem Lande errichtet man fie häufig aus unaufgespaltenen Baumftuden von wenigstens 6 — 20 Fuß Länge. Sie haben fich in biefen Ländern als zweckmäßiger bei Berkohlung der Nabelhölzer (ba nur biefe bei ber angegebenen gange immer gang gerabe finb) als bie ftehenden Beiler bewährt, welchen Bortheil man ihnen bagegen außerdem abspricht.

Das Bolg liegt bei biefen Deilern fefter, als bei ben ftehenben, bie 3mifchenraume find regelmäßiger, bas Reuer tann baber gleichförmiger burch den Meiler eirculiren, indem es leichter von einem Stockwerfe gum andern gelangt. Es laffen fich babei ferner bie bohlen Raume beffer vermeiben und die treppenartigen Abfage an der Oberflache dienen gur sicheren Auflage ber Dede. Doch erfordert auch ihre Greichtung weit mehr Mühe, ale bie ber ftebenben Deiler, wenn man nicht noch größere 3mifchenraume als bei biefen haben will. Um bem Reiler bie tonische Korm zu geben, muß bas Solk nach Oben immer mehr an Länge abnehmen, weil man fonft die Colinderform erhalten wurde.

Das Angunden bes Meilers geschieht gewöhnlich bes Morgens, um Das den gangen Tag vor fich ju haben, weil es die größte Aufmerkfamteit erfordert, und bei größeren Deilern eine Beit von 10-15 Stunden in Anspruch nimmt. Auch wählt man hierzu windstille Tage, weil sich sonst bas Reuer leicht nach einer Seite giebt.

Um ben Meiler von Dben anzugunden, flicht man mit bem Schippen - ober Rechenstiele, ober mit einem besonderen, I Boll biden spipigen Dolge einige Reihen Bug - ober Rauchlocher in die Saube des Meilers, welche bis auf bas bolg geben muffen, und ordnet biefe Locher, bie man Raume nennt, fo, daß fie t Buf von einander entfernt find, und der oberfte oder erfte Areis einen fuß von der Quandelöffnung absteht. legt nun oben auf die Quandelmelle brennende Subftangen und Rohlen, fo bag auf berfelben ein kleines Flammfeuer entftebt. Ift bies gehörig in Brand und bas Feuer etma 11/2 Fuß tief eingebrungen, fo bebedt man bie Quanbelöffnung, welche nun bas Rulloch heißt, mit bem oben ermahnten großen Rafenstücke, worauf aus allen Löchern ein bider grauer Rauch erscheint, und ber Meiler ift nun angegundet.

Um ben Deiler von Unten anzugunden, muffen die am Quandel angebrachten leicht Feuer fangenben Stoffe mittelft einer Solzfadel angegundet werden. Dier darf uber vor dem Angunden nur die Saube bes Reilers mit Geftube beworfen werben, weil fonft bas geuer am Quandel nicht brennen wurde. Sat fich aber bas Feuer in die Saube gezogen, fo wird ber Meiler nach und nach gang mit Geftube bebedt und von Dben nach Unten verfohlt.

Nach dem Angunden bleibt der Meiler 4-6 Stunden lang verfcoloffen. Man nimmt dann den Dedrafen vom Zulloche, fullt ben leergebrannten Raum mit kleinen holgftudchen aus und beckt ben Rafen weber barauf. Diefes Füllen wird, fo lange sich der Meiler noch nicht berächtlich gefentt hat, alle 24 Stunden zweimal, nachher nur einmal und in der Folge gar nicht mehr wiederholt. Im Anfange nimmt man dazu blet Spane, nachher kurzgehauenes Prügelholz und spater etwas dietere holgfudt.

Man muß sich bemühen, ein scharfes und schnelles, ben ganzen Maler ergreifendes Auswärmfeuer zu geben, benn je langer die Bafferdampfe durch zu schwaches Anwarmen im Meiler zurückleiben, besto langer ift berselbe ber Gefahr bes Stofens, Schlagens ober Berfens ausgeset. Man beugt bemselben dadurch vor, daß man dem Raume unter der Rüftung nur die erste Decke gibt.

Die im Anfange entwickelten Dampfe find schwer und wafferig, gelblichgrau und walgen fich nur langfam fort. Die Oberflache des Reifers beschlägt mit Fenchtigkeit, weshalb man diese Periode des Bertohlungsprozestes das Schwicken. Naben des Meilers nennt.

Bon bem schnellen und vorsichtigen Abbahen des Meilers hangt das Gelingen der ganzen Berkohlung ab. Je unvollkommener dasselbe erfolgt, besto mehr wird Holz verbrannt, desto langer dauert die Gefahr des Berkens (Explodirens), wodurch die Decke abgeworfen und auch wohl der Meiler gesprengt wird. Durch das allgemeine Schwinden des Holzes, so wie durch das Verbrennen desselben am Quandel entsteht ein Zusammessinken des Meilers, wodurch die Decke Riffe bekommt. Der Köhler steigt daher auf den Meiler, wirst die Decke ab, stöst mit einer Stange das Holz zusammen, füllt den leeren Raum mit Branden aus und trägt dann die Decke wieder auf.

Ift der Meiler angewärmt, so ist keine Explosion mehr zu befüchten, man trägt dann auch am Fuße desselben die Decke auf und stampst auch dieselbe allenthalben fest, das Umfassen. So bleibt derselbe 3 bis 4 Lage stehen, während man dabei zu sorgen hat, daß das keuer nicht stellenweist zu start oder zu schwach wirkt und der Meiler nicht ungleich zusammensinkt, eine Folge von zu schwachem Holze, zu starkem Luftzutritt, zu schwacher Decke ic. Man bewirft gleich Ansangs solche Stellen stärker, oder stößt auf der entgegengesesten Seite Zuglöcher ein. Diese Periode, wo bei fast gänzlichem Luftabschluß das Holz verkohlt, heißt das Treiben. Ie langsamer die Arbeit vollendet wird (das Inbrennen, die lehte Periode), desto reichlicher wird die Kohlenausbeute. Wird aber durch zu starten Zug das Gahrwerden befördert, so erhält man weniger und schlecht vom Feuer angegriffene Kohlen.

Bahrend bes Zubrennens erhalt ber Meiler Öffnungen am Sufe, Fufraume, 4 bis 6 Fuf von einander entfernt. Die Zahl und Gröfe berfelben richtet fich nach bem Zuftande bes Meilers. Sie follen den Dampfen Abzug, ber Luft schwachen Zutritt gestatten.

Rach 4 bis 8 Tagen bringt man auch in der halben Sobe bes Meilers Offnungen an, Mittelraume, durch welche man die vollständige Bertohlung der außeren Holzreihen zu bewirten sucht. Bricht aus biefen

Offnungen ein blaulicher bunner Dampf hervor, fo werben fie gefchloffen und 1 1/4 bis 1 1/2 Kuß tiefer eine neue Reibe concentrischer Offnungen gestoßen, auch wohl noch tiefer eine britte. Run tritt ber Reiler in die Sahre. bas Reuer bricht ftellenweise am Rufe bervor. Gefchieht bies im gangen Umtreife, so ift bie Arbeit aut gegangen. Bleibt bas Reuer bier und ba aus, fo muffen Offnungen eingestoßen werben, wahrend an ben gabren Stellen biefelben gefchloffen werben.

Als besondere Rennzeichen bes Fortgangs ber Bertoblung im Meiler werben von ben Röhlern bie Karbe und ber Geruch bes Meilerrauches angefeben. Derfelbe ift, wie ichon angegeben wurde, gleich nach bem Angunden des Meilers bunkelgrau, wird allmalig heller, bann blau ober braunlichblau, fobalb bas holz in Roble verwandelt ift. Wenn baber ber Köhler bemerkt, daß die gestochenen Löcher nur wenigen und himmelblauen Rauch von harzigem Geruche geben und wenn die Kohlen beim Auftreten oder Auffclagen mit bem fogenannten Bahrhammer knaden, ober fich senken, so erkennt er baraus, daß bie Roblen da, wo bisher bas Reuer brannte, gabr find. Er verftopft baber die oberften Löcker und flicht weiter unten einige neue Reiben.

Unter ben Banben gefchickter Röhler behalt ber Deiler beim Sinken eine vollkommen regelmäßige gigur, und wird endlich zu einem wirklichen Regel, der aber gewöhnlich nicht halb fo hoch ift, als der Roblenmeiler, woraus er entstand. Saufiger neigt fich ber Meiler nach einer Seite und ift bauchig mit mulbenförmigen Bertiefungen.

Rachbem bas Gahren überall erfolgt ift, bleibt ber Meiler 24 Stun- Das Abtühlen ben lang jugebedt, gegen allen Luftzutritt gefchust, bas Abfühlen. Dan konnte nun die glühenden Roblen allmälig jum Gelbfiverlofchen bringen. Da bas aber zu langfam geben, auch zu vielen Abbrand verurfachen wurde, und die von felbst erstickten Roblen nicht so gut find, als die, in welchen bas Feuer gelofcht murbe, fo wirb ber Reiler nach 24 Stunden abgepust und gelofcht. Die Dede wird abgenommen, ber Sand allein wieber aufgeworfen, welcher burch die Spalten bringt und die Glut erflickt.

So bleibt ber Meiler 12 bis 24 Stunden ftehen, bann fcreitet man Das Ausgiegum Roblengieben. Dan macht am Fuße mit eifernen Saden eine Offnung, welche, wenn eine Partie Roblen gezogen ift, mit Sand ober Lofche wieder gefchloffen wird, barauf eine andere u. f. f. rings um ben Deiler herum. Die gezogenen Rohlen werben entweber mit trodenem Sanbe, trodener Lofche, ober am beffen burch Befprengen mit Baffer gelofcht. Diefes Ausziehen und Lofchen bet Rohlen follte immer am Abend gefchehen, damit man bei Racht bas allenfalls an ben Rohlen noch befindliche Feuer leichter bemerten und lofchen tann, wodurch man ficher ift, bag bie Roblen bis jur Anfunft ber Rubrleute am nachften Morgen volltommen tobt finb.

So wird alle Abend eine Partie Rohlen vom Meiler weggenommen, bis er endlich gang erschöpft ift und nur noch die Quandeltoblen übrig find in der Mitte des Meilers. Diese find fleiner und leichter, als die

sogenannten Lefetoblen und haben weniger histraft, weil sie am langsten im Teuer standen. Sie werden daher gewöhnlich auch wohlseiler vertauft. Außer den Quandelkohlen fallen aber auch beim Ausziehen der groben Kohlen kleine vor, welche Rechtohlen heißen, weil man sie mittelst des Rechens von den gröberen trennt. Sie stehen rücksichtlich ihrer Güte zwischen den Lesekohlen und Quandelkohlen in der Mitte. Sie sind besonders für Schmiede und Schlosser brauchbar, welche auch die Quandelkohlen besser benuhen können, als hütten- und hammerwerke.

Dauer ber Bertohlung eines Meilers. Die Zeit, welche ein Meiler vom ersten Anzünden bis zum Gahrwerben erfordert, ist theils nach der Größe, theils nach der Behandlung verschieden. Ein kleiner erfordert vielleicht nur 6 Tage, während ein großer
wohl 4 Wochen bedarf. Rach Hartig brauchten die Röhler im Rassauischen, welche die meisten und besten Kohlen lieserten, zur Verkohlung eines
Weilers, welcher 16 Klaster oder 1600 Aubiksuß nicht allzu durres Buchen- oder Sichenschieblig enthielt, bei gunstiger Weiterung 16 bis 18 Mal
24 Stunden; zur Verkohlung eines ebenso großen Meilers von Virkenund Nadelholz 22- bis 24-, und zur Verkohlung eines ebenso großen
Weilers von Erlenholz 24- bis 26 Mal 24 Stunden. Dürres und sehr weiches Holz erfordern eine etwas kurzere Zeit zur Verkohlung.

Italienifche Rectoblungs= methobe.

Die italienische Bertoblungsmethobe, welche fich durch die Beschaffenheit und Größe ihrer Ausbeute besonders auszeichnet, weicht von
bem eben beschriebenen Berfahren in mancher Beziehung ab.

Die Meilerstätte ist möglichst festgestampft und volldommen eben. Statt bes Anlaufes erhalt sie ein Gebrück von Holz, wodurch der Zug bedeutend verstärkt wird. Man legt 4—5 Zoll starke und 6—7 Fuß lange Scheite (Leithölzer) vom Quandel aus strahlenförmig bis an den Umkreis der Meilerstätte. Über die 12—16 Zoll von einander abstehenden Leithölzer werden der Quere nach die Brückenhölzer gelegt und auf diese die 6—7 Fuß langen Scheite des Kohlholzes aufgestellt. Die Brückenhölzer bleiben bei der Verkohlung gewöhnlich unversehrt und können daher für mehrere Verkohlungen benust werden.

Der Meiler hat brei Quandelftangen. Um dieselben wird das Kohlholz sehr sorgsältig (mit möglichst wenig Zwischenraumen) und so steil herumgestellt, daß die äußersten Holztreise des Meilers einen Neigungswinkel
von 65—70 Grad erhalten. Der Meiler erhält zwei Schichten, hat also
12—14 und die Haube etwa 2 Fuß Höhe. Statt des Rauhdaches wird
der Meiler an der Oberstäche mit bunnen Hölzern, Abfall von Zimmerpläsen u. dgl. so dicht wie möglich ausgeschmalt. Die Erddecke wird vorzüglich dicht gemacht. Man befreit daher die Lösche sorgsältig durch Ausharten von gröberen Theilen und befeuchtet sie mit Wasser. Unten wird
sie 2, oben 3/4—1 Fuß dick aufgetragen und mit einem platten Scheite
sesseschlagen. Die Rüstung besteht aus 8 Fuß langen und 1 Fuß breiten
Bohlen, welche in einer Höhe von 6—7 Fuß angelegt werden.

Der Quanbelichacht wird 3 Fuß von Oben herab mit tleinen Bolgern abgeschloffen und ber über letteren befindliche Raum mit geringen Roblen

gefüllt. Die Rohlen werben angezündet und bas Feuer fo lange unterhalten, bis es mit gang reiner Klamme brennt, bann wird es mit Kohlen überstürzt, so daß es faft verlöscht und ein dicker weißer Rauch auffteigt. Dat fich bas Reuer wieder burchgebrannt, fo füllt man wieder mit Roblen auf. Die unter ben Roblen befindlichen Solufpane merben allmalia vom Feuer zerstört, und bie glühenben Kohlen fallen bann auf ben Boben bes Schachts, worauf man benfelben ganz mit Kohlen anfüllt und noch oben auf ben Meiler einen Saufen Quandeltohlen 2 guß hoch und 4 Fuß im Durchmeffer fturgt, ben man ben Ronig nennt. hiermit ift bas Angunden des Meilers, was etwa eine Stunde dauert, beendigt und das Feuer hat am Boben und im Kopfe bes Meilers zugleich angegriffen. ober einigen Stunden brennt bas Reuer oben durch ben Ronig beraus, ber Schacht muß bann fo oft mit Roblen aufgefüllt werben, ale biefe gufammenfinten. In ben erften 6 Tagen nach bem Angunden fullt man taglich 6-8 Mal, fpater nur Morgens und Abends bis jur völligen Gabre bes Meilers. Diefes beständige Nachfüllen halt man gur guten Bertohlung für wefentlich.

Ein folder Meiler, ber ungefähr 11000 Rubitfuß fefte Solmaffe hat, wird bei trockenem Solge in 4 -- 5, bei ftartem, naffem Solge mohl erft in 6 Bochen ausgelohlt. Bum Anzunden braucht man 30 Kubitfuß Roblen, jum Füllen 300 und barüber.

Beim Abfühlen gieht man bas bunne, jum Theil vertoblte Bolg an ber Dberfläche heraus, bamit die Lofche awifchen bie Rohlen hineinfällt und bas Feuer erftickt. Das Abfühlen bauert 4 - 5 Tage.

Die italienische Bertohlung liefert bichte und fehr gute Rohlen, und eine Ausbeute, welche 24 Procent bes roben Solgewichtes erreicht.

Der allgemeinen Anwendung biefer Methode steht nur der ftarte Berbrauch von Lofche und Roble im Beg, welche nicht überall leicht beiguschaffen finb, ba man nur ichlechte Rohlen ju biefem 3wede anwenben tann, indem bie Anwendung von guten hierzu nicht öfonomisch ware 1).

Die Bertohlung in Saufen ober liegenden Berten unterscheibet Bertohlung fich von ber in Reilern baburch, baf bei berfelben bas holz allmalig theil- ober liegenweise vertoblt wird, mahrend man die vertohlte Partie sogleich gieht. rumt von berfelben, bag fie vorzüglich gute Roblen liefere, weil biefe taum erzeugt, auch foon gezogen werben, alfo ber Glübhige nicht fo lange ausgefest bleiben, als im Deiler. Man will auch eine größere Ausbeute erhalten haben.

Man lagert 6 bis 8 Fuß lange ungespaltene Bolgstamme übereinanber und vertohlt unter einer Bebedung von Rohlenlofche ober einer anderen

<sup>1)</sup> über die nordbeutsche, italienische und flawische Meilerverkohlung vgl. Leinbod's Forstwirthschaft. 3. Theil. Leipzig 1834. S. 136-162; Befchreibung ber italienischen Bertohlungemethobe, auf allerhochftem Befehl herausgegeben Bien 1812; und G. Cugi, über die lombarbifche Bertohlungsweise bes Solges in ben ofonom. Reuigfeiten u. Berhandlungen. 1847. G. 353-357.

Dede. Die Stätte ift horizontal, aber auch geneigt, fo, bag ber vorbere niedrigere Theil bes Solzes über bem tieferen Punkt errichtet wird. Man



gibt bem Holze eine Länge von 24, eine Breite von 8 Fuß, inbem man bas Holz in die Quere legt. Ift bie Größe des aufzustellenden Holzes abgesteckt, so schlägt man Pfähle in 2 bis 3 Fuß Entfernung von einander 1 bis 1½ Fuß tief ein. Die am Hintertheile, dem Segel oder Ropf, muffen 7 bis 9 Fuß über die Grundfläche hervorragen, am vorderen Theile aber immer mehr abfallen, so daß der leste Pfahl nur

etwa 2 Fuß vorsteht. Fig. 119 zeigt einen Saufen von Dben und Fig. 113 von der Seite gefehen.

Diefe Pfähle bienen bazu, die Dede bes Holzes an ben fentrechten Banden zusammenzuhalten. Ebenso schlägt man auch einige Pfähle für die hintere Seite ein, wenn diese eine sentrechte Band bilben soll. Bahlt man aber eine Abschrägung, so ist es nicht nöthig.

Man legt auf die Erbe lange gespaltene Stabe, Afte als Rost, darauf das Holz, startere und schwächere Blöde übereinander, doch werden die startsten gegen das Segel hin gelagert und man füllt alle Zwischenraume mit Ast- oder Gipfelholz aus. Der vordere Theil des Haufens erhalt die schwächsten Hölzer, und oben zur Bedeckung Afte und gespaltenes Holz. Zwischen den an der Seite eingeschlagenen Pfählen und den Holzenden muß ein Zwischenraum von 6 Joll auf jeder Seite bleiben, welcher mit angeseuchteter Kohlenlösche ausgestampft wird, nachdem zuvor dunne Breter an die innere Seite der Pfähle angelegt worden, um die Decke zusammenzuhalten. Oben wird der Haufen wie ein Meiler bedeckt.

Um ben Haufen anzugunden, legt man glühende Kohlen am vorderen Ende unter die untersten Holzlagen, in die Mitte des sogenannten Feuer-hauses, eines 2 Fuß breiten und 3 Fuß langen, von Lösche und dem Rauhdache die aufs Kohlenholz entblösten Rechteckes, wo man gleich Anfangs trockenes, dürres Holz u. dgl. angebracht hat. Oringt ein hellblauer Rauch durch die Decke, so wird das Loch sorgfältig geschlossen. Man stößt vorn 3 bis 4 Boll weite Löcher in den Haufen, wodurch dieser Keil erwärmt und in Glut versest wird. Zeigt sich auch hier sener Rauch, so schließt man die Löcher und stößt weiter nach Borne zu an den beiden Seitenwänden 6 bis 7 Fuß vom vorderen Ende 3 bis 4 neue 12 bis 15 Boll von einander entsernte Löcher, die die Verkohlung die nahe ans Segel vorgerückt ist, wo dann 2 Reihen Löcher eingestoßen werden.

Ift man damit bis auf 8 Fuß vom Segel getommen, fo tann man am vorderen Ende, wo ichon gahre erloschene Kohlen sich befinden, mit bem Ausziehen anfangen, und wenn bas Segel noch in voller Bertohlung

begriffen ift, muß die vordere Salfte der Rohlen ichon ausgezogen fein. Man pflegt auch wohl bas über 9 Boll ftarte Holz zu spalten und bann mit schwächerem ungespaltenen Holze nach der Lange des Haufens einzulegen. Hierbei sind viel weniger Löcher nothig, weil sich das Feuer nach der Lange des Holzes leichter fortpflanzt, als in die Quere. Die Lange der Hölzer ist hier beliebig und es ift nicht erforderlich, daß alle Stämme gleich lang seien.

Diese Art von Bertohlung ift weit mehr zum Auffangen ber Rebenprodukte geeignet, als die Meilerverkohlung. Die Dampfe strömen nach bem höher gelegenen Segel, welches zulest in Bertohlung tritt; hier kann man Röhren eindringen und in Fässer leiten. Zuerst erscheint Wasser, bann schwächere und endlich stärkere holzsäure, zulest kommt Theer, welcher immer bider und dunkler wird 1).

sie gut ift, burch folgende Eigenschaften auszeichnen: Sie hat eine stahlgraue, ins Blaue ober Gelbe schillernde Farbe, läßt sich nicht leicht zerbrechen, farbt dabei wenig ab und glanzt auf dem Bruche stark. Leichtzerbrechlichkeit und starkes Abfarben zeigen, daß sie zu lange im Feuer oder aus schlechtem, stockigem Holze gebrannt war. Gut ausgebrannte Kohle muß ferner deim Anschlagen hell klingen, darf keine zu weiten Riffe haben, soll nicht zu schwer sein und im Feuer mit wenig, und zwar blauer Flamme ohne Rauch verbrennen, und dabei eine starke und anhaltende Diese entwickeln. Schlechte Kohle ist tief schwarz, farbt stark ab, brennt

in bemfelben Berhaltniffe ihre Entzündbarkeit ab. Sartig gibt für bas specifische Gewicht der Kohlen aus verschiedenen Holgende Zahlen an:

fclecht, flammt babei wie Holz und entwidelt wenig und kurzbauernde Sige. Wenn auch ihre Dichtigkeit ober ihr specifisches Gewicht mit ber warmeerzeugenden Kraft in geradem Berhaltniffe fteht, so nimmt aber auch

> Buchenscheithola 0,435 Buchenprügelholz 0,461 Cichenscheithola . . 0,307 Cichenprügelholz . . 0,369 Riefernicheitholz . . 0,261 Riefernprügelholz . 0,246 Kichtenholz . . . 0,220 Birtenhola 0,450

Bei diesen Gewichtsbestimmungen scheinen die Kohlen bereits einen bebeutenden Luft- und Wassergehalt aufgenommen gehabt zu haben, vermöge
bessen sie beim Ausbewahren oft um 0,10 bis 0,18 schwerer werden, als
unmittelbar nach dem Erkalten. Nach der Stärke der Erhipung und überhaupt nach der Art und Weise der Verkohlung ist das specisische Gewicht,
wie bereits angegeben, ebenfalls verschieden.

Die auf die eine oder die andere Beise erhaltene Kohle soll sich, wenn gigenschaften ut ift, durch folgende Eigenschaften auszeichnen: Sie hat eine stahl- Robie.

<sup>1)</sup> Die Berechnung des tubischen Inhalts eines haufens f. in Leinbod's Forftwirftschaft. 3. Abeil. Leipzig 1834. S. 176.

Die Brennfraft ber meiften beutschen Solgarten im Bergleiche mit verschlebenen der ihrer Kohle ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

| Ramen ber holgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roh nach<br>Spartig's<br>Berfucen | Berfeblt<br>nach<br>v. Berned's<br>Berfuchen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Buchen, Stammholz von 120 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1600                              | 1600                                         |
| Stammholy von 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1616                              |                                              |
| And the state of t | 1431<br>1593                      | 1639                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1258                              |                                              |
| geflößtes Stammholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.54                              | 1172                                         |
| Steidelholz von 40 Jahren, im Gart gegenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1524<br>1226                      | _                                            |
| gestöftes Stammholz. Reibetholz von 40 Jahren, im Saft gehauen Stammholz von 80 Jahren, grün gedrannt Reiser von einem 120 Jahren, grün gedrannt Reiser von einem 120 Jahren einem, im Gewichte mit dem Buchen. Stammholz von 120 Jahren Eteidehen, Stammholz von 200 Jahren Afholz von einem 190jädrigen Baume Reibelholz von 40 Jahren andrüchiges Stammholz gestöftes Stammholz Stammholz von 50 Jahren gestöftes Stammholz Stammholz von 50 Jahren, im Seit gehauen Stammholz von 50 Jahren, im Freien verdrannt Elseber, Stammholz von 30 Jahren Reibelholz von 30 Jahren gestöftes Stammholz gestöftes Stammholz gestöftes Stammholz gestöftes Stammholz gestöftes Stammholz gestöftes Stammholz und Ochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                              |
| Stammholy von 120 Jahren gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1386<br>1555                      | l –                                          |
| Stieleichen, Stammholi von 90 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1458                              | 1459                                         |
| Aftholy von einem 190jahrigen Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1434<br>1542                      | <del></del> -                                |
| Meidelhold von 40 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1542<br>1241                      | 1484                                         |
| geflößtes Stammhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 989                                          |
| Sainbuchen, Stammholl von 90 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1719                              | 1694                                         |
| Afhold von einem Mabrigen Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1644<br>1364                      | =                                            |
| Reibelholy von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1785                              | l .=.                                        |
| Genoples Stammhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1435                              | 1239                                         |
| Stammholl von 50 Jahren, im Freien verbrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000                              | _                                            |
| Elfebeer, Stammhols von 90 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1498<br>15 <b>33</b>              | 1292                                         |
| Olichen, Stammhola von 100 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1611                              | 1409<br>1646                                 |
| Reibelholy von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1610                              | 1753                                         |
| gefichtes Stammhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1393                              | 1206<br>1407                                 |
| Reidelhold von 30 Sabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TO 10                             | 1522                                         |
| Ahorn, Ctammholy von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1824<br>1838                      | 1647                                         |
| gefice Stommholi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                              | 1720<br>1117                                 |
| Linben, Stemmholy von 80 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1090                              | 1009                                         |
| Reibelholz von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 996<br>1376                       | 1461                                         |
| Reibelholz von 25 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1155                              | 1406                                         |
| geflöstes Stammhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 920                               | 1062<br>885                                  |
| Reibelholz von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1046                              | 1 ==                                         |
| Kelocholy von 30 Jahren gelöktes Stemmholz Ulmen, Etammholz von 100 Jahren Reivelholz von 30 Jahren Adorn, Stammholz von 100 Jahren Kelocholz von 40 Jahren gelöktes Stammholz Einden, Stammholz von 80 Jahren Kelocholz von 30 Jahren Kelocholz von 30 Jahren Kelocholz von 30 Jahren Kelocholz von 30 Jahren Kelocholz von 25 Jahren gelöktes Stammholz Orlen, Stammholz von 70 Jahren Kelocholz von 20 Jahren Stalienisch Vappelin, Stammholz von 60 Jahren Stalienisch Vappelin, Stammholz von 20 Jahren Kelocholz von 10 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 882<br>791                        | _                                            |
| Italienifche Pappeln, Stammholy von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 773                               | _                                            |
| Refdelholy von 10 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 698<br>446                        | _                                            |
| Reife Baummeiben. Stammbola von 50 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 839                               | 985                                          |
| Reibelhols von 10 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1025                              | _                                            |
| Weihelhald pan 90 Tahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1222<br>1312                      | 1173                                         |
| Reibelhols von 20 Sahren, im Gaft gehauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1146                              | 1 =                                          |
| Apen, Stammholy von 60 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1008                              | 988                                          |
| Acaclen, Stammhola von 34 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1146<br>1279                      | 1017                                         |
| Reidelholz von 8 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1340                              | .=.                                          |
| Ratholber, Stangenholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                 | 1246<br>1733                                 |
| Lerden, Stammholy von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1295                              | 1                                            |
| Grammhold von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1134<br>968                       | _                                            |
| Riefern, Stammholz von 125 Jahren, tienig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1595                              | 1724                                         |
| Stammbols von 100 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1420                              | =                                            |
| Aus ber Goise eines 100iabrigen Baumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1243<br>1220                      | 1 =                                          |
| Beis Baumveiden, Ctammholz von 30 Jahren Keidelholz von 10 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Reidelholz von 20 Jahren Reidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 100 Jahren Keimmholz von 100 Jahren Keimmholz von 100 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keiden, Ctammholz von 125 Jahren, Keidenholz von 125 Jahren Keidenholz von 30 Jahren Keammholz von 50 Jahren Keammholz von 50 Jahren Keammholz von 50 Jahren Keammholz von 50 Jahren Keidelholz von 50 Jahren Keidelholz von 50 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1085                              |                                              |
| ceffified Stammhols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 =                               | 1899<br>1199                                 |
| Reifer von einem 100iabrigen Baume, im Gewichte mit bem 100iab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                                 | *1199                                        |
| rigen Stammholze gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1200<br>1120                      | 1107                                         |
| Wheltennen Stemmhols now 100 Stehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 1127                                         |
| Toeltannen. Stammholk von 100 Rahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050                              | _                                            |
| Grammhold von 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050<br>960                       | =                                            |
| Stabelholz von 80 Jahren<br>Kethelholz von 40 Jahren<br>Stammholz von 80 Jahren, im Freien verbrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050                              | 1909                                         |
| Stabetholz von 80 Jahren<br>Kethetholz von 40 Jahren<br>Stammholz von 80 Jahren, im Freien verdrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050<br>960<br>573<br>—           | 1202<br>884                                  |
| Grammhold von 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050<br>960                       |                                              |

Binkler erhielt burch eine Berechnung nach dem specifischen Sewichte ber verschiedenen Kohlenarten folgende gahlen für die einzelnen Arten der-felben nach dem Bolum:

```
100 Bolum Gichentoble
                                82,9 Bolum Buchentoble
                                              Gidenfohle
100
             Efchentoble.
                           = 129,0
                                         ,,
                           = 106,9
                                              Buchentoble
                                         ,,
100
             Ahorntoble
                           = 105,8
                                              Gichentoble
       ,,
                                         ,,
                                 87,1
                                              Buchentoble
                                         "
                                 82.0
                                              Cichentoble
100
             Buchentohle
                           = 120.6
                                              Eichentoble
       ,,
                                         "
                                 93,5
                                              Cichentoble
                                         ,,
                           = 114,0
                                              Ahorntohle
                                         ,,
100
                           = 130,9
             Birtentoble
                                              Cichentoble
                                         "
                               101.5
                                              Cichentoble
                                         "
                               123,7
                                              Ahornfohle
                                         ,,
                           == 108,5
                                              Budentoble.
                                         ,, °
100
             Ulmentoble
                              116,1
                                              Eichenfohle
                                         "
                                90,0
                                              Eschentoble
                                         /1
                               109,7
                                              Ahorntohle
                                 96,2
                                              Buchentoble
                                         "
100
             Erlentoble.
                                86,4
                                              Eichentohle.
                                         "
                                67,0
                                              Efchentoble
                                         "
                                 80,5
                                              Morntoble
                                         "
                                71,6
                                              Buchentoble
                                         "
                                66,0
                                              Birtentoble
                                         "
                                74,4
                                              Ulmentoble
                                         "
                           == 126,4
                                              Eichenfoble
                                         "
100
             Linbentoble
                                 68,4
                                              Cichentoble
                                         "
                                53,0
                                              Cichentoble
                                64,6
                                              Aborntoble
                                         "
                                56,6
                                              Buchenfohle
                                         "
                                 52,2
                                              Birtentoble
                                         ,,
                                58,8
                                              Ulmentoble
                                         "
                                79,1
                                              Erlentoble.
Beiden - und Pappeltoble ift ber Lindentoble giemlich gleich.
100 Bolum Tannentoble
                                 81
                                      Volum
                                              Buchentohle
                           =
                                82
                                              Gichenfohle.
                                         "
                                64
                                              Efchentoble
                                         "
                                 80
                                              Ahorntohle
                                         "
100
             Bichtentoble.
                                68
                                              Buchentoble
                                         ,,
                                 63
                                              Birtentohle
                                         "
                                71
                                              Ulmentoble
                                         "
                                95
                                              Erlenfohle.
                                         "
                                84
                                              Lannenkoble
                                         ,,
                           - 120
                                              Lindentoble
```

Dem Gewichte nach ist ber Brennwerth bei ben verschiedenen Rohlenarten sehr wenig verschieden, ba der Gehalt der Kohle an Kohlenwasserstoff zu klein ist, um hier einen Ausschlag geben zu konnen. Die Berschiedenheit der Aschenmenge, welche verschiedene Kohlen liefern, kann dabei ebensowenig in Berückstigung kommen, weil die Radicale der in der Asche enthaltenen Alkalien und Erden 2c. im metallischen Zustande in der Kohle vorhanden sind, und bei der Berbrennung der Kohle ebensowohl Warme entwickeln muffen, als der Kohlenstoff selbst.

Die Gichentoble hat ben gehler, baf fie im geuer gern in Bleine Stude fpringt und leicht verlofcht, wenn nicht ununterbrochen Luft gu-Die Buchenfohle ift in Schmelzhütten beliebt, fie erzeugt eine ftarte und anhaltende Sige. Auch die Birtentoble gilt als vorzüglich. Die Erlenkohle ift immer bei ben Butten gefucht, wogegen bie Lindenkohle als fehr ichmach bekannt ift und mehr von Schiefpulverfabriken vermenbet Beiben - und Pappeltoble scheint ber Lindentoble ziemlich gleich zu fein. Alle drei werben auch als Beichentoble verwendet, weil fie fart abfärben. Tannen - und Fichtentohle werben fo ziemlich in eine Kategorie geworfen, obgleich die Tannentoble bem Bolum nach bedeutend beffer, als Richtentoble ift. Sie fteht ber Eichentoble nabe, ohne beren Mangel gu befigen und muß bem Buttenmann fogar noch werthvoller fein, als biefe. Die Rieferntoble bilbet hinfichtlich ihrer Starte ben übergang von ben weichen ju ben harten Rohlen, und ba fie bie Bortheile beiber in fich vereint. fo ift fie überall anwendbar und gefucht. Die Lerchenkohle ift hart und fcmer, und heigt ftart. Ihr Brennwerth verhalt fich au bem ber Richtenfohle, wie 8 au 5.

Roblenausbeute. über bie Ausbeute bes Holges an Kohlen wurde bereits S. 622—624 bas Röthige angegeben. Karften ftellte vergleichende Bersuche über die Refultate bei rascher und langsamer Berkohlung an, welche hier mit ben Erfahrungen von Winkler und Stolpe zusammengestellt sind. Das Holz bei Karsten's Bersuchen war lufttrocken, das von Stolpe bei 37 ° C., das von Winkler in einem warmen Zimmer getrocknet.

|                                                                                                                                                | Roble in Gewichtsprocenten.      |                                  |              |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Holzarten.                                                                                                                                     | Bei rascher<br>Berkohlung        |                                  |              |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | Rar                              |                                  | Stolpe       | Winkler      |  |  |  |  |  |
| Zunges Eichenholz                                                                                                                              | 16,54<br>15,91                   | 25,60<br>25,71                   | 26,1         | 22,8         |  |  |  |  |  |
| Zunges Rothbuchenholz                                                                                                                          | 14,87<br>14,15                   | 25,87<br>26,15                   | 24,6         | 17,8         |  |  |  |  |  |
| Sunges Weißbuchenholz                                                                                                                          | 13,12                            | 25,22<br>26,45                   | 23,8         |              |  |  |  |  |  |
| Zunges Erlenholz. Altes Erlenholz.  Junges Birkenholz.  Altes Birkenholz.  Birkenholz, das über 100 Jahre in einer Grube als Stempel gestanden | 14,45<br>15,30<br>13,05<br>12,20 | 25,65<br>25,65<br>25,05<br>24,70 | 24,4         | 17,6         |  |  |  |  |  |
| und sich gut erhalten hatte                                                                                                                    | 12,15                            | 25,10                            | 23,8         | 177,         |  |  |  |  |  |
| Sunges Fichtenholz Pinus picen D                                                                                                               | 14,25<br>14,05                   | 25,25<br>25,00                   | 23,4         | 20,6         |  |  |  |  |  |
| Junges Tannenholz P. abies D                                                                                                                   | 15.35                            | 27,72 (<br>24,75 (               | 21,5         | 20,1         |  |  |  |  |  |
| Junges Riefernholz P. sylvestr. D Altes Kiefernholz                                                                                            | 15,52<br>13,75                   | 26,07<br>25,95                   | 23,7         | f            |  |  |  |  |  |
| Lindenholz                                                                                                                                     | 13,30                            | 24,60                            | 22,8<br>22,1 | 16,2<br>19,4 |  |  |  |  |  |
| Weidenholz                                                                                                                                     | 17,0<br>14,65                    | 27,95<br>26,45                   | 22,2         | 15,0         |  |  |  |  |  |

Man pflegt indeffen beim Vertohlen im Großen bas Kohlenprobukt nicht nach bem Gewichte, sondern nach dem Bolum zu beurtheilen. Hartig liefert hierüber folgende Angaben:

|                                                                             | 97                                 |                                    | . 1                                | Daraus lieferten           |                                              |                          |                                              |          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Rame und                                                                    | RSET                               | lohltes Ho                         | 13                                 | bie ge                     | ğidten Ri                                    | die mitte                | mittelmäßigen Röhler                         |          |                         |
| Befchaffenheit<br>bes<br>Holzes                                             | ohne<br>leeren<br>3wifden-<br>raum | mit<br>leerem<br>3wischens<br>raum | Gewicht<br>des<br>dürren<br>Holzes | onne<br>Iee <del>ren</del> | Rohlen<br>mit<br>Leerem<br>Zwifchen-<br>raum | Gewicht<br>ber<br>Kohlen | Roblen<br>ohne<br>leeren<br>3wlfcen-<br>raum | leexem   | Gewich<br>ber<br>Kohlen |
|                                                                             | Rubitfuß                           | Rubitfus                           | Pfund                              | Kubitfuß                   | Rubitfus                                     | Pfund                    | Kubitfuß                                     | Kubitfuß | Pfund                   |
| Buchenicheitholg b.<br>100 - bis 120jahri-<br>gen Stammen                   | 100                                | 114                                | 3906                               | 50                         | 70%                                          | 840                      | 27                                           | 631/2    | 756                     |
| Budenprügeihols<br>aus 60 - unb 90jah-<br>rigen Durchfor-<br>fiungs fclagen | 100                                | 180                                | 4200                               | <b>3</b> 2                 | 751/2                                        | 960                      | 28                                           | 66       | 840                     |
| Gidenfdeithold v.<br>alten gum Ber-<br>bauen untaugliden<br>Stammen         |                                    | 180                                | 4500                               | 28                         | 66                                           | <b>5</b> 60              | 25                                           | 581/4    | 500                     |
| Cichenprügelholz<br>von 18 - bis 20jah-<br>rigen Stangen                    | 100                                | 200                                | 4600                               | 31                         | 73                                           | 744                      | 28                                           | 66       | 672                     |
| Riefernscheitholz v.<br>70 - bis 80jährigen<br>Stämmen                      |                                    | 144                                | 3600                               | 34                         | 80                                           | 578                      | 31                                           | 73       | 527                     |
| Alefernprügelholz<br>aus Durchforftung-<br>fclägen                          | 100                                | 190                                | 3000                               | 32                         | 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>               | 512                      | 29                                           | 681/4    | 464                     |

Bon Berg gibt in feiner "Anweisung jum Bertohlen bes Solzes" folgende Resultate bei ber nordbeutschen Bertohlungsart an:

Buchenscheitholz

bem Gewichte nach 20,0 bis 22,0 Procent bem Volum nach 50,0 — 54,5 "

Richtenscheitholz

bem Gewichte nach 23,0 bis 25,8 Procent

• bem Bolum nach 60,0 - 72,5 ,,

Richtenftodholy

bem Gewichte nach 21,0 bie 25,0 Procent bem Bolum nach 50,0 — 63,3 ,,

Fichtenfnuppelholz, bis 3 Schuh Durchmeffer

bem Gewichte nach 20,0 - 22,0 Procent

bem Bolum nach 41,7 - 50,0

Aftholz nach bem gewöhnlichen Borkommen im Durchschnitt bem Gewichte nach 19,0 bis 22,0 Procent bem Volum nach 38,0 — 48,0

Mit der italienischen Berkohlungsart auf der hutte zu hieflau, ohnweit Eisenerz in Stepermark vielfach angestellte Bersuche ergaben von einem Meiler von 7840 Kubikfuß solider Holzmasse, grobes Scheicholz, 1280 Faß, oder 74509 Pfund Rohlen, also 100 Kubikfuß solide Holzmasse. 950 Pfund Rohlen, oder, ben Kubikfuß Holz (?) zu 40 Pfund gerechnet 24 Pfund dem Gewichte nach. Dem Bolum nach lieferte ein Meiler von 48 Kubiktlaftern solider Holzmasse 7204 massiger Kohlen. Die ganze Ausbeute betrug also dem Bolum nach bei 3/3 der angewendeten Holzmasse, oder auf 100 Kubiksuß Holz 69,4 Kubiksuß Kohlen.

Die flavische Berkohlungsart lieferte bei mehreren von Leinbock beobachteten Meilern aus geflößtem, 2—3 Jahre am Auffahplate gestandenem, mitunter etwas angegangenem 6 schuhigen, aber ungleich langem Buchenscheitholze von 16—20 Kubiklaftern eingesetzter Holzmasse 2024,09 Kubikluß, ober von 100 Kubikluß Holzmasse 52,06 Procent Kohle. Im

Durchschnitte betrug bie Rohlenausbeute 55,12 Bolumprocente.

Berhältnif des Bolums der Kohlen zum Gewicht. Bürden die Kohlen beim Aufeinanderliegen teine Zwischenraume bilben, deren Größe sich nicht wohl ermitteln läßt, so könnte man das Gewicht irgend eines Maßes Kohle aus dem specifischen Gewichte berechnen und danach den Berth verschiedener Sorten mit Sicherheit vergleichen. Als das Mittel aus vielen Beobachtungen im Großen erwiesen sich folgende Angaben: 1 Kubiksuß Buchenkohle (aus Scheitholz) wiegt B—9 Pfund, dieselbe (aus Prügelholz) 7 bis 7,5, Kohle aus Sichenscheitholz 7—8 Pfund, von Prügelholz 6 bis 6,5, von den weichen Hölzern 4,5 bis 5,5, Radelbolz 5,5 bis 7 Pfund. Zu berücksichtigen ist, daß die Kohlen gewöhnlich 5,7 bis 8, nach längerer Zeit 10—20 % ihres Gewichtes an der Lust zunehmen.

Bertohlung Ran verkohlt, wie bereits oben angegeben wurde, das Holz in Dfen, ver holzes in wenn man vorzugsweise die flüssigen Rebenprodukte gewinnen will, da sich

hierbei die erwartete Bergrößerung ber Rohlenausbeute gegen die Bertohlung in Meilern nicht bestätigt hat.

Diese Den werden entweder von Aufen geheizt, oder die zur Bertohlung nöthige hige wird, wie in ben Mellern, burch Berbrennung eines Theils der Rohlen, mittelst Luftzutritt erzeugt.

## Theerfdwelerei.

Wie bei der trockenen Deftillation im Aleinen in Retorten, so geht Abeerschweauch im Großen bei der Berkohlung in von Außen geheizten Öfen, wo der Luftzutritt gänzlich abgehalten ist, von den Destillationsprodukten nichts verloren; die Größe solcher Öfen kann aber immer nur beschränkt sein, weil sonst die Hise von Außen nicht gehörig durchwirken und das Holz im Innern verkohlen würde, da bei dieser Art der Berkohlung die Erzeugung von Theer den Hauptzweck bildet, so heißt sie die Theerbrennerei oder das Theerschwelen.

Offenbar erfordern Den mit massiven Banben aus Ziegelsteinen am ingemauerten meisten Brennmaterial. Bon bieser Art sind bie Pech- und Theerofen, worin harzreiches Holz verkohlt wird, um Pech, Dl und Theer zu gewin-

nen. Ein solcher Dfen hat die Gestalt eines in einen Regel ausgehenden Eplinders a Fig. 114 (bem Durchschnitte nach der Linie op in Fig. 115), ist mit einem Mantel bb verseben, der oben anschließt, so daß der innere



Dfen gleichfam in bem außeren An ber Sohle bes Dfens fteht. befindet fich eine nach der Mitte au abicuffig gemauerte Grube c, von beren tiefstem Puntt ein enger gemauerter Ranal d (Rig. 114 u. 115) nach einer außerhalb befindlichen Grube e (Rig. 114 u. 115) führt, worin bie Faffer gur Aufnahme ber fluffigen Probutte aufgestellt werben. Damit feine atmospharische Luft burch ben Ranal in ben Dfen gelange, wirb berfelbe burch eine in ihm befestigte Röhre bis in bie Kaffer verlangert. Das Ginfegen bes Bolges gefchieht burch eine Offnung in ber Banb bes Dfens f (Fig. 114 u. 115), aus welcher bie Rohlen fpater gezogen werben, aber auch vermittelft einer Offnung in ber Rappe g (Fig. 114), um ben Dfen gehörig fullen ju tomen.

Beibe Dffnungen (Setlocher) werben nachher vermauert. Die Feueung findet im Zwischenraume all (Fig. 114 u. 115) zwischen dem Dsen und dem Mantel statt, zu welchem Ende Schürlöcher iti (Fig. 114 u. 115) in diesem ausgespart und mehrere Rauchlöcher kk (Fig. 114), angebracht sind.

Weil zunächst am Boden bas Holz nicht völlig auskohlen wurde, und um den Abstuß des Theers zu erleichtern und bessen Entzündung durch die glühenden Rohlen zu verhüten, legt man gewöhnlich auf den Boden einen Rost (Gebrück). Man legt 2—3 Zoll dicke Stangen Illl (Fig. 115) in Entsernungen von 2 Fuß parallel neben einander. Unter diese legt man an der tiefsten Stelle des Bodens Unterlagehölzer m (Fig. 115), dami sie sich nicht biegen können. Auf diesen Rost werden die mehrere Fuß langen und etwa 1 Zoll dick ausgespaltenen Holzstücke nn (Fig. 115) que über die Rosthölzer dicht aneinander gelegt und so fortgesahren, bis da Den voll ist, dann die Sestlöcher zugemauert.

Beim Anheizen des Theerofens fließt zuerst ein saures Wasser, stenengt mit ausgebratenem Harze, Theergalle aus, wovon sich allmälz ein wenig gefärdtes, stüssiges, mit ätherischem Dl verdundenes hatz abscheidet und obenauf schwimmt, weißer Theer. Nach und nach bei zunehmender hiße wird der Theer braun und dicker, doch kann man dawm auch noch etwas aufschwimmenden gelben Theer abschöpfen, bis endich die Masse fast schwarz wird. Man gewinnt etwa 10 bis 12% vom Gewichte des Holzes an Theer. Das im Dsen nach dem Aushören des Ihraabslusses gebliedene Holz ist nicht völlig verkahlt, Kienbrande. Man benutzt dasselbe zur Kienrußbrennerei (vgl. unten). Durch Destillation det weißen und gelben Theers erhält man das Kienöl, ein übelriechendes Terpentinöl, welches beigemengtes Brandol enthält. In der Blase bleibt das Harz zuruck, welches man weißes Vech nennt.

Alles Nadelholz gibt Theer, nicht jede Nadelholzart ober jedes Stüd Nadelholz ist aber so reichhaltig an Theer, daß es der Mühe lohnt, den selben zu gewinnen. Borzüglich hierzu geeignet ist das Riefernholz überhaupt. Den meisten Theer geben aber die Wurzeln und Stöde der vor mehreren Jahren abgehauenen alten Riefern und diesenigen Riefernstämme, worin durch irgend einen Umstand sich so viel Harztheile angehäust haben, daß sie sich durch die gelbbräunliche Farbe, durch den auffallend starten Geruch und durch ungewöhnliche Schwere des Holzes zu at

tennen geben.

Der Theer ist eine jabe, braune, bickflussige Substanz von flaten, burchdringendem, nicht gerade unangenehmen Geruche. Er besteht auf mehreren mit Essigsaure verbundenen Brandharzen und Fichtenharz, welche in Terpentinöl und Brandölen aufgelöst eine dicksussige Consistenz besten, nebst Paraffin, Eupion, Areosot 2c.

In Schweden, wo viel Theer gewonnen wird, und zwar burch Grubenschwelerei (f. S. 655), wird aus Theer burch Destillation mit Maffer bas Pechol gewonnen, ein Gemisch von Terpentinol, Brandol und Brandhars

Theer.

von brauner garbe, ftartem, unangenehmen Geruche, welches burch Rectification mit Baffer farblos wirb. Der Rudftand bei ber Deftillation bes roben Pechole ift bas fomarze ober Schiffvech, welches gewöhnlich burch Abdampfen bes Theers in eifernen Reffeln, bis er fo bid geworben, bag er beim Ertalten erftarrt, gewonnen wirb. Es befteht aus Brand- und Fichtenhard, erfteres in vormaltenber Menge, ift bei 33 ° C. weich und fnetbar, fcmilgt in tochenbem Baffer, loft fich in Alfohol, in abenben und toblenfauren Altalien auf.

Der Theer bient jur Bereitung ber Bagenichmiere, vorzüglich jum Anftreichen des Solges, um es gegen ben Ginflug ber Luft und Reuchtigfeit ju ichusen, namentlich jum Theeren bes Schiffholges, ber Taue, auch von Mauern bei Fruchtigfeit und Salpeterfraß. Das ichmarge Dech bient als Bufat jum Theer beim Ralfatern (Berftopfen ledgewordener Stellen an Schiffen mit Werg und Theer) und zu Bargfitten, bas Pechol und ber bunne Theer gur Gasbeleuchtung.

Der bei ber trodenen Deftillation von nicht hargreichem Solge erhal= tene Theer enthalt mehr Effigfaure, als ber geschwelte Rientheer, weniger Barg und tann gum Theeren bes Bolges gleichfalls verwendet werben.

Beit mehr eignen sich zur Bertohlung und zum Auffangen ber Re- Abertschmellebenprobutte eiferne aus großen Platten Bufammengefeste, ober aus Gifenblech zusammengenietete Raften, erftere in ber Feuerung unbeweglich, lettere beweglich, ebenfo gußeiferne Chlinder.

Das Princip ift bei allen biefen Ginrichtungen baffelbe. Dan bringt ben eifernen Bertohlungstaften, bie Retorte über eine Roftfeuerung, leitet die Feuerguge um benfelben in die Bobe, fo daß er an allen Puntten erhist wird. Man füllt ben Raften von Dben mit gespaltenem Bolge, welches fo lang ift, als ber Raften breit, bicht gepact wird und fchließt ihn mit einem Deckel, ber mit Lehm verschmiert wirb. Ift ber Gifenkaften beweglich, wie bei ben nach frangofischer Art eingerichteten Apparaten, so wird er, sobalb er fich nach beendigter Bertohlung abgefühlt hat, mittelft Retten, die in 3 Saten im Obertheile bes Raftens eingehängt werben, und eines um fenfrechte Bapfen brebbaren Krahnes berausgezogen, ein anderer, Bubor fcon mit Bolg gefallter Raften in die noch heife Feuerftatte bineingefest, um die Barme nicht zu verlieren.

Diefe Raften haben bicht unter bem Dedel ein angefestes eifernes Rohr jum Abjug ber Gafe und Dampfe. Daffelbe ruht in einem Gin= schnitte ber Umfaffungemand bes Dfens, welcher jebesmal burch ein Paar Steine und Lehm gehörig verschloffen wird. Es wird mit der Ruhlvorrichtung, worin die Dampfe ber Solgfaure, des brenglichen Dis und Theers condensirt werben, burch eine Borftogröhre verbunden. Fig. 116 zeigt einen folchen Dfen in einem burch die Mitte bes nach bem Schornstein fuhrenden Fuchfes gelegten horizontalen Durchschnitte; Fig. 117 einen fentrechten Durchschnitt nach der punktirten Linie xx in Fig. 116. Raften a ift aus gußeisernen Platten jufammengefest und faßt 100 Rubitfuß. Das Soly wird in ben Raften burch die Offnung b in ber Breite eingelegt, ju welchem Enbe alle Scheite gespalten finb, um recht bicht eingelegt werben ju konnen. Der Kaften wird vom Roft c ans geheigt, auf





welchen bas Brennmaterial burch ben Keuerungsfanal d gebracht wirb. Das Feuer fleigt um ben Raften ichraubenförmig in den im Zwischenraum ese angebrachten Bugen, bie in ben Schornstein f enbigen. Die Dampfe und Sasarten führt ein eifernes Rohr g aus bem eifernen Bertoblungsapparat nach bem Conbenfotor, welcher aus mehreren im Bichack mit einanber verbundenen Eupfernen Röhren besteht, welche in einem bölgernen Geftelle Ah ruben. Die Robren find mit cylindrifchen Danteln ii umgeben, welche mit Baffer angefüllt finb; letteres flieft aus einem Trog k burch ein Zuleitungerohr ! nieber, tritt in ben unterften Mantel

bei m ein, fließt burch sammtliche, die Condensationsröhren umgebenden weiteren Cylinder, indem es aus jedem unteren durch die Berbindungsröhren ooo in den darüber liegenden höheren geleitet wird; bei p fließt es heiß geworden ab.

Die Safe und Dampfe strömen dem Bafferstrom entgegengefest nieder, lestere werden tropfbar und bei q durch ein Abflugrohr in eine Reihe mit einander durch Röhren verbundener Faffer r oder Bohlenkaften geleitet, mahrend die Safe durch das Rohr s, welches mit einem Sahn t versehen ift, in die Feuerung abziehen.

Sobalb bie Deftillation in vollem Sange ift, wird ber hahn im Sakrohr geöffnet, nach Beendigung berfelben, nachdem etwa 8 Stunden eingeschürt und bann 6 bis 8 Stunden lang das Gasfeuer unterhalten wurde, geschloffen. Um zu verhüten, daß atmosphärische Luft zu den brennbaren Gasen trete, wodurch Explosionen im Innern des Apparats entstehen würden, muß das Ende der die niedergeschlagenen Flüsseieiten (Holzsaure, Brandöl und Theer) zuführenden Röhre immer mehrere Zoll tief in die Flüssigkeit der ersten Vorlage eintauchen, und die beiden ersten Fässer

durfen nicht so mit einander in Berbindung stehen, daß die in ihnen enthaltene Luft gegenseitig communiciet, sondern sie sind durch ein Rohr im unteren Dektheil ihrer Sohe mit einander verbunden, welches stets unter dem Flussigkeitsspiegel bleiben muß.

Man lettet sodann die gewonnene Flussieit in Cisternen, welche in die Erbe versenkt sind. In der ersten lagert sich der Theer zum größeren Theile ab, in der zweiten, dritten immer weniger, die endlich in der vierten Cisterne die Saure schon von Theer ziemlich gereinigt sich ansammelt. Aus dieser letteren wird dann die holzsäure, ebenso der Theer aus den ersten Fassen durch heber oder Pumpen in große Vorrathsbehälter geleitet und zum Gebrauche ausbewahrt.

Sobald die Borstoßröhre anfängt, kalt zu werden, und die Flamme des verbrennenden Gases, welche Anfangs gelbiichroth, dann blau war, weiß geworden ist, wird zu seuern aufgehört, sodamn die Berbindung des Rastens mit dem Lühlrohr aufgehoben, die Mündung des Rohres verschoflossen, der Kasten mittelst des Krahnes aus der Feuerung gehoben, während ein anderer, dessen Sisenwände, um sie einigermaßen gegen die Wirdung des Feuers zu schüen, mit Lehmwasser bestrichen worden sind, eingeset wird. Es müssen daher für jede Feuerung mehrere eiserne Kästen vorhanden sein, womit man wechseln kann, denn die Kohlen können nur nach völliger Abkühlung, welche erst nach 6 Stunden eintritt (durch eine Öffnung im Rasten an der Rückseite, welcher eine Öffnung im Mauerwerk u entspricht), ausgezogen werden. Alle 8 Stunden ist eine Destillation von ½ Decastere Holz, nahe 1½ Klaster, oder ½ Hausen vollendet, so daß in 24 Stunden saft 3 Destillationen stattsuden können, also in einem Ofen 1 Hausen Holz verkohlt werden kann.

Eine wesentliche Berbesserung in der Kohlenerzeugung in eisernen Käften soll durch das Berfahren von Ballauri (Civilingenieur in Paris) erzielt werden 1). Der von ihm erfundene Apparat, bestehend in einem luftbicht verschlossenen Kaften aus Eisenblech, tann auseinandergenommen und leicht von einem Orte zum anderen, wenn diese auch nicht für Wägen zugänglich sind, transportirt werden.

Die Beizung geschieht auf 2 bis 5 herben burch kleines Reißholz und anderes Brennmaterial, welches sich zur Berkohlung nicht eignet. Bon ben Feuerräumen gehen heizkanale aus und munden oberhalb des Apparates aus. Sie dienen dazu, um eine möglichst gleichmäßige hise hervorzubringen. Die entwickelten Gase werden in die Feuerräume zurückgeleitet und zur heizung verwendet oder auf holzessig benust. Nach Beendigung der Berkohlung, welche gewöhnlich am dritten Tage erfolgt, wird mittelst eines Rohres Wasserdampf eingeleitet. Dadurch wird das Gewicht der

<sup>1)</sup> Gemeinnüßiges Wochenblatt des Gewerbvereins in Koln. 1846. S. 63 aus der deutschen Gewerbzeitung. 1846. S. 131. Lesteres Blatt führt keine Quelle an, woher sie den Auffas entlehnte. Es bleibt fonach unentschieden, ob das Bersfahren irgendwo genauer mitgetheilt ift oder nicht.

Kohlen um 7—8% erhöht, eine Gewichtzunahme, die sonst erst erfolgt, wenn die Kohlen 5—6 Monate auf dem Lager gelegen haben. Ballauri erhielt bei seinen Bersuchen im Mittel 28 Gewicht-, oder 70—75 Bolumprocente Kohlen.

Sollen kleinere Mengen Holz verkohlt werben, so läst sich ber Apparat bebeutend vereinfachen. Er besieht dann aus den Öfen mit ben Kanalen und einer Kappe von Etsenblech. Das Holz wird ganz so, wie bei ber gewöhnlichen Berkohlung geschichtet und mit Rafen und Erbe bebeckt.

Man tann mit dieser Borrichtung auch holz burren und Torf vertohlen. Bahrend legterer bei ber gewöhnlichen Bertohlung wegen seines
schwierigen Berloschens nur wenig ausgibt, verlöscht er bei biesem Berfahren, sobald ber Luftzutritt abgeschnitten ift.

Ausbeute.

Man rechnet von 80 Centnern Holz 201/4 Centner Kohlen, 462/4 Centner, oder 1920 Quart (711/4 Rubiffuß) Holzfäure von 1,027 specifischem Gewichte und 62/4 Centner Theer. Die eisernen Kästen werden sehr bald zerstört, verbrennen, so baß die Instandehaltung berselben mit vielen Rosten verbunden ist. Das zum Anseuern derselben nöthige Brennmaterial ist auch nicht gering, obschon nur zu Ansang der Destillation der Ofen angeseuert, später aber durch die erlangte hise und die unter der Feuerung angezündeten Gase die Zersehung fortgesest wird.

Stolge hat die Menge der aus verschiedenen Holzarten bei gleichem Gewichte und Trockenheit darftellbaten Holzsäure und des brenzlichen Dis durch Bersuche ermittelt und gesunden, daß sie von ! Pfund zwischen 113/4 und 15 Loth schwankt.

Die mit ber Holgfafer verbundenen anderweitigen Pflanzenftoffe find es, welche diese Berschiedenheit in der erzeugten Menge der Holgfaure bedingen, wie Harz, Gummi, Extractivstoff ic., nicht die Berschiedenheit der Holgfaser selbst. Denn reinigt man vorher das Holz durch Extraction mittelst Wasser, Weingeist ic. von allen ausziehbaren Stoffen, so gewinnt man aus einem Pfunde gereinigten Holzes ohne Unterschied 15 Loth Holzssture. Harzige Holzer liefern deshalb wenig Essiglaure.

Dbichon das gereinigte Holz ohne Unterschied gleich viel Holzsäure liefert, so schwankt boch die Stärke der Säure zwischen 22 und 55. Die stärkste Holzsäure liefern die Laubholzarten, welche bei langsamem Bachsthum eine feste Holzsafer bilden, auf trockenem Boden wachsen; hierauf folgen die auf trockenem Boden schnell wachsenden, dann die einen feuchten Boden liebenden Laubhölzer, Sträucher und endlich das Radelholz. Das beste Nadelholz sieht jedem Laubholze nach. Das gefunde Stammholz gibt eine stärkere Säure, als die jüngern Zweige, dagegen geben beide im geringsten Zustander gleiche Quantitäten Holzessige.

Nach Stolge liefert I Pfund Solg bei 37° C. getrodnet, bei ber trodenen Deftillation nachstehende Quantitäten ber Zerfegungeprobukte:

| Namen ber Solzer.                                                                                                                                                  | Gewicht der Solglaure                        |                                                              | t Loth Holz-<br>faure fattigt<br>reines toblen-<br>faures Kali       | bren:                                   | cht bes<br>glichen<br>16                        | Sewicht ber<br>Rohle                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Koth                                         | Quent                                                        | Gran                                                                 | roth                                    | Quent                                           | roth                                    | Queni                                                       |
| Weiße Birke Rothbuche Spindelbaum. Großblättrige Linde Steinsiche Weißbuche Gemeine Esche Italienische Pappel Silberpappel Weiße Weiße Weiße                       | 13<br>13<br>15<br>14<br>14<br>14             | 1 1/2<br>2/3<br>3<br>3 3<br>2 1/2<br>2 1/2<br>3 7/2<br>2 3/4 | 55<br>54<br>50<br>52<br>50<br>50<br>44<br>41<br>40<br>39             | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 1/4/2/3 3 2 3/4 3 2 3/4 3 2 3/4 3 1/4 3 2 1/4 | 777787777777777777777777777777777777777 | 31/4<br>31/2<br>11/1<br>11/2<br>21/2<br>21/2<br>21/2<br>1/2 |
| Pfahlwurzel vom Saffafras-<br>lorbeer Mhltirsche Korbweide Cernelbaum Kreuzdorn Blauholz Erle Wachholber Weißkanne Gemeine Kiefer Sabebaum Kothtanne Franzosenholz | 15<br>14<br>14<br>14<br>13<br>13<br>14<br>12 | 3<br>1<br>1//,<br>22//,<br>21/,<br>21/,<br>31/,<br>33/,<br>3 | 30<br>37<br>35<br>36<br>34<br>35<br>30<br>29<br>29<br>28<br>27<br>25 | 3333333343345                           | 2 333 1 32 2                                    | 8 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 8               | 2<br>3 1/3<br>1 1/4<br>3 1/4<br>3 1/4<br>2 1/4<br>2 1/4     |

Der Holzessig bient vermöge seines Gehaltes an Rreosot nicht blos polzessig. in der Medicin als faulniswidriges Mittel, sondern wird auch gegen Holzeschwamm angewendet. Er schütt Fleisch, welches damit bestrichen und getrocknet wird, vor Faulnis, es trocknet aber leicht so ein, daß es nicht genossen werden kann. Der abgelagerte Holzessig bient zur Bereitung von holzessigsauren Salzen, holzessigsaurem Ratron, Ralk, Blei und Gisenvord; bester ift es aber meistens, ihn zuvor zu rectificiren.

Die Destillation bes Holzessigs, nachdem er sich durch Ablagern getlärt hat, geschieht in tupfernen Blasen mit tupfernen Rühlschlangen. Bei vorsichtiger Feuerung gehen 1/16 wasserklar über, bei verstärktem Feuer folgt dann noch 1/16 gelb gefärbte Säure. Der Rücksand ist Brandharz und Brandertrakt. Bei stärkerem Feuer ist das Destillat von Ansang an gelblich und trüb. Destillirt man die rohe Säure dagegen die zur völligen Arockne, so geht keine Säure verloren. Das Destillat beträgt zwar an Gewicht weniger, als zuvor, allein die Säure ist stärker. Was zuerst übergeht, ist sehr wässerig und enthält, außer dem brenzlichen Die und etwas Essissaure, brenzlichen Holzgeist. Das Lestere enthält davon nichts mehr, aber desto mehr Essissäure, die lesten Portionen am meisten.

Die Holzfäure tann auch durch öfter wiederholte Deftillation vom brenzlichen Die nicht vollständig befreit werden. Fünfmal bestillirter Holzessig ift im Geschmad und übrigem Berhalten von einmal bestillirtem taum zu unterscheiben. Ein Zusat von 1/20 Kohle macht, daß ber Holzessig auch

bei stärkerem Feuer wasserhell übergeht. Er wird aber am Sicht und an ber Luft sehr bald wieder gelb und endlich braun, vermöge der Beränderung des brenzlichen Öles, welches er enthält. Derfelbe dient zur Bereitung von Beizen und Farben in der Kattundruckerei, Färberei, zur Darstellung reiner Essigfaure und effigsaurer Galze und des holzeistes (f. S. 377).

Um ben Holzessig in reine Effigfaure zu vermandeln, b. h. um ihn vollständig von seinem brenglichen Die ju befreien, verfährt man auf folgenbe Beife: Dan fattigt benfelben mit Ralt ober Rreibe. Aus ber Auflösung ber fo entstehenden effigsauren Ralterbe fonbert fich bas im Soljeffig enthaltene Brandol größtentheils aus. Dan dampft die Auflösung ab bis zu 1,116 fpec. Gewicht und zerfest fie durch fcmefelfaures Ratton; schwefelfaure Ralterbe icheibet fich aus, die Auflösung bes effigfauren Ratrons wird bis zu 1,23 ober 1,24 abgedampft, zur Kryftallisation hingeftellt, die Mutterlauge bann moch fo oft abgebampft, als man neue Installe erhalt. Die Arpstalle bes effigfauren Ratrons werben bann in einem eisernen Reffel fehr vorsichtig fo ftart erhipt, daß bas Brandol vollständig gerfest wirb, was auch ohne Berfesung bes Salges felbft gelingt, ba th eine Erhibung bis gegen + 300° C. ohne Nachtheil erträgt. Man loft bann in Baffer auf, filtrirt und bampft ab, woburch man volltommen reine Kroftalle von effigfaurem Natron erhalt. Berfest man biefelben burch gerade so viel Schwefelfaure, als hierzu nothig ift, fo fallt ichwefelfaures Natron in fleinen Arpftallen nieber. Die Fluffigfeit ift Effigfaure, welche noch etwas schwefelfaures Ratron gelöft enthalt. Durch Deftillation erhalt man fie rein; nur bie gulest übergebende Saure ift gefarbt und etwas em ppreumatifch.

Man hat diese Methode, reine Esigfäure bei der Holzverkohlung zu erhalten, in vielen Gegenden mit großen Kosten ausgeführt, fast allenthalben aber wieder aufgeben muffen, theils weil die Reinigungsarten viele Rosten durch den Auswand an Schwefelsaure, durch die Weitläusigkeit und Schwierigkeit der Operationen und durch den Arbeitslohn verursacht haben, auch die Reinigungsarten auf keine Weise sich vereinfachen und verbessern ließen, theils weil man jeht die frühere Methode, aus geistigen Fülsigkeiten Esse zu gewinnen, so vervollkommnet und vereinfacht hat, daß man durch die sogenannte Schnellessigsabrikation ein viel wohlfeileres Produkt erzielt.

Drew und Stocker in St. Auftell ließen fich eine Fabrikationsmethobe von Holgeift, Holgeffig, Ammoniat, Theer, Kohle und brennbaren Gafen (welche fie auf die gewöhnliche Beise von einander trennen) aus Brauntohle, Sumpferde u. dgl. patentiren. Sie unterwerfen diese Stoffe einer trockenen Destillation in eisernen oder thönernen Retorten, die mit einem System etwas geneigter Röhren in Berdindung stehen, worin sich bie flüchtigen Produkte condensiren und bann in einen Recipienten abstiefen!

<sup>1)</sup> Chemical. Gaz. 1845. Rr. 75. S. 479-480; pharm. Centralblatt. 1846. S. 320,

Um eine gur Pulverfabritation geeignete, leicht entgunbliche Bertobtung in Eplindern. Roble zu gewinnen, bedient man fich theils gufeiferner Reffel, theils und vorzugsweise gufeiferner Colinder von 4-6 Auf Lange und 2 Auf Durchmeffer, beren 2 ober 3 in einer Feuerung gelagert find. Diefelben find an einem Ende mit einem Dedel feft gefchloffen, in welchem fich, nabe ber Peripherie, 4 Röhren befinden, am andern haben fie doppelte Decel aus Blech, beren Zwischenraum mit Afche, als schlechtem Barmeleiter, ausgefüllt wirb. Das Sola wird in Staben, die 6 Boll furger find, als die Cylinder, entweder einzeln ober in Bundeln eingelegt, fo, daß biefelben von ben Deckeln an beiben Enden abstehen. An eine der beiben oberen Röhren wird eine kupferne Borftofröhre angefest, welche unter Baffer ausmundet, burch bie ameite wird ein Probeftab eingesteckt, nach welchem man den Bang bes Berfohlens beurtheilt. Sie ift aber mahrend ber Beit, daß der Stab nicht herausgezogen ober hineingestedt wird, gleich ben beiben unteren gefchloffen.

Die Cplinder werden gewöhnlich mit Torf gebeigt. Die Temperatur barf barin nicht über 312° C. fteigen, Die Roblen burfen nie glimmen. Rach 5 Stunden tritt die Bertoklung ein. Den Sang ber Berfohlung beurtheilt man nach ber Befchaffenheit ber fich entwickeinben, aus bem Ausgangerohr entweichenben Luftarten und nach ber Farbe ber Flamme, die fie beim Angunden geben. Ift leptere violett, fo muß ber Prozef, foll bie Rohle leicht entgundlich und braun fein, unterbrochen werben. Dies bauert etwa 7 Stunden, vom Anfang ber Bertoblung an gerechnet, benn je langfamer man biefelbe leitet, um fo beffer fallt bas Probutt aus. Roble fühlt in ben Cylindern, die man forgfältig verftreicht, aus.

Diefe Roble klingt bumpf, hat viele Querriffe, aber noch beutlich Rothtobic. bie Tertur bes Solzes, bricht, ohne ju fplittern, mit fcarfem Bruch, fühlt fich fettig wie Reigblei an, fieht braun aus und heißt baber braune ober rothe Roble; fie brennt mit hellblauer Flamme und löft fich faft vollftanbig in Ralilauge auf. Die Ausbeute beträgt 33 bis 40% vom Gewichte bes trodenen Holzes und barüber, im Allgemeinen um fo mehr, und von um fo befferer Beichaffenheit, je weniger bie angegebene Temperatur überfliegen ward. Man braucht 450 bis 500 Pfund Torf gur Erzeugung pon 100 Pfund Roble.

Die Rothfohle hat fpater eine allgemeinere Wichtigkeit erhalten. Darfiellung ber Mothkohle Die Bertohlung hat nämlich, wie angegeben, ben 3med, die Raffe ber in Reilern. brennbaren Theile in einem bestimmten Bolum au vermehren. Go hat ein Rubitfuß Buchenholz - 20 Pfund nach Abzug feines Sauerftoff- und Bafferftoffgehaltes, gegen 9 Pfb. brembare Theile; ein Rubitfuß Buchentoble bagegen enthalt nur brennbare Theile und wiegt 12 Pfb. Dan bat also burch die Bertohlung die Maffe der brennbaren Theile um 1/s für einen Rubitfuß vermehrt. hieraus folgt indeffen nicht, bag man, um biefes Refultat zu erhalten, die Bertohlung wie beim Reiler völlig beendigen muffe, mas icon Berthier angebeutet und Sauvages burch Berfuche nach: gewiefen hat. Letterer vertobite 5 gleiche Mengen lufttrodenes bolg nach

einander in einem Dfen, und unterbrach ben Prozest jedesmal zu einer anderen Beit, um die Produtte verichiedener Grabe der Bertohlung auf Gewichts - und Magverluft und die Menge der brennbaren Theile au unterfuchen. Er fand, bag

| 100 Pfd. Holz nach | 3 Øt.     | 4 Øt.     | 5 St.              | 5 ⅓ Øt. | 6½ St. | als Mei<br>lerkohle |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------|---------------------|
| und 100 RF. maßen  |           |           |                    |         |        |                     |
| und an brennbaren  | Theilen e | nthielt L | Rubitfuf<br>908 Ge | -       | •      |                     |
| 3                  | Stunden   | getohlt   | 883                |         |        |                     |
| 4                  | "         | "         | 904                |         |        |                     |
| 5                  | "         | "         | 1133               |         | •      |                     |
| 5 1/2              | /2 //     | "         | 1091               |         |        |                     |

61/2 ,,

als Meilerkoble

Es nimmt fonach die Menge der brennbaren Theile für gleiche Bolume bei 5 /2ftundiger Berfohlung nicht mehr zu, weiteres Glühen verutfacht einen absoluten Berluft ohne Erfat, und es ift vortheilhafter, die Bertohlung schon vor der Bildung der Meilertohle abzubrechen. Diese unvollkommene, nur bis zum Maximum der brennbaren Theile fortgesette Ba kohlung, ober die Erzeugung der Rothkohle, hat bereits in Frankreich und Belgien Eingang gefunden, wo man fich einer Art Reilervertohlung bazu bedient.

1136

1069

Die Meiler find haufenartig, langgeftredt, über einem mit Gifenplatten bebedten, horizontal im Boden angelegten Ranal aufgerichtet. Die heißen Gasarten einer am einen Ende befindlichen Feuerung werden burch die Bewegung eines Bentilators genöthigt, sich in ben Kanal und von be durch eine Längenspalte in ber gangen Länge ber Gifenplatten in bas barüber geschichtete Bolg zu verbreiten. Bon Außen ift ber Saufen mit einer Erbbede verfehen, mittelft welcher man ben entweichenben Gabarten ben Austritt nur ba geftattet, wo man die Sige binleiten will.

Bertohlung Defen mit Luftgutritt.

Man benutt zur Berkohlung bes Holzes auch Ofen mit Butritt ber atmofphärifchen Luft. Diefe Art ber Bertoblung unterfcheibet fich von ber Bertohlung in Meilern und Saufen nur dadurch, baf bas Bolg nicht von einer beweglichen Dede, fonbern von festen Banben eingefcoloffen ift. Sie geftatten bei guter Einrichtung eine genauere Regulirung bes Luftzutritts, als bie Meiler, allein bie burchs Schwinden bes Solges beim Bertoblen entflehenden leeren Raume, wodurch der Luftgutritt geftattet wird, find nicht zu vermeiben. Ran bedient fich biefer Dfen meiftens nur, wo die fabritmäßige Gewinnung der Rebenprodutte beabfic tiat wird.

Den Luftzutritt regulirt man burch Registeröffnungen, ahnlich wie bei ben Meilern. Die Form ber Dfen ift wegen bes bichteren Bufammenfegens des Holzes am beften langlich vieredig. Die beiben langen Seitenmauern tragen ein Tonnengewölbe, welches von ben fcmalen Giebelmauern an beiden Enden geschloffen wird. In diefen befinden fich die Offnungen gum Ginfegen des Solges und Ausziehen ber Roble, die mahrend ber Ber-Boblung augemauert und von Augen mit eifernen Thuren gefchloffen find. Rings um ben Dfen find 2 Reihen Offnungen von 11/2 Boll Durchmeffer, in Abstanden von 3 Auf auseinander, Die eine Reihe in ber Bohe ber Sohle des Dfens, die andere 11/2 Auf höher. Eine 6 Boll hohe Dffnung Dient jum Angunden bes Bolges burch eine beim Ginfegen beffelben befonbere ausgesparte Feuergaffe. Sie wird nach bem Einbringen bes Feuers vermauert. Die Gafe und Dampfe giehen burch ein 6 Boll weites tupfernes Rohr, welches im Gewölbe angebracht ift, nach den Condensations-Anfange bleiben bie Regifteröffnungen offen, werben aber im Berhaltniffe, ale bie Bertohlung vorfchreitet, mit paffenben Stöpfeln gefchloffen. Eine rafche Bertohlung vermindert die Rohlenausbeute. Nach der völligen Berfohlung werben die Regifter mit Lehm fest verftrichen und der Ofen abgefühlt, wozu nach der Grofe 8, 19 bis 14 Tage erforderlich find. Dan erftickt auch mit Baffer bie Glut im Dfen.

Bei langfamer Bertohlung, wenn die Register, fobalb fich dice Theerbampfe zeigen, fast gang gefchloffen werben, ift die Roblenquebeute an folchen Dfen nicht geringer, als bei ber Bertohlung unter beweglichen Decken. Wenn bemnach ber Berth ber gewonnenen Rebenprobutte die Erbauungs und Unterhaltungetoften bes Dfens und bie größeren Bertoblungetoften übersteigt, so ist die Berkohlung in solchen Ofen vortheilhafter, als die in Meilern und Saufen 1).

Gang nach bemfelben Princip, nur mit geringerem raumlichen In- Bertohlungshalte ist der Dfen von de la Chabeaussière. Er bebient sich sowohl auritt von unterirbischer Dfen und Gruben, als auch gang nach berfelben Art canftruirter Dfen über ber Erbe. Fig. 118 zeigt ben fenkrechten Durchschnitt und Zig 119 ben Grunbrif eines folchen Dfens.



Es wird eine Grube a von 10 Rug oberem und 9 Kuf unterem Durchmeffer und 9 Fuß Tiefe gegraben, die Banbe festgeschlagen und mit Rafen befleibet. Rings um die Grube werden in gleichen Abstanden 8 fentrechte, 6 Boll ins Gevierte meite Ranale b niedergetrieben, die durch furze, hori= zontale, in den Dfen aus-

<sup>1)</sup> Eine Abbildung eines folden Dfens, welcher 1780 bei Ankarerums-Butte in Schweben aufgeführt murbe, findet fich in den Berhandlungen des Bereins gur Beforderung bes Gewerbfleiges in Preugen 1827 auf Saf. 2, nebft Befchreibung auf S. 58 u. 66.

mundende gemauerte Kanale oo der atmosphärischen Luft Butritt zum Dien verschaffen. Die senkrechten Luftkanale sind oben bedeckt, gehen aber durch



ein turzes horizontales Rohr ee in kleine Gruben dd aus, in benen man sehr leicht, ohne baß ber senkrechte Kanal selbst burch hineinsallenbe Erbe u. bgl. verstopft werden kann, die Öffnungen berselben verschließen kann. Die Sohle f bet Ofens ist von Thon, von der Mitte nach der Peripherie hin absallend geschlagen, der obere Rand der Erube mit einem Kranze g von Maursteinen eingesaßt, um darauf den eisernen Hut Aruhen zu lassen, der

bei der Berkohlung die Grube bedeckt. 9 Boll unter diesem Mauerfram ift ein 9xölliges Loch, in welchem eine fanft anfteigende Röhre i von 2 fuf Lange lagert, fich bann aufwarts biegt und feitwarts in einen gemauerten Behalter k ausmundet, welcher über ber Erbe aufgeführt ift. Baffin tann mit Effenplatten bebeckt werben, hat 2 bis 3 Boll über ber Soble eine Abaugsöffnung für die Saure und den Theer und in ber einen befeffigten Decrolatte ein Rohr I zur Abführung ber Gafe. Will man aber Saure und Theer moglichft vollftanbig gewinnen, fo muß ein gafferapparat mit Berbindungeröhren angewendet werden. Der But & wird aus fartem Eisenbleche zusammengenietet und durch Rippen verstärkt; er hat 101/2 Fus Durchmeffer, ift flach gewolbt, wiegt 5 bis 51/2 Centner und wirb mittelft langer Bebel und untergelegter Balgen fortbewegt. In der Mitte ift ein 93ölliges Loch m mit einem Sals und Sturze, bie gut aufpaffen muf, ebenso find noch 4 kleinere Offnungen mmmm von 4 Boll Durchmeffer, 1 Fuß vom Ranbe abftebend, angebracht, gleichfalls mit Salfen und Cturzen. Um die Kohlen auszuziehen, ift ein Krahn mit Rollen erforderlich.

Die Öfen über der Erde werden ebenso erbaut; die Dicke des aus Erde und Rasen aufzuführenden treisförmigen Walles beträgt an der Sohle 8 Fuß. Wenn also der lichte Durchmesser des Ofens 9 Fuß ist, so hat der ganze Ofen einen Durchmesser von 17 Fuß. Am oberen Rande ist die Stärke des Erdwalls 3 Fuß. Die Luftlöcher sind horizontale Karnale, in denen irdene Röhren liegen, 6 Joll über der Grubensohle aussmündend, 8 im Umtreise des Ofens. Für den Hut ist ein Krahn mit Ketten vorhanden. Aus dem oben angebrachten gemauerten Bassin steigt die Sas, Dampf und Flüssgkeiten ableitende Röhre in den Fässerapparat nieder.

Die Aufstellung bes Holzes ist wie in ben horizontalen Reilern, bas Anzunden geschieht in dem senkrechten Quandelkanal mittelst glüchender Kohlen. Der hut wird einige Boll hoch mit Erde bebeckt und von Anfang an alle Zuglöcher an der Peripherie des Dfens und im Deckel

geöffnet, bann aber mehr ober minder gefcoloffen, je nachbem es erforberlich ift. De la Chabeauffiere will in 8 Dfen jabrlich 500 Decastere Gichenholk verkobit und barque 16,000 Bectoliter ober 64,000 frang. Pfund, ober etwa 25% Roblen, nebft bem noch Theer, und 30,000 Belten Solgfaure von 2 bis 5" Baume erhalten haben, alfo in preußischem Dage von 1500 Rlaftern Solg 19,1111/2 Scheffel Roblen ober 66,976 Pfunb.

Auch die Grubenvertoblung, welche noch jest in Schweben und Grubenver-Rufland betrieben wirb, gehort hierher. Dan grabt an ber Seite eines Bergabhanges eine fegelformige Grube, Die Spige nach Unten gefehrt. Bon hier aus leitet man in einer etwas geneigten Rinne bie fluffigen Drobutte nach Außen in die untergestellten Raffer. Dam füllt bie Grube mit gerfleinertem Rabelholy, bebeckt bas lestere mit Aften und Erbe, flogt in biefe einige Offnungen, um Buglocher anzubringen. Das Anzunden gefchieht von Oben. Man hat auch wohl ausgemauerte Gruben. Bei biefer Berfohlungbart gewinnt man hauptfachlich Theer, wie in Schweden und Rufland. Auf diefelbe Beife gewinnt man in Rufland ben Birtentheer (Birtenol ober Dagget), inbem man in 20 bis 25 Auf tiefen Gruben, Die nach Unten fich beträchtlich verengen, Abflufrohren haben und beren Seitenwande mit bolk ausgefest find, Birtenrinde feft einftampft; obenauf legt man Stroh und gundet burch bie in ber oberen Dede von Rafen und Erbe angebrachten Buglocher bas lettere an.

Man hat auch zur Erfparung bes vielen Brennmaterials, welches bei ber Erhigung, von ben Banben aus, in gefchloffenen Dfen aufgebt, burch in bem Dfen bin und ber geleitete eiferne Röhren beigutragen gesucht, welche die heiße Luft der Feuerung durchzieht. Durch diese Erheizungsart mag wohl auf ber einen Seite an Brennmaterial gespart werben, auf ber andern Seite muß aber auch viel heiße Luft unbenust aus ber Dunbung ber Röhren entweichen.

Schwars in Stockholm ichlug baber vor, bie glühenben Gasarten, Der Bertobwelche die Flamme bilden, ba biefelben tein Sauerftoffgas mehr enthalten, pon Comarh. ftatt burch Röhren unmittelbar in ben Bertoblungsofen zu leiten, woburch Die toftbaren eifernen Rohren und an Brennmaterial gespart werbe. follen bie in Schweben hieruber angestellten Berfuche tein gunftigeres Refultat geliefert haben, als die Bertohlung unter beweglichen Deden. Durch die große Sige entstehen leicht Riffe im Ofen, wo dann die Luft viel weniger vollständig abgehalten werben fann, ale burch die Decke von Erbe und Koblenlösche. Dan hat daber auch biefen Ofen aufgegeben. Er hat übrigens ben Boraug bor ben meiften Bertohlungsofen, bag er die Bertohlung gang im Großen geftattet, was bei ben übrigen von Außen geheigten Dfen ber Fall nicht ift, ba bort bie Dige von ben Wanben aus nicht bis ins Innere bringen wurde; bat aber mit allen Bertohlungsofen ben Nachtheil, bag nicht felten bas Solg fehr weit hergebracht werden muß, wodurch alfo feine Bortheile fehr leicht wieder verloren geben. Theer und befondere Solgfaure liefert er in großer Menge. Ginige wenige folder in beständiger Wirkfamteit sich befindender Ofen tonnten gang Europa mit

Holzsaure verfeben, wenn bie erhaltene Saure mit Kall gefättigt und eingetrocknet ein Aussuhrartikel werben würde. Sie könnte zu einem außerfi geringen Preis verkauft werben, wenn man die Einrichtung trafe, das man die Hige bei der Berkohlung zum Abdampfen des holzsauren Kalts verwenden könnte 1).

## Barg- und Pedfieberei.

Sari . und Pechfieberel.

Obgleich das meifte Pech bei der Deftillation des Theere (vgl. S. 644) gewonnen wird, fo ift doch hier auch noch die für manche Gegenden nicht unwichtige Darftellung deffelben aus dem von lebenden Radelholzbaumen gesammelten Sarze zu berücksichtigen.

Das Harz, welches man aus ben Nabelhölzern, namentlich aus fichten in Segenden erhält, wo das Holz so wohlseil ist 2), daß durch die Harzbenutung mehr gewonnen wird, als der dadurch verminderte Zuwachs und das Berderben am Holze beträgt, gewinnt man dadurch, daß man im Frühjahre, ehe der Saft in Bewegung kommt, auf der Sommerscite des Stammes einen 3 Fuß langen und 1 bis 1½ Zoll breiten, nach Unten keilförmig zulaufenden Streisen Rinde die auf den Splint, 2 Fuß von der Erde entfernt, wegnimmt.

Das aus dieser Rinne (Laache) hervordringende und an der Luft erhärtende Harz wird im kommenden Juli und August gesammelt, wahrend man bei der Sammlung des Terpentins das Vertrocknen des Beichharzes dadurch hindert, daß man die in der Rinde besindlichen Harzbeulen andohrt und den ausstießenden Saft sogleich (gewöhnlich in angelegten Ochsenhörnern) auffängt.

Der nach ber exsteren Art gesammelte, an der Luft durch Berdunstung eines Theiles seines atherischen Dies (Terpentinds) vertrodnete Terpentin heißt weißes Sarz, Fichtenharz oder (besonders der aus Pinus maritima erhaltene) Galipot, welches als solches wenig oder keine Anwendung sindet und daher durch kunstliche Zubereitung in Pech, Colophonium und Terpentinöl verwandelt wird. Man begreift die hierzu nöthigen Operationen unter dem Namen der Vechsiederei.

Wird bas Fichtenharz für sich geschmolzen und durch Stroh geseiht ober ausgepreßt, so erhält man das gewöhnliche Pech. Das erft bei ftarterem Drude ausstließende nicht ganz klare harz heißt schwarzes harz, schwarzes ober brannes Pech. Die Pregrudstände, mit harz getrankte holz- und Rindentheile, Pecharieven werden zur Kienrußbereitung

<sup>1)</sup> Eine Abbildung eines zu Brevfenshütte erbauten Schward'ichen Dfens findet sich in den Berhandlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerbsteißes in Preugen. 1827. Aaf. I. S. 48. — über Holzessighereitung vgl. auch Leuchs, 3. C., Die Polzessigfabrikation. 2. Ausg. Rürnberg, Leuchs & Comp. 1846. 15 Rgr. oder 54 Ar.

<sup>2)</sup> Über die Einträglichkeit der Benugung der Schwarzschre auf harz im Bergleich mit dem Holzwerth f. hlubek's dkonom. Neuigkeiten und Berhandlungen. 1847, Nr. 14. S. 110.

verwendet. Deftillirt man bagegen bas rohe Fichtenharz mit Baffer, wobei sein Gehalt an Terpentinöl (10—15%) fast ganzlich übergeht, schmilzt bann ben Rücktand, welcher ebenso wie der bei der Destillation nicht völlig von Terpentinöl befreite Terpentin, gekochter Terpentin heißt, und seiht benselben durch, so erhält man das weiße oder Burgunder Pech, welches noch weniger Terpentinöl als der gekochte Terpentin enthält.

Bird der gekochte Terpentin heiß mit 15% Waffer ftark umgerührt, so wird er undurchsichtig, schmuziggelb und heißt dann gelbes Fichtenharz oder gelbes Pech, welches nach damit angestellten Versuchen 4 bis 6% Waffer enthält und in gelben undurchsichtigen, zerreiblichen Ruchen von glasartigem Bruche und schwachem Geruche vorkommt und zwischen ben Fingern erweicht. Man fertigt aber auch gelbes Harz aus 3 Theilen Kolophon und einem Theile weißem Harz, welche man zusammenschmilzt, durch Stroh seiht und mit Wasser behandelt.

Wird das weiße oder burgundische Pech so lange für sich geschmolzen, bis es allen Terpentingeruch verloren hat, durchsichtig und rothgelb geworden ift, wobei es eine theilweise Zersehung erleidet, so hat man das Seigenharz oder Kolophonium, welches je nach der Hise, welche es ausgehalten hat, hell, bräunlichgelb oder dunkelbraun und undurchsichtig ift, in dunnen Stüden aber gelb oder rothgelb, glasglänzend, spröde, von muscheligem Bruche, ohne merklichen Geruch und Geschmad.

Man läßt, um biefe Schmelzung und Reinigung bes Richtenharzes vorzunehmen, mehrere tupferne Reffel fo einmauern, bag nur ber Boben jedes Reffels vom Feuer berührt wird und bag teine Flamme aus bem Schürloche an die Harzmaffe fclagen und biefelbe entzunden fann. diefen Reffeln fcmilgt man entweber bas Sarg fur fich, bei Anfangs gelinbem, bann allmalig verftarttem Feuer unter fortwährenbem, langfamen Umrühren, ober man bebeckt ben Boben bes Reffels 2-3 Boll hoch mit Baffer und füllt ihn bann allmälig zu 4/5 mit rohem Harz an, das man burch vorsichtig verftarttes Feuer jum Schmelzen bringt. Dan füllt hierauf mit bem gefchmolzenen Barge einen groben leinenen, guvor naggemachten Sad zu etwa zwei Drittel, binbet ihn fest zu, bringt ihn bann unter eine einfache Preffe, brudt bas fluffige Barg langfam aus und fängt es in kleinen Tonnen ober Kübeln von Tannenholz auf, fammt benen man es verkauft, ober man ichopft bas oben aufschwimmenbe Mare Barg fogleich in bie Rubel und bringt blos bas untere mit Unreinigfeiten vermengte in einen großen aus Draht fehr bicht gestrickten Sac, welcher, bamit er nicht ju balb ertalte, zwischen zwei ftart geheizten Dfen ausgepreßt wirb. Dan erhalt aus 100 Pfund Fichtenharg 50 Pfund braunes und 2 Pfund ichmarges Sarg. Der Aufwand fur die Reinigung bes Barges verhalt fich in ber Regel jum Erlos, wie 1 gu 3, bei niebrigen Harapreisen wie 1:2.

Um bas Fichtenharz mit Baffer zu beftilliren, verfährt man wie bei gewöhnlichen Destillationen, schüttet bas zuerft übergehenbe gefärbte Baffer fo lange weg, bis es einen Überzug von Terpentinol zeigt. Die gange

. 1

Operation dauert gewöhnlich zwei Stunden. Man arbeitet abwechseind in zwei in einem Ofen eingemauerten Deftillirkesseln von etwa zwei fuß Tick und Weite.

Das Terpentinöl wird in der Mebicin und Malerei, das Kolophonium zum Bestreichen der Biolindogen, zu Psaster- und anderen harmischungen, das schwarze und braune Pech beim Schiff- und Wasserdau, letteres auch von Metgern, zum Pichen verschiedener Gefäße und Rinnen, das weiße zu Windlichtern zc. sehr häufig benutt.

## Rienrufbrennerei.

Rienrufbrennerei. Wenn man ölige ober harzige Körper bis zu ihrer Zerfegung ethik und babei so viel atmosphärischer Luft Zutritt gestattet, baß der Sauerstoff wohl zur Berbrennung des Basserstoffs, nicht aber zu der des Kohlenkoss entweichenden Kohlenwasserstoffs hinreicht, so seht sich der Kohlenkoss in Berbindung mit Harz- und Öltheilen als Ruß an der Umgebung ab. Den auf diese Beise aus harzigem oder Kienholz bereiteten voluminösen Ruß hat man Kienruß genannt, welchen man im Großen gewinnt.

Material zur Kienrupbereis tung.

Das beste Holz zum Kienrußbrennen ift harzreiches Rieferholz, beswers von 2-3 Jahr alten Stöcken, auch die übrigen Rabelholzarten geben guten Kienruß, aber weniger, alles Laubholz dagegen wenig und schlichten Kienruß, bis auf die Birkenrinde, welche einen ausgezeichneten Kimruß liefert, welcher sich besonders zur Bereitung der Tusche eignet.

Außerdem find befonders Theerabgange, fehr unreines Fichtenhan (Dick- oder Flußharz) und' die Abfalle beim Pechsieden, die Bechgrichen zur Kienrußgewinnung anwendbar, weshalb auch die Kienrußbrennerei als Rebengewerbe der Vechsiederei betrachtet wird.

Rienrusofen und Rauchfammer. Die Borrichtung gur Rienruferzeugung befteht im Rienrufofen und ber Rauchtammer.

Will man g. B. Harz ober Theer bagu verwenden, fo erhist man fie in einem Topfe a, zundet fie an und läßt nur wenig Luft hinzutretm.



Bon dem Dfen, in welchem sich der Topf a besindet, geht eine Öffnung in die Rauchkamma, welche hier aus einem runden Häuschen besteht, dessen Wande den mit Fellen oder Flanell überzogen sind, und welches oben mit einer schrmartigen Borrichtung d aus grober Leinwand versehen ist; durch diese Leinwand sindet der Zug vom Kessel aus statt. Der Kienruß sest sich theils am Boden, theils an die rauhen Wände, theils an die Leinwand des Schirmes ab. Die schirmartige Sinrichtung kann man herunterlassen und badurch zugleich von den Wänden den Kienruß abstreifen.

Der Kienrußofen ist gewöhnlich 2 bis 21/2 Fuß im Lichten breit, 3 bis 4 Fuß lang und 2 bis 21/2 Fuß hoch, steht auf einer 11/2 bis 2 Fuß hoch, fteht auf einer 11/2 bis 2 Fuß hochen Mauer, und wird entweber von Backsteinen ober Bruchsteinen errichtet.

Die vordere Seite allein, ober jede ber langen Seiten ift mit einem fleis nen niedrigen Schurloche verfeben, welches nothigenfalls mit einem Thurchen verschloffen werben tann. Den Rienrusofen verbinbet in ber Regel ein 14 bis 16 guf langer, 12 bis 13 goll breiter und ebenfo hober, gemauerter, faft magrecht ziehender Ranal ober Schlauch mit ber Rauchtammer.

Die Rauchkammer hat gewöhnlich 10 bis 12 Fuß im Quabrat, ift ohne Dach 9 Auf hoch, aus Solz gebaut und mit Rellen ausgefleibet ober mit Bretern verschalt, welche aber bann eine glatte Dberfidche barbieten muffen. Sie besteht bisweilen aus 3 durch Breterboden gefchiebenen Ab-Die beiben unteren Boben haben in ber Mitte 5 bis 6 Auf große quabratifche Offnungen, welche burch grobe Leinwand verschloffen find, mabrend in die Offnung ber oberften Dede bie Spise bes Leinmandfchirmes hineinreicht. Auf jedes ber brei Stodwerte gelangt man von Augen mittelft Treppen. Entweber ift blos bie Rauchkammer mit einem Biegelbache gebecht, mabrent ber Dfen nebft bem Ranal frei fieht, ober es ift alles bies unter ein Dach gebracht.

Sind bie Bande bet Rammer von Mauerwert, fo muffen fi naturlich auch mit einem nicht abbrodelnben, glatten Abput bebedt fein, um ben Rienrug nicht mit Mortel ju verunreinigen.

Will man nun aus Rienholz ober Pechgrieven Kienruß in biefen Ofen erzeugen, fo gundet man bas Material im Feuerraum an, indem man ein helles Rlammfeuer babei verhutet, fogleich neues Material julegt, wenn bie Flamme jum Borichein tommt, und heizt fo 12 Stunden lang fort. Sest man die Operation langer fort, fo fest fich bann wegen ber fich verftartenden Sige und vollständigeren Berbrennung bes Rauches nur wenig Rienruß mehr an, und es fieht eine Entzundung bes bereits angefesten zu befürchten. Da frifch bereiteter Rienruß als ein die Luft fehr begierig abforbirender und bei ber hohen Temperatur fich leicht entzündender Körper pprophorisch wirkt, so barf bie Rammer nicht zu fruh geöffnet werben. Man bringt ihn bann in ben bekannten fleinen Butten in ben Sandel.

Dft muß man, wenn bas Material im Dfen nicht mehr brennen will, ben icon ju bid angesetten Ruf von Aufen möglichft abklopfen, um ben Bug wieber berauftellen. Wo die Rammer in mehrere Ctagen abgetheilt ift, tann man ben Ruf berfelben für fich fammeln, ebenfo ben unterhalb angefesten, weil er um fo feiner ift, je weiter entfernt von ber Feuerftatte er fich angefest bat.

Nach Jägerschmidt geben 100 Pfund Pechgrieven 13,3 Pfund Kienruß.

Ubrigens ift der Kienruß, wie schon angegeben, überhaupt keine reine Der Kienruß. Roble, sondern enthalt noch so viel Brandhard, daß er von darauf gegoffe- Roble. nem Baffer nicht benest mirb und, um ihn mit Fluffigfeiten mengen gu tonnen, juvor mit Branntwein befeuchtet werden muß, welcher bas Brandharz theilweise auflöft. Er brennt daber beim Erhigen mit Flamme und gibt bei der trodenen Destillation brengliches Dl. Rach ber Analyse von Braconnot befteht der Rienruß aus:

| Kohle        |       |       |     |      |      |      |       | • . |     | •   |     | 79,1 |
|--------------|-------|-------|-----|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| In Altohol   | lösi  | idje  | m   | Bı   | an   | bhai | ra    |     |     |     |     | 5,3  |
| In Altohol   | unl   | öslic | фeı | n,   | ſφ   | wat  | zem   | 2   | 3ra | nbh | arz | 1,7  |
| Schwefelfau  | rem   | An    | ımı | onic | it   |      | •     |     |     |     |     | 3,3  |
| <b>G</b> nps |       |       |     |      |      |      |       |     |     |     |     | 0,8  |
| Sand (zufa   | llig) |       |     |      |      |      |       |     |     |     |     | 0,6  |
| Schwefelfau  |       |       |     |      |      | •    |       |     |     |     | •   | 0,4  |
| Phosphorfa   |       |       |     | (ei  | ifen | hali | tig)  |     |     |     |     | 0,3  |
| Humin .      |       |       |     | .`   | •    | ٠.   | •     |     |     |     |     | 0,5  |
| Baffer .     |       |       |     |      |      |      |       |     |     |     |     | 8,0  |
| Spur von     | •     |       |     |      |      |      | ılin. |     |     |     |     | ·    |

Gebrauch bes Rienruß findet als Anstrichjarde eine jept vervreitete Anwenvang.
Rienrußes
u. Arintgung
besseleiten.
Der Kienruße findet als Anstrichjarde eine jept vervreitete Anwenvang.
Besteleiten, welche ihn dum Gebrauche sur
besseleiten, welche ihn dum Gebrauche sur
Dereckerei und feinere Malerei unbrauchbar machen, du reinigen, gluht man Der Rienruß findet als Anftrichfarbe eine fehr verbreitete Anwendung. ihn in einem bedeckten Tiegel eingestampft aus, oder verkohlt ihn buch unvollständige Berbrennung, indem man ihn in einen Cylinder einftampft, in besten Centrallinie man burch ben Kienruß ein Loch macht, in weichem man ihn angundet und ihn fo unter beschränktem Luftzutritt langfam burch tohlen läßt. Um ihn im Großen zu reinigen, füllt man bamit blecheme Cylinber, welche aus zwei mittelft Charnieren verbundenen Salften befter ben, an, ftampft ihn fest ein und legt biefelben in einen weiten guftifte nen Cylinder, ber in einer Feuerung eingemauert liegt, vorn mit einem eifernen Dedel geschloffen werben tann, von Sinten aber ein angegoffent eifernes Rohr hat, welches burch ein angefestes Blechrohr bis jum geuerherd verlangert ift. Go wie die Sige fleigt, werben die flüchtigen und gerftorbaren Beimengungen des Rienruffes theils verflüchtigt, theils gerftort und entweichen in Dampf- und Gasform burch bas Rohr und verbrennen in ber Feuerung. Sobalb bas Blechrohr talt wirb, ift die trodene De ftillation beendigt. Man öffnet bann ben großen Enlinder, sieht bie Bledtapfel heraus und trägt eine anbere bafur ein. Die gereinigte Schwarze liefert nun fowohl mit Baffer, ale mit DI abgerieben eine gute Farbe. Mit Dl abgeriebener Ruf ift gleichfalls fehr pyrophorisch.

Kienrusfurro-

Die Vorzuge des Rienrufes ober bes Lampenschmarges für feine tech nische Anwendung befteben in der Feinheit feiner Bertheilung. Chefter ließ fich 1846 ein Berfahren patentiren, gewöhnliche Boly mb Torftohle in ein ebenfo feines Pulver zu verwandeln, indem ein Bentilatorgeblafe auf bas in einer Umrührvorrichtung befindliche Rohlenpulver wirkt. Der Luftzug führt die feinften Theile des Pulvers in eine lange Rammer, wo sie sich abseten tonnen, wahrend die Luft abzieht. Rabere bes Berfahrens finbet fich in ber illuftrirten Gewerbezeitung 1847. 6. 343, so wie auch in anderen technischen Beitschriften.

## Pottafcenfieberei.

In Segenden, wo das Holz überhaupt wenig, oder manche Holzart Pottafgenfeinen Absat sindet, wie in Schweden, Polen, Rufiland und Nordamerika,
oder wo der Ertrag der Pottasche den vom verkauften Holze übersteigt,
oder wo Windwürfe so häusig vorkommen, daß ihre Aufarbeitung zu Brennholz mehr kostet, als die Berwerthung desselben einträgt, oder wo endlich
Glashütten und sonstige dergleichen Consumtionsorte für die Pottasche die
Erzeugung in der Nähe vortheilhaft machen, da wird das Holz und namentlich die als Brennholz zu verwendenden Holzabfälle zu Asche verbrannt
und aus der Asche Pottasche gewonnen.

Da sich die in den Pflanzen enthaltenen Salze vorzugsweise im Safte derselben aufgelöst vorsinden, so muß stark ausgelaugtes Holz, Flößholz weniger Asche und Pottasche liefern, als ungestößtes, der Witterung langere Zeit ausgesestes weniger als strifch gefälltes, außer der Saftzeit gefälltes weniger als im Safte gefälltes, jedoch vor dem Verbrennen langsam und mäßig ausgetrocknetes, weiches Holz weniger als hartes, unreises weniger als reises, altes und faules weniger als junges und gesundes, Stämme weniger als Zweige weniger als Blätter, Bäume weniger als Sträuche, Sträuche weniger als Kräuter. Über die Aschengehalte verschiedener Pflanzen und beren Theile vgl. S. 385—389.

Rach Rarften liefern 100 Theile folgende Begetabilien:

| Junges   | Rieferho | ĺà.   |     |   | 0,120 |
|----------|----------|-------|-----|---|-------|
| Altes    | ,,       | •     |     |   | 0,150 |
| Junges   | Fichtenh | ola   |     |   | 0,15  |
| Altes    | "        | ٠.    |     |   | 0,15  |
| Bunges   | Gichenho | la.   |     |   | 0,15  |
| Altes    | , ,      | ٠.    |     |   | 0,11  |
| Junges   | Tannent  | ola   |     |   | 0,225 |
| Altes    | ,,       |       |     |   | 0,250 |
| Junges   | ·''      | o La  | •   |   | 0,25  |
| Mites    |          |       | ٠   |   | 0,30  |
| Roggen   | frob .   | •     |     |   | 0,30  |
|          |          |       | J   | • | •     |
| Junges   | Weißbud  | henh: | olz | • | 0,32  |
| Altes    | ,,       | •     |     |   | 0,35  |
| Junges   | Ellernho | ĺą.   |     |   | 0,35  |
| Altes    | ,,       | ٠.    |     |   | 0,40  |
| Runges   | Rothbud  | benb  | ola |   | 0,375 |
| Altes    | ,        | , ,   | U   |   | 0,40  |
| THILD    | "        | •     | •   | • | •     |
| Lindenhi | ાં દુ    |       |     | • | 0,40  |
| Rohrster | ngel     |       |     |   | 1,70  |
|          | autstroh | •     | •   |   | 2,75  |
|          |          |       |     |   |       |

Bu verschiedenen Jahreszeiten liefert bas Bolg nach Grabner folgende Afchenprocente:

| 062                     | Pottajdenjiederei. |          |           |              |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         | im                 | August   | Novem     | ber Februa   | r Mai                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fichte                  |                    | 1,5      | 1,6       | 1,7          | 1,6                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwarzföhre            | •                  | 1,5      | 2,6       | 3,2          | 2,2                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weißföhre .             | •                  | 1,6      | 1,7       | 1,9          | 1,7                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rothbuche .             |                    | 1,6      | 2,0       | 2,8          | 2,5                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weißtanne .             |                    | 1,7      | 1,6       | 1,8          | 2,2                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lerche                  |                    | 1,8      | 1,3       | 2,3          | 1,8                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traubeneiche .          |                    | 1,9      | 2,1       | 2,3          | 2,3                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espe                    |                    | 2,1      | 1,5       | 1,8          | 1,7                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birke                   |                    | 2,3      | 1,7       | 2,3          | 1,9                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beißbuche .             |                    | 2,4      | 2,2       | 2, [         | 1,9                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berreiche               |                    | 2,5      | 1,8       | 1,7          | 1,5                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nach Höß liefern        | 100                | Theile:  | :         |              |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                    |          | Alge      | Pottasch)    | <b>:</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | tenț               |          | 0,34      | 0,045        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                    | holz     | 0,58      | 0,127        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | jenh               |          | 1,22      | 0,074        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                       | enh                | •        | 1,35      | 0,150        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | ıenh               |          | 2,55      | 0,390        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                    | holz     | 2,80      | 0,285        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | inre               |          | 3,40      | 0,550        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                    | raut     | 3,64      | 0,425        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | rmu                | ,        | 9,74      | 7,300        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | rau                |          | 21,90     | 7,900.       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rach ben Berfuch        | en v               | on Bau   | quelin, 🧍 | Pertuis, Kir | man und Saussure     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liefern 1000 Theile nac | hstel              | hender Ş | dolzarten | und ander    | er Begetabilien fol- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| genden Durchfcnitteerti | :ag                | an Pott  | asche:    |              | `                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fichte .                | •                  |          |           |              | 0,45                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pappel                  |                    |          |           |              | 0,75                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rlee .                  |                    |          |           |              | 0,75                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buche .                 |                    |          |           |              | 1,45                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eiche .                 |                    |          |           |              | 1,53                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchsba                 |                    |          |           |              | 2,26                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weide .                 |                    |          |           |              | 2,85                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Rüfter .              |                    |          |           |              | 3,90                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 at a more           | <b>r</b> .         |          |           |              | 9.00                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3,90

4,20

5,00

5,08

5,50

5,80

6,0

6,26

7,22

5,00

Beizenstroh . . . .

Rinde von Gichenaften .

Gerftenstroh . . . .

Trodene Buchenrinde .

Difteln . . . .

Bollgras . .

Rleine Binfe .

Beinreben .

Farrenfrant . .

Große Binfe

|              | Maissten     | gel .       |        |     |       |       |             |       | 17,50     |            |
|--------------|--------------|-------------|--------|-----|-------|-------|-------------|-------|-----------|------------|
| •            | Ruhdiftel    |             |        |     |       |       |             | •     | 19,60     |            |
|              | Bohnenft     | engel       |        |     |       |       |             |       | 20,0      |            |
|              | Sonnenbl     | umen        | fteng  | jel |       |       |             |       | 20,0      |            |
|              | Brennnef     | feln .      | •      |     | •     |       |             |       | 25,03     |            |
|              | Widenfra     | ut .        |        |     |       |       |             |       | 27,50     |            |
|              | Disteln      |             |        |     |       |       |             |       | 35,37     |            |
|              | Trodene      | Weize       | enster | nge | l bot | e dei | <b>B</b> 11 | üte   | 47,0      |            |
|              | Wermuth      | strau       | t.     |     |       |       |             |       | 73,0      |            |
|              | Erbraucht    | raut        | •      |     |       |       |             |       | 79,0      |            |
| Bur Berg     | gleichung 1  | möger       | ı au   | d)  | nodj  | fol   | genb        | e A   | ngaben    | bienen 1): |
| 100 The      | ile enthalte | m           |        |     |       | Mid   | je bo       | rin ' | Pottasch. | e nado     |
| Dahlia mit   | Bluten u     | nd <b>X</b> | lätte  | rn  |       | 7,9   | 92          | 1     | ,998      | Abbene     |
| Stengel ber  |              |             |        |     |       | 4,4   | 57          | 0     | ,360      | "          |
| Knollen ber  |              |             |        |     |       | 9,9   | 16          | 1     | ,344      | "          |
| 3meige ber   | Platane      |             |        |     |       | 2,3   | 05          | 0     | ,230      | "          |
| ,, ,,        | Robinia      |             |        |     |       | 2,4   | 59          | 0     | ,256      | "          |
| Blatter ber  | Platane      |             |        |     |       | 9,2   | 22          | 1     | ,844      | "          |
| Traubenftiel | e            |             | •      |     |       | 8,8   | 38          | 4     | ,166      | "          |
| Beinreben    |              |             |        |     |       | 4,6   | 36          | - 1   | ,275      | "          |
| Weintrebern  | von Afti     |             | •      |     |       | 7,29  | 1           | ł     | ,488      | Blengini   |
| "            | " Ben        | ba bi       | Cir    | ie  |       | 3,57  | 7 1         | 1     | ,339      | ,,         |
| Trodene 2B   | einbeerscha  | len .       | •      |     |       | "     |             | 5     | ,088      | "          |
| Weintrauber  | ıftiele .    |             | •      |     |       | ,,    |             | 3     | ,981      | "          |
| Beinbeerter  | ne           |             |        |     |       | "     |             | 0     | ,095      | "          |

Das gange Berfahren bei ber Pottafchenfieberei gerfällt in 4 Dperationen: die Gewinnung ber Afche ober bas Afchebrennen; bas Auslangen ber Afche, bas Ginfieben ber Lauge ju Pottafche und bas Calciniren ber Pottafche.

Die Afche wird entweder in ben Feuerungen, wo man holy brennt, Das ufdegefammelt, ober man verbrennt gleich im Balbe, an Orten, wo feine Feuergefahr zu befürchten ift, in einer verhältnismäßig großen Grube, welche man an einem Abhange macht und am Grunde mit Steinen belegt, bas Solg verfchiebener Balbbaume, welches auf teine andere Art vortheilhaft abgefest werden fann, Raff - ober Lefeholz, Laub und frautartige Gemachfe, Forftunfrauter, Farren zu einer Beit, wo es nicht regnet, und sammelt dann die Afche jum weiteren Gebrauch an einem trodenen Orte unter Dach.

Eine mäßige Rlammenentwickelung liefert mehr Afche, als eine grelle Sige, weil bei ber anfänglichen Entwickelung ber Bafferbampfe fonft viel Alkali mit entweicht.

Die Pflanzenasche, ober ber beim Berbrennen ber verschiedenen Bege- Die Afde. tabilien bleibende feuerbestanbige Ruchtand ift, wie ichon oben (S. 390)

<sup>1)</sup> Pharm. Centralbi. 1839. S. 297 aus Journ. de Pharm. 1839. Jan. **30-31**.

angegeben wurde, ein Gemenge aus Kali, Ratron, Kalkerbe, Bitterede, Eisenorgh, Manganoryd, theils frei, theils mit Rieselsaure, Kohlensaur, Phosphorsaure, Chlor verbunden nehft freier Kieselsaure, selten mit Ihonerbe und Spuren von Kupfer. Bon diesen Substanzen macht der delensaure Kalf oft die Hälfte und darüber aus, die andere Hälfte ist in der Regel größtentheils kohlensaures Kali. (Das Genauere über die Jusammensehung der Asche voll. oben S. 385—390). Die Asche bildet ein Pubar von einer durch beigemengte Kohlentheile je nach der bei der Berbrunung stattgefundenen Hie mehr oder weniger grauweißen Farbe, welche gewöhnlich etwas ins Brandharz 2001, die man hier gewöhnlich mit Ertrativftoff bezeichnet.

Beuergefahrlichteit heißer Afche. Die Mengung der Afche mit kleineren und größeren Rohlenthalen war schon häusig die Ursache von Brandunfällen, wenn die Asche, so lange arstere noch im Glühen waren, mit brennbaren Körpern in Berührung kam. Wenn einzelne glühende Rohlen so auf den platten Boden gelegt werden, daß sie nicht, wie auf einem Rost, einen Luftzug von Unten erhalten, varlöschen sie vermöge der raschen Wärmeentziehung sehr bald. Wird aber eine glühende Rohle so von einem schlechten Wärmeleiter, wie Kreibe, Magnesia, Asche u. dgl. umgeben, daß nur ein kleiner Theil ihrer glühenden Oberstäche mit der Luft in Berührung steht, so erfolgt die Berbennung derselben sehr vollständig und die dabei entwickelte Wärme bringt einen großen Theil des pulverförmigen Körpers ins Glühen.

Plummer') stellte hierüber eigene Versuche an. Als er aus einer Pinte gesiebter Holzasche auf einem zusammengefalteten Papier einen 4 Zoll hohm kegelförmigen Hausen gebildet, eine nur an einer einzigen Ede angezündete Kohle auf die Spise desselben gelegt und sehr lose zugedeckt hatte, sand er die Kohle nach 17 Minuten durchaus glühend. Er beckte wieder zu und nach 11 Minuten war das unterliegende Papier und Bret ganz warm. Durch eine Spalte des Bretes sah er das Innere des Hausen roth-, wo nicht weißglühend. Nach einer Stunde vom Ansang des Experiments war die Kohle noch nicht ganz verbrannt. Wie Kohle verhielt sich auch Kreide und Magnesia, nicht aber trockener gebrannter Syps, Erde, seiner Sand und verschlackte Holzasche. Diese starke Erhisung ist alse blos der geringen Wärmeleitung und Ausstrahlung der Asche zuzuschreiden.

Bufammenbrudbarteit ber Afche. Für die Zusammendrückbarkeit der Asche ergibt sich nach Plummer's Versuchen folgendes Verhältniß: bas lockere Maß voll — 100 wurde Asche im Volum reducirt auf 25, Kreide und Magnesia auf 50, Gyps und gemeine Erde auf 69, verschlackte Asche auf 86, Sand auf 88. Der Sand konnte durch Schütteln auf ein kleineres Volum reducirt werden, als burch die angewandte Kraft.

<sup>1)</sup> Bgl. Sturgeon's Ann. of Blectricity and Chemistry, ober Dingler's polytechn. Journal. Aprilheft 1843, ober Biener polytechn. Journ. 1843. S. 495.

Um bas tohlenfaure Rali von ben ihm in ber Afche beigemengten Ruslaugen Substangen in bem Dage ju reinigen, wie es bei ber Pottaschensieberei gefchehen fann, muß es por Allem burch bas Anslangen ber Afche pon ben unauflöslichen Stoffen getrennt werben. Man bringt fie in bie etwa 3 Fuß hohen, oben 31/2 bis 4 weiten, unten aber etwas schmaleven Baugenfäffer mit doppeltem Boden (Afcher), wovon der obere 3 bis 4 Boll vom unteren entfernt, burchlochert und mit Strob ober Strohmatte bebeckt ift, feuchtet fie an und ftampft fie fest ein. Dann laugt man Anfangs mit faltem, bann mit heißem Flug- ober Regenwaffer aus, bis alle auflöslichen Theile ausgezogen und bie Afche erschöpft ift, bis bas burch einen über dem unteren Boden angebrachten Sahn abfliegende Baffer nicht mehr falzig fcmeckt. Dan ftellt bie Laugefaffer terraffenartig übereinander, fo bag man bie fcmache Lauge bes oberen auf ein unteres gaf gapft, bis bie Lauge gehörig concentrirt, fiebewürdig geworden ift und wenigstens 20% Pottasche nach bem Ardometer enthält. Die Lauge wird nun in flachen Gefagen unter öfterem Umruhren ber Luft ausgefest, um bas mit aufgelöste kiefelsaure Rali zu bestimmen, Roblenfaure aus der Luft aufzunehmen und Riefelfaure bagegen abzufegen.

Die ausgelaugte Afche bient als Dunger für lehmigen Boben, feuchte Wiefen und wird auch an die Glashütten zur Darftellung bes grünen und fcmarzen Glafes vertauft. Dan fann aber auch bas in ber ausgelaugten Afche jurudgebliebene Rali, welches barin mit ber Riefelfaure und Thonerbe eine unlösliche Berbindung bilbet, gewinnen, wenn man die ausgelaugte Afche langere Zeit in Saufen mit Zusat von gebranntem Kalk liegen läßt, welcher die unlösliche Berbindung zerfest. Man erhalt bann burch Auslaugen eine Rluffigkeit, die oft reicher an Alkali ift, als die guerft erhaltene Lauge.

Die fiebewurdige Lauge bringt man in eiferne Bormarm - und Siebe- Ginfieben ber pfannen und bampft ab, mahrend ftete bie verdunftete Fluffigfeit burch neue Lauge aus einer Tropfbutte erfest wirb. Sat aber die Lauge die Syrupbide erreicht, fo lägt man teine neue mehr gu, fonbern bampft unter Umrühren zur Trockne ein, bis man endlich nicht mehr umrühren kann, entfernt bas Feuer und folägt nach bem Ertalten bie Pottafche heraus. Das Produkt heißt robe Pottafche ober Pottafchenfluß, es bilbet eine an ber Luft gerfliefliche Daffe von mehr ober weniger grauer, braunlicher, bunkelbrauner, auch oft beinahe fcmarger Farbe, welche burch bie in ber Afche enthaltenen unvollständig verbrannten organischen Theile verursacht wird, die beim Auslaugen mit aufgeloft wurden. Die rohe Pottafche wird als folche nicht in ben Sanbel gebracht, wohl aber in Glashutten und Salveterfiebereien gebraucht.

Um die Pottafche in einen Sandelbartitel umaufchaffen, wird fie cal- Galeiniren cinirt, um den braunfarbenden Ertraftivftoff vollständig zu verbrennen und um fie von bem noch anhangenden Baffer zu befreien. Das Calciniren gefchah ehebem in eifernen Topfen, Potten, mober auch ber Rame Pottafche, jest aber in eigenen Calcinirofen (Flammofen), beren Berd

10 bis 12 Juf lang und 4 bis 5 Juf breit ift. Fig. 121 und im Durchschnitt Fig. 122 nach der Linie ab des Grundriffes Fig. 123 ift ein Calcinirofen, der von zwei Seiten ce geheizt wird, mit dem Calcinirherd f in der Mitte. Fig. 124 stellt einen Calcinirofen neuerer Construction im Längen-





%ig. 122.

Fig. 123.



%ig. 124.



8ig. 125.



profil por, we nur von einer Seite geheigt wird, Fig. 195 im Grundrif, a ift ber Afchenfall, b bie Roftftabe, c bie Reuerbrude, eine Mauet, welche bas Brennmaterial von ber Pottafche trennt, d ber Berb gur Aufnahme ber Pottafche, ee Füchse (M. jugstanale für ben Raud), welche zu zwei Rauchröhren ff führen, die sich weiter oben in eine Effe vereinigen, g Schieber jur Regulirung bes Bugs, & Beigthut, i Thure jum Ginbringen bet Pottafche, k Thure jum Umrühren der Pottafche, I Rolle jum Auflager bes Batens bei dieser Operation, m Raum über bem Dfen, welcher jum Abdampfen ber Pottafche K. benutt werden fann. Man fest bei ber angegebenen Größe bes Ofens 4 bis 500 Pfund ein, verftarft bas Feuer all. arbeitet die Daffe mälig, mit einem eifernen Salen durch, bis feine tohligen überbleibsel mehr zu bemerken find und bas Bange bid. fluffig geworden ift.

Durche Calciniren verliert die robe Pottasche 20 bis 25 % am Gewicht durch Berbrennen der organischen Theile, Berluft von Wasser und

etwas Roblenfäure, wodurch ein Theil Kali asend wird. Die in der roben Pottafche ale fohlenfaure Salze enthaltenen Metallorude orndiren fich boher und färben die Masse. Bei zu großer Hipe wird selbst etwas Kali verflüchtigt. Rach 18 bis 24 Stunden, wenn die Daffe nicht mehr raucht und ihre buntle Farbe in eine weiße ober hellblaue verandert hat, ift die Operation beendigt, die Vottafche wird hierauf nach dem Erkalten in Baffer gepadt.

Die Pottafche bildet eine feste Maffe, entweder von weißer, ober ver- Gigenschaften möge eines fleinen Gehaltes von Mangan ichmach blaulicher Farbe (Verl. afche), ober mit blaulichen und grunlichen Fleden von manganfaurem Rali, wie die Danziger und ruffische Pottasche, theils rothlichgefarbt von Gisenoryd und einem kleinen Antheil Schwefelkallum, wie die nordamerifanische Pottafche. Sie muß troden, in größeren Studen und in gut gebundenen Fässern verpackt sein. Die Farbe ist kein sicheres Kennzeichen ber Güte, sondern mehr zufällig von Örtlichkeit, Klima und Boden, worauf die Hölzer wachsen, abhängig, theils von der ftarteren oder schwächeren Calcination.

Die Pottasche besteht außer dem tohlenfauren Kali auch aus allen übrigen löslichen Bestandtheilen der Asche, sie enthält daher schwefelsaures Rali, Chlorkalium, manganfaures Rali, auch noch etwas Riefelfaure, Thonerbe, Gifenoryd und fohlenfaure Ralferbe. Bley fand eine fehr talireiche illyrische Pottasche zusammengesest aus:

ļ

ť

Big. 126.

| tohlensaures Rali .                               |   | 76,0000  |
|---------------------------------------------------|---|----------|
| fcmefelfaures Rali .                              |   | 6,7293   |
| Chlorfalium phosphorsaures Rali fohlensaurer Kalt | • | 0,2707   |
| Riefelfaure                                       |   | 1,0000   |
| Feuchtigfeit                                      |   | 16,0000  |
|                                                   | _ | 100 0000 |

Um die Pottafche auf ihre Gute, b. h. auf die geringere ober gro- prufung bee fere Menge der angegebenen Beimengungen, oder auf ihren Gehalt an rei-

nem fohlensauren Rali ju prufen, unterfucht man, wie viel die von den in Baffer unlöslichen Beimengungen abfiltrirte Auflösung Schwefelfaure jur Sättigung erforbert. nust hierzu das Alkalimeter von Descroizilles. steht aus einer 8 bis 9 Boll langen, 7-8 Linien weiten, möglichft cylindrischen glafernen Rohre, die am oberen Enbe in eine Schnauze endigt. Der Fuß fann von Glas, Solg ober Blei fein, der Cylinder ift in 100 gleiche Raumtheile getheilt.

Man löft 100 Gewichtstheile ber zu prufenden Pottasche in reinem Baffer auf und filtrirt dieselbe. Dan bereitet fich ferner eine Probefaure aus 104 Gewichtstheilen concentrirter Schwefelfaure von 1,84 fpecififchem Gewichte bei + 15 ° C., die man in ben Glascolinder gieft und mit Baffer

bis dum lesten Theil verdunnt 1). Man tann fich bie Mifchung vorrathig machen, muß fie aber in verschloffenen Glafern aufbewahren.

Man schüttet nun von der Probefaure zu der mit wenigen Tropfen Lackmustinctur blaugefärbten Pottafchenauflösung unter fleißigem Umruhren, und wenn bas Aufbrausen fcmacher wirb, nur tropfenweise, bis bie blaue Farbe in die rothe übergeht, violett wird. Da aber die in der Fluffigleit bei gewöhnlicher Temperatur zurudbleibende Rohlenfaure Die Fluffigfeit fcom roth farbt, ehe noch alles Alfali gefättigt ift, inbem bas bei ber Sattigung gebilbete boppelttohlenfaure Rali ohnebies nur fcmach alkalisch reagitt, fo ermarmt man bie Pottafchenlofung guvor. Die Angabl ber verbrauchten Säureraumtheile gibt ben an Rohlenfäure und an Riefelfäure gebundenen Raligehalt ber Afche in Gewichtsprocenten, ba jur Gattigung von 100 Gewichtstheilen reinen Ralis 104 Gewichtstheile Schwefelfaurehnbrat erfw. berlich find. Aus bem hierbei erhaltenen Gehalt ber Pottafche an Asfali berechnet sich auch leicht ber an kohlenfaurem Rali, benn 100 Theile Ap fali entfprechen 148 toblenfaurem Rali. Lesteres ift aber für die Praris unnöthig, ba hier unter bem procentigen Gehalte ber Pottafche immer ba an asendem Rali verftanben wirb.

Descroizilles, D'Arcet und Blachette haben bei ihren Berfuchen mit biefem Alfalimeter folgende Resultate erhalten:

| Amerikanische Perlasche 1. | Sorte   | ·     | <b>.</b> . |         | <br>60 bis 63'  |
|----------------------------|---------|-------|------------|---------|-----------------|
| " ägende Potta             |         |       |            |         | 60 bis 63'      |
| Ameritanifche Perlasche 2. | Sorte   |       |            |         | <br>50 bis 55°  |
| " agenbe Potta             | sche in | graun | eißen      | Stücken | <br>50 bis 55'  |
| Beife ruffifche Pottafche  |         |       |            |         | <br>52 bis 58°  |
| " Danziger "               |         |       |            |         | <br>45 bis 59'  |
| Blaue " "                  |         |       |            |         | <br>45 bis 52°  |
| Asche von frischem Holz    |         |       |            |         | <br>8½°         |
| ,, ,, Flösholz             |         |       |            |         | <br>41/60       |
| Kassubenasche              |         |       | •          |         | <br>18 bis 20°. |

Alfalimetrie von Bill und Arefenius. Gine andere Methode der Prüfung des Pottaschengehaltes besteht barin, bag man aus dem Gewichte des Berlustes an Kohlensaure, welchen die wie oben bereitete Auflösung von 100 Gran Pottasche erleidet, wenn sit mit einer anderen Saure (Schwefelsaure ober Salzsaure) gesättigt wird, den Gehalt der Pottasche an abendem ober an kohlensaurem Kali berechnet.

Man wiegt in ein geräumiges Becherglas 3 bis 4 Loth reine verdünnte Salzfäure, stellt biefes Glas nebst einem ähnlichen mit der Pottaschenauflösung zusammen auf eine Wagschale, bringt die Wage ins Gleichgewicht, gießt dann so lange von der Säure der Pottaschenauflösung langfam zu, bis die Säure etwas vorwaltet, und wiegt dann wieder. 22 Gran

<sup>1)</sup> Ein folder vom Mechaniter Öchfle in Pforzheim bezogener Alkalimeter hielt bis an den oberften mit 0° bezeichneten Strich 1½ Unze und 78 Gran bestillirtes Wasser bei einer Weite von ¾ Boll baprisch und einer Sohe von 11 Boll bis an den Rand und 9½ Boll bis an den oberften Strich.

Rohlenfaure entsprechen 47 Granen Rali. Diese Methode ift weit leichter und schneller auszuführen, als bie vorige und gibt auch nicht wie jene bas tiefelfaure Rali als tohlenfaures an.

Ein ganz genaues Resultat erhält man mittelft bieser Rethode nach Prüfung der ber Berbefferung von Fresenius und Bill, wobei jeber Berluft an Fluffig- nach Fresenius und Bill, wobei jeber Berluft an Fluffig- nach Fresenius und Brifeteit verhutet wird, welchen die Entwidelung ber Rohlenfaure in offenen Gefäßen mit fich bringt. Sie benuten bagu beiftebenben Apparat: Die



Alaschen A und B, welche weite Offnungen haben und 4 bis 5 Loth Baffer faffen, find mittelft burchbohrter Rorte durch die heberformige Röhre e verbunben . welche in A gleich unter bem Rort enbigt, in B aber fast bis auf ben Boben reicht. Ebenso tief geht bie offene Rohre ab in A, biefelbe ed in B nur bis unter ben Rorf. Die Mündung a wird mit einer Bachefugel ober einem Rort verfchloffen.

Man erhist 10 Gramme Pottafche in einem mit Dedel verfebenen Gifenblechichalchen, bis ein barüber gehaltenes Glas nicht mehr anläuft. Der Ge-

michteverluft in Decigrammen gibt bie Bafferprocente. Sierauf loft man von ber entwafferten Pottafche 6,29 Gramme ab, loft fie auf, filtrirt und bringt die Auflösung mit so viel Wasser in A, daß bies davon etwa halb voll wird, B füllt man zur Salfte mit Schwefelfaure, ftellt ben Apparat ausammen und tarirt ihn auf ber Bage.

Nun faugt man ein wenig Luft burch e aus, fo bag auch aus A Luft heraustritt. Beim Aufhören bes Saugens bleibt dann bie Luft in A verbunnt, weil a verschloffen ift, mabrend bei e wieder Luft eindringt und etwas Schwefelfaure in bie Flafche A treibt. Sort bas Aufbraufen in A auf, so wiederholt man bas Luftaussaugen und zwar fo oft, bis alle Rob-Das Gas muß feinen Beg burch bie Schwefellenfaure entwickelt ift. faure in B nehmen, welche ihm alles Waffer entzieht. Man öffnet bann a und gieht fo lange Luft burch ben Apparat, bis alle Rohlenfaure heraus Dan wiegt hierauf wieber. Der Gewichtsverluft in Centigrammen, bivibirt burch 2, gibt unmittelbar bie Procente mafferfreien toblenfauren Ralis in ber mafferfreien Pottafche.

Bur Prüfung ber Soba fann ber Apparat gleichfalls benutt werben. Man wendet 4,84 Gr. entwafferte Goba an.

Der Apparat kann auch angewendet werben, um die Stärke einer reibimetrie. Saure zu bestimmen, b. h. zu ermitteln, wie viel z. B. mafferfreie Schmefelfaure, Salpeterfaure, Salgfaure ober Effigfaure in ber zu prufenben Säure enthalten ist. Man wiegt die Säure in der Flasche A ab und nimmt baju von ber Schwefelfaure 0,911, von ber Salpeterfaure 1,23, Salg. faure 0,83, Effigfaure 1,16 Gramme, ober je nach ber Berbunnung ein beliebig bobes Multiplum biefer Bahlen, a. B. beim Effig bas 60-100 fache, fest noch Baffer gu, bis die Flafche 1/2 voll ift, bringt bann 4-5 Gramme reines fryftallifirtes boppelttohlenfaures Ratron in ein

unten augeschmolzenes Glasröhrchen, welches man mittelft eines Seibenfabens in A aufhangt, indem man bas Ende bes gabens mit bem Rort feft flemmt; füllt bann B wie gewöhnlich mit Schwefelfaure und tarirt ben Apparat. Sierauf öffnet man ben Rort von A, bamit bas Rohrchen mit dem boppelttoblenfauren Natron in die Aluffigfeit fallt. Die Schwefellaure in B bient hier nur, um die Reuchtigkeit ber Roblenfaure guruckzuhalten. Wenn teine Rohlenfaure mehr entweicht, entfernt man ben Reft berfelben burch Ermarmen von A in einem Wafferbabe von 50 bis 550 C., faugt dann aus und wiegt wie oben. Der Gewichtsverluft in Centigrammen, divibirt burch bie Bahl, womit man bie oben fur jebe Saure angegebene Normalquantitat multiplicirt hatte, gibt birect bie Procente ber mafferfreien Gaure 1).

Berfälfdung der Pottafche mit Goda.

Die Pottasche unterliegt manchfaltigen Berunreinigungen, a. B. mit Riefelpulver, fcmefelfaurem Rali und Ratron, Rochfalz 2c. ften kommt aber jest bie Berfälschung berfelben mit Goda vor. fie baber auch, wenn Barec (Goba aus Seegemachfen) bagu genommen worden war, jobhaltig gefunden 2).

Das empfindlichste Reagens auf Natron ift zwar bas neutrale antimonfaure Rali. Wenn man aber biefes nicht gur Band hat, fo benust man nach Rober am beffen bie Schwerlöslichkeit bes oralfauren Ratrons gur Entbedung biefer Berfälfchung. Dan fattigt bie Pottafche troden mit concentrirter Effigfaure und verfest bann biefe Auflofung mit einer Lofung von fo viel Dralfaure, ale es Pottafche mar. 4 - 5 Procent Cobagufas tonnen fo noch ale torniger Nieberschlag von gralfaurem Natron er fannt werben.

über die quantitative Bestimmung des Natrons in der Pottasche mittelft eines eigens hierzu eingerichteten Araometers (Ratrometer), welche fic auf die Dichtigkeitezunahme einer gefättigten Lolung von reinem ichmefclfauren Rali durch Bufas von ichmefelfaurem Natron begründet, ba nämlich schwefelsaures Rali bei Gegenwart von schwefelsaurem Natron viel leichter löslich ift, vgl. Dingler's polytechn. Journal. Bb. 99. 1846. S. 125.

Es ift taum zu erinnern nothig, bag bie Pottafche aus natronhaltiger Afche (vgl. S. 390) auch ohne Berfälschung natronhaltig fein kann.

Die häufige Anwendung der Pottafche in der Chemie und Pharmacie, Anmendung Die haufige Anwenvung ver Journage ... Die haufige Anwenvung ver Journage ... Bafchen 2c. ift befannt. Glasfabrifation, Farberei, Farbfabrifation, zum Waschen 2c. ift befannt.

<sup>1)</sup> Bgl. Reue Berfahrungsweisen ju Prufung der Soba, der Afchen, ber Sauren und des Braunfteins von Dr. R. Fresenius und Dr. S. Bill. Beidelberg 1843. 8. — über die verfchiedenen alkalimetrifchen Berfahren vgl. Dingler's polytechn. Journal. 28d. 38. S. 384 von Penot und 28d. 87; Gewerbeblatt für Sachfen. 1842. S. 610; Buchner's Repertorium für Pharmacie. II. Reibe. 17. 96. 1839. von Banle 2c.

<sup>2)</sup> Bgl. Lebreton in Buchner's Repertorium. Bb. 25. 1827. S. 106 und Preuß in den Annalen der Pharmacie. Bb. 34. S. 239.

## Bearbeitung einiger juderhaltigen Pflanzenfafte.

Die Benugung ber zuckerhaltigen Safte verschiebener Balbgemachse wirft nur felten einen erheblichen Gewinn ab. Man ftellt entweber aus diefen Saften ben Ruder felbft bar, wie aus bem Ahornfaft, ober benust biefelben wegen ihres Budergehaltes jur Darftellung gegobrener Rluffig-Teiten, welche entweber ale folche genoffen werben, wie ber Birtenmein, oder man gewinnt burch Destillation aus ben gegohrenen Fluffigfeiten Branntwein, wie aus verschiebenen Balbfruchten, ober man verwendet diefelben zu Effig.

Man hat befonders in Nordamerita (Louisiana) im vorigen Sahrhun- Gewinnung bert angefangen, aus bem Safte bes Buderahorns, Acer saccharinum, Mornauders. bes Silberahorns, Acer dasycarpum und bes rothblühenden Ahorns, Acer rubrum, Buder ju geminnen, ebenfo in Deutschland und anderen Lanbern aus bem Spigahorn, Acer platanoides, bem gemeinen Aborn, Acer Pseudo-platanus und bem Felbahorn, Acer campestre. Auch ber gestreifte. pennsplvanische, eschenblätterige, französische und tatarische Aborn, Acer pennsylvanicum striatum, A. pennsylv. montanum, A. Negundo, A. monspessulanum und A. tataricum, find ergiebig an Bucker.

1

1

Man bohrt bie Baume im Februar, Anfangs Marg 2 bis 3 Fuß boch vom Boben an mehreren Stellen fchrag aufwärts mit einem 1/4 Boll biden Bohrer Anfangs etwa 3/4, bann 11/2 bis 2 Boll tief an, fo bag ber Splint gang burchbohrt ift, ftedt in bie 1/2 Boll weiten Bohrlocher 1/2 bis 1 Fuß lange Studchen Rohr ober Solz (Schilf ober Sollunder) etwa 1/2 Boll tief ein, die ben Saft in untergefeste Gefage leiten, und verschmiert ben 3wifchenraum zwischen ber Mündung bes Bohrloches und ber Röhre mit Lehm. Je höher oben ber Stamm angebohrt wird, um fo guderhaltiger wird ber Saft, aber um fo mehr leibet auch ber Baum baburch. Auch von alten Baumen ift er fuger, als von jungen, aber auch ber Menge nach geringer.

Der Ausfluß des Saftes dauert für jeden Stamm 5 Tage, im Gangen bis Mitte Marg, wo fich bie Blatter entwickeln. Die Bunde ver= narbt und man will von ber Operation felbft bei 30 jahriger, jahrlicher Bieberholung nicht ben geringften Nachtheil fur bie Baume mahrgenommen haben, wenn fie nur mit bem Bohrer angegapft werben, mogegen fie bas Anzapfen mit ber Art in wenig Jahren verberben foll. Auch darf nicht mehr als ein Loch in ben Baum gebohrt werben, wenn er nicht im nachsten Jahre ausgeben foll. Bon mittelgroßen Baumen erhalt man in 24 Stunden ungefähr 8 Liter Saft. Nach anderen Angaben liefert ein Baum in Amerika im Gangen 30 - 100 Quart, woraus man 2-8 Pfund Buder erhalt.

Der gewonnene Saft ift klar, fast masserhell, von 1,003 bis 1,005 fpecififchem Gewichte, je nach ber Art bes Baumes, fo wie nach Bitterung und Rlima, befonders von bem langfamen Ubergange bes Binters in ben Frühling abhangig. Er barf nicht über 24 Stunden aufbewahrt werden, weil er sonst gahrt.

Man hangt in Amerika mitten im Ahorngehölz (Buderbufch) bri große eiferne Reffel an Stangen über ein lebhaftes Feuer auf, ober fest ebenso viele große flache Pfannen aus Gifenblech auf fteinerne Berbe. In ben größten Reffel gießt man ben Saft. Ift er auf ein Drittel eingefocht, fo fommt er in ben fleineren. Wenn er Sprupbice hat, wird er burch ein wollenes Tuch von Spanen und anderen Unreinigkeiten abgefeiht, und bann im britten, Eleinsten Reffel nochmals gekocht, wo man mit einer Relle ben Schaum abichopft. Ift ber Saft im letten Reffel fo weit eingefocht, bag eine herausgenommene Probe erhartet, fo gießt man ihn in fleinem ober blecherne, zuvor mit Baffer angefeuchtete Gefäge aus, wo er erftart. Das Überwallen des Syrups verhütet man, indem man den Kessel etwas vom Feuer entfernt, ober ein Studchen Sped hineinwirft. Bar ber Sp rup nicht fart genug abgebampft, fo tropft nach einigen Beit Sprup von ben Buderftuden ab. Man bewahrt fie baber fo auf, bag bie abtropfende Kluffigteit in ein untergefestes Gefaß fällt. Der Schaum wird auf In Nordamerita, g. B. in Canada und Pennsplvanien, Gilia benust. benust man, wenn es talt genug ift, ben Frost dur Concentration bet Saftes. Man erhalt baburch mehr und besseren Bucker als burch bat Berfieben, weil fich bier tein Schleimzuder bilbet (val. S. 315).

Es ift gelungen, ihn wie den Rohr - und Rübenzucker zu raffiniten und einen sehr schönen Mehlzucker daraus zu bereiten, den man in Amerika zu 9 Sous das Pfund verkauft.

Hermbstäbt erhielt aus bem Quart Saft 11/2 bis 2 Loth Buder, it nach ber Species ber Ahornbaume, also 1/45,14 bis 1/39,38. geben 40 Pfund Saft vom Buckerahorn in Nordamerika 1 Pfund Buder. Ein Baum liefert burchschnittlich 5 bis 6 Pfund. Rach ben in Dfterreich angestellten Versuchen erhielt man von 80 Pfund Saft 1 Pfund Budt, auch wohl noch mehr. Nach 1834 in Gieffen angestellten Berfuchen gab bet Acer saccharinum 2,89%, A. campestre 2,5, A. rubr. 2,5, A. dasycarp. 1,9, A. Negundo 1,12, A. platanoides 1,1, A. Pseudo-platanus In Rafchau in Ungarn lieferten 1816 200 Baume 0,9 % % Buder. 75 Pfund febr fconen Robbuder und an Sprup ein Aquivalent von 25 Pfund Rohauder. 1837 bereiteten in Canada mehrere Landleute bis 800 Pfund Buder. 10 Sahre fpater gewannen manche garmer 2-5000 Pfund und im Sahre 1846 fchlug man ben Werth bes in ben Staaten Rewhampshire und Bermont erzielten Buckers auf mehr als eine Million Dollars an. Überhaupt nimmt bort biefe Art ber Buckerprobuktion fortivalirend zu; in der einzigen Graffchaft Rimousti wurden 18000 Pfund Buder erzeugt und die jährliche Buckerprobuktion aus Abornfaft foll in Rorbame. rita 7 bis 12 Millionen Pfund betragen. Der Syrup, Sirop de Canada, hat einen angenehmen Gefchmad. Der Abornzuder tommt gewöhnlich nicht in den allgemeinen Sandel, fondern wird im Lande felbft confumirt.

Im Caucasus, wo ber Ballnufbaum vorzüglich gedeiht, gewinnt man Ballnufaus beffen Saft auf abnliche Beife Buder. Dan bohrt ben Baum an. verftopft bann die Offnung mit einem Stopfel und lagt benfelben einige Beit barin. Bird berfelbe berausgezogen, fo flieft ein heller fuger Saft aus, ben man auffocht und zuweilen auch raffinirt. Er wird von ben Circaffiern als Mittel gegen Lungentrantheiten und allgemeine Schwäche gerühmt.

Die Darftellung bes Buders aus Baumfaften ift übrigens eine fo langwierige Arbeit und erforbert fo hohen Arbeitslohn, bag er fo theuer als ber Rohrzucker fommt.

Ein anderer Baumfaft, welcher eine technische Berwendung gefunden Darfiegung hat, ift ber Birtenfaft ober bas Birtenwaffer, welches man wie ben Birtmeins. Ahornsaft fammelt. Gin mittlerer Birtenbaum liefert nach Geifeler minbestens 8 Quart Saft und kann bei gehöriger Borficht viele Jahre nach einander abgezapft werden. Rach Brandes mare dagegen die Ergiebigkeit der Baume fo verfchieben, baf fich taum ein mittleres Dag feststellen laffe.

Der von Beifeler untersuchte Saft hatte ein specififches Gewicht von 1,050 (bei 17,5° C.), mar gelblichtrub, murbe jedoch burch Filtriren wafferhell und hatte bann ein fpecififches Gewicht von 1,040. Dagegen fand ihn fogleich farblos, mafferhell und geruchlos, wenig füßlich fchmedend, von fchmach faurer Reaction. Er trubte fich erft nach einiger Beit weißlich und hatte 4 Tage nach der Gewinnung 0,980 specifisches 20 Ungen Saft enthielten 41,1 Gran fester Bestandtheile, namlich Buder, Gummi, Extraftivftoff, Gimeifftoff, Chlorfalium, faures weinfaures Rali und etwas fcwefelfauren Ralt. Er ift fehr geneigt fauer zu werben und muß baher balb verarbeitet werben.

Der Birtenfaft wird, ba er teinen gemeinen, fondern Rrumelzucker enthält, nicht auf Bucker, fonbern blos jur Darftellung eines champagnerartigen Beins, mufftrenbes Birtenwaffer ober Birtwein benugt. Dan tocht ihn auf, um ihn von der ju großen Denge ftidftoffhaltiger Substang (Gimeiß) gu befreien, weil er fonft leicht fauer wurde, und bringt ihn in Gahrung, mas man fruher burch Bufas von Taubenmift bewirkte; jest nimmt man bafur Defe ober Rofinen und bewahrt die Fluffigfeit, fobalb fie zu ichaumen anfangt, in luftbicht verschloffenen ftarten (Champagner -) Klaschen. Dan bereitet biefen Schaumwein an verschiebenen Drten, fo 3. B. am gufe bes Barges in Queblinburg 1).

Man gibt bem Birtwein oft noch anderweitige Bufage und fann ihn auch leicht funftlich nachahmen. Bley gibt hierzu folgende Borfdrift:

Dan bringt einen Anter weiches Baffer mit 12 Pfund Butguder gunfticher und etwas Eiweiß gum Sieben, schaumt ab, bringt die durchgeseihte Fluffigfeit auf ein reines Anterfaß, aus bem man einen Boben genommen hat, lagt biefelbe gur Milchmarme erfalten, fest 12 Stud von ben Rernen befreite Citronen au, ober fatt beren 1/2 Unge Citronenfaure mit etwas Buder

<sup>1)</sup> Uber die Bereitung des Birtweins in Lief- und Efthland val. Petri in Dingler's polytechn. Journal. Bd. 7. S. 484,

und Citronenol, ferner 2 Dbertaffen Beigbierhefe, bebedt mit einem Luge, fchaumt täglich gut ab, zieht bie Fluffigfeit nach 5 - 6 Tagen auf in reines Beinfaß, fest auf einen Anter 10 bis 12 Flafchen rothen ober wie Ben Bein au, verspundet loder und fullt bas Fag fleißig mit geboten Buckermaffer nach. Die Nachgahrung läft man 2-3 Bochen bauen, flart bann mit Saufenblafe und zieht auf Flafchen, bie man überbinde, verpicht und aufrecht in ben Reller ftellt. Rach 4-5 Bochen ift bat Die gange Behandlung muß in febr reinen Gefifm Getrant muffirenb. gefcheben, weil fonft ber Bein leicht umfcblagt.

Becholber-beerenwein.

Auch die Bachholberbeeren werden bisweilen zur Darftellung von Beinen benutt. Das Journal des connaissances usuelles Dec. 1834. gibt bierzu S. 311-12 folgende Borfchrift: Man mengt 100 Pfund gt quetichte reife Bachholderbeeren mit ebensoviel Cassonade (Karinguden) ober Honig, I ober 2 Pfund Sauerteig von Roggenmehl und etwa 100 Pinten (etwa 89 baprifche Dag, ober 81 preußische Quart) beifen Baffer, fest etwas gestoßenen Koriandersamen ober einige Angelicaftengel bagu, bringt bas Gemeng in ein Fag ohne Boben ober in einen grofen Rubel, rührt einige Minuten um, ichließt bas Gefag volltommen mit Butern, bebedt es völlig mit angefeuchteter Afche und gibt bem Bimmer cim Temperatur von etwa 30° C. Balb wird bie Gahrung eintreten. If fi vorüber, so läßt man in einer Temperatur von nicht über 15-18° C. nachgahren, zieht bann die Aluffigteit auf Kagchen, die man forgfaltig ge füllt und wohl verftopft in ben Reller legt, bis man ben Bein auf flafchen ziehen will. Rach einjahrigem Abliegen in Alaschen ift er febr an genehm zu trinken. Andere kochen die Bachholderbeeren eine halbe Stude in Baffer und fügen bann der geklärten Abkochung die gahrenden Subftangen zu, bisweilen auch etwas Branntwein').

Branntwein

Bur Gewinnung von Branntwein werben, wiewohl auch ziemlich fc Balbfruchten ten, die verschiebenen ftartmehl- und juderhaltigen Balbfruchte, wit bit Eicheln, Roftaftanien, wilben Rirfchen, Birnen, Bolgapfel, Bogebenen, Beibelbeeren, Simbeeren, Sollunder-, Attich und Bachholberbeeren") benust, wenn fie nicht vortheilhafter als folche zu verwerthen find.

Seibelbeeren-branntmein.

Am vortheilhafteften möchten fich bie Beibelbeeren bierzu eignen, w fie in Gebirgsgegenben vortommen, weil man fie noch am erften in bin länglicher Menge an einem Orte antrifft und biefelben einen weiten Arank port nicht vertragen. Er ift befonders in Schwaben und am Dberthein fehr beliebt wegen bes angenehmen Aromas, bas er nach einigem Alagem annimmt. Mabler gibt zur Bermenbung ber Beibelbeeren zu Branntmein folgenbe Unleitung:

Bur Erleichterung bes Ginfammelns hat man bazu ein eigenes 3" ftrument erfunben. Ce ift aus Beifblech, oft auch aus Boly verfertigt,

<sup>1)</sup> Pharm. Centralblatt. 1835. S. 157. — über Bachbolberbier vgl. Ding. ler's polytecon. Journal. 64. S. 240.

<sup>2)</sup> Bgl. Dingler's polytechn. Journal. 19, S. 506.

und bilbet einen Kamm (Reff), welcher im Ganzen 8—9 Boll lang und 4—5" breit ift. Er ist an einer schmalen Seite in 2" lange Zinken eingeschnitten, welche, um die erforderliche Stärke zu erlangen, mit doppeltem Blech unterlegt und an ihren Seiten eingenietet sind. Jede Zinke ist sur sch 1/4" breit und zwischen zweien ist die Zwischenöffnung auch 1/4" gleich. An den beiben längeren Seiten sind Seitenblätter angebracht, welche an den Zinken spis, nach der entgegengesesten Seite aber die auf zwei Zoll Höhe anlausen und an der den Zinken entgegengesesten schwalen Seite durch eine dritte Blechseite eingeschlossen sinken erhalt hierdurch eine von drei Seitenslächen eingeschlossen concave Form.

Beim Gebrauche wird berfelbe in die flache Hand genommen und mit dem Daumen an der schmalen Blechwand, wo gewöhnlich ein Loch, Knoch oder haken angebracht ift, festgehalten. hiermit fast man die heibelbeerstauden und streift die Beeren von Unten nach Oben ab. Die mit abgestreiften Blättern werden mit dem Munde weggeblasen und die gereinigten heidelbeeren in einen angehängten Korb geschüttet.

Ein Mann, welcher mit ber bloßen hand 2 Simmern bes Tags bricht, streift mit bem Kamm in berfelben Beit 4—5 Simmern ab.

Die gesammelten Beeren werben in Bütten zerstampft (ungestampft schimmeln und verderben sie), und in größere Fässer wie Trestern ober 3wetschlen eingeschlagen, wobei man für die Gasentwickelung kleine Öffnungen läßt, bei großen Öffnungen tritt leicht Essightung ein. Der bayrische Eimer gibt burchschnittlich 10—12 Maß Branntwein von 18—19° Beck, was ganz mit den Angaben des bayrischen Kunst- und Gewerbeblattes von 1829. S. 117 übereinstimmt.

Aus den angestellten Berfuchen ergeben fich folgende Gate:

- 1) Am geeignetsten zum Branntwein sind die im Juli bis zur ersten Salfte September gesammelten Beeren, und in dieser Zeit wieder die in ber ftarkften Sommerwarme und in sonnigen Lagen gereiften.
  - 2) Sie werben wie die Trauben mit Mostern gequetscht.
- 3) Den Busat eines Ferments fand man unnöthig, ba berfelbe bas Refultat nicht anderte.
- 4) An ben Sahrungsfässern bleibt nur in ben ersten Tagen ber Sahrung bas Thurchen offen, spater nur ein Spundloch, welches in der Folge ebenfalls zugeschlagen wird, und bas Faß bleibt dann noch bis zum Brennen, was man am ergiebigsten 6 Wochen nach vollendeter Gahrung vornimmt, in einer halle oder Scheune stehen. Längere Aufbewahrung erscheint nicht vortheilhaft.
  - 5) Beim Brennen ber Maifche wird tein Baffer zugefest.
- 6) Die erhaltene Läuterung (per Dhm ca. 20 Maß) wird je nach bem Gange der Destillation meist einer Rectification unterworfen 1).

Die Gicheln und Roffaftanien werden auf einer Schrotmuble von ben Schalen befreit, bann gefchroten und wie Getreibe eingemaifcht.

<sup>1)</sup> Forft : und Jagdzeitung. 1829. G. 432.

100 Pfund trodene Cichein geben 15 Quart, und 1 Berliner Scheffel Roftaftanien 12 Quart und mehr Branntwein.

Aus den Bogelbeeren bereiten die Ruffen ein beliebtes Getrant, Ralista genannt. Der Beigeschmad des Branntweins wird durch Roble entfernt. 1 Berliner Scheffel liefert 5-6 Quart.

Die Kirschen werben mit den Kernen zerstoßen, welche dem Branntwein (Kirschwasser) einen Bittermandelgeschmad geben. Das Kirschwassen
wird besonders in der Schweiz bereitet. Auch die Früchte der Traubentirsche (Prunus padus) werden auf Branntwein benutt. Aus den
Zschwetschfen und Pflaumen bereitet man in Slavonien den bekannten Sliwowis (Schlehen- oder Pflaumenwasser), und aus der Mahalebpflaume, welche in Dalmatien wild wächst, wird dort der berühmte Marastinolitör gebrannt. Auch die Schlehen liefern sehr guten Seift.

Holzbirnen und Apfel werben zermalmt, mit 2 Theilen siebendem Baffer angebruht, abgekuhlt, ber Gahrung überlaffen und bestillirt. Der Branntwein hat zwar keinen Fusel, aber einen Rebengeschmad von ben Schalen und Kernen.

Die Bachholberbeeren burfen nur fanft gequeticht werden, bamit die Samen ganz bleiben, weil ihm biefe fonst einen allzu penetranten Geschmad ertheilen. Man bestillirt ober bigerirt bieselben auch mit anderem Branntwein, woburch eine Art Ratasia entsteht.

Die Mispeln und Elsebeeren liefern gleichfalls ziemlich guten Branntwein (100 Pfund Früchte 6—7 Quart). Man läßt sie zuvor burch Lagern auf Stroh teigig werben, zerquetscht, brüht sie mit heißem Baffer und überläßt sie ber Gährung. Eine kleinere Ausbeute liefern die Früchte von Crataegus aria, C. oxyacantha, C. monogyna und Sorbus domestica.

Effig aus Balbfruchten

Auch Effig wird zuweilen, z. B. bei Mangel an Transportmitteln ober an Destillirapparaten zur Darstellung von Branntwein, aus Balbfrüchten, wie Heibelbeeren, Brombeeren zc. dargestellt (über die Bereitung bestelben f. S. 364) 1).

## Dlbereitung aus ben Camen ber Balbgemächfe.

Benubung der ölhaltigen Camer.

Die Bereitung von fetten Dlen aus Baumfrüchten bilbet oft einen nicht unwichtigen Gegenstand ber Forstechnologie. Sie beschränkt sich inbessen gewöhnlich auf die Buch edern; seltener werden Safelnuffe, Lindensamen zc. dazu benust. Die Buchedern werden entweder in untergehaltene Tücher von den Aften geklopft, oder man kehrt sie vom Boden zusammen

<sup>1)</sup> Bgl. auch "Die Benutung bes sibirischen Eisapfels zur Ciber-, Branntwein- und Essighereitung" von Lampadius im Journ. f. prakt. Chemie. VI. S.
285—294, der Flieder- und Wachholderbeeren zu Essig im bayr. Kunst- und Gewerbeblatt. 1819. S. 273 u. 1824. S. 232, der Eicheln und Kastanien zu Essig in den Jahrbüchern des polytechn. Instituts in Wien. 15. S. 251.

und reinigt fie durch Siebe vom gröbften Laub. und Solmert; oder man lieft fie vom Boben einzeln aufammen. Bor bem Schlagen bes Die aus ben Buchedern muffen biefelben noch forgfältig ausgelefen und bann auf einem Bimmerofen ober im Badofen getrodnet werben.

Die Buchedern liefern vom preugischen Scheffel 7,4 Pfund ober 12 Gewichtsprocente flares und 3,7 Pfund ober 5% trubes DI, Safelnuffe gegen 60 % DI'), enthülfte Linbenfamen 48 0,0, Baufamen (Reseda luteola) vom Scheffel 20-21 Pfund ober 30 %, Diftelfamen (Onopordon Acanthium) 25 %, Rothtannen - (Pinus Abies L.) und Richtensamen (Pinus sylvestris) 24 %, Hartriegelferne (Cornus sanguinea) gegen 17 % Di.

Das Bucheder- und Safelnufol werben ale Speifeol, die übrigen, unwenbung fo wie bas aus Spinbelbaumfamen (Evonymus europaeus) als Brennol und bas Rothtannenol auch jur Firnifbereitung benust.

Braun (in Darmftabt) bat eine Maschine zum Schalen bes Rapfes eingerichtet, wodurch man baraus ein ju Speifen brauchbares DI erhalt, weil bie riechenden Theile in ber Sulle find. Auf folche Beife laffen fich wahrscheinlich noch manche andere Die zum Genusse brauchbar barftellen.

Bei ber gewöhnlichen Dibereitung bleibt jedoch immer noch ein bebeutenbes Quantum DI in bem jur Dlerzeugung verwendeten Material jurud. Aus der nachfiehenden von Slubed 2) mitgetheilten Tabelle über die Ausbeute und Eigenschaften bes Dle verschiedener Samen ergibt fich, bag die Differeng amifchen dem absoluten und relativen Dlgehalte 2 - 24 % beträgt, b. h. baf bei manchen Samen, wie beim Direttig, taum die Balfte bes Dis gewonnen wird.

<sup>1)</sup> Rad Stidel's Berfuchen liefern 5 Pfund Safelnuffe I Pfund Kerne, und biefe 4 loth DI von angenehmerem Gefchmack als Manbelot, welches aber febr ichnell rangig wirb.

<sup>2)</sup> Bal. Rr. 69 feiner Otonom. Reuigfeiten u. Berhandlungen. Prag 1816.

| Benennung                                               | Gine<br>öfter. |                         |                     |                             | Farbe                             | Arodnende                     | Quantitat<br>(in l Stunde<br>bei Lempen<br>mit Docht)<br>von |                     | r verbampft                |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ber<br>Pftangen                                         | Repe<br>wiegt  |                         | prałtifch           | fces<br>Ge-<br>wicht<br>bel | bes<br>Dis                        | Gigenschaf-<br>ten bes<br>Dis | crbranntem bl                                                | verbunftetem Baffer | mielder Beit Maffer        |
|                                                         | 90 fb.         | abfoluter               | bestimmter          | 15º C.                      |                                   |                               | y<br>Gran                                                    | ä                   | 1                          |
| Aderhanf                                                |                | 30<br>12 flares         | 7,01 Greifegi       | 3,9142                      | hellgelb                          | falbenartig                   | -                                                            | -                   | -                          |
| Buchenöl                                                | _              | 15 trubes               | 3,51 trubes DI      | 0,9225                      | gelblich                          | "                             | 50,0                                                         | 170                 | 340                        |
| Grbeichel                                               | =              | 43—50                   | _                   | =                           |                                   | = .                           | _                                                            | -:                  | =                          |
| Sanffame                                                | 62             | 25<br>60 Shübler        | 22                  | 0,9276<br>0,9242            | grünlichgelb<br>hellgelb          | frodnend<br>falbenartia       | 46,0<br>53,4                                                 | 155<br>190          | 337<br>357                 |
| Krautrübensame<br>Kresse (Lepid <sup>iu</sup> m sativ.) | 75             | 2 48 Ecubs<br>33        |                     | 0,9141                      | gelbbraun                         | ,,,                           | 29,4                                                         | 70                  | 238                        |
| Rreffe (Lepidium sativ.) Rurbisterne                    | _              | 56—58<br>20             | _                   | 0,9231                      | hellgelblich.                     | trodinet lang.                | 42,0<br>43.7                                                 | 137<br>135          | 326<br>3 5                 |
| Riefer                                                  | _<br>          | 24 ?<br>22              |                     | 0,9312<br>0,9347            | braun<br>gelblichgrau<br>hellgelb | fam aus<br>trodnend           | 47,3<br>38,7                                                 | 160<br>121          | 338<br>312                 |
| Beindotter                                              | 77             | 30                      | 28                  | 0,9252                      | gelblich                          | ";                            | 34,0                                                         | iõi                 | 99                         |
| Randelbaum                                              | =              | 6<br>40                 | _                   | 0,9180                      | farblos                           | falbenartig                   | 52,8                                                         | 183                 | 146                        |
| Mohn (blauer)                                           | 70<br>69       | 47—50 überh.<br>40 — 45 | 35<br>38            | 0,9243<br>0,9243            | blaßgelb                          | trodnend                      | 31,0<br>31,0                                                 | 80<br>80            | 新香頭                        |
| Direttig                                                | 62<br>77       | 40 — 50                 | 26<br>19            | 0,9187                      | gelbbraun                         | falbenartig                   | 43,0                                                         | 138                 | 321                        |
| Dliven                                                  | -              | 38-45 8                 | 38 ?                |                             |                                   |                               | =                                                            | -                   | l –                        |
| Pflaumenterne                                           | -<br>75        | 33—37<br>39             | 30—32<br>37         | 0,9127<br><b>0,913</b> 6    | gelbbraun                         | falbenartig                   | 68<br>42,7                                                   | 260<br>140          | 392<br>328                 |
| Rubfen, Winter                                          | 74<br>75       | 33 ?<br><b>33</b>       | 31<br>32            | 0.9128                      | gelbbreun                         | falbenartia                   | 43,8                                                         | 144                 | 329                        |
| · Commer ·                                              | iΫ             | 33                      | 32                  | -                           | actogram.                         | -                             | -                                                            | -                   | =                          |
| Roftastanien                                            | 50             | 40                      | 35                  | 0,9262                      | heugelb                           | trodnet lange                 | 51,8                                                         | 185                 | 357                        |
| Stockaps                                                | 72<br>67       | 33                      | 32<br>27            | =                           | =                                 | =                             | =                                                            | =                   | -                          |
| Genf, fcmarger                                          | 76<br>76       | 36<br>36                | 27<br>23<br>22<br>9 | 0,9170<br>0,9142            | gelbbraun                         | falbenartig                   | 25,0<br>29,8                                                 | 68<br>78            | 272<br>261                 |
| Cafflot                                                 | 63             |                         | 9                   | U,9142                      | heugelb                           | <u>"</u>                      | 75,0                                                         | -                   | -                          |
| Schamtraut                                              | =              | 50<br>24                | =                   | =                           | _                                 | _                             | 49,8                                                         | 164                 | 329                        |
| Zabat                                                   | -<br>75        | 32—36<br>33             | =                   | 0,9 <b>232</b><br>0,9167    | gelblich<br>gelbbraun             | trodnenb<br>falbenartia       | 33,2<br>33,0                                                 | 95<br>94            | 39<br>30<br>30<br>30<br>30 |
| Bau                                                     | 65             | 30<br>12—18             | 14—20<br>10—11      | 0,9358<br>0,9202            | grioctaun<br>grün<br>grüngelb     | trodnend<br>trodnet lange     | 44,0                                                         | 148<br>120          | 336<br>334                 |
| Bunderbaum (Ricinus comm.)                              |                | 62<br>50                | =                   | 0,9611<br>0,9260            | gelblich<br>hellgelb              | trodnend                      | 47,0<br>45,0                                                 | 168<br>150          | 357<br>333                 |
| Begbiffel (Onopordon Acan-<br>thium)                    | -              | 25                      | _                   | -                           |                                   | -                             | -                                                            | -                   | -                          |

Rudfichtlich der Heiztraft folgen sich demnach die Öle in folgenber Ordnung:

| ÖI | bon | Pflaumenkernen |  |  | = 382         |
|----|-----|----------------|--|--|---------------|
|    |     | Safelnuffen .  |  |  |               |
| ,, | ,,  | Sonnenblumen   |  |  | = 357         |
| ,, | ,,  | Bunderbaum .   |  |  | = 357         |
| "  | ,,  | Manbeln        |  |  | <b>== 346</b> |
| ,, | ,,  | Buchenfamen .  |  |  | = 340         |
| ,, | "   | Riefernfamen . |  |  | == 338        |
|    |     | Sanffamen      |  |  |               |

|         |      | ,, | , | , | <b>L</b> ai | nne | m- | unb | 8 | iď | tenfe | ame | n | = | 3 | 29  |     |      |
|---------|------|----|---|---|-------------|-----|----|-----|---|----|-------|-----|---|---|---|-----|-----|------|
|         |      |    |   |   |             |     |    |     |   |    |       |     |   | = |   |     |     |      |
|         |      |    |   |   |             |     |    |     |   |    |       |     |   |   |   | •   |     |      |
| jenige, | weld |    |   |   |             |     |    |     |   |    |       |     |   |   |   | 58, | als | bas- |

1

·, .

. <u>.</u> .

Tabelle ber Aquivalente und Atomgewichte ber einfachen Körper.

| Ramen bes Agroers                            | Briden.  | Aqui                           | e alente                             | Atomgo                         | wichte                    |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Sentier 6ep Partitio                         | जगक्ता.  | 0 = 100                        | H=I                                  | 0=100                          | H=1                       |
| luminium                                     | Al       | 171,167                        | 13,716                               | 171,167                        | 27,432                    |
|                                              | 4.7 %    | 1612,904                       | 13,716<br>129,243<br>75,329          | 806,452                        | 129,243                   |
| fen                                          | As       | 940,084                        | 75,329                               | 470,042                        | 75,329                    |
| irpum                                        | Ba       | 856,880                        | 68,663                               | 856,880                        | 137,325                   |
| truni<br>rpum<br>nach Pelouze                | -        | 858,010                        | 68,640                               | 836,010                        | 137,290                   |
| outum                                        | Be       | 87,100                         | 6,968<br>103,571                     | 87,100                         | 13,936                    |
|                                              | Pb<br>B  | 1294,645                       | 103,371                              | 1294,645                       | 207,142<br>21,828         |
|                                              | D.       | 136,204<br>978,306             | 10,914<br>78,392                     | 136,204<br>489,153             | 78,392                    |
| Marianet                                     | 1 51     | 299,300                        | 80,000                               | 499,650                        | 80,000                    |
| ad Marignat                                  | Cd       | 696, 767                       | 55,833                               | 696,767                        | 111,666                   |
| n nach Dumas, Grbmann unb                    | Ç.11     | 000,101                        | Corposito                            | County 101                     | 1                         |
| um<br>im nach Dumas, Erbmann unb<br>irchand  | Ca       | 250,000                        | 20,000                               | 250,000                        | 40,000                    |
| h Bergelius                                  |          | 251,488                        | 20,119                               | 251,488                        | 40,238                    |
| nach Bergelius                               | Ce       | 574,796                        | 46,051                               | 574,796                        | 92,102                    |
| Berzelius                                    | Cl       | 443,280                        | 35,463<br>26,271                     | 221,640                        | 35,463                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | Cr       | 328,300                        | 26,271                               | 328,390                        | 52,512                    |
|                                              | D<br>V.  | 280 100                        | -                                    | 950 000                        | 1 .c.m                    |
| Svanberg, Morlin unb Ber-                    | Fe       | 350,000                        | 28,000                               | 350,000                        | 56,000                    |
| is                                           |          | 300,527                        | 28,042                               | 956 597                        | 56,084                    |
| 18                                           | E        | 500,021                        | 20,044                               | 350,527                        | 34,467                    |
|                                              | FI       | 235,435                        | 18,834                               | 117,718                        | 18,834                    |
|                                              | Au       | 2454,330                       | 196,665                              | 2458,330                       | 333,330                   |
|                                              | 1        | 1565,570                       | 126,845                              | 782,786                        | 126,945                   |
|                                              | ir       | 1233,499                       | 94,841                               | 1233,499                       | 197,682                   |
|                                              | K        | 459,940                        | 39,115                               | 488,940                        | 76,281                    |
|                                              | Co       | 368,991                        | 29 <sub>r</sub> 568                  | 969.001                        | 549, 130                  |
| toff nach Marchanb u. Erbmann<br>b Bergelius | C        | 75,000                         | 6,000                                | 75,000                         | 12,000                    |
| wergeitus                                    | Cu       | 76,438                         | 6,125                                | 76,438                         | 12,291                    |
|                                              | La       | 396,633                        | 31,728<br>37,150                     | 396,633                        | 63,450                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • •            | Li       | 451,879<br>80,375              | 57,100                               | 451,879                        | 15°92)<br>14°30)          |
| ium                                          | Mg       |                                | 6,440                                | 80,375                         | 25,372                    |
|                                              | 3 11     | 15%,140<br>345,697             | 12,651<br>27,716                     | 158,140<br>345,887             | 55,430                    |
| án                                           | Mo       | 598,520                        | 47.960                               | 598,520                        | 90,920                    |
| Pelouge                                      | Na       | 290,897                        | 23,310                               | 290,897                        | 46,620                    |
| Pelouze                                      | -        | 287,170                        | 27,716<br>47,960<br>23,310<br>22,973 | 297,170                        | 45,981                    |
|                                              | Ni       | 369,675                        | 29,622                               | 369,675                        | 49,245                    |
|                                              | Nb       |                                | _                                    | _                              | _                         |
|                                              | Os<br>Pd | 1244,487                       | 99,722<br>53,359                     | 1244,487<br>665,899            | 199,444                   |
| m                                            | Pa       | 666,899<br>392,286             | 53,359                               | 6(10,899)                      | 31,436                    |
| Delouse                                      | -        | 400,300                        | 31,436<br>32,024                     | 196,143<br>200,150             | 39.(8)4                   |
|                                              | Pt       | 1233,499                       | 93,841                               | 1233,499                       | 167,181                   |
| ber                                          | Hg       | 126a.1-22                      | 101,431                              | 1265,822                       | 202,663                   |
| Pelouze                                      | _        | 1250,000<br>651,367            | 100,000                              | 1250,000                       | 200,000                   |
| m                                            | R        | 651,367                        | 52,196                               | 651,387                        | (1)4,392                  |
| um                                           | Ru       | -                              | -                                    | _                              | 44.000                    |
| I nad Erdmann u. Marchanb                    | 8        | 100,000                        | 8,000                                | 100,000                        | 16,000                    |
| h Berzelius                                  | 0        | 200,000                        | 16,000                               | 200,000                        | 32,000                    |
| o to the time and a second                   | Se       | 200,750<br>494,582             | 16,060                               | 200,750                        | 79,263                    |
|                                              | Ag       | 1550,000                       | 39,631<br>108,000                    | 494,582                        | 716,000                   |
| m nach Bergelius                             | Ag<br>Si | 277,312                        | 22,221                               | 1350,000<br>277,312            | 44,445                    |
| Ginbrobt und Sexmann                         | -        | 184.874                        | 14,790                               | 184 R74                        | 1911 5567                 |
| T                                            | N        | 175,000                        | 14,000                               | 87,500                         | 14,000                    |
| m<br>um<br>h Pelouze                         | Sr       | 547.200                        | 43,853                               | .34 (.223)                     | 14,000<br>61,709<br>81,78 |
| gelouze                                      | _        | 548,020<br>1153,715<br>801,760 | 43,841                               | 548,020<br>1153,715<br>801,760 | 87,78                     |
|                                              | Ta       | 1153,715                       | 92,448<br>64,250                     | 1153,715                       | TRA 8581                  |
|                                              | Te       | 801,760                        | 64,250                               | 801,760                        | 129,506                   |
|                                              | Th       | _                              | -                                    |                                | 119,22                    |
|                                              | Ti       | 744,910                        | 59,646                               | 744,910                        | 48,664                    |
| 1                                            | i o      | 303,662<br>7:0,000             | 24,332                               | 303,662                        | 120,000                   |
|                                              | v        | 700,000<br>855,846             | 60,000<br>68,578                     | 750,000<br>855,846             | TOT 157                   |
| toff                                         | н        | 12,500                         | 1,000                                | 6,250                          |                           |
| Bergelius                                    | -        | 12,474                         | 1,000                                | 6.990                          | (33)                      |
| h, altes Aquivalent                          | Bi       | 1330,377                       | 106,600                              | 1330.377                       | 2 3 3 3 10                |
| off. Berzelius h, altes Aquivalent           |          | 886,918                        | 71.069                               | 1330,377<br>886,918            | 140, 139                  |
|                                              | W        | 1183,000                       | 94,795                               | 1183,000                       | TARKE THE                 |
| 4                                            | Y        | 402,514                        | 94,795<br>32,254<br>32,528           | 1183,000<br>402,514<br>406,600 | Fig. 318                  |
| OD AI. UTDINATI                              | Ze       | 406,600                        | 32,528                               | 406,600                        | 65.00P                    |
|                                              |          |                                |                                      |                                |                           |
| m                                            | Sn<br>Zr | 735,296<br>420,301             | 58,920<br>37,670                     | 735,296<br>420,201             | 117,840<br>70,340         |

Bergleichende Tabelle über die Grade ber gebrauchlichen Thermometer.

1) Bergleichung der Celfius'fchen Thermometerfcala mit benen von Reaumur und Fahrenheit.

|          | Organia dia Gray Congression |                 |          |              |                      |          |              |                    |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Celfius  | Réau=<br>műr                 | Fahren-<br>heit | Celfius  | Réau≠<br>műr | Fahren:<br>heit      | Celfius  | Réau=<br>műr | Fahren:<br>heit    |  |  |  |  |
| +100     | +80                          | +212            | +53      | +42,4        | +127,4               | + 6      | + 4,8        | +42,8              |  |  |  |  |
| 99       | 79,2                         | 210,2           | 52       | 41,6         | 125.6                | 5        | 4            | 41                 |  |  |  |  |
| 98       | 78,4                         | 208.4           | 51       | 40,8         | 123,8                | 4        | 3,2          | 39,2               |  |  |  |  |
| 97       | 77,6                         | 206,6           | 50       | 40           | 122                  | 3        | 2,4          | 37.4               |  |  |  |  |
| 96       | 76,8                         | 204,8           | 49       | 39,2         | 120,2                | 2        | 1,6          | 35.6               |  |  |  |  |
| 95       | 76                           | 203             | 48       | 38,4         | 1184                 | 1        | 0,8          | 33,8               |  |  |  |  |
| 94       | 75,2                         | 201,2           | 47       | 37.6         | 116,6                | 0        | 0            | 32                 |  |  |  |  |
| 93       | 74,4                         | 199,4<br>197,6  | 46       | 36,8         | 114,8                | _ 1      | - 0,8        | 30,2               |  |  |  |  |
| 92       | 74,4<br>73,6                 | 197,6           | 45       | 36           | 113                  | 2        | 1,6<br>2,4   | 28.4               |  |  |  |  |
| 91       | 72,8                         | 195,8           | 44       | 35,2         | 111,2                | 3        | 2,4          | 26,6               |  |  |  |  |
| 90       | 72                           | 194             | 43       | 34,4         | 109,4                | 4        | 3,2          | 24.8               |  |  |  |  |
| 89       | 71,2                         | 192,2           | 42       | 33,6         | 107,6                | 5        | 4            | 23                 |  |  |  |  |
| 88       | 70,4                         | 190,4           | 41       | 32,8         | 105,8                | 6        | 4,8          | 21,2               |  |  |  |  |
| 87       | 69,6                         | 188,6           | 40       | 32           | 104                  | 7        | 5,6          | 19,4<br>17,6       |  |  |  |  |
| 86       | 68,8                         | 186,8           | 39       | 31,2         | 102,2                | 8        | 6.4          | 17,6               |  |  |  |  |
| 85       | 68                           | 185             | 38       | 30,4         | 100,4                | 9        | 7,2          | 15,8               |  |  |  |  |
| 84       | 67,2                         | 183,2           | 37       | 29,6         | 98,6                 | 10       | 8            | 14                 |  |  |  |  |
| 83       | 66,4                         | 181,4           | 36       | 28,8         | 96,8                 | 11       | 8,8          | 12,2               |  |  |  |  |
| 82       | 65,6                         | 179,6           | 35       | 28           | 95                   | 12       | 9,6          | 10,4<br>8,6        |  |  |  |  |
| 81       | 64,8                         | 177,8           | 34       | 27,2         | 93,2                 | 13<br>14 | 10,4         | 8,0                |  |  |  |  |
| 80<br>79 | 64                           | 176             | 33       | 26,4         | 91,4<br>89,6<br>87,8 | 15       | 11,2         | 6,8                |  |  |  |  |
|          | 63,2<br>62,4                 | 174,2           | 32       | 25,6         | 87,0                 | 16       | 12           | 9                  |  |  |  |  |
| 78<br>77 | 02,4                         | 172,4           | 31<br>30 | 24,8<br>24   | 86                   | 17       | 12,8         | 3,2                |  |  |  |  |
| 76       | 61,6                         | 170,6<br>168,8  | 29       | 02.0         | 94 n                 | 18       | 13,6         | 1,4                |  |  |  |  |
| 75       | 60,8<br>60                   | 167             | 28       | 23,2         | 84,2                 | 19       | 14,4         | - 0,4              |  |  |  |  |
| 74       | 59,2                         | 165,2           | 27       | 22,4<br>21,6 | 82,4<br>80,6         | 20       | 15,2<br>16   | 2,2                |  |  |  |  |
| 73       | 58,4                         | 163,4           | 26       | 20,8         | 78,8                 | 21       | 16,8         | 5,8                |  |  |  |  |
| 72       | 57,6                         | 1616            | 25       | 20           | 77,5                 | 22       | 17,8         | 76                 |  |  |  |  |
| 71       | 56,8                         | 161,6<br>159,8  | 24       | 19,2         | 75,2                 | 23       | 17,6<br>18,4 | 7,6<br>9,4<br>11,2 |  |  |  |  |
| 70       | 56                           | 158             | 23       | 18,4         | 73,4                 | 24       | 19,2         | 11/3               |  |  |  |  |
| 69       | 55,2                         | 156,2           | 22       | 17,6         | 71,6                 | 25       | 20           | 13'                |  |  |  |  |
| 68       | 54,4                         | 154,4           | 21       | 16,8         | 69,8                 | 26       | 20,8         | 14,8               |  |  |  |  |
| 67       | 53,6                         | 152,6           | 20       | 16           | 68                   | 27       | 21,6         | 16,6               |  |  |  |  |
| 66       | 52,8                         | 150,8           | 19       | 15,2         | 66,2                 | 28       | 22.4         | 18.4               |  |  |  |  |
| 65       | 1 52                         | 149             | 13       | 14,4         | 64,4                 | 29       | 23,2         | 18,4<br>20,2       |  |  |  |  |
| 64       | 51,2                         | 147.2           | 17       | 13,6         | 62,6                 | 30       | 24           | 22                 |  |  |  |  |
| 63       | 50,4                         | 145,4           | 16       | 12,8         | 60,8                 | 31       | 24,8         | 23,8               |  |  |  |  |
| 62       | 49.6                         | 143,6           | 15       | 1 12         | 59                   | 32       | 25,6         | 25,6               |  |  |  |  |
| 61       | 49,8                         | 141,8           | 14       | 11,2         | 57,2                 | 33       | 26,4         | 27,4               |  |  |  |  |
| 60       | 48                           | 140             | 13       | 10,4         | 55,4                 | 34       | 27,2         | 29,2               |  |  |  |  |
| 59       | 47,2                         | 138,2           | 12       | 9,6          | 53,6                 | 35       | 28           | 31                 |  |  |  |  |
| 58       | 46.4                         | 136.4           | 11       | 8,8          | 51,8                 | 36       | 28,8         | 32,8               |  |  |  |  |
| 57       | 45,6                         | 134.6           | 10       | 8            | 50                   | 37       | 29,6         | 34,6               |  |  |  |  |
| 56       | 44,8                         | [ 132,8         | 9        | 7,2          | 48,2                 | 38       | 30,4         | 34,6<br>36,4       |  |  |  |  |
| 55       | 44                           | 1 131           | 8        | 6,4          | 46,4                 | 39       | 31,2         | 38,2               |  |  |  |  |
| 54       | 43,2                         | 129,2           | 7        | 5,6          | 44,6                 | 40       | 32           | 40                 |  |  |  |  |
|          |                              | 1               | 1        | 1            |                      | ŧ        | ĺ            | I                  |  |  |  |  |

2) Bergleichung ber Reaumur'ichen Thermometerfcala mit ber gabrenbeit'ichen und Celfius'ichen.

| Réau≠<br>műr | Pahren-<br>heit | Celfius     | Méau-<br>műr | Fahren-<br>heit | Celfius | Méau-<br>műr | Fahren-<br>heit | Celfius |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------|
| +80          | +212            | +100        | +42          | +126,50         | +52,50  | + 4          | +41             | + 5     |
| 79           | 209.75          | 98,75       | 41           | 124,25          | 51,25   | ` 3          | 38,75           | 3,75    |
| 78           | 207,50          | 97,50       | 40           | 122             | 50      | 2            | 36,50           | 2,50    |
| 77           | 205,25          | 96,25       | 39           | 119,75          | 48,75   | 1            | 34,25           | 1,25    |
| 76           | 203             | 95          | 38           | 117,50          | 47,50   | U            | 32              | 0       |
| 75           | 200,75          | 93,75       | 37           | 115.25          | 46,25   | - 1          | 29,75           | - 1,25  |
| 74           | 198,50          | 92,50       | 36           | 113             | 45 -    | 2            | 27,50           | 2,50    |
| 73           | 196,25          | 91,25       | 35           | 110,75          | 43,75   | 3            | 25,25           | 3,75    |
| 72           | 194             | 90          | 34           | 108,50          | 42,50   | 4            | 23              | 5       |
| 71           | 191,75          | 88,75       | 33           | 106,25          | 41,25   | 5            | 20,75           | 6,25    |
| 70           | 189,50          | 87,50       | 32           | 104             | 40      | 6            | 18,50           | 7,50    |
| 69           | 187,25          | 86,25       | 31           | 101,75          | 38,75   | 7            | 16,25           | 8,75    |
| 68           | 185             | 85          | 30           | 99,50           | 37,50   | 8            | 14              | 10      |
| 67           | 182,75          | 83,75       | 29           | 97,25           | 36,25   | 9            | 11,75           | 11,25   |
| 66           | 180,50          | 82,50       | 28           | 95              | 35      | 10           | 9,50            | 12,50   |
| 65           | 178,25          | 81,25       | 27           | 92,75           | 33,75   | 11           | 7,25            | 13,75   |
| 64           | 176             | 80          | 26           | 90,50           | 32,50   | 12           | 5               | 15      |
| 63           | 173,75          | 78,75       | 25           | 88,25           | 31,25   | 13           | 2,75            | 16,25   |
| 62           | 171,50          | 77,50       | 24           | 86              | 30      | 14           | 0,50            | 17,50   |
| 61           | 169,25          | 76,25<br>75 | 23           | 83,75           | 28,75   | 15           | 1,75            | 18,75   |
| 60           | 167             | 75          | 22           | 81,50           | 27,50   | 16           | 4               | 20      |
| 59           | 164,75          | 73,75       | 21           | 79,25           | 26,25   | 17           | 6,25            | 21,25   |
| 58           | 162,50          | 72,50       | 20           | 77              | 25      | 18           | 8,50            | 22,50   |
| 57           | 160,25          | 71,25       | 19           | 74,75           | 23,75   | 19           | 10,75           | 23,75   |
| 56           | 158             | 70          | 18           | 72,50           | 22,50   | 20           | 13              | 25      |
| 55           | 155,75          | 68,75       | 17           | 70,25           | 21,25   | 21           | 15,25           | 26,25   |
| 54           | 153.50          | 67.50       | 16           | 68              | 20      | 22           | 17,50           | 27,50   |
| 53           | 151,25          | 66,25       | 15           | 65,75           | 18,75   | 23           | 19,75           | 28,75   |
| <b>52</b>    | 149             | l 65 l      | 14           | 63,50           | 17,50   | .24          | 22              | 30      |
| 51           | 146,75          | 63,75       | 13           | 61.25           | 16,25   | 25           | 24,25           | 31,25   |
| 50           | 144,50          | 62,50       | 12           | <b>59</b> ′     | 15      | 26           | 26,50           | 32,50   |
| 49           | 142,25          | 61,25       | 11           | 56,75           | 13,75   | 27           | 28,75           | 33,75   |
| 48           | 140             | 60          | 10           | 54,50           | 12,50   | 28           | 31              | 35      |
| 47           | 137,75          | 58,75       | 9            | 52,25           | 11,25   | 29           | 33,25           | 36,25   |
| 46           | 135,50          | 57,50       | 8            | 50              | 10      | 30           | 35,50           | 37,50   |
| 45           | 133,25          | 56.25       | 7            | 47,75           | 8,75    | 31           | 37,75           | 38,75   |
| 44           | 131             | 55          | 6            | 45,50           | 7,50    | 32           | 40              | 40      |
| 43           | 128,75          | 53,75       | 5            | 43,25           | 6,25    |              | i I             |         |

3) Bergleichung ber Fahrenheit'fchen Thermometerfcala mit ber Eelfius'fchen und Reaumur'fchen.

|              |                | ·                       |              |                |                         |           |                |                |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Rah-         | Ø-15-0         | Réau-                   | Fah=         |                | Réau:                   | €ah•      |                | Réau₌          |
| ren:<br>heit | Celfiu8        | műr                     | ren-         | Celfius        | műr                     | ren=      | Celfius        | műr            |
|              |                |                         | heit         |                |                         | heit      | <u> </u>       |                |
| +212         | +100           | +80                     | +158         | +70            | +56                     | +104      | +40            | +32            |
| 211          | 99,44          | 79,56                   | 157          | 69,44          | 55,56                   | 103       | 39,44          | 31,56          |
| 210<br>209   | 99,89          | 79,11<br>78,67          | 156          | 68,89<br>68,33 | 55,11                   | 102       | 38,89          | 31,11          |
| 208          | 98,33<br>97,78 | 78.00                   | 155<br>154   | 67.70          | 54,67                   | 101       | 38,33<br>37,78 | 30,67          |
| 207          | 97,22          | 78,22<br>77,78          | 153          | 67,78<br>67,22 | 54,22<br>53,78          | 100<br>99 | 37,78          | 30,22          |
| 206          | 96,67          | 77,33                   | 152          | 66 67          | 53,33                   | 98        | 36,67          | 29,78<br>29,33 |
| 205          | 96,11          | 76,89                   | 151          | 66,67<br>66,11 | 52,89                   | 97        | 36,11          | 28,89          |
| 204          | 95,55          | 76,44                   | 150          | 65,55          | 52,44                   | 96        | 35,55          | 28,44          |
| 203          | 95             | 76                      | 149          | 65             | 52                      | 95        | 35             | 28             |
| 202          | 94,44          | 75,56                   | 148          | 64,44          | 51,56                   | 94        | 34,44          | 27,56          |
| 201<br>200   | 93,89<br>93,33 | 75,11                   | 147          | 63,89          | 51,11                   | 93        | 33,89          | 27,11          |
| 199          | 92,78          | 74,67<br>74,22          | 146<br>145   | 63,33<br>62,78 | 50,67                   | 92        | 33,33<br>32,78 | 26,67          |
| 198          | 92,22          | 73,78                   | 144          | 62,22          | 50,22<br>49,78          | 91<br>90  | 20,18          | 26,22          |
| 197          | 91,67          | 73,78<br>73,33          | 143          | 61,67          | 49,33                   | 89        | 32,22<br>31,67 | 25,78<br>25,33 |
| 196          | 91.11          | l 72.89                 | 142          | 61,11          | 48,89                   | 88        | 31,11          | 24,89          |
| 195          | 90,55          | 72,44                   | 141          | 60,55          | 48,44                   | 87        | 30,55          | 24,44          |
| 194          | 90             | 72                      | 140          | 60             | 48′                     | 86        | 30'            | 24             |
| 193          | 89,44          | 71,56                   | 139          | 59,44          | 47,56                   | 85        | 29,44          | 23,56          |
| 192          | 88,89          | 71,11<br>70,67<br>70,22 | 138          | 58,89          | 47,11                   | 84        | 28,89          | 23,11          |
| 191<br>190   | 88,33<br>87,78 | 70,07                   | 137<br>· 136 | 58,33<br>57,78 | 46,67                   | 83        | 28,33          | 22,67          |
| 189          | 87,22          | 60.78                   | 135          | 57,22          | 46,22<br>45,78          | 82<br>81  | 27,78          | 22,22<br>21,78 |
| 188          | 86,67          | 69,78<br>69,3 <b>3</b>  | 134          | 56,67          | 45,33                   | 80        | 27,22<br>26,67 | 21,78          |
| 187          | 86,11          | 68,89                   | 133          | 56,11          | 44,89                   | 79        | 26,11          | 20,89          |
| 186          | 85,55          | 68,44                   | 132          | 55,55          | 44,44                   | 78        | 25,55          | 20,44          |
| 185          | 85             | 68                      | 131          | 55             | 44                      | 77        | 25             | 20             |
| 184          | 84,44          | 67,56                   | 130          | 54,44          | 43,56                   | 76        | 24,44          | 19,56          |
| 183          | 83,89<br>83,33 | 67,11<br>66,67          | 129          | 53,89          | 43,11                   | 75        | 23,89          | 19,11          |
| 182<br>181   | 83,33          | 00,67                   | 128          | 53,33          | 42,67                   | 74        | 23,33          | 18,67          |
| 180          | 82,78<br>82,22 | 66,22<br>65,78          | 127<br>126   | 52,78<br>52,22 | 42,22<br>41,78          | 73<br>72  | 22,78          | 18,22          |
| 179          | 81,67          | 65,33                   | 125          | 51,67          | 41,33                   | 71        | 22,22<br>21,67 | 17,78<br>17,33 |
| 178          | 81,11          | 64,89                   | 121          | 51,11          | 40,89                   | 70        | 21,11          | 16,89          |
| 177          | 80,55          | 64,44                   | 123          | 50,55          | 40,44                   | 69        | 20,55          | 16,44          |
| 176          | 80             | 64                      | 122          | 50             | 40                      | 68        | 20             | 16             |
| 175          | 79,44          | 63,56                   | 121          | 49,44          | 39,56                   | 67        | 19,44          | 15,56          |
| 174          | 78,89          | 63,11                   | 120          | 48,89          | 39,11                   | 66        | l 18.89        | 15,11          |
| 173<br>172   | 78,33<br>77,78 | 62,67                   | 119          | 48,33          | 38,67                   | 65        | 18,33          | 14,67          |
| 171          | 77 99          | 62,22                   | 118<br>117   | 47,78          | 38,22<br>37,78<br>37,33 | 64<br>63  | 17,78<br>17,22 | 14,22<br>13,78 |
| 170          | 77,22<br>76,67 | 61,78<br>61,33          | 116          | 47,22<br>46,67 | 37,10                   | 62        | 16,67          | 13,78          |
| 169          | 76,11          | 60,89                   | 115          | 46,11          | 36,89                   | 61        | 16,11          | 12,89          |
| 168          | 75,55          | 60,44                   | 114          | 45,55          | 36,44                   | 60        | 15,55          | 12,44          |
| 167          | 75             | 60'                     | 113          | 45             | 36                      | 59        | 15             | 12             |
| 166          | 74,44          | 59,56                   | 112          | 44,44          | 35,56                   | 58        | 14,44          | 11,56          |
| 165          | 73,89          | 59,11                   | 111          | 43,89          | 35,11                   | 57        | 13.89          | 11,11          |
| 164<br>163   | 73,33          | 58,67                   | 110          | 43,33          | 34,67                   | 56        | 13,33<br>12,78 | 10,67          |
| 162          | 72,78<br>72,22 | 58,22<br>57,78          | 109<br>108   | 42,78          | 34,22<br>33,78          | 55        | 12,78          | 10,22          |
| 161          | 71,67          | 57,33                   | 107          | 42,22          | 33,33                   | 54<br>53  | 12, <b>2</b> 2 | 9,78<br>9,33   |
| 160          | 71,11          | 56,89                   | 106          | 41,11          | 32,89                   | 53<br>52  | 11,07          | 8,89           |
| 159          | 70,55          | 56,44                   | 105          | 40,55          | 32,44                   | 51        | 10,55          | 8,44           |
|              | 1              | 1                       | i            | 1 '            | -,                      | I         | 1,55           | `,             |

1992年,各日日本日本日本主義大學等級的是自然日本日本日本

| Fah=<br>ren=<br>heit                                                                                                                                | Celfius                                                                                                                                                                                                                      | Réau=<br>műr                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fah:<br>ren:<br>heit                                                                                                               | Celfius                                                                                                                                                                                                   | Réau=<br>műr                                                                                                                                                                                 | Fah:<br>ren:<br>heit                                                                                                                                                  | Celfius                                                                                                                  | Réau:<br>műr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +50<br>49<br>48<br>47<br>46<br>45<br>44<br>41<br>40<br>39<br>38<br>37<br>36<br>35<br>37<br>36<br>35<br>32<br>29<br>28<br>27<br>26<br>22<br>21<br>20 | +10<br>9,44<br>8,89<br>7,78<br>6,67<br>6,11<br>5,55<br>4,44<br>3,89<br>2,22<br>1,67<br>1,11<br>0,55<br>-1,11<br>1,67<br>2,78<br>3,33<br>3,33<br>2,22<br>1,67<br>1,11<br>1,67<br>2,78<br>3,33<br>3,89<br>4,44<br>5,55<br>6,67 | +8<br>7,56<br>7,56<br>7,56<br>7,56<br>7,56<br>5,78<br>5,39<br>4,44<br>4,3,56<br>3,67<br>2,22<br>1,33<br>0,44<br>4,0<br>0,44<br>0,44<br>0,44<br>0,44<br>0,44<br>1,78<br>2,27<br>3,56<br>1,78<br>2,27<br>3,56<br>1,78<br>3,56<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78 | + 19<br>17<br>16<br>17<br>16<br>17<br>18<br>19<br>19<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | - 7,22<br>7,78<br>8,89<br>9,44<br>10,55<br>11,67<br>12,22<br>12,78<br>13,33<br>13,89<br>14,44<br>15,55<br>16,11<br>16,67<br>17,78<br>18,33<br>18,89<br>19,44<br>20,55<br>21,17<br>22,27<br>22,78<br>23,33 | - 5,78<br>6,22<br>6,67<br>7,11<br>7,56<br>8,44<br>8,33<br>9,78<br>10,67<br>11,11<br>11,56<br>12,44<br>12,89<br>13,33<br>14,67<br>15,11<br>15,56<br>16,44<br>16,89<br>17,33<br>17,78<br>18,67 | -11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38 | -23,89 24,44 25,55 26,11 26,67 27,78 26,89 29,44 30,55 31,67 32,72 32,78 33,38 34,44 35,55 36,67 37,78 38,33 38,89 39,44 | —19,11 19,56 20,44 20,99 21,78 21,78 22,467 23,56 24,44 21,99 25,78 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,2 |

## Register.

Die eingellammerten Bahlen zeigen an, wie oft ein Gegenftand an mehreren Stellen auf einer Seite vortommt.

| Seite                                      | 1                    | Seite      | Eelte                     |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
| A = Effigfaure 278                         | Ac - Effigfaure      | 278        | Aderfrume - Boben:        |
| a Albumin 352                              | Mcaciengelb          | 340        | trume 469                 |
| Abanderung, allotropifche 121              |                      | 314        | Aderbumus 418             |
| - der Affinitat 24                         | a Cafein             | 353        | Acterfaure 375            |
| - der Bermandt:                            | Acetate              | 278        | Aconitin 299              |
| íchaft —                                   | Aceticum acidum      | _          | Aconitfaure 295           |
| Mbbaben bes Meilers 632                    | Mcetylfaure          | _          | Acorus calamus, Afchen:   |
| Abdampfen 75                               | Achatreibichale      | 54         |                           |
| Abdampficalen 75. 90                       | Mcibimetrie          |            | Activitat der Metalle 161 |
| Abgießen 94                                | Acidum aceticum      |            | Ae == Athyl 38:)          |
| Abknistern — ein Salz                      | apocrenicum          |            | Nëriren 57                |
| z. B. Kochsalz aus:                        | benzoicum            | <b>288</b> | Affinitat 14              |
| trodnen, welches ba-                       | — butyricum          | 363        |                           |
| bei verkniftert.                           | carbonicum           | 123        |                           |
| Abkochung 74                               |                      | 294        | - , Große ber 24          |
| Abtublen 79. 80                            |                      | 284        | , Tafelder 194. 198       |
| Abrauchen - Abbam-                         | coccotannicum        | 294        | us = utomgewicht 20       |
| pfen 75                                    |                      |            | Ag = Silber 34            |
| Abrauchschalen —                           | 10110100111          |            | Ag == 2 Atome Silber      |
| Abschwefeln ber Metalle 184                | gallicum             | 296        | Ag = Silberorpdul         |
| - ber Steintob-                            | gallitannicum        | 292        | : ~~                      |
| len = burch Ausglu-                        | - gallotannicum      |            | Ag == Tilberoryd          |
| ben gum Theil von G.                       | humicum              | 370        | Ag - Silberhoperoryd      |
| befreien 379                               |                      |            |                           |
| Absinthium 333                             |                      |            | Ag - Schwefelfilber       |
| Absoluter Alfohol 369                      |                      | 294        |                           |
| Absonderungsfaft 394. 395                  |                      |            | , Literatur 3             |
| Abforbirbarteit der Gafe 57                |                      | 281        |                           |
| Absorption 22. — —— der Blätter 462        | quercitannicum       | 291<br>287 |                           |
|                                            |                      |            | Agrostemma Githago,       |
| — der Burgel 458<br>Absorptionsvermogen 57 | tannicum             | 282        |                           |
| Absteben des Glases ==                     | — ulmicum            |            | Ahorn, Anbau, Literat.    |
| Erblinden 514                              |                      | 284        | Abornrinde, Gerbstoff:    |
| Absterben des Glases —                     |                      |            | gehalt 290                |
| des Buckers 38                             |                      |            | Ahornzucker 671           |
|                                            | Adererde - Bodenfrum |            | , Literatur 8             |
| Abziehen 82                                |                      |            | Afagie 2c. f. Ac.         |
|                                            | 1 Anuma              | 900        |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>E</b> cite | 1                                          | Gdte        | .1                                                             | 21.1.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Afmit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217           |                                            |             | Ammelmehl = Startm                                             | Ocite<br>200 |
| Aftivitat der Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161           | gilles                                     | 667         | Ammoniat                                                       | . 30,<br>238 |
| Al - Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250           |                                            | ٠.,         | - als Bodenbeftand                                             |              |
| Al = 1 Doppelatom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | und Will                                   | 669         | theil                                                          | 540          |
| Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Alfalische Erben 50.                       | 155         | -, anderthalbtoblen                                            |              |
| Al - Thonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _             | als Bo=                                    |             | faures                                                         | 240          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245           | denbeftandtheile 536.                      |             |                                                                | 239          |
| Alabafter<br>Alambic — Deftillirbla<br>auch Deftillirhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ie,           | — , Anwend.<br>— , ähende<br>— , Auflös-   | 180         | -, Beftimmung                                                  | 585          |
| auch Deftillirhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 78          | agende                                     | 177         | , Bildung 239                                                  |              |
| Alantin == Inulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 310           | lichkeit                                   | 178         | carbonat == tob                                                |              |
| Alantstärkmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            | 176         |                                                                | 240          |
| allaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252           | , caustische, Darftel:                     | 177         | Agammoniat                                                     | 239          |
| gegen polifaulnip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000           | funa, Datheis                              | 170         | - des Bodens                                                   | 540          |
| gemeiner, Rali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252           | lung                                       | 172         | Entftehung 230                                                 | 418          |
| Alaunerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950           |                                            | 173         |                                                                | 239          |
| Albit 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500           | , rauftijaje                               | 177         | - Gewinnung auf                                                | }            |
| Albumin 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359           | Fait , Costius                             | 176         | Management of Figure 1                                         |              |
| Albumin a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -             | - , Metalle d , Radikale d Berhalten       | 155         | erbe 2c.                                                       | 650          |
| b,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | - Rabifale h                               | _           | gummi                                                          | 332          |
| Albehnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364           | Berhalten                                  |             | gummi gummi humusfaures tauftifches As                         | 371          |
| and the state of t |               | i ku Sandelei                              | 179         | , tauftisches= Mg                                              | -            |
| blase, auch D. Selm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 78          | MIFALIFONA CONTRACTION                     | 155         | ammoniar                                                       | 247          |
| Algenzucker - Mannit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317           | Reaction                                   | R3          | , Ritt für                                                     | 99           |
| Alfali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50            | Salze 45                                   | . 46        | , tleejaures                                                   | 283<br>240   |
| , flüchtiges === Am-<br>moniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Meaction — Salze 45 Alfaloide Alfohol 362. | 199         | , Kitt für<br>, Eleesaures<br>, Eohlensaures<br>liquor == Flüs | 240          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Alfohol 362.                               | 368         |                                                                | 239          |
| mineralisches ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | - absoluter 369                            | (2)         | ngteit falpe-                                                  | 200          |
| Ratron O.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 234           | Soli=                                      | 377         | terfaures A.                                                   | 941          |
| , Pflanzen== Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>331</b>    | , absoluter 369<br>, holz-<br>, Schwefel-  | 131         | - oralat = oral:                                               |              |
| Rali Regetabilisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Allanit                                    | 217         | faures A.                                                      | 237          |
| Mali<br>Alkalien 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155           | Augemeine Chemie 9                         | . 10        | - falpeterfaures                                               | 241          |
| als Bodenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100           | Alliaria officinalis, Di                   |             | , falpeterfaures                                               | -            |
| Bankthaile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540           | 324                                        | <b>(2)</b>  | —, fesquicarbonat =                                            | :            |
| -, Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180           | Allotropie                                 | 121         | anderthalbkohlenfau-                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | - des Bors                                 | 135         | res A.                                                         | 240          |
| - , Auflöslichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176           | - des Borons                               | _           | felfaures A.                                                   | 211          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177           | OFD SLIEICID                               |             | felfaures A.                                                   | 241          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172           | — des Kohlenstoffs                         | 121         |                                                                | 117          |
| , Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 173           | — bes Schwefels<br>— bes Siliciums         | 126         |                                                                | 938          |
| , garbe , feuerbestandige   = sammtliche Alfa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | William Elo                                | 130         |                                                                | 241          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Alluvium 510.<br>Alphaharz                 | 206         | , Chlor:                                                       | 238          |
| lien außer Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Alterer Sandstein,                         | 527         | - orvo                                                         | 241          |
| - , fire desgl , fauftifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177           | 250:                                       |             | SY f. : .                                                      | 37           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176           | den des                                    | 527         | Amorphie<br>Ampferroth                                         | 344          |
| , Metalle der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Althain                                    | 337         | Amplectory                                                     | 46           |
| milde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177           | Alumen                                     |             | Amphidsalze<br>Amphigene Stoffe                                | 44           |
| , organische<br>, Oftanzen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299           |                                            | _           | M man katawa Bitatte                                           | 42           |
| -, Pflangen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | Muminate                                   | 219         | Mmulan & Starfm 14%                                            | 307          |
| , Radiraie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155           | amman T. OT'                               | 168         | Unalpie                                                        |              |
| -, Berhalten gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | , mululinges                               | 169         | Boden:                                                         | 576          |
| Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165           |                                            | 168         | , für prat:                                                    |              |
| -, Berhalten zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            | 213         | tische Amede                                                   | -<br>578     |
| On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Ambos                                      | 54          | genauc                                                         | ) IU<br>—    |
| Berhalten gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            | 280         | qualuai.                                                       | 582          |
| Schwefel , Wirkung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | or 'è è                                    | 279         | Annirement                                                     | 771          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Ameisensaure Salze<br>Ametalle             | 250         | Glementat.                                                     | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ··                                         | 12          | - Grtennunges, =                                               | 143          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ן ניט -       | emit off                                   | <b>3</b> 07 | qualitative                                                    |              |

| •                                                    | ~             |                                           | د . بحد    |                                          | ~         |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                      | Geite         |                                           | Seite      | ١,                                       | Seile     |
| Analyse der Pflanzen                                 | 442           | Anthoxanthum                              | 324        | As = Ginfachichmefel.                    |           |
| , organische in                                      |               | Anthracit                                 | 121        | arfen                                    |           |
| nabere Bestandtheile                                 | _             | _   _                                     | . 13       | 111                                      |           |
| , organische in Gle-                                 |               | Antimonblende                             | 182        | As = Anderthalbichme-                    |           |
| mentarbestandtheile                                  | 271           |                                           |            | , felarfen                               |           |
| , qualitative ==                                     |               | Antimonoder                               | 172        | 111                                      |           |
| Prufung der chemi-                                   |               | Antiseptische Mittel f.                   |            | As = Dritthalbschwe-                     |           |
| schen Beschaffenheit                                 |               | faulnifmidrige M.                         | 357        | felarsen                                 | 324       |
| mit Reagentien                                       |               | Anziehung, demifche -                     |            |                                          | 024       |
| -, quantitative =                                    |               | Bermandtschaft                            | 14         | Asarumkampher — Asa-                     |           |
| Scheidung der Be-                                    |               | Apatit 213.                               | 246        |                                          | 217       |
| ftandtheile zur Bestim=                              |               | Apfelbaumholz, Afchen-                    | 005        | Asocia 121.                              |           |
| mung ihrer Quantitat                                 | _             | bestandtheile                             | 367        | , Austaugen b. 663.                      |           |
| Analytische Chemie                                   |               | Apfel, Beftandth., nahere                 | 44U        | - , Beftandtheile 385                    |           |
| Liter.                                               | 170           | Apfelbranntwein                           | 00 E       | 390.                                     | 663       |
| Anatas                                               |               | Apfelfaure                                | 285        | brennen                                  | _         |
| Anbruchiges Holz                                     |               | Apfelsaure Salze                          | 286<br>322 | bes polzes, Beftand:                     | ,         |
| Andalusit<br>Anderthalbkohlensaures                  | 210           | Apfelfinenol<br>a Phosphorfaure           | 133        |                                          | 390       |
| Ammoniat                                             | 240           |                                           | 374        | -, beife, Feuerge-                       |           |
| Anderthalbschwefeleisen                              |               |                                           | 373        |                                          | 664       |
| Anemonenkampher                                      | 323           |                                           | 217        | , Knochen: == Kno:                       |           |
| Anemonin                                             | _             | Apophyllit                                |            | denerde                                  | 246       |
| Anhydrit                                             | 245           | Apothekergewicht<br>Apparate, pneum. 82 – | 100        |                                          | 667       |
| Anisol                                               | 323           | , Boolfscher                              | - 81       | . Bujammendruck.                         |           |
| Anlaffen bes Stahls                                  | 254           | demistre 54                               | <b>98</b>  | barkeit                                  | 664       |
| Anlaufen ber Metalle                                 | 157           |                                           |            |                                          | 385       |
| Anorganifche Bafen 159.                              |               | Aq = Aquivalent                           | 26         | Alchenbad                                | <b>72</b> |
| - Bestandtheile ber                                  |               | Aquifolium                                | 327        | Afchenbehalter - Afchen                  |           |
| Blatter 385 (2) 386.                                 | 387           | Aquivalent                                | 26         | fall                                     | 65        |
| ber Bliten                                           |               | Aquivalentenlehre                         | 27         | Afchenfall                               | _         |
| bes Holzes                                           |               | Aquivalentenscala                         | 680        | Afchengehalt ber Solzer                  |           |
| und ber Rinde 385 (2)                                |               | Aquivalententafel                         | _          | 385 — 387. 661.                          | 00%.      |
| 386 (2)                                              | 387           | l+-                                       |            | Afchengehalt der Pflan=                  | 669       |
| ber Kräuter                                          |               | Ar — Aricin (Alkaloid)                    | 214        | zen 385 – 389, 661 –                     |           |
| 385. 386.                                            | 389           | Arabin                                    | 314        | Afchenlauge, Einsied. 663.<br>Afchenraum | 65        |
| bes Laubes                                           |               | Arabisches Gummi                          | 208        |                                          | uu        |
| 385 (2) 386.<br>———————————————————————————————————— | 387           | Aragonit<br>  Arbutus uva ursi, Blat=     | 200        |                                          | 665       |
|                                                      |               | ter, Beftandth., nahere                   | 439        |                                          | 333       |
| zen 385.                                             |               | Aroma bes Weins                           | 361        | Minaragin                                | 337       |
| her Samen                                            | 389           | Aronol                                    | 324        | 10                                       |           |
| ber Streu-                                           |               | Arfen od. Arfenitmetall 19                |            | Aspergilla                               | 343       |
| materialien                                          | 387           | Arfenige Saure gegen                      |            | Asperula cynanchica                      |           |
| , Wichtig=                                           | 200           | Solafáulniß                               | 601        | - odorata 324.                           | _         |
| teit                                                 | 392           | Arfenit - arfenige Gau                    | re         | tinctoria                                |           |
| Anorganische Chemie 9.                               | 970           | - gegen Solafauln.                        | 608        | Assamar                                  | 375       |
| Rabikale 41.                                         |               | Arfenifblute"                             | 172        |                                          | 100       |
| Säuren 42. 50.<br>Stoffe                             | 277<br>41     | Arfenitglanz                              | 169        | Affimilation der Pflan-                  |           |
| Anschießen                                           | 76            | Arfenitmetall-Arfen 12                    |            | zennahrung                               | 461       |
| Anficht, atomistische über                           |               | Arfenit, weißer == arfe-                  |            | At, Bedeutung als End:                   |           |
| die chem. Berbog. 16                                 | 3 98          | nige Saure                                |            | fylbe                                    | 51        |
| , bynamische über                                    | ,. <b>2</b> 0 | Artemisia absinthium                      | 333        | At = Atropin                             | 299       |
| die chem. Berbinbung                                 | 16            | Arum maculatum, DI                        | 324        | Atacamit                                 | 202       |
| Ànthemis arvensis,                                   | ,             | As = Arfen od. Arfe:                      | 90         | Ather                                    | 350       |
| Afchenbestandtheile                                  | 389           | nitmetall                                 | 33         | Atherifche Dle                           | 321       |
| - nobilis, Bluten,                                   | - 3           | As = 2 Atome Arfen                        |            | Ather fauren                             | 380       |
| Beftanbtbeile, nabere                                |               | As = Arfenfuboryb                         |            | athyl'                                   | _         |
|                                                      | 434           | l •••                                     |            | Athniornd                                | _         |
| Anthophyllit                                         | 217           | As = arsenige Saure                       |            | Atmospharifche Luft 112.                 |           |
| Anthofiberit                                         | _             | 1 s == Arfenitfaure                       |            | Atmosphärologie                          | 486       |

| Orten Oo                                              |                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Atom 28<br>Atomgewicht 33                             |                                          |                                         |
| Atomgewichte, Tafel ber 680                           |                                          | Baryterde<br> Barythydrat —             |
| Atomistit 28                                          | Piteratur 7                              |                                         |
| Atomiftische Anficht 16                               | durch Chlor-                             | terfaurer 23. 243                       |
| Atomtheorie 16. —                                     | calcium 77. 83. 444                      | Barytocalcit 208                        |
| Atomsahl 29                                           | 1                                        | Barytfalge 242                          |
| - , Bestimmung bei                                    | felfaure 77. 130                         | falgfaurer-Chlor-                       |
| organischen Körpern 274<br>Atropa Belladonna 299, 350 | Anna te mediate - allegation.            | barnum 243                              |
| Blätter, Be-                                          | - cicen                                  | Barytfulphat = fcme-                    |
| ftandtheile, nabere 431                               | Auswahl ber Rahrung von den Pflanzen 461 |                                         |
| Atropin 299                                           | Ausmaichen 97                            | 0.00                                    |
| Attigbeerenbranntwein 674                             | - ber Gefaße f.                          | Baryum —                                |
| Attigbeerenvogelleim 327                              | Reinigen 99                              |                                         |
| Aşammoniak 239<br>Aşbaryt — Baryt 242                 | I WI II SWITTERN ATH AVARA '/'/          | —, Schwefel:                            |
| Agen bes Glafes 143                                   | Musmuchs - Effiorescenz -                | Basalt 528                              |
| Aşfali 221                                            | nuezieden 24                             | Bafaltboden - 528                       |
| Agtait 243                                            | Musing —                                 | Bafe = Bafis 41. 41                     |
| 218 lauge 222                                         | Arinit 215. 216<br>Arotombleispath 208   | Mater anamamités -                      |
| Asnatron 234                                          | 14m - 9700Å' 110                         | Bafenbilder -                           |
| Abstein 222                                           | Wastitmin 249                            | -, oreisaurige 40                       |
| Au = Gold 33<br>Au = 2 Atome Gold                     | %30t 110                                 | , einjaurige                            |
| •                                                     | ľ                                        | , organische 270. 299                   |
| Au - Goldorybul                                       | B = Boron 135                            | Basis 41. 44                            |
| Au - Goldoryd                                         | l                                        | , ftarefte 222                          |
| Au-Ginfachichmefelgolb                                | B = Borarfaure -                         | market market for                       |
| 11                                                    | - auch = Benzoplfaure 288                | talifche R. 63                          |
| Au-Anderthalbschwefelgib.                             |                                          | — Salze 48                              |
| Aufbewahrung organi-<br>icher Stoffe f. faul-         | Ba == Baryum 242                         |                                         |
| niswidrige Mittel 357                                 | Ba == Baryt ober Ba:                     | Bast, Eichen=, Aschen=                  |
| Aufbrausen 19, 63                                     | ryterbe —                                | bestandtheile 380<br>Baumcochenille 341 |
| Auffangen ber Gafe 83                                 | Ba == Baryumhyperoryd                    | Baumerde 369                            |
| Mufgefchwemmtes Land                                  | Ba - Schwefelbaryum 243                  | Baumrinde, Afchenbe-                    |
| == Alluvium 510. 521                                  | Bad 72                                   | stanbtheile 385 (2)                     |
| <b>Ա</b> սքուն 74                                     | , Afchen=                                | 386 (2) 387                             |
| Auflösung 17, 55, 61, 458                             | -, Bittererde- f. Talt-                  | achalt Gerbstoff: 290                   |
| Auflosungsmittel 56                                   | erbc= —                                  | 0.4                                     |
| Aufstoßen beim Kochen 32. 99                          | —, Chlorcalcium: 73                      | ftandtheile 429                         |
| Augit 217 (2)                                         | —, Chlorzink: —                          | Baumfafte f. Nahrungs.                  |
| Muripigment 182                                       | , Dampf=<br>, Magnesia= f. Tall=         | faft 394                                |
| Ausblühen == efflores:                                | erbe= 72                                 | Baumwolle, explosive 301                |
| ciren 77                                              | , Marien: 73                             | Baumwolle, Schief: - 146                |
| Ausbunftung b. Pflanzen 462                           | , Metall                                 |                                         |
| Ausfuttern ber Tiegel 90<br>Aushellen ber Fluffig=    | , Ďi:                                    | Bliges in 493                           |
| feiten 98                                             | , Schwefelfaure: -                       | , Silber: 146                           |
| Auslaugen 97                                          | , Anlterde= 72                           | b Cafein 353                            |
| Auspreffen 98                                         | —, Wasser: 73<br>Baggertorf 366          | Be = Berpllium 33                       |
| Muspugen ber Gefäße                                   | Baben bes Meilers 632                    | Be == Beryllerbe                        |
| f. Reinigen 99                                        | b Albumin 352                            |                                         |
| Musicheidung b. Blatter 462                           | Ballistoryd 301                          | De = Beugoclaure                        |
| - der Wurzel                                          | Ballon, Glas: 78                         | Beißelbeere - Berberis                  |
| 456. 457. 458<br>Ausfüßen 97                          | , Luft- 107. 125                         | Antiguita                               |
| Austreiben der Safe aus                               | Balfame 325. 326 Barentraube, Blatter,   | Beleuchtung mit Bas-                    |
| Fluffigfeiten 83                                      | Beftandtheile, nabere 432                | ier irbiimas                            |
|                                                       |                                          |                                         |

| Belladonnablátter, Be- flanbtheile, nåhere Bengoffaure | Cialta                   | 1 Otalia                | l Walta                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Bengoafe 288 Bendoafe 288 Bengoafe 289 Bengoafe 288 Bengoafe 289 Bengoafe 288 Bengo | Rellahannahlätter Re-    |                         | Stite                                   |
| Bengoffare  |                          | I                       |                                         |
| Bengoffaure Sale Bengoylfare Bengoylfare Bengoylfare Bengoylfare Bengoylfare Berheris vulgaris, Wur- jek, Bestanbtfeile, na- bere Berge, Einstuß auf Lust- semperatur —, Einstuß auf Lust- Berglich Schein —, Eilstuß —, Eilst |                          | 1.2.2.                  |                                         |
| Bengoplfaure Salze Bengoplfaure Bagnefia Bergerykaul Bergeryka |                          | B = Bismuthfaure        | ftandtheil f. Talkerde 538              |
| Bengoylfaure Baggeffett  490 Bergertyball Bergolfoylfaure Bergolfoylfaur |                          | Bi = Ginfachichmefel-   |                                         |
| Benpolivanfierstoff Berberin vulgaris, Wurget Scherk Berberin vulgaris, Warget Scherk  | '                        | wismuth                 | bicarbonat =                            |
| Berberis vulgaris, Wurzer, 24, Beftanbtheile, nå. bere 3099 Berge, Cinfüüß auf Lustr temperatur 490 —, Einfüüß auf Lustr temperatur 490 —, Einfüüß auf Witterender 490 Bergdrijkal 322 Billenführe 322 Billenf |                          | 11 i - Wnherthashichme. | arverfachrobient. med:                  |
| Berberis vulgaris, Wurgeris and Bicarbonat, Vittererbegereige (Manchigetit and Pere Pflangen, organische, Stickendaris and per perfendarie and | Benzopiwasierstoss —     |                         | 1 """                                   |
| zer, Cinfluß auf Luft- feuchtigkeit  —, Einfluß auf Luft- temperatur  —, Einfluß auf Wit- temperatur  —, Einfluß auf Wit- temperatur  —, Einfluß auf Wit- temperatur  490  Bergfol—Steinol  392  Bergfol—Steinol  392  Bergfomaden—Sumpf- luft  192  Bergfomaden—Sumpf- luft  192  Bernfleinflaure  297  Berfolag  Bernfleinflaure  297  Berfolag  Bernfleinflaure  297  Belfolag  Berflienersen  192  Berdfolehenflaure  249  —, Eidefole  —, Eidefole  Bitternaufglaure  249  —, Eafgrowaden  320  Bernflein Gu- Bernfleinflaure  297  Bernfleinflaure  298  Bernfleinflaure  297  Bernfleinflaure  297  Bernfleinflaure  298  Bernfleinflaure  297  Bernfleinflaure  297  Bernfleinflaure  308  Billerautfmen, Be- Billenfleinflaure  309  Bernfleinflaure  300  Billenflaure  304  —, Ialg. —Ehlor  magnefium  249  —, falg. —Ehlor  magnefium  249  Bitterla  —Illender  Eilender  300  Billener  300 |                          | Bicarbonat, Bittererbe- |                                         |
| Berge, Einstuß auf Luft- feuchtigkeit —, Einstuß auf Luft- temperatur  Apopetitoblens. E. —, fohlensaure 249 —, Einstuß auf Wit- terung 302 Bergötydal 136 Bergötydal 136 Bergötydal 136 Bergötydal 296 Bergichie Steinöl 322 Bergichwoden Sumpfi luft 124 Bergwind 496 Bertinerblau 267 Bernsteinsaure Salze Bertschaften See Bernsteinsaure Salze Bertschaften See Bertschaften See Bertschaften See Bertschaften See Bertschaften See Bert |                          |                         |                                         |
| boppettfohlensaure R. 244  — Einfauß auf Luft- temperatur — Einfauß auf Wit- terung — Einfauß auf Wit- terung Bergschied Teiniol  Bergot Steiniol  Bergot Stein |                          | Magnefia 249            | - bydrat 247                            |
| The conflug auf Luft- temperatur  Temperat | Berge, Ginfluß auf Luft- |                         | , tiefelfaure 249                       |
| boppeltkohlenf. C. 257  — Sinfluß auf Witterung — Sinfluß auf Witterung — Sinfluß auf Witterung — Suergarpfaul — Ragnefia — Magnefium — Ragnefium — Ragnefium — Ragnefium — Rafterbe — Magnefium — Rafterbe —  |                          |                         | -, toblenfaure                          |
| Temperatur  - Kinfluß auf Witterung  Bergkrykall 328  Bergliw Steinol 322  Berglichwaden Sumpfiliger 329  Bernfteinfaure 326  Bernfteinfaure 327  Bernfteinfaure 328  Bergliuß Beingeistlampe 70  Belgliag 41  Belgliag 573  ber Körper 311  ber Körper 311  ber Körper 41  ber Körper, ent. speitenslagen 329  Birtenwalen 329  Birtenwalen 329  Birtenwalen 329  Birtenwalen 329  Birtenwalen 329  Birtenbagen 329  Birtenbage |                          |                         | 1 10-                                   |
| terung 1 360 Bergetykal 136 Bergel Steinol 322 Bergliwaden Sumpf.  Luft 322 Berglimaden Sumpf.  Luft 326 Bergel Steinol 327 Berglimaden Sumpf.  Luft 326 Bergel Steinol 327 Berglimaden Sumpf.  Luft 326 Bergel Steinol 328 Bergelimerblau 362 Bernfteinfaure Salze Berglium 12. 13 Bergelius Beingeiftlampe 70 Belgliag Sefficescenz 77 Belgliag Sefficenz 82 Betzelin 332 Betzelius 82 Betzelius 83 Betzelius 82 Betzelius 83 Betzelius 83 Betzelius 84 Bilterenz 92 Betzelius 92 |                          |                         |                                         |
| Bergöftsall 329 Bergoftwaden Sumpiler 248 Bergoft 248 Bergoftwaden Sumpiler 249 Berginerblau 262 Berfleinfäure 257 Bernfleinfäure 251 Berdoftseenz 257 Berdoftseenz 257 Bernfleinfäure 251 Berdoftseenz 257 Berdoftse | , Einfluß auf Wit-       |                         |                                         |
| Bergold Steinol 322 Bergschwaden Sumpf.  luft 194 Bergwind 496 Bertinerblau 262 Bernfteinsaure Salze Bergklims Weingeistlampe 70 Berfoliag Efflorescenz 77 Beschlag Efflorescenz 21 Bisterbauers 22 Bisterbauers 23 Bisterbauers 23 Bisterbauers 23 Bisterbauers 23 Bisterbauers 23 Bisterbauers 24 Bisterbau |                          |                         |                                         |
| Bergschind Sumpfilier 1244 Bienenwachs 320 Germfteinschlau 262 Bernsteinschlau 262 Bernsteinschlauser 267 Beschlauser 267 Besc | 0.71                     | zweifachtoblenf. &      |                                         |
| Tarte   Tart   | '                        |                         |                                         |
| Bertlinerblau 262 Bertlinerblau 262 Bernsteinsaure 2857 Bernsteinsaure Salze Bethandtheile, nähere Bisskein Bisserien Berbindungen Bisseriensaures K. Bistersaures K. Bist |                          | 1                       | 1 7                                     |
| Bernsteinsaure Salze Bethandtheile 12. 13 Befglag Skilongsfaft Bildunger Bilsternautjamen, Bethandteile, nähere Bisskein Bisgrolat, Kali:—dopppeltoralsaures K. Bisgrol — des Bodens 532. 590 — des Bodens, Erdeferaufnahmsfähigkeit — der Körper, Cinttellung — der Körper, ele. — der Körper, ele. — der Körper, ent. — der Körper, ent. — der Körper, nd. — der Pflanzen, — anorganische Sectualisch — der Pflanzen, — der Pflan | Bergwind 496             |                         | 1 1 1 1 1 1 1                           |
| Bernsteinsaure Salze Bernyllium  12. 13 Berzelius' Weingeistlampe 70 Beschläg — Estorekenz 77 Beschläg — Estorekenz 77 Beschläge — III — bes Bodens 532. 590 — bes Bodens 532. 590 — bes Bodens, Ersennung aus der Wasselfer 12 — ber Körper III — ber Körper, ele- — mentare — ber Körper, ele- — mentare — ber Körper, na- — ber Pstanzen, anorganische 385 — d. Handensen, anorganische, Weiteringen  Bittensauer  20 — d. Pstanzen, anorganische 385 — d. Pstanzen, anorganische, Weiteringen  Bitternsauer  21 — d. Pstanzen, anorganische 385 — d. Pstanzen, anorganische  |                          |                         |                                         |
| Bernstein 12. 13 Berzelius Beingeistlampe 70 Beschlag — Efflorescenz 77 Beschlag — In Standbekein 2016 — bes Bodens 532. 590 — bes Bodens 532. 590 — bes Bodens 5x: 573 — ber Körper II — ber Körper (III) — ber Körper, ele. Meitenblättergelb 340 — ber Körper, ele. Meitenblättergelb 340 — ber Körper, ent. serntare — ber Körper, na. bere Körper, na. bere Körper, na. serntare — ber Körper, na. bere Körper, na. serntare — ber Pflanzen, anor-ganische, Bichtischeit — ganische, Literatur — ber Pflanzen, organische, Stäcksigseit — ber Pflanzen, organische, Bichtischeit — ber Pflanzen, organische, Stäcksigseit — ber Pflanzen, organische 383 Betabarz 326  Bitterens S. 224 Bitteratur  Bisterens Berbindungen  Bistandbeite, nahere  Bistalis—bop-peltonulagen  Bistalis—bop-peltonulagen  Bistandbeite, nahere  Bistalis—bop-peltonulagen  Bistandbeit, nahere  Bistoplakein  Bistoplakein  Bistalis—bop-peltonulagen  Bistandbeit, nahere  Bistoplakein  Bistoplakein  Bistalis—bop-peltonulagen  Bistandbeit, nahere  Bispobsphat, Rall-  Bispobsphat, Rall-  Bisterlagelb  Bisterlagelb  Bitterlagelb  Bitterlage  Bitterlagelb  Bitterlage | Bernsteinjaure 297       |                         | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Bergelius' Weingeiftlampe 70 Beschläge — Efflorescenz 77 Beschläge — Efflorescenz 77 Beschläge — Efflorescenz 77 Beschläge — Il Binskkein 2012 — des Bodens 532.590 — des Körper 11 — der Körper 11 — der Körper 11 — der Körper, ele: — mentare — der Körper, ele: — der Körper, na: — der Pflanzen, anor: — ganische, Wichralen, — der Pflanzen, — der  | Bemilium 19 12           |                         |                                         |
| Befchlag — Efforestenz 77 Befchlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | ftandtheile, nähere 439 | 1                                       |
| Beftandtheile   91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         | , Islandischmoos-                       |
| Det Bodens   532.590   Det Bodens   532.590   Det Bodens   Er-   Eennung aus der Waf-   feraufnahmsfähigkeit   573   Det Körper   11   Der Körper   12   Der Körper   13   Der Körper   14   Der Körper   14   Der Körper   15   Der Körper   16   Der Körper   17   Der Körper   18   Der Körper   19   D   |                          |                         |                                         |
| Des Bodens   Er-   fernung aus der Wass-   feraufnahmsstähigkeit   573     Der Körper   11     Der Körper   12     Der Körper   13     Der Körper   14     Der Körper   15     Der Körper   16     Der Körper   17     Der Körper   18     Der Körper   19     Der Körper   248     Ditterlalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |                                         |
| fennung aus der Waffert 11  — der Körper I1  — der Körper, Ein- theilung 12  — der Körper, ele- mentare — der Körper, na- bere Heile einer Duantität vorhandene Bestand- theile einer Berbindung — der Hstanzen, anorganische 385 — d. Pstanzen, anorganische, Wichtisselia 392 — d. Pstanzen, anor- ganische, Wichtisselia 392 — der Pstanzen, nähere — der Pstanzen, nähere — der Pstanzen, endige 393 Betaharz 323 Bitterfalk 530 Bitterfalk 530 Bitterfalk 530 Bitterfalk 530 Bitterfalk 530 Bitterfalk 322 Bitterfal |                          |                         |                                         |
| feraufnahmschhigkeit 573 — der Korper 11 — der Korper, Ein- theilung 12 — der Korper, ele: mentare — weifendt, ätherisches 322 — der Korper, na: bere Korper, na: - der Korper, ent der Korper, ele: - der                                     |                          |                         | , Roeiveneinven-                        |
| ber Körper Gintheilung 12 Birkenblättergelb 340 Bitterkalk 530 Bit |                          |                         |                                         |
| theilung 12 Birkenblåttergelb 340 Bitterkalk 330 mentare — ber Körper, etc. — ber Körper, ent. — ber Körper, ent. — ber Körper, ent. — ber Körper, na. — ber Pflanzen, anor. — ganische, Literatur 2 — ber Pflanzen, anor. — ganische, Wickratur 2 — ber Pflanzen, anor. — der Pflanzen, or. — der |                          | rer R. 246              |                                         |
| theilung ber Körper, eles mentare — ber Körper, ents ferntere — (Abere) 379. 655 Bitterfals 248 — (Abere) 379. 655 Bitterfals 247 Bitterfals 248 Bitterfals |                          |                         | Bitterfalt 530                          |
| mentare — ber Körper, ent. ferntere — ber Körper, ná. bere — jedyalt 290 Bitterfagit 343 Bitterfagit 343 Bitterfagit 343 Bitterfagit 323 Bitterfagit 323 Bitterfagit 323 Bitterfagit 323 Bitterfagit 323 Bitterfagit 324 Bitterfagit 325 Bitterfagit 326 Bitterfagit 326 Bitterfagit 326 Bitterfagit 327 Bitterfagit 328 Bitterfagit 328 Bitterfagit 329 Bitterfagit 329 Bitterfagit 329 Bitterfagit 323 Bitterfagit 324 Bitterfagit 325 Bitterfagit 325 Bitterfagit 325 Bitterfagit 326 Bitterfagit 327 Bitterfagit 328 Bitterfagit 328 Bitterfagit 329 Biggites 23 368 459 Biggites 326 Bitartrat, Kali:—bop: peltweinfaures K. 283 Biattgaün 348 Bittererbe 347 Blattgaün 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                         |                                         |
| Sterntere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Birtentampher 323       | Bitterflee 333                          |
| ferntere — ber Körper, ná = heile, náhere — her Körper, ná = here — her Körper, ná = here — her Körper, ná = here — her Pflanzen, anorganische, Wickeratur — her Pflanzen, or ganische, Wickeratur — her Pflanzen, or ganische — her Pflanzen, or settentur — |                          | Streen 322              | Sitterfalz 248                          |
| Der Körper, na   Speile, nähere   430   Bitterspath   208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                                         |
| here — , Gerbstoff = gehalt —  |                          |                         |                                         |
| gehalt 290 Extractivstoffe 333 febr kleiner Duantität vorhandene Bestand- theile einer Berbindung — der Pstanzen, anorganische 385 — d. Pstanzen, anor- ganische, Literatur 2 — d. Pstanzen, anor- ganische, Wichtigkeit 392 — der Pstanzen, nähere — der Pstanzen, — der Psteratur  Birtentur  Birtentur  Birtentur  Birtentur  Birtentur  Birteratur  Bo |                          |                         | 1                                       |
| fehr kleiner Duantität vorhandene Bestand- theile einer Berbindung — der Pstanzen, anorz- ganische, Literatur ganische, Literatur  — der Pstanzen, anorz- ganische, Wichtigkeit — der Pstanzen, — der Pstanzen — der Pstanzen, — der Pstanzen |                          | gehalt " 290            |                                         |
| theile einer Berbindung — ber Pflanzen, anorganische 385 — b. Pflanzen, anor- ganische, Literatur 2 — b. Pflanzen, anor- ganische, Wichtigkeit 392 — ber Pflanzen, — der Pflanzen — der Pflanzen, — der Pflanzen — der P |                          | Birtenfaft 673          |                                         |
| anorganische 385  b. Pflanzen, anoreganische, Literatur 2 ganische, Literatur 2 ganische, Wickeratur 2 ganische, Wickeratur 2 ganische, Wickeratur 392  ber Pflanzen, anoreganische, Wickeratur 2 ganische, Wickeratur 2 ganische, Wickeratur 392  ber Pflanzen, anoreganische 392  ber Pflanzen, anoreganische 392  ber Pflanzen, anoreganische 392  ber Pflanzen, anoreganische 392  ganische, Literatur 392  Birkenwasser 392  Birkenwasser 873  Blase, Branntwein= 78  Destillirblase 78  Blase, Branntwein= 384  Blase, Britlius Aller and Blase, cherkling and Blase, cherkling and Blase, Britlius Aller and Blase, Britlius Aller and Blase, Britlius Aller and Blase, Cherkling and Blase, Ch | vorhandene Bestand-      |                         | , Welters 347                           |
| anorganische 385  b. Pstanzen, anor: ganische, Literatur b. Pstanzen, anor: ganische, Wickeratur ganische, Wickeratur ber Pstanzen, or: danische ber Pstanzen, or: danische ber Pstanzen, or: danische ber Pstanzen, or: danische Bischläftergelb Bischläfterg |                          |                         | —, Wermuty- 333                         |
| Deftillir:    Deftillir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Biterotur 8             | Diale, Branniwein=== 78                 |
| ganische, Literatur 2 — b. Pflanzen, anor: ganische, Wichtigkeit 392 — ber Pflanzen, nähere — der Pflanzen, or: ganische 393 Betaharz 326 Betaharz 326 Betulin 323 Bi = Wismuth 34  Bisteratur — Blaserohr — Blaserohr — Sthrohr 71 Blaserohr — Sthriften — Wasser — Wasser — Geste 23. 368. 459  Brigusphat, Kali: — Zwei: fachschweselsaures K. 224 Bisteratur Kali: — dop: peltweinsaures K. 283 Biattgelb 340 Blattgelb 348 Bistererbe 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Birtenmein 673          | Destillir:                              |
| Die Pflanzen, anorzganische, Wichtigkeit 392  der Pflanzen, orzganische 393  der Pflanzen, orzganische 393  Betaharz 326  Bitubhuret 181  Bitubhuret 181  Biturtrat, Kalizbopz peltweinsaures K. 283  Biturtrat, Kalizbopz Plattgelb 340  Biturtrat, Kalizbopz Plattgelb 340  Biturtrat, Kalizbopz Plattgelb 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ganishe Literatur 2      |                         |                                         |
| ganische, Wichtigkeit  ber Pflanzen, nähere  ber Pflanzen, or- ganische 393 Betaharz 326 Betulin 323 Bi Willemann 324 Bittererde 394 Bittererde 395 Bittererde 395 Bittererde 396 Bittererde 397 Bittererde 397 Bittererde 398 Bittererde 398 Bittererde 398 Bittererde 398 Bittererde 349 Bitterer | B                        | Birtenguder -           |                                         |
| nähere vflanzen, or: sigulphat, Kali: siwei: siwei: siwei: sigulphat, Kali: siwei: siw |                          | —, Literatur —          | wafferung bes Wein:                     |
| ber Pflanzen, or- fachschwefelsaures K. 224 schließen der Gefäße 74 ganische 393 Bisulphurete 181 Betaharz 326 Bitartrat, Kali-—dop- Blattgelb 340 Betulin 323 peltweinsaures K. 283 Blattgrün 348 Bi — Wismuth 34 Bittererde 247 Blattroth 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ber Pflangen,          |                         | geiftes 23. 368. 459                    |
| ganische 393 Bisulphurete 181 Blasengrün 350<br>Betaharz 326 Bitartrat, Kali-—dop: Blattgelb 340<br>Betulin 323 peltweinsaures K. 283 Blattgrün 348<br>Bi — Wismuth 34 Bittererbe 247 Blattroth 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                         |
| Betaharz 326 Bitartrat, Kalis—dops Blattgelb 340<br>Betulin 323 peltweinfaures K. 283 Blattgrün 348<br>Bi — Wismuth 34 Bittererbe 247 Blattroth 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         | l                                       |
| Bi = Wismuth 323 peltweinfaures K. 283 Blattgrun 348 Bi = Wismuth 34 Bittererbe 247 Blattroth 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Bitortrot Poli-         | 1                                       |
| Bi = Wismuth 34 Bittererbe 247 Blattroth 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | neltmeinfaures & 283    | Stattarin 340                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Bittererde 247          | Blattroth 344                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                        | ,                       | 44                                      |

| 66                                           | ite        | 1                             | Scite      | ecite Secret                       |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                              | 31         | Bleichen f. foweft. Baur      |            | Bodenbeftandtheile, Er=            |
|                                              | 85         | 128 und Chlor                 | 140        | tennung an ber Baf-                |
| (2) 386. 3                                   |            |                               | 181        | feraufnahmsfähigteit 573           |
|                                              | 62         | Antimon-                      | 182        | - beftandtheile, Er-               |
| , Ausdünstung                                | -          | , Mangan:, Bink:              | 267        | fennung d. Schlemmen 593           |
| - , Musscheidung                             |            | , Binf-                       | 182        | - beftandtheile, ver=              |
| , Bestandth. anor-                           |            | <b>B</b> lig                  | 492        | anderliche 532 (2)                 |
| ganische 385 (2) 396 (2) 3                   | 87         | ableiter                      | 494        | bestandtheile, Ber=                |
| Beftanbtheile, na-                           |            | -, Einschlagen deff.          | 493        | halten 3. Elettricitat 554         |
| bere 431. 4                                  | 42         | -, Bunben beff.               | 494        | , Beurtheilung 568                 |
| , Function                                   | _          | Blume des Weins               | 362        | , Beurtheilung nach                |
| , Secretion                                  | -          | Blumen (chemifche)            | 91         | außeren Renng. 573. 592            |
| , ueverzug, wachs:                           |            | Benjot: - Ben-                |            | , Beurtheilung nach                |
| artiger f. Wachs 320                         |            | Boglaure                      | 268        | ber Begetation 568. 593            |
| und Blattgrün 3                              | 48         | , blauer Farbstoff 340.       | 348        | Bindetraft - Co-                   |
| Blau, aus Chlorophyll 3                      | 50         | , gewer 340.                  | . 341      | hafion 554                         |
| beere f. Scidelbeere                         |            | , rother                      | 344        | , binbiger 554 (2)                 |
|                                              | 62         | , Schwefel :                  | 126        | , Birten: 556                      |
| , Eifen: 2                                   | 13         | das Übrige f. Blüt            |            | , Bitterfalt: 530                  |
|                                              | 17         | Blutlaugenfalz                | 261        | , Bruch: 546. 594<br>, Buchen: 556 |
|                                              | 46         | , gelbes<br>, rothes          | 262        | , Buchen: 556<br>, Cohafion 554    |
|                                              | 48         |                               | 258        | - Cobasion, Bestim. 571            |
|                                              | 43         | Blutstein<br>Riste Arfanik    | 172        | , Confifteng f. Cob. 554           |
|                                              | 62         | Blute, Arfenit-<br>, Urans    | 208        | Confiftenz, Beft. 571              |
|                                              | 45         | Bluten , Beftandtheile,       | 200        | - , Conftitution, che-             |
| Digmente f. Farbft.                          | 42         | anorganische                  | 386        | mische f. Bestand=                 |
|                                              | 43         | , Bestandtheile, na           |            | theile 532. 590                    |
| Blaufalz - Kaliumeifen                       | 61         | bere 433.                     |            | bede 595                           |
|                                              | U          | blau                          | 349        | bede, Beftanbth.                   |
| Blaufaures Eifentali,                        |            | gelb 340.                     | 341        | 387. 596 s. auch Blatter           |
| gelbes - Raliumeifen:                        |            | Sonia liefernhe               | 436        | bede, Ginfluf auf                  |
| cyanür<br>Gifenkali matkad                   | _          | ôle                           | 435        | Holzertrag 603                     |
| — Eisenkali, rothes<br>— Raliumeisencyanid 2 | go.        | roth                          | 344        | - bede, Erhaltung 602              |
| - Gisenorod =                                | 2          | , Schwefel - ===              |            | bede, 3med 595                     |
|                                              | 60         | Schwefelblumen                | 126        | bes alteren Sanbft. 527            |
| - Eifenorydfali =                            | •          | ftaub == Pollen               | 435        | — des Aodtliegenden —              |
|                                              | 62         | , Bachs liefernde             | 436        | , Diorit                           |
| Eisenorybul                                  | -          | Bockleter Waffer              | 122        | , Dolerit- 529                     |
|                                              | 60         | Boben                         | 499        | , Dolomit- 530                     |
| - Gifenorpbulkali                            |            | , Absorption d. Gase          | 550        | , Ductftein                        |
|                                              | 61         | - analyse für prat-           |            | , burrer 549                       |
| Eisenoryduloryd                              |            | tische Zwecke                 | 576        | -, Einfchrumpfen b.                |
| Eifencyanürcyanid 2                          | 62         | analyse f. wiffenfch          | aft.       | Arodnen, Bestimm. 572              |
| Rali == Cyan:                                |            | liche Zwecke                  | 578        | , Eintheilung nach                 |
|                                              | 33         | analyfe, qualitative          |            | Bestandtheilen 565                 |
|                                              | 44         | analyse, quantitativ          |            | -, Eintheilung nach                |
|                                              |            | analysen, Tab. 590            | . JV3      | Copásion 554                       |
|                                              | 71         | arten vergl. Bo-              |            | -, Gintheilung nach                |
| Blei 12.                                     | 10         | ben, Eintheilung              |            | bem Orte ber Entfte-               |
| Bleibaume 1                                  | 410<br>410 | Auswahl zur                   | 200        | hung od. Ablagerung 516            |
|                                              | 06<br>03   | Untersuchung                  | 569        | , Eintheilung nach                 |
|                                              | 02<br>08   | , Basalt:<br>bearbeitung, me- | <b>528</b> | den Gewächsen deff. 556            |
| Bleigefaße 81. 129. 1                        |            | danische                      | 595        | ber Recetation                     |
|                                              | 82         | , bedürftiger                 | 555        | ber Begetation —                   |
| Bleigummi 2                                  | 19         | bestanbtheile 532.            |            | , Eintheilung nach Erwärmung 553   |
| Bleihornerz 2                                | 02         | bestandtheile, bau:           | 550        | , Eintheilung nach                 |
|                                              | 29         |                               | (2)        | Feuchtigkeit 549                   |
| Bleiretorten 81, 1                           |            | beftandtheile, Gin            |            | , Eintheilung nach                 |
|                                              | 10         |                               |            | Thátigfeit 555                     |
| _                                            |            | · ····b ····l Bergermake      |            | 7                                  |

| Geite                                                                                                                                                                                                                      | Geite                                                                                              | l Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boben, Gintheilung nach                                                                                                                                                                                                    | Boben, Sumus, merge-                                                                               | Boben, Probefchlemmen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe 551                                                                                                                                                                                                                  | liger 566                                                                                          | bes 593                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Eisen-541. 564. 565<br>, eisenhaltiger 539                                                                                                                                                                               | , Humus-, reicher 565 (2)                                                                          | , Quarzsandstein= 531<br>, quelliger 520                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 541. 564                                                                                                                                                                                                                   | , Humus:, fandiger 566                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Gifen-, falfiger 566                                                                                                                                                                                                     | -, Sumus=, thoniger -                                                                              | , Sand= 532. 559.566                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , Gifen-, lehmiger -                                                                                                                                                                                                       | , Sumus, vermo-                                                                                    | 590. 593. 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , Eisen-, mergeliger                                                                                                                                                                                                       | gender 565 —, hungeriger 555                                                                       | , Sand=, lehmiger 561 566, 590                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, eisenschuffiger -                                                                                                                                                                                                       | , Ratt: 530. 563. 565.                                                                             | , Sand=, mergeliger                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , Gifens, thoniger -                                                                                                                                                                                                       | 590. 594                                                                                           | <b>561. 566</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - , erdfeuchter 549                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | -, Sand, Schlechter -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftoff zu absorbiren,                                                                                                                                                                                                       | - , Ralt-, fandiger - , Ralt-, thoniger -                                                          | Sandstein: 531, Sauerstoffabsorp:                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Früfung auf 575                                                                                                                                                                                                            | , falthaltiger                                                                                     | tion, Prüfung auf 575                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , fester 554                                                                                                                                                                                                               | —, falfiger —                                                                                      | , faurer 540. 546                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , fetter 555<br>, feuchter 548. 549                                                                                                                                                                                        | —, kalkloser — 531                                                                                 | , Sauren bes 540                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - feuchtigkeit 548                                                                                                                                                                                                         | , Ralkfandstein: 531                                                                               | ' imterbleifet 399                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| feuchtigfeit, ftagnir                                                                                                                                                                                                      | , falter 553                                                                                       | , schmieriger                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - feuchtigleit, ftebende -                                                                                                                                                                                                 | , kaltgründiger 548                                                                                | -, Schwinden beff.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| feuchtigkeit, wechsel. 549                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | beim Trodnen 572                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , Flogerunftein: 529                                                                                                                                                                                                       | frume 499                                                                                          | , fecundarer 516<br>, fteiniger 556. 566                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Fluß- 516. 517                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | , fteiniger 556. 566, Seefumpf- 518. 520                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Flusmarsch= 590                                                                                                                                                                                                          | f. Erderume 514                                                                                    | , Sumpf- 517                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Flufiniederungs- 517<br>, frischer 549                                                                                                                                                                                   | funde 499                                                                                          | , Sumpf=, Arten deff. 518                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Gasabsorpt. 549.575                                                                                                                                                                                                      | —— kunde, Literatur 4<br>——, Lehm= 561. 565.                                                       | ——, Sumpf-, Eintheil. —                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Gebirgs. 516. 517                                                                                                                                                                                                        | 566. 590, 593                                                                                      | , Sumpftorf= 518. 520<br>, fumpfiger 549                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -, gefchloffener 554                                                                                                                                                                                                       | -, Lehm =, bumus =                                                                                 | -, Spenit= 527                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , gefteinfeuchter 549, Gewicht, abfolut. 570                                                                                                                                                                               | reicher 566                                                                                        | , Talk- 538                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , Gewicht, specif                                                                                                                                                                                                          | , Lehm-, mergelfaltig                                                                              | , tauber 555<br>, Thal 516. 517                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Gewicht, fpecif.                                                                                                                                                                                                        | — , Lehm:, milder —                                                                                | - thatiger 555                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestimmung 569                                                                                                                                                                                                             | -, Lebm, fandiger 566                                                                              | , Ahon: 535. 563. 565                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , Glimmerfchiefer: 526                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | 590. 593                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Gneis: 525<br>, Granit: 524                                                                                                                                                                                              | - , Lehm:, ftrenger -                                                                              | , Thon=, faltig. 563. 566<br>, Thon=, mergeliger                                                                                                                                                                                                                                               |
| -, Grauftein- 529                                                                                                                                                                                                          | ——, Leichter 518 (2)<br>——, Leichter 554. 570                                                      | , Thon-, reiner 563                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -, Grauwaden- 526                                                                                                                                                                                                          | , loderer 554                                                                                      | , Thon-, fandiger 566                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , grundfeuchter 549                                                                                                                                                                                                        | -, loser -                                                                                         | , Thonsandstein= 531<br> , Thonschiefer= 526                                                                                                                                                                                                                                                   |
| grundnaffer — 527                                                                                                                                                                                                          | , luftfeuchter 549                                                                                 | , Abonschiefer= 526<br>, Aiefe deff. 551                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Gute 568                                                                                                                                                                                                                 | / مسامرسالم                                                                                        | -, Diefe, Ginfluß auf                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , 0                                                                                                                                                                                                                        | Luftwechsel im 550                                                                                 | , weiele, emilian and                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -, Gute, bebingte -                                                                                                                                                                                                        | , Luftwechsel im 550<br>, Marsch= 518 (2)                                                          | den Waldbau —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -, Gute, bedingte -, Gute nach den Ge-                                                                                                                                                                                     | , Marfch= 518 (2)<br>, Meeres= 520                                                                 | ben Balbbau — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                              |
| -, Gute, bedingte - , Gute nach den Ge- birgsarten, woraus er                                                                                                                                                              | , Marfc: 518 (2)<br>, Meeres: 520<br>, Meeressand: 560                                             | ben Baldbau —<br>—, Tiefe, Urfachen ber —<br>tobter 555                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Gute, bebingte                                                                                                                                                                                                           | , Marfch= 518 (2)<br>, Meeres= 520                                                                 | ben Walbbau — , Liefe, Ursachen ber — , tobter 555 , Lore 518, 519, 547, 594                                                                                                                                                                                                                   |
| —, Güte, bebingte — , Güte nach den Gesbirgsarten, woraus er entstand 523 — 531 —, Güte unbedingte 568 —, Gyps: 531, 538.                                                                                                  | , Marfch: 518 (2), Meeres: 520, Meeressand: 560, Mergel: 537. 565. 590. 594, Mergel:, taltiger 566 | ben Walbbau —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            | , Marfch: 518 (2), Meeres: 520                                                                     | ben Walbbau —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , Güte, bedingte, Güte nach den Gesbirgsarten, woraus er entstand 523 531, Güte unbedingte 568, Gyps: 531. 538, Haide: 548. 590                                                                                            |                                                                                                    | ben Waldbau — —, Tiefe, Urfachen ber — —, tobter 555 —, Toofer 547. 594 —, träger 555 —, trochner 549 —, übertbätiger 555                                                                                                                                                                      |
| —, Güte, bedingte — —, Güte nach den Gestirgsarten, woraus er entstand 523—521 —, Güte unbedingte 568 —, Gyps: 531. 538. 594 —, Haide: 548. 590 —, Haide: 556. 594 —, Haide: 556. 595. 555                                 | , Marfch: 518 (2), Meeres: 520                                                                     | ben Walbbau                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| —, Güte, bedingte — —, Güte nach den Gestirgsarten, woraus er entstand 523—521 —, Güte unbedingte 568 —, Gyp8: 531. 538. 564. 594 —, Haides 548. 590 —, Haides 553. 555 —, hieiger 553. 555                                |                                                                                                    | ben Waldbau — —, Liefe, Ursachen ber — —, todter 555 —, Lorf: 518. 519. 547. 594 —, träger 555 —, trockner 549 —, überthätiger 555 Bobenunterlage 499.566 590 — unterlage, Bestand: theile 566                                                                                                 |
| —, Güte, bedingte — —, Güte nach den Gestirgsarten, woraus er entstand 523—521 —, Güte unbedingte 568 —, Gyps: 531. 538. 504. 594 —, Haide 548. 590 —, Haide 553. 555 —, hibiger 553. 555 —, humoser 564. 565              |                                                                                                    | ben Walbbau —  , Tiefe, Ursachen ber —  , todter 555  , Torf: 518. 519. 547. 594  , iräger 555  , trockner 549  , überthätiger 555  Bobenunterlage 499.566 590  — unterlage, Bestand: theile 566  — unterlage, Einstuß                                                                         |
| —, Güte, bedingte — , Güte nach den Gestirgsarten, woraus er entstand 523 — 531  —, Güte unbedingte 568 —, Gyps: 531. 538. 564. 594 —, Harbert 548. 590 —, Harbert 556 —, hieher 553. 555 —, humofer 565 (2) —, Humusarmer |                                                                                                    | ben Walbbau —  —, Xiefe, Ursachen ber —  , todter 555  —, tooter 547. 594  —, träger 549. 549. 549. 549. 549. 549. 549. 549.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | ben Walbbau —  , Tiefe, Ursachen ber —  , tobter 555  , tooter 558. 519. 547. 594  , träger 555  , trockner 549  , überthätiger 555 Bobenunterlage 499.566 590  — unterlage, Bestandstheile 566  — unterlage, Einstuß  auf Bobenbeschaffenh. 567  — unterlage, felsige —  unterlage, felsige — |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | ben Waldbau —  , Tiefe, Ursachen ber —  , todter 555  , torf: 518. 519. 547. 594  , iräger 555  , trockner 549  , überthätiger 555 Bobenunterlage 499.566 590  — unterlage, Bestand: theile 566  — unterlage, Einstuß auf Bodenbeschaffenh. 567  — unterlage, felsige —  unterlage, felsige —  |

| Seite                                  | f Edite                                        | ı Seite                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bobenunterlage, lettige 567            |                                                |                                                     |
| - unterlage, Rafenei-                  | Borarfaures Ratron 237                         | Brauntoblen , Brenn-                                |
| senstein als —                         | Borarfaure 135                                 | werth, Literatur 5                                  |
| - unterlage, sandige -                 | Borarweinstein 48                              | , Entstehung der                                    |
| unterlage, steinige -                  | Borarweinsteinfaur Rali 136                    | 367 (2) —— Entstehung Liter. S                      |
| unterlage, thonige untersuchung 568    | Boron 135                                      | Confedently areas                                   |
| Bodenuntersuchung, phy-                | Borfaure Salze 136. 215                        | Dolgeffig, Theer rc. aus 650                        |
| fitalische 569 — 575                   | Borfaures Ratron 237                           | -, Unterfuchung,                                    |
| - untersuchung, che-                   | Bouquet bes Beins -                            | Literatur 8                                         |
| mische 576                             | Aroma 361                                      | Braunspath 249, 522                                 |
| unterfuchung, chemi=                   | b Phosphorsaure 133                            | Braunftein - Mangan-                                |
| fche, fürpratt. 3wede -                | Br = Brom 143                                  | hyperoryd 267                                       |
| untersuchung, chemis                   | Br == 1 Doppelatom B.                          | Brennbare Luft 106                                  |
| sche, für wiffenschaftliche 3recte 578 | Br == Bromfaure                                | Brennbarkeit der Körper 105<br>Brennen 88. 103 auch |
| - untersuchung, chemi:                 | Br - Brucin (Alfaloid)                         | = bestilliren 78                                    |
| fche, qualitative —                    | Brand (Roblen:) 625. 627                       | Brenntraft des Bolges                               |
| - untersuchung chemi-                  | Brandol 321. 375                               | ober Beigtraft 420. 638                             |
| fche, quantitative 582                 | Brande, Rien: 614                              | der Kohle 638. 639                                  |
| -, Berhalten nach b.                   |                                                | Brennmaterial, Baffer-                              |
| vorwalt. Bestandthle. 556              | - aus Attigbeeren 674                          | ftoff als 108                                       |
| , Berhalten gur Glet-                  | —— aus Eicheln 674. 675<br>—— aus Krüchten 674 | , Beingeift als 60                                  |
| tricitat 553, Berhalten 3. Luft 549    |                                                | Brennmaterialien für che= mische Operationen 93     |
| , Bolumverminde:                       | 674 (2)                                        | Brennneffelroth 344                                 |
| rung beim Austrod:                     | - aus Holzapfeln 674.                          | Brennol 677                                         |
| nen, Bestimmung 572                    | 676                                            | Brennftabl - Cament:                                |
| , <b>B</b> acte= 529                   | - aus Holzbirnen -                             | stahi 254                                           |
| , warmer 553                           |                                                | Brennftoff = Phlogifton 103                         |
| , warmehaltende                        | aus Mahaleb=                                   | Brennstoffe für demische                            |
| Kraft, Bestimmung 575                  | pflaumen 676 — aus Pflaumen —                  | Dperationen 93 Brennwerth 422                       |
| Bestimmung 574                         | aus Roßkastanien                               | Brennwerth 422<br>Brennzeug f. Deftillirbl. 78      |
| -, Bafferaufnahme,                     | 674. 675                                       | Brenggallusfaure f. Pp:                             |
| Bestimmung 572                         |                                                | rogallusfäure 293                                   |
| , wasserharter 563                     | aus Traubenkirfch                              | Brenzliches Dl 321. 375                             |
| , wafferzurlichal:                     | aus Bogelbeeren                                | Brengfauren 276                                     |
| tende Kraft, Bestim=                   | 674. 676                                       | Brengtraubenfaure 283                               |
| mung 574<br>, Weiben- 561              | beeren 874. 676                                | Brengweinfaure — 216                                |
| —, zaher 555                           | - aus Balbfruchten 674                         |                                                     |
| , zehrender -                          | - aus Bwetschen 676                            | Brod aus Baumrinde u. Solz - 397, 430               |
| , Bufammenichrum-                      | - blafe - Deftillir-                           | Srom 143                                            |
| pfen beim Trodnen 572                  | blase 78                                       | Bromibe 50                                          |
| -, Bufammenfegung,                     | effig 364                                      | Bromure -                                           |
| chemische s. Bestand=                  | - teffel - Deftillir=                          | Bronziren des Gifens 159                            |
| theile 532, 590                        | blase 78                                       | — bes Aupfers 158                                   |
| Bohnenpflanze, Afchen: 389             | fergehalt Rup-                                 | Bronzit 217                                         |
| analyse 389 —, Raabs Beobach.          | Brassica Rapa, Afchen:                         | Bruch 549<br>Bruchboden 546. 594                    |
| tung an ber 468                        | bestandtheile 389                              | Brucit 171                                          |
| , Samen, Afchen-                       | Brassica Napus, Samen,                         | Brude ber pneumatifchen                             |
| analyse 389                            | Afchenbestandtheile -                          | Wanne 84                                            |
| Boletus lacrymans 604                  | Stranciben == Inhinities                       | Brudenauer Baffer 123                               |
| Bor 135                                | 90ech 645, 656                                 | Brudenhölzer beim Rob-                              |
| Boracit 215 Borate 136.                | Stanii Surii.                                  | lenmeiler 634                                       |
| Borat, Ratron: s. Bor:                 | Brauneisenerz 171. 258                         | Bruniren bes Gifens 158                             |
| faures R. 215. 237                     | Brauneisenstein -                              | bes Kupfers                                         |
| Borar —                                | Brauner Farbstoff ber 345                      | Brunnengeist — Kohlen:                              |
|                                        | , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        | Indee . IAA                                         |

## Brunnenwaffer — Charaftere

| <b>49.11.</b>                                 | •                                       | a desta.                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Seite                                         | <b>1</b>                                | _                                                         |
| Brunnemoaffer 109 (2) Bryum 348               | Calcium, orpfulphuret 236               | Carmin, rother 341 —— ftoff — Carmin —                    |
| Bucheckerol 319. 676.                         | -, Schwefel=Ca -                        | Carpinus Betulus (28cif-                                  |
| 677. 678 (2)                                  | Calendula officinalis,                  | buche), Afchenbeftand :                                   |
| Buchelol - Buchederol                         | Blüten, Bestandtheile,<br>nabere 434    | theile 386 (2)                                            |
| 676. 678 (2)                                  | 1                                       | Cafein 351. 353                                           |
| Buchenholy (Fagus                             | f. Ringelblume 483                      | , a                                                       |
| sylv.), Aschenbestand:<br>theile 385, 386     | Calibrirte Cylinber 85                  | , b                                                       |
| theile 385, 386, (Fagus sylv.),               | - Glocken -                             | Castorol — Nicinusol 319                                  |
| Bestandtheile, na-                            | Calmus f. R.                            | Catalyse, catalytisch f. R. Catedyu, Gerbstoffgehalt 290  |
| here 398                                      | Cambium 394                             | Catechugerbfaure 294                                      |
| Buchenlaub, Afchenbe-                         | Cameraldemie, Literat. 3                | Cauftische Alkalien 177                                   |
| ftandtheile 387                               | Campher f. R.                           | - altalifche Erben -                                      |
| Buchenrinde, Afchenbe-                        | Camentiren 88<br>Camentstahl 254        | Cautschuk f. K.                                           |
| ftandtheile 385. —                            | Candiszuder 315                         | Cd == Caomium 33                                          |
| Bestandtheile, na                             | Cannabis sativa, Afchen-                | &d == 2 Atome Cadmium                                     |
| here 430<br>, Gerbstoffgebalt 290             | beftandtheile 389                       | Ed - Cadmiumfuboryd                                       |
| Buchweizen, Same, Afchen:                     | Cantharibencampher 323                  | Čd - Cadmiumoryd                                          |
| analyse 388                                   | Cantharidin —                           |                                                           |
| Bülte 518                                     | Caoutschut f. Kautschut                 | Cd - Schwefelcadmium                                      |
| Bunter Sandftein 531                          | Capelle 72                              | Cd = Cobein (Alkaloid)                                    |
| Burtscheider Wasser 131                       |                                         | Ce = Cerium                                               |
| Buftamit, Beftandtheile                       | Capucinerblume, Leuchten 483            | Ee - Ceriumoryd                                           |
| und Berwitterungs = 515                       | Capucinertreffenol 324                  | Cedriret 378                                              |
| produkte 515<br>Butterarten 318. 320          | Caput mortuum == Col:                   | Cedrium = Theergalle 644                                  |
| Butter, Cacao:                                | cother 128                              | Cellulofe 300                                             |
| Buttersaure Salze 363                         |                                         | Cement f. Ca.                                             |
| Butterfaure 320                               | Carbonat 123. 208                       | Centaurea Cyanus, Afchen: 389                             |
| Butterfäureather -                            | , Ammoniak- f. koh-<br>lenfaures A. 240 | bestandigette 368<br>———————————————————————————————————— |
| Butterfauregahrung 362                        | *************************************** | blauer 348                                                |
| Butprate 363                                  | lenfaure B. 249                         | Centigramm 100                                            |
| Butyricum acidum —  Butyrin 320               | - , Gifenorydul : f.                    | Cer = Cerium 12. 13                                       |
| :=                                            | toblenfaures G. 257                     | Cerain 320                                                |
| Bz = Benzoefaure 288                          | , Kali= f. toblen=                      | Cerafin 314                                               |
| o o c m.m. 100                                | faures R. 223                           | Cerasus avium, Holz,<br>Aschenanalyse 387                 |
| C = Roblenstoff 120                           | , Kalt- f. kohlen-                      | Ceratonia Siliqua 363                                     |
| $\dot{\mathbf{C}} = \mathcal{R}ohlenoryd$ 122 | faurer R. 244                           | Cercis Siliquastrum,                                      |
| C = Roblenfaure -                             | , Magnesia- f. toh: 249                 | Holzaschenanalyse 386                                     |
| C = 2 Atome Roblenftoff                       | lenfaure M. 249                         | Cerin 320                                                 |
| E = Dralfaure 281                             | t c de c c c c c con Core               | Cerit 217                                                 |
|                                               | - , Ratron- f. toblen-                  | Cerithentalt 505                                          |
| C = Citronensaure 284                         | faures R. 235                           | Cerium 12, 13,                                            |
| Ca = Calcium 243                              | , Kalkerdes f. tob.                     | Cetraria islandica 310, 334                               |
| Ca - Rait od. Kalterbe -                      | lensaure A. 249                         | Cetrarin —                                                |
| Ca = Calciumhyperoryd                         | Carbonate 123. 208<br>Carboneum 120     | Cfy - Ferrocyan - Ei:<br>fencyanür nach Liebig            |
| ***                                           |                                         | Orice Company                                             |
| Ca = Schwefelcalcium 235<br>Sacaobutter 320   | Carburet 51                             | Eisencyanid nach Liebig Sbabafit 217                      |
| Cacaobutter 320<br>Cadmium 12. 13             | - Gifen: -                              | Chabafit 217                                              |
| Calciniren 88                                 | Bafferftoff: 124 (2)                    | Chabeauffiere's Bertoh=                                   |
| Calcinirofen 665                              | Carmin 341                              | lungsofen 653                                             |
| Calcium 243                                   | , blauer === indig.                     | Chamaleon, mineralisch. 267                               |
| , Chlor: 246                                  | blauschwefelfaures Rali,                | Champagner aus Bir-                                       |
| , Chlor: gegen                                | durch kohlens. Kali aus                 | tenfaft, Literatur 8                                      |
| Solzfäulniß 608. ——, Fluor: 143. 205          | Indigitinctur gefällt                   | Charaktere, chemische f. 33                               |
| , Fluor: 143. 205                             | , Indig= blauer C.                      | went Deman                                                |

| Scite                                             | ( Ceite                                                  | t Seite                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Charattere, mineralogifc.                         | Chemifche Progeffe, Bor-                                 | Chlorealcium gur Ent                          |
| chemische f. Beichen 35                           | bereitung berfelben 54                                   | mafferuna 77.83.369.444                       |
| Chelidonin 299                                    | — Symbole f. Beichen 33<br>— Untersuchung 11. 53         | Chloreifen 260                                |
| Chelidonium majus,                                | - Untersuchung II. 53                                    | Chlorelayl 125<br>Chlorete 139, 202           |
| Aschenbestandtheile 389                           | Berbindung 16. 17                                        | Eblorete 139. 202<br>Ebloraas — Eblor 139     |
| Shelidoranthin 340<br>Chemie, Agricultur: 10      | berfelben Greennung, 17. 25                              | Chlorgas — Chlor 139<br>Chlorid, Eisen: 260   |
| Chemie, Agricultur- 10 —, Agricultur-, Literat. 3 | derfeiben 17. 25                                         | Sploride 50                                   |
| , allgemeine 9. 10                                | atomistische 16                                          | , Drv= 59                                     |
| , allgemeine 9. 10, analytische 9                 | , Erklärung,                                             | Chlorige Saure 140                            |
| analytische, Literatur 2                          | dynamische —                                             | Chlorine - Chlor 139                          |
| angemenoere v                                     | Berbinbungen bi:                                         | Chlorit 217                                   |
| , anorganische 9. 101                             | näre 40                                                  | Chlorkali — unterchlorige 132                 |
| , antiphlogistische s.                            | , Eintheilung                                            |                                               |
| ant. System 103 ——, Begriff 9. 10                 | derfelben —                                              | Chlorialium —                                 |
| , Begriff 9. 10                                   | erster Ordn britter Ords                                 | Chlortalt == unterchio-                       |
| cielle Chemie 9. 101                              |                                                          | rigsaurer Kalt. Shormagnesium 249             |
|                                                   | nung 41                                                  | I adopping profitment                         |
| —, Cameral-, Literat. 3 —, Definition 10          | , Momenclatur d. 49                                      | Chlormangan 257                               |
| der Forstbenugung 603                             |                                                          | Chlormetalle - Chlorete                       |
| der Forsttechnologie -                            | - , ternate -                                            | 139, 202                                      |
| -, Eintheilung 9                                  | nung -                                                   | Chlornatrium 238                              |
| , Experimental: -                                 | Chemisches Berhalten 14                                  | als Bobenbestand:                             |
| —, Forst- 10. 381                                 | Chemifcher Berfuch -                                     | , their                                       |
| -, forftlich technolo-                            | Chemifche Bermanbtichaft -                               | gegen Holzfäulnif 608                         |
| gifthe 603                                        | , Abanberung                                             | Charachus                                     |
| , organische 10. 268, Pflanzen= 10                | berfelben 24                                             | Chlorophait — 348                             |
| , Pflanzen- 10                                    | , Arten berf. 14                                         | - Atotobaha                                   |
| phlog. Spstem 103                                 |                                                          | Chlorfalze — Chlorete 139. 207                |
|                                                   | , einfache 14                                            | /max.com/2                                    |
| —, Phyto= 10<br>—, prattische 9                   | , einleitende 16<br>, Gesehe d. 19. 24<br>, inductive 16 | Chloriques Rali 232                           |
| Vaima () (3)                                      | , inductive 16                                           | Chloriticitoff 142                            |
| , specielle 9. 101                                | mischenhe 14                                             | Chlortheorie 43                               |
| , synthetische 9 , technische 603                 | , pradispon. 15                                          | Chlorure 50                                   |
| , teminime 6003                                   | vorbereitende                                            | Chlorur, Mangan 267                           |
| -, theoretische 9                                 | 20abls -                                                 | Chlormoverstaff 140                           |
| —, 800: 10                                        |                                                          | Chlorwasserstoff 140   Chlorwasserstoffaure - |
| Chemische Analyse 53                              | Zaidiam 33                                               | Chlomotonto House Salv                        |
| — Charaftere f. Zeich. 33 — Constitution —        | Beichen 33<br>Bersebung 17                               | Chlorwafferstofffaure Salze Solorete 139. 203 |
| chem. Busammensegung 11                           | 1 4 19 0                                                 | Chlominfbab 73                                |
| - Erperimente f. chem.                            | Chiaftolit 216                                           | Chrom 12. 13                                  |
| Bersuche 14                                       | ACC 1 Party star Patrick                                 | Chromoder 172                                 |
| - Formeln 34                                      | faures Ratron 237                                        | Chrysen 378                                   |
| Gigenichaffen III. 14                             | Chinagerbfaure 244                                       | 217 (9)                                       |
| - Gefehe 19                                       | Chinin 300                                               | l ' '' '                                      |
| Romenclatur 12. 49                                |                                                          | Ci - Citronenfaure 284                        |
|                                                   | als Bodenbestand:                                        | Ci = Cinchonin (Altaloid)                     |
| auf naffem 54. 61                                 |                                                          |                                               |
| auf trodnem                                       | Chlorat, Kali-—hlor:                                     | Cichorium intybus, Sau                        |
| 23ege 54. 87                                      | faures R. 232                                            | lin bes                                       |
|                                                   | Chlorather 125                                           | Cicutin 250                                   |
| , Beendi.                                         | Chlorbaryum 243                                          |                                               |
| gung ber 93                                       |                                                          | Kikeressia Whitelettle                        |
| -, Einleitung                                     | Chlorcalciumbad 73                                       | 985                                           |
| der 61                                            |                                                          | Gittate 981                                   |
| , heizung bei 64                                  | faulniß 608                                              | Citricum acidum                               |

| Seite                                                       | <b>E</b> elte                             | l Seite                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Desorphation 88. 103.                                       | Dolomitboben 530                          |                                                                            |
| 107. 146                                                    |                                           | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                    |
| organischer Körper                                          | Dom, Dfen: 65                             |                                                                            |
| 337. 347. 362                                               |                                           |                                                                            |
| Destillation 78                                             |                                           |                                                                            |
| chsteigenhe 82 370                                          | Doppelchloride 52                         |                                                                            |
| , absteigende 82. 379 , aufsteigende 78 bei Luftabschluß s. | Doppelcyanide 2c. —                       | Cichenholz, Afchenbe-                                                      |
| hei Quetohichius s                                          | Doppelttoblenfaure Bit-                   | ftandtheile 386. 387                                                       |
| Arodnen 108                                                 | tererbe 249                               | Eichenholzertraft, Afchen:                                                 |
| —, schräge 80                                               |                                           | bestandtheile 385                                                          |
| -, trodine 91. 375                                          | Doppeltfohlenfaures Gi-                   | Eichenrinde, Afchenbe-                                                     |
| bes holges - ber Stein=                                     | fenorydul 257                             | ftandtheile 385. 396. 397                                                  |
| - her Stein-                                                | Doppelttoblenfaurer Rall 244              | 00 KB E . L.U                                                              |
| toblen 379                                                  | Doppelttoblenf.Magnefia249                | 290 (3), 291 (2)                                                           |
| Destillirapparat 78                                         | Coppersonation wastered                   | and for                                                                    |
| Deftillirblafe -                                            | Cobbeschanobancie orger was               | China Car                                                                  |
| Deftillirhelm 79                                            | Doppeltfalze 48                           | Einfachbafifche Salze 48                                                   |
| Deftillirfolben 78                                          | , toppens                                 | 10                                                                         |
| Destillirofen -                                             | I - abbassishmetererien                   | A0                                                                         |
| Deftillirtes Baffer 109                                     | Doppeltschwefelf. Kali 224                | MILE X CA C. C                                                             |
| Detonation 18 u. f. Ber=                                    | Doppeltschwefelf. Kalt 244                | -                                                                          |
| puffung 88                                                  | Doppeltweinfaures Rali 283                | der Körper 10. 14                                                          |
| Deutosulphurete 182                                         | Doppelzügige Beingeift-                   | Minauld allen whilesti                                                     |
| Deutoryd 50                                                 | lampe 70                                  | I Poha han Samian 10                                                       |
| Dertrin 311. 375. 379                                       | Doftenol 323                              | Winhidan 75                                                                |
| Dertringuder = Rru-                                         | Doftenroth 344                            | Gintomen -                                                                 |
| melgucter 317                                               | Drachme 100                               | Ginleiten ber dem. Pro-                                                    |
| Diallag 217                                                 | Dreibasige Saure 45                       | 1 2050 61                                                                  |
| Diamant 120 (2)                                             | Dreifachbasische Salze 48                 | Einleitende Berwandt:                                                      |
| Diamantspath 250                                            | Dreifache Galze -                         | I sakasa Ifi                                                               |
| Diaspor —                                                   | Dreifaurige Basen 45 Drummond's Licht 105 | Grinfarmiae States 45                                                      |
| Diaftafe 354                                                |                                           | Einschlagen des Bliges 493                                                 |
| Dichroit 217 (2)                                            | la                                        | Ginweichen 58                                                              |
| Didym 12                                                    | Ducksteinboden                            | Gisapfel 440                                                               |
| Digeriren 73                                                | Dunger 595                                | Eifen 253. 523                                                             |
| Digerirflasche -                                            | Dungerlehre, forftliche 594               | , actives in                                                               |
| Digerirkolben —                                             | Dunen 521                                 | — blau 213                                                                 |
| Digestion -                                                 | Dunst 75                                  | blauender Geroftoff 201                                                    |
| Digeftor, Papin's 74                                        |                                           |                                                                            |
| Digestorium - Sandbad 72                                    | Dunftschwaden feuriger == Sumpfgas 122    |                                                                            |
| Digitalin 299. 433                                          | Durchseihen 94                            | - boben, lehmiger -                                                        |
| Digitalis purpures,                                         | Durchfeihtuch -                           | boben, mergeliger -                                                        |
| , Afchenber                                                 | Dynamifche Anficht über                   | boden, jandiger -                                                          |
| standtheile 389                                             | d. chem. Berbindung 16                    | — boden, fandiger — boden, thoniger — 98ronziren des 159 — 98runiren — 158 |
| nabere Beftanotheile 432                                    | — Theorie —                               | , Bronziren des 158                                                        |
| Dihydrit 213                                                |                                           | morin 260                                                                  |
| Diluiren - Fluffigleiten                                    |                                           | u)totto                                                                    |
| mit Baffer verdünnen.                                       | E == Erbium 680                           | cyanid 267<br>cyankalium, gelbes 261                                       |
|                                                             |                                           | cyantalium, rothes 263                                                     |
| Dimorphie 36                                                | Eble Metalle 155                          | — cyantir 260                                                              |
| Dinte 296                                                   |                                           | tyminet                                                                    |
| Dioptas 217                                                 | Edulcoriren = ausfüßen 97                 | - cyantarcyanio                                                            |
| Diorit 527                                                  | 1 - 13                                    | hungen 360                                                                 |
| Dioritboden —                                               | braufen 19. 63                            |                                                                            |
| Dissolutio 62                                               | Effloresciren 77                          | 019                                                                        |
| Distelsamenol 677                                           | Eblit 213                                 |                                                                            |
| Dithionsaure 127                                            | Gicheln, Afchenbeftandth. 389             |                                                                            |
| Doggert - Dagget 379. 655                                   |                                           | Grantitut - OST                                                            |
| Dolerit 529                                                 | 1                                         | 1 crac 1. 5,200 336                                                        |
| Doleritboben — — Dolomit 249. 522. 530                      | Eichenafte, Afchenbe-                     |                                                                            |
| Dolomit 249. 522. 530                                       | ftandtheile 385                           | gediegenes 203                                                             |

|                              | Selte      |                                        | Seite         | (Malaa                                   |
|------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Eifenglanz                   | 253        | Eifenorydul, fauertlee-                | <b>O</b> thic | Gette Elektrisches Berhalten bes         |
| - grunende Gerbfaure         |            | faures                                 | 256           | Holzes Bergatten ver                     |
| , Guß:                       | 254        | , fdwefelfaures                        | 257           | Elektrochemische Reibe                   |
| - haltiger Boden 539.        | 541        | filicat                                | 258           | ber Elemente 13                          |
| bammerfcblag 255.            |            | fulphat === fcmefel:                   |               | — Theorie 14                             |
| , bolgeffigfaures, ge-       |            | faures E.                              | 257           | Elektrolyt 16                            |
| gen Holzfaulniß              | 611        | Gifen, paffives                        | 161           | Elettromotor —                           |
| fali, blaufaures,            |            | peroryb                                | 258           | Elettronegative Elemente 13              |
| gelbes                       | 261        | praparate - Ci-                        |               | Elettropofitive Elemente -               |
| tali, blaufaures, ro         | 5          | fenverbindungen                        | 256           | Elementaranalyfe, orga=                  |
| thes                         | 262        | protoryd                               | 222           | nische 271                               |
| Faliumcyanid<br>Faliumcyanür | <b>261</b> | , reines                               | 255           | , Literatur 2                            |
| — ties                       | 263        | , Roh-, graues<br>, Roh-, weißes       | 200           | Elementare Beftandtheile 12              |
| tiefel                       | 217        | roft                                   | 259           | Elemente (chemische) —                   |
| - Fitt, feuerfefter f.       |            | -, Roften beff. 158.                   |               | ber Alten bes Aristoteles                |
| Befchlage für Retor-         |            | falze 256.                             | 259           | , elektronegative 13                     |
| ten u. f. w.                 | 92         | falze als Bobenbes                     |               | —, elektronegative 13 —, elektropositive |
| - Fitt, wafferdichter        | _          | ftandtheile                            | 539           | Elementenmeßfunft 27                     |
| oder 258.                    | 259        | - , Schmiebe-                          | 254           | Elemente, Romenclatur 33                 |
| Eisenoryd                    | 258        | , fcwefel, Andert                      | .             | -, Berfegbarteit 17.                     |
| , blaufaures ===             |            | balb.                                  | 263           | 154. 238                                 |
| <b>E</b> ifencyanib          | <b>262</b> |                                        |               | Ellagfaure 293                           |
| gallusfaures 294.            |            | -, fcwefel., Ginfach.                  |               | Eller f. Erle                            |
| , gerbfaures                 | 294        | Schuffiger Boben                       | 566           | Elsaffer Terpentin 327                   |
| , humussaures                | 372        | , Schutz gegen Rost<br>166. 255.       |               | Email 193                                |
| hydrat                       | 258        |                                        |               |                                          |
| , tiefelfaures               |            | finter                                 | 260           |                                          |
| , Eleefaures, oralfaures     | _          | , Stab-<br>fulphid                     | 254<br>263    |                                          |
| or youl                      | 260        |                                        | 262           | Enallochrom — Poly: hrom 333             |
| phosphat                     | 259        | 1                                      | 258           |                                          |
| -, phosphorfaures            |            | Gifenverbindungen                      |               | Englifche Schwefelfaure 130              |
| falze                        | _          | vitriol, gruner                        | 257           |                                          |
| , falgfaures == Ei-          | •          | — vitriol, grüner<br>— vitriol, rother | 210           | thar 128                                 |
| fenchlorid                   |            | Giferne Morfer                         | 54            |                                          |
| , fauertleefaures            | 259        | Retorten 81. 91.                       |               |                                          |
| , fdwefelfaures              | 210        |                                        |               | Entfarbung durch Chlor 140               |
| filicat == tiefelfau-        |            | Spatel                                 | 56            |                                          |
| res E.                       | 259        | Tiegel                                 | 90            | Saure 128                                |
| - sulphat = schwefel:        |            | Eiseffig<br>Eistlüfte                  | 278<br>498    | Saure 128<br>Entfuseln 121               |
| faures E. 210.               |            | Eiweifartige Stoffe                    | 351           | l == -:' -:' =                           |
| Eisenorydul                  | 256        | Eimeifftoff                            |               | Entmifdung-Berfetung                     |
| peltfohlenfaures E.          | 257        | Clain                                  | 319           |                                          |
| -, blaufaures                | 261        | Gla'nfaure                             | _             | geiftes 369                              |
| -, carbonat = toh-           |            | <b>E</b> laopten                       | 321           |                                          |
| lenfaures G.                 | 257        | <b>E</b> låolith                       | 217           |                                          |
| , gallusfaures               | 256        | Clasticitat bes Bolzes                 | 407           |                                          |
| gallussaures, gerbsaures     | 294        | Claftisches Gummi                      | 328           |                                          |
| , humusjaures                | 371        |                                        | ·             | Entrundliges Gas ==                      |
| hydrat                       | 256        | Glektricität                           | 14            |                                          |
| , fieselsaures               | 258        | , Einfluß auf Rei-                     | 484           | Entzündung, freiwillige — , Selbst. —    |
| , fleefaures                 | 256        | mung<br>—, Einstuß auf Be-             | -20%          | Enzian 333                               |
| , kohlenfaures, oralfaures   | 257<br>256 | getation                               | 483           | Epidot 216                               |
| ornd                         | 260        | - leitung der Metalle                  |               | Epigenefe 448                            |
| phosphat == phos-            | 200        | leitung ber Metall                     |               | Epigenefie -                             |
| phorfaures E.                | 258        | orpoe                                  | 176           | Epfomer Gal; = Bit:                      |
| , phosphorfaures             | _          | -, Luft:, Erforfdung                   |               | terfalg 248                              |
| falze                        | 256        |                                        |               | Basasser -                               |
|                              |            |                                        |               |                                          |

# Equisetfaure - Farbftoffe

|                                                    | Geite       | r                                       | Seite         | ( Seite                                      |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Equifetfaure                                       | 285         | 1                                       |               | Effigfauregewinnung                          |
| Erbium                                             | 12          |                                         | 224           | beim Theerschwelen 650<br>Essagurebubrat 278 |
| Erblinden bes Glafes                               | 514         | 1 ' - · ·                               | 3. <b>4</b> 7 | Essiglaurehydrat 278 Essiglaure Galze —      |
| Erbfen, Afchenbeftandthi<br>Erbfenftrob, Afchenbe. | .000        | Erhigen bei Luftabichluß                |               | Et, Bedeutung als End-                       |
| ftandtheile                                        | 385         | der Körner                              | 87            | fylbe 181                                    |
| Erbanalyse f. Boben                                |             | , jtartites                             | 108           | Eudialyt 217                                 |
| <b></b>                                            | 578         | feuer burch Ofen:                       | 69            | Eubiometer 86. 114. 115 Eubiometrie 114. —   |
| Erdanalysen, Labelle von                           | 500         | Erica herbacea, Afchen:                 |               | <b>Euflas</b> 217 (2)                        |
| Erdapfel f. Kartoffel                              | •••         | bestandtheile                           | 389           | Euphorbiengelb 341                           |
| Erdbildung, britte Pe-                             |             | Ertennungsanalyfe ===                   |               | Euphorbium 339                               |
| riobe                                              | 508         |                                         | 443           | Eupion 378 ——, Literatur 8                   |
| , erfte Periode<br>, fünfte Periode                | 507         | 1                                       | 386           | Evaporiren 75                                |
| femfte Meriode                                     | 510<br>511  | theile<br>Ernährung b. Pflanzen         |               | Evonymus ouropaeus,Di677                     |
| , fechste Periode                                  | 507         | Pitera:                                 |               | Ercremente der Oflanzen                      |
| Storach o. Mellets 630                             | (2)         | tur                                     | 4             | 457. 462                                     |
| Erbe 12. 50. u. f. Erb.                            |             | Erfahmenge                              | 26            |                                              |
| torper 500 und 230=<br>ben 499-                    | <i>2</i> 02 | Ericeinungen, demifche                  | 18            | Erhalation der Blätter<br>s. Ausbünftung 469 |
| <b>W</b> farm                                      | 250         |                                         | 342           | 450                                          |
| —, Baryt-                                          | 242         |                                         | 042           | Experimentalchemie 9                         |
| , will will beel.                                  | 505         |                                         |               | Explosion 19                                 |
| -, Bitter-                                         | 247         | ErythrophyU                             | 344           | Explosive Baumwolle                          |
| , San:                                             | 224<br>530  | 1 Aprello                               |               | Ersiccator 444<br>Ertrakt 58                 |
| , Safel-                                           |             | I COLOMONN OF MISSISSION                | 447           | Ertraftabfat 333                             |
| , Kait-<br>, Kiefel-                               | 137         | mutterinse                              | 440           | Extratte                                     |
| , Knochen=                                         | 246         | , bedingte<br>, mutterlofe<br>, Samen:  | 448           | Ertraft, Dumes 343                           |
| , Mergel:                                          | 004         | , spontane                              | 447           | Extraction 58                                |
| Erben, alkalische                                  | 50<br>—     | ,                                       | 448           | Extractionsapparat, An.                      |
| Erben, Anwendung                                   | 181         | Efchenrinbenbitter -                    | _             | thou's 00                                    |
| , eigentliche                                      | 50          | 1 @ 1 w - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - | 333           | Grtraftinstoffe 33% 400                      |
| eigentliche, Grunblagen ber                        |             | Gebraannol                              | 323           | , bittere 333                                |
| s. Metalle b. Erben                                |             | Esparsette, Aschenbe-                   | •••           | , gefarbte 333. 337<br>, tragende 336        |
| , Metalle der<br>, Rabikale der                    | _           | ftandtheile                             | 389           | , tragende 333. –                            |
| Erbe, Schwer == Ba-                                |             | Espenrinde, Gerbstoffge balt            | 290           | 1 / 1 7 2                                    |
| rpterde                                            | 242         | effig                                   | 364           | , angelasen                                  |
| -, specif. Gewicht                                 | 500         | bilder == Ochnellef                     | •             | F == Fluor 143                               |
| , Staub:                                           | 547<br>243  | 1 10M1~D                                | 365           | - 070                                        |
| ——, Strontian-<br>——, Xalf-                        | 247         | bereitung, altere bilbung               | 304           | r - Onemidelanee                             |
| , Temperatur ber                                   | 501         | Branntmein- 36                          | 4 (2)         | F = Ameifenfaure                             |
| —, Thon-                                           | <b>250</b>  | , Gis-                                  | 278           |                                              |
| Erdeichelöl                                        | 679         |                                         | 364           | Gaytunt 69                                   |
| Erdfeuchter Boben<br>Erdförper, specif. Ge-        | 549         |                                         | 365<br>264    | Farbstoffe 333. 337                          |
| wicht                                              | 500         | ferment<br>, Frucht-                    | 364<br>365    | , anorganische find                          |
| Erbtobalt                                          | 171         | geift                                   | 278           | Meilt Didos n. Schar.                        |
| Erdfrume - Boben :                                 |             | ——gut                                   | 365           | felverbindungen ber                          |
| frume                                              | 499         |                                         | 649           | Schwermetalle. 345                           |
| Erbmergel                                          | 514         |                                         | 364<br>365    | , Bleichen ber 338                           |
| Erbmetgel<br>Erbmetalle                            | 534<br>155  | —, Dbst:<br>—pilz                       | 364           | - hurch ichweftige                           |
| —, alkalische                                      | _           | -, Radical-                             | 278           | Saure gerftorbare 338                        |
| Erdnußöl                                           | 319         | Efficiaure                              | _             | , gelbe 248                                  |
| Erboberflache, Uneben-                             | EAA         | Effigfaurebildung 283.                  | 284           | , grune                                      |
| heit                                               | 500         | 1 269.                                  | 364           | , organische                                 |

| Seite                                               | Scite                                  | e Seite                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbftoffe, rothe 341                               | Rette Die 318 (2)                      | Flamme, grune 105                             |
| Faringuder - lester Un-                             | Fetter Ritt 92                         | , Rergen= 104                                 |
| foug bes Buderfprups                                | Fette, Berhalten zu Me-                | -, Drybations: 71                             |
| Rafer, Holze 300                                    | tallen 164                             |                                               |
| —, Pflanzen: —                                      | Fettfauren 319                         |                                               |
| , Sadiek. 301                                       |                                        |                                               |
| ftoff 300                                           | brude bes Flamm:                       | , violette 105                                |
| ftoff, explosiver 301                               | ofens 666                              |                                               |
| , vegetabilifche 300                                | düngung 540. vgl.                      | -, Beingeift- 104. 369                        |
| Fatisciren-Berwittern 77                            | auch Gluben d. Thons 530               |                                               |
| Faulbaumtohle 225                                   | ericheinung beim                       | Flammfeuer 93                                 |
| Faules Holz, leuchtendes 419                        | demifden Prozesse 18                   | Flammofen 67. 93. 665                         |
| Faule, naffe des holzes 604 —, trochne des holzes — |                                        | Flasche, Digerir- 73                          |
| , ttoutte ote doubte —                              | Feuerfester Ritt 92                    |                                               |
| Literatur 7                                         | ——, Flamm: 93                          | Flaschenapparat, Boolf's 81                   |
| ¥ฉันไทเ๋§ 357                                       | Feuerflamme f. Flamme — , Geblafe: —   | Blafche, Sprig- 97                            |
| des Holzes                                          | gefährlichkeit heißer                  | —, Ba(d)=                                     |
| - bes Solzes, naffe 604                             | 91 file 664                            | 1, \$050011'6 81                              |
|                                                     | — geift 103                            | Flechtenroth 342                              |
| - bes Dolges, trodene                               | haus liegender                         | Flechtenftartmehl 310                         |
| Literatur 7                                         | 1 <b>23</b> erte 636                   | Fliederbeerenbranntwein                       |
| , Mit-                                              | , Kohlen- 93                           |                                               |
| tel gegen 607<br>Faulniswidrige Mittel 357          | luft - Sauerstoff 102                  | Fliederbeereneffig 676                        |
| für Holz 607                                        | materialien für                        | Blieberbeeren, Farbstoff f.                   |
| Fe = Eisen 253                                      | chem. Operationen 93                   |                                               |
|                                                     | raum des Dfens 64                      | Floggebirge 505                               |
| Fe = Eisenorydul 256                                | ——, Theorie 104                        | Crossemileen 020                              |
| Fo = Gifenfaure                                     | Feuerung bei chemischen 93             | Conference                                    |
| . Fe = 2 Atome Gifen                                | Feuerzange 91                          | Fluate f. Fluormetalle 143. 205               |
| Fe == Eisenoryd 258                                 | Feuerzeug, Platin- 108                 | Ellichtica Pust Mmma-                         |
| Fe. O = Eisensuborpo                                | Feurige Schwaden 124                   | niałaas 238                                   |
| Fo = Einfachfcwefel:                                | Sibrin 354                             | Singland 557                                  |
| eisen 262                                           | Fichtenharz 327                        | 143 143                                       |
|                                                     | Fichtenharz, gelbes 656                | Fluorealcium 143. 205                         |
| Fe = Doppeltschwefel- eisen 263                     | Fichtenrinde, Gerbftoff.               | Fluorete f. Fluormetalle                      |
| eisen 263                                           | gehalt 290. 291                        | 143. —                                        |
| Fe = Anderthalbichwe-                               | Richtenfamenol 677. 679                | Britiotice 30. 143                            |
| feleisen                                            | Filter 95. 96. 97                      | Fluorine — Fluor —<br>Fluorfiesel 144         |
| Rederharz 328                                       | Filtrirbret 95                         | Fluorfiesel 144<br>  Fluormetalle 143. 205    |
| Feilen 55<br>Feldspath 252                          | Giltriren -                            | 1 7                                           |
| Feldspath 252<br>Fenn 517. 520                      | Filtrirgeftell -                       | Fluorfilicium — Fluor-                        |
| Ferment 360                                         | Filtrirpapier —                        | fiesel 144<br>Fluorure 50. 143                |
| —, Essig: 364                                       | Filtrirringe 99<br> Filtrum 95. 96. 97 | Fluorwasserstoff —                            |
| Ferrideyan - Gifencya-                              | Firniffe 328                           | Bluormafferstofffaure -                       |
| nid nach Liebig 260                                 | Girnift, Gilen                         | , Berhalten zu Det. 163                       |
| Ferridcyankalium===-Ra-                             | <b>C</b> arrelant 200                  | Fluß 146. 193. 234                            |
| liumeisencyanib 262                                 | , Lact                                 | Flußboden 516. 517                            |
| Ferrochan — Eisencha-                               | , Metall                               | Flugcerit 205                                 |
| nur nach Liebig 260                                 |                                        | Fluffe 146. 193. 234<br>  Fluff, feuriger 193 |
| Ferrocyanid — Eifen : 262                           | = in der Dige nicht                    | Fluf, feuriger 193<br>  Flufhar; 658          |
| cyanürcyanid 262<br>Ferrocyantalium — Ka-           | flüchtig<br>Fl == Fluor 143            | Fluffigfeiten, Rlaren von 98                  |
| liumeisenepanür 261                                 |                                        |                                               |
| Reftigkeit des Holzes 403                           | —, blaue —                             | Rochen 72. 99                                 |
| , Literatur 5                                       | , Erklärung 104                        | Blufmittel 146. 193. 234                      |
| Fettarten 318                                       |                                        | Flugniederungeboden 517                       |
| Fette —                                             | , gelbe                                | Kluffaure 143                                 |
|                                                     |                                        |                                               |

|                        | •     |                                          |             |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|
|                        | Seite |                                          | Seite !     |                        | Seite |
|                        | ا ""  | Gabre des Meilers                        | 683         | Gabentwicklung f. Gas- |       |
| Fluffaure Salze =      | one l |                                          | 359         | bereitung 1.           | 82    |
|                        | 200   | Sahrung                                  | 362         | , Kitt zur             | 92    |
| Fluffaure, Berhalten   | 100   | , Butterfaure: 359.                      |             | Gasentwicklungsröhre   | 83    |
| Bu Metallen            | 163   |                                          | <b>3</b> 04 | Gas, entzünbliches =   | •     |
| Fluß, schwarzer        | 223   | -, faulige = gaul                        | 957         | Bafferstoff            | 106   |
| Flußspath 143.         |       | nip                                      | 357         | Safe, Trodinen ber     | 83    |
| Klugwasser             | 109   | Milchfaure: f.                           |             |                        |       |
| Bluß, mafferiger       | 193   | Schleimgabrung                           | 362         | Berbrangung aus        |       |
| -, weißer              | 223   | -, faure f. But:                         | i           | Flüssigkeiten          | 120   |
| Flufytterocerit        | 205   | terfauregabrung und                      |             | Sas, Salogen: - Chlor  | 130   |
| Formeln, chemifche     | 34    | Effigbildung 362.                        | 364         | — , hepatisches        | 106   |
| , mineralogisch=che=   |       | -, Schleim:                              | 362         | , Sydrogen:            |       |
| mifche                 | 35    | Gabrungserreger                          | 360         | , Sybrothion:          | 130   |
| Formiate               | 208   |                                          | 1           | -, inflammables ==     | 100   |
| Formicum acidum        | 279   | Gahrungsluft — Koh-                      | 130         | 28afferstoff           | 106   |
| Formplfaure            | -     | lensaure                                 | 122         | , Kohlenoryd=          | 122   |
| Forfibenugung          | 603   | Gabrung , Bein-                          | 359         | , Kohlenfaure-         |       |
| -, Literatur           | 5     | I                                        | 656         |                        | 116   |
| Forstchemie 10.        | 381   | Galium boreale                           | 343         | , Lebens ===           |       |
| -, Literatur           | 3     | mollugo                                  | _           | Sauerstoff             | 102   |
| Forftliteratur         | 1     | Galiumroth f. Labkrau                    | t=          | , Leber: == Schwe-     |       |
| Forftphyfit, Literatur | 5     | roth                                     |             | felwasserstoff         | 130   |
| Forstechnologie        | 603   | Galium sylvaticum                        | _           | -, Leucht-             | 124   |
| , Literatur            | 5     | Gallapfel, Bestandtheil                  | t.          | , Luft-                | 116   |
| Franzensbaber Waffer   | 122   |                                          | 431         | , ölbilbenbes          | 124   |
| Franzofisches Gewicht  | 100   | l '                                      |             | Gafometer              | 85    |
| Frauenglas             | 245   | Gerbstoffgehalt                          | 290         | Gas, orydirtfalgfaures |       |
| Frischen bes Gifens    | 254   | Outside leafunese                        | 297         | = Chlor                | 139   |
| Frost, Einfluß auf Bo- |       |                                          | 644         | I                      | 100   |
| denbilbung             | 516   | Salle, Theer                             | 296         | , Drygen:              | 102   |
|                        | 310   |                                          |             | Sauerstoff             | 102   |
| -, Einfluß auf bie     | 400   | Gallipot f. Galipot 326.                 | . 000       | , 90hosphor= ==        | 134   |
| Pflanzen               | 480   | - Canada                                 | 296         | Dhogphormafferstoff    | 194   |
| Fruchtbranntwein       |       | Gallussaure Salze                        | 297         | , Phosphormaster:      |       |
| Früchte, Bestandtheile | 4 43  | Gallitannicum acidum                     | 292         | ftoff=                 |       |
|                        | 442   |                                          |             | Gas, Salpeter:         | 116   |
| Fruchteffig            | 676   | 1 Outside to the                         | 208         | , falpetrigfaures ==   | :     |
| Fruchtweine            | 674   | 1 / 0000 00-                             | 7 (2)       | falpetrige Caure       | _     |
|                        | 317   | 10 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 | ,,,,        | , falzfaures           | 140   |
|                        | 666   | auf Begetation                           | 483         | -, Sauerftoff:         | 102   |
| Ruchsfand              | 541   | Gammaharz                                | 326         | -, Schwefelleber=      |       |
| Küllen des Meilers     | 632   | Gasabsorption burch                      |             | -Schwefelmafferftoff   | 130   |
| Fulloch des Meilers    | 631   | Roble 121.                               | . 550       | , Schwefelwaffer :     |       |
| Kulmin                 | 301   | Gas, Azot-                               | 110         | ftoff=                 | _     |
| Kumarfaure             | 296   | - bebalter                               | 85          | - , fomefligfaures     | 127   |
| Function der Blatter   | 462   | Blauftoff == Cpa                         | n 144       | , Stid == Stid-        |       |
| der Wurzel             | 458   | -, brennbares ==                         |             | ftoff                  | 110   |
| Fuseliger Branntwein,  |       | Bafferftoff                              | 106         |                        |       |
| Reinigung              | 121   | , Chlor:                                 | 139         |                        | 116   |
| aufelol .              | 361   | - Chlormafferftoff                       |             |                        | _     |
| Fußräume des Meilers   | 632   | —, Cpan-                                 | 144         |                        |       |
|                        |       | , Cyanogen :==                           |             | Sticktoff              | 110   |
| G - Glycium ober Be    |       | Cyan                                     | _           | - , waffererzeugenbes  |       |
|                        | 2. 13 |                                          |             | == Bafferftoff         | 106   |
| G = 2 Atome Glycius    |       | falzsaures - Chlor                       | 139         | , Bafferftoff:         | _     |
| oder Beryllium         | ra l  | Safe, Abforbirbarteit                    | 57          |                        |       |
| ***                    |       | Muffangen                                | 83          | tes == Schwefelmaf=    |       |
| G = Glycin, oder Be    | :     | , Auflöslichteit                         | 57          |                        | 130   |
| ryllerde               |       | - Austrodnen                             | . 83        |                        |       |
|                        | 004   |                                          |             | baltiges - Phosphor    | 's    |
| G = Gallusfaure        | 296   |                                          | 82          |                        | 134   |
|                        | 7 (2) | bereitung<br>Sasentbindungsröhre         | 83          |                        | 116   |
| Gahnit                 | 218   | I ansettentunmiRetnite                   | O           | 1 , 200.000-           |       |

# Saperbe — Graumanganerz

| Ø.                                                                                                                                 | eite       | (                                                                    | Seite    | Seite                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | 24         |                                                                      |          | Glanzkobalt, Wismuth- 182                        |
| Gebirge, aufgeschwemm=                                                                                                             |            | Georgine                                                             | 310      | Slat 37. 237                                     |
| tes s. Alluvium und                                                                                                                | ۸.         | Gerben des Lebers                                                    | 296      |                                                  |
| Diluvium 510, 51                                                                                                                   | 31         | Gerbjaure                                                            | 289      | Grblinden 514 Glasbereitung 82. 125              |
| feuchtigkeit auf Luft=                                                                                                             | 89         | , Bestimmung, quant.                                                 | 205      | Entalasen bes 39                                 |
|                                                                                                                                    |            | —, Catechu=                                                          | 294      | , Entglasen bes 39, Erblinden bes 514            |
| Luftmarme 4                                                                                                                        | 90         | , China=                                                             |          | (Slaier, Meinialina der 😘                        |
| Ruftwarme 44 —, Einfluß auf Wits terung 4 —, Flöß- —, Rohlen- —, Kreibes 5 —, Lecundares 5                                         |            | , Eichen: 291.                                                       | 292      | Glas, Frauen= 245                                |
| terung 4                                                                                                                           | 99         | , eisenblauende                                                      | 291      | Glascylinder, calibrirte 85                      |
| , Flog 5                                                                                                                           | 05         | , eijengrunenve                                                      | 292      | —, graduirte —<br>Glasglocken, calibrirte —      |
| Greiber 50                                                                                                                         | 14         | Kinos                                                                | 294      | , graduirte                                      |
| , Rohlen                                                                                                                           | 05         | -, funftliche 325.                                                   | 374      | Glaskitt 92                                      |
| , Steinkohlen: 5                                                                                                                   | 03         | Gerbsaure Salze                                                      |          | Glastolben 73                                    |
| , tertiares 5                                                                                                                      | 05         |                                                                      | 289      |                                                  |
| , uvergange: 3                                                                                                                     | 03         |                                                                      | 001      | Glasmacherfeife — Man-<br>ganhyperoryd 267       |
| Mehirodhohen 518 5                                                                                                                 | 02         | Gerbfaure , eifengrunenber                                           | 291      | Glasretorten 80                                  |
| Gebirgsboden 516. 5<br>Gebirgsklima 4<br>Geblatefeuer                                                                              | 98         | f. e. Gerbfaure                                                      | 294      | M1-08 11                                         |
|                                                                                                                                    |            |                                                                      | 609      | (Slaktrichter OR                                 |
| Geblafe, Knallgas= 165.                                                                                                            | 08         | Gerbstoffaehalt pericie-                                             |          | Sias, Waffer 233                                 |
| Geblafeofen 65.                                                                                                                    | 68         |                                                                      | 290      |                                                  |
| Sebruck des Theerofens 6. Sediegene Metalle 1.                                                                                     | 44         | , funftlicher 325.                                                   | 374      | Sleichartige Theile der<br>Körper 11             |
| Gefäße. Reinigung ber                                                                                                              | 99         | Gerinnsel                                                            | 63       | Körper 11<br>Gliadin-Pflanzenleim 354            |
| Stoken berf beim                                                                                                                   |            | Gerinnung<br>Gerölle                                                 | 557      | Glimmer, einariger 522                           |
| Rochen 72. 9                                                                                                                       | 99.        | Gerftenzuder                                                         | 315      | Glimmerschiefer 526                              |
| Geigenharz 328. 6                                                                                                                  | 57         | Geruche, Bertreibung                                                 |          | Glimmerschieferboben -                           |
| Sediegene Metalle Sefaße, Reinigung der —, Stoßen derf. beim Rochen 72. 9 Seigenharz 328. 6 Selb, Acacienblüten= —, Birkenblätter= | 40         | 100.                                                                 | 121      | Glimmer, zweiariger 522                          |
| -, Birtenblatter:                                                                                                                  | -          |                                                                      |          | Gloden, calibrirte 85<br>Glüben 87               |
| , Blatt:                                                                                                                           | $\equiv$ l | Seftehen                                                             | 19<br>63 | Glabhige, Grabe ber -                            |
| Gelbe Farbstoffe 3:<br>Gelbeifenstein 2                                                                                            | 39         | Gefteinfeuchter Boben                                                | 549      | -, ftartfte 108                                  |
| Gelbeifenftein 2                                                                                                                   | 53         | Geftelle f. Stative                                                  | 98       | Stühlampe, Davy's 151                            |
| Gelbe Digmente f. g.                                                                                                               | _          | Gettenia                                                             | 331      | Glühfpan 260                                     |
| Farbstoffe 3:                                                                                                                      | 39         | Gettenia<br>Gewicht, Apotheker=<br>—, Decimal=<br>— bei chem. Opera= | 100      | Gluten 353<br>Slocerin 319                       |
| Gelbes Fichtenharz 6.                                                                                                              | 50<br>57   | , Decimal=<br>bei chem. Opera=                                       | _        | Slycium — Beryllium                              |
| Gelb. Eunborbien: 3                                                                                                                | 41         | tionen                                                               | _        | 12. 13                                           |
| Gelb, Euphorbien: 3. —, Färbginster: 3. —, Ginster:                                                                                | 40         | , franzos, Grammen, Medicin- Gewitter                                | -        | Glycyrrhizin 336                                 |
| , Ginfter=                                                                                                                         | -          | , Grammen-                                                           | _        | Gneis 525                                        |
| , Kartoffelbluten:                                                                                                                 |            | , Medicin:                                                           | 400      | Gneisboden — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| , Kreußbeeren: 3                                                                                                                   | 28         | Gewittet 171                                                         | 950      | Sold 12. 13<br>Srade der Slübhise 87             |
| , Lichen parietinus-                                                                                                               | _          | Gewitter<br>Gibbsit 171.<br>Giegbuckel                               | 91       | Graduirte Glaseplinder 85                        |
| — Scharten= 3                                                                                                                      | 40         | Gifte, Wirfung auf                                                   | -        | - Glasgloden -                                   |
| — Spiráas 3                                                                                                                        | 39         | Pflanzen                                                             |          | Gramm 100                                        |
| - , Bandflechten: f.                                                                                                               |            | Sinftergelb                                                          |          | Grammengewicht —                                 |
| Lichen pariet. Semenge                                                                                                             | 17         |                                                                      |          | Gran<br>Granat 216. 218                          |
| Gemisch                                                                                                                            |            | , Bleis                                                              |          | Grand 557                                        |
| Generatio aequivoca 4                                                                                                              | 47         | Glanze                                                               |          | Granit 523                                       |
| determinata 4                                                                                                                      | 48         | Glanz, Gifen-                                                        | 258      |                                                  |
| indeterminata                                                                                                                      |            | , Kobalt:                                                            | 182      | Granit, Berwitterung 516                         |
|                                                                                                                                    | 47         | Glanzkobalt ——— Cumfer-                                              | _        | Granuliren 55<br>Graphit 120                     |
| primitiva<br>secundaria 4                                                                                                          | 48         | ——, Kupfer:<br>——, Mangan:                                           | 267      | Graphittiegel 89                                 |
| seminalis                                                                                                                          | _          | , Metall:                                                            | 147      | Graubraunsteinerz 267                            |
| spontanea 4                                                                                                                        | 47         | , Molybdan:                                                          | 182      | Graueisenties 182                                |
| Geognofie 500 (                                                                                                                    | (2)        | , Silberkupfer:                                                      | -        | Graumanganerz 267                                |

| _                          |             |                                  |               | 0                                                  |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                            | Seite       |                                  | <b>S</b> eite | Seite .                                            |
| <del>Staustein</del>       |             | Gutta Taban                      | 331           | harz, Fichten: 656                                 |
| Graufteinboben             | _           | Spps 245. 522.                   | 531           | , Muß- 658                                         |
| Grauwade                   | <b>526</b>  | boben 531. 538.                  |               | , Geigen: 328. 657                                 |
| Grauwackeboben             | _           | 564.                             | 594           | , gelbes 657 (2)                                   |
| Graumadengruppe            | 503         |                                  |               | Parzgewinnung 656                                  |
| -, Bilbung ber             | 508         | _ 4.                             |               |                                                    |
| Grauwadenschiefer          | 526         |                                  | 92            |                                                    |
| Greenocit<br>Grobfalk      | 182<br>505  | , Thon:<br>, Thon: als Boden:    | 531           | Barg, fautschutahnliches [. Gutta Percha 331       |
| Großalmeroder Tiegel       | 89          | bestandtheil                     |               | fitt 92                                            |
| Grubengas                  | 124         | • •                              |               | , Pict- 658                                        |
| Grubenvertoblung           | 655         | , Berhalten zur<br>Elektricität  | 554           |                                                    |
| Grundfeuchter Boben        | 549         | •                                | 001           | - und Dechfieberei -                               |
| Grundlagen f. Radicale     |             | TT 000.00.00                     | 100           | , weißes -                                         |
| Grundnaffer Boden          | _           | H == Bafferstoff                 | 106           | ld>wirector near                                   |
|                            | . 13        | H == 1 Doppelatom<br>Basserstoff |               | Bafelnußöl 319. 677 (2)                            |
| metallische == 13.         | 145         | l •                              |               | 678 (2)<br>Haube des Meilers 627                   |
| -, nicht metallische       | 140         | H == Basser                      |               | Haube des Meilers 677<br>Haufen, Feuerhaus der 636 |
| 13.                        | 101         | H == Bafferftoffhpper:           |               | - Rouf ber -                                       |
| Grün, Blafen-              | 350         | oryb                             |               | , Ropf ber, Segel ber                              |
| Grüne Farbstoffe           | <b>34</b> 8 | H - Ochwefelmaffer:              |               | , verroptung in 030                                |
| Gruneisenerbe              | 217         | ftoff                            | 130           | Hausmannit 171                                     |
| Gruneifenstein             | 213         | T _ G                            | 370           | Beber 94                                           |
| Grune Pigmente             | 348         | l <b>-</b>                       | 010           | hectogramme 100                                    |
| Grunerbe                   | 217         | H = Geelenwafferstoff            |               | Beidelbeeren, Afchenbe-                            |
| Gruner Thee, Gerb-         | 900         | H - Tellurwafferftoff            |               | ftanbtheile 386                                    |
| stoffgehalt<br>Grun, Holz- | 290<br>350  | 1 Sagries                        | 182           | branntwein 674 (2)                                 |
| -, Kreuzbeeren:            | -           | Saferfamen, Afchenbe-            |               | effig 676<br>, Farbstoff 345                       |
| , Rhamnus:                 |             | standtheile                      | 388           | Salara Amilat Officer                              |
| —, Rhamnus:<br>—, Saft:    | 300         | Bagel 488.                       |               | ftoff als 108                                      |
| Grunftein                  | 527         | Saibeboden                       | 548<br>556    | Beigung bei dem. Dre-                              |
| Grunfteinboden             |             | Sainbuchenboben<br>Sainen        | 540           | rationen 64. 93                                    |
| Grus<br>Gummate - Gummi:   | 557         | Balbbafifche Salze               | 48            | mit Bafferftoffgas 108                             |
| arten                      | 311         | [ A . 17 4 . W                   | 155           | Dettogramm 100                                     |
| Gummate - Berbinbun        |             | Halbydrate                       | 45            | hellmachen ber Fluffig. 98                         |
| gen bes Gummi mit          | •           | Halogengas-Chlor                 | 130           | teiten 80<br>— bes Glases 99                       |
| Bafen.                     |             | Halogenia corpora                | 44            | Selm, Deftillir. 78. 79                            |
| Summi                      |             |                                  | 138           | - tubulirter 78                                    |
| -, Amplon Star             |             | Salvidfalze 46.                  | 48            | Heper sulphuris 130                                |
| tegummi 311. 375.          |             |                                  | 47            | Depatisches Gas                                    |
| , arabisches               | 314         | Sammer                           | 54            | Hepatische Luft 131                                |
| , Blei-<br>, elastisches   | 219<br>328  | Kammerichiaa                     | 260           | - Autolier Ou                                      |
| gutt                       | 332         | A P OVER T. D                    |               | Seffische Tiegel Beterogene Theile =               |
| barze                      |             | theile                           | 389           | ungleichartige Theile !!                           |
| , Kirsch=                  | 314         | Sanfot 319. 678                  | 3 (2)         | Seteromorphie 30                                   |
| -, Mimofen-                |             | Banffamen, Afchenbe-             | 900           | Ho - Suerefilber 34                                |
| refinen                    | 332         |                                  | 389           | Hg == 2 Atome Quedfilber.                          |
| , Senegal                  | 314         | 44                               | 430           | Hg Quedfilberorpb.                                 |
| Summifpect                 | 329         | Barte Rorper, Bertleis           | 100           |                                                    |
| 375.                       | 270         | neruna 54                        | 1. 89         | Hg Quedfilberorpoul.                               |
| Sugeifen                   | 254         | Barten Des Stahls                | 254           | Hg -Doppeltschwefel.                               |
| -, Unterfchied von         |             | partes Baffer                    | 109           | quectfilber.                                       |
| Schmiebeeifen              | 255         |                                  | 677           | l . ' '                                            |
| Sufeiserne Schmelztie-     |             | Sarg, Burgunder ==               |               | H = Ginfachfdwefel:                                |
| gel<br>Mutta Marta         | 90          |                                  | 657           | quedfilber.                                        |
| Gutta Percha               | 331         | l, Feber:                        | 328           | Hirfchornfalz == mit                               |
|                            |             |                                  |               |                                                    |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Seite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandol verunreinigtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solzfanle, naffe 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| toblenfaures Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | faule, trodine —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sige, größte 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - foule, Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , Trodinen 410. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dfen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | junity continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Sefftrom's Dfen) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | faulnif, Mittel ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -, überzüge gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pollunderbeerenbrannt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gen 603. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Faulniß 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ——fäulniß, Theorie 366.417<br>——, Kehler des 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Berhalten, che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bollunderbeereneffig 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mifches 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sollunderbeeren, garb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Festigkeit 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jur Elektri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftoff ber 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -, Form jum Ber-<br>toblen 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | citát 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sollunderholz, Afchenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -, Gewicht, specif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Holzvertoblung in Cy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftandtheile 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Holgameife 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Gewicht, fpecif., Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - in gemauerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solz, anbruchiges 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | teratur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dfen 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -, Anfdwellen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , Barte 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saufen 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waster 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Beigtraft 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deilern 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| afche, Beftand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Deigtraft, Beftim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dfen 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| theile 385-387. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mung 422, 424, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dfen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -, Austochen bes 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | humus 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luftzutritt 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Austrodnen 410. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -, bygroftop. Feuch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | italienische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tiateit 410. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Ausziehen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -, Rernschale bes 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , Literatur 6. 7<br>, Zweck 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lost. Bestothte des 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —— fitt 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Holzverwefung 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Ausziehen der löslichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Rernklüfte des 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , Theorie 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bestandtheile durch flie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , leuchtendes 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solg, Bafferangiehung 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bendes Waffer —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , maseriges 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Baffergebalt 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Ausziehen der löstichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, metallifirtes 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Holzwerthberechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestandthie durch kochen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, phyfital. Eigen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nach Brennkraft 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| des Wasser —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | schaften 399. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Beftandtheile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -, Quellen im Baf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Holz, Wiberstand gegen Lorsion 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nábere 397. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I for A10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fer 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Brennbarfeit 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, Reißen bes 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -, Bahigfeit 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —, Brennbarteit 420<br>—, Brennfraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , Reißen bes 410.<br>412. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , Bahigkeit 407 Somogene Korper =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Brennbarteit 420<br>, Brenntraft<br>, Brenntraft, Beftim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ——, Reißen bes 410.<br>412. 605<br>——, Saftgehalt 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50mogene Körper = 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ——, Reißen bes 410.<br>412. 605<br>——, Saftgehalt 395<br>—— faure — Holaef-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, Sähigkeit 407<br>Homogene Körper —<br>gleichartige Körper 11<br>Honigliefernde Blüten 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —, Reifen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — faure — Holzef: 15g 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —, Bähigkeit 407<br>Homogene Körper = gleichartige Körper 11<br>Honigliefernde Blüten 436<br>Honigthau 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — jaure — Holzefig 376. 649 — jaurehereitung Auße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper = gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornblende 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , Brennbarteit 420<br>, Brenntraft, Beftim=<br>mung 422. 424. 428<br>, Brennwerth 420<br>, Brennwerth, Literat. 5<br>, hemische Eigen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ——, Reißen bes 410. 412. 605 ——, Saftgehalt 395 —— faure —— Holzefig 376. 649 —— faurebereitung, Aus- beute bei 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper = gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornbende 522 Horners. Bleis 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft — —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen: schaften 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ——, Reißen bes 410. 412. 605 ——, Saftgehalt 395 —— faure —— Holzefig 376. 649 —— faurebereitung, Aus: beute bei 648 —— schwamm 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper = gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornblende 522 Hornblende 202 —, Duecksilber: 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ——, Brennbarteit 420 ——, Brenntraft, Beftim: mung 422, 424, 428 ——, Brennwerth, 420 ——, Brennwerth, Citerat. 5 ——, hemische Eigen: schaften 415 —— conservation 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — faure — Holzefig 376. 649 — faurebereitung, Aus- beute bei 648 — fchwamm 604 — fchwamm, Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornblende 202 —, Eucoksilber: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft, Beftim: mung 422, 424, 428 —, Brennwerth, 420 —, Brennwerth, citerat. 5 —, hemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, citeratur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holgefig 376. 649 — fäurebereitung, Ausbeute bei 648 — sowamm 604 — sowamm, Literatur 7 — sowamm, Mittel ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —, Hähigkeit 407 Homogene Körper = gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornblende 522 Hornerz, Blei: 202 —, Gulber: — Humate 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holgefisig 376. 649 — fäurebereitung, Ausibeute bei 648 — schwamm 604 — schwamm, Literatur 7 — schwamm, Nittel gesgen 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —, Hähigkeit 407 Somogene Körper = gleichartige Körper 11 Hönnigliefernde Blüten 436 Hönnigthau 462 Hörnblende 522 Hörnerz, Blei: 202 —, Duedfilber: — Humicum acidum 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ——, Reißen bes 410. 412. 605 ——, Saftgehalt 395 —— faure —— Holzefilg 376. 649 —— faurebereitung, Ausbeute bei 648 —— fowamm 604 —— fowamm, Literatur 7 —— fowamm, Nittel ges gen 618 ——, Schwere 399. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —, Bahigkeit 407 Somogene Körper = gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornerz, Blei: 202 —, Dueckfilber: — Silber: 371 Humicum acidum Sumofer Boben 565 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft — —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen bes 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——, Reißen bes 410.  412. 605  ——, Saftgehalt 395  —— faure —— Holzefis 376. 649  —— faurebereitung, Aus- beute bei 648  —— schwamm, Literatur 7  —— schwere 399. 423  ——, Schwere, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigliefernde 522 Hornblende 522 Hornbert 202 Humicum acidum 370 Humicum 370                                                                                                   |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft — —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer, Literatur 5 —, Dauer, Literatur 5 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holzefi fig 376. 649 — fäurebereitung, Aus: beute bei 648 — fdwamm 604 — fdwamm, Literatur 7 — fdwamm, Nittel ge: gen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper = gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornblende 202 —, Sueckflüber: — —, Silber: 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Soumus 369. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft — —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Letrat. 5 —, hemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holzefig 376. 649 — fäurebereitung, Austbeute bei 648 — fdwamm, Literatur 7 — fdwamm, Nittel gesgen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden 410 —, Schwinden, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornerz, Blei: 202 —, Dueckfilber: — —, Silber: — Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum 369 Humis, Ader: 418 —, abstringirender 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft — —, Brennkraft, Beftim- mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — sartgehalt 395 — sartgehalt 376. 649 — sartgehalt 399. 423 — s | —, Jähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornblende 522 Hornblende 522 Hornerz, Blei: 202 —, Dueckfilber: — —, Silber: — Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum 369 542 Humus, Ader: 418 —, adftringirender 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft — —, Brennkraft, Beftimsmung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigensschaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, physical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — sartgehalt 395 — sartgehalt 376. 649 — sartebereitung, Aus- beute bei 648 — schwamm, Literatur 7 — schwamm, Mittel ge- gen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden 410 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Spaltigkeit 408 —, specif. Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornblende 522 —, Dueckflüber: — —, Silber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, abftringirender 548 — als Bodenbestand: 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft — —, Brenntraft — —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, confervation 604 — confervation, Literatur 7 —, Dämpfen bes 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physitalische 399. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ——, Reißen bes 410.  412. 605  412. 605  ——, Saftgehalt 395  —— fäure —— Holzefig 376. 649  —— fäurebereitung, Ausibeute bei 648  —— fowamm 604  —— fowamm, Literatur 7  —— fowamm, Nittel gesen 618  ——, Schwere, Literatur 5  ——, Schwere, Literatur 5  ——, Schwinden, Literatur 5  ——,  | —, Hähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornblende 522 Hornblende 202 Hornblende 202 Hornblende 371 Humicum acidum 370 Humofer Boden 565 (2) Humus 369. 542 Humus, Ader: 418 Humigirender 548 Humigirender 548 Humis Bodenbeftander 418 Humis Bodenbeftander 548 Homogen Boden 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, confervation 604 — confervation, Literatur 7 —, Dampfen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eistlüste des 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ——, Reißen bes 410.  412. 605  412. 605  ——, Saftgehalt 395  —— jäure —— Holzefis 376. 649  —— jäurebereitung, Aus: beute bei 648  —— jöwamm 604  —— jöwamm, Literatur 7  —— jöwamm, Nittel ge: gen 618  ——, Schwere 399. 423  ——, Schwinden 410  ——, Schwinden, Literatur 5  ——, Schwinde | ——, Zähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Oonigliefernde Blüten 462 Sornblende 522 Oornblende 522 ——, Dueckfilber: —— ——, Silber: —— Sumate 371 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Humus, Acter: 418 ——, abftringirender 548 —— als Bodenbestands theil —— armer Boden 565 —— armer Boden 565 —— arten 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brenntraft, Beftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, confervation 604 — confervation, Literatur 7 —, Dampfen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physitalische 399. 413 —, Eistlüste des 428 —, Elasticität 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —, Reißen bes 410.  412. 605  —, Saftgehalt 395  — saftgehalt 376. 649  — saurebereitung, Aus: beute bei 648  — schwamm, Literatur 7  — schwamm, Nittel ge: gen 618  —, Schwere 399. 423  —, Schwinden 410  —, Schwinden 2iteratur 5  —, Schwinden, Literatur 5  —, Spaltigkeit 408  —, specif. Gewicht, Literat. 5  —, splint, boppels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ——, Zähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Hornigkau 462 Hornerz, Blei: 202 ——, Dueckfilber: —— Humicum acidum 370 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365  Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 365 Humicum 370 Humicum 37 |
| —, Brennbarteit 420 —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brenntraft —, Brennwerth, Leftim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 399. 413 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eigelschiefte des 428 —, Eisklüste des 428 —, Elasticität 407 — esse 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ——, Reißen bes 410.  412. 605 ——, Saftgehalt 395 —— fäure — Holzefig 376. 649 —— fäurebereitung, Aus- beute bei 648 —— fchwamm 604 —— fchwamm, Literatur 7 —— fchwamm, Rittel ges gen 618 ———, Schwere 399. 423 —— Schwere, Literatur 5 ——, Schwinden 410 ——, Schwinden 2iteratur 5 ——, Schwinden 2iteratur 5 ——, Spaltigkeit 408 ——, specif. Gewicht ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ——, Jähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Honigliefernde Blüten 436 Honigthau 462 Hornerz, Blei: 202 ——, Dueckfilber: —— Humicum acidum 370 Humicum  |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft —, Brennkraft, Beftim- mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, physistalische 329. 413 —, Eisklüfte des 428 —, Elasticität 407 —esse 376. 649 —esse, Gewinn. aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — faure — Holzefilg 376. 649 — faurebereitung, Ausbeute bei 648 — fowamm 604 — fowamm, Literatur 7 — fowamm, Rittel ges 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden 410 —, Schwinden, Literatur 5 —, Spaltigkeit 408 —, specif. Gewicht —, specif. Gewicht —, specif. Gewicht, Literat. 5 —, Split, doppelster bes 429 —, Starke und Fes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornerz, Blei: 202 —, Dueckfilber: — —, Silber: 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, adftringirender 548 — als Bodenbestands theil 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auflöslicher 547 —, Bestimmung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft — —, Brennkraft, Beftimsmung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigensschaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, ohnssische 428 —, Eigenschaften, physsikalische 399. 413 —, Eigenschaften, physsikalische 428 —, Elaskiste des 428 | ——, Reißen bes 410.  412. 605 ——, Saftgehalt 395 —— fäure — Holzefig 376. 649 —— fäurebereitung, Aus- beute bei 648 —— fchwamm 604 —— fchwamm, Literatur 7 —— fchwamm, Rittel ges gen 618 ———, Schwere 399. 423 —— Schwere, Literatur 5 ——, Schwinden 410 ——, Schwinden 2iteratur 5 ——, Schwinden 2iteratur 5 ——, Spaltigkeit 408 ——, specif. Gewicht ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornblende 522 —, Dueckfilber: — —, Silber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, abftringirender 548 — als Bodenbestand: theil 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auflöslicher 547 —, bassicher 547 —, Bestimmung, quantitat. 577. 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft —, Brennkraft —, Brennkraft —, Brennwaft, Bestim: mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen: schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eisklüste des 428 —, Elasticität 407 —essig 376. 649 —essig, Gewinn. aus Braunkohlen, Sumpseed 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —, Reißen bes 410. 412. 605 412. 605 —, Saftgehalt 395 — saftgehalt 395 — saftgehalt 376. 649 — saurebereitung, Ausbeute bei 648 — saurebereitung, Ausbeute bei 648 — saurebereitung, Ausbeute bei 648 — saurebereitung, Ausbeute 644 — saurebereitung, Ausbeute 648 — saurebereitung, Ausbeute 648 — saurebereitung, Ausbeute 648 — saurebereitung, Ausbeute 648 — saurebereitung 648 — saurebereitung 648 — seusicht, Literatung 6489 — seusicht, Literatung 6489 — seusicht 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , Brennbarkeit 420 , Brennkraft , Brennkraft , Brennkraft , Brennwaft, Beftim: mung 422. 424. 428 , Brennwerth, Literat. 5 , hemische Eigen: schaften 415 conservation, Literatur 7 , Dämpsen bes 606 , Dauer 408 , Dauer, Literatur 5 , Dickigkeit 403 , Eigenschaften, chemische 415 , Eigenschaften, phy: sikalische 399. 413 , Eisklüfte bes 428 , Elasticität 407 essign 376. 649 essign, Gewinn. aus Braunkohlen, Sumpsetbe 1c. Solzessig, Gewinn. aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holzefis 376. 649 — fäurebereitung, Aus: beute bei 648 — fcwamm, Literatur 7 — fcwamm, Nittel gesgen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Spaltigkeit 408 —, specif. Gewicht, Literat. 5 —, Splint, doppelster bes 429 —, Stärke und Fesftigkeit 406 Riteratur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ——, Jähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Honigliefernde Blüten 436 Honigliefernde Blüten 462 Honigliefernde Blüten 522 Hornblende 522 Hornblende 202 Hornblende 302 Hornblende 371 Humicum acidum 370 Humicum acidum 368 Humicum 370 Humicum 366 Horiger 547 Horiger 548 Horiger 547 Horiger 548 Horiger 547 Horiger 548 Horiger |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft —, Brennkraft, Beftimsmung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigensschaften — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 399. 413 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eigenschaften, bes 428 —, Elasticität 407 —essen 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —, Reißen bes 410.  412. 605  —, Saftgehalt 395  — sartgehalt 376. 649  — saurebereitung, Aus: beute bei 648  — schwamm, Literatur 7  — schwamm, Rittel ge: gen 618  —, Schwere 399. 423  —, Schwere, Literatur 5  —, Schwinden 410  —, Schwinden, Literatur 5  —, Schwinden, Literatur 5  —, Schwinden, Literatur 5  —, Spaltigkeit 408  —, specif. Gewicht, Literat. 5  —, Starke und Fe: stigkeit 406  Literatur 5  —, Starkelgehalt 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ——, Zähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornerz, Blei: 202 ——, Dueckfilber: —— Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 369. 542 Humicum 369. 542 Humus, Ader: 418 ——, adftringirender 548 —— als Bodenbestandstheil 542 —— armer Boden 565 ——, basischer 547 ——, bestimmung, quantitat. 577. 583 Humusbildung 366. 416. 542 ——, Beförderung 598 Homusboden 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft —, Brennkraft, Beftimsmung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigensschaften — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 399. 413 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eigenschaften, bes 428 —, Elasticität 407 —essen 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — fäure — Holzefis 376. 649 — fäurebereitung, Aus: beute bei 648 — fcwamm, Literatur 7 — fcwamm, Nittel gesgen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Spaltigkeit 408 —, specif. Gewicht, Literat. 5 —, Splint, doppelster bes 429 —, Stärke und Fesftigkeit 406 Riteratur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ——, Zähigkeit 407 Homogene Körper — gleichartige Körper 11 Homigliefernde Blüten 436 Homigthau 462 Hornerz, Blei: 202 ——, Dueckfilber: —— Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 369. 542 Humicum 369. 542 Humus, Ader: 418 ——, adftringirender 548 —— als Bodenbestandstheil 542 —— armer Boden 565 ——, basischer 547 ——, bestimmung, quantitat. 577. 583 Humusbildung 366. 416. 542 ——, Beförderung 598 Homusboden 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —, Brennbarkeit 420 —, Brennkraft —, Brennkraft, Beftim- mung 422. 424. 428 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, physistalische 329. 413 —, Eigenschaften, physistalische 329. 413 —, Eisklüfte des 428 —, Elasticität 407 —esse 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — sartgehalt 395 — sartgehalt 376. 649 — saurebereitung, Aus- beute bei 648 — schwamm, Eiteratur 7 — schwamm, Rittel ge- gen 618 —, Schwere 399. 423 —, Schwere, Literatur 5 —, Schwinden 410 —, Schwinden, Literatur 5 —, Schwinden, Literatur 5 —, Spaltigkeit 408 —, specif. Gewicht, Literat. 5 —, Splint, doppel- ter bes 429 —, Starke und Fe- ftigkeit 406 Riteratur 5 —, Starkmehlgehalt 308 —, Aragkraft 406. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —, Sähigkeit 407 Somogene Körper — gleichartige Körper 11 Sonigkiau 462 Sornigkiau 522 Sornblende 522 Sornblende 202 —, Dueckfilber: — —, Silber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, adftringirender 548 — als Bodenbeftand: theil 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auflöslicher 547 —, Beftimmung, quantitat. 577. 583 Sumusbildung 366. 416. 542 —, Beforderung 598 Sumusboden 566 —, falfiger — —, lehmiger 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Brennbarkeit 420 "Brennkraft "Brennkraft, Beftim- mung 422. 424. 428 "Brennwerth, Literat. 5 "Hemnische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 — Dampsen des 606 — Dauer 408 — Dauer 408 — Dauer, Literatur 5 — Dictigkeit 403 — Eigenschaften, chemische 399. 413 — Eigenschaften, physistalische 399. 413 — Eigenschaften, beställische 428 — Elasticitat 407 — estig 376. 649 — estig Gewinn. auß Braunkohlen, Sumpferde 12. — olzessig, Gewinn. auß Braunkohlen, Sumpferde 12. — olzessig, Gewinn. auß Braunkohlen, Sumpferde 13.  Breilern 629 — Reinigung 650  holz, Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —, Reißen bes 410. 412. 605 —, Saftgehalt 395 — saftgehalt 368 — same saft same same same same same same same same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       | •           |                                     | -          |                                           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                                       | Geite       |                                     | Geite      |                                           |
| Sumusboben, thoniger                  |             | In, Bebeutung als End-              |            | Irbene Tiegel 89                          |
| humusertrakt                          | 545         | splbe                               | 52         | Iridium 1913.                             |
| humusfeuchter Boden                   | 549         | Indifferente Rorper 42.             | 300        | Iris, blauer Farbstoff 348 Arrlichter 135 |
| humusgehalt des Bo-                   |             | Indig == Indigo                     | 347        |                                           |
| dens, Bestimmung                      | 202         | Znoigotau                           | 941        | Serwische –<br>Isatis tinctoria 345       |
|                                       | 583<br>418  |                                     |            | 38landischmoosbitter                      |
| humus, Holg:                          | 370         | Indightaun 346                      | (2)        |                                           |
| - fobliger                            | 547         | Indigcarmin f. Carmin               |            | Isomerie 39                               |
| , fohliger<br>, milber                | 546         | blauer                              | •          | 3fomorphie 35                             |
| humusreicher Boden                    |             |                                     | 346        | Ste, Bedeutung als                        |
| Sumusfaure                            | 370         | Indiao                              | 345        | Endsvlbe 59                               |
| - faure, Ausmittlung                  | 579         | Indigoauflosung 346.                | <b>348</b> | Italienische Pappelrinde,                 |
| Humus, faurer                         | <b>54</b> 6 | -, Desorydation                     | 347        | Gerbstoffgehalt 290                       |
| humusfaure Salze                      | 371         | Indigoentfarbung durch              |            | Bertohlungsme:                            |
| Bumus, Berfluchtigung                 | 544         | Begetation                          | 337        |                                           |
| - Berhalten, phys                     | l:<br>- 4 - | , Reduction                         | 341        |                                           |
| talisches                             | <b>34</b> 3 | Indigotinctur 346.                  | 347        | Surarate 16. 28                           |
| Sumusvermögenber Bo                   | EQE.        | Indigpurpur                         | 346        | Zurtaposition 16. 28                      |
| den<br>Humus, vollkommenen li         |             | Indigroth                           | 347        |                                           |
| fernde Pflanzen                       | R01         | Indigfaure<br>Indigweiß             | _          | K == Kalium 33                            |
| , Bald:                               | 546         | Inductive Bermandt-                 |            | K = Rali 201                              |
| Sut, Deftillir=<br>Sutzuder           | 79          | íchaft                              | 16         |                                           |
| Sutzucker                             |             | Inflammable Luft                    | 106        |                                           |
| Diporare 4                            | 5. 52       | 13nfundiren                         | 74         | K = Ginfachfcwefel:                       |
| Sybratwaffer                          | 109         | Infusion                            |            | falium                                    |
| Hydrargyrum                           | 34          | Infpiffiren - Gindiden              | 75         | " Omeifachlehmefel:                       |
| Hydrochlorfaure                       | 140         | Inftrumente, demifche               | • • •      | K = Bweifachfcmefel:                      |
| Hydrocyanfaure f.                     | • • •       |                                     | -100       | 1                                         |
| Cyanwasserstoff                       |             | Inula                               | 310        |                                           |
| Hobrofluorfaure                       | 143         | Inulin                              | 1 40       | talium                                    |
| Sporogengas                           |             | 300                                 | 904        | K = Bierfachfchwefel:                     |
| Hydrogenium<br>Subroubulit            | 947         | Sodete 143.                         | 143        | <b>t</b> alium                            |
| Hydrophyllit<br>Hydroftatische Presse | 58          | Sodide 50.<br>Sodmetalle 143.       | 204        |                                           |
| Hydrothiongas                         | 130         | Bodfaure                            | 143        | " = Fünffachfcmefel:                      |
| Sporothionfaure                       |             | Robsticktoff                        |            | falium                                    |
| Sparofcopifches Baffer                | 109         | Zodsticktoff<br>Zodtinctur          | 142        | K == Selenkalium                          |
| Hyperchlorid "                        | 51          | Jodure 50                           | . 143      | 4.                                        |
| Hoperchlorur                          | _           | Zodverbindungen                     | _          | K = Tellurfalium                          |
| Hyperoryd                             | 49          | Zodwasserstoff                      |            |                                           |
| Hyperorydul                           |             | Johannisblut                        | 341        |                                           |
| Hidordo                               | -           | Zobannistrautroth                   |            | Salialaun 253                             |
|                                       |             | Josephpapier                        |            | Rali, Ag:                                 |
| 1 300                                 | 1.49        | Ipfer Tiegel f. Y.<br>Ir == Bribium | 33         | Calibicatubat -= 170Cli                   |
| 4 = 1 Doppelatom 3                    |             | 1 = 2 Atome Bribiun                 |            | fachichmefeliaures Kansas                 |
| ***                                   |             | 1.                                  | •          | blaufaures = 233                          |
| 1 == Jodfaure                         | 145         | Ie == Iridiumorydul                 |            | Snanfalium -                              |
| 1 = Überjodfaure                      |             | Ir-3ribiumfesquicry                 | bul        | - blaufaures Gifen:,                      |
| Zagdpulver                            | 226         |                                     |            | gelbes == Kattum, ogi                     |
| Zavelle'sche Lauge                    | 232         | 1                                   |            | 1 PILENTNANUL                             |
| 30, Bedeutung als En                  | b=          | Ir == Bribiumfesquiop               | 190        | , blaufaures Gi-                          |
| splbe                                 | 52          |                                     |            | sen-, rothes—Raliumi                      |
| Idotras                               | 216         | ribium                              |            | eisencyanid Fabi                          |
| Ilex aquifolium                       | 327         | I To Man and the The Street of the  |            | - carbonat = tob                          |
| Imenium                               | 19          | iribium                             |            | lenfaures Kali                            |
| Imbibiren - Tranten                   | ,           | 1,,                                 |            | Kalichlorat = chlorfan: 233               |
| Anfeuchten                            |             | Ir Zweifachschwefel-                |            | res Rali                                  |
| Imprägniren                           | 57          | iridium                             |            | , hlorfaures                              |
|                                       |             |                                     |            |                                           |

| <b>S</b> d                                           | •                                       | Seite      | Seite                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Rali, doppeltschwefel-                               | Ralt, bichter                           | <b>529</b> | Ralt, falzfaurer ==                     |
| faures 22                                            | 100                                     | . 523      | Chlorcalcium 246                        |
| , einfachschwefel: 22                                | bicarbonat == dop                       |            | gegen Holze                             |
|                                                      | pelttohlensaure Ralt:                   | 244        | fäulniß f. Chlorcal 608                 |
| eisenblausaures                                      | . 1                                     |            | —— fand 558                             |
| Ralifelbspath 52                                     |                                         | :          | fanoftein 531                           |
| , bumusfaures 37                                     |                                         | 246        | - fandsteinboben -                      |
| -, fieselsaures 23                                   |                                         |            | , Schaum- 244                           |
| , kleesaures == 28                                   | tohlensaure Kalkerde                    |            | Bodenbestandtheil 538                   |
| , tohlensaures 22                                    |                                         | . 536      | — spath 522                             |
| , foblenfaures als                                   | faure                                   | 244        | ftein 208. 529                          |
| Bodenbestandtheil 54                                 | 0 —, boppeltphosphor                    |            | -, tobter = gelofch.                    |
| , manganfaures 26                                    | 1                                       | 246        | ter Kalt 243                            |
| Kalinatroncarbonat 23                                | 7 7                                     | 371        | —, todtgebrannter — 530                 |
| Kalinatron, kohlensaures –<br>Kalinatron, weinborar= | - , tiefelfaure == K                    | 217        | tuff 530                                |
| faures 4                                             | Silicat Silicat Silicat Silicat         | -          | -, Ur- = Rait bes                       |
| Ralinitrat == falpeter-                              | / ************************************* | 536        | Urgebirges 503                          |
| faures Kali 22                                       |                                         |            | -, Berhalten gur                        |
| -, oralfaures 28                                     | 2 phosphoriaure R.                      | 246        | Elektricitat 554                        |
| Kalifalpeter 22                                      | 4, phosphorfaure                        | _          | wasser 244                              |
| , jalpetersaures -                                   | , bafifche                              |            | , zerfallener                           |
| Ralifalze 22                                         | - Jarobalilah                           | : —        | Ralmus, Afchenbestand:                  |
| Sblorfalium                                          | , neutrale                              | -          | theile f. Acorus C. 388                 |
| , fauertleefaures-                                   | , falpeterfaure                         | 244        | Ralte, Ginfluß auf Be-                  |
| oralfaures Kali 28                                   | alze falze , schwefelsaure              | 245        | getation 480<br>Kaltgründiger Boden 548 |
| -, fcwefelfaures 22                                  | 3(1                                     |            | Ramillenbluten, Afchen:                 |
| , fcwefelfaures, neu-                                | fluß auf Begetation                     | If=        | bestandtheile f. Matri-                 |
| trales -                                             | 131. 466.                               | . 478      | caria Cham. 389                         |
| -, fowefelfaures,                                    | filicat                                 | 217        | -, Beftandtheile,                       |
| faures == zweifach:                                  | - fulnhat - Chine.                      |            | nabere 434                              |
| schwefelsaures Kali 22<br>Kalisulphat — schwe:       | felfaure Ralterbe                       | 245        | <b>Rampher</b> 321. 323                 |
| felfaures Kali 22                                    | 3, zweifachtoblen-                      |            | , Afarum 324<br>, Birfen 323            |
| - , übermanganfau:                                   | jaure                                   | 244        | -, Canthariben: -                       |
| res 26                                               |                                         |            | , Haselmurg: 324                        |
| , weinborarfaures 13                                 |                                         | 246        | —, Melilotus: —                         |
| Kalium 22                                            |                                         | 522<br>243 | , Meloe: 323                            |
| —, Cyan- 23<br>Kaliumeisencyanid 26                  |                                         | 505        | , Spanisch : Fliegen: -                 |
| , Reactionen auf                                     | , gebrannter                            | 243        | lilotustampher 324                      |
| Retalle 20                                           |                                         | 608        | —, Confa-                               |
| Kaliumeisencyanür 26                                 |                                         | 243        | Randiszucker 315                        |
| , Reactionen auf                                     | -, Grob.                                | 505        | Rapelle 65. 72                          |
| Metalle 20                                           |                                         | 244        | Rapellenofen 65                         |
| Rali, zweifachichwefel-                              | Jura-<br>Litt                           | 504<br>92  | Rapnomor 378                            |
| faures 22<br>Ralk == Kalkerbe 24                     | <b>-</b> 1                              |            | Rappe des Theerofens 643 Raramel 316    |
| als Bodenbeftand.                                    | geloschter R.                           |            | Karmin s. C.                            |
| theil 536. 53                                        | 8 -, magerer                            |            | Karpathifder Terpentin 327              |
| -, ägenber 24                                        |                                         | 534        |                                         |
| boben 530. 563. 565.                                 | metall                                  | 243        |                                         |
| <b>590.</b> 59                                       | 7 7                                     | 175        | ftanbtheile 385. 386. 399               |
| boden, sehmiger 56 boden, sandiger                   | b   milch<br>-   , Diuschels            | 244        |                                         |
| boden, thoniger -                                    | - alpeter — falpete                     |            | Rasetitt 92<br>Rasettoff 353            |
| brei 24                                              |                                         | 224        |                                         |
| , Cerithen- 50                                       |                                         | 244        |                                         |
| I.                                                   |                                         |            | 45                                      |

|                                                                   | ~           |                                                                  | ا مذہ ا     | Sáit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Beite       |                                                                  | Ceite       | Ritt, Ofen= 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raftanienfrüchte, wilde,                                          | 438         | Kies, Magnet:                                                    | 102         | , Porzellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestandtheile, nabere<br>Raftanienrinde, Gerb-<br>stoffgehalt 290 | 400         | Baffer:                                                          | 263         | , Stein: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stoffgehalt 290                                                   | (2)         | - , Ries:                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ratalyse                                                          | 15          | Riefel                                                           | 136         | , wasserbichter 92 (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ratalptische Kraft                                                | <u></u>     | —, Allotropie                                                    |             | Klaren 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ber Metalle                                                       | 149         | -, Eifen=                                                        |             | Rlatfchrofenbluten, Be-<br>ftanbtheile, nabere 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Katechugerbfäure                                                  | 294         | erde 137.                                                        | <b>52</b> 3 | TO A PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raupe                                                             | 518<br>177  | erbe als Boden=<br>bestandtheil                                  | 539         | Klay 534. 555<br>Kleber 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raustische Alkalien                                               | 111         | erbegehalt ber                                                   | 302         | Klebwachs 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| alkalische Erden Kaustisches Ammoniak                             |             | 90 flanzen 136.                                                  | 391         | Rlee, Afchenbeftandtheile 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| == Usammoniat                                                     | 239         | - feuchtigfeit                                                   | 233         | Rleefalz 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rauftifcher Baryt ==                                              |             | - fluormetalle                                                   | 144         | Rleefaure 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aşbaryt                                                           | 242         | flußfaure                                                        |             | Rleefaures Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rauftisches Rali ===                                              |             | - galmei 217                                                     | (2)         | oralsaures Ammoniat 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Astali                                                            | 221         | malachit                                                         | 217         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rauftischer Ralt - 44:                                            | 243         | mungan                                                           | _           | Kleister 92 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kauftisches Ratron ==                                             | 24.7        | bes bes                                                          | 136         | Klima 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agnatron                                                          | 234         | - faure 136.                                                     | 2.30        | Ctubulahammaan Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rautschut                                                         | 328         | faure Alaunerbe                                                  | 252         | , Gebirge -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kautschukauflösung                                                | _           |                                                                  | 2           | , Sochebenen: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rautichutfirniß                                                   |             | ftanbtheil                                                       | 532         | , Stehings, Godebenen:, Süften:, Süften:, Merces gleichet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kautschukol                                                       |             | fauregehalt ber                                                  |             | meeresgleicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rehrfalpeter                                                      | 224         |                                                                  | 391         | Ebenen — 498 — 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reimen der Pflanzen                                               | 452         | faure Bittererbe                                                 | 249         | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reimung, Bedingungen                                              | _           | faures Gifenorpoul                                               | 259         | Rnallaeblase -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der, Beforberung ber                                              |             |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140. 143 (2).                                                     | 484         | — faures Rali — faurer Ralë — faure Magnefia — faur. Manganorphy | 217         | Rnallpulper, Literatur 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Theorie                                                         | 453         | faure Magnefia                                                   | 249         | Knallquechilber 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rerntlufte des Bolges                                             | <b>42</b> 8 | faur.Manganorybu                                                 | 1266        | Anallaure -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rernriffe des Bolges                                              |             | faures Ratron                                                    | 237         | Knallfaures Quedfilber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rernschale                                                        | 429         | - aure Salze                                                     | 138         | Rnistern 77. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kerzenflamme                                                      | 104<br>75   | faure Malterde                                                   | 249         | Rnifterfalz 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reffel                                                            |             | junce regeneree                                                  | 252<br>216  | Knoblauchöl 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Branntwein: ==                                                  | 78          | Rillinit<br>Rinogerbfäure                                        | 210<br>294  | بيجة بناسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Destillirblase<br>Resselstein                                     | 245         | 1                                                                |             | chenerbe 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reule, Morfer:                                                    | 54          | Kirschen, Bestandtheile,<br>nabere                               | 440         | Snothenerbe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rieferboben                                                       | 556         |                                                                  | 314         | 1. Knoppern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riefernabeln, Afchenbe-                                           |             | l Ririchternöl                                                   | 319         | Stoats 19 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| standtheile                                                       | 387         | Riffinger Baffer                                                 | 122         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rieferfamenol                                                     | 010         | I.WITTE                                                          | A1          | and the same of th |
| Rienbrande                                                        | 644         | Ritt, Gifen-                                                     | 92          | Kochringe 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riendt                                                            | 050         |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rienruß                                                           | 000<br>650  | für Ammoniat                                                     | _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Bestandtheile<br>brennen                                        | 858         |                                                                  |             | l faure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ofen                                                              | _           | Baffergefa                                                       | ke —        | Rochfalgfaure = Salg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -, Reinigung                                                      | 660         | - Gasentivic                                                     | ζ.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| furrogat                                                          | _           | lung                                                             | _           | Rochen, Stoffen beim 72. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ries 556.                                                         | 557         |                                                                  | _           | Scopes   Cours 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Einfluß auf Bo                                                  |             | , <b>G</b> yp8:                                                  | _           | 13000te act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| benbeschaffenheit                                                 | <b>558</b>  | , , , , ,                                                        |             | Beaute<br>Biomshoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riefe<br>Ries, Eifen=                                             | 181<br>263  |                                                                  | 93<br>92    | 131, 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Graueifen:                                                      | 182         |                                                                  |             | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Daar:                                                           | -02         | , Marmor:                                                        | _           | . Steastation 344. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Kupfer-                                                         | _           | - , Metall:                                                      | 93          | - Gasabsorption 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   |             |                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Geite                                                 | Seite                                          | 1 Seite                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Roble, gute, Beichen der 637                          | Roblenmeiler, große, Bor-                      | Rohlenvolumen, Berhalten                          |
| - , leicht entzündliche 651                           |                                                |                                                   |
| Rohlenarten, Brennwerth<br>ber verschiedenen 638. 639 |                                                | Roblenwafferftoff im                              |
| Rohlenbrennen 622                                     |                                                | Marim. des Kohlen=<br>ftoffs 124                  |
| - Arten beffelben 625                                 |                                                | - im Minim. bes                                   |
| , Ausbeute beim                                       | der 628                                        |                                                   |
| 692, 640, 641 (2) 642                                 | , liegende 626. 630                            |                                                   |
| beim bes holzes 624                                   | , Mittelraume 632 631                          | 1 1.4                                             |
| - , Sabreszeit zum -                                  | -, Richtung beim                               | Roblenwafferftoffverbin-<br>dungen —              |
| , Jahreszeit zum                                      | Angunden 628                                   | Rohlenziehen 633                                  |
| in gemauerten                                         | , Roft bes 626                                 | Roble, Humus- 370                                 |
| Dfen 643 — in Gruben 655                              | ,,,                                            | , Hulver: 651                                     |
| - in Saufen 635                                       | —, Schlichten bes 629                          | Röhlerei f. Rohlenbren: 622                       |
| - in liegenben                                        | -, Cowigen bes 632                             |                                                   |
| Werten                                                | -, Schwarzmachen                               | -, Darftellung                                    |
| in Meilern 625                                        |                                                | in Meilern                                        |
| in Olan mit                                           | , ftebenber 626. 627<br>, Stoffen bes 632 (2)  | - Ochiesputvet: -                                 |
| Luftzutritt 652                                       |                                                | , fpecif. Gewicht 637                             |
| - Literatur 6                                         | , Treiben bes 632                              | ber , schlechte, Beichen -                        |
| - Det 5mm                                             | , emilalien of p                               | Catifordif 210                                    |
| Rohlenbrennerei 622                                   |                                                | Rolben, Blei- f. Borlage 143                      |
| , Arten der 625                                       | , Bubrennen                                    | Deltruit. 10                                      |
| , 3med ber 622                                        | Roblenofen, Schwart's 655                      | , Digerir= 73<br>, Glas=                          |
| Roblenbrenner, Bahr-                                  | , Chabeauffiere's 653                          | - 90 latin: f Ror:                                |
| hammer der 633                                        |                                                | 143                                               |
| Rohlendampf \ == bei un-<br>Rohlendunft \ volltom=    | Rohlen, Quandel: 633                           | Rolfothar 128                                     |
| menem Berbrennen                                      | Roblenfanbftein 531                            | Rolophonium 328. 657                              |
| ber Roble erzeugtes,                                  | Roblenfaure 122                                | Rolophonfaure 328 Ronig der Meiler 635            |
| brandolhaltiges Rob-                                  | Roblenfaures Ammoniat 240                      | - der Metalle 141                                 |
| lenoppd<br>Roblenfeuer 93                             | Kohlenfäure, Beftim=<br>  mung 588             | der Metalle 141<br>, Metall: 145                  |
| Roblenfeuer 93 Roblengas - Leuchtgas                  | Roblenfaure Bittererbe 249                     | i Konigowajier 141                                |
| aus Steintoble                                        | Roblenfauregas === Rob-                        | tallen 20 Me-                                     |
| Rohlengebirge 503                                     |                                                | Cools f. Goals 368                                |
| Kohlengewicht, Berhal-                                | Kohlensaures Kali 223                          | Ropaivbalsamól 322                                |
| ten zum Bolumen 642<br>Kablen, Lese: 634              | Roblenfaure Ralterbe 244                       | Ropal 328                                         |
| Rohlen, Lefe: 634<br>Kohlenlösche == mit Erbe         |                                                | Ropf ber Kohlenhaufen 636 —— liegender Werke —    |
| gemengter Robienftaub                                 | lenfaure Bittererbe 249                        | Körbchen, Unterfat: 74                            |
| Roblenmeiler 626 630                                  |                                                | Kornblumenblau 348                                |
| -, Abbaben bes 632                                    | Ratronfali 236                                 | Connect ambardence                                |
| Abkühlen des 633                                      |                                                | , amphotere 42<br>, einfache 12. 13               |
|                                                       | Lenfaure Bittererde 249                        | , indifferente 42.                                |
| , Decte 625. 629                                      | Roblenfticftofffaure 347                       | 1 270, 300                                        |
| , Errichtung 626                                      | Roblenstoff 120                                | 1 7 122 222                                       |
| , Erplosion 632                                       | -, Allotropie 121                              | -, organische 268                                 |
|                                                       | Rohlenstoffbestimmung<br>in organ. Stoffen 272 | Rorper, organische, Ber:   fehung an der Luft 356 |
| -, Fufraume bes 632                                   |                                                | -, Berfehung                                      |
| -, fluffige Produkte                                  | Robleuftoff, Schwefel- 131                     | burch anorganische                                |
| aus dem 629                                           | 1 2 17 2                                       | Sauren 379                                        |
| , Form 630<br>, Gabre 633                             |                                                | burch Barme 375                                   |
| , <u> </u>                                            | Rohlentiegel 90                                |                                                   |
| • •                                                   | •                                              | 45 *                                              |

| Øzelte.                                  | . Ose                                   | eite f         | Saite                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Geitt                                    | _                                       |                | Lehmboben 561. 565.                      |
| durch Barme nebst Luft<br>und Waffer 375 | L = Milchfaure 363,                     | - 1            | <b>566</b> , <b>567</b> , <b>590</b>     |
| und Waffer 375 Rorund 250                |                                         |                | -, humusreicher 566                      |
|                                          | L = Tellurlithium                       | - 1            | —, faltiger 562                          |
| - ber Detalle 149                        |                                         | 33             | , mergelfalfiger 566                     |
| Rrankbeiten ber Forft-                   |                                         | 63             | , milber -                               |
| gemachie 496                             | Labkrautroth 3                          | 43             | —, salziger 563                          |
| Rrauter. Aldenbestand:                   |                                         | 53             | , fandiger 561. 566                      |
| theile 385. 386. 387. 389                | , Literatur                             | 2              | , ftarter -                              |
| Krautrübenfamenol 678                    | Qahrahar 5                              | 22             | , strenger<br>Lehmsumpfboden 518 (2)     |
| Kreide 530                               | Lachaas 1                               | LUI.           | Lehm, Beranderung an                     |
| boden 530. 563                           | Lacte 328. 3                            | 39             | ber Luft 515                             |
|                                          | Ladfarben = Lade                        | _              | - burch Gluben 536                       |
| , spanische 249                          | 122210                                  | 28             | Leicefterweide, Gerbftoff:               |
| Kreofot 378. 379                         | 1                                       | 43             | gehalt 290 (3)                           |
| - gegen Holzfaule 609                    | Lackmuspapier                           | -              | Leichter Boben 554                       |
| , Literatur 8                            | racemustinitut                          | 63             | Leichtefter Stoff 107                    |
| Rreffenfamenol 678                       | Lactate   3<br>  Lacticum acidum        | -00            | Leichtmetalle 133. 221                   |
| Rreuzbeerengrun 350                      | Oam affinan                             | 55             | Leim, Pflangen 354 (2)                   |
| Krumelaucter 317. 379                    | Compa Berreling                         | 70             | , Bogels 327                             |
| Arpolith 205                             | 1 105 194 1                             |                | Lein, Afchenbestanbtheile                |
| Rryftalle, Unichießen ber 76             |                                         | 70             | f. Linum 389                             |
| Arpstallhaut                             | Kuds'                                   | -1             | Leindotterol 319. 678                    |
| Krystallisation 75                       | 1 , Glüb: 1                             | 151            | Leinöl 319. —                            |
| Krystallmehl 76                          | I — Primer Delras III. I                | 124            | gegen Holzfäulniß 609                    |
| Krystallwasser 109                       | Land, aufgeschwemmtes                   |                | Leinsamen, Aschenber                     |
| Ruchenfalz — Chlorna: 238                | *************************************** | 510            | ftandtheile 385                          |
| Kugelapparat Liebig's                    | zantgan                                 | 12             | bere 439                                 |
| Fig. 102. d. 272                         | Larchenrinde, Gerbstoff-                | 200            | Leinfamenfcbleim 314                     |
| Kühlapparate 79. 80                      | 1 8-7***                                | 290            | Leithölger des Roblen-                   |
| Rühlfaß 79                               | icalettie, wave b root i                | 1 24           | meilers 634                              |
| Rummeljamen, Beftanb=                    | 2aub, Afchenbeftand=                    | _              | Lerchenrinde, Gerbftoff-                 |
| theile, nabere 441                       | 1 44.37. 205 (0) 206 2                  | 387            | gehalt 290                               |
| Rupfer 12. 13                            | Pauhhalzalmenbestanb.                   |                | Lefefohlen 634                           |
| , Bronziren bes 158                      | theile 385 (2) 386 (2)                  |                | Letten 535                               |
| -, Bruniren des -                        | <b>J</b>                                | _              | remmien ned drages                       |
| -, Entbeckung im                         | Läufer                                  | 54             | der Hflanzen 483                         |
| Branntwein 164                           |                                         |                | ber Bafferftoff:                         |
| Rupferglanz 189                          | 'i 45. 50. 1                            | 155            |                                          |
| Rupferindig —                            | Laugenfalz, fluchtiges                  |                | ber Beingeift: 369                       |
| Kupferkies —<br>Kupferlasur 2018         |                                         | <b>23</b> 8    |                                          |
| Rupfernictel 16                          | . mineralitate                          | 02 4           | Leuchtgas 124<br>Leuchtmaterial, Baffer: |
| Rupferschwarze 179                       | ) Platfon                               | 204            | ftoff als                                |
| Rupferüberzug, platin-                   | Poli Pflanzen =                         | 221            |                                          |
| ähnlicher 156                            | Kali, vegetabilifches                   |                | Leucit 217                               |
| Rupfervitriol 21                         | ' Pali                                  | _              | Peufol 379                               |
| Ruppel, Dfen= 6                          | Qoumontit (                             |                | Li - Lithium 33                          |
| Rurbisternol 319. 67                     |                                         |                | Libethenit 413                           |
| Kurtuma f. C.                            | Lebensluft - Sauerftoff                 | 102            | Lichen calcareus 343                     |
| Ruftenklima 49                           | Lebensprozes der Pflan=                 |                | corallinus                               |
| Kpanisirtes Holz 60<br>Kpanol 37         | gen                                     | 447            |                                          |
| Ryanol 31                                | reneran : mommelen                      |                | Parreunus 343                            |
|                                          | 12                                      | 130            | SAXMUMS 310                              |
| L == Lithium 3                           | - la                                    |                | Elmenin                                  |
| L == Lithiumoryd ober                    | Legirungen 51.                          |                |                                          |
| Lithion                                  | Legirung, Rofe's                        | 171            | O:A4 Gingue ouf Whans                    |
| L - Schwefellithium                      | Legumin<br>Lehm                         | 534            | gen 463. 489                             |
|                                          | I ~~ Am                                 | <del>UU1</del> | 1 0                                      |

|                                        |                                             |       | •                                   | <b>-</b>   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|
| Seite                                  |                                             | Beite |                                     | Ceite      |
| Licht, Ginftuß auf Pflanzen            | landa                                       |       | Luft, verborbene ==                 | 110        |
| durch Bafferstoff er-                  | Loffel, Platin-                             | 71    | Sticktoff                           | 110        |
|                                        |                                             | 678   |                                     | 489        |
| entwicklung burch                      | Losche, Kohlen: - mit                       |       | Luftwechsel im Boden                | 550        |
| Pflanzen 483                           | Erde gemengter Roh:                         |       | Luft, Bonne := Stid.                |            |
| , chemische Wirtung                    | lenstaub                                    | 243   | stofforydul                         | 116        |
|                                        | Löfchen des Kalks<br>Löfung 17. 55. 61. 62. |       | Luftgas                             | 339        |
|                                        | Lothrohr                                    | 71    | Euteolin                            | 398        |
| Ciegende Werte 635                     |                                             | 2     |                                     |            |
| Feuerhaus h. 636                       | 25throbrioffel                              | 71    | M = Apfelfaure                      | 285        |
| , Feuerhaus d. 636, Kopf ber           | Lothrobrzange                               | _     | Maceriren                           | 59         |
| -, Segel ber -                         | Lucernegelb                                 | 341   |                                     |            |
| Lievrit 217 (2)                        | Luft - 12. 112.                             | 487   | Macrochemische Opera- tionen        | 53         |
| Lignin 300                             | - abichluß, Erhigen,                        |       | Madia sativa, Camen,                | 00         |
| Ligurit 217                            |                                             | 108   | Afchenbestandtheile                 | 388        |
| Lindenblatter, Aschenbe-               | , atmospharische                            |       | Magnesia 247.                       |            |
| standtheile f. Laub 387                | 112.                                        |       | Magnesia alba                       | 249        |
| Lindenbluten, Bestand-                 | —— ballon 107.                              |       | Magnefia als Bodenbe-               |            |
| theile, nabere 434                     | — beständige Salze<br>—, brennbare —        | 77    | standtheil                          | 538        |
| Lindenholz, Afchenbe-                  | or of the first                             | 106   | , bafifchtoblenfaure                | 249        |
| standtheile 396. 387                   | , bephlogistisirte                          |       | bicarbonat ==                       |            |
| Lindenlaub, Aschenbe-<br>ftandtheile — |                                             | 102   | zweifach kohlenfaure<br>Magnefia    |            |
| Lindenrinde, Afchenbe-                 |                                             | 491   | Magnena                             | _          |
| standtbeile —                          | - elettricitat, Erfor-                      |       | carbonat ==                         |            |
| Lindenfamenol 677                      | fdjung                                      | 492   | tohlensaure Magnesia —, doppelttoh= |            |
| Linfensamen, Afchenbe-                 | , entzündliche ==                           |       | lenfaure                            | _          |
| standtheile 389                        | 1                                           | 106   | -, humusfaure                       | 371        |
| Linum usitatissimum —                  |                                             | 549   | falfcarbonat                        | 249        |
| Literatur 1                            |                                             | 499   | -, tiefelfaure, neu-                |            |
| -, Agriculturchemie 3. 4               | 1 / P.S                                     | 122   | trale                               | _          |
| , Austrocknen bes Dolges 7             | —, flüchtige — Am-<br>moniak                | 238   | ameidrittel-                        | _          |
| - Robentunbe A                         | ofitemeller 88 114                          |       | , toblenfaure                       |            |
| , Brennmaterialien 6. 7                | , hepatische                                | 130   | , neutrale                          | 247        |
| , Chemie, analytifche 2                | , inframmable                               |       | —— falze<br>——, falzfaure ===       | 241        |
|                                        | <b>Basserstoff</b>                          | 106   | Chlormagnefium                      | 249        |
| reine 1 —, technische 3                | - Lebens = Sauer-                           | 100   | -, - gegen                          |            |
| , Eupion 5                             |                                             | 102   | Holzfaulniß f.                      |            |
| , Forft-, allgemeine I                 | Ceber: = Schwe:                             | 130   | Chlormagnefium                      | 608        |
| -, Forftbenugung 5                     | felwafferstoff —, mephitische ===           | 100   | , fcmefelfaure                      | 248        |
| , Forftchemie 3                        |                                             | 122   | filicat == tie:                     | 940        |
| , Korstphysik 5                        |                                             | 549   | selsaure Magnesia                   | 249        |
| , Forsttechnologie, Holzconservation 7 | -, nitrofe - Stid.                          |       | felfaure Magnesia                   | 248        |
| —, Holzschwamm —                       | ftofforyd                                   | 116   | verbindungen                        | 440        |
| -, Holzverkohlung 6                    | , phlogistisirte ==                         |       | s. Salze                            | 247        |
| , Knallpulver 6                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 110   | - , weiße = foh:                    |            |
| -, Kohlenbrennen 6. 7                  |                                             |       | lenfaure Magnefia                   | 249        |
| , Kreofot 8                            | Phosphormafferstoff                         | 134   | , zweifachtoblen-                   |            |
| , Pflanzenphysiologie 4                |                                             | 103   | faure                               | 300        |
| , Physit 5                             | Sauerstoff Salpeter: == fal-                | 102   |                                     | 208        |
| , Schießbaumwolle                      | petrige Saure                               | 116   | Magnefium Shlor:                    | 247<br>249 |
| 6. 307<br>——. Schiekvulver 6           | faure                                       | 122   | -, Chlor: -, Splor: poli:           | 447        |
| , Schiefpulver 6, Stöchiometrie 2. 3   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | 130   | faulniß                             | 608        |
|                                        | -, Schwefel-, ftin-                         | _50   | Magneteifenstein 171.               |            |
| , Aechnologie 5. 7                     |                                             |       | Magnetismus ber De:                 |            |
| , Arocinen d. Holzes -                 | ferftoff                                    | _     | talle                               | 149        |
| Lithium 12. 13                         | temperatur                                  | 489   | Magnetties .                        | 182        |
|                                        |                                             |       |                                     |            |

## Rahalebtirfcholz — Retalle

|                                      | <b>S</b> eite |                                                      | Scite             | Geite                                       |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Mahalebtirfcholz,                    |               |                                                      |                   | Meiler, Schlichten ber 829                  |
| Michenbestandtheile                  | 386           | Margarinfaure                                        | _                 | , Schwarzmachen                             |
| Mahlfand                             | 557           | Margarit !                                           | 216               | ber 630                                     |
| Maissamen, Aschenbe-                 | •00           | Marienbab                                            | 73                | , Schwiten ber 639                          |
| standtheile                          | <b>388</b>    | Marmorfitt                                           | 92                | ftatte, Bereitung                           |
| Maisstroh, Aschenbe-<br>standtheile  | _             | Marichboden 518<br>Mafer des Holzes                  | 429               | bet 626<br>— , flehender 626. 627           |
| Matrochemische Opera-                | _             | Maftbuche == Buche                                   | 480               | , Stoffen ber 632 (2)                       |
| tionen                               | 53            |                                                      | 93                | , Theer aus 029                             |
| <b>Malachit</b>                      | <b>208</b>    | Matière incrustante                                  | 300               | , Areiben 632                               |
| Malate                               | 286           | Matricaria Chamomilla,                               |                   | , Umfassen -                                |
| Maleinfaure                          |               |                                                      | 399               | , Berbruden 696                             |
| Malicum acidum Mandelöl 319. 678     | 285           | Mauersalpeter   === jebes<br>  Mauersalz   aus Mauer |                   | vertohlung 625                              |
| Mangan                               | 263           | Mauersalz ) aus Mauer<br>ausgewitterte Salz,         | LII               | , Werfen der 632<br>, Bubrennen -           |
| , als Bodenbeftand                   |               | bald aus Kali: und                                   |                   | , Bundröhre ber 629                         |
| theil                                | 542           | Raitfalpeter, balb aus                               |                   | Melaffe 315 (2) 316                         |
| blende                               | 267           | fcmefelf. ober toblenf.                              |                   | Melilith 217                                |
| <b>d</b> orür                        |               | Ratron bestehend                                     |                   | Melilotenkampher 324                        |
| deutoryd                             | 266<br>265    | Me - Retonfaure                                      |                   | Meloekampher 323                            |
| —— erz, Roth-<br>—— glanz 182.       |               | Mechanische Operationen                              | 53                | Membran, thierische jur<br>Entwässerung bes |
| hyperoryb                            |               |                                                      | 341               | Beingeiftes 368                             |
| hyperoxydhybrat                      |               |                                                      | 100               | Mengung f. Gemenge 17                       |
| Manganit 171.                        | 263           |                                                      | 324               | Mennig 171                                  |
| Mangankiefel, rother                 | 217           | Meerfalgfaure - Chlor-<br>wafferftofffaure           | 140               | Menftruum == Muflo-                         |
| , schwarzer                          | -             |                                                      | 520               | fungemittel 56                              |
| Manganoryb                           | 266           |                                                      | <b>560</b>        | Mephitische Luft - Koh-                     |
| Manganoryddydrat<br>Manganorydorydul | _             | Meerschaum 217.                                      |                   | lensaure 122 oder Sticktoff 110             |
| Manganorybul                         | 263           |                                                      | 110               | Mercurius 12, auch=                         |
| Manganorydulcarbonat                 |               | Mehleleister                                         | 92                | Quedither                                   |
| = toblenfaures Man                   |               |                                                      | 557<br>626        | Mergel 534. 537                             |
| gan                                  | 265           |                                                      | 632               | - als Bobenbestand.                         |
| Manganorydul, humus-                 |               |                                                      | 633               | theil                                       |
| faures                               | 372           |                                                      | 631               | Mergelanalysen 538                          |
| , tiefelfaures                       | 266           |                                                      | 632               | Mergelboben 531. 537.                       |
| , fohlensaures                       | <b>2</b> 65   | becte ber 625.                                       |                   | 565. 594<br>——, taltiger 566                |
| Manganchlorür                        | 267           | Gridtung der 630                                     | (2)<br><b>626</b> | -, lehmiger -                               |
| -, fcmefelfaures                     | 265           | 7                                                    | 632               | -, fandiger -                               |
| - gegen Dolg                         |               | -, fluffige Produtte                                 |                   | —, thoniger —                               |
| fāulni <b>ß</b>                      | 608           |                                                      | <b>62</b> 9       | Mergel, Bestandtheile 538                   |
| filicat                              |               |                                                      | 630               | , Erd: 534                                  |
| tieselsaures Mangan                  |               |                                                      | 632               | , Kalt 566                                  |
| faure Magnesia                       | •             | , 0                                                  | 631<br>632        | lager 500<br>, lehmiger 537                 |
| Manganpecherz                        | 213           |                                                      | 633               | , Cand: 534                                 |
| Manganperoryd                        | 267           |                                                      | 627               | fanostein 531                               |
| Manganprotorph                       | 263           |                                                      | <b>62</b> 8       | , Stein: 534                                |
| Manganfalze                          |               | -, Daube ber                                         | 627               | , thoniger 534. 537                         |
| Mangansaure                          | <b>267</b>    | , Holzeffig aus dem                                  |                   | Merulius destruens 604  Okefit 377          |
| Manganfaures Kali                    |               | ا ملاحد ا                                            | 628<br>620        | Mefit 311<br>Mefol 217 (3)                  |
| Mangan, Schwefel-<br>Manganspath     | 208           | , liegender 626. (                                   |                   | Mefolit —                                   |
| Mangansuperoryd                      | 267           | , Rauhdach ber 630                                   |                   | Mespilus Pyracantha,                        |
| Manganüberfaure                      | -             | , Raume ber                                          | 63í               | Früchte, Bestandtheile,                     |
| Manganverbindungen                   | 263           | - , Michtung beim                                    |                   | nahere 438                                  |
| Manna                                | 317           | Angunben                                             | 628               | Metagallussaure 293                         |
| Mannazucker                          | _             | , Roft der                                           | 020               | Metallbad 73                                |
| <b>R</b> annit                       | _             | -, Schlagen der 632                                  | (Z)               | Metalle 12. 13. 145                         |

|                              | Seite      | Ī                                       | Scite      |                                   | Geite |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|
| Metalle, Abschwefeln         | 184        |                                         | ı 183      | Metalloryde, Anwen-               |       |
| , Alfali-                    | 155        | , Arpftall-                             |            | bung                              | 190   |
| als Bodenbestand             |            | form                                    |            | -, Mufloslichteit 176             |       |
| theile                       | 541        | , Romencla-                             |            | , Ausmittlung                     | 180   |
| -, Anlaufen 157.             | 198        | tur                                     | 191        | l ' ' '                           | 72    |
| -, Auflöslichteit            | 154<br>202 | -, Schwefel, Re-                        | 184        | , Eigenschaften,                  |       |
| ——, Chlor-<br>——, Cyan- 145. | 202        | duction Berhalten,                      |            | 1 00/0000100/0                    | 177   |
| Darftellung                  | 146        | chemisches                              |            | , Eigenschaften,                  | 173   |
| , dehnbare                   | 155        |                                         |            | physische                         | 110   |
| , Dehnbarteit                | 151        |                                         | 182        | , Ertennung f. Ausmittlung        | 180   |
| - des Bodens                 | 541        |                                         | 152        |                                   | 173   |
| , Gigenfcaften,              |            | , eurott                                | 155        | , Flüchtigfeit                    | 178   |
| chemische                    | 154        | -, specif. Gewicht                      | 148        | , Form                            | 174   |
| ,, phyfische                 | 147        | , Barme                                 | 32         | , Geruch                          | 177   |
| , Eintheilung                | 155        | ,  proce                                | 155        | , Gefcmack                        | 176   |
| , eble                       |            | , Sprodigteit                           | 151        | , Kroftallform                    | 174   |
| , Elettricitatieitung        | 148        | , ftredbare<br>, Undurchsichtigfeit     | 155        |                                   | 180   |
| , cleritoneganve             | 199        | , undurchlichigtett                     | 155        | , Magnetismus                     | 176   |
| elektropositive, Erd:        |            | , unedle, unvollfommene                 | 155        | , physiologische                  | 100   |
| -, Erd:, altalische          |            | = Salbmetalle                           | _          | Wirtung                           | 177   |
| , Farbe                      | 148        |                                         | 157        | , Reduction                       | 146   |
| , Flüchtigfeit               | 153        | -, Berhalten gu Al                      |            | , Schmelzbarkeit, Berhalten an be | I 13  |
| , Form                       |            |                                         | 165        | Luft bei gewöhnliche              |       |
| -, gediegene                 | 145        | ju anorgas                              |            | Temperatur                        | 177   |
| , Glanz                      | 147        | nischen Sauren                          | 159        | , Berhalten an be                 |       |
| , Geruch                     | 148        | - 3u Fetten                             | 164        | Luft bei boberer Ten              |       |
| , Gefchmack                  | _          | zu Fetten gu Fluß-                      |            | peratur                           | 178   |
| , geschmeibige               | 155        | faure                                   | 163        | -, Berhalten, chem                | i:    |
| , Gefchmeibigkeit            | 151        | zu Ha:                                  |            | [ches                             | 177   |
| —, Halb:                     | 155        | loiden                                  | 159        | , zu Al:                          |       |
| , Barte                      | 152        | — ju Ko:                                | 103        | <b>F</b> alien                    | 179   |
| , katalytische Kraft         | 149        | nigswaffer                              | 162        | 3ur                               |       |
| /                            | 144<br>152 | nifchen Sauren                          | 163        | Clektricität                      | 176   |
| —, Klang<br>—, König ber     | 141        | zu Gal-                                 | 100        | şu                                | 100   |
| , Krystallform               | 153        | peterfaure out                          | 161        | Pflanzenfarben                    | 190   |
| , Leicht= 155.               |            | - 3u Salzen                             |            | Sauren 3u                         | 179   |
| -, Magnetismus               | 149        | auf naffem Bege                         | 166        |                                   | 110   |
| , Richt: 13.                 | 101        | zu Salzen                               |            | Schwefel gu                       | _     |
| -, Orybation an be           | r i        | auf trodnem Bege                        |            | -, Bermandtichafts                | =     |
| Luft                         | 156        | - zu Salz-                              |            | tafel 194, 195, 196,              |       |
| im Baffer                    |            | faure                                   | 160        |                                   | 171   |
| -, Reduction                 | 146        | zu Schwe-                               |            | , Wirtung, phyno                  | =     |
| , regulinifche               | 145        | fel                                     | 159        | logifche                          | 177   |
| Metalli regulus              | 150        | - ju Schwe-                             |            | -, Berfegung burch                |       |
| Metalle, Roften              | 158        | felsaure                                | 160        | Sine                              | 178   |
| -, Schmelzbarteit            | 152<br>151 | -, volltommene 151.                     | 155        | Metall, Rofe's                    | 171   |
| , schmiedbare                |            | , Wsarmeieurung                         | 191        | Metallialie 40. 47.               | 185   |
| —, Schwefel:                 | 181        |                                         | <b>328</b> | -, Anwendung                      | 202   |
| / withtenoung                | 100        | Metallfirniffe<br>Metallgemifch, Rofe's | 171        | , Aufloslichteit                  | 188   |
|                              | 183        | metangrang                              | 147        | - Darftellung                     | 185   |
| , Ausmittlun                 |            | mooming no Baras                        | 145        | , Ermittlung auf                  | 199   |
| f. Ertennung                 | 184        | Metallisirtes Holz                      | 613<br>175 | nassem Bege                       | 1 99  |
|                              |            | Metallfalt<br>Metallfitt                | 93         | nem Bege                          | 198   |
| , Darftel:                   | 182        |                                         | 145        | ibrer                             | 100   |
| lung, Eintheilung            |            | 1                                       | 168        | Basis                             | 199   |
| Griennung                    |            | Metalllegirung, Rofe's                  | 171        | ihrer Baure                       |       |
| , Farbe                      | 183        | Metalloryde                             | _          | ~ ( ·                             | 187   |
| , •                          |            | ' '                                     |            | , •                               |       |

|                                        |                   | _                                                                 | w.da. 1 |                                                | <b>⊶</b> .ı |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------|
|                                        | Beite             |                                                                   | Selte   |                                                | Balt<br>100 |
| Metallfalze, Flüchtigkeit —, Form      | 194               |                                                                   |         |                                                | 182<br>172  |
| , Geruch                               | 191               | Mineralalfali                                                     |         | ,                                              | 127         |
| , Gefchmack                            | 190               | Mimotannicum acidum !<br>Mineralalfali<br>Mineralien, harte, Ber- | 1       | Moorboden 518. 519.                            |             |
| -, Kryftallform                        | 186               | fleinerung                                                        | 89      | Moorbrennen f. Feuer:                          |             |
| - , Kryftallform<br>- , Kryftallwaffer | 192               | Mineralifches Chamaleon                                           |         | bűngung                                        |             |
| -, Loslichteit<br>-, Rugen             | 188               |                                                                   | 267     | Moorbruch                                      | 519         |
| , Nugen                                | 202               | Mineralogisch-chemische                                           | 35      | Moorgrund                                      | 549         |
| , physiologifche Wir-                  | 191               | Beichen<br>Mineralwasser                                          | 110     | Moostorfboden 518.                             |             |
| -, Schmelzbarteit                      | 193               | Mischende Berwandt-                                               | 110     | Mooshitter — Cetrarin<br>Moosstarte — Lichenin |             |
| -, Berhalten an der                    |                   | fchaft                                                            | 14      | Morphium                                       | 300         |
| Luft bei gewöhnlicher                  |                   | Mischung 17.                                                      | 22      | Morfer, eiferne                                | 54          |
| Temperatur                             | 177               | Mil Dungsgewicht                                                  | ZU      | Morier en le                                   | _           |
| -, Berhalten an ber                    | : {               | , Ausmittlung 28.                                                 | 274     |                                                |             |
| Luft bei boberer                       |                   |                                                                   | 327     | , Probe-                                       | 230         |
| Temperatur                             | 178               | Mittelräume des Mei-                                              | 632     | ——, Solutions:<br>——, Stahl:                   | 56          |
| Berhalten, chemi                       |                   | Mittelfalze                                                       | 46      | Mortel                                         | 54<br>944   |
| fches, gegensei-                       | 192               |                                                                   |         |                                                |             |
| tiges                                  | 197               | Ml-M-Apfelsaure<br>Mn- Mangan                                     | 263     | Morus nigra, Holzaschen bestandtheile          | ;<br>396    |
| - 3u Bafen                             | 194               | Mn = 2 Atome Man-                                                 | 200     | · '                                            |             |
| - 3u Bafen - 3u Chlor                  | 197               | gan                                                               |         | Mr - Margarinfäure                             | 319         |
| - 3u Roble gu organis                  | _                 | Ma == Man-                                                        |         | Mt - Catechugerbfaute                          | 294         |
| - 3u organis                           | 100               | ganorybul                                                         | _       | Mu = Schleimfaure                              |             |
| schen Stoffen                          | 198               |                                                                   |         | Mucin                                          | 354         |
| farben zu Pflanzen                     | 192               | An = - Man:                                                       | 266     | 000 . C.L. 15 . 15                             | 504         |
| - 3u Schwefel                          | 197               | 8,                                                                | 200     | Mutterlauge                                    | 76          |
| - zu Schwefel - 3u Baffer-             |                   | Mn == Man:                                                        |         | Mycoderma aceti                                | 364         |
| ftoff                                  | _                 | ganhyperoryd                                                      | 267     | weye com                                       | 320         |
| Berwitterung , Bortommen               | 192               | No = Man-                                                         |         | Myronfaure 355.                                |             |
| , Bortommen                            | 185               | ganfaure                                                          | _       | Myrofyn                                        | 355<br>332  |
| , Wichtigkeit<br>Metallfäuren          | 202<br>42         | Ma = Übermangan:                                                  |         | Myrrhe                                         | 904         |
| Metalltiegel                           | 90                | faure                                                             | _       | İ                                              |             |
| Metallum nativum                       | 145               | Mn = Schwefelmangar                                               |         | N GLEGAR                                       | 110         |
| Metamerie                              | 40                | Mo = Molybdan                                                     | · 33    | N == Stidstoff                                 | 110         |
| Metaphosphorfaure                      | 133               | Mo == Molybdanorydu                                               |         | N = 1 Doppelatom                               |             |
| Methyloryd                             | 377               | I                                                                 | ı       | Stiditoff                                      |             |
| , effigsaures                          | _                 | Mo == Molybdanoryd                                                |         | N = Stickstofforybul                           | 116         |
| Methylorydhydrat Deifchungsge-         | _                 | Me - Molybdanfaure                                                |         | N == Stickftofforpd                            | _           |
| wicht                                  | 26                | \ <i>11</i>                                                       |         | A = falpetrige Saure                           | _           |
| Mg - Magnefium                         | 33                | felmolybban                                                       |         | <b></b>                                        | 117         |
| Microchemische Opera-                  |                   | l'                                                                |         | N = Salpeterfaure                              |             |
| tionen                                 |                   | Mo = Dreifachfchwe-                                               |         | Na — Natrium                                   | 234         |
| Miemit                                 | 249               | felmolybdan                                                       |         | Aa - Ratriumhoper:                             |             |
| Mikrochemische Opera-<br>tionen        | 53                | Mo = Bierfachichme:                                               |         | oryd                                           |             |
| Milch, Pflanzen=                       | 90                | felmolybban                                                       |         | Na - Ginfachfcwefel:                           |             |
| Pflanzenemulfion                       | 318               | M == Morphium                                                     | 300     |                                                |             |
|                                        | 396               | Moder                                                             | 370     |                                                |             |
| Milchfäure                             | <b>3</b> 63       |                                                                   | _       | We == Stocilacolcometer                        | •           |
| Mildhauregabrung ==                    |                   | , Trocen:                                                         | 604     |                                                |             |
| Schleimgahrung                         | 362               | Trocken- Litera-                                                  |         | Na = Dreifachschwefel:                         |             |
| Mildsaure Salze                        | 363               |                                                                   | 670     | natrium                                        |             |
| Milch, Schwefel:<br>Wilchzucker        | $\frac{126}{217}$ | Mohnöl 319. 678.<br>Mohnroth                                      | 3/4     | Na - Bierfachschwefel:                         |             |
| Milligramm                             |                   |                                                                   | . 13    |                                                |             |
|                                        |                   | · worden Am                                                       |         |                                                |             |

|                                                          |                          | •                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Edit                                                     |                          | ] Seite                              |
| "<br>"                                                   | Reffeiroth 344           |                                      |
| Na = Funffachfchwefel-                                   |                          | Romenclatur, chemifche               |
| natrium                                                  | Reutralifiren —          | - ber Elemente 12                    |
| No 67.1                                                  | Reutralfalze 46. 47      | - der Elemente 12<br>- der Dryde 49  |
| Na - Selennatrium                                        | NH = Ammoniat 238        | ber Salze 51                         |
| Na - Rarcotin (Alfa-                                     | NH 4 == Ammonium -       | ber Salze 51                         |
| lcid), auch Tellurna-                                    | 1 .                      | bindungen 49                         |
| trium                                                    | NH4=Ammoniumoryd -       | - ber Sauren 50.51                   |
| Rabelera 182                                             | NH 4 = Einfachfchme-     | der Schwefelme.                      |
| 00 T                                                     |                          | talle 51. 181                        |
| Rahrung der Mcanen 454                                   | felammonium 241          | talle 51. 181                        |
| Rahrung ber Pflanzen 454                                 | NH4 == 3weifachfchme-    | der Berbindungen 49 der Bafferftoff: |
| Rahrungssaft 394 (2)                                     | felammonium —            | verbindungen 51                      |
| , rober 394                                              | ,,                       | verbindungen 51                      |
| Ramen, chemische 12. 49. 181                             | 2/1/2                    | Rordhaufer Schwefel.                 |
| Raphthalin 379                                           | NH4 == gunffachichme-    | faure 130                            |
| Raphthen 380                                             | felammonium              | Bitriolol -                          |
| Raffer Beg 54                                            | NH 4 == Gelenammo:       | Nordwinde 496                        |
| Nativum metalium 145                                     | nium                     | Rormalfalge 47                       |
| Natrium 234                                              | +                        | Rufbaumzucker 673                    |
| Ratrolith (Natronthon:                                   | NH4 == Tellurammo:       |                                      |
| erbefilicat) 235                                         | nium                     | 0 800                                |
| Ratron 234                                               | Ni = Ridel 34            | O = Sauerstoff 102                   |
| , A6:                                                    | Ni = 2 Atome Ridel       | O == Dralfaure 281                   |
| , borfaures 237                                          | l •                      | Obergrund 499                        |
| carbonat == foh:                                         | Ni == Riceloryd          | Obsidian 216                         |
| lensaures Ratron 235                                     | Ni - Rickelsesquioryd    | Obstbranntwein 674                   |
| —— feldspath 522                                         |                          | Dbfteffig 365. 676                   |
| -, humusfaures 371                                       | Ni = Schwefelnicel       | Children C Mike                      |
| felbspath 522 , humussaures 371 — falicarbonat           | Richtmetalle 12. 13. 101 | Der = Der                            |
| kohlenfaures Kalina-                                     | , ungemeine Eigen:       | Dofenblafe gur Entwaffe-             |
| tron 236                                                 | schaften 13. —           | rung bes Beingeistes 368             |
| fali, kohlensaures Fali, weinborar-                      | , fefte, gasförmige      | Dder 258                             |
| fali, weinborar-                                         | , gasförmige             | Antimon: 179                         |
| faures 48                                                | , prarre -               | blauer = phosphor=                   |
| , fiefelfaures 237 , fohlenfaures 235 , fohlenfaures als | , tropfbarfluffige -     | faures Gifenorydory:                 |
| - , toblenfaures 235                                     | Nichtmetallfäuren 42     | dul 258                              |
| , foblenfaures als                                       |                          | -, brauner = Gi                      |
| Bodenbeftandtheil 540                                    | Nicotianin 323           | fenoryd                              |
| nitrat 237                                               |                          | —, Chrom- 172                        |
| - , falpeter = fal-                                      | Rieberschlag 69          |                                      |
| peterfaures R                                            |                          | , Molybban- 172                      |
| - falpeterfaures -                                       | Riederschlagen -         | , rother = Eisen:                    |
| , falpeterfaures 235                                     | Riobium 12               | oryd 258                             |
| - , falsfaures ==                                        | Ritrat, Barnt == fal:    | , schwarzer == Ei-                   |
| Chlornatrium 522                                         | peterfaurer Barpt 243    |                                      |
| -, fcmefelfaures 236                                     | Ritrate 119. 213         |                                      |
| Natronfilicat 237                                        | Ritrat, Kali: == falpe:  | , Uran: 171                          |
| Ratronfulphat = fdme-                                    | tersaures Kali 224       | , Wismuth 172                        |
|                                                          | - Colfe - Colma          | - Bolfram:                           |
| Ratronthonerdefilicat 217                                |                          | Dfen 64                              |
|                                                          |                          | beschlag 92                          |
| Ratur der Körper 11                                      |                          | —, Calcinit: ==                      |
| Nb = Riobium 12                                          |                          | Flammofen 67. 666                    |
| Rebel 105. 488                                           |                          | -, Chabeaustière's 653               |
| Rebenbestandtheile = in                                  | ~                        | , chemische 64                       |
| sehr kleiner Quantitat                                   | Ritrolin 418             | , Deftillir: 65                      |
| vorhandene Bestand:                                      | Ritrose Luft - Stick-    | bom -                                |
| theile einer Berbindung                                  | ftofforpd 116            | , Klamm: 67. 93. 666                 |
| Reltenöl 322                                             | Ritrofer Dampf - fal-    | , Geblafe- 65. 68                    |
| 322                                                      | petrige Saure1           | hige, stärkfte                       |
|                                                          |                          |                                      |

| <b></b>                           |                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                             |                                                | Grite College                                                                                                   |
| Dfen, Rapellen: 65                | Di, Difobi 678                                 | Ole, trodinende 319                                                                                             |
| — fitt 92                         | —, Direttig-                                   | Oleum betulinum 379                                                                                             |
| rupper 05                         | , Phaumentern,                                 | MORCO ATRICUM -                                                                                                 |
| , Reverberir- 67. 666             |                                                |                                                                                                                 |
| , Röhren: 68                      | , Reps. 319.                                   | Dle, wefentliche=athe 321                                                                                       |
| , Øchmelz-                        |                                                |                                                                                                                 |
| , Schwarz's 655                   | , Ricinus: 319. 678 (2)<br>, Roffaftanien: 678 | Olfiamme 104                                                                                                    |
| — , Sefftröm's 68<br>— , Thon: 67 | , Roftaftanien: 678                            | Olgas — ölbilbendes 124. 125                                                                                    |
|                                   |                                                |                                                                                                                 |
|                                   | , Rubfen: 678. 679                             |                                                                                                                 |
|                                   | , Ruß: = Birten:                               | , Rien= 644                                                                                                     |
| , unbewegliche 65 vertoblung 642  |                                                | , Knoblauch 324                                                                                                 |
| - , Bertohlunge: 643              | 1 77                                           | , Knoblauchfraut-                                                                                               |
| , Wind, 65. 67                    |                                                | foblöl 678                                                                                                      |
|                                   | , Schnittkohl. —                               | - , loffelfraut: -                                                                                              |
| , Bug: 65. 67. 93<br>Ofenit 217   | , Genf, fettes -                               | - Reerrettia -                                                                                                  |
|                                   | , Sonnenblumen.                                | - Relten: 322                                                                                                   |
| Ol = Dleinfaure 319               | tern: 319. —                                   | Makantilian.                                                                                                    |
| Di Aderhanf: 678                  | , Tabakfamen                                   | , Wfeffer: -                                                                                                    |
| , Anis: 323                       | , Tannenfamen-                                 | - Wfeffermung 323                                                                                               |
| -, Apfeltern: 319                 | 319, 677, 678, 679                             | - Pinus abies 322                                                                                               |
| Apfelsinen: 322                   | , Araubentern: 319                             | - Domeransenblu                                                                                                 |
| bab 73                            | , Trefter: 678                                 | ten: -                                                                                                          |
| , Baldrian: 32:1                  | , Wallnuß: 319. 678                            | , Pfeffer: — , Pfeffer: — , Pfeffermunz: 323 —, Pinus abies- 322 —, Pomeranzenblü- ten: —  Pomeranzenfchalen: — |
| , Baum 319                        | , Baufamen: 677.                               | Rauten. 323                                                                                                     |
| , Behennuß                        | 1 678 679                                      | reitigal 018                                                                                                    |
| bilbendes Sas 124. 125            | , Begbiftel- 678                               | , Sabebaum: 322                                                                                                 |
| , Birfen: 322. 379                | Beintrefter -                                  | ——, Sabebaum: 322<br>—— faure —— Dleinfaure<br>——, Scheidung von                                                |
| , Bittermandel 323                |                                                | , Scheidung von                                                                                                 |
| , Brand- 321. 375                 | Wunderbaumia:                                  | Asaner va. vi                                                                                                   |
| -, brengliches 321                | men == Ricinusol 319.                          | Senf:, fluchtiges 324                                                                                           |
| , Buchecker: 319.                 | 678 (2)                                        | , Stein: 372                                                                                                    |
| 677. 678 (2) —, Buchel — Buch-    | Die, atherische 321                            | - fuß = Glycerin 318                                                                                            |
| ecter: 319. 677. 678 (2)          | - fauerftofffreie 322                          | -, Terpentin: 322                                                                                               |
| , Citronen- 322                   | , fauerstofffreie 322                          | , Bitriol: 130                                                                                                  |
| -, Citronentern: 678              | baltige 323                                    | , Bachholber: 322                                                                                               |
| Conginhaliam: 322                 | fcmefel-                                       | , Beinftein- ==                                                                                                 |
| -, Diftelsamen. 677               | baltige 324                                    | Pottaschenlösung                                                                                                |
| , Doften- 323                     | - Mucheute Nahelle                             | , Wermuth:                                                                                                      |
| -, Erbeichel: 678                 | ber 678                                        | ~~                                                                                                              |
| , Erdnuß: 319                     | ausaenreute                                    | — saure — 319. 678                                                                                              |
| -, Sichtenfamen: 677.             | fette Die 318                                  |                                                                                                                 |
| 679                               | , Brand: 321. 375                              | On als Endsplbe, Be-                                                                                            |
| , Sanf: 319. 678 (2)              | , brengliche 321                               | " Tentaning 100                                                                                                 |
| , Partriegel: 677                 | oeltimitete == ardes                           | Zyazyee                                                                                                         |
| , Bafelnuß: 319.                  | miche 321                                      | Onanthfaure -                                                                                                   |
| 677 (2) 678 (2)                   | , empyreumatifche                              | Opal = natürliche                                                                                               |
| , Riefersamen= 678                |                                                |                                                                                                                 |
| , Rirfchtern. 319                 | , effentielle == athe:                         | Opalifiren - halbburd.                                                                                          |
| , Kohlsaat                        | rifche 321                                     |                                                                                                                 |
| , Rrautrubenfamen= 678            | , fette 318                                    | Operationen, chemische 53                                                                                       |
| -, Rreffensamen: -                |                                                | auf naffem                                                                                                      |
| , Rurbistern. 319                 |                                                | 23ege 54. 61                                                                                                    |
| , Lein                            | , milbe == fette 318                           | ouf trodnem 54. 87                                                                                              |
| , Leinbotter,                     | -, nicht trodnende 319                         | ~~~~                                                                                                            |
| -, Lindensamen 677                | dhwefelhaltige 324                             | 1 marroadenielas                                                                                                |
| , Lorbeer: 678                    |                                                | , mechanische                                                                                                   |
| , Mandel: 319. 678 (2)            | Die, jeccative ( trace.                        | mitrochemische 332                                                                                              |
| , Mohn: 319. 678. 679             | , ficcatives                                   | 213                                                                                                             |
| , Oliven- 319. 678                | nende 319                                      | Drcein 340                                                                                                      |

| Derin 342 (3) Drassaure Ammonia? See Ped 2 Acome Haber Elemente Dryganische Analyse Dryganische Analyse Schemie 10. 368 Drydoseibe 209 Drydoseibe 52 Sehemie 10. 368 Serietung 2071 Drydoseibe 326 Sehemie 10. 368 Serietung 2072 Sehemie 10. 368 Serietung 2073 Selecturen 2074 Serietung 356 Selecturen 2074 Drydoseibe 2074 Serietung 356 Selecturen 2074 Drydoseibe 2074 D | Seite                      | I                                          | <b>S</b> eite | l meste.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Debnung, elektrochemische der Gemente 770. 299 Drobation 88. 103. 173  — Basen 770. 299 Drobation 88. 103. 173  — Eliteratur I. 2. 3. 4 Drob. Bi. 49 Pd. Palladiumorybul Pd. 200 Probation 88. 103. 173  — Eliteratur I. 2. 3. 4 Drob. Bi. 49 Pd. Palladiumorybul Pd. 200 Probation 88. 103. 173  — Eliteratur I. 2. 3. 4 Drob. Bi. 40 Pd. 200 Probation 89. 103. 173  — Abseitum 771 Drob. Prob. Prob |                            |                                            |               |                                             |
| Drganische Analyse 770 290 Prob 40 Pd Pd Pallabiumorybul Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drbnung, elettrochemifche  | Rali                                       | _             |                                             |
| Básen 970, 966   Orphotion 88, 103, 179   Pa — Palladiumorybul — Ehemie 10, 288   Orphotion 88, 103, 179   Pa — Palladiumorybul — Eteratur 1, 2, 3, 4   Orpho, Bis — Piteratur 1, 2, 3, 4   Orpho, Bis — Piteratur 1, 2, 3, 4   Orpho, Bis — Peterstands   Orpho, Bis — Peterstands   Orpho, Dyppe — 968   Orpho, Dyppe — 9645, 657   Orphotice Calafaure — 970   Orphotice —  | ber Elemente 13            | Draljaure Salze                            | -             | Pd = Valladiumfuborob                       |
| - Chemie 10. 968 Drydation 88. 103. 172 Prd Palladiumoryd - Citeratur 1. 2. 3. 4 Oryd. Bi.  - Citementaranalyje 271 - Korper - Meleitung ihrer Anatomachien 274 - Merfebung an der Luft 356 - Aerfebung burch anorganische Sauren 379 - Berfebung durch Barme aburch Barme nebft Baffer und Luft Drydulphurete 320 - Commission and Luft Drydulphurete 320 - Chief Barbiaten 343 - Chief Barbiang 463 - Chief Barbiang 4 | Organische Analyse 271     | Drub                                       |               | Pd - Mallahiumarnhul                        |
| Eiteratur 1. 2. 3. 4 Styd. Bi.  Eiementaranalyse 271  Styde 171  Styde 172  S | — Chemie 10. 268           | Drybation 88. 103.                         |               |                                             |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Dryd, Bi:                                  | 49            | i a — Pananiamorgo                          |
| ihrer Anatomzahlen  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Dryde                                      | 171           | Pd == Schwefelpalladium                     |
| ihrer Anatomashten 274 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                            |               |                                             |
| an der Luft  Derfedung  Durch anorganische  Sauren  Bersehung  Durch Warme  375  Durch Warme  375  Descheil Sauren  Burg annorganische  Sauren  Bersehung  Durch Warme  375  Durch Warme  375  Durch Warme  376  Durch Warme  377  Deganische Recheung  Durch Warme  377  Deganische Recheung  Durch Warme  378  Degescheil 49  Durch  Burgannische G56  grieven  G64  John G64  John G64  John G64  John G64  Drydulfer  Drydulfe | ibrer Anatomsablen 274     |                                            |               | 3.ed M R45                                  |
| an ber Luft  — Aerfetung burch anorganische Sauren  — Berfetung burch Warme — Berfetung burch Warme — Berfetung burch Warme nebst Waffer und Luft — Dryanische Radicale — , Eigenschafte ten — , Eithebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , Berfebung                | Drydirte Salgfaure ==                      |               |                                             |
| Dryd. Periodung despending despen | an der Luft 356            | Chlor                                      |               | - Marraumhan OFF                            |
| Sauren 379 — Sesqui grieven Grieven G44 — Sub Grieven G44 — Surit Solo — Gesqui Grieven G44 — Gesqui Grieven G44 — Gesqui Grieven G44 — Gesqui Grieven G44 — Gesqui Grieven G45 — Ghiff G45 — Ghiff G45 — Ghiffe G45  | burch angragnische         | Q1wa4-                                     | · 50          | -, gelbes -                                 |
| burch Warme 1857  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sauren 379                 | - Cesquis                                  | 49            | gewöhnliches 656                            |
| Dreamilde Radicale 270 — Sauren 270 276 — Griffehung 463 — Sattigungs 277 — Sattigungs 277 — Peyboshbor 131 P Pydoshbor 131 P Pydoshbor 131 P Pydoshborige Sauren 132 P Pydoshborige Sau | - Berfehung                | , Sub-                                     |               | ofen 643                                    |
| Dreiniche Radicale 270 — Sauren 170. 276 — Sauren 270. 276 — Sauren 277 — Sesquiide Radicale 270 — Substitut 277 — Sauren 102 — Phosphor 131 — Pertinaure 314 Pertallen 210 — Perbindungen 41. 208 — Phosphorige Saure 132 Drefalle 342 Drefalle 342 Drefalle 342 Drefile 343 Drefile 344 Drefile 345 Dref | durch Warme 375            | , Krit-                                    |               | ől 644                                      |
| Baffer und Luft — Organische Radicale — Oxygenium                                                                                                                                                                                                                                                                  | durch Marme nehft          | , uber-                                    | 49            | 7 - 111. 040                                |
| Deganische Radicale 270 — Sauren 270. 276 — Sauren 270. 276 — "Eigenschaften 270 — "Eigenschaften 277 — "Eigenschaften 277 — "Entstehung 463 — "Serhalten 32 — "Serhalten 32 — "Berbalten 32 — "Berbindungen 41. 268 — "Literatur 2 Origanum vulgare 344 Orfeille 342 Orf | Baffer und Luft -          |                                            |               | , Schufter =                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organische Radicale 270    | , Spper-                                   |               |                                             |
| Capacitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | , Sesqui:                                  | -             | , idmarzes 645. —                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Orvenium                                   |               | - ftein 216                                 |
| Capacitát  Textallen  Metallen  Matur  Metallen  Matur  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metindungen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metallen  Metinfaure  Mendelprobe  Mentalfonfaure  Mentalfonfaure  Metallen  Metinfaure  Mentalfonfaure  Mentalfonfaure  Metallen  Metinfaure  Mentalfonfaure  Metallen  Metinfaure  Mentalfonfaure  Mentalfonfaure  Metallen  Metinfaure  Mentalfonfaure  Mentalfonfaure  Metallen  Metallen  Mentalfonfaure  Metallen  Metallen  Mentalfonfaure  Metallen  Metallen  Mentalfonfaure  Metallen  Metallen  Mentalfonfaure  Metallen  Metalfonfaure  Mentalfonfaure  Metalfonfaure  Metalfonia                              |                                            |               | , weißes 644. 657                           |
| Partial constitute   Partial   | , Sättigungs,              |                                            | -             | Pettin 314                                  |
| Retallen  Ratur  Retailen  Retailen  Ratur  Retailen  Re | capacitāt 277              | P - Mhadnhar                               | 121           | Wertinjaure 314                             |
| Actur 470 — Berbindungen 41. 268 — Perbindungen 41. 268 — Perbindungen 41. 268 — Perbindungen 41. 268 — Perbindungen 41. 268 — Phosphorige Taure 132 Perfect 667 Pertlen ber Flüssigkeiten 19 Perlen der Flüssigkeiten 19 Perlen de Flüssigkeiten |                            | P == 2 Atome Obosobor                      | 191           | Pentathionfaure 127                         |
| Ardur 470 — Berbindungen 41. 268 — — , Literatur 2 Origanum vulgare 344 P — Phosphorige Saure 132 Originum vulgare 344 P — Phosphoridure 133 Originum vulgare 344 P — Phosphoridure 133 Originum 12. 13 Originum vulgare 345 Originum 495 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 495 Originum 495 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 134 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 134 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 12. 13 Originum 134 Originum 12. 13 Origi |                            | •                                          |               | Percha, Gutta 331                           |
| Origanum vulgare Origanum Or | Natur 470                  | Saure                                      |               | 9                                           |
| Orfganum vulgare 344 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Berbindungen 41. 268     | P - phosphoriae Saure 1                    | 139           | Perlajase 667<br>Merlen der Elülüsesitan 10 |
| Drkan 495 Palladium 12. 13 Drfeille 342 Papaver Rhosas, Berificin 216 Drthit 217 (2) Orthoflas 592 Os — Dsmium Os — Dsmiumfesquiory orybul  Os — Dsmiumfaure  Os — Dsmiumfaure  Os — Dsmiumfaure  Os — Smiumfaure  Os — Smiumfaure  Os — Smiumfaure  Os — Smiumfaure  Os — Sweifachschwefelosm.  Os — Breifachschwefelosm.  Os — Preifachschwefelosm.  Os — Preifachschwefelosm.  Os — Preifachschwefelosm.  Os — Breifachschwefelosm.  Os — Papelrinde, Serbstoffgeb. 289 Paragenanalyfe, elementare 271 Os — Bierfachschwefelosm.  Os — Breifachschwefelosm.  Os — Papelrinde, Serbstoffgeb. 289 Paragenanalyfe, elementare 271  Os — Bierfachschwefelosm.  Os — Breifachschwefelosm.  Os — | Origanum vulgara 244       |                                            |               | Perliand 557                                |
| Drthit 217 (2) Orthoflas 5222 Os — Dsmium Os — Dsmiumorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumfesquisorydul Os — Dsmiumfaure Os — Dsmiumfaure Os — Smiumoryd Os — Silrindiffwefelsorydul Os — Sweifachschwefelsorydul Os — Breifachschwefelsorydul Os — Breifach |                            | Dalladium 19                               |               | Perlitein 918                               |
| Os — Dsmium 34 Os — Atome Dsmium Os — Dsmiumfesquisorybul Os — Dsmiumfesquisorybul Os — Dsmiumfaure Os — Dsmiumfaure Os — Sinfachschwefelsosm. Os — Breifachschwefelsosm. Os — Preifachschwefelsosm. Os — Breifachschwefelsosm. Os — Pariferblau Os — Bierfachschwefelosm. Os — Breifachschwefelosm. Os — Breifachschwefelosm. Os — Pariferblau Os — Breifandscheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orfeille 342               | Papaver Rhoeas, Be-                        | - 1           |                                             |
| Os — Dsmium 34 Os — Atome Dsmium Os — Dsmiumfesquisorybul Os — Dsmiumfesquisorybul Os — Dsmiumfaure Os — Dsmiumfaure Os — Sinfachschwefelsosm. Os — Breifachschwefelsosm. Os — Preifachschwefelsosm. Os — Breifachschwefelsosm. Os — Pariferblau Os — Bierfachschwefelosm. Os — Breifachschwefelosm. Os — Breifachschwefelosm. Os — Pariferblau Os — Breifandscheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dribit 217 (2)             |                                            | 133           | 2. 1                                        |
| Os — Demiumsesqui- orydul  Os — Demiumsesqui- orydul  Os — Demiumsesqui- orydul  Os — Demiumsesqui- os — Demiumsesqui- os — Demiumsesqui- os — Semiumses  Os — Semiumses  Os — Semiumses  Os — Semiumses  Os — Semiumsesqui- os — Pappelkoid, Aschenbest. Os  | Os == 54mium 34            | Papier, Eurcuma                            | 941 I         | A 4 414 1                                   |
| Os — Demiumsesquisorydul orydul  Os — Demiumsesquisorydul  Os — Demium | Os = 2 Atome Demium        |                                            | 1             |                                             |
| Os — Demiumsesquisorydul orydul  Os — Demiumsesquisorydul  Os — Demium | . 1                        | , Lactmus-                                 | 343           | Petrographie 500. 521                       |
| orydul Os — Dsmiumoryd Os — Dsmiumfaure Os — Sinfachschwefel- osmium Os — Breifachschwefel- osmium Os — Breifachschwefelosm. Os — Preifachschwefelosm. Os — Preifachschwefelosm. Os — Breifachschwefelosm. Os — Breifachschwefelos | · ·                        | Papin'scher Digestor                       | 74            | Pfeffermunzol 323                           |
| Os — Dsmiumorpd Os — Dsmiumsaure Os — Semiumsaure Os — Sinfachschwefel- osmium Os — Breisachschwefel- osmium Os — Pappelrinde, Aschenbest. Os — Pappelrinde, Aschenbest. Os — Pappelrinde, Breischenbitter Os — Pappelrinde, Gerbstoffgeb. Os — Preisachschwefelosm. Os — Preisachschwefelosm. Os — Bierfachschwefelosm. Os — Paris quadrifolia Os —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | Mannethlätter Alchenhe.                    |               | Pfefferol 322                               |
| Os — Osmiumsaure Os — Sinfachschwefel. Os — Einfachschwefel. Osmium Os — Breisachschwefelosm. Os — Preisachschwefelosm. Os — Preisachschwefelosm. Os — Breisachschwefelosm. Os — Bierfachschwefelosm. Os — Breisachschwefelosm. Os | ′ l                        | ftandtheile 385. 3                         | 1 995         |                                             |
| Os — Einfachschwefels osmium Os — Sweifachschwefelosm. Os — Dreifachschwefelosm. Os — Dreifachschwefelosm. Os — Bierfachschwefelosm. Os — Bierfachsc | ••••                       | Pappelholz, Afchenbeft.                    |               |                                             |
| Os — Sinfachschwefel- osmium Os — Sweisachschwefelosm. Os — Dreisachschwefelosm. Os — Dreisachschwefelosm. Os — Biersachschwefelosm. Os — Paris quadrifolia  Demium  Os — Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , '                        | Pappelrinde, Afchenbeft.                   |               |                                             |
| Ös — Breifachschwefelosm. Ös — Breifachschwefelosm. Ös — Breifachschwefelosm. Ös — Bierfachschwefelosm. Ös — Bierfachschwefelosm. Demium  12. 13  Paris quadrifolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Cininginitelet.          |                                            | " i           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| Os Sversachschwefelosm. Os Dreifachschwefelosm. Os Bierfachschwefelosm. Os Bierfachschwefelosm. Os Bierfachschwefelosm. Os Paris quadrifolia  12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Wannelrinde Gerhanfach                     | 290           | Bestandtheile 443                           |
| Os — Bierfachschwefelosm. Paris quadrifolia 350 Pflanzen, Bekandtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Us == Swelfachichwefelosm. | Paraffin 3                                 | 378           | analyse, elementare 271                     |
| Os Bierfachschwefelosm. Pariferblau 202 Pflanzenbasen 270. 299 Demium 12. 13 Paris quadrifolia 350 Bflanzen. Bestandtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Os - Dreifachichwefelosm.  |                                            |               |                                             |
| Demium 12. 13   Paris quadrifolia 350   Offansen. Bestandtheile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os = Bierfachfchwefelosm.  |                                            |               |                                             |
| ADDIO  | Demium 12. 13              | Paris quadrifolia 3                        | 350           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | District 496               | Paffatwinde 4                              | 195           | anorganische 385. 390                       |
| On-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Papauer Liegel<br>Kassinität der Messar- 1 |               |                                             |
| Oxalis — Paulit 217 — Giffige —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oxalis                     |                                            |               |                                             |
| Draffaure - Pd = Palladiun 34 , nahere 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dralfaure _                |                                            |               |                                             |

| <b>~</b> 11 1                                                | Or also                                         | Srite S                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ceite'                                                       | Seite                                           |                                                 |
| Pflanzen, Bestandtheile,<br>nabere, Uebersicht der 442       | Pflanzen, Wirkung der<br>Alkalien auf 460       | Phosphorfaure, gewöhn:                          |
| organische 393                                               | ber Sifte                                       | Phosphorfaure Kalterbe                          |
| , organische 393 unwesentliche 392                           | auf 459                                         | 246. 538                                        |
| wefentliche -                                                | ber Gau:                                        | Phosphorfaure, Meta 133                         |
| — cafein 351. 353                                            | ren auf -                                       | , Robificationen ber — , Para- —                |
| chemie 381                                                   | ten auf — — , Busammensegung, — 392             | , para-                                         |
| eiweißstoff 352                                              | chemische 392                                   |                                                 |
| —, Elementarbestand=<br>theile 381                           | blice 442                                       | Phosphorsaure Salze 134. (2) 213                |
| theile 381                                                   | Pflaumenternöl 319. 678 (2)                     | Phosphor, Ursprung in                           |
| -, Ernährung 453                                             | Phaseolus vulgaris, %c=                         | Pflangen 477                                    |
| , Literatur 4                                                | ftandtheile f. Bobne                            | - verbindungen 133                              |
| , Excremente 457. 462                                        | 385. 389                                        |                                                 |
| faser 300                                                    | , Samen,                                        | Phtorine - Cluor 143                            |
| fibrin 351. 354                                              | Aschenbestandtheile —                           | Physic 73<br>Physic Piteratur 5                 |
| theile 381                                                   |                                                 | Physic, Literatur 5<br>Physiologie, Literatur 4 |
| -, Riefelerbegehalt                                          | Beobachtung an 468<br>Phellandrium aquat.,      | Physische Gigenschaften 10                      |
| 136. 391                                                     | Samen, Bestandtheile,                           | Phytochemie 10. 381                             |
| Pflangentorper, inbiffe-                                     | nåbere 441                                      |                                                 |
| rente 300                                                    | Phenatit 217                                    | zenchemie 4                                     |
| —, Krankheiten 486<br>—, Lebensprozeß 447<br>—, leim 354 (2) | Phiole 73                                       | Picharz 658                                     |
| , Lebensprozeß 447                                           | 3-4-ca                                          | Picrinfalpeterfaure 347                         |
| , leim 354 (2), Luft, die ihnen                              | einer fauren ober geis                          | Picrolichenin 335                               |
| auträgliche 463                                              | ftigen Flussigkeit.                             | Picrosmin 217 (2)                               |
| nabrung 454                                                  | Phlobaphen 345<br>Phlogistisches System 103     |                                                 |
| nahrung, anorga-                                             | Phlogistisirte Luft =                           | pitrolichenin 335                               |
| nische —                                                     | Stickluft 110                                   | Difrosmin 217 (2)                               |
| nabrung, organische 455                                      |                                                 | Dincette, Lothrobr. 71                          |
| naprung, uriprung 454                                        | mognitage Saizjaute 140                         | 90ininfaure 320                                 |
| physiologie, Litera=                                         | Phlogiston 103                                  | T Inda dolen, work and                          |
| tur 4                                                        | Oblorrhizein 334                                | Gandtheile nähere 435                           |
| fafte 393                                                    | Phlorehigin ——————————————————————————————————— | I IIIIIOLOCIOLI MATERIA                         |
| —— jäfte zuckerhaltige, Be-<br>arbeitung der 671             | Carl But A Collemants                           | bestandtheile 387                               |
| arbeitung der 671 ——sauren 276                               | — phosphorf. E. 259                             | picea, boli, Afchen:                            |
| schleim 314                                                  | , Gifenoryoul ==                                | l bestandtbeile 301                             |
| ffelet 300                                                   | phosphorfaures E. 258                           | , Beftano:                                      |
| ftoffe, Beftimmung                                           | , Kalterbe == phos                              | theile, nabere 398                              |
| bes Baffergehaltes 444                                       | phorfaure R. 246. 538                           |                                                 |
| ftoffe eimeißartige 351                                      | Phosphor 131 —, Allotropie 132                  | T TIME HOLITAIN TO THE                          |
| toffe, indifferente 300                                      | -, Bestimmung bei                               | ftandtheile, nabere 435                         |
| -, Ursprung ihres                                            | org. Analysen 274                               | - Rinde Bettano                                 |
| Kohlenstoffs 464                                             | -gas = Phosphor-                                | theile, nabere                                  |
|                                                              | wasterstoff 134                                 | Mistia 34                                       |
| phors 477                                                    | phoophorian Course                              | Plastischer Thon f. bild: 534                   |
|                                                              | Phosphorit 213. 246<br>Phosphoriuft — Phos:     | 1 10 12                                         |
| Some:                                                        | phorwasserstoff 134                             |                                                 |
| fels 477                                                     | Hosphorochalcit 213                             | - broht                                         |
| Sticks                                                       | Phosphorfaure 133                               | 169                                             |
| ftoff8 474                                                   | - , Arten ber -                                 | feuerzeug 108                                   |
| 258af=                                                       | Phosphorsaure a -                               | gefaße                                          |
| ferftoffs 464                                                | b<br>c 134                                      | 71. 81. 90. 129. 143                            |
| -, Sumus liefernbe 601                                       |                                                 | 1 / 1 / 71                                      |
| wachs 320                                                    | 0.00                                            | loffel 81                                       |
| —— wachsthum 453<br>—— wachsthum, Literatur 4                | 1 77                                            |                                                 |
| wayeyany curatur 2                                           | . Gilenoryon 200                                | . 1-7                                           |

| •                           |            | .,                                      |      | •                             |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------|
|                             | Geite      | ı e                                     | elte | Geite                         |
| Platinfpatel                | 56         |                                         |      | Pulnaer Baffer 248            |
| tiegel                      | 90         | Pottasche, Prüfung nach                 | 60   | Pulver f. Schiefpulver        |
|                             | 108        |                                         | 65   | Pulverifiren 54. 89           |
| —— zündmaschine<br>Pleonast |            | , rohe 66                               | 87   | Purpur, Indig= 347            |
|                             | 83         | Mattaffinm - Calium Ot                  | 91   | Museum b Backlin C Wai-       |
| Pneumatische Wanne          | 00         | Pottassium == Kalium 2:                 | 62   | Pupen b. Gefäße f. Rei-       |
| Pollen, Bestandtheile,      | 435        | 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M | 4    | nigen 99<br>Pyknit 217 (2)    |
| nahere                      |            | •                                       | _    |                               |
| -, Fichten:, Beftand:       |            | Pradisponirende Ber-                    |      |                               |
| theile, nahere              | 436        | mandtschaft 1                           | 15   | Pprmonter Wasser 122          |
| Pollenin                    | 400        | Praparate, chemische-                   | - 1  | Phrofinate 799                |
| Pollen, Pinus abies, Be-    |            | funftlich bargestellte                  | ı    | Z                             |
| standtheile, nabere         | 435        | chemische Berbindun=                    | - 1  | Pyrop 217                     |
| —, Pinus sylvestris         | ,          | gen                                     |      | Phrophosphorsaure 133         |
| Bestandtheile, nähere       |            | <u> </u>                                | 54   | Pyrosmalith 202. 217          |
| -, Rothtannen-, Be          | :          | Pr, Prussin nach Gra-                   | - 1  | Pprotraubenfaure f.           |
| standtheile, nähere         | _          | ham <b>Eya</b> n                        |      | Brenatr. 283                  |
| Pollur                      | 522        | Prebnit 217 (                           | 2)   | Ppromeinfaure f. Brengw       |
| Polydrom                    | 333        |                                         | 98   | Oprorplin 301                 |
| Polymerie                   | 39         | Preufische Saure ==                     | ı    | Phrchol 379                   |
| Polypodium Filix mas,       | 350        |                                         |      | Pyrus Amelanchier, Solz,      |
| Pomeranzenblutenol          | 322        | Primarer Boben 516. 51                  | 17   | Afchenbestandtheile 387       |
| Pomeranzenschalenöl         |            | Probe, hydrostatische                   | . 1  | aria, 350                     |
| Populin                     | 333        |                                         | 30   | Quaderfandstein 531           |
| Populus nigra, Blatter,     |            | l Stangen: -                            | -    | Quadrisulphuret 181           |
| Afchenbestandtheile         |            | , Pulver- 23                            | 31   | Qualitative Analyse ==        |
|                             | 386        |                                         | 30   | Prufung der chemischen        |
| , Solz, Afchen              | =          | fclemmen des Bo-                        |      | Befcaffenbeit mit Rea-        |
| bestandtheile               | _          |                                         | 93   | gentien                       |
| -, Rinbe, Miche             | n=         | Probirglafer (                          | 64   | Quandel 626                   |
| bestandtheile               |            | Proportionen, einfache                  |      | Quandelfohlen 633             |
| Porphyr                     | 525        |                                         | 27   | Quandelpfahl 626              |
| Porphyrboden                | _          | Proportionenlehre, che-                 |      | Quanbelftange -               |
| Porphyrplatte               | 54         | 1 1.1                                   | 26   | Quantitative Analyse ==       |
| Porzellanabbampficalen      | 75         |                                         | 51   | Scheidung der Bestand-        |
| Porzellanfitt               | 92         | Proteinicomefeciaure 32                 | 52   | theile gur Bestimmung         |
| Porzellanmörfer f. Co-      |            | Proteintheorie 3                        | 51   | ihrer Quantität               |
| lutionsmörfer               | 56         | Proteinverbindungen -                   | -1   | Quary 136. 522                |
| Porzellanreibschalen        |            |                                         | 81   | Quaryporphyre 525             |
| Porzellanretorten           | 81         |                                         | 50   | Duarzsand 558                 |
| Porzellanschmelztiegel      | 90         | Prozeß, demifcher 17.                   | 18   | Quarzianbstein 531            |
| Porzellanipatel             | 56         | , Beendigung                            |      | Quarzfandsteinboben -         |
| Porzellantiegel             | 534        | Des \                                   | 93   | Quaternare Berbindun-         |
| Porzellantrichter           | 96         | , Einleitung bes (                      | 61   | gen 40                        |
| Pottasche 223.              |            | , Beuererichei-                         |      | Quedfilber 12. 13             |
| , als Bodenbestand          | •          | nung beim                               | 18   | Quedfilberchlorid gegen       |
| theil f. koblenf. Rali      | <b>540</b> | , Borberei:                             | 1    | Holafaulnik 609               |
| , ameritanische             | 667        |                                         | 54   | Quedfilberhorners 202         |
| Galcination                 | 665        | , Warmeent=                             | - 1  | Dreckilbermerall 168          |
| Danziger                    | 667        | wicklung beim                           | 18   | Quedfilberorpd, fnallfau-     |
| , Sillenimairen             |            |                                         |      |                               |
| -, Gehalt verschiede        | 2          | Bestandtheile, nabere 4:                | 35   | Quedfilberfublimat gegen      |
| ner Sorten                  | 668        | Phitomesan 171. 20                      | ษา   | Holzfaulniß 609               |
| , Gehalt verfchie-          |            | Pt == Platin                            | 34   | Quedfilbermanne, pneu-        |
| bener Begetabilien an       | 662        | Pt == Platinorydul                      | ١    | matische 84                   |
| Pottaschenfluß              | 665        | l                                       | ١    | Quellenliteratur, chemifche 1 |
| Pottajche, nordameri-       |            | Pt - Platinoryb                         |      | Quelliger Boben 520           |
| fanische                    | 667        | l •                                     |      | Quellfand 557                 |
| Pottafchenfiederei          | 661        | Pt = Einfachschwefel:                   |      | Quellfatfaure 373             |
| Pottajde, Prüf. a. Soba     | 670        | , platin                                | 1    | Quellfatfaure Salze 374       |
| , nach De-                  |            | Pt == Biveifachichwefel-                |      | Quellfaure 372                |
| eroiziUes                   | 667        | <b>platin</b>                           | - 1  | Quellfaure Salze 373          |
|                             |            |                                         |      | •                             |

|                                 | æ.u 1       | Seite   Go                                                                                                                | 344                |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                 | Sette       |                                                                                                                           | 40                 |
| Quellmaffer                     | 109         | Ore Certification On Lord william                                                                                         | 42                 |
|                                 |             | Reduction 88. 103. 107.         Reccella tinctoria         3           146. 198. 234         Roccella tinctoria         3 |                    |
| Quichrei                        | 168         | - auf naffen Bege 146 Roggenfamen, Afchenbe-                                                                              | _                  |
| Quittentern, Afchenbe-          | 389         |                                                                                                                           | 88                 |
| standtheile                     | 314         | Och anhthaile                                                                                                             | ~                  |
| Quittenschleim                  | J14         | Decision Gendelab 1 5                                                                                                     | 39                 |
| Qt / = Gifengerbfaure           | 901         | bo. Kugupparat 19. Soloman and Section                                                                                    |                    |
| qT                              | MOL         | and thoubtheile                                                                                                           | 87                 |
| 4 <del>-</del> /                |             | otegenibuller 100 Bakeilen groued 9                                                                                       | 53                 |
| Qu == Chinin                    | 300         | Steffermilithes merenn 140                                                                                                | _                  |
| •                               |             | - Quahuattaldha                                                                                                           | <b>365</b>         |
| n ni ostation                   |             | m it tall se se Stohrenofen                                                                                               | 68                 |
| R = Rh = 9thobium               | 34          | Baiber Sicherbeite                                                                                                        | 91                 |
| R = 2 Atome Rhodiu              | m           | Reibschale 54 Suber, Stafetgetts. Reif 488 ., Belther'iche Sl.                                                            | 83                 |
| R == Rhobiumorydul              |             | Beine elektrochemische Robrauder                                                                                          | 315                |
| D Whahirmann                    |             | her Glemente 12   KODIO WETEL                                                                                             | 126                |
| R == Rhodiumoryd                | 970         | Reinigen ber Gefase QQ Robstahl                                                                                           | 254                |
| Radicale, anorganische —        | 210         | Spaish(pi (Kranhit 190) Utoqiuutt                                                                                         | 315                |
| hinare                          | _           | MC 9 Pr   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                               | 557                |
| , binare                        |             | Reneal 310 878 (9) 870 Rosenfrüchte, Bestand:                                                                             |                    |
| , organische , quaternare       |             | Reseda luteola 339 tocue, nupere                                                                                          | 438                |
| Radicaleffig                    | 278         | Respirable Luft - Rose's Metallegirung                                                                                    | 171                |
| Radicale, ternare               | 270         | Sauerstoff 102   Rograftanten, Almenter                                                                                   | 900                |
| Rainfarrn, Afchenbe-            |             | Reforten 80 standtheile 350.                                                                                              | 383                |
| ftandtheile                     | 386         | Blei. 81. 143 —, Beftandtheile,                                                                                           | 490                |
| Rainweide, Beftandtheile        |             |                                                                                                                           | <b>13</b> 8<br>178 |
| nåbere                          | 429         |                                                                                                                           | )10                |
| Rangigwerben ber gette          |             | halter 81 981 , Bitnot, Getoliolis                                                                                        | 990                |
| Rafeneisenftein 213.            | 258         | , <b>G</b> [05; 50] 8 <sup>1</sup> 5 <sup>4</sup> 111                                                                     | 158                |
| Rafpeln                         | 55          | , sprann, or land                                                                                                         | IW                 |
| Rauch                           | 105         | , Porzellan, Schus gegen                                                                                                  | 900                |
| Raucherung gegen Solg-          |             | , Thon: 100. 200.                                                                                                         | 920<br>975         |
| faulniß                         | 609         | - gum Theerfchwe- Roftbitter 87.                                                                                          | 626                |
| Rauchtammer                     | <b>65</b> 8 | 1 tell Off   State of State                                                                                               | 644                |
| Rauhdach der Kohlen-            |             | Reverberiren = im Rever-                                                                                                  |                    |
| meiler 636                      | (2)         | berirofen, ob. in freiem Roften der Metalle 158. 2                                                                        | 375                |
| Raume der Kohlenmei-            |             | Minimitener erhiben                                                                                                       | 565                |
| ler                             | 631         | Reverbertrofen 0%. 000 2019 2019                                                                                          | 344                |
| Rautenol                        | 323         | Rh J. R                                                                                                                   | _                  |
| Reaction 62                     | i. 03       | Militana Militana                                                                                                         | _                  |
| , alkalische                    | _           | OD managed at                                                                                                             | <b>-</b> ·         |
| bafifche == alta-               |             | 10 12 buche f. Buche                                                                                                      |                    |
| tische<br>Reactionen auf naffem |             | Bis - Cochenille                                                                                                          | <b>34</b> 1        |
| Bege                            | 64          | Dit Doften:                                                                                                               | 344                |
| - auf trodnem Beg               |             | 2 a 100 a 100 a 100 a 100 a                                                                                               | 171                |
| Reaction, faure                 | 62          | hara Rothe Karbftoffe                                                                                                     | 341                |
| Reactionspapier - Cur           |             | milimest 210 ero (0) Wother Padmuspapiet                                                                                  | 343                |
| cuma: und Lackmusp.             |             | Winds Wichenheffond Roth, Reldmobn.                                                                                       | 344                |
|                                 | 343         |                                                                                                                           | 149<br>145         |
| Reagens                         | 63          | Beftanbtheile, Gruchten-                                                                                                  | 183<br>183         |
| Reagentienlehre, Litera:        |             | nobere 429, 442 Rothgiltigers, ountier                                                                                    | -                  |
| tur                             | 2           | Rindenroth = Oblaba: 1100125                                                                                              | _                  |
| Reagircylinder                  | 64          | DATIONAL TELEPOP                                                                                                          | 87                 |
| Reagiren                        | 6:2         | Rindsblafe g. Beingeift der                                                                                               | В!<br>144          |
| Reagirglafer                    | 64          | entwafferung 368 Roth, Spericum                                                                                           | 46                 |
| Reagirrobren                    | _           | Ringe, Filtrir: 99 Indigo:                                                                                                | 51                 |
| Realgar                         | 182         | , Koch: 98 tohle                                                                                                          | 79                 |
| Real'sche Presse                | 58          | Mingelblume, Bestand:   tupfererz                                                                                         | <b>H3</b>          |
| Recipient                       | 79          | theile, nabere 434 , Labfraut:                                                                                            |                    |

|                                                  |              | ·                                          |       |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|                                                  | Seite        | i                                          | Ceite |                                               |
| Noth, Lacimus:                                   | 343          | Salpeter, Chili- == fal-                   |       | Salz 12. 45. 46                               |
| liegendes                                        | 504          | peterfaures Ratron                         | 237   | ——bilber 44. 138                              |
| manganerz                                        | 265          | , cubifcher == fal                         | •     | , Bitter 248                                  |
| , Mohn:                                          | 344          | petersaures Ratron                         |       | ——boden 538<br>Salze. Alaunerde: 250          |
| , Rinden- == Phi                                 |              | , feuerbeständiger                         |       |                                               |
| baphen                                           | . 345        | == tohlensaures Kali,                      |       | ,                                             |
| tannenfamenöl 319<br>Rothzinkerz                 | 171          | erhalten durch Ber-<br>puffen von Salpeter |       | als Bobenbestand=                             |
|                                                  | 111          | mit Kohle                                  |       | theile 538                                    |
| Ru == Ruthenium                                  | 324          | -, fixer = feuerbe-                        |       | , ameisensaure 290<br>, Ammoniat= 240         |
| Ruchgras<br>Rubin                                | 250          | ftåndiger                                  |       | , Amphid= 46                                  |
| Rubinglimmer                                     | 258          | -, flammender =                            |       | -, apfelfaure 286                             |
| Rubinschwefel - Rea                              |              | falpeterfaures Ammo-                       |       | , Barpt- 242                                  |
| gar steu                                         | 182          | niat                                       | 241   | -, bafische 48                                |
|                                                  | 679          | gas                                        | 116   | , benzoëfaure 288                             |
| Rumex acetosa                                    | 344          | gegen Holzfaule                            | 608   | —, bernsteinsaure 287                         |
| acetosella                                       | _            | -geift = verdunnte                         |       | -, Bittererde: 247                            |
| Ruß                                              | <b>65</b> 8  | Salpeterfäure                              | ~~ .  | , borarfaure 215                              |
| Rußbrennerei                                     | -            | , Kali-                                    | 224   | , borfaure                                    |
| Rufol - Birtentheer                              | <b>37</b> 9  | , Kalt. == falpe:                          |       | , buttersaure 363                             |
| Ruftung der Rohlenmei-                           |              | terfaurer Ralt                             | _     | —, Chlor=Chlorete 202<br>—, citronenfaure 285 |
| ler                                              | 630          | Rehr:, Rehr:, tubifcher == fal:            | _     |                                               |
| Ruthenium                                        | 12           | peterfaures Ratron                         | 237   | metalle Epans 206                             |
| Rutil<br>Rutilin 33                              | 172          | luft                                       | 116   | metalle 206                                   |
| ountin o                                         | 4 (2)        | -, Mauer: f. Maue                          |       | des Bodens 538                                |
|                                                  |              | falpeter                                   |       | -, doppelbafische 48                          |
| 8 - Schwefel                                     | 125          | , Natron-                                  | 237   | , Doppel-                                     |
| S = 2 Atome Schwe                                |              | -, Deru= == falpe:                         |       | , breifachbafifche -                          |
| ••• <u> </u>                                     | •            | tersaures Ratron                           | _     | , breifache                                   |
| 8 = fcmefelige Saure                             | 121          | , prismatischer=                           | 00.4  | -, einfachbafische -                          |
| S = unterschwefelige                             |              | falpetersaures Rali                        | 224   | —, einfache —                                 |
| Saure                                            | _            | Salpeterfalzfaure ==                       | 141   | , eigentliche 46                              |
| 8 - Schwefelfaure                                | 128          | Königswaffer<br>Salpeterfäure              | 117   | , Gifen= 256                                  |
| ***                                              |              | - aus Am-                                  | ***   | bestandtheile 539                             |
| S == Unterfdwefelfaure                           | 121          | moniat                                     | _     | bestandtheile 539 = 539 = 560                 |
| 8 = Bernfteinfaure                               | 287          | - Bestimmung im                            |       | , Eisenorpd= 259                              |
| Sachfische Schwefelfaur                          | : 130        | Boben                                      | 588   | -, Gifenorybul- 256                           |
| Sachfisches Bitriolol                            | -            | , Entftehung                               | 117   | , erdige 47                                   |
| Sadebaumol '                                     | 322          | , Picrin-                                  | 347   | -, effigiaure 278                             |
| Saffloröl Soft Ahlanderungs 201                  | 678<br>1 205 | plantage                                   | 224   | -, gatisciren ber ==                          |
| Saft, Absonderungs: 394<br>Saftgehalt des Holzes | . 080        |                                            | .     | Berwittern 77                                 |
|                                                  | 396          | ftes Hybrat der Saur                       | 119   | , Fluor: 143. 205                             |
| -, Pflanzen:                                     | 393          | , rothe, rauchende                         |       | , gallusfaure 297                             |
| Saftgrun                                         | 350          |                                            | 212   | - , gerbfaure 294                             |
| Saft, Rahrungs. 39                               | 4 (2)        | Salpetersaures Ammo-                       | 414   | , giftige 191                                 |
| -, rober                                         | 394          | niat                                       | 241   | —, halbbafische 48<br>—, Halbbafische 46. 202 |
| , Bea:                                           |              | Salpeterfaurer Barpt                       | 243   | -, humussaure 371                             |
| Saidschiper Waffer                               | 248          | Salpeterfaures Rali                        | 224   | , 30b: == 30bme-                              |
| Salep                                            | 314          | Salpeterfaurer Ralt                        |       | talle 143. 204                                |
| Salicin<br>Salication                            | 334          | Salpeter aures Ratron                      | 237   | , Kali: 223                                   |
| Salicetin<br>Salmiat                             | 241          | Salpeterfaure, Umwand                      | ,,,   | , Ralf: 244                                   |
| Salmiatgeift                                     | 239          | lung in Ammoniak                           | 118   | , tiefelfaure 216                             |
|                                                  |              | -, Unter:                                  | 120   | —, kleefaure 282                              |
| Salmiat, fixer — das b<br>ber Bereitung des Sa   |              | Salpeter, Subfee ===                       | 90=   | , toblenfaute 208                             |
| miakgeistes zurückle                             |              | falpeterfaures Ratron                      |       | , Laugen- 45                                  |
| bende Chlorcalcium                               | •-           | , Würfel: == falpe                         | 116   | , luftbeständige 77, Magnesige 247            |
| •                                                | 224          | tersaures Ratron<br>Salpetrige Saure       | 110   |                                               |
| <b>Superior</b> 212.                             | 884          | I amberrile annre                          |       | - munitaniothes and                           |

| Seite                                                      | @cite                                      | Stite                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Calze, Metall: 46. 185                                     | Salze, fcwefelfaure gegen                  | Salzjaures Natron —                                 |
| , Auflöslicht. 188, Darftellung 185                        | Polzfäulniß 608 —, schwestigfaure 128      | Chlornatrium 238<br>Salzfaure, orybirte ==          |
| , Ertennung 184                                            | , Selen= 46                                | Chlor 139                                           |
| , Farbe 187                                                | —, Talferde- 247                           | , orpgenirte == Chlor                               |
| —— —— , Flüchtigkeit 194<br>—— —— , Form 186               | —, Tellur: 46<br>—, Thonerde: 250          | , phlogistisite=                                    |
| , Geruch 191                                               | , thonsaure 219                            | gewöhnliche Salzfaure 140<br>Salzfaure Salze—Chlor: |
| , Geschmack 190                                            | , Tripel= 48                               | metalle 203                                         |
|                                                            | —, ulminsaure f. Ul= 372                   | — Aalterde—Chlor: magnesium 249                     |
| , Rugen 202                                                | mate 372<br>— , Untersuchung 198           | magnesium 249 Salzsaure, Berhalten zu               |
| Odmelibart. 193                                            | -, Bertniftern ber                         | Retallen 160                                        |
| rung an der Luft 192                                       | 63. 77. 89                                 | Salz, Sedativ Bor-                                  |
| , Berhalten,                                               | , Berwittern 77                            | faure 135                                           |
| chemisches -                                               | , weinfaure 2S3                            | natrium 238                                         |
| Berhalten ge-                                              | -, weinsteinsaure -                        | , Stein: - Chlor:                                   |
| genfeitiges 197                                            | -, Wirkung auf die                         | natrium —                                           |
|                                                            | Begetation 539 —, Berfließen 77            |                                                     |
| Basen 194 —— Berhalten zu                                  | -, gitronenfaure 285                       | lensaures Kali 223, wesentliches                    |
| Cblor 19.7                                                 | , Busammensebung,                          | = Beinfteinfaure 289                                |
| Berhalten zu                                               | Davy's Ansicht über 277                    | Samen, Afchenbestand:                               |
| Roblenstoff Berhalten zu                                   | -, Bwillings= -                            | theile 399                                          |
| organischen Stoffen 198                                    | Salzgeist - Salzsaure 140                  | mabere 437. 442                                     |
| Berhalten zu                                               | Salz, gemeines - Chlor-                    | erzeugung 448                                       |
| 9hosphor 197 —— Berhalten zu                               | natrium 238 — , Glauber 236                | —, Gewicht, specif. 441<br>Samenstaub 435           |
| Sauren 194                                                 | ——haut 76                                  | Samenstaub 435 Sand als Bodenbestand:               |
| Berhalten                                                  | , Hirschhorn                               | theil 556. 557                                      |
| zu Schwefel 197                                            | brandolhaltiges toh-<br>lenfaures Ammoniat | Sandarach, deutscher 328                            |
| Wasserstoff —                                              | , Knifter 238                              | Sandbad 79                                          |
| , Berwitterung 192                                         | —, Knipets 256<br>—, Kochs —               | Sandboden 532. 559. 565. 590. 593                   |
| , Berwitterung 192<br>, Borkommen 185<br>, Bichtigkeit 202 | mutterlauge 76 , Sauerklee 282             | , Arten bes 560                                     |
| , Wirtung auf                                              | Salzfäure 140                              | , lebmiger 561                                      |
| Abiere 191                                                 | als Bodenbeftands                          | , Meeres= 560<br>, mergeliger 561. 566              |
| fiologische ——, Wirkung, phy=                              | theil 540<br>Salzsaures Ammoniat ==        | , schlechter -                                      |
| -, milchsaure 363                                          | Chlorammonium 241                          | Sand, Einfluß auf Bo:                               |
| , Mittel: 46                                               | Salzsaurer Baryt ==                        | denbeschaffenheit 550                               |
| ——, Natron: 235<br>——, Neutral: 47                         | Chlorbaryum 243                            |                                                     |
| , Romenclatur ber 51                                       | Salzsaure Bittererde — 249                 | -, Flug:                                            |
| , Normal- 47                                               | - gegen Holz-                              | , Katt: Joh                                         |
| , oralfaure 282                                            | fäulniß 608                                | —— fapelle 72<br>—— Mahl= 557                       |
| , phosphorfaure 134. 213                                   | Salzsaure, bephlogistisirte  Ehsor 139     | ——, Mahl: 557<br>——, Mehl: 534                      |
| Salz, Epsomer= 248                                         | Salzsaures Gisenoryd ===                   | mercel Jon                                          |
| Salze, quellfatfaure 374                                   | Eisenchlorid 260                           | , Perl: 557                                         |
| , quellfaure 373, falpeterfaure 119. 212                   | Salzsaurer Kalk == 246                     | , Duarg= 557<br>, QueU= 557                         |
| , falgfaure = Chlor:                                       | gegen Holz-                                | Sandstein 331                                       |
| metalle 202                                                | fäulniß 608                                | , alterer 527                                       |
| , fauereleefaure 282<br>, faure 45. 47                     | Salzfaure Magnefia — 249                   | , Bunter 531                                        |
| -, Schwefel- 46                                            | Salzfaures Manganory-                      | , Kohlen=                                           |
| , fcmefelfaure 130. 209                                    | dul —Manganchlorür 267                     | , Quader:                                           |

|                           |              |                                    | <b>~</b>   | avate.                                           |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|                           | icite        |                                    | Geite      |                                                  |
| Sand, Berhalten gur       |              | Saure, Eichengerb.                 | <b>291</b> | Sauren des Bodens 540 — der Metalle 42           |
|                           | 554          | ——, Elaïn,                         | 293        | - ber Richtmetalle -                             |
| gufammengefeter 5         | 558          | —, Ellag.<br>—, Equiset.           | 285        |                                                  |
| Saponification - Ber-     | ,00          | , Effig.                           | 278        | des Schwefels 42.<br>44. 127. 181                |
| feifung 3                 | 318          |                                    | 0          | des Gelens 42. 44                                |
|                           | 336          | - , Fett: = Clain:                 | 319        | — des Tellurs — —                                |
|                           | 337          | Margarinsaure 2c.                  | 143        | -, dreibasige 45                                 |
|                           | 135          | -, Fluß-                           | 120        | -, einbafige 44                                  |
| Sattigen 25.              | 57           | , Fumar-                           | 286        | -, feuerbestandige ==                            |
| Sattigung scapacitat      | 25           | , Gallus-                          | 296        | Phosphor-, Bor- und                              |
| Sattigungevermögen        | -            | -, Gallusgerb.                     | 292        | Riefelfaure                                      |
| der organischen           |              | , Sein:                            | 374        | -, fire = feuerbe-                               |
|                           | 277          | , Gerb:                            | 289        | ftandige                                         |
| Saturiren — Sattigen      | [            | , Humus:                           | 370        | , Metall: 42                                     |
| 25.                       |              | —, Hydrochlor-                     | 140        | mit einfachem Ra-                                |
| =                         | 307          | , Hydrocyan: ==                    |            | dical —                                          |
| Sauerdornwurzel, Be-      | ~~           | Blaufaure                          | 144        | mit zusammenge=                                  |
|                           | 399<br>281   | —, Hydrofluor ==                   |            | fetem Radical                                    |
| Sauerfleefalz 2           | 182          | Fluffaure                          | 143        | , Mineral: == an-                                |
|                           | 281          | , Sydrojod.                        | 100        | organische Sauren 41                             |
|                           | -            | , Sydrothion:                      | 130        | , organische 276                                 |
| Sauerkleefaures Ammo-     | 282          | -, Indigblaufchme-                 | 247        |                                                  |
| Rali                      |              | fel:                               | 347        | , Ermittlung 201                                 |
| - Salze                   |              | -, Indigblauunter                  |            |                                                  |
|                           | 122          | somefel-                           | 149        | türlicher 470 Vflanzen: 278                      |
|                           | 102          | , 300:                             | 143        | , Pflanzen: 278                                  |
| Sauerftoff beftimmung bei | ``           | , Zodwasserstoff:, Kiefel:         | 136        | , Pflanzen= 278<br>, Sattigungscapa=<br>citat 25 |
| organ. Analysen 2         | 272          | -, Riefelfluß-                     | 144        | citat 25<br>, Sauerstoff: 42                     |
| Sauerftofffauren 42       | <b>(2)</b>   | - , Kinogerbe                      | 294        | , Sauerstoff: 42<br>, Schwefel: 42. 44.          |
| Sauerftoffverbindungen    | 49           | titt                               | 92         | 127. 181                                         |
| Saure 41. 49.             |              | -, Rice:                           | 281        | , Gelen= 42. 44                                  |
| -, Acetyl-                | 278          | , KnaU-                            | 144        | , Tellur:                                        |
|                           | 375          | , Kochsalz ==                      |            | -, Berhalten gu De=                              |
| Offmailana G              | 285  <br>279 | Chlormafferftofffaure              | 140        | tallen 159                                       |
| Tomas halim.              | 336          | , Kohlen-                          | 122        | , Bermandticafts:                                |
|                           | 285          | Bestimmung                         | KOO        | tafel auf naffem Bege 194                        |
| Benzoe-                   | 288          | im Boben                           | 588<br>347 | -, Bermanbtichafts-                              |
| -, Berlinerblau-          |              | , Kohlenstickstoff:, Luft: Kohlen: |            | tafel auf trodinem Bege 198                      |
|                           | 144          | faure                              | 122        | , Bafferstoff- 42. 43                            |
| -, Bernftein- 2           | 287          | - , Malein:                        | 286        | , Wirkung auf Pflan-                             |
|                           | 347          | , Margarin:                        | 319        | gen 459                                          |
|                           | 44           | -, Meerfalz ==                     |            | , zweibafige 44                                  |
|                           | 135          | Chlormafferftofffaure              | 140        | Davy's Ansicht über 277                          |
| , Borar                   | -            | - , Metagallus-                    | 293        |                                                  |
| , Brenzgallus-            | 293          | - , Metaphosphor-                  | 133        | Saure, Öl: — Dlein: 319                          |
| J- J U                    | 183          | , Monothion-                       | 127        | , Önanth- 362                                    |
| , Brenzwein-              | _            | , Myron: 355.                      | 356        | , Dlein- 319                                     |
| , Butter 320. 3           | 363          | Sauren, Ather-                     | 380        | —, Paraphosphor 133                              |
|                           | 294          | Sauren als Bodenbe-                |            | , Parawein: 284                                  |
|                           | 140          | ftandtheile                        | 540        | , Pettin- 314                                    |
| , chlorige                | -            | -, anorganische 41.                | 277        | —, Pentathion: 127                               |
| -, Chlorwafferftoff-      | -1           | , anorganifche, Er-                |            | , Phosphor= 133                                  |
|                           | 284          | mittelung                          | 200        | -, phosphorige 132                               |
|                           | 328          | bilber                             | 44         | -, pitrinfalpeter: 347                           |
|                           | 144          | Davy's Ansicht                     |            | , Pinin- 326                                     |
| , Cyanwafferftoff:        | <u></u>      | über ihre Bufam-                   |            | , preufifche-Cyan:                               |
|                           | 27]          | menfegung                          | 277        | wasserstofffaure 144                             |
| I.                        |              |                                    |            | 46                                               |
|                           |              |                                    |            |                                                  |

|                            | <b>Xal</b> ta 1 |                                            | <b>M</b> ales <sup>l</sup> | 1                                            | <b>E</b> eltr |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                            | odte<br>250     | Saure, Bogefen-Trau                        | Geite                      | Schillerftoff                                | 333           |
|                            | 293             | benf.                                      | 284                        | Shiffpech                                    | 645           |
| , Pyrophosphor-            | 133             |                                            |                            | Schittgelb 339.                              |               |
| , Pyrotrauben- f.          |                 | -, Beinftein-                              | _                          | Schlacke                                     | 37            |
| Brengtraubenf.             | 293             |                                            | 122                        | Schlagen der Meiler 63                       | 2 (2)         |
| , Poprowein- f.            |                 | Saure . Rimmetz                            | 288                        | Schlagende Wetter                            | 124           |
| Brenzw.                    | _               |                                            | 284                        | Schlamm 366. 518.                            | <b>390</b>    |
| , Duell-                   | 372             | , Buckerschwefel=<br>Sb == Antimon         | 313<br>33                  | Schleim s. Pflanzen-                         | 314           |
| , Quelliag:                | 373             | Sb = 2 Atome Antimor                       |                            | Schleimgabrung                               | 362           |
| Saure Reaction             | 62              | •••_                                       | ••                         | Schleimzucker                                | 315           |
|                            | 342<br>117      | Sb = Antimonoryd                           |                            | Schlemmen .                                  | 55            |
|                            | **'             | od. antimonige Saure                       |                            | , Probes des Bos                             |               |
| ftimmung im Boden          | 588             | Sb = Antimonfaure                          |                            | ben8                                         | 593           |
| - falpetriae 116.          | 120             | Sb = Anderthalb.                           |                            | Schlichten der Meiler                        | 629           |
| —, salpetrige 116, Salz-   | 140             | fdwefelantimon                             |                            | Schmack .                                    | 292<br>193    |
| Salz-, dephlogifti:        | ĺ               | m_                                         |                            | Schmelzen                                    | 89            |
| firte = Chlor              | 139             | Sb == Dritthalb-<br>schwefelantimon        | i                          | Schmelzofen                                  | 68            |
| Saure Salze                | 47              | -10                                        | -                          | Schmelzstahl                                 | 254           |
| Saure, Salz-, orpbirte === | =               |                                            | 287                        | Schmelztiegel                                | 89            |
|                            | 139             |                                            | 433                        | -, Ausfüttern der                            | 90            |
|                            | 337<br>281      |                                            | 388                        | , eiserne                                    | -<br>89       |
| —, Schwefel:               | 128             |                                            | 217                        | —, Graphit-<br>—, gußeiserne                 | 90            |
| Schwefel-, Bestim-         |                 | Schalen. Platin: 75.                       | 90                         | , peffische                                  | 89            |
|                            | 589             |                                            | 75                         | , Ipser                                      | _             |
| - gegen Bolg-              |                 | -, Gilber-                                 |                            | , irbene                                     | _             |
| fáulniß                    | 608             |                                            | 244<br>333                 | YOUREN                                       |               |
| Sowefelwasser=             |                 |                                            | 678                        | , Metall:                                    | 90            |
|                            | 130<br>127      |                                            | 340                        | , Platin:                                    | _             |
| , foweflige                | 12/             | Scheele's Sus - Sip:                       |                            | , Porzellan-<br>, schmiedeeiserne            | _             |
|                            | 338             |                                            | 318                        | -, Silber                                    | _             |
| , Seefalg= Chlor=          |                 | Scheelium — Bolfram                        |                            | , Thon:                                      | 89            |
| wasserstoffaure            | 140             |                                            | 13                         | , Dpfer:                                     |               |
| -, Spier = Apfelf.         | 285             | Scheidetrichter<br>Scheidewaffer 117. 118. | 94                         | Schmiedbare Metalle                          | 151<br>90     |
| felfaure auf naffem        |                 | Scheidung, demifche                        | 120                        | Schmiedeeiserne Tiegel                       |               |
| und Riefelfaure auf        |                 | Analyse                                    |                            | Schmiedeeisen, Untersche<br>bung von Guß= un | b             |
| trodnem Bege               |                 | Schemel '                                  | 99                         | Stabl                                        | 955           |
| , Stearin=                 | 319             | Scheuern d. Gefaße f.                      |                            | Schmiebefinter                               | 960           |
|                            | 140             | Reinigen                                   | 201                        | Schmirgel 171.                               | 250           |
|                            | 287             |                                            | 301<br>307                 | Schnee                                       | 483<br>55     |
| ——, Sullag—Clage !         | 326             |                                            | 301                        | Schneidemeffer<br>Schnelleffigfabrikation    | 365           |
| , Lalg,= Stea-             | 920             |                                            | 225                        | Schnittfohlöl                                | 678           |
| rinf.                      | 319             | - , Abbrennen, Ertla                       |                            | Schollerde                                   | 590           |
| , Tannin-Serbi.            | 289             | rung des                                   | 227                        | Schonen - Klaren                             | 98            |
| ,                          | 282             | 2 2 2                                      | 231<br>225                 | Schrifterz                                   | 169           |
|                            | 127             |                                            | 220                        | Cabalocohem - 1-2.                           | 856           |
|                            | 374<br>284      | , =                                        | 229                        | ges Pech 645.<br>Schüttgelb f. Schittgelb    |               |
|                            | 127             | , Körnen 225.                              |                            | 339.                                         | 340           |
| , Uber: 49.                | 50              | , 3weck bes                                | _                          | Schwaden, Berg: =                            |               |
| , Uberchlor:               | 140             | , Literatur                                | 6                          | Sumpfgas                                     | 194           |
| , Ulmin=                   | 372             |                                            | 230                        | -, feurige                                   |               |
|                            | 120             |                                            | 227                        | , milbe = Koh:                               | 193           |
|                            | 140<br>127      |                                            | 230<br>231                 | lenfäure<br>Schwämme, Athmungs:              |               |
| -, unterfdweflige          |                 |                                            | 301                        |                                              | 463           |
| ,                          |                 | 1 A - Barrana                              |                            | T0-P                                         |               |

|                                   | <b>O</b> u    | givammizactet — e                            | JIII               | .ut 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>G</b> eite | ı ·                                          | Seite              | l Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwammzuder                      | 317           | Schwefelfaure Ratithon                       |                    | Seidelbaftrinde, Beftanb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwängern                        | 57            | erde                                         | 252                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Somantburfte                      | 99            | - Ralterbe                                   | 245                | lautiert in mer aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwart's Berfohlungs             | :             | - als Bodenbe                                |                    | Seifenbildung 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ofen                              | <b>65</b> 5   | ftandtheil                                   | <b>53</b> 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarzbleierz                    | 208           | , Ginfluß au                                 | f                  | Seifenstein 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwarzbornrinde, Gerb            | •             | Begetation                                   | 131                | Seihen 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ftoffgehalt                       | <b>290</b>    | Schwefelfauren 42. 44                        |                    | Seihtuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwarzmachen ber Mei             | =             | 51. 127.                                     | 181                | Selbstentzundung 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ler                               | 630           | Schwefelfaures Ratron                        | 236                | Se = Selen 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwarzspießglanzerz              | 182           | Schwefelfaure, Rordhau                       | *                  | Se = felenige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwefel                          | 125           | er                                           | 130                | Se = Gelenfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelalkohol                   | 131<br>126    | Schwefelsaures Mangan                        | 265                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefel, Allotropie              | 241           | orydul                                       |                    | Se-Bweifachichwefelfelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwefelammonium<br>Schwefelather | 380           | gegen Holz                                   | 608                | Se = Dreifachschwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwefelbaryum                    | 243           | faulniß<br>Schwefelfaure, Protein-           |                    | felen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | 181           | -, rauchende                                 | 130                | out.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwefelbestimmung bei            |               | - fachfifche                                 | _                  | Serenioe 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| organischen Analysen              | 274           | Schwefelfaure Salze 109                      | . —                | Seleniete —<br>Selenfalze 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwefelblumen                    | 126           | - gegen holz-                                |                    | Selensalze 46 Selensäuren 42. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwefelbampf- ichwef             | •             | faulnig                                      | 608                | Gelterfer Raffer 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lige Saure                        | 127           | Thonerde                                     | 252                | Senecio Jacobaca 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwefel, Einfluß auf             | 101           | , wafferfreie                                | 129                | Bencaalaummi 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Begetation                        | 131           | Schwefelfaure, Buder-                        |                    | Senfol, fettes 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefeleisen, Andert-            | 263           | Schwefel, Stangen-                           | 126                | Senfol, fluchtiges 324. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| halb<br>Schwefeleisen, Doppelt-   | <b>2</b> 00   | , Ursprung in Pflan                          | 1:                 | Senffamen , Afchenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —, Einfach                        | 262           | gen                                          | 477                | standtheile 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelties 182.                 | <b>263</b>    | Schwefelverbindungen Schwefelwaffer 110. 131 | 127                | Serpentin 217. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Entstehung                      | 466           | -, Entstehung                                | .400               | Occheminate I dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefeltoblenftoff               | 131           | Schwefelmafferftoff                          | 130                | 10004111711111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwefelleber                     | 182           | Odweflige Gaure                              | 127                | Sesquioryd 49 Sesquiorydul —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwefellebergas                  | 130           | Schweflige Saure, bon                        |                    | Sesquisulphurete 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwefelluft, stinkenbe ==        |               | ihr gebleichte garb-                         |                    | Sessleria coerulea, Afchen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwefelmetalle                   | 181           | froffe .                                     | 338                | bestandtheile 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefelmangan                    | 267           | Schwefligsaure Galze<br>Schweißbare Metalle  | 128<br>151         | Seglocher bes Theer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwefelmild)                     | 126           | Schwererbe = Barnt                           | 242                | ofens 644<br>Si = Gilicium 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwefelquellen                   | 131           | Edimermetalle 155.                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefel, Roh-                    | 126           | - des Bodens                                 | 541                | Si = Riefelfaure -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Rubin: == Real                  |               | Schwerspath                                  | 243                | 101 — Complication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gar<br>Simefoliolog               | 182<br>46     | Schwinden bes Holzes                         | 410                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelfalze<br>Schwefelfaure    | 128           | Schwigen der Meiler                          | ur 5<br><b>632</b> | 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwefel als Bodenbe-             |               | Scolezit                                     | 217                | Cigordinosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| standtheil                        | 540           | Scrupel                                      | 100                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelbad                       | 73            | Secale cereale, Camen                        |                    | Sieden f. Rochen 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwefelfauren                    | 44            | Bestandtheile, nabere                        | <b>43</b> 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Somefelfaurer Baryt               | 243           | Secundarer Boben                             | 516                | Silberbaume 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwefelfaure, concen-            | 100           | Secundares Gebirge                           | 505                | Silberhornery 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trirte                            | 130           | Occorange 010                                | 520                | The state of the s |
| Schwefelsaures Gisenoryl          |               | Seefalz                                      | <b>23</b> 8        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 210.                              | <b>2</b> 37   | Seefalgfaure = Chlor:                        | 140                | Silberspatel 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gowefelfaure, englifche           | 130           | wasserstofffäure<br>Seesumpfboden 518.       |                    | 1 Ottobboth 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - gegen Holzfaulniß               | 608           |                                              | 68                 | felfaure Magnefia 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bydrate                           | 129           |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Indigoblau=                     | 347           | - der liegenben                              |                    | Silicat, Eisenoryd: s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwefelsaures Rali               | <b>22</b> 3   | Werte                                        | _                  | tieselsaures E. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |               |                                              |                    | 46*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                 |               |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite                                           |                                          | seite      | Ød:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Silicat, Eisenorpbul f.                         |                                          | 42         | von Gus u. Schmiebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| tiefelfaures E. 258                             | Spanischfliegenkampher 3                 | 23         | eisen 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _        |
|                                                 | Spatel                                   | 56         | —maffer 208-25<br>Stangenprobe 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                 | Spath, Arotomblei: 2<br>, Bitter: 208. 2 |            | Stangenprobe 23 Stangenschwefel 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        |
| felsaure DR. 249                                | , Braun-                                 |            | Starte 142. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| felfaure M. 249 —, Manganorydul-                | , Gisen: == Spath:                       |            | Stärtmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        |
| f. kieselsaures DR. 266                         | eisenstein 208. 2                        |            | , Alant- 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| - Ratron: f. fie-                               | eisenstein -                             | _          | -, Cichorien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        |
| felfaures R. 237                                | , Mangan= 2                              | 208        | , Klechten: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |
| , Talterde- f= tie-                             | , Schwer- 210. ?                         |            | gehalt verschiebe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| felfaure Magnefia 249                           | Xalt-                                    | 208        | ner Pflanzen 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13       |
| , Thonerbe f. fie-                              |                                          | 213        | , gemeines -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -<br>!&  |
| felfaure Ah. 252                                | -, Bint- = ebler                         | 208        | , geröftetes 37<br>gummi 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |
| Silicium 136                                    | O                                        | 1          | 375. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76       |
| Sillimannit 216                                 |                                          | 169        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Sirop de Canada 672                             | Sperrmaffer                              | 84         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |
| Staptin 433                                     | Spinacia oleracea,                       |            | <b>397. 430. 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6        |
| Etelett ber Pflanzen 136. 300. 393              | Afchenbeftandtheile                      | 389        | —_zucker 317. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9        |
| Stolezit 217                                    | Spiráin :                                | 339        | Stative 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        |
| Strupel 100                                     | Spharofiberit 208.                       |            | Status nascens 21. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Smaragd 217                                     | Sphen                                    | 48         | Stauberde 544. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| Smirgel - Schmirgel                             | Spierfaure - Apfel-                      | 285        | Stearin 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9        |
| 171. 250                                        | l '7"".                                  | 219        | Stearinfaure - Stearopten 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23       |
| $\mathfrak{S} \mathbf{n} = \mathfrak{Z} inn$ 34 | Spinell Spiritus == Beingeist            |            | Stechapfelblatter, Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••       |
| Sn == 2 Atome Binn                              | -lampe = Bein-                           |            | ftandtheile, nabere 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        |
| Sa — Binnopybul                                 | geiftlampe                               | 69         | Steine als Bobenbeftanb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Sn = Binnfesquiorpbul                           | , Aerpentin- ==                          |            | theile 556. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7        |
|                                                 | Terpentinol 322.                         |            | -, Einfluß auf Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Sn = Binnoryd ober                              | Spigbeutel                               | 95         | denbeschaffenheit 558. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| , Binnfäure                                     | Splint, doppelter des                    | 430        | —, Rou- 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 8n = Einfachichwefelzinn                        | - W                                      | 429<br>217 | Steinkitt 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72       |
| Sn = Anderthalbichwe-                           |                                          | 227        | Steinkleekampher f. Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72       |
| felzinn                                         | Sprigftafche                             | 97         | l lilotusk 32<br>Steinkohlen 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| Sn=3weifachichmefelginn                         | Sprodglaser;                             | 182        | -, Bildung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _        |
| +                                               | Sr = Strontium                           | 243        | , Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        |
| So = Solanin 299                                |                                          |            | -, Brennwerth, Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Soba 208. 235                                   | Strontianerbe                            |            | teratur -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        |
| als Bodenbestand-                               | ł                                        |            | -, Entftebung 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| theil f. kohlenfaures                           | Sr = Strontiumhyper                      | •          | -gas = Leuchtgas 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        |
| Ratron 540                                      | 1 4                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8        |
| gegen Holzfäulniß 608                           |                                          | m          | gebirge 50<br>theer gegen Holz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~        |
| Sodalith 217<br>Soda, Prüfung 669               |                                          | 300        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |
| Sodium = Ratrium 234                            |                                          | 254        | The state of the s |          |
| Solanin 299                                     |                                          |            | Steinmergel 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34       |
| Solanum tuberosum,                              | bon Guffeisen und                        |            | Steinol 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Afchenbeftandtheile 389                         |                                          | 255        | Steinfalz 202. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38       |
| Solutio 62                                      |                                          |            | Steinfalgfaure - Chlor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Solutionsmorfer 56                              | theile, nabere                           | 440        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40       |
| Sonnenblume, Afchenbe-                          | Stahl                                    | 254        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33       |
| ftandsheile 386<br>Sonnenblumenkernöl           | 1 verranlien                             | _          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36<br>27 |
| 319. 678                                        | , Cament:                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       |
| Sorbus Aria, Holzaschen-                        | , Harten bes                             | 54         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| bestandtheile 387                               |                                          | 254        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Souchongthee, Gerbftoff:                        | - Schmelge                               |            | organischen Analysen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79       |
| gehalt 290                                      |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84       |
| - ,                                             |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|                         | Seite | 1                                       | Seite      | Seite                                   |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Stickoff, Chlor-        | 142   | Substanzen, faulnifmi-                  |            | Symbole, chemifche, f.                  |
| —, 30bs                 | 143   | drige gegen Bolg                        | 603        | Beichen 33                              |
| Stictftofforpd          | 116   |                                         | 270        | Synaptafe 355                           |
| Sticftofforydul         | -     | Succinate                               | 287        | Synthese, chemische 53                  |
| Stilbit                 | 216   | Succinicum acidum                       |            | Synthetische Chemie 9                   |
| Stochiometrie           | 25    | Succinplfaure                           |            | Syrup, bollanbifcher 316                |
| , Literatur             | 2. 3  |                                         | 395        |                                         |
| Stoffe, amphotere       | 42    | Sudwinde .                              | 496        | , phogistisches                         |
| -, anorganische         | 41    | Sulfat zc. f. Sulph.                    |            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| , einfache              | 12    |                                         | 293        | <u>_</u>                                |
| , faulnifwidrige        | 357   | Sulphat, Bittererbe-                    | =          | T = Weinfteinfaure 282                  |
| für Holz                | 608   | fcmefelfaure B.                         | 248        | T = Beinfteinfaure -                    |
| indifferente 42.        | 300   |                                         | 210        | To Contact 24                           |
| Stoff, leichtefter      | 107   | - gegen Bolgfaulnig                     |            | Ta = Aantal 34                          |
| Stoffe, organische 41   | 268   | f. fcmefelfaure Salze                   |            | Ta == 2 Atome Aantal                    |
| -, Berfegung            |       | Sulphat, Eisenoryd- ==                  |            | Ta = Aantaloryd ober                    |
| an der Luft             | 356   | ichwefelfaures E.                       | _          | tantalige Saure                         |
| - , Berfes. but         | ďρ    |                                         | 257        | I aaa                                   |
| anorganifche Sauren     | 379   | l                                       |            | Ta = Cantalfaure                        |
| , burd                  |       | -, Eisenorydul ==                       |            | Ta == Schwefeltantal                    |
| Barme nebft Luft uni    |       | ichwefelfaures E.                       | ,          | Tabat, Afchenanalyfe                    |
| <b>Waffer</b>           | 375   | , Rali- = schwefe                       |            | 385. 386. 389                           |
| Stoffen                 | 54    | faures R.                               | 223        | Tabaffampher 323                        |
| - ber Aluffigleiten     |       | , Kalithonerde. =                       | =          | Zabatjamenol 319. 678                   |
|                         | 2. 99 | fcmefelfaure R.                         | 252        | Tabatwurzel , Afchenbe-                 |
|                         | 2 (2) | -, Kalt: = fdwefel                      | 3          | ftandtheile 386                         |
| Strasburger Terpentin   | 327   | faurer R.                               | 245        | Tabelle, abfolut. Gewicht               |
| Streunugung, Ginflu     | 1     | . Magnefia:-fchn                        | )e=        | bes Bobens 570                          |
| auf Holzertrag          | 603   | felfaure Bittererbe                     | 248        | : Abforbirbarteit ber                   |
| Streumaterialien, Miche |       | , Manganorydul==                        | =          | Gafe, 57                                |
| bestandtheile 385 (2)   |       | fcmefelfaures DR.                       | 265        | : Aquivalente und                       |
|                         | 387   | , Talterbefow                           | é=         | Atomgewichte 680                        |
| Streu, Balb:            | 595   | felfaure Bittererbe                     | 248        | : Afchenanalyfen                        |
| - , Beftandthe          |       | , Thonerbefon                           | e:         | 385—389                                 |
|                         | 596   |                                         | 252        |                                         |
| f. auch Blatter         |       |                                         | 181        | 7 0 7                                   |
| -, Wald-, Ginfluß a     | uf    | Sulphite                                | 128        | 662                                     |
| Polzertrag              | 603   |                                         | 51         | : Aufloslichteit ber                    |
|                         | 602   | Sulphofauren                            | _          | Saize 189                               |
| , Berth für             |       | Sulphur                                 | 125        | : Ausbeute an Pott:                     |
| den Feldbau             | 603   |                                         | 181        | afche 662, 663                          |
| , Aweck                 | 595   |                                         | 1. —       | beim Robi                               |
| Strobfrange             | 74    |                                         | 52         | lenbrennen 641 (2)                      |
| Strontian - Strontii    | m:    | Sulphuride                              | 182        |                                         |
| orpb                    |       | Sumach                                  | 292        |                                         |
| Strontiansalze          | 242   |                                         | 290        | anovenie vet Nee.                       |
| Strontianit             | 208   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 517        | legangobroguere oro                     |
| Strontium               | 243   |                                         |            | Dolzes 649 —: Beurtheilung des          |
| Strodonin               | 300   | Cumpletoe, stoyer, 200e                 | 650        |                                         |
| Sturm                   | 495   | Tangellig se. and                       | 124        |                                         |
| <u> </u>                |       | Sumpfgas                                | 124        |                                         |
| 8u - Bernfteinfaure     | 287   | Sumpfluft Sumpftorfboben 518.           | <b>520</b> | : Bobenanalyfen                         |
| Subcarburet des Baf     |       | L ~~                                    | 49         |                                         |
| ferftoff8               | 124   |                                         | 47         |                                         |
| Sublimat                | 91    |                                         | 99         | \$06e 423. 424. 638                     |
| -, Quedfilber, geg      |       | Support                                 |            | -: Brennwerth ber                       |
| Holzfäulniß             | 609   |                                         | 336        | J. Oyic natten                          |
| Sublimation             | 91    | 1 - 1.91 - 1.71111   1.711              |            | -: Brennwerth, theo:                    |
| Suborpd                 | 49    | 1 3                                     | 318        | retifcher ber Bolger 383                |
| Suborydul               |       | Spenit                                  | 527        |                                         |
| Substanzen, faulnifivi- |       | Spenitboben                             |            | : Cohaffon des Bo-                      |
| brige                   | 357   | Splvinfaure                             | 326        | j dens 572                              |
|                         |       |                                         |            |                                         |

| <b>S</b> eite                                  |                                         | deite | Erite                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Tabelle: Confifteng bes                        | Labelle: Bafferaufnahms                 | 3     | Aartralfäure 283                    |
| Bobens 572                                     | fähigfeit des Bobens                    |       | Aartrelfaure -                      |
|                                                | : mafferzuruchal-                       |       | Zartrolfaure 282                    |
| - : Dauer des holges 409 - : Eigenschaften ber | tenbe Rraft bes 200-                    |       | Te = Tellur 34                      |
| Richtmetalle 101                               |                                         | 574   | ••                                  |
| - : Eigenschaften ber                          | : Biderftand des                        |       | Te = Aelluroryd ober                |
| Dle 678                                        | Polzes gegen Torfion                    | 406   | tellurige Saure                     |
| : Ginfluf ber Streu-                           | Kafelipath .                            | 217   | Te == Tellurfäure                   |
| nugung 603                                     |                                         | 213   | Te == Zweifachschwefel:             |
| : Elafticitat des Bol=                         | Zalcium - Magnefium                     |       | tellur                              |
| ge6 40S                                        | Tala 318.                               | 320   | m                                   |
| : Elementarbestand:                            | Talgfäure - Stearin-                    | 1     | Te = Dreifachfcwefel-               |
| theile des Polzes                              |                                         | 319   | tellur                              |
| 382. 383. 384                                  | Talgftoff == Stearin                    |       | Tb = Terbium                        |
| : Elemente 12                                  | <b>Xalt</b> 217.                        |       | Technologie, forstliche 603         |
| -: Elemente in elektro-                        |                                         | 564   | —, Literatur 5                      |
| chem. Folge 13                                 | Talferde 247.                           | 523   | Zechnologische Chemie 603           |
| 3e8 404. 405                                   | als Bodenbe-                            |       | Tellur , Literatur 3                |
|                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 538   | Lellurblei 169                      |
| asche Gehalt der Potts                         | bab                                     | 72    | Tellurete 4                         |
| afche 668: Gerbstoffgehalt ver-                | bicarbonat ==                           |       | Telluride —                         |
| fchiedener Begetabilien 290                    | zweifachtoblenfaure                     |       | Tellurfalze 46                      |
| -: Geschichte ber                              |                                         | 249   | Tellurfäuren 42. 44                 |
| Polzconfervirung 620                           | tarbonat == toh-                        |       | Tenafel 94                          |
| -: Peigtraft ber Bolg-                         | lenfaure Magnefia                       | _     | Terbium 12                          |
| arten 383. 423. 424. 638                       | , fieselfaure                           | _     | Terminologie, chemifche             |
| -: Beigfraft ber Dle 678                       | , toblensaure                           | _     | f. Romenclatur 12. 49               |
| : hygrometrifche                               | erdefalze f. Bitter:                    | 247   | Ternare Berbindungen 40             |
| Feuchtigfeit bes Dolges 413                    | Talferde, falgfaure ===                 |       | Terpentin 326                       |
| -: Digehalt ber Ca-                            |                                         | 249   | , elfaffer 327                      |
| men 678                                        | -, - gegen Holy-                        |       | , fetter 326                        |
| : Dlausbeute aus                               | faulniß f. Chlormag=                    |       | -, frangofifcher -                  |
| Samen —                                        | nesium                                  | 608   | geift = Ter-                        |
| : Schmelzbarkeit der                           | , schwefelfaure                         | 248   | pentinol 322. 656                   |
| Metalle 152                                    | filicat = tiefel-                       |       | —, gekochter 657<br>—, gemeiner 326 |
| -: fpecif. Gewicht des                         |                                         | 249   | -, tarpathischer 327                |
| Bodens 570                                     | - fulphat = fdwe:                       | 040   | ot <b>322.</b> 656                  |
| -: specif. Gewicht der                         |                                         | 248   | Terpentinfpiritus ==                |
| fetten Die 678                                 | tricität                                | 554   | Terpentinol 322. —                  |
| : specifisches Ge-                             |                                         | 208   | Terpentin, Strafburger 327          |
| wicht des Holzes 400,<br>401. 402 411. (2) 423 | , Baffer:                               | 247   | unaarischer -                       |
| : fpecif. Gewicht ber                          | Tannate :                               | 294   | -, venetianifcher 326               |
| Kohlen 32                                      | Tannenholz, Afchenbe-                   |       | Tertiares Gebirge 505               |
| -: fpecif. Barme ber                           | ftandtheile 385. 386.                   | 387   | - total and to the same             |
| Metalle -                                      | , Beftandth. nabere                     |       |                                     |
| : Aragtraft bes Hol=                           | Tannennadeln, Afchenbe-                 |       | Th == Ahorerde                      |
| ge6 407                                        | 1000000                                 | 387   | +                                   |
| : Berwandtschaft ber                           | Tannenrinde, Afchenbeft.                | 395   | Th = Thebain (Alka-<br>loid)        |
| Sauren und Basen                               | , Gerbstoffgehalt                       | 201   | Thalklima 498                       |
| 194. 198<br>——: Bolumabnahme                   | Z9U.                                    | 319   | Thar s. Theer                       |
| des Bodens beim Trock-                         |                                         | 289   | Thau 498                            |
| nen 572                                        | Tannin                                  |       | , Honig. 462                        |
| : warmehaltende                                | Tanningen - Gerbstoff                   | _     | Thee, aruner, Gerbitoff             |
| Rraft des Bodens 576                           |                                         |       | achalt 200                          |
| : wasseranziehende                             | faure                                   | -     | Theer 376. 378. 644                 |
| Rraft des Bodens 575                           | Nantal 12.                              | 13    | - aus Brauntoble                    |
| - : Bafferanziehunge:                          | Taraxacum : Startmehl                   |       | und Sumpferde                       |
| fähigkeit des Holzes 411                       | Tartaricum acidum                       | 232   | aus Meilern 629                     |
|                                                |                                         |       |                                     |

| Geit                                                   | e i Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Torfbrücher 519                                                                                                      |
| galle 64                                               | -, effigsaure gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Torferzeugung 566. 549                                                                                               |
| , gegen Holzfäule 60                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Literatur 8                                                                                                       |
| oalhay #4                                              | i  , humusjaure 3/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Torfmaterie - Bu-                                                                                                    |
| gewinnung 64                                           | Lbonerdekali, schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mus 369, 542                                                                                                         |
| gewinnung, Litera-                                     | faures 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| tur 7. The Thermoof                                    | 3 Thonerdekalifulphat === 3 [chwefelsaure Ah. —                                                                                                                                                                                                                                                                                | erde 650                                                                                                             |
| — Sehrűd 64                                            | 1 Thonerde, kieselsaure —                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Torf, Sticks 366                                                                                                     |
| Rappe 64                                               | 3 Thonerdefalze 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Torfvertoblung, Literatur 5                                                                                          |
| "Gebrüd 64 —, Kappe 64 —, Seşlöger 64 Theerschwelen 64 | 1 Thonerde, ichwefelfaure 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kormentillmurzel, Gerb-                                                                                              |
| Theerschwelen 64                                       | Thonerdefilicat == fie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftoffgehalt 290                                                                                                      |
| , Ausbeute beim 64<br>in eifernen Cylin:               | felfaure Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Araganth 314                                                                                                         |
| in eifernen Cylin:                                     | Thonerdefulphat-fowe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Träger chemischer Appa-                                                                                              |
| dern 64                                                | felfaure Th. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rate 99                                                                                                              |
| Literatur 7.                                           | felfaure Ah.  Thonerde, Bortommen  250. 390. 523  Ahon, Karbe  Thongyps  Thomger Mergel  Thom, faltiger  Thon, Ofeifen:  Thon, Ofeifen:  Thonfaure Calze  Thonfaure Calze  Thonfairer  Thonfaure Calze  Thonfairer   Afchenbestandtheile 386                                                                                              |
| Theer, weißer 64                                       | 3. 350. 350. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Traubenternol 319                                                                                                    |
| Theile, gleichartige 1.                                | Thongpps 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traubenfiridenbluten.                                                                                                |
| , ungleichartige -                                     | Thomger Mergel 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beftandtheile, nabere 435                                                                                            |
| Theoretische Chemie                                    | Thon, falfiger 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traubenfirschenrinde, Be-                                                                                            |
| Theorie, atomistique 10. 2                             | Thonofen 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nugung 350<br>Traubenfäure 284<br>—, Brenz 285                                                                       |
| elettrochemische 1                                     | Ehon, Pfeifen: 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traubenjaure 284                                                                                                     |
| Abierblase 2um Entmas:                                 | Charretorten 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| fern des Beingeiftes                                   | Thonsondstein 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , Hengs 283                                                                                                          |
| 23. 369. 45                                            | Thonsaure Salze 219. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Traubenzucker - Start-                                                                                               |
| - gum Berfchließen                                     | Thonfchiefer 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mehl- oder Krümel-<br>zucker 317. 379                                                                                |
| der Gefaße 7                                           | Thonichieferboden -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Treiben des Meilers 632                                                                                              |
| Ti = Titan 3                                           | Thontiegel 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arennung, chemifche -                                                                                                |
| Ti == 2 Atome Aitan                                    | Thonschiefer 526 Thonschieferboben — Thonschieferboben — Thonschiefer 89 Thon, Topfer 534                                                                                                                                                                                                                                      | Analyje                                                                                                              |
| Ti — Aitanopydul                                       | , Beränderung an ber Luft f. Lehm 515, Beränderung burch 536, Berbalten aus                                                                                                                                                                                                                                                    | Arefrerol 078                                                                                                        |
| <b>Ti</b> — Aitanoryd                                  | Beranderung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trichter, Blech: 96                                                                                                  |
| Ti — Titansaure                                        | Gluben f. Lebm 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Scheide 94                                                                                                         |
| Ti - Schwefeltitan                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| Liegel f. Schmelztiegel                                | Elektricität 554<br>Thorium 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —, Berdrangungs 58<br>—, Bafferbad 96                                                                                |
| Tiegelzangen 9                                         | Thorium 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trifolium pratense,                                                                                                  |
| Aintal == rober Borax 13                               | Todtbrennen des Sypses 39<br>Todtbrennen des Kalks 243                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aschenbestandtheile 389                                                                                              |
| Tinctur, Curcuma: 34                                   | Tödtliches Gas Stick                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trimorphie 36<br>Tripelfalze 48                                                                                      |
| , Gallapfel- == Aus-                                   | Stoff 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tripbylin 213                                                                                                        |
| gug ber G. mit Wein-<br>geist 25                       | Tobtliegendes 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trifulphuret 181                                                                                                     |
| geist 25                                               | Boben des -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trithionfaure 127                                                                                                    |
| , Indigo- 346. 34<br>, Indigo- 346. 34                 | , rothes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aritornd 50                                                                                                          |
| , 200° 14<br>, Lackmus 34                              | meines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Triphylin 213 Triphylin 213 Triphylin 181 Triphylin 181 Triphylin 187 Tritoryb 50 Trodenfäule des Holges 604 ratur 7 |
| Ainte 29                                               | 299. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ratur 7                                                                                                              |
| Ahion - Schwefel                                       | O'an E a Samue V an 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trodenmoder 604                                                                                                      |
| <b>Litan</b> 12. 1                                     | 1136 MAG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trodenofen 77                                                                                                        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trodine Deftillation 91. 375                                                                                         |
| 24 you 210. 202. 00                                    | 12 opt. Pavin'ider 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arodnen 77                                                                                                           |
| als Bodenbestand-<br>theil 533. 535. 53                | [ALOT] 300. 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| Ahonboden 526. 535.                                    | / ~unntt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 563, 565, 59                                           | Torfbenugung, Literatur S<br>Torfbetrieb, Literatur —                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber Gase S3 bes Holzes 412. 605                                                                                      |
| , humusreicher 560                                     | worlderico, circulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bes Holges 412. 605 burch Chlorcalcium                                                                               |
| -, faltiger -                                          | , Literatur 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77. 444                                                                                                              |
| , mergeliger -                                         | Sorfboden 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | durch Schwefel-                                                                                                      |
| , sandiger -                                           | Torf, Brennwerth, Lite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | faure 77. 130. —                                                                                                     |
| Thoneisenstein 256                                     | l ratur 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arodner Weg. 54                                                                                                      |

## Trona — Berbindungen

| •                                     | Seite        | (                                | Seite      | Seite                                |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Arona - anderthalb.                   | - 1          | Untergrund, lettiger             | 567        |                                      |
| toblenfaures Ratron                   | - 1          | -, Rafeneifenftein ale           | <b>3</b> — | +<br>Ve <b>— B</b> eratrin (Alfa-    |
| T 11                                  | 245          |                                  |            | loid)                                |
| Arübung<br>Aubulirter Helm            | <b>63</b> 78 |                                  | _          | Begetabilifches Alfali =             |
| Tubulirte Retorte                     |              | linterharz, = nabere Be          |            | Kali 221                             |
| Aubulus                               | -            | standtheile der Barge            |            | - Laugenfalz = Rali -                |
| Tuch, Colir.                          | 94           | nach Bonaftre.                   |            | Begetation, Einfluß auf die Luft 473 |
| , Seih-                               | _            | Unterlage, Boden- f. Un-         |            | die Luft 473                         |
| Tungfteinmetall-Bolf.                 | 10           | tergrund<br>Unteroxyd            | 49         | feuchtiakeit 499                     |
| ram 12.<br>Tűrfis                     | 913          | Unterfalpeterfäure               | 120        | , auf Luft.                          |
| Aurmalin 215.                         | 216          | Unterfat                         | 99         | warme 490                            |
|                                       |              | Unterfchwefelfaure               | 127        | tricität auf 438                     |
| U == Uran                             | 34           | —, Indigblau-                    | 347        | tricität auf 438                     |
| V = 2 Atome Uran                      | -            | MILLER I MITARIAN CHARA          | 127        |                                      |
| Ů = Uranorydul                        |              | Unterfuchung, cem. 11.<br>Unge   | 100        | bes Lichtes                          |
| ***                                   | ,            | Ur als Endfylbe, Bebeu           |            | auf 482                              |
| <del>U</del> == Uranoryd              |              | tuna 50                          | . 52       | der Kalte                            |
| U == Traubenfaure                     | 294          | Uran 12                          | . 13       | auf 490                              |
| Uberbrühen                            | 74           | Uranblüte                        | 208        | auf 594                              |
|                                       | 140          |                                  | 213        | bes Schwe-                           |
|                                       |              | Uranoder<br>Uranoder             | 171        | fels auf 131                         |
| , Bildung f. Grau-                    | 508          | Uranpecerz<br>Uranvitriol        | 210        | des schwer                           |
| Übermangansaures Kali                 |              |                                  |            | felfauren Kalts auf                  |
| Uberoryd                              | 49           | lenfaures Ratron                 |            | 131. 478 ber Barme                   |
| Überfäure                             | 50           | Urgebirge                        | 502        | auf det abutun 479                   |
| Überwallung                           | 467          | Urtalt - Kalt des Ur             |            | der Binde                            |
| Überzug, platinartiger                |              | gebirges                         | 503<br>448 | auf 495                              |
| des Rupfers und Mef-                  | 158          | Urmaterie<br>Urstoffe — Elemente | 12         | - timtentiplication                  |
| ings                                  | 100          | Urzeugung                        | 447        | i del deti.                          |
| Blatter und Fruchte                   |              | , bedingte<br>, unbedingte       | 448        | bei berf. 480                        |
| 320.                                  | <b>34</b> 8  | , unbedingte                     | _          | melentlich ein                       |
| Uhrgläser                             | 75           | Utenfilien, chemifche 54-        | -100       | Desorphationsprozes 471              |
| Ul == Ulminfaure                      | 372          | Uv — U — Arauben                 |            | Benetianischer Terpentin 320         |
| Ulmate                                | · •          | fáure                            | 284        | [ ~ coo colours ] /                  |
| Ulmenholz, Afchenbestand:             |              | Uvicum acidum                    |            | atomistische Anfict                  |
|                                       | <b>3</b> 87  | V = Banadium oder                | 34         | HOEE DIE                             |
| Ulmenrinde, Afchenbe-                 |              | Banadin                          | 34         | namische Anficht über die -          |
| ftandtheile                           | 290          | V — Banadinsuboryd               |            | Cennacis                             |
| Ulmicum acidum                        | 372          | V — Banadinoryd od.              |            | den der 17. 20                       |
| Umin                                  |              | vanadinige Saure                 |            | Berbindungen, anorgas 41             |
| Ulminfaure Salze                      |              | V = Banadinfäure                 |            | nische 40                            |
|                                       | 305<br>632   | V = Bweifachfcwefel-             |            | demische, Ein-                       |
| Umfassen der Meiler<br>Unedle Metalle | 155          | panadin                          |            | I thailma                            |
| Ungarischer Terpentin                 | 327          |                                  | i          | - Romen 49                           |
| Ungleichartige Theile                 | 11           | nanadin                          |            | 1 CLATHE                             |
| Unterchlorige Saure                   | 140          | =                                | ٠٢.        | Berbindungen britter 41              |
| Untergrund<br>——, Bestandtheile       | 499<br>566   |                                  | 44-        | Ordnung, elettronegative             |
| -, Ginfluß auf Bo-                    | JUU          | Valoneae                         | 291        | eleffronontive                       |
| denbestandtheile                      | 567          | Banadin 15                       | 2. 13      | erfter Ordnung aco                   |
| , felfiger                            |              | Banadinblei                      | 202        | organische 41.                       |
| -, fiefiger, lehmiger                 | _            | Variolaria dealbata              | 342<br>343 | quaternare 40                        |
| , lehmiger                            | _            | orcina                           | 940        | t, duareennes                        |

| Szite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berbinbungen , zweiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bertoblungsprodutte, fluf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mu t a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cmhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berbrennung 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bermoderung 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Rangans 210. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ber Metalle 157, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berpuffung 18. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rauchendes —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ber Metalle 157. 159 im Baffer 221. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pige aus Meilern 625<br>Bermoderung 367<br>Berpuffung 18. 63<br>Berquictung 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , fachfisches -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~ ccoccinally oupput ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berfcluckung f. Abforp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - maifias - ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für organische Analysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tion 1. abjorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -, weißes = eng:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fig. 102 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berfeifung 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lische Schwefelfaure — 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berbruckung der Mei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berfuch, chemischer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bitriolfaure = Schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lerstätte 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rermandtichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | felfaure 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berdampfen 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bitriol, Uran= 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , Arten ber 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Gafe aus Fluf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , Contact= 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I Meiner — Duits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| figkeiten 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, einfache 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berdrängungstrichter 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -, einleitenbe 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bivianit 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berdunstung 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , Gefege der 19. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Magelenfaure - Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berglasung 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —, inductive 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | benfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berhalten, chemisches 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 ratalytische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bogelbeerfaure = Apfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berkitten 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l faure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berknistern 77. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bogelleim 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berkohlung des Holzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bermandtichaftstafel ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malumthearie 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 622 f. auch trodine De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sauren aufnaffemBege 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borbereitende Bermandt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stillation 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | schaft 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l nem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| derf. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ber Bafen auf naf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fcen Prozesses 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fem Bege 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borlage 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beute bei 622. 641 (2) 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bermandtschaft, vorberei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ——, Woolfsche 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , Form des Holzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tende 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borfchlagen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gur 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —, 20sagis —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bulkane, Theorie 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bes Holzes, Jah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , Bahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reszeit zur —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - madifalfaities 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W == \$\text{\$Relfrom} 19 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| des Holzes in Cy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | memperjettige 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W = Bolfram 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bertilgung von Gerüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W == Wolframoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bertilgung von Gerüchen 100. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W Wolframoryd<br>oder wolframige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W Wolframoryd<br>oder wolframige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des Holges in Cy-<br>  lindern   651<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — bes Alfohols — ber Fette 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W = Bolframoryd oder wolframige Saure W = Bolframfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bes Holzes in Cy-<br>Lindern 651<br>in Gru-<br>ben 655<br>in Hau-<br>fen 635                                                                                                                                                                                                                                                                | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 bet Alfohols ber Fette 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W = Bolframoryd oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachfchwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bes Holges in Cy-<br>Lindern 651<br>in Gru-<br>ben 655<br>in Hau-<br>fen 635                                                                                                                                                                                                                                                                | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 bes Alfohols ber hette 357 ber harze ber harze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w = Wolframoryd oder wolframige Saure w = Wolframfaure w = 8weifachfchwefel- wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Des Holges in Cy-<br>  Lindern   651<br>  — — in Gru-<br>  ben   655<br>  — — in Hau-<br>  fen   635<br>  — — in lie-<br>  genden Werken   —                                                                                                                                                                                                | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 bes Alfohols ber hette 357 ber harze ber harze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w = Wolframoryd oder wolframige Saure w = Wolframfaure w = 8weifachfchwefel- wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Des Holges in Ep-<br>  Lindern   651<br>  Den   in Gru-<br>  ben   655<br>  fen   635<br>  Genden Werken   in Uie-<br>  Lern   605                                                                                                                                                                                                          | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alfohols — der Fette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — der Garze — der Hette 365 — des Beingeistes s. Alfohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W = Bolframoryd oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = 8weifachfchwefel- wolfram W = Dreifachfchwefel- wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Des Holges in Ep-<br>  Lindern   651<br>  Den   in Gru-<br>  ben   655<br>  fen   635<br>  Genden Werken   in Uie-<br>  Lern   605                                                                                                                                                                                                          | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alfohols — der Fette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — der Garze — der Hette 365 — des Beingeistes s. Alfohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W — Bolframorph oder wolframige Saure W — Bolframfaure W — Bweifachschwefels wolfram W — Dreifachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Holges in Ep-<br>  Lindern   651<br>  Den   655<br>  Den   635<br>  Fen   635<br>  Genden Werfen   — in Uie-<br>  Genden Werfen   — in Wei-<br>  Lern   625<br>  — in Hei-                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alfohols — der Fette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — der Garze — der Hette 365 — des Beingeistes s. Alfohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W — Bolframorph oder wolframige Saure W — Bolframfaure W — Bweifachschwefels wolfram W — Dreifachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bestandtheile, nähere 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des Holges in Ep-<br>  Lindern   651<br>  Den   655<br>  Den   635<br>  Fen   635<br>  Genden Werfen   — in Uie-<br>  Genden Werfen   — in Wei-<br>  Lern   625<br>  — in Hei-                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alfohols — — der hette 357 — der harze — — der holzfafer 365 — des Weingeistes f. Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W — Bolframorph oder wolframige Saure W — Bolframfaure W — Bweifachschwefels wolfram W — Dreifachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bestanbtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Des Holges in Ep-<br>  Lindern   651<br>  Den   655<br>  Den   635<br>  Fen   635<br>  Genden Werfen   — in Uie-<br>  Genden Werfen   — in Wei-<br>  Lern   625<br>  — in Hei-                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — 2ang. samkeit der f. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W = Bolframoryd oder wolframige Saure  W = Bolframfaure  W = Bweifachschwefel= wolfram  W = Dreifachschwefel= wolfram  Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere 438  Bachholberbranntwein 674. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — 2ang samkeit ders. — ber Salae 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachbolberbeeren, Be- standtheile, nähere Bachbolberbranntwein 674. 676 Bachbolberharz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des Holges in Systindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken in Neis  Lern 625  in Her 642  in Hen,  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652                                                                                                                                                                                                   | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Beingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — famkeit ders. — ber Salze 77 Besuvian 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- standtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz Bachholberharz 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| des Holges in Eyslindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken in Neislern 625  lern 625  in Heislern 642  in Hen, 643  mit Luftzutritt 652                                                                                                                                                                                                  | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — sang- famkeit ders. 516 per Salze 77 Besuvian 218 Wiersachbasische Salze 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz 328 Bachholberharz 328 Bachholberoil 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Des Holges in Ey-<br>  Lindern   651<br>  655                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bertilgung von Gerüchen  100. 121 Berwefung 356. 363  — des Alfohols — — der hette 357  — der horze — — der holzfafer 365  — des Beingeistes f. Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514  — famkeit derf. 77  Besuvian 218 Bierfachbasische Salze 48 Bilcian 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bacholberbeeren, Be= standtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz Bachholberharz Bachholberharz Bachholberharz Bachholberin 674. 676 Bachholberharz Bachholberharz Bachholberin 674. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen  100. 121 Berwefung 356. 363  — des Alfohols — — der hette 357  — der horze — — der holzfafer 365  — des Beingeistes f. Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514  — der Gebirgsarten 514  famkeit derf. 77  Besuvian 218 Bierfachbasische Salze 48 Bischafden, Aschus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberberen, Be- ftandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholbervoil 322 Bachholberwein 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hotze — — der Hotze — — der Hotze 56. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — 192 — der Gebirgsarten 514 — 2013 — der Gebirgsarten 514 — 218 Bischaftbassische Salze 48 Bischaftbassische Salze 48 Bischaftbassische Salze 327 Viscum album, Aschen- bestandtbeise 357                                                                                                                                                                              | W = Bolframoryd oder wolframige Säure  W = Bweifachschwefel= wolfram  W = Dreifachschwefel= wolfram  Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere 438  Bachholberbranntwein 674. 676  Bachholberharz 328  Bachholberharz 328  Bachholbervein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Horge — — der Holgfafer 365 — des Weingeistes f. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — famkeit derf. 77 Befuvian 218 Bicrfachbasische Salze 48 Biscin Viscum album, Aschenbestandtheile 357 Bitrisication — Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachbolberbeeren, Bestandtheile, nähere 438 Bachbolberbranntwein 674. 676 Bachbolberbrantwein 674. 676                                                             |
| des Holges in Eystindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken in Neistern 625  in Hern 642  in Hen, 643  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622                                                                                                                                                                  | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hotze — — der Hotze — — der Hotze — — der Hotze — — des Weingeistes f. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — 2ang famkeit derf. 77 Befuvian 218 Bierfachbasische Salze 48 Biscin 327 Viscum album, Aschenbestandtheite Bitriscation — Berglasung 37                                                                                                                                                                                                                                                                          | W = Bolframorph oder wolframige Saure  W = Bolframfaure  W = Bweifachschwefels wolfram  W = Dreifachschwefels wolfram  Bachholderbeeren, Bestandtheile, nähere 438 Bachholderberanntwein 674. 676 Bachholderbarz 328 Bachholderbarz 328 Bachholderbarz 322 Bachholderbarz 322 Bachholderwein 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug der Blätterund Früchte Bachs, Bienens Bachsfässer 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des Holges in Sy- Lindern 651  ben 655  fen 635  fen 635  genden Werken in Nei- Lern 625  in Hern 642  in Hern 643  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 632  Brech 633                                                                          | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hette 365 — des Weingesites s. — des Beingesites s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — famkeit ders. — der Salze 77 Besuvian 218 Biersachbasische Salze 48 Viscum album, Aschenbestandische 357 Bitrisication — Verglasung 37 Bitrisication — Verglasung 37                                                                                                                                                                                                                                                               | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframsaure W = Bweisachschwefels wolfram W = Dreisachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bestanbtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbranntwein 322 Bachholberbrat 322 Bachholberbrat 322 Bachholberwein 674 Bachs 318. 320 Bachsause überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienens Bachs, Bienens Bachsfässer 76 Bachsfässer 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| linbern 651  ben 655  ben 655  fen 635  genden Werten 625  lern 625  in Heis 642  in Heis 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 632  Bertoblungskaften 645  Bertoblungskaften 645  Bertoblungskaften 634  lienische 634                                                                                                        | Bertilgung von Gerüchen  100. 121 Berwefung 356. 363  — bes Alkohols — — der hette 357  — der harze — — der holzfafer 365  — bes Beingeistes f. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514  famkeit derf. 2018 Bierfachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 327  Viscum album, Aschenbestandtheile Bitriscation — Berglafung 37 Bitriol 210                                                                                                                                                                                                     | W = Bolframorph oder wolframige Saure  W = Bolframsaure  W = Bolframsaure  W = Breisachschwefels wolfram  W = Dreisachschwefels wolfram  Bachholberbeeren, Bestandtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676  Bachholberbranntwein 674. 328  Bachholberbarz  Bachholberbarz  Bachholberbrarz  Bachholberbarz  Bachholberwein 674  Bachs 318. 320  Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte  Bachs, Bienens  Bachs Bienens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| linbern 651  ben 655  ben 655  fen 635  genden Werten 625  lern 625  in Heis 642  in Heis 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 632  Bertoblungskaften 645  Bertoblungskaften 645  Bertoblungskaften 634  lienische 634                                                                                                        | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hette 365 — der Geligsfer 365 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — der Geligsfarten 514 — der Galze 77 Befuvian 218 Bierfachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 327 Viscum album, Aschenbestandtheile 357 Bitriol 37 Bitriol 37 Bitriol 210 — , blauer — Kupfer- vitriol — Supfer-                                                                              | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachfolderbeeren, Be= standtheile, nähere 438 Bachfolderbranntwein 674. 676 Bachfolderbranntwein 674. 676 Bachfolderbranntwein 674. 676 Bachfolderbrang 328 Bachfolderbrang Bachfolderwein 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachs, Bienen= Bachsfäster Bachsfister Bachsliefernde Blüten Bachs, Pstanzen= 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des Holges in Eystindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken in Uies  genden Werken 625  in Hen 642  in Hen 643  gemauerten 643  gemauerten in Hen,  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsmethode, itas                                                                                    | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alfohols — — der Hette 357 — der Horge 365 — der Horge 365 — des Weingeistes s.  Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — famkeit ders.  famkeit ders.  glafung 218 Biersachdassische Salze 48 Biersachdassische Salze 37 Visoum album, Aschen- bestandtheile 357 Bitrisication — Berglasung 37 Bitriol 210 — , blauer — Rupfer- vitriol — , Blei-                      | W = Bolframorph oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholderbeeren, Be- standtheile, nähere 438 Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderwein 674. 676 Bachholderwein 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen- Bachsfässer Bachsfilter Bachs, Psachesitt Bachs, Psachesiter Bachs, Psachesiter Bachs, Psachesiter Bachsthum der Pstanzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| linbern 651  ben 655  fen 655  fen 635  genden Werken in Die- lern 625  in Öfen, 642  in Öfen, 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsofen, Chasbeaufsiere's 653  gemauerter 653  gemauerter 653  gemauerter 653                                                                         | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hotgafafer 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — famkeit ders.  famkeit ders.  Festusian 218 Bicriachbasische Salze 48 Biscin 327 Viscum album, Aschenbestandtheile 357 Bitriscation — Berglafung 37 Bitriol 210 — , blauer — Kupfervittol — — , Bleiv- — , Eisenvegrüner 210.257                                                                                                                                                                                                                   | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberberen, Be= ftandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholberburin 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachsfässer Bachsliefernde Blüten 436 Bachs, Pflanzen= 320 Bachsthum der Pflanzen, Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| linbern 651  ben 655  fen 655  fen 635  genden Berken in lie- lern 625  in Hei- lern 625  in Hei- lern 642  in Hen, gemauerten 643  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622 Berkohlungskaften 645 Berkohlungsmethode, ita- lienische 634 Berkohlungsofen, Cha- beaussiere 633  eaussiere 633  mit Luftzutritt 653 | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Holgfafer 365 — des Beingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — langeister 514 — er Gebirgsarten 514 — er Gebirgsarten 514 — plei der Selige 77 Besuvian 218 Bierfachbasische Salze 48 Bischa Berwitterung 327 Viscum album, Aschenbestandtheite 357 Bitriscation Berglafung 37 Bitriol 210 — , blauer Rupfervittiol — , blauer Rupfervittiol — , Bleivergrüner 210.257 — , Eisen-grüner 210.257 — , eisen-grüner 210.257                                                                             | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- standtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbranntwein 674. 8328 Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberwein Bachschiler überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachsfässer Bachstitt Bachstitt Bachs, Pflanzen= Bachsthum der Pflanzen, Literatur Langer Backet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lindern 651  ben 655  ben 655  in Hau- fen 635  genden Werten in Nei- lern 625  lern 642  in Hen, gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6.7  zur 624  ber 622  Bertohlungsmethode, ita- lienische 634  Bertohlungsofen, Cha- beaussière's 634  mit Luftzutritt 653  mit Luftzutritt 653  Schwart's 655                                 | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — bes Alfohols — — der Hette 357 — der Horze — — der Golzfafer 365 — des Beingeistes s. Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — jennieit ders. 77 Besuian 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 327 Viscum album, Aschen- bestandtheile 357 Bitriol 37 Bitriol 210 — , blauer — Rupfer- vitriol — — , blauer — Rupfer- vitriol — — , blei- — , Blei- — , Tifen-,grüner 210. 257 — , grüner 210. 257 | W = Bolframorpb oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachbolberberen, Be- standtheile, nähere 438 Bachbolberbranntwein 674. 676 Bachbolberbranntwein 874. 676 Bachbolberbarz Bachbolberburz Bachbolberburz Bachbolberwein 674 Bachbolberwein |
| linbern 651  ben 655  fen 655  fen 635  genden Werken in Uie- genden Werken 642  in Öfen, gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsofen, Chasbeaufsière's 653  gemauerter 643  mit Luftzutritt 653  mit Luftzutritt 653                                                         | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — bes Alfohols — — der Hette 357 — der Horze — — der Golzfafer 365 — des Beingeistes s. Alfohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — jennieit ders. 77 Besuian 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 327 Viscum album, Aschen- bestandtheile 357 Bitriol 37 Bitriol 210 — , blauer — Rupfer- vitriol — — , blauer — Rupfer- vitriol — — , blei- — , Blei- — , Tifen-,grüner 210. 257 — , grüner 210. 257 | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- standtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbranntwein 674. 8328 Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberbrans Bachholberwein Bachschiler überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachsfässer Bachstitt Bachstitt Bachs, Pflanzen= Bachsthum der Pflanzen, Literatur Langer Backet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Otaia.                                   | •                                             | ~          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Seite                                    |                                               | Ceite      |                                         |
| Wahlanziehung Wahl:                      | Baffer, Franzensbader                         | 122        | Beichharze 325. 326                     |
| werwandtschaft 15<br>Wahrhammer der Koh- | glas                                          |            | Beidenboden 561                         |
| lenbrenner 633                           | — harter Boden<br>— , hartes                  | 563<br>109 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Baid 345                                 | , hepatisches                                 | 131        | 990 (6)                                 |
| Balbameife 280                           | , Hopdrat:                                    |            | Beidenrindenbitter 334<br>Beibrauch 328 |
| Balddunger 597                           | -, hygroftopisches                            | 108        |                                         |
| Balber, Einfluß auf Bit-                 | fieß                                          |            | Weilbacher Waffer 131<br>Wein 309       |
| 400                                      | -, Riffinger                                  | 122        | 1 22 1 2 1                              |
| Raldstreu 595                            | , Königs-                                     | 141        |                                         |
| -, Beftandtheile 387. 596                | , Kryftall.                                   |            | —, —, Literatur 8                       |
| f. auch Blatter                          | , Meer:                                       | 110        | Beinblumenather 362                     |
| -, Einfluß auf Dolg-                     | , Mineral-                                    | _          | Beinblumenfaure -                       |
| ertrag 603                               |                                               | 244        | Beinborarfaures Rali 136                |
| —, Erhaltung 602<br>—nuyung, Einfluß     | Baffer , Püllnaer                             |            | Weingabrung 359                         |
| nugung, Einfluß                          | , Pyrmonter                                   | 122        | , Bedingniffe -                         |
| auf Holzertrag 603                       | , Regen-                                      | 109        | Beingeift 362. 300                      |
| -, Werth f. d. Feldbau -                 | Didwiding han                                 |            | als Brennmaterial 69                    |
| , 3wed 595                               | Öl 94                                         |            | als Leuchtmaterial 309                  |
| Baldvegetation, Ginfluß                  | , Schwefel. 110.                              | 131        | Kamme 100                               |
| der Winde auf 495                        | , Seiolanber                                  | 248        |                                         |
| Ballnuß, Afchenbestand.                  | , Gelterfer                                   | 122        |                                         |
| theile 389                               |                                               | 208        |                                         |
| Mallnuföl 319                            |                                               | 100        | -, Berzelius' 70                        |
| Banderblode 523                          | Bafferstoffbestimmung                         | 070        | , doppelzügige -                        |
| Wanne, pneumatische 83                   | bei organ. Analysen                           | 272        | Beingeist, rectificirter 369            |
| , Queckfilber: 84                        | Bafferstoffcarburet                           | 124        |                                         |
| Barme, Ginfluß auf Be-                   | Bafferftofffeuerzeug f.<br>Platingundmafchine | 108        | , Unterscheidung von 377                |
| getation 479                             | Wasserstoffstamme                             | 104        | יויים מוייים אד                         |
| Barmeentwicklung beim                    | -, leuchtende                                 | 108        | Weinrebe, Aschenbestand:                |
| chemischen Prozes 18                     | Bafferftoffgas als Beig-                      |            | 77112                                   |
| bei der Begetation 480                   | mittel                                        | _          |                                         |
| Warmeleitung der Me-                     | , phosphorhaltiges                            |            | Weinsaure Salze 283<br>Weinstein —      |
| talle 151                                | = Phosphormaffer:                             |            | Borar: 48                               |
| Barme, specifische der Retalle 32        | ftoff                                         | 134        | 7 2000                                  |
| Bafchen ber Rieberfchlage 97             | · "                                           | 101        | faures Kali 223                         |
| Baidfaide —                              | Schwefelwafferstoff                           | 130        | -, wesentliches =                       |
| Wasser 198                               | , leuchtendes                                 | 108        | Beinfteinfaure 282                      |
| als Bodenbestand.                        | Baffer ftofffauren 42.43.                     |            | Meinstein säure -                       |
| theil 548                                | Bafferftofffubcarburet                        | 124        | - Breng-                                |
| Wasserbad 73                             |                                               |            | Brenge Brengw. 283                      |
| Bafferbabtrichter 96                     | Romenclatur                                   | 51         | Weinsteinsaure Saize -                  |
| Baffer, Birten-                          | Bafferftoffgundmafdine                        |            | Beintrefteröl 678                       |
| , Citeratur S                            | f. Platingundmafchine                         | 108        | Beifibleiera 205                        |
| , Bitter= 248                            | Waffertalt                                    | 247        | Beifibuchenbolz Alden                   |
| , Bodleter: 122                          | Willes /                                      |            | hestandtheile 380 (2)                   |
| -, Brüdenauer -                          |                                               | . 97       |                                         |
| , Brunnen 109                            |                                               |            | ZOCIBL SHORD                            |
| , Burtscheiber 131                       | tijdje                                        | 83         | an iss is some                          |
|                                          | Baffer , weiches                              | 109        | Beißspießglangers 1/2                   |
| oichter uberzug für                      | , weitbacher                                  | 191        | Weißtanne, Beftandtheile,               |
|                                          |                                               | 900        | nayere 100                              |
| dichter Überzug für Beuge 329. 331. 332  | Baufamenol 677. 678.                          |            | Beißtellurerz<br>Belters Bitter         |
|                                          | Wavellit<br>  Wechselseitige Berwandt         |            | Malthara Simerbeits:                    |
| erzeugendes Gas                          | schaft                                        | 24         |                                         |
| = Wasserstoff 106                        |                                               | 54<br>54   | Whitenston Withenbe                     |
| fenchelfamen, Be-                        | , trodner                                     |            | I Hambiballa                            |
| ftandtheile, nabere 441                  | Begdiftelol                                   | 678        | DECEMBER NOS SERVICES TOO \"            |
|                                          | Beiches Baffer                                | 109        | Berte, liegende 635                     |
|                                          |                                               |            | ,                                       |

|                                                         | Seite | ır                                     | Geite     | ef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berte, liegende, Feuer-                                 |       | Burgel, Michenbeftand:                 | •         | Berfegungsprodutte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Daug Ner                                                | 636   |                                        | 386       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , Ropf ber                                              | -     | Burgelcochenille                       | 341       | Berfegung fticfftofffreier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mermuthhitten                                           | 222   | Burgel, Auffaugung                     | 458       | Körper an der Luft 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der treuge demisse                                      | 303   | Ware of wind and itten                 | _         | per an der Luft  Berstampsen 55 Berstörung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Markana demilda                                         | JAJ   | Mylorehisin                            | 334       | per an der Luft —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and a demande                                           |       |                                        | 565       | Berstampfen 55<br>Berstörung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Westwinde<br>Wetter                                     | 496   | Phlorehizin<br>Burzelroft<br>Burzelfüß |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wetter                                                  | 497   | l Wurzel. Berbalten zur                |           | Beugung, muttersofe 447 —, Samen- 448 —, Ur- 447 — bedingte 448 — unbedingte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bose Sumnfluft                                          | 124   | Luft                                   | 461       | , Samen- 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| matte = Stid- ftoff , faure , follagende , ftidende     |       |                                        |           | —, Ur- 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ftoff _                                                 | 110   | authobbh                               | 340       | bedingte 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| —, jaure                                                | 122   | Fulgihin 200                           | 3/1       | - unbedingte -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , jajlagende                                            | 124   | 29tototii 300.                         | 303       | Biehen der Kohlen 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wickensame, Aschenbe-                                   | 122   | Y = Yttrium                            | 34        | Simmtsaure   288   Sinf   12. 13   Sinfblende   182   Sinfenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| standtbeile                                             | 399   | V Ou                                   | 04        | Sinf   12. 13   Sinfblende   182   Sinfente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Binde,                                                  | 495   | 1 = Attererde                          | 90        | Bintenit -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Berg:                                                 | 496   | Metermoth                              | 99<br>913 | Zinkvitriol 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Cinfluß auf Luft-                                     |       | Attrium 19                             | 13        | Binn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| feuchtigfeit                                            | 488   | Attrocerit                             | 205       | Sinnfies 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , Einfluß auf Luft-                                     | •••   | •                                      |           | Sinnover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| remperatur                                              | 490   | Bahiateit hee Salas                    | 407       | Sirfon 19 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , Einfluß auf Wald:                                     | 40.5  | Rahlen Stockiometrische                | 401       | Sintent 171 Sirton 12. 13 Sittonen 2c. s. C. Sitterpappelvinde, Gerbeftoffgehalt 290 Zn = Bint 34 Żn = Bintorpd Żn = Schwefelzint Boochemie 10 Zr = Sirconium 34 Zr = Atome Sirconium r = Sirtonerde Subrennen der Meiler 632 Sucter 315 Mbsterben des 38 ahorn, Literatur 8 Sirten= 673 busch 671 Candis= 315 Krystallisation des Jutersprups Krystallisation des Jutersprups Krystallisation des Jutersprups Krystallisation des Jutersprups Krystallisation 316. 317 |
| Degeration                                              | 495   | - Mischungs und                        |           | Ritternounelvinha Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rord:                                                   | me    | Atomaewichte 26.                       | 680       | Hoffaehale 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dft=                                                    | 450   | Bange, Feuer- f. Tiegel-               |           | $Z_n = \hat{S}_{inf}$ 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Daffat-                                               | 495   | gange                                  | 91        | 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Sűd-                                                  | 496   | , Löthrohr-                            | 71        | Zn = Hintoryo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , Weft-                                                 | _     | , Liegel:                              | 91        | Zn == Comefelgint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Wirbel-                                               | -     | Zc j. Zn                               |           | Boochemie 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Windofen 65.                                            | 67    | Beagonit                               | 317       | Zr = Birconium 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wirdelwinde 4                                           | 196   | Deitigen ver Gremente                  | 33        | Zr = 3 Atome Hirco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skiemutholom                                            | 13    | - mineralnoischen                      | 34        | nium<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wismuthoffer                                            | 179   | mijore                                 | 35        | r = Birtonerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Witherit                                                | ลกร   | Bellenfubftang                         | 300       | Bubrennen der Meiler 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Witterung                                               | 197   | Bellfaft                               | 394       | Succer 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Ginfluf ber Bes                                       | ۱     | Beuftoff                               | 300       | , Adjierden des 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| birge auf                                               | 189   | gellulofe                              |           | Rirfen- 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einfluß ber Dal:                                        |       | Section                                | 218       | — Siteratur 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der auf                                                 | _     | Serfieben 10                           | 77        | ——busch 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wolfram 12.                                             | 13    | Berkleinern der Metalle                | 55        | , Candis- 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wolframoder 1                                           | 72    | - ber Raturkorper                      | 54        | , Karin: == leste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Euphor-                                               |       | - barter Mineral=                      | 7-        | Krostallisation des Zuk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bia 3<br>Bolten 105. 4                                  | 841   | förper                                 | 89        | terfprups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bolten 105. 4<br>Boltenelektricität 4<br>Boltenregion 4 | 100   | Berlegung, demifche                    | 17        | , Frucht= 316. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bolfenregion 4                                          | 92    | Serlichuemen net Minte:                | - 1       | , Hadrandoladikir oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wonneluft)                                              |       | V                                      | 55        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bonnegas - Ollus                                        |       | Bersetung, chemische                   | 17        | ger, gemeiner 315 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stofforydul 1                                           | 16    | , Gesete der<br>organischer Körper     | 23        | —, gentettet 313 (2)<br>—, Gersten= 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Woolfsche Flasche                                       | 81    |                                        | 356       | haltige Pflanzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Woolfscher Apparat                                      | -     | - organischer Körper                   |           | fäfte, Bearbeitung der 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bunderbaumfamenol == Ricinusol 319 678                  |       |                                        | 375 -     | —, Hut= 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 11 1                                                  | Z)    | organischer Körper                     | -  -      | , Kandis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bürfelsalpeter = fal:                                   | 27    | durch Warme nebst                      | -         | , Krumel: 317 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| petersaures Ratron 2                                    | 37    | Luft und Wasser                        | -1        | auch Starkezucker 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         |       |                                        |           | 47*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         |       |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Bucker — 3ymom

|                      | Geite |                         | Geite      | 1                       | Ødte |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------|------|
| Bucker, Manna-       | 317   | Bugofen 65              | . 67       | Ralterbe                | 244  |
| , Mild:              |       | Bunben angehaufter      |            | Magnefia                | 249  |
| —, Roh:              | 315   |                         | 106        | - Talkerde f. Mag-      |      |
| , Rohr:              | _     | ber Afche               | 664        |                         | _    |
| rohr, Afchenbestand  |       | - bes Bliges            |            | Bweifachoralfaures Rali | 282  |
| theile               |       | Bünder                  |            | 3weifachphosphorfaurer  |      |
| , Schleim:           |       | Bundmaschine, Platin-   | 108        |                         | 246  |
| ——, Schwamm:         |       | Bundröhre der Meiler    | <b>629</b> | Bweifachichwefelfaures  |      |
| Buderschwefelfaure   |       | Bufchlage               | 89         | Rali                    | 224  |
| Bucker, Starkmehl-   | 317   | Bweibafige Sauren       | 44         | Zweifachweinfaures Rali |      |
| , Süßholz=           | 336   | Bweifachborarfaures Ra- | •          | Bweifaurige Bafen       | 45   |
| fprup, hollanbifcher | 316   | tron                    | 237        | 3willingsfalze          | 48   |
| , Trauben: 317 s.    |       | Bweifactohlenfaure Bit- | •          | Symom                   | 354  |
| auch Starteguder     | 379   | tererde                 | 249        |                         |      |

#### Rachtrag.

Bu S. 367. und 368. Goppert hat kunftlich braun- und fteinkohlenartige Probukte auf naffem Wege erhalten. Bgl. Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 72. 1847. S. 174.

1847. S. 174.

3u S. 590. 3m Rheinschlamm (bei Emmerich) fand Müller 17,05 Kieseletebe, 55,50 Thonerbe, 15,65 Eisenorph, Spuren von Manganorphul, 4,60 kohlensaure Kalkerbe, 2,10 kohlensaure Kalkerbe, Spuren von Kali und Ammoniak, 2,05 Humussäure und stickstoffhaltige organische Materie und 3,05 Wasser.

S. 668 3. 17 von oben statt unnöthig lies nöthig.

S. 668 3. 18 von oben statt ähendem lies kohlensaurem.

S. 668 3. 21 von oben und folgende bedeuten die Zahlen kohlensaures Kali.

• . . . • • -

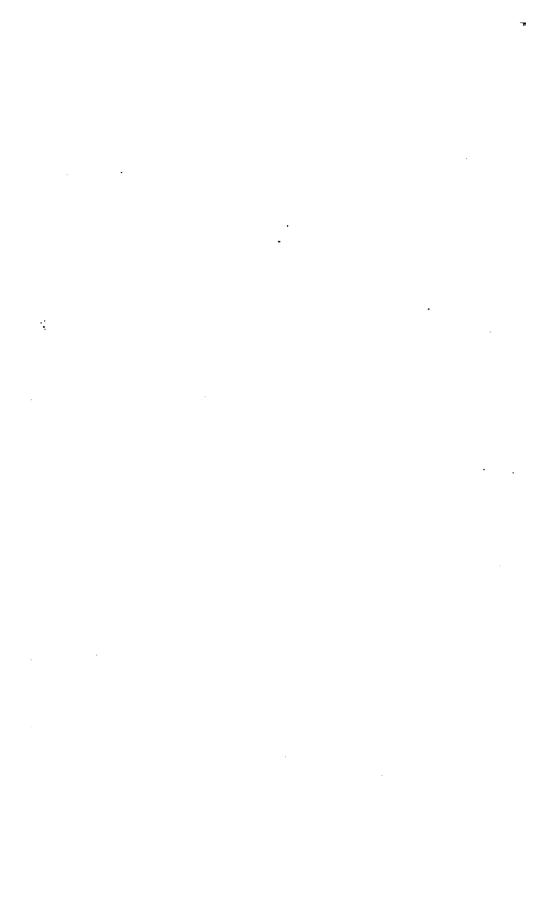



